# MASTER NEGATIVE NO. 92-80578-1

## MICROFILMED 1992 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

### COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR:

## SCHOPENHAUER, ARTHUR

TITLE:

SAMMTLICHE WERKE

PLACE:

**LEIPZIG** 

DATE:

[1891]

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

193Sch6

Works. 1891.

Schopenhauer, Arthur, 1788-1860.
Sämmtliche werke in sechs bänden; hrsg.
von Eduard Grisebach. Leipzig, Reclam -pref.
1891

Contents.--1.-2. bd. Die welt als wille und vorstellung.--3. bd. Der satz vom zureichenden grunde. Veber den willen in der natur. Die beiden grundprobleme der ethik.--4. bd. Parerga und Paralipomena.

| Res | trictions | on | Use |
|-----|-----------|----|-----|
|     |           |    |     |

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 5.20.92                  | REDUCTION RATIO:                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMAGE PLACEMENT: IA (IA) IB IIB     | The state |
| DATE FILMED: 5.20.92                | INITIALS M D.C.                                                                                                 |
| FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, 1 | NC WOODBRIDGE, CT                                                                                               |

# VOLUME 3

# BEST COPY AVAILABLE



### **Association for Information and Image Management**

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910 301/587-8202



Centimeter 10 11 12 13 14 15 mm Inches 2.0 1.8

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS BY APPLIED IMAGE, INC.



Der Sag Vom zuteichenden Grunde.

Neber den Willen in der Natur.

Die beiden Grundprobleme der Ethik. 1935ch6

-2

Columbia University in the City of New York

LIBRARY



CIVEN BY

Mrs. I. Keller



## Arthur Schopenhauer's fämmtliche Werke

in feche Banben.

Non multa.

Gerausgegeben

por

Eduard Brifebach.

III.

Leipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.

Der Satz vom zureichenden Grunde.

Ueber den Willen in der Natur.

Die beiden Grundprobleme der Ethik.

Von

Arthur Schopenhauer.

Leipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.

1935ch6

#### Vorbemerkungen des Herausgebers.

I. Die Ausoabe letter Sand der "Bierfachen Burgel des Sages pom gureichenben Grunde" ift die "Ameite, fehr verbefferte und beträchtlich vermehrte Auflage" (Frankfurt a. M.: Joh. Chrift. Bermann'iche Buchbandlung. 1847). Schopenhauer hat jedoch, in feinem forrigirten und mit Bufagen berfehenen Sanderemplar, eine bis in's Rleinste fertig redigirte Drudvorlage für eine britte Auflage hinterlaffen; wonach bon Julius Frauenstädt die "Dritte perbefferte und vermehrte Auflage" (Leipzig, 1864) herausgegeben worben ift.

Bur meinen Text hat baber awar in erfter Linie die Ausgabe letter Sand - beren Seitengahlen in [ ] fortlaufend eingefügt wor= ben find -, für die Rufate au berfelben aber die Frauenftabt'iche Dritte Auflage als Grundlage gebient. Ein Bergeichniß diefer Rufake Schopenhauers ju feiner Ausgabe von 1847, fowie ber von ihm porgenommenen Korrefturen, gebe ich im bibliographischen Anhange jum VI. Banbe ber gegenwärtigen Ausgabe von Schopen= hauers fammtlichen Werken. Sofern indes die neuen Rufage als Anmertungen unter ben Text verwiesen find, habe ich fie burch ein + ausgezeichnet, wodurch dieselben also von ben Un= mertungen ber 3weiten Auflage fofort zu unterscheiben find.

II. Die Ausgabe letter Sand bes "Willens in ber Natur" ift bie "Ameite, verbefferte und vermehrte Auflage." (Frantfurt a. Dt.: Joh. Chrift. hermann'iche Buchhandlung. 1854). In feinem hinter= laffenen, mit Papier burchichoffenen Sanberemplar hat Schopen= hauer auf einem ber erften Blatter generell beftimmt, bag alle bon ihm hinzugeschriebenen Bufate mit ber Bezeichnung "Bufat jur britten Auflage" anmertungsweise unter ben Text gefest werben follten. Dies hat benn Frauenstäbt auch in ber von ihm (Leipzig, 1867) herausgegebenen Dritten Auflage befolgt.

Meinem Texte liegt baher in ber Hauptsache die Schopenshauer'iche Ausgabe letzter Hand — beren Seitenzahlen in [] einzgesigt sind — zu Grunde, für die "Ausätze" aber die Frauenzitäbt'sche dritte Auflage. Jedoch habe ich einige Ausätze (S. 182, 192 und 194 des gegenwärtigen Abruck) mit Schopenhauer's Hand fich ist, den "Senilia", vergleichen können, wodurch mehrere Berjehen und Inforrektheiten Frauenstädt's richtig gestellt worden sind. — Ein für den Schluß der Rubrit "Sinologie" bestimmter Ausätz ist von Schopenhauer nicht sertig redigirt worden, besaub sich vollennehr als blohe Notiz im Handezemplar: ich habe dieselbe, so wie sie vorlag, durch ein † ausgezeichuet unter den Text gesieht (S. 335).

Ein Berzeichniß sämmtlicher Zusätze Schopenhauer's, sowie der von ihm am Text der 2. Auflage vorgenommenen Berbesserungen giebt der obenerwähnte bibliographische Anhang.

III. Die Ausgabe letzter Hand der "Grundprobleme der Ethilt" ist die "Zweite verbesserte und vermehrte Auslage." (Veipzig: F. A. Brodhaus. 1860). Der Drud dieser Ausgabe wurde im August ienes Jahres vollendet: "Die Ethit ist fertig, wird noch diesen Monat erscheinen." (Vrief Schopenhauer's an Dr. Asher vom 18. August 1860: vgl. meine Edita und Inedita Schopenhaueriana S. 28). Da Schopenhauer jedoch bereits am 21. September starb, und die Ausgabe und der Ethist dis dahin noch nicht ersolgt war, so hat er zu diesem Wert keinerlei Zusäge hinterlassen. Wein Text ist daher ein wörtlicher Abrud der Ausgabe letzter Hand, beren Seitenzahsen in [] sortlaufend eingesügt sind.

Berlin, im Februar 1891.

Eduard Grifebach.

## Ueber die vierfache Wurzel des Satzes

pom

### zureichenden Grunde.

Gine philosophische Abhandlung

pon

Arthur Schopenhauer.

Ναί μα τον άμετέρα ψυχά παραδόντα τετρακτίν Παγάν ἀενάου φύσεως, διζώμα τ' έχουσαν.

#### Dorrede.

Diefe elementarphilosophische Abhandlung, welche querft im Jahre 1813 erschien, als ich mir die Dottorwürde damit er= worben hatte, ift nachmals der Unterbau meines gangen Suftems geworden. Dieferhalb darf fie im Budhandel nicht fehlen; wie Dies, ohne daß ich es mußte, feit vier Sahren der Fall

gewesen ift.

Run aber eine folche Jugendarbeit nochmals mit allen ihren Fleden und Fehlern in die Welt ju schiden schien mir unverantwortlich. Denn ich bedenke, daß die Zeit, da ich nichts mehr werde emendiren tonnen, nicht mehr fehr ferne fenn fann, mit ihr aber erft die Beriode meiner eigentlichen Birtsamfeit eintritt, bon der ich mich getrofte, daß fie eine lange febu wird, im feften Bertrauen auf die Berheifung des Geneta: etiamsi omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit; venient qui sine offensa, sine gratia judicent (ep. 79). 3ch habe daher, so weit es angieng, der borliegenden Jugendarbeit nachgeholfen und [IV] muß fogar, bei der Rurze und Ungewißheit des Lebens, es als ein besonderes Glück anfehn, daß mir bergonnt gewesen ift, im fechezigften Sahre noch zu berichtigen was ich im feche und zwanzigften geschrieben hatte.

Dabei nun aber ift es mein Borfat gewesen, mit meinem jungen Menfchen glimpflich zu verfahren und ihn, fo viel als immer möglich, jum Worte tommen und auch ausreden ju laffen. Allein wo er Unrichtiges, oder Ueberstüffiges bor-brachte, oder auch das Beste zur Seite liegen ließ, habe ich ihm benn doch ins Wort fallen muffen; und Dies ift oft genug der Kall gewefen; fo daß vielleicht Mancher den Gindrud davon erhalten wird, wie wenn ein Alter bas Buch eines jungen Mannes vorlieft, jedoch es öfter finten läßt, um fich

in eigenen Erfurfen über das Thema gu ergehn.

Es ift leicht abzusehn, daß ein in diefer Art und nach fo langer Zeit nachgebeisertes Wert nimmermehr die Ginheit und Abrundung erlangen fonnte, welche nur denen autommt. die aus einem Guffe find. Sogar icon im Stil und Bortrag wird eine fo unverkennbare Berschiedenheit sich fühlbar machen, daß der taktbegabte Lefer mohl nie im Zweifel fenn wird, ob er den Alten oder den Jungen bort. Denn freilich ift ein weiter Abstand amischen dem fauften, bescheidenen Ton des jungen Mannes, der feine Sache vertrauensvoll vorträgt, indem er noch einfältig genug ift, gang ernftlich zu glauben, daß es Muen, die fich mit Philosophie beschäftigen, um nichts Underes, als die Wahrheit, ju thun fenn tonne und daß folglich wer diefe fordert ihnen willtommen fenn werde; - und der festen, mitunter aber etwas rauben Stimme des Alten. der denn doch endlich hat dahinterfommen muffen, in welche noble Gefellschaft bon Gewerbsleuten und [V] unterthänigen Augendienern er da gerathen ift, und worauf es bei ihnen eigentlich abgesehen sei. Ja, wenn jetzt mitunter ihm die Indianation aus allen Poren quillt; fo wird ber billige Lefer ihm auch Das nicht verdenken; hat es doch nachgerade der Erfolg gelehrt, was dabei heraustommt, wenn man, bas Streben nach Bahrheit im Munde, die Augen immer nur auf die Intentionen höchster Borgesetten gerichtet halt; und wenn dabei, bon der andern Seite, das e quovis ligno fit Mercurius auch auf die großen Philosophen ausgedehnt und bemnach ein plumper Scharlatan, wie Segel, getroft zu einem folchen geftempelt wird. Die Deutsche Philosophie fieht nämlich ba, mit Berachtung beladen, vom Auslande verspottet, von den redlichen Biffenschaften ausgestoßen, - gleich einer Dete, die, für schnöden Lohn, fich gestern Jenem, heute Diesem Breis gegeben hat; und die Ropfe der jetzigen Gelehrtengeneration find desorganifirt durch Segel'ichen Unfinn: jum Denten unfahig, roh und betäubt werden fie die Beute des platten Da= terialismus, der aus dem Bafilistenei hervorgetrochen ift. Glüd zu! Ich fehre zu meiner Sache zurud.

Ueber die Disparität des Tones also wird man sich zu trösten haben: denn ich sonnte hier nicht, wie ich bei meinem Hauptwerfe gethan, die spätern Zusäte abgesondert beisügen; sommt es doch auch nicht darauf an, daß man wisse, was ich im sechs und zwanzigsten und was im sechszigsten Jahre geschrieben habe; vielinehr nur darauf, daß Die, welche in den Grundbegriffen alles Philosophirens sich orientiren, sich setzeten und kar werden wolken, auch an diesen venigen Bogen ein Büchelchen erhalten, voraus sie etwas Tüchtiges, Solives und Wahres kernen können: und Das, hoffe ich, wird der Fall sehn. Sogar [VI] ift, bei der Aussilhrung, die manche Pheliecht erhalten haben, eine kompendiose Theorie des gefammten Erkenutnispermögens daraus geworden, welche, indem sie immer nur dem Sat vom Grunde nachgeht, die Sache von einer neuen und eigenthümslichen Seite vorsührt, ihre Ergänzung dann aber durch das erste Vuch der "Welt als Wille und Vorstellung", nehr dazu gehörigen Kapiteln des zweiten Vanzes, und durch die Kritit der Kantischen Philosophie erhält.

Frantfurt a. Dt. im September 1847.

#### Der Sat vom gureichenden Grunde.

#### Inbalt. Erftes Kapitel. Zweites Kapitel. lleberficht bes Sauptfächlichften, fo bisher über ben Sas vom gureichenben Grunde gelehrt worben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Drittes Kapitel. Ungulänglichfeit ber bisberigen Darftellung und Entwurf gu einer Diertes Kapitel. Ueber bie erfte Rlaffe ber Objette für bas Subjett und bie in ibr berrichenbe Geftaltung bes Capes vom gureichenben Grunbe 41 fünftes Kapitel. lleber bie zweite Rlaffe ber Objette für bas Gubjett und bie in ihr berrichenbe Geftaltung bes Cages vom gureichenben Grunbe 113 Sechstes Kapitel. lleber bie britte Rlaffe ber Objette für bas Subjett und bie in ihr berrichenbe Geftaltung bes Sages vom gureichenben Grunbe 147 Siebentes Kapitel. leber bie vierte Rlaffe ber Objette für bas Subjett und bie in ihr berrichenbe Geftaltung bes Capes vom gureichenben Grunbe 158 Uchtes Kapitel. Milgemeine Bemerkungen und Refultate . . . . . . . . . . . . . . . 167

#### Erstes Rapitel. Einleitung.

§. 1. Die Methode.

Plato der göttliche und der erstaunliche Rant vereinigen ihre nachdrucksvollen Stimmen in der Anempfehlung einer Regel zur Methode alles Philosophirens, ja alles Wiffens iiberhaupt\*). Man foll, fagen fie, zweien Gefeten, dem der Som ogeneität und dem der Specifitation, auf gleiche Beife, nicht aber dem einen, jum Rachtheil des andern, Benüge leiften. Das Gefet der Somogeneitat heißt uns, durch Aufmerten auf die Aehnlichteiten und Uebereinstimmungen der Dinge, Arten erfaffen, diefe eben fo gu Gattungen, und diefe au Geschlechtern vereinigen, die wir zulett zum oberften, Alles umfaffenden Begriff gelangen. Da diefes Gefet ein transscendentales, unfrer Bernunft mefentliches ift, fest es Uebereinftimmung ber natur mit fich boraue, welche Borausfetung ausgedriidt ift in der alten Regel: entia praeter necessitatem non esse multiplicanda. - Das Gefet ber Specifitation brudt Rant bagegen fo aus: entium varietates non temere esse minuendas. Es heischt nämlich, daß wir die unter einem vielumfaffenden Gefchlechtsbegriff vereinigten Gattungen und wiederum die unter diesen begriffenen, höhern und [2] niederern Arten wohl unterscheiden, uns hütend, irgend einen Sprung ju machen und wohl gar die niedern Arten, oder bollends Individuen, unmittelbar unter den Geschlechtsbegriff ju subsumiren; indem jeder Begriff noch einer Gintheilung in niebrigere fahig ist und sogar keiner auf die bloke Anschauung

<sup>\*)</sup> Platon. Phileb. pp. 219-223. Politic. 62, 63. Phaedr. 361-363. ed. Bip. Rant, Rrit. b. reinen Bern., Anhang gur transfc. Dialettit.

herabgeht. Kant lehrt, daß beide Gesetze transscendentale, Uebereinstimmung der Dinge mit sich a priori posiulirende Grundsätze der Vernunst seien, und Plato schein das Selbe auf seine Weise auszudricken, indem er sagt, diese Regeln, denen alse Wissenschaft ihre Entstehung verdanke, seien zugleich mit dem Feuer des Prometheus vom Göttersitze zu uns herabgeworfen.

#### §. 2. Ihre Anwendung in gegenwärtigem fall.

Das lettere diefer Gefete finde ich, fo mächtiger Empfeh= lung ungeachtet, zu wenig angewendet auf einen Sauptgrundfat in aller Erfenntnig, ben Gat bom gureichenden Grunde. Obgleich man nämlich längft und oft ihn allgemein aufgestellt hat, fo hat man bennoch feine hochft berichiebenen Anwendungen, in deren ider er eine andere Bedeutung er= halt, und welche daher feinen Urfprung aus verschiedenen Ertenntnisträften berrathen, gehörig ju fonbern bernadsläffigt. Daß aber gerade bei Betrachtung unfrer Beiftestrafte die Unwendung bes Princips ber Somogeneität, mit Bernachläffigung des ihm entgegengefetten, biele und langdauernde Brithumer erzeugt und dagegen die Anwendung des Gefetes der Specifitation die größten und wichtigsten Fortschritte bewirkt hat, -Dies lehrt Die Bergleichung der Rantischen Bhilosophie mit allen früheren. Es fei mir deshalb bergonnt, eine Stelle herzu= feben, in der Rant die Anwendung des Gefetes ber Specifitation auf die Quellen unfrer Erfenntniffe empfiehlt, indem folde meinem gegenwärtigen Beftreben feine Burbigung giebt. "Es ift bon der außerften Erheblichfeit, Erfenntniffe, Die ihrer Gattung und Urfprung nach bon andern unterfdieden find, ju isoliren und jorgfältig ju verhüten, daß sie nicht mit anbern, mit welchen sie im Gebrauch gewöhnlich verbunden find, in ein Gemifche aufammenflichen. Bas Chemiter beim Scheiben ber Materie, mas Mathematiter in ihrer reinen Großen= lehre thun, [3] das liegt noch weit mehr bem Philosophen ob, damit er den Antheil, den eine befondre Art der Erfenntnik am herumschweifenden Berftandesgebrauch hat, ihren eignen Werth und Ginfluß, ficher bestimmen tonne." (Krit. d. rein. Bern., der Methodenlehre 3. Sauptst.)

#### §. 3.

#### Muten diefer Untersuchung.

Sollte mir au geigen gelingen, baf ber gum Gegenftand diefer Untersuchung gemachte Grundsatz nicht unmittelbar aus einer, fondern junachft aus berichiedenen Grundertennt= niffen unfere Beiftes flieft; fo wird daraus folgen, daß bie Rothmendigfeit, welche er als ein a priori feftstehender Sat bei fich führt, ebenfalls nicht eine und überall biefelbe. fondern eine eben fo vielfache, wie die Quellen des Sates felbft ift. Dann aber wird Jeder, der auf den Satz einen Schluß gründet, die Berbindlichkeit haben, genau ju beftimmen, auf welche ber berichiebenen, bem Sate jum Grunde liegenden Rothwendigkeiten er fich frütze, und folche durch einen eignen Ramen (wie ich welche borfchlagen werde) zu bezeichnen. 3ch hoffe, daß dadurch für die Deutlichteit und Beftimmtheit im Philosophiren Giniges gewonnen fenn wird, und halte die, durch genaue Bestimmung der Bedeutung jedes Musbruds zu bewirfende, größtmöglichfte Berftandlichfeit für ein aur Philosophie unumganglich nothiges Erfordernig, um uns vor Frethum und absichtlicher Täuschung zu sichern und jede im Gebiet der Philosophie gewonnene Erfenntniß zu einem ficheren und nicht, durch später aufgedeckten Migverstand oder Zweideutigfeit, uns wieder ju entreifenden Gigenthum ju machen. Ueberhaupt wird der achte Philosoph überall Belle und Deutlichkeit fuchen, und ftets beftrebt febn, nicht einem trüben, reißenden Regenbach ju gleichen, sondern bielmehr einem Schweizer See, ber, burch feine Ruhe, bei großer Tiefe große Klarheit hat, welche eben erft die Tiefe fichtbar macht. La clarté est la bonne foi des philosophes hat Baubenarques gefagt. Der unadhte bingegen wird gwar teines= wegs, nach Tallehrand's Maxime, burch die Worte feine Bebanten, wohl aber feinen Mangel baran ju berbergen fuchen. und wird die aus eigener Unflarheit des Denfens erwachfende Unberffandlichteit feiner Philosophem bem Lefer ins [4] Gewiffen ichieben. Sieraus ertfart fich, warum in einigen Schriften, 3. B. den Schelling'ichen, der didattische Ton fo häufig in den scheltenden übergeht, ja oft die Lefer schon zum boraus, burch Unticipation ihrer Unfähigteit, gescholten werben.

#### Wichtigkett des Sages vom jureichenden Grunde.

8. 4

Sie ift überaus groß, da man ihn die Grundlage aller Wiffenschaft nämlich bedeutet ein Spfrem bon Erfenntniffen, b. h. ein Ganges bon berfnüpften Erfenntniffen, im Gegenfat des blogen Aggregats berfelben. Bas aber Underes, als ber Sat bom gureichenben Grunde, verbindet die Glieder eines Chftems? Das eben zeichnet jede Wiffenschaft bor bem blogen Aggregat aus, daß ihre Ertenntniffe eine aus ber andern, als ihrem Grunde. folgen. Darum fagt ichon Plato: nas yap al doğas al αληθεις ου πολλου αξιαι εισιν, έως αν τις αυτας δηση αιτιας λογισμφ. (etiam opiniones verae non multi pretii sunt, donec quis illas ratiocinatione a causis ducta liget. Meno, p. 385 Bip.) - Budem enthalten fast alle Biffenichaften Renntniffe bon Urfachen, aus benen die Birtungen fich bestimmen laffen, und ebenfo andre Ertenntniffe pon nothwendigfeiten ber Folgen aus Gründen', wie fie in unfrer ferneren Betrachtung vorfommen werden; welches bereits Ariftoteles ausbrückt in den Borten: naoa encornun diaνοητική, η και μετεχουσα τι διανοιας, περι αιτιας και appas cort. (omnis intellectualis scientia, sive aliquo modo intellectu participans, circa causas et principia est). Metaph. V. I. - Da es nun die, bon une ftets a priori gemachte Borausfetjung, daß Mues einen Grund habe, ift, die uns berechtigt, überall Warum zu fragen; fo darf man das Warum die Mutter aller Wiffenschaften nennen.

#### §. 5. Per Sat felbft.

Weiterhin soll gezeigt werden, daß der Sah dom zureichenden Grunde ein gemeinschaftlicher Ausbruck mehrerer a priori [5] gegebener Erfenntnisse ist. Borsäusig num er inbessen in irgend einer Formel aufgestellt werden. Ich wähle die Wolfische als die allgemeinste: Nihil est sine ratione cur potius sit, quam non sit. Nichts ist ohne Grund warum es set.

#### 3 weites Rapitel.

lleberficht bes Sauptfächlichften, fo bisher über ben Sat bom gureichenden Grunde gelehrt worden.

§. 6.

Erfte Auffiellung des Sates und Unterscheidung zweier gedeutungen besselben.

[6] Für einen folden Ur-Grundfat aller Ertenntnif mufte auch der, mehr oder weniger genau bestimmte, abstratte Musbrud fehr früh gefunden werden; daher es fchwer und babei nicht von großem Intereffe febn mochte, nachzuweisen, mo guerft ein folcher bortommt. Plato und Ariftoteles ftellen ibn noch nicht formlich als einen Sauptgrundfat auf, fprechen ihn jedoch öfter als eine durch fich felbst gewisse Wahrheit aus. Go fagt Plato, mit einer Raibetat, welche gegen die fritifchen Untersuchungen ber neuen Zeit wie der Stand der Unschuld gegen den der Erfenntnig des Guten und Bofen ericheint: αναγκαιον, παντα τα γιγνομενα δια τινα αιτιαν γιγνεοθαι· πως γαρ αν χωρις τουτων γιγνοιτο; (necesse est, quaecunque fiunt, per aliquam causam fieri: quomodo enim absque ea fierent?) Phileb. p. 240. Bip. unb wieder im Timaos (p. 302) nav de to yeppouepor in αιτιου τινος εξ αναγκης γιγνεσθαι παντι γαρ αδυνατον xwois action yeveder oxerr. (quidquid gignitur, ex aliqua causa necessario gignitur: sine causa enim oriri quidquam, impossibile est). - Plutard, am Schluffe feines Buches de fato, führt unter den Sauptfaten ber Stoiler απ: [7] μαλιστα μεν και πρωτον ειναι δοξειε, το μηδεν αναιτιως γιγνεσθαι, αλλά κατα προηγουμενας αιτιας. (maxime id primum esse videbitur, nihil fieri sine causa sed omnia causis antegressis).

Aristoteles stellt in den Analyt. post. I, 2 den Sat bom Grunde gewissennagen auf, durch die Worte: επιστασθαι δε οιομεθα έκαστον άπλως, όταν την τ' αιτιαν οιομεθα γινωσκειν, δι ήν το πραγμα εστιν, ότι εκεινου αιτια

εστιν, και μη ενδεχεσθαι τουτο allws ειναι. (Scire autem putamus unamquamque rem simpliciter, quum putamus causam cognoscere, propter quam res est, ejusque rei causam esse, nec posse eam aliter se habere). Auch giebt er in der Metaphysit, Lib. IV. c. 1, schon eine Eintheilung der verschiedenen Arten der Gründe oder vielmehr ber Brincipien, aoxai, deren er acht Arten annimmt: welche Eintheilung aber weder gründlich, noch scharf genug ift. 3edoch fagt er hier volltommen richtig: πασων μεν ουν κοινον των αρχων, το πρωτον ειναι, όθεν η εστιν, η γινεται, η γιγνωσκεται. (omnibus igitur principiis commune est. esse primum, unde aut est, aut fit, aut cognoscitur). Im folgenden Rapitel unterscheidet er verschiedene Arten der Urfachen; wiewohl mit einiger Seichtigkeit und Bermorrenbeit augleich. Besser jedoch, als hier, stellt er vier Arten der Grunde auf in den Analyt. post. II, 11. airiai de reaσαρες, μια μεν το τι ην ειναι, μια δε το τινων οντων, αναγκη τουτο ειναι έτερα δε, ή τι πρωτον εκινήσε· τεταρτή δε, το τινός ένεκα. (causae autem quatuor sunt: una quae explicat quid res sit; altera, quam si quaedam sint, necesse est esse; tertia, quae quid primum movit; quarta id cujus gratia). Diefes ift nun der Uriprung der bon den Scholaftifern durchgangig angenommenen Gintheilung der causarum, in causas materiales, formales, efficientes et finales; wie dies denn auch qui erfehen aus Suarii disputationibus metaphysicis, diefem mabren Kompendio der Scholaftit, disp. 12, sect. 2 et 3. Aber fogar noch Sobbes (de corpore, P. II. c. 10, §. 7.) führt fie an und erffart fie. - Jene Gintheilung ift im Aristoteles nochmals, und zwar etwas ausführlicher und deutlicher, zu finden: nämlich Metaph. I, 3. Auch im Buche de somno et vigilia, c. 2, ift fie furz angeführt. - Bas jedoch die so höchst wichtige Unterscheidung awischen Erfenntnikgrund und Urfache betrifft, fo verrath zwar Aristoteles ae= miffermaafen einen Begriff bon der Gade, fofern er [8] in den Analyt. post. I, 13, anefifhrlich darthut, daß das Wiffen und Beweisen, daß etwas fei, fich fehr unterscheide von dem Wijfen und Beweisen, marum es fei: mas er nun als Letsteres darftellt, ift die Erfenntnift der Urfache, mas als Erfteres.

der Erfenntniggrund. Aber ju einem gang deutlichen Bemußtfenn des Unterschiedes bringt er es doch nicht; fonft er ihn auch in feinen übrigen Schriften festgehalten und beobachtet haben würde. Dies aber ift durchaus nicht der Kall: denn fogar wo er, wie in den oben beigebrachten Stellen, darauf ausgeht, die verschiedenen Urten der Bründe zu unterscheiden, tommt ihm der in dem hier in Betracht genommenen Rapitel angeregte, fo mefentliche Unterschied nicht mehr in den Sinn; und überdies gebraucht er das Wort acreor durchgängig für jeden Grund, welcher Art er auch fei, nennt sogar sehr häufig den Ertenntniggrund, ja, die Bramiffen eines Schluffes, airias: fo 3. B. Metaph. IV, 18. Rhet. II, 21. de plantis I. p. 816 (ed. Berol.), besonders Analyt. post. I, 2, mo geradezu die Bramiffen eines Schluffes airiai Tov συμπερασματος heißen. Wenn man aber zwei bermandte Begriffe durch das felbe Wort bezeichnet; fo ift dies ein Zeichen, daß man ihren Unterschied nicht kennt, oder doch nicht fest= halt: denn zufällige Somonnmie weit berschiedener Dinge ift etwas gang Anderes. Um auffallendeften tommt aber Diefer Fehler zu Tage in feiner Darftellung des Cophisma's non causae ut causa, παρα το μη αιτιον ώς αιτιον, im Buche de sophisticis elenchis, c. 5. Unter aution perficht er hier durchaus nur den Beweisgrund, die Pramiffen, alfo einen Erfenntniggrund, indem das Cophisma darin befteht, daß man gang richtig etwas als unmöglich darthut, daffelbe jedoch auf den damit beftrittenen Sat gar nicht einfließt, welchen man dennoch dadurch umgestoßen zu haben borgiebt. Bon physischen Urfachen ift also dabei gar nicht die Rede. Allein der Gebranch des Wortes acreor hat bei den Logitern neuerer Zeit fo viel Gewicht gehabt, daß fie, bloß daran fich haltend, in ihren Darftellungen der fallaciarum extra dictionem die fallacia non causae ut causa durchgangig er= Maren als die Angabe einer physischen Ursache, die es nicht ift: fo g. B. Reimarus, G. E. Schulte, Fries und Alle, die mir borgetommen: erft in Tweften's Logit finde ich dies Cophisma richtig dargestellt. Auch in fonftigen wiffenschaft= lichen Werfen und [9] Disputationen wird, in der Regel, durch die Anschuldigung einer fallacia non causae ut causa die Einschiebung einer falschen Urfache bezeichnet.

Bon dieser, bei den Alten durchgüngig vorhandenen Bermengung und Berwechselung des logischen Gesetzes dom Extennniggrunde mit dem transscendentalen Naturgesch der Ursach und Birkung liesert uns noch Sextus Empiritus ein karles Beispiel. Nännlich im 9. Buche adversus Mathematicos, also dem Buche adv. physicos, § 204, unternimmt er, das Gesetz der Kansalität zu beweisen, und sagt: Einer, der behauptet, daß es keine Ursache (aurua) gebe, hat entweder keine Ursache (aurua), aus der er dieß behauptet, oder er hat eine. Im ersten Falle ift seine Behauptung nicht wahrer, als ihr Gegenzteil: im andern stellt er eben durch seine Behauptung fest, daß es Ursachen giebt.

Wir sehn also, daß die Alten es noch nicht zur deutlichen Unterscheidung zwischen der Forderung eines Erkenntnisgrundes zur Begründung eines Urtheils und der einer Ursache zum Eintritt eines realen Borganges gedracht haben. — Was nun späterhin die Scholasieler betrist, so war das Geset der Kaufalität ihnen eben ein über alle Unterzuchung erhabenes Axiom: non inquirimus an causa sit, quia nihil est per se notius, sagt Snarez, Disp. 12, seet. 1. Dabei hielten sie die oben beigebrachte Axisotelische Eintheilung der Ursachen sestimpten, so die hier in Rede stehende notdwendige Unterscheidung haben, so diel mir bekannt, auch sie sich nicht zum Beroust

fenn gebracht.

#### §. 7.

#### Kartefius.

Denn sogar unsern vortressschen Kartesius, den Anreger des schieftiven Betrachtung und dadurch den Bater der neueren Philosophie, sinden wir, in dieser Hinsicht, noch in kaum erstärtlichen Verwechselungen begriffen, und werden sogleich sehn, zu welchen ernstlichen und betlagenswerthen Folgen diese in der Wetaphysist gestihrt haben. Er sagt in der responsio ad secundas objectiones in meditationes de prima philosophia, axioma I: Nulla res existit, de qua non possit quaeri, quaenam sit causa, cur existat. Hoc [10] enim de ipso Deo quaeri potest, non quod indigeat ulla causa ut existat, sed quia ipsa ejus naturae immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa indiget ad

existendum. Er hatte fagen muffen: die Unermeftlichfeit Gottes ift ein Erkenntnifgrund, aus welchem folgt, daf Gott feiner Urfach bedarf. Er bermengt jedoch Beides, und man fieht. baf er fich des großen Unterschiedes zwischen Urfach und Er= tenutnifgrund nicht deutlich bewußt ift. Eigentlich aber ift es die Absicht, welche bei ihm die Einficht verfalscht. Er fchiebt nämlich hier, wo das Raufalitätsgefet eine Urfache fordert, fatt diefer einen Ertenntnifigrund ein, weil ein solcher nicht gleich wieder weiter führt, wie jene; und bahnt fich fo, durch eben diefes Ariom, den Weg gum ontologifchen Bemeife des Dafenns Gottes, deffen Erfinder er mard, nachdem Aufelmus nur die Unleitung dagu im Allgemeinen geliefert hatte. Denn gleich nach den Axiomen, bon denen das angeführte das erfte ift, wird nun diefer ontologische Bemeis formlich und gang ernfthaft aufgestellt: ift er ja doch in jenem Uriom eigentlich schon ausgesprochen, oder liegt wenig= ftens fo fertig darin, wie das Buhnchen im lange bebrüteten Gie. Alfo, mahrend alle andern Dinge au ihrem Dafenn einer Urfache bedürfen, genügt dem auf der Leiter des tosmologischen Bemeijes heraugebrachten Gotte, ftatt derfelben, die in feinem eigenen Begriffe liegende immensitas; oder, wie der Beweis selbst sich ausdrückt: in conceptu entis summe perfecti existentia necessaria continetur. Dies also ist der tour de passe-passe, ju welchem man die schon dem Aristoteles qeläufige Bermechfelung der beiden Sauptbedeutungen des Sates bom Grunde, fogleich in majorem Dei gloriam, gebrauchte.

Beim Lichte und unbesangen betrachtet ist nun dieser berühmte ontologische Beweis wirklich eine allerliehste Schurre. Da denkt nämtlich Einer, bei irgend einer Gelegenheit, sich einem Begriff aus, den er aus allerlei Prädikaten zusammensetzt, dabei jedoch Sorge trägt, daß unter diesen, entweder blaut und baar, oder aber, welches anfändiger ist, in ein anderes Prädikat, 3. B. perfectio, immensitas, oder so etwas, eingewickelt, auch das Prädikat der Realität oder Exsistenz seingewickelt, auch das Prädikat der Realität oder Exsistenz seinen wesentlich kann man auß einem gegebenen Begriffe alle seine wesentlichen, d. h. in ihm mit gedachten, Prädikate, und ebenso auch die wesentlichen [11] Prädikate dieser Prädikate, mittelst lauter anathischer littheile, herausziehn, welche dennach logische

Wahrheit, d. h. an dem gegebenen Begriff ihren Erkenntnifigrund haben. Demgemäß holt nun Jener aus seinem beliebig erdachten Begriff auch das Prädikat der Nealität, oder Existenz, heraus: und darum nun soll ein dem Begriff entsprechender Gegenstand, unabhängig von demselben, in der Wirklichkeit existren!

"Bar' ber Gebant' nicht fo vermunicht gescheut, Man war' versucht, ibn berglich bumm zu nennen."

Uebrigens ift die einfache Antwort auf eine folche ontologische Demonstration: "es kommt Alles darauf an, wo du beinen Begriff her haft: ift er aus der Erfahrung geschöpft; à la bonne heure, da existirt sein Gegenstand und bedarf feines weiteren Beweises: ift er hingegen in deinem eigenen sinciput ausgehedt; da helfen ihm alle feine Praditate nichts: er ift eben ein Birngefpinft." Daf aber die Theologie, um in dem ihr gang fremden Gebiet ber Philosophie, als mo fie gar zu gerne mare, Ruß zu faffen, zu bergleichen Beweifen hat ihre Buflucht nehmen muffen, erregt ein fehr ungunftiges Borurtheil gegen ihre Aufpruche. - Aber o! über die pro= phetische Weisheit des Aristoteles! Er hatte nie etwas vernommen bom ontologischen Beweise: aber, als fabe er bor fich in die Nacht der tommenden finfteren Zeiten, erblickte darin jene scholastische Flause und wollte ihr den Beg berrennen, bemonftrirt er forgfältig, im 7. Rapitel des 2. Buche Analyticorum posteriorum, daß die Definition einer Sache und der Beweis ihrer Existeng zwei berschiedene und ewig geschiedene Dinge find, indem wir durch das eine erfahren, mas gemeint fei, durch das andere aber, daß fo etwas eriftire: und wie ein Oratel der Zufunft spricht er die Sentenz aus: το δ' ειναι ουκ ουσια ουδενι' ου γαρ γενος το ον: esse autem nullius rei essentia est, quandoquidem ens non est genus. Das befagt: "Die Erifteng tann nie gur Effeng, das Dafenn nie jum Befen des Dinges gehören." -Wie fehr hingegen Gr. b. Schelling ben ontologischen Beweis benerirt, ift zu ersehn aus einer langen Rote S. 152 bes erften Bandes feiner philosophischen Schriften bon 1809. Aber etwas noch Lehrreicheres ist daraus zu ersehn, nämlich. wie dreistes, pornehmthuendes Schwadroniren hinreicht, den Deutschen Sand in die Angen zu frreuen. Daß aber [12] gar ein fo durchweg erbarmlicher Batron, wie Segel, deffen gange

Philosophasteret eigentlich eine monstrose Auplistitation des ontologischen Beweises war, diesen gegen Kant's Kritik hat vertheidigen wollen, ist eine Allianz, deren der ontologische Beweis selbst sich schainen würde, so wenig sonst das Schainen seine Sache ist. — Man erwarte nur nicht, daß ich nitt Acheung von Leuten spreche, welche die Philosophie in Berachtung gebracht haben.

#### ş. 8. Hpinoza.

Obgleich Spinoza's Philosophie hauptsächlich im Negiren des von seinem Lehrer Kartesius ausgestellten zwiesachen Dualismus, nämlich zwischen Gott und Welt, und zwischen Seele und Leib, besteht; so blieb er ihm doch völlig getreu in der oben nachgewiesenen Berwechselung und Bermischung des Berbältnisses zwischen Erkenntnisgrund und Holge mit dem zwischen Ursach und Wirkung; sa, er such aus derfelben, sür seine Metaphysis, wo möglich noch größere Vortheise zu ziehen, als sein Lehrer sür die seinuse daraus gezogen hatte: denn die besagte Verwechselung ist die Grundlage seines ganzen Pansteisums geworden.

In einem Begriffe nämlich find alle feine wefentlichen Bradifate enthalten, implicite; daher fie, durch bloß ana= Intische Urtheile, sich explicite aus ihm entwickeln laffen: die Summe diefer ift feine Definition. Diefe ift daher bon ihm felbft, nicht dem Inhalt, sondern nur der Form nach, berschieden; indem fie aus Urtheilen besteht, die alle in ihm mit= gedacht find, und daher in ihm ihren Erkenntnifgrund haben, fofern fie fein Wefen darlegen. Diefe konnen demnach ange= sehn werden als die Folgen jenes Begriffes, als ihres Grundes. Diefes Berhaltnif eines Begriffs zu den in ihm ge= gründeten und aus ihm entwickelbaren analytischen Urtheilen ift nun gang und gar das Berhältniß, welches Spinoza's fogenannter Gott zur Welt, oder richtiger, welches die einzige und alleinige Substanz zu ihren gabllosen Accidenzien hat. Deus, sive substantia constans infinitis attributis. Eth. I. pr. 11. - Deus, sive omnia Dei attributa.) Es ist also das Berhaltnig des Erfenntniggrundes ju feiner Folge; [13] figtt baf der mirtliche Theismus (der des Spinoga ift bloß ein nomineller) das Berhältniß der Urfache zur Wirtung annimmt, in welchem der Grund von der Folge, nicht, wie in jenem, bloß der Betrachtungsart nach, fondern wesentlich und wirklich, also an fich felbst und immer, berschieden und getrennt bleibt. Denn eine folche Urfache der Welt, mit Sinaufügung der Perfonlichfeit, ift es, die das Bort Gott, ehr licherweise gebraucht, bezeichnet. Singegen ift ein unperson licher Gott eine contradictio in adjecto. Indem nun aber Spinoga auch in dem bon ihm aufgestellten Berhältniffe bas Bort Gott für die Gubstang beibehalten wollte und folche fogar ausbrüdlich die Urfache der Welt benannte, tonnte er bies nur dadurch ju Stande bringen, daß er jene beiden Berhaltniffe, folglich auch den Cat bom Erfenntnifgrunde mit dem der Raujalität, gang und gar vermischte. Dies gu belegen bringe ich bon ungahligen, nur folgende Stelle in Erinnerung. Notandum, dari necessario unius cujusque rei existentis certam aliquam causam, propter quam existit. Et notandum, hanc causam, propter quam aliqua res existit, vel debere contineri in ipsa natura et definitione rei existentis (nimirum quod ad ipsius naturam pertinet existere), vel debere extra ipsam dari. (Eth. P. I. prop. 8, schol. 2). 3m lettern Fall meint er eine wirkende Urfache, wie fich dies aus dem Folgenden ergiebt; im erstern hingegen einen blogen Erfenntuiggrund; er identificirt jedoch beides und arbeitet dadurch feiner Abficht, Gott mit der Welt ju identificiren, bor. Ginen im Innern eines gegebenen Begriffes liegenden Erfenntnifgrund mit einer bon Angen wirkenden Urfach zu verwechseln und diefer gleich: auftellen, ift überall fein Runftgriff; und bom Rartefius hat er ihn gelernt. 218 Belege diefer Berwechselung fiihre ich noch folgende Stellen an. Ex necessitate divinae naturae omnia, quae sub intellectum infinitum cadere possunt. sequi debent. (Eth. P. I, prop. 16.) Zugleich aber nennt er Gott überall die Ursache der Welt. Quidquid existit Dei potentiam, quae omnium rerum causa est, exprimit. potentiam, quae omnium rerum tausa est, Saprimiter das absolut nothwendige Dasen der Welt, — die also ibid. prop. 36. demonstr. — Deus est omnium rerum leines Gottes bedarf. Dies leistet er noch deutlicher im 2. Schocausa immanens, non vero transiens, ibid, prop. 18. -Deus non tantum est causa efficiens rerum existentiae,

sed etiam essentiae. ibid. prop. 25. - Eth. P. III, prop. 1. demonstr. heißt es: ex data quacunque idea aliquis effectus necessario sequi debet. Und ibid. prop. 4. Nulla res nisi a causa externa potest destrui. — Demonstr. Definitio cujuscunque rei, ipsius essentiam (Befen, Beschaffenheit zum Unterschied von existentia, Dasenn) affirmat, sed non negat; sive rei essentiam ponit, sed non tollit. Dum itaque ad rem ipsam tantum, non autem ad causas externas attendimus, nihil in eadem poterimus invenire, quod ipsam possit destruere. Dies heißt: weil ein Begriff nichts enthalten tann, was feiner Definition, i. der Summe feiner Bräditate, widerspricht; tann auch ein Ding nichts enthalten, was Urfach feiner Zerftorung werden könnte. Diese Ansicht wird aber auf ihren Gipfel geführt in der etwas langen, zweiten Demonftration der elften Broposition, woselbst die Urfache, welche ein Wefen zerftoren oder aufheben kounte, vermischt wird mit einem Widerspruch, den Die [14] Definition deffelben enthielte und der fie deshalb aufhobe. Die Nothwendigkeit, Urfache und Erkenntniggrund zu konfun= Diren, wird hiebei fo dringend, daß Spinoga nie causa, oder auch ratio, allein fagen darf, sondern jedesmal ratio seu causa an fetsen genothigt ift, welches daher hier, auf Giner Seite, acht Dal geschieht, um den Unterschleif zu beden. Das Selbe hatte ichon Kartefius in dem oben angeführten Axiom gethau.

So ift denn Spinoga's Pantheismus eigentlich nur die Realisation des ontologischen Beweises des Kartefius. Bunächst adoptirt er den oben angeführten ontotheologischen Cats des Kartefius: ipsa naturae Dei immensitas est causa sive ratio, propter quam nulla causa indiget ad existendum: ftatt Deus fagt er (im Anfang) ftets substantia, und nun schlicht er: substantiae essentia necessario involvit existentiam, ergo erit substantia causa sui. (Eth. P. I, prop. 7.) Also durch dasselbe Argument, womit Rartefins das Dafenn Gottes bewiesen hatte, beweift lio zur 8. Proposition: Quoniam ad naturam substantiae pertinet existere, debet ejus definițio necessariam existentiam involvere, et consequenter ex sola ejus definitione debet ipsius existentia concludi. Diefe Substana aber ift befanntlich die Welt. - Im felben Ginne fagt die Demonstration jur Prop. 24: Id, cujus natura in se considerata (b. i. Definition) involvit existentiam, est

causa sui.

Bas nämlich Rartefius mur ideal, nur subjettiv, d. h. nur für une, nur jum Behuf ber Ertenntnig, nämlich des Beweifes des Dafenns Gottes, aufgestellt hatte, Das nahm Spinoga real und objettiv, als das wirfliche Berhaltnig Gottes jur Belt. Beini Rartefius liegt im Begriffe Gottes die Erifteng und wird alfo gum Argument für fein wirkliches Dafenn: beim Spinoga ftectt Gott felbft in ber Belt. Bas demnach beim Kartefine blofer Ertenntnifgrund mar, macht Spinoga juin Realgrund: hatte jener im ontologijchen Beweife gelehrt, daß aus der essentia Gottes feine existentia folgt, fo macht diefer daraus die causa sui und eröffnet dreift feine Ethit mit: per causam sui intelligo id, cujus essentia (Begriff) involvit existentiam; - taub gegen den Ariftoteles, der ihm guruft to d' eirai oux ovoia ovderi! Sier haben wir nun die handgreiflichste Berwechselung des Ertenutniggrundes mit der Urfach. Und wenn die Reofpinozisten (Schellingianer, Begelianer u. f. m.), gewohnt, Borte für Gedanten gu halten, fich oft in vornehm andächtiger Bewunderung über Diefes causa sui ergehn; fo febe ich meinerseits in causa sui nur eine contradictio in adjecto, ein Borber mas nachber ift, ein freches Machtwort, die unendliche Kaufaltette abzuschneiden, ja, ein Analogon ju jenem Defterreicher, der, als er, Die Agraffe auf feinem festgeschnallten Schado ju befestigen, nicht hoch genug binaufreichen tonnte, auf den Stuhl ftieg. Das rechte Emblem der causa sui ift Baron Münchhaufen, fein im Baffer fintendes Pferd mit den Beinen umflammernd und au feinem über den Ropf nach born geschlagenen Bopf fich mit fammit dem Pferde in die Sohe giehend; und darunter gesett: Causa sui.

Bum Schluß werfe man noch einen Blid auf die propos. 16 des erften Buches der Ethit, wo aus dem Grunde, daß ex data cujuscunque rei definitione plures proprietates intellectus [15] concludit, quae revera ex eadem necessario

sequuntur, gefolgert wird: ex necessitate divinae naturae (d. h. real genommen) infinita infinitis modis segui debent; unftreitig alfo hat diefer Gott gur Belt das Berhältniß eines Begriffes zu feiner Definition. nichtsdefto= weniger knüpft sich gleich darau das Korollarium: Deum omnium rerum esse causam efficientem. Weiter fann die Berwechselung des Erkenntniggrundes mit der Urfache nicht getrieben werden, und bedeutendere Folgen, als hier, tonnte fie nicht haben. Dies aber zeugt für die Bichtigfeit des

Themas gegenwärtiger Abhandlung.

Bu diefen, aus Mangel an Deutlichkeit im Denken ent= fprungenen Berirrungen jener beiden großen Geister der Ber= gangenheit hat in unsern Tagen Gr. v. Schelling noch ein fleines Nachspiel geliefert, indem er dem porliegenden Klimar noch die dritte Stufe aufzuseten fich bemiiht hat. War namlich Rartefins der Forderung des unerbittlichen Raufalitäts= gesetzes, welches seinen Gott in die Enge trieb, dadurch begegnet, daß er der verlangten Urfache einen Erkenntnifgrund substituirte, um die Sache zur Ruhe zu bringen: und hatte Spinoza aus diesem eine wirkliche Ursache und also causa sui gemacht, wobei ihm der Gott zur Welt ward; fo lief Gr. v. Schelling (in feiner Abhandlung von der menschlichen Freiheit) in Gott felbst den Grund und die Rolge auseinander= treten, tonfolidirte also die Sache noch viel beffer dadurch, daß er fie zu einer realen und leibhaften Sppoftase des Grundes und feiner Folge erhob, indem er uns mit etwas bekannt machte, "das in Gott nicht Er felbft fei, fondern fein Grund, als ein Urgrund, oder vielmehr Ungrund." Hoc guidem vere palmarium est. - Daß er übrigens die gange Kabel aus Satob Böhme's "Gründlichem Bericht bom irdischen und himmlischen Densterio" genommen hat, ift heut zu Tage befannt genug: woher aber Jatob Böhme felbft die Sache habe und wo also eigentlich der Ungrund zu Saufe sei, scheint man nicht zu miffen: daher ich mir erlaube, es herzuseten. Es ift der Budos, d. i. abyssus, vorago, also bodenlose Tiefe, Ungrund, der Balentinianer (einer Reterfette des ameiten Jahrhunderts), welcher das ihm tonfubstantiale Schweigen befruchtete, das nun den Berftand und die Welt gebar: wie es Frenaus contr. haeres, lib. I. c. 1. in folgenden [16] και ακατονομαστοις ύψωμασι τελειον Αιωνα προον-

τα' τουτον δε και προαρχην, και προπατορα, και βυθον

καλουσιν. - - Υπαρχοντα δε αυτον αχωρητον και

αρρατον, αϊδιον τε και αγεννητον, εν ήσυχια και ηρεμια

πολλη γεγονεναι εν απειροις αιωσι χρονων. Συνυπαρχειν

δε αυτώ και Ευνοιαν, ήν δε και Χαριν, και Σιγην ονομαζουσι και εννοηθηναι ποτε αφ' έαυτου προ-

βαλεσθαι τον βυθον τουτον αρχην των παντων, και

καθαπερ σπερμα την προβολην ταυτην (ήν προ-

βαλεοθαι ενενοηθη) καθεοθαι, ώς εν μητρα, τη συνυπαρχουση έαυτω Σιγη. Ταυτην δε, υποδεξαμενην

το σπερμα τουτο, και εγκυμονα γενομενην, αποκυησαι Νουν, όμοιον τε και ισον τω προβαλοντι, και μονον

γωρουντα το μεγεθος του Πατρος. Τον δε νουν του-

τον και μονογένη καλουσι, και αργήν των παντων, (Dicunt enim esse quendam in sublimitatibus illis,

quae nec oculis cerni, nec nominari possunt, perfec-

tum Aeonem praeexistentem, quem et proarchen, et propatorem, et Bythum vocant. Eum autem, quum

incomprehensilibus et invisibilis, sempiternus idem et

ingenitus esset, infinitis temporum seculis in summa

quiete ac tranquillitate fuisse. Una etiam cum eo Co-

gitationem exstitisse, quam et Gratiam et Silentium

(Sigen) nuncupant. Hunc porro Bythum in animum aliquando induxisse, rerum omnium initium proferre,

atque hanc, quam in animum induxerat, productionem,

in Sigen (silentium) quae una cum eo erat, non secus atque in vulvam demisisse. Hanc vero, suscepto hoc

semine, praegnantem effectam peperisse Intellectum,

parenti suo parem et aequalem, atque ita comparatum,

ut solus paternae magnitudinis capax esset. Atque

hunc Intellectum et Monogenem et Patrem et prin-

cipium omnium rerum appellant.) Dem Jat. Böhme

muß Das irgendwie aus der Retergeschichte ju Ohren ge-

tommen fenn, und aus deffen Sanden hat Gr. v. Schelling

es glaubig entgegengenommen.

§. 9.

#### Leibnib.

Leibnit hat zuerft den Sats vom Grunde als einen Saupt= grundfat aller Erfenntnig und Biffenfchaft formlich aufaestellt. Er proflamirt ihn an vielen Stellen feiner Werte fehr pomphaft, thut gar wichtig damit, und ftellt fich, als ob er ihn erft erfunden hatte; jedoch weiß er von demielben nichts weiter zu fagen, als nur immer, daß Alles und Jedes einen gureichenden Grund haben miiffe, warum es fo und nicht anders fei; was die Welt denn doch wohl auch vor ihm gemußt haben wird. Die Unterscheidung der zwei Sauptbedeutungen deffelben deutet er dabei gelegentlich zwar an, hat fie jedoch nicht ausdrücklich hervorgehoben, noch auch fie irgend= mo deutlich erörtert. Die Sauptstelle ift in feinen principiis philosophiae &. 32, und ein wenig beffer in der frangösischen Bearbeitung derfelben, überschrieben Monadologie: en vertu du principe de la raison suffisante nous considérons qu'aucun fait ne sauroit se trouver vrai ou existant, aucune énonciation véritable, sans qu'il y ait une raison suffisante, pourquoi il en soit ainsi et non pas autrement: - womit zu vergleichen Theodicee &. 44, und der 5. Brief an Clarte, &. 125

§. 10.

#### Wolf.

Wolf ift also der Erfte, welcher die beiden Sauptbedentungen unfers Grundfates ausdriidlich gefondert und ihren Unterschied auseinandergejett hat. Er ftellt jedoch den Sat bom gureichenden Grunde noch nicht, wie es jetzt geschieht, in der Logit auf, fondern in der Ontologie. Dafelbst dringt er awar schon &. 71 darauf, daß man den Sats vom zureichenden Grund der Erkenntnig nicht mit dem der Urfach und Wirtung verwechseln solle, bestimmt hier aber doch nicht deutlich den Unterschied und begeht selbst Berwechselungen, indem er eben hier im Kapitel de ratione sufficiente §§. 70, 74, 75, 77, zum Beleg für das principium rationis sufficientis

Beispiele von Urfach und Wirtung und Motiv und Sandlung anführt, die, wenn er jene Unterscheidung machen will, im Kapitel de causis beffelben Bertes angeführt werden mußten. In diesem nun führt er wieder gang ahnliche Beispiele an und. ftellt auch hier wieder das principium cognoscendi auf (§. 876), das zwar, als oben bereits abgehandelt, nicht hieher gehört, jedoch dient, die bestimmte und deutliche Unterscheidung beffelben bom Gefet der Raufalität einzuführen, welche fodann \$\$. 881-884 folgt. Principium, fagt er hier ferner, dicitur id, quod in se continet, rationem alterius, und er unterscheidet drei Arten defielben, nämlich: 1) principium fiendi (causa), das er definirt als ratio actualitatis alterius: e. gr. si lapis calescit, ignis aut radii solares sunt rationes, cur calor lapidi insit. - 2) principium essendi, bas er befinirt: ratio possibilitatis alterius: in eodem exemplo, ratio possibilitatis, cur lapis calorem [18] recipere possit, est in essentia seu modo compositionis lapidis. Dies lettere icheint mir ein unftatthafter Begriff. Möglichkeit überhaupt ift, wie Kant jur Genüge gezeigt hat, llebereinstimmung mit den uns a priori bewußten Bedingungen aller Erfahrung. Aus Diefen miffen mir, in Begiehung auf Bolf's Beispiel bom Stein, daß Beranderungen als Wirfungen bon Urfachen möglich find, d. h. daß ein Zustand auf einen andern folgen fann, wenn diefer die Bedingungen ju jenem enthalt: hier finden wir, als Wirkung, den Zusiand des Warmsehns des Steins, und, als Urfach, den ihm vorhergehenden der endlichen Barmefapacität des Steins und feiner Berührung mit freier Barme. Daß nun Wolf die querft genannte Beschaffenheit dieses Zustandes principium essendi und die zweite principium fiendi nennen will, beruht auf einer Täuschung, die ihm daraus entsteht, daß die auf der Geite des Steins liegenden Bedingungen bleibender find und daher auf die übrigen langer marten tonnen. Daß nämlich der Stein ein folder ift, wie er ift, bon folder demischen Beschaffenheit, die fo und so viel specifische Barme, folglich eine im umgekehrten Berhältniß derfelben ftehende Barmekapacität mit fich bringt, ift, eben wie andererfeits fein in Berührung mit freier Warme tommen. Folge einer Rette früherer Ur= sachen, sämmtlich principiorum fiendi: das Zusammentreffen

beiderseitiger Umstände aber macht allererst den Zustand aus, der, als Ursach, die Erwärmung, als Virtung, bedingt. Atregends bleibt dabei Kaum sir Wosses der meinen essendi, das ich daher nicht anerkenne und über welches ich sier theils deshalb etwas aussührlich gewesen bin, weil ich den Ramen in einer ganz andern Bedeutung unten brauchen werde, und theils weil die Erörterung beiträgt, den wahren Sinn des stausalitätsgesetzes sassich zu nachen. 3) unterscheidet Wosses weil gesagt, principium cognoscendi, und unter causa sührt er noch an causa impulsiva, sive ratio voluntatem determinans.

#### S. 11.

#### Philosophen amifden Wolf und Kant.

Baumgarten, in seiner Metaphysica, §§. 20—24 und §§. 306—313, wiederholt die Wolfischen Unterscheidungen.

Reimarns, in der Bernunftlehre §. 81, unterscheibet 1) innern [19] Grund, wobon seine Erstärung mit Wolf's ratio essendi übereinstinunt, indessen der ratio cognoscendi gelten würde, wenn er nicht auf Tinge übertrüge, was nur von Begriffen gilt; und 2) äußern Grund, d. i. causa. — §. 120 seq. bestimmt er die ratio cognoscendi richtig, alseine Bedingung der Aussage: allein §. 125 verwechselt er doch, in einem Beiwiel. Ursach damit.

Lambert, im neuen Organon, erwähnt die Wolfischen Unterscheidungen nicht mehr, zeigt aber in einem Beispiel, daß er Erkenntniggrund von Ursache unterscheide, nämlich Bd. I, § . 572, wo er sagt, Gott sei principium essendi der Wahrsheiten und die Bahrheiten principia cognoscendi Gottes.

Plattner, in den Aphorismen, §. 868, sagt: "Bas innerbalb der Borstellung Grund und Folge (principium cognoscendi, ratio — rationatum) seißt, das ist in der Birklichteit Ursach und Birkung (causa efficiens — effectus). Iede Ursach ist Erkenntnißgrund, jede Birkung Erkenntnißfolge." Er meint also, daß Ursach und Birkung Daßsenige seien, was, in der Birklichteit, den Begriffen von Grund und Folge im Denken entsprickt, daß jene zu diesen sich verhielten etwan wie Substanz und Accidenz zu Eubstanz und Prädikt, oder wie Qualität des Obietts zur Empfindung derselben in uns 1. f. f.

Ich hatte es für überscliffig, diese Meinung zu widerlegen, da Jeder leicht einsehn wird, daß das Berhältniß von Grund und Folge in Urtheisen etwas ganz anderes ist, als eine Extenutuß von Wirkung und Urjach; obwohl in einzelnen Fällen. auch Ertenntniß einer Urjach, als solder, Grund eines Urtheils sehn kann, das die Wirkung aussagt. (Bergl. § 36.)

#### S. 12.

#### hume.

Bis auf diefen ernftlichen Denter hatte noch Riemand gezweiselt an Folgendem. Zuerft und bor allen Dingen im himmel und auf Erden ift der Cat vom zureichenden Grunde, namlich das Gejet der Raufalität. Denn er ift eine veritas aeterna: d. h. er felbst ift an und für sich, erhaben über Götter und Schicial; alles llebrige hingegen, 3. B. der Ber= ftand, der den Sats bom [20] Grunde dentt, nicht weniger die gange Belt und auch mas eman die Urfache diefer Belt fenn mag, wie Atome, Bewegnug, ein Schöpfer u. f. w., ift Dies erft in Gemäßheit und bermoge defielben. Sume mar der Erfte, dem es einfiel, gut fragen, moher denn diefes Gefets der Raufalität seine Auftorität habe, und die Kreditive derfelben zu berlangen. Gein Ergebniß, daß die Raufalität nichts weiter, als die empirisch mahrgenommene und uns gewöhn= lich gewordene Zeitfolge der Dinge und Buftande fei, ift befaunt: Jeder fühlt fogleich das Falfche deffelben, und es ju widerlegen ift auch nicht schwer. Allein das Berdienft lag in der Frage felbit: fie wurde die Anregung und der Aufunpfungspuntt ju Rant's tieffinnigen Untersuchungen und dadurch zu einem ungleich tiefer gefaßten und grund= licheren 3dealismus, als der bisherige, der hauptfächlich der Bertelen'iche ift, gewesen war, jum transscendentalen Beglismus. aus welchem uns die Ueberzeugung hervorgeht, daß die Welt fo abhängig bon uns im Gangen ift, wie wir es bon ihr im Gingelnen find. Denn indem er die transscendentalen Brincipient nachwies als folche, vermoge deren mir über die Dhjette und ihre Möglichkeit Einiges a priori, d. h. vor aller Erfahrung bestimmen tonnen, bewies er daraus, daß diefe

Dinge nicht unabhängig von unserer Erkenntniß so dasehn tönnen, wie sie sich uns darsiellen. Die Berwandtschaft einer solchen Welt mit dem Traume tritt hervor.

#### \$, 13,

#### Kant und feine Schule.

Kant's Hampfielle iiber den Satz vom zureichenden Grunde steht in der kleinen Schrift "iiber eine Entdeckung, nach der alle Kritik der reinen Vernunft entbehrlich gemacht werden solle Kritik der reinen Vernunft derselben, unter A. Daselbst dringt Kant auf die Unterscheidung des "logischen sonnalen) Princips der Erkenntniß ""ein jeder Satz mußieinen Grund haben" von den transscendentalen (materialen) Princip "ein jedes Ding nunk seinen Grund haben," indem er gegen Sberhardt polemisset, der Abriorität und dadurch Transsiendentalität des Kausschickses werde ich weiterhin in einen eigenen Paragraphen [21] kritistren, nachdem ich den allein richtigen autor werde ackleiert haben.

Nach diesen Borgängen bestitumen denn die mancherlei Lehrbiicher der Logit, welche die Kautische Schule geliesert hat, 3. B. die den Kontische Schule geliesert hat, 3. B. die den Koschallen Erfenntnisgrund und Urzache ziemlich genan. Kiesewetter besonderer giedt ihn in seiner Logit (Bd. 1. S. 16) völlig genigend asso au: "Logischer Grund (Erfenntnisgrund) ist nicht zu verwechseln nich ein reasen (Ursach). Der Satz des zureichenden Grundes gehört in die Logit, der Satz der Kaufalität in die Metaphysis. (S. 60.) Fener ist Grundsatz des Deutens, dieser der Erschung. Urzache bertist virstliche Ditag, logischer Grund nur Borsiesungen.

Die Gegner Kaut's dringen noch mehr auf diese Untersicheidung. G. E. Schulze, in seiner Logit S. 19, Anmerk. 1 und S. 63, klagt über Verwechseltung des Satzes vom zureichenden Grund mit dem der Kaufalttät. Salomon Maismon, in seiner Logit S. 20, 21, klagt, daß man viel vom zureichenden Grunde gesprochen habe, ohne zu erklären, was man darunter versiehee, und in der Borrede S. XXIV tadest

er, daß Kant das Princip der Kausalität von der logischen Form der hypothetischen Urtheile ableite.

F. H. Jacobi, in seinen "Briefen über die Lehre des Spiinoza", Beitage 7, S. 414, sagt, daß aus der Vermischung des Begriffes des Grundes mit dem der Ursache eine Täuschung entsiehe, welche die Quelle verschiedeuer sallicher Spekulationen geworden sei: auch giebt er den Unterschied derselben auf seine Weise an. Indessen findet man hier, wie gewöhnlich bei ihm, mehr ein selbsigerältiges Spiel mit Phrasen, als ernstliches Philosophiren.

Bie endlich Hr. von Schelling Grund und Ursache unterscheide, tann unat erschen ans seinen "Aphorismen zur Einseitung in die Naturphilosophie", §. 184, welche das erste Hete erste Landes der Jahrbücher der Medicin von Marcus und Schelling erössien. Daselbst wird nan belehrt, daß die Schwere der Grund und das Licht die Ursache der Dinge sei; — welches ich bloß als ein Eurissum ansilbre, da außerdem ein solches [22] leichtsertiges In-den-Tag-hinein-Schwätzen teine Stelle unter den Mennungen ernster und redlicher Forsicher verdient.

#### S. 14.

#### Ueber die Beweise des Sabes.

Noch ist zu erwähnen, daß man mehrmals vergeblich versiucht hat, den Satz vom zureichenden Grund überhaupt zu beweisen, meistens ohne genau bestimmen, in welcher Bedeutung man ihn nahm. Z. B. Bols in der Ontologie Ş. 70, welchen Beweis Bammgarten in der Metaphysit Ş. 20 wiedersholt. Es wäre überslüssig, ihn auch hier zu wiederhehen nud zu widerlegen, da es in die Augen fällt, daß er auf einem Bortspiel bernht. Plattner in den Apprisimen Ş. 828, Jatob in der Logit und Metaphysit (S. 38. 1794), haben andere Beweise versicht, in denne der Eirkel sehr leicht zu erkennen ist. Bon Kant's Beweise soll, wie gesagt, weiter unten geredet werden. Da ich durch diese Abhandlung die verschiedenen Gesetze unseres Erkenntnisvermögens, deren gemeinschaftlicher Unsdruck der Satz vom zureichenden Grunde ist, auszuweisen hosse; die vor sich der Satz von zeichen der Kanton eist, auszuweisen hosse; die der habe der Katz von zu eich der besten. Das ich der besten der kanton eist, auszuweisen hosse; die verschen der Katz von seine der kanton bestehen.

nicht zu beweisen ift, sondern von allen jenen Beweisen (mit Ausnahme des Kantischen, als welcher nicht auf die (Bültigfeit, sondern auf die Apriorität des Raufalitätsgesetes gerichtet ist) gilt was Aristoteles jagt: Loyor Coroval wo ουχ εστι λογος. αποδειξεως γαρ αρχη ουκ αποδειξις EGTL. Metaph. III, 6 (rationem eorum quaerunt, quorum non est ratio: demonstrationis enim principium non est demonstratio), womit ju bergleichen Analyt. post. 1, 3. Denn jeder Beweis ift die Burildführung auf ein Aner= famites, und wenn wir von diefem, mas es auch fei, immer wieder einen Beweis fordern, jo werden wir gulett auf gemiffe Gate gerathen, welche die Formen und Befete, und daher die Bedingungen alles Denkens und Erkennens ausdrücken, aus deren Anwendung mithin alles Denken und Erfennen besteht; jo daß Gewißheit nichts weiter ift, als Uebereinstimmung mit ihnen, folglich ihre eigene Bewißheit nicht wieder aus andern Saten erhellen fann. Wir werden im 5. Ravitel die Art der Wahrheit folcher Gate erörtern.

Einen Beweis stir den Sat vom Grunde insbesondere zu [23] suchen, ist überdies eine specielle Verschichteit, welche von Mangel an Besonnenheit zeugt. Ieder Beweis nämlich ist die Darlegung des Grundes zu einem ausgesprochenen Urtheit, welches eben dadurch das Prädikat wahr erhält. Eben von diesem Ersoverniß eines Grundes siir jedes Urtheil ist der Sat vom Grunde der Ausdruck. Wer nun einen Beweis, d. i. die Darlegung eines Grundes, sir ihn fordert, setz ihn eben hierdurch schon als wahr voraus, ja stütt seine Forderung eben auf diese Boraussetzung. Er geräth also in diesen Circle, daß er einen Beweis der Berechtigung, einen Beweis zu sorderung, sorderu, sordert, sordert,

#### Drittes Rapitel.

Unzufänglichkeit der bieberigen Darftellung und Entwurf

#### S. 15.

Fälle, die unter den bisher aufgestellten Bedeutungen des Sates nicht beariffen find.

[24] Ans der im vorigen Rapitel gegebenen Ueberficht ergiebt fich als allgemeines Resultat, daß man, obwohl erft allmälig und auffallend fpat, auch nicht ohne öfter von Reuem in Berwechselungen und Fehlgriffe zu gerathen, zwei Unwendungen des Satzes bom gureichenden Grunde unterfchieden hat: Die eine auf Urtheile, die, um wahr zu senn, immer einen Grund, die andre auf Beränderungen realer Objette, die immer eine Urfache haben mijfen. Bir febn, daß in beiden Källen der Sats bom gureichenden Grund gur Frage Barum berechtigt, welche Eigenschaft ihm wefentlich ift. Allein find unter jenen beiden Berhaltniffen alle Falle begriffen, in denen wir Barum ju fragen berechtigt find? Wenn ich frage: Warum find in Diefem Triangel die drei Seiten gleich? Go ift die Untwort: weil die drei Wintel gleich find. Ift nun die Gleichheit der Bintel Urfach der Gleichheit der Geiten? Rein, denn hier ift bon feiner Beränderung, also bon feiner Birfung, die eine Urfach haben mußte, die Rede. - Ift fie blog Ertenntniß= grund? Rein, denn die Gleichheit der Wintel ift nicht bloß Beweis der Gleichheit der Seiten, nicht bloß Grund eines Urtheils: aus blogen Begriffen ift ja nimmermehr einzusehn, daß, [25] weil die Wintel gleich find, auch die Geiten gleich fenn muffen; denn im Begriff von Gleichheit der Wintel liegt nicht der von Gleichheit der Seiten. Es ift hier also feine Berbindung mifchen Begriffen, oder Urtheilen, fondern zwischen Geiten und Binkeln. Die Gleichheit der Binkel ift nicht unmittel= bar Grund gur Ertenntnif der Gleichheit der Geiten, fondern nur mittelbar, indem fie Grund des Co-fenns, bier

des Gleichjenns der Seiten ift: darum daß die Winkel gleich find, muffen die Seiten gleich fenn. Es findet fich bier eine nothwendige Berbindung zwischen Winteln und Seiten, nicht ummittelbar eine nothwendige Verbindung zweier Urtheile. -Oder wiederum, wenn ich frage, warum zwar infecta facta. aber nimmermehr facta infecta fieri possunt; also marum denn eigentlich die Bergangenheit schlechthin unwiederbringlich. die Butunft unausbleiblich fei; fo läßt fich Dies auch nicht rein logisch, mittelft bloger Begriffe darthun. Und eben fo wenig ift es Sache der Raufalität; da diefe nur die Be= gebenheiten in der Zeit, nicht diese jelbst beherrscht. Aber nicht durch Raufalität, sondern unmittelbar durch ihr blokes Dajenn felbit, beffen Eintritt jedoch unausbleiblich war, hat die jetige Stunde die verfloffene in den bodenlofen Abgrund der Bergangenheit geftirgt und auf ewig zu nichts gemacht. Dies laft fich aus blogen Begriffen nicht berftehn, noch durch fie berdeutlichen; sondern wir erkennen es gang un= mittelbar und intuitiv, eben wie den Unterichied mischen Rechts und Links und was von diefem abhängt, 3. B. daß der linke Sandichuh nicht zur rechten Sand pafit.

Da nun also nicht alle Fälle, in benen der Sat vom zureichenden Grunde Amvendung findet, sich zurücklühren lassen
auf logischen Grunde und Folge und Uriach und Wirkung; so
nuß dei dieser Eintheilung dem Geieh der Specifikation kein
Genüge geschehn sehn. Das Geset der Somogeneität nöthigt
und jedoch doranszusehen, daß seine Fälle nicht ins Unendliche verschieden sehn, sondern auf gewisse Gatungen müssen
zurückgeführt werden können. Ehe ich nun diese Eintheilung
versuche, ist es nöthig zu bestimmen, was dem Sat vom zureichenden Grunde, als sein eigenthünnlicher Charatter, in allen
Fällen eigen sei; weil der Geschlechtsbegriff vor den Gatungsbearissen seinen sein muß. [26]

#### §. 16.

#### Die Wurzel des Sates vom jureichenden Grund.

Unfer erkennendes Bewußtfehn, als äußere und innere Sinnlichteit (Receptivität), Berftand und Ber- nunft auftretend, gerfällt in Subjett und Objett,

und enthält nichts ankerdem. Objett für das Gub= jett fenn, und unfre Borftellung fenn, ift das Gelbe. Alle unfre Borftellungen find Dbjette des Subjetts, und alle Obiefte des Subjetts find unfre Borftellungen. Run aber findet fich, daß alle unfre Borftellungen unter einander in einer gefetmäßi= gen und der Form nach a priori bestimmbaren Berbindung ftehn, bermoge welcher nichts für fich Beftebendes und Unabhangiges, auch nichts Gingel= nes und Abgeriffenes, Dbieft für uns merden tann. Diefe Berbindung ift ce, welche der Sat vom zureichenden Grund, in seiner Allgemeinheit, ausdrickt. Obgleich dieselbe nun, wie wir ichon aus dem Bisherigen entnehmen tonnen, je nach Berichiedenheit der Art der Obiette, verschiedene Gestalten annimmt, welche zu bezeichnen der Sat bom Grunde dann aud wieder seinen Ausdruck modificirt; so bleibt ihr doch immer das allen jenen Bestalten Gemeiniame, welches unfer Cat, allgemein und abstraft gefaßt, bejagt. Die demfelben gum Grunde liegenden, im Folgenden näher nadzuweisenden Berhältniffe find es daher, welche ich die Wurzel des Sates bom zureichenden Grunde genannt babe. Diese nun sondern fich, bei näherer, den Gesetzen der Somogeneität und der Specifitation gemäß angestellter Betrachtung, in bestimmte, bon einander fehr verichiedene Gattungen, deren Angabl fich auf vier gurudjuhren läßt, indem fie fich richtet nach den vier Rlaffen, in welche Alles, mas für uns Objett werden fann, alio alle unire Borftellungen, zerfallen. Dieje Rlaffen werden in den nächsten vier Kapiteln aufgestellt und abgehandelt.

In jeder derjelben werden wir den Sat vom zureichenden Grund in einer andern Gestalt auftreten, sich aber überall dadurch, daße er den oben augegebenen Ausdruft zuläst, als denjelben und als aus der hier angegebenen Wurzel entsprosen zu erkennen geben iehn.

#### Biertes Rapitel.

lleber die erste Rlaffe der Objette für das Subjett und die in ihr herrschende Gestaltung bes Sabes vom gureichenden Grunde.

#### 8. 17.

#### Allgemeine Erklärung diefer glaffe von Objekten.

[27] Die erfte Rlaffe der möglichen Gegenfrande unferes Borftellungsvermögens ift die der anschaulichen, bollftan= digen, empirifchen Borftellungen. Gie find anfchauliche. im Gegenfat der bloß gedachten, alfo der abstratten Begriffe; pollftandige, fofern fie, nach Rant's Unterscheidung, nicht blog das Formale, fondern auch das Materiale der Er= ideinungen enthalten; empirifche, theile fofern fie nicht aus bloker Gedankenberkniipfung herborgehn, fondern in einer Unregung der Empfindung unfere fenfitiven Leibes ihren Ur= fprung haben, auf welchen fie, jur Beglaubigung ihrer Realitat, ftete gurudweifen; theile meil fie, gemäß den Befeten des Raumes, der Zeit und der Kanfalität im Berein, ju dem= jenigen end= und anfangslofen Kompler verfnupft find, der unfere empirische Realität ausmacht. Da jedoch diefe, nach dem Ergebnif der Rantischen Belehrung, die trans= fcendentale 3dealität derfelben nicht aufhebt; fo tommen fic hier, mo es fich um die formellen Glemente der Erfennt= niß handelt, bloß als Borftellungen in Betracht.

#### §. 18.

#### Umrif einer transscendentalen Analysis der empirischen Realität.

[28] Die Kormen dieser Borstellungen sind die des innern und äußern Sinnes, Zeit und Raum. Aber nur als erfüllt sind diese wahrnehmbar. Ihre Wahrnehmbarkeit ist die Waterie, auf welche ich weiterhin, wie auch §. 21, gurickfommen werde. Bare die Zeit die alleinige Form dieser Borstellungen; so gabe es tein Zugleichsehn und deshalt nichts Beharrliches und teine Dauer. Denn die Zeit wird nur wahrgenommen, sofern sie erfüllt ift, und ihr Fortgang qur durch den Bechsel des sie Erfüllenden. Das Beharren eines Objetts wird daher nur erfanut durch den Gegensat des Bechsels anderer, die mit ihm zugleich sind. Die Borstellung des Zugleichsehn, aur andern Häste, bedingt durch die Borstellung von Raum; weil in der blosen Zeit alles uachseinander, im Raum aber nebeneinander ist: dieselbe entsieht also erst durch den Berein don Zeit und Raum

Wäre andererseits der Raum die alleinige Form der Borftellungen diefer Alasse; so gabe es teinen Wechsel, oder Beränderung, ist Succession der Zustände, und Succession in nur in der Zeit möglich. Daher lann man die Zeit auch desiniren als die Möglichteit entschen

gegengesetter Bestimmungen am selben Dinge.

Bir fehn alfo, daß die beiden Formen der empirischen Borftellungen, obwohl fie befanntlich uneudliche Theilbarkeit und unendliche Ausdehnung gemein haben, doch grundver-Schieden find, darin, daß mas der einen mefentlich ift, in der andern gar feine Bedeutung hat: das Rebeneinander feine in der Beit, daß Rachemander feine im Raum. Die empiriichen, jum gefebmäßigen Rompler der Realität gehörigen Bor= ftellungen erscheinen bennoch in beiden Formen zugleich, und fogar ift eine innige Bereinigung beider die Bedingung der Realität, welche aus ihnen gewiffermaafen wie ein Produtt aus feinen Fattoren erwächft. Bas dieje Bereinigung schafft ift der Berftand, der, mittelft feiner, ihm eigenthum: lichen Funttion, jene heterogenen Formen [29] der Ginnlichleit berbindet, fo daß aus ihrer wechjeljeitigen Durchdringung, wiewohl eben auch nur fur ihn felbit, die empirifche Rea= lität hervorgeht, als eine Gesammtvorfiellung, welche einen, durch die Formen des Sates bom Grunde gufammengehaltenen Rompler, jedoch mit problematischen Grangen, bildet, bon dem alle einzelnen, diefer Rlaffe angehörigen Borftellungen Theile find und in ihm, bestimmten, uns a priori bewußten Befeten gemäß, ihre Stellen einnehmen, in welchem daber

ungahlige Objekte gugleich eriftiren, weil in ihm, un= geachtet ber Unaufhaltsamteit der Zeit, die Gubftang, b. i. die Materie, beharrt, und ungeachtet der ftarren Unbeweglichfeit des Raums, ihre Zuftande wechseln, in welchem alfo, mit Ginem Bort, diefe gange objettibe Belt für uns da ift. Die Ausführung der hier nur im Umrif gegebenen Analysis der empirischen Realität, durch eine nähere Auseinandersetzung der Art und Weise, wie durch die Funktion des Berftandes jene Bereinigung und mit ihr die Erfahrungswelt für ihn ju Stande fommt, findet der theilnehmende Lefer in ber "Welt als Wille und Borftellung," Bb. 1. S. 4 (oder erfte Aufl. G. 12 fa.), wogu ihm die dem 4. Rapitel des 2. Bandes beigegebene und feiner aufmertfamen Beach tung empfohlene Tafel der "Bradifabilia a priori der Beit, des Raumes und der Materie" eine wesentliche Beihülfe fenn wird; da aus ihr besonders erhellt, wie die Begenfage des Raumes und der Zeit fich in der Materie, als ihrem in der Form der Raufalität fich darftellenden Brodutt, ausgleichen.

Die Funktion des Verstandes, welche die Basis der enpirischen Realität ausmacht, soll sogleich ihre aussichtliche Darisellung erhalten: nur m

gen zuvor, durch ein Paar beilänsige Erörterungen, die nächsten Ansiöse, welche die hier befolgte idealistische Grund-Aussalfung sinden könnte, beseitigt werden.

#### §. 19.

#### Unmittelbare Gegenwart der Porftellungen.

Weil nun aber, ungeachtet dieser Bereinigung der Formen des innern und äußern Sinnes, durch den Berstand, zur Borstellung der Materie und dannit zu der einer beharrenden Außenweit, das Subsett unmittelbar nur durch den innern Sinn [30] erkennt, indem der äußere Sinn wieder Obsich des innern ist und dieser die Wahrungen jenes wieder wahrunnunt, das Subsett also in Hinssicht aus die unmittelsdare Gegenwart der Borstellungen in seinem Bewustelpn, den Bedingungen der Zeit allein, als der Form des innern

Sinnes unterworfen bleibt\*); jo fam ihm nur eine dentliche Borftellung, wiewohl diefe fehr gufammengefett fenn fann, auf Gin Mal gegeinvärtig febu. Borftellungen find unmittelbar gegenwartig heißt: fie werden nicht nur in der vom Berftande (der, wie wir fogleich febn werden, ein intuitibes Bermögen ift) bollzogenen Bereinigung der Zeit und des Raums jur Gesammtborftellung der empirischen Realität, fondern fie werden als Borfiellungen des innern Ginnes in der blogen Zeit erfannt und awar auf dem Indifferengpuntt zwischen den beiden auseinandergehenden Richtungen Diefer, welcher Gegenwart heißt. Die im borigen Baragraphen beriihrte Bedingung jur numittelbaren Gegenwart einer Borftellung diefer Klaffe ift ihre kanfale Einwirkung auf unfre Ginne, mithin auf unfern Leib, welcher felbit zu ben Objetten diefer Rlaffe gehört, mithin dem in ihr herrichenden, jogleich zu erörternden Gesetze der Raufalität unterworfen ift. Beil dieferhalb das Gubjett, nach den Gefeten fowohl der innern, wie der aufern Welt, bei jener einen Borftellung nicht bleiben tann, in der blogen Zeit aber tein Zu gleichsehn ift; jo wird jene Borftellung ftets wieder berfchwinden, bon andern berdrängt, nach einer nicht a priori beftimmbaren, foudern bon bald zu erwähnenden Umftanden abhängigen Ordnung. Daß außerdem Phantafie und Traum Die unmittelbare Gegenwart der Borstellungen reproduciren, ift eine befannte Thatjade, deren Erörterung jedoch nicht hieher, sondern in die empirische Pinchologie gehört. Da nun aber, ungeachtet diefer Minchtigfeit und diefer Bereinzelung der Borftellungen, in Sinficht auf ihre unmittelbare Gegenwart im Bewußtienn des Subjetts, diefem dennoch die Borftellung von einem Alles begreifenden Kompler der Realität, wie ich diesen oben beschrieben, durch die Funktion des Berftandes, bleibt; jo hat man, in Sinficht auf diefen Begenfat, die Borstellungen, fofern fie zu jenem Kompler gehören, [31] für etwas gang anderes gehalten, als jofern fie dem Bewuftfehn un-

naunt. Diefe Auffaffung der Sache, welche die gemeine ift, beifit bekanntlich Realismus. 3hr hat fich, mit dem Gintritte der neueren Philosophie, der 3dealismus entgegengestellt und immer mehr Keld gewonnen. Zuerft durch Dalebranche und Berkelen bertreten, wurde er durch Rant jum transseendentalen 3dealismus potenzirt, welcher das Zusam= menbestehn der empirischen Realität der Dinge mit der transscendentalen Idealität berfelben begreiflich macht, und dem gemäß Rant, in der Rrit. d. rein. Bern., fich unter Underm fo ausspricht: "ich berftehe unter dem transfeendentalen Idealismus aller Erscheinungen den Lehrbegriff, nach welchem wir fie insgefammt als bloge Borftellungen, und nicht als Dinge an fich felbst ausehn." Beiterbin in der Anmerkung: "der Raum ift felbft nichts Anderes, als Borfellung; folglich, was in ihm ift, muß in der Borftellung enthalten sehn, und im Raum ist gar nichts, außer sofern es in ihm wirklich vorgestellt wird." (Kritit des 4. Baralogismus der transfc. Pinchol. S. 369 u. 375 der ersten Aufl.) Endlich in der diefem Rapitel angehängten "Betrachtung" beißt es: "wenn ich das denkende Subjett wegnehme, muß die gange Korperwelt megfallen, als die nichts ift, als die Ericheimung in der Ginnlichfeit unfere Gubiette, und eine Art Borftellungen deffelben." In Indien ift, fowohl im Brahma= nismus, ale im Buddhaismus, der 3dealismus jogar Lehre der Bolfsreligion: bloß in Europa ift er, in Folge der wejent= lich und unumgänglich realistischen judischen Grundanficht, parador. Der Realismus überfieht aber, daß das fogenannte Genn diefer realen Dinge doch durchaus nichts Underes ift, als ein Borgeftelltwerden, oder, wenn man darauf besieht, nur die unmittelbare Gegenwart im Bewuftfehn des Subjetts ein Borgeftelltwerden nar' entelexeian ju neunen, gar nur ein Borgestelltwerdenkönnen zara dovauer: er überfieht, daß das Objett außerhalb feiner Beziehung auf das Subjett nicht mehr Dbiett bleibt, und daß, wenn man ihm diese nimmt oder davon abstrahirt, sofort auch alle objektive Erifteng aufgehoben ift. Leibuit, ber das Bedingtjenn des Objetts durch das Subjett wohl fühlte, jedoch fich von dem Bedanten eines [32] Senns an fich der Objette, unabhängig bon ihrer Beziehung auf das Gubjeft, d. h. vom Borgeftellt=

nittelbar gegenwärtig sind, und in jener Eigenschaft fie reale Dinge, in dieser aber allein Borstellungen xar exoxyv ge
\*) Bergl. Krit. b. rein. Bern., Clementarlehre Abschn. II, Schlusse a. b. Begr., b u. c. Der ersten Aust. S. 33; ber 5. S. 49.

#### §. 20.

#### Sab vom jureichenden Grunde des Werdens.

[33] In der nunmehr dargestellten Rlaffe der Objette für das Subjett, tritt der Sats bom zureichenden Grunde auf als Bejets der Raufalität, und ich nenne ihn als folches den Gat bom gureichenden Grunde des Berdens, principium rationis sufficientis fiendi. Alle in der Gefammtvorstellung, welche den Kompler der erfahrungsmäßigen Realität ausmacht, fich darftellenden Objette find, hinfichtlich des Gin- und Anstritts ihrer Buftande, mithin in der Richtung Des Laufes der Zeit, durch ihn mit einander berfnüpft. Er ift folgender. Wenn ein neuer Zustand eines oder mehrerer realer Objette eintritt; fo umf ihm ein andrer borbergegangen jenn, auf welchen der neue regelmäßig, d. h. allemal, fo oft der erstere da ift, folgt. Gin folches Folgen beifit ein Er= folgen und der erftere Buftand die Urfach, der zweite die Birtung. Benn fich 3. B. ein Korper entzündet; fo muß diesem Zustand des Brennens vorhergegangen sehn ein Bu= fiand 1) der Berwandtschaft jum Orngen, 2) der Berührung mit dem Orngen, 3) einer bestimmten Temperatur. Da, fobald diefer Zuftand vorhanden war, die Entzundung ummittel= bar erfolgen mußte, diefe aber erft jett erfolgt ift; fo tann auch jener Zuftand nicht immer dagewesen, sondern muß erft jett eingetreten fenn. Diefer Gintritt heißt eine Beranderung. Daher fteht das Gefets der Raufalität in ausschlieflicher Begichung auf Beranderungen und hat es ftets nur mit Diefen gu thun. Jede Birtung ift, bei ihrem Eintritt, eine Beranderung und giebt, eben weil fie nicht fchon früher ein= getreten, unsehlbare Anweisung auf eine andere, ihr borbergegangene Beränderung, welche, in Beziehung auf fie, Ur= fache, in Beziehung auf eine dritte, ihr felbit wieder noth= mendig borhergegangene Beranderung aber Birtung heißt. Dies ift die Rette der Raufalität: fie ift nothwendig anfangs= 108. Demnach also muß jeder eintretende Zustand aus einer ihm borhergegangenen Beränderung erfolgt febn, 3. B. in unferm obigen Fall, aus dem Singutreten freier Barme an den Körper, aus welchem die Temperaturerhöhung erfolgen mußte;

werden, nicht frei machen tonnte, nahm guborderft eine der Belt der Borftellung genau gleiche und ihr parallel laufende Welt der Objette an fich an, die aber mit jener nicht dirett, fondern nur außerlich, mittelft einer harmonia praestabilita, verbunden war: - augenscheinlich das lleberflüssigfte auf der Welt, da fie felbit nie in die Wahrnehmung fällt und die ihr gang gleiche Welt in der Borftellung auch ohne fie ihren Bang geht. 218 er nun aber wieder das Wefen der an fich jelbit objettib exiftirenden Dinge naber bestimmen wollte, ge= rieth er in die Rothwendigkeit, die Objette an fich felbft für Subjette (monades) zu erffaren, und gab eben dadurch den iprechendften Beweis davon, daß unfer Bewußtschn, soweit es ein bloß ertennendes ift, alfo innerhalb der Schranten des Intellette, d. h. des Apparate gur Welt der Borftellung, eben uichts weiter finden tann, als Subjett und Objett, Borftellendes und Borftellung, und wir daher, wenn wir bom Dbjettjenn (Borgestelltwerden) eines Objett abstrahirt, d. h. als foldjes es aufgehoben haben, und dennoch etwas jeten wollen, auf gar nichts gerathen tonnen, als das Gubjett. Wollen wir aber umgefehrt vom Subjettsehn des Subjetts abstrahiren und dennoch nicht nichts übrig behalten, so tritt der ungefehrte Kall ein, der fich jum Daterialismus entwidelt.

Spinoza, der mit der Sache nicht aufs Reine und daher nicht zu dentlichen Begriffen gekommen war, hatte dennoch die nothwendige Beziehung zwijchen Objekt und Subjekt, als eine ihnen so wesentliche, daß sie durchaus Bedingung ihrer Deutsarkeit ift, sehr wohl verstanden und sie deshald als eine Idendict des Erkennenden und Ansgedehnten in der allein eristi-

renden Subitang darftellt.

Anmerk. Ich bemerke bei Gelegenheit der Hauterörkerung biese Paragraphen, daß, wenn ich, im Fortgange der Wihandlung, mich, der Kürzg umd leichtem Fahlichkeit halber, des Ansdrucks reale Objekte bedienen werde, darunter nichts Anderes zu versiehn ist, als eben die anlichaullichen, zum Komplex der an sich jeldst steel bleaf bleibenden empiriichen Kealität verknipsten Vorstellungen. diefes Singutreten freier Barme ift wieder durch eine borbergebende Beranderung, 3. B. das Auffallen der [34] Connenftrahlen auf einen Brennfpiegel, bedingt; diejes etwan durch das Beggiehn einer Bolle bon der Richtung der Conne; diefes burch Bind; diefer durch ungleiche Dichtigfeit der Luft; diefe durch andre Buftande, und fo in infinitum. Daß, wenn ein Buftand, um Bedingung jum Gintritt eines neuen ju fenn, alle Befimmungen bis auf eine enthalt, man dieje eine, wenn fie jett noch, also zulett, bingutritt, die Urfach xar' esoxyv nennen will, ift zwar in sofern richtig, als man fich dabei an die lette, hier allerdings entscheidende Beränderung halt: dabon abgesehen aber hat, für die Feststellung der urjadlichen Berbindung der Dinge im Allgemeinen, eine Beftimmung des taufalen Buftandes, dadurch daß fie die lette ift, die hingutritt, bor den übrigen nichts boraus. Go ift, im angeführten Beifpiel das Beggiehn der Bolte gwar infofern die Urfach der Entzündung ju nennen, als es fpater eintritt, als das Richten des Brennipiegels auf das Objett: Diefes hatte jedoch fpater gefchehen tonnen, als das Weggiehn der Bolte, und das Zulaffen des Orngens wieder ipater als diefes: folche gufällige Zeitbeftimmungen haben benn in jeder Sinficht zu entscheiden, welches die Urfach fei. Bei genauerer Betrachtung hingegen finden wir, daß der gange Buftand die Urfache des folgenden ift, wobei es im Bejentlichen einerlei ift, in welcher Zeitfolge feine Beftimmungen gufanunengetommen feien. Demnach mag man, in Sinficht auf einen gegebenen einzelnen Fall, die gulett eingetretene Bestimmung eines Buftandes, weit fie die Bahl der hier erforderlichen Bedingungen boll macht, alfo ihr Gintritt die hier entscheidende Beranderung wird, die Urfache nat' egozne neunen: jedoch für die allgemeine Betrachtung darf nur der gange, den Gintritt des folgenden herbeiführende Zustand als Urjache gelten. Die berichiedenen einzelnen Bestimmungen aber, welche erft zusammengenommen die Urfache fompletiren und ausmachen, tann man die urfächlichen Momente, oder auch die Bedingungen nennen, und demnach die Urfache in folche zerlegen. Gang falich hingegen ift es, wenn man nicht den Bustand, sondern die Objette Urfache neunt, 3. B. im angeführten Fall würden Ginige den Brennspiegel Urfach der Ent

gundung nennen, Andre die Wolfe, Andre die Sonne, Andre Das Oxngen und fo regellos nach Belieben. Es hat aber gar teinen Ginn zu fagen, ein Objett fei Urfach eines andern ; qu= nächft, weil die [35] Objette nicht bloß die Form und Qualität, foudern auch die Materie enthalten, diese aber weder ent= ficht, noch vergeht; und fodann, weil das Gefet der Raufalität fich ausichlieflich auf Beranderungen, d. h. auf den Gin- und Austritt der Buffande in der Zeit bezieht, als mofelbit es dasjenige Berhaltnif regulirt, in Beziehung auf melches der frühere Urfach, der fpatere Wirkung heifit und ihre

nothwendige Berbindung das Erfolgen.

Den nachdenkenden Lefer verweise ich hier auf die Erläute= rungen, welche ich in der "Belt als Wille und Borft." Bb. 2, Rap. 4. befonders S. 42 und fa. (3. Aufl. S. 46 fa.) ge= liefert habe. Denn es ift von der höchsten Wichtigkeit, daß man bon der mabren und eigentlichen Bedeutung des Raufali= tätsgesetes, wie auch bom Bereich seiner Geltung, bollfommen deutliche und feste Begriffe habe, also vor allen Dingen flar erkenne, daß daffelbe allein und ausichlieflich auf Beran= derungen materieller Zuftande fich bezieht und schlechterdings auf nichts Anderes; folglich nicht herbeigezogen werden darf, wo nicht davon die Rede ift. Es ift namlich der Regulator der in der Beit eintretenden Beranderungen der Gegenstände der außern Erfahrung: diefe aber find fammtlich materiell. Jede Veränderung tonn nur eintreten dadurch. daß eine andere, nach einer Regel bestimmte, ihr borherge= gangen ift, durch welche fie aber dann als nothwendig berbeigeführt eintritt: diese Rothwendigkeit ift der Raufalnerus

So einfach demnach das Bejets der Raufalität ift: fo fin= den wir in den philosophischen Lehrbüchern, von den ältesten Beiten au, bis auf die neueften, in der Regel, es gang anders ausgedriickt, nämlich abstrakter, mithin weiter und unbestimmter gefaßt. Da heißt es denn etwan, Urfache fei, wodurch ein Anderes zum Dasenn gelaugt, oder was ein Anderes hervorbringt, es wirklich macht u. dal. m .: wie denn schon Wolf fagt: causa est principium, a quo existentia, sive actualitas, entis alterius dependet; mabrend doch, bei der Kaufalität, es sich offenbar nur um Formberänderungen der unentstandenen und ungerftörbaren Materie handelt und ein

Chopenbauer. III.

eigentliches Entstehn, ein Ins-Dajenntreten bes vorher gar jie es auch nicht fagen) causa prima ift, eben fo gut wie nicht Gemeienen, eine Unmöglichteit ift. Un jenen berge gansa sui, eine contradictio in adjecto; obishon der erstere brachten zu weiten, ichiefen, falichen Fajjungen des Naufali Ausbruck viel häufiger gebraucht wird, als der lettere, und tatsnerhältniffes mag nun größtentheils Untarheit des auch mit gang ernfihafter, fogar feierlicher Miene ausgebrochen Denfens Chuld febu; aber juberfäsig fiedt mitunter aud ju merben pflegt, ja Manche, infonderheit englische Reverends, [36] Abijicht dahinter, nämlich theologijche, ichon von ferne mit recht erbaulich die Augen verdreben, wenn fie mit Emphafe dem fosmologischen Beweise liebäugelnde, welche bereit ist, diesem und Rührung, the first cause, — [37] diese contradictio in an gefallen, felbft transscendentale Wahrheiten a priori (Diete adjecto, - aussprechen, Gie wiffen es; eine erfte Urfache Muttermild des menichlichen Berfiandes) zu verfaliden. Um bif gerade und genau jo undentbar, wie die Stelle, wo der deutlichsten hat man Dies vor Augen im Buche des Thomas Raum ein Eude bat, oder der Augenblich, da die Zeit einen Promu. On the relation of cause and effect, welches, Mujang nahm. Denn jede Urjach ift eine Beranderung. 460 Seiten gablend, schon 1835 seine vierte Auflage, und bei der man nach der ihr borhergegangenen Beränderung, durch feitdem mohl mehrere, erlebt hat und, abgesehn von seiner er bie fie herbeigeführt worden, nothwendig fragen muß, und io midenden, tathedermagigen Beitschweifigteit, seinen Gegen in infinitum, in infinitum! Richt ein Mal ein erfter Aufrand nicht iibet behandelt. Diefer Englander nun hat gang jand ber Materie ift bentbar, aus bem, ba er nicht noch richtia erfannt, bak es allemal Beranderungen find, welche immer ift, alle folgenden berborgegangen maren. Denn, mare das Gefets der Kaufalität betrifft, daß also jede Wirtung eine er an sich ihre Urfache gewofen; so hötten auch fie icon bon Beranderung fei: aber daß die Urfache ebenfalls eine Ber- icher fenn milfen, alfo der jetige nicht erft jett. Kieng er anderung fet, woraus folgt, daß die gange Cache blog der aber erft zu einer gewiffen Beit au, faufal zu werden; fo muß umunterbrochene Rerus ber in ber Zeit fich succedirenden Ber: ihu, au der Zeit, etwas verandert haben, damit er aufhörte ändernnaen fei. — damit will er nicht heraus, obwohl es un riben: dann aber ift etwas hingugetreten, eine Beränderung ihm mumballich entgangen sehn tann; sondern er neunt jedes vorgegangen, nach deren Ursache, d. h. einer ihr borherge Mal. bochft ungeschieft, die Urfache ein der Beranderung vor: gangenen Beranderung, wir jogleich fragen milisen, und wir bergebendes Objett, oder auch Gubstang, und mit Diesem find wieder auf ber Letter ber Urfachen und werden bober und agni faliden Ausbrud, der ihm feine Auseinandersetungen bober binaufgepeitigt von dem unerhittlichen Besetze der Rauliberall verdirbt, dreht und qualt er fich, jein gauzes, lauges fastiat. - in infinitum, in infinitum, (Die Gerren mer-Buch bindurch, erbarnitich berum, gegen fein befferes Wiffen ben fich doch nicht etwan enthibben, mir von einem Entftehn und Gemiffen; einzig und allein, damit feine Darftellung ber Materie felbit aus nichts gu reben? weiter unten fiehn dem etwan anderweitig und bon Andern dereinst aufzustellen den tosmologifchen Beweije nur ja nicht im Wege fiebt in also nicht fo gefällig, fich brauchen zu laffen, wie ein Figfer, - Wie mun es doch mit einer Wahrheit bestellt fenn, da den man, angekommen, wo man hingewollt, nach Haufe schickt. man durch folde Schliche icon bon ferne ben Weg gn bah Bietmehr gleicht es bem, von Goethe's Bauberlehrlinge beleb nen hat.

Wahrheit höher als Alles schätzenden deutschen Philosophie professoren ihrerseits für den fo theuern togmologischen Be weis gethau, nachdem nämlich Kant, in der Bernunfttritit baben fie also gethau, die ebelen und gufrichtigen Freunde der ihm die tödtliche Bunde beigebracht hatte? Da war freilid Bahrheit, fie, die allezeit nur auf das Berdienst in ihrem

Morollarien, ihnen aufzinvarten.) Das Gefet der Kaufalität ten Befen, der, einmal in Aktivität gefett, gar nicht wieder Aber was haben denn unfere guten, redlichen, Beift und aufhört ju laufen und ju fchopfen; jo daß nur der alte Berenmeister felbst ihn zur Rube zu bringen vermag. Aber die Berren find fammt und sonders feine Beremmeister. Was auter Rath theuer: denn (fie miffen es, die Burdigen, wenn Rache warten, um, jobald es fich zeigt, es der Welt zu ver-

tünden, und die, wenn Giner tommt, der wirflich ift, was fie bennt doch nur vorfiellen, weit entfernt durch tudisches Schweigen und feiges Setretiren feine Werte erftiden gu wollen, vielmehr alsbald die Berolde feines Berdienftes fenn werden, gewiß, jo gewiß ja bekanntlich der Unverstand den Berftand liber alles liebt. Was also haben fie gethan für ihren alten Freund, den hartbedrängten, ja, schon auf dem Rücken liegen-Den fosmologischen Beweis? - [38] D, fie haben einen feinen Bfiff erdacht: "Freund," haben fie gut ihnt gefagt, "es fteht ichlecht mit dir, recht ichlecht, feit deiner fatalen Rencontre mit dem alten Königsberger Starrtopf; fo fchlecht, - wie mit deinen Briidern, dem ontologischen und dem physitotheo logischen. Aber getroft, wir verlassen dich darum nicht (du weißt, wir find dafiir bezahlt): jedoch, - es ist nicht anders, du mußt Ramen und Rleidung wechseln: denn nennen wir dich bei deinem Ramen, fo läuft uns Alles dabon. Intog nito aber fassen wir dich untern Urm und bringen dich wie der unter die Lente; nur, wie gejagt, intognito: es geht! Bunächst alfo: dein Wegenstand führt bon jett an den Ramen "das Abfolutum": das flingt fremd, auftandig und bor nehm, - und wie viel man mit Bornehmthun bei den Deut ichen ausrichten fann, wiffen wir am beften: was gemeint fei, versteht doch Jeder und duntt fich noch weise dabei. Du felbft aber trittft verfleidet, in Geftalt eines Enthymeine auf Alle deine Proinflogismen und Praniffen näunlich, mit denen du mis den langen Rinnar hinaufzuschleppen pflegteft, laf nur hibich zu Saufe: man weiß ja doch, daß es nichts da mit ift. Aber ale ein Mann von wenig Worten, ftolg, dreift und vornehm auftretend, bift du mit Ginem Sprunge am Biele: "das Abfolutum", fdreift du (und wir mit), "das muß denn doch, jum Tenfel, fenn; fouft mare ja gar nichts!" (hiebei schlägft du auf den Tijch.) Woher aber Das fei? "Dumme Frage! habe ich nicht gefagt, es mare das Abfolu tum?" - Es geht, bei unfrer Treu, es geht! Die Dent ichen find gewohnt, Worte ftatt der Begriffe hingnnehmen dazu werden fie, von Ingend auf, durch uns dreifirt, - fiet mir die Segelei, mas ist fie Anderes, als leerer, hohler, dagu efelhafter Bortfram? Und doch, wie glangend war die Car riere diefer philosophischen Ministerfreatur! Dagu bedurfte et

nichts weiter, als einiger feilen Gesellen, den Rubm des Schlechten zu intoniren, und ihre Stimme fand an der leeren Söhlung von taufend Dummföpfen ein noch jetzt nachhallenbes und fich fortpflangendes Echo: fiehe, fo mar bald aus inem gemeinen Ropf, ja einem gemeinen Scharlatan, ein proper Philosoph gemacht, Also Muth gesaft! Ueberdies. Freund und Gonner, setundiren wir dich noch anderweitig: fonnen wir doch ohne dich nicht leben! - Sat der alte Königs= berger Krittler die Vernunft fritifirt und ihr die [39] Flügel beidmitten: - aut! fo erfinden wir eine neue Bernunft, bon ber bis dahin noch kein Menich etwas gehört hatte, eine Bermust, welche nicht denkt, sondern numittelbar anschaut. Boeen (ein vornehmes Wort, zum Mnstificiren geschaffen) aufchaut, leibhaftig; oder auch fie vernimmt, unmittelbar bernimmt was du und die Andern erst beweisen wollten; oder, - bei Denen nämlich, welche nur wenig zugestehn, aber auch mit wenig vorlieb nehmen, - es ahndet. Früh eingeimpfte Boltsbegriffe geben wir fo für unmittelbare Gingebungen diefer unfrer neuen Bernunft, d. h. eigentlich für Eingebungen von oben, aus. Die alte, austritifirte Vernunft aber, die degradiren wir, nennen fie Berftand, und schicken fie promeniren. Und den wahren, eigentlichen Verstand? vas, in aller Welt, geht uns der mahre, eigentliche Berftand nu? — Du lächelst unglänbig; aber wir tennen unser Bubli= um und die harum horum, die wir da auf den Bäuten por uns haben. Hat doch schon Bako von Berulam gesagt: auf Universitäten lernen die jungen Leute glauben." Da lönnen fie von uns etwas Rechtschaffenes lernen! wir haben einen auten Vorrath von Glaubensartikeln. — Will dich Veragtheit anwandeln, so denke nur immer daran, daß wir in Deutschland find, wo man gefonnt hat was nirgend anders= vo möglich gewesen wäre, nämlich einen geistlosen, unwissen= ben, Unfinn schmierenden, die Köpfe, durch beispiellos hohlen Bortfram, von Grund aus und auf immer desorganisirenben Philosophaster, ich meine unsern theuern Segel, als einen groken Geift und tiefen Denker ausschreien: und nicht nur ungestraft und unverhöhnt hat man das gekonnt: son= bern mahrhaftig, fie glauben es, glauben es feit 30 Sahren. bis auf den heutigen Tag! - Saben wir also, trot Kant genehme Bariation im Wortfram giebt, - und reden iber haupt immer nur bon Gott, expliciren, wie, warum, wogn, weshalb, durch welchen willfürlichen oder unwillfürlichen Broceft, er die Belt gemacht, oder geboren habe; ob er draugen, 1401 ob er drinne sei u. f. f.; als mare die Philosophie Theologie und juchte nicht Auftlarung über die Welt, fondern über (Shott."

Der tosmologische Beweis also, dem jene Apostrophe galt, und mit dem wir es hier vorhaben, besteht eigentlich in der Behauptung, daß der Gat bom Grunde des Werdens, oder das Gefets der Raufalität, nothwendig auf einen Bedanter führe, von dem es felbft aufgehoben und für null und nichtig ertfart wird. Denn gur causa prima (Abjolutum) gelaugt man nur durch Auffteigen bon der Folge jum Grunde, eine beliebig lange Reihe hindurch: bei ihr ftehn bleiben aber tann man nicht, ohne den Cats vom Grunde zu anmilliren.

Rachdem ich unn hier die Nichtigkeit des kosmologischen, wie, im greiten Rapitel, die des ontologischen Beweifes fur und flar dargelegt habe, wird der theilnehmende Lefer viet leicht wünschen, auch über den physikotheologischen, der viel mehr Scheinbarfeit hat, das Röthige beigebracht zu fehn. Allein der ift durchaus nicht diefes Orts; da fein Stoff einem gam andern Theil der Philosophie angehört. 3ch verweise also binfichtlich feiner zunächst auf Rant, sowohl in der Serit. der rein. Bernunft, als, ex professo, in der Rrit. der Urtheils: traft, und, zur Erganzung feines rein negativen Berfahrens, auf mein positives, im "Willen in der Ratur," diefer an Ilm fang geringen, an Inhalt reichen und gewichtigen Schrift Der nicht theilnehmende Lefer hingegen mag diefe und alle meine Schriften intatt auf feine Gutel übergehn laffen. Dlid fimmerts wenig: denn ich bin nicht für Ein Geschlecht da, iondern für viele.

Da, wie im nachften & nachgewiesen wird, das Gefets der

und Rritif, mit deiner Beihulje, nur erft das Absolutiun; fo Manialität uns a priori bewuft und daher ein transscendenfind wir gehorgen. - Dann philosophiren wir von oben gates, für alle irgend mögliche Erfahrung gilltiges, mithin ausberab, laifen aus demielben, mittelft der berichiedenartigften nahmslofes ift; da ferner daffelbe feifitellt, daß auf einen beund nur durch ihre marternde Langweitigfeit einander ähnlichen fimmut gegebenen, refativ erften Zustand ein zweiter, ebenfalls Debuttionen, Die Welt hervorgehn, nennen diese auch wohl bestimmter, nach einer Regel, b. h. jederzeit, folgen muß; fo Das Gudlide, jenes das Uneudliche, - mas wieder eine au- it das Berhaltnift der Urfach aur Wirfung ein nothwendiges: Daber berechtigt das Gefets der Kaufalität zu hypothetischen Urtheilen und bewährt fich hierdurch als eine Gestaltung des Salses bom gureichenden Grunde, auf welchen alle Inpothetischen Urtheile sich stilten milfen, und auf welchem, wie weiterhin gezeigt merden foll, alle Rothmendigteit beruht.

[41] 3ch nenne diese Gestaltung unfres Sates den Sat vom gureichenden Grunde des Werdens, deswegen, weil feine Amvendung überall eine Beränderung, den Eintritt eines neuen Buftandes, alfo ein Werden, voraussett. Bu feinem wesentlichen Charatter gehört ferner, daß die Ursache allemal der Wirkung, der Zeit nach, vorhergehe (vergl. §. 47), und nur doran wird uripringlich erfaunt, welcher von zwei durch den Raufalnerus verbundenen Zuständen Urfach und welcher Wirtung fei. Umgefehrt giebt es Kalle, wo uns, aus früherer Griahrung, der Raufgluerus befaunt ift, die Succession der Buffande aber fo ichnell erfolgt, daß fie fich unfrer Bahr= nehmung entzicht: dann ichließen wir, mit völliger Sicherheit, von der Raufalität auf die Succeffion, 3. B. daß die Ent= giindung des Pulvers der Explosion vorhergeht. Ich ver= meije hierüber auf die "Welt als Wille und Borft." Bb. 2. Rap. 4. S. 41 (3. Hufl. 45.)

Aus diefer weientlichen Berfnüpfung der Kaufalität mit der Succeffion folgt wieder, daß der Beariff der Wechfel= wirtung, ftrenge genommen, nichtig ift. Er fett nämlich porque, daß die Wirfung wieder die Urfach ihrer Urfach fei. alio daß das nachfolgende qualeich das Borbergehende geweien. 3ch habe die Unftatthaftigfeit diefes fo beliebten Begriffes ausführlich dargethan in meiner, der "Belt als Bille und Borftellung," angehängten "Kritit der Kantischen Philoiophie", S. 517-521 der ameiten Auflage (3. Aufl. 544-549), mobin ich demnach verweise. Man wird bemerken, daß Schriftsteller fich jenes Begriffes, in der Regel, da bedienen, wo ihre Einsicht anfangt unflar zu werden: baber eben fein Gebrauch

jo hänfig ist. Ja, wo einem Schreiber die Begriffe ganz ausgehn, ist tein Wort bereitwilliger, sich einzustellen, wie "Wechselwirtung"; daher der Lefer es jogar als eine Art Allarmtanoue betrachten kann, welche auzeigt, daß man in's Bodentoje gerathen sei. Anch verdient angemerkt zu werden, daß das Wort Wechselwirtung sich allein im Deutschen sindet und teine andere Sprache ein gebräuchliches Acquivalent dessebesitst.

Uns dem Gefete der Kanfalität ergeben fich zwei wichtige Rorollarien, welche eben dadurch ihre Beglaubigung als Er tenntniffe a priori, mithin als über allen Zweifel erhaben und feiner Ausnahme fähig, erhatten nämlich das Gefet der Tragheit und das der Beharrlichteit der Gubftang. Das erftere befagt, daß jeder Buftand, mithin fowohl die Rube eines Körpers, als auch jeine Bewegung jeder Art, unverändert, unvermindert, unvermehrt, jortdauern und felbst die endlose Zeit hindurch anhalten minie, wenn nicht eine Uriache himmitritt, welche sie [42] verändert oder aushebt. -Das andere aber, welches die Sempiternität der Materie aus ipricht, folgt daraus, daß das Gefets der Raufalität fich nur auf die Buftande der Korper, also auf ihre Rube, Bewegung, Form und Qualität bezieht, indem es dem zeitlichen Entstehn und Vergehn derielben vorsteht; feineswegs aber auf das Dajenn des Tragers diefer Zuftande, als welchem man, eben um feine Execution von allem Entstehn und Bergehn auszudrücken, den Ramen Gubftang ertheilt hat. Die Gubfrang beharrt: d. h. fie fann nicht entstehn, noch bergehn, mithin das in der Welt vorhandene Quantum derfelben nie vermehrt, noch vermindert werden. Daß wir dieses a priori wissen, bezeugt das Bewuftsenn der unerichütterlichen Gewißbeit, mit welcher Jeder, der einen gegebenen Körper, fei es durch Taschenspielerstreiche, oder durch Zertheilung, oder Berbrennung oder Verflüchtigung, oder fonft welchen Proces, hat verschwinden sehn, dennoch fest voraussett, daß, mas auch aus der Form des Körpers geworden fenn moge, die Gubstang, d. i. die Materie desselben, unvermindert vorhanden und irgendwo angutreffen fenn miiffe; imgleichen, daß, wo ein vorher nicht dagewesener Körper sich vorfindet, er hingebracht, oder aus unsichtbaren Theilchen etwan durch Braci-

pitation, fontrescirt fenn muifie, nimmermehr aber, feiner Submang (Materie) nach, entstanden fenn fonne, als welches eine völlige Ilumöglichleit implicirt und schlechthin undentbar ift. Die Bewigheit, mit der wir Das jum voraus (a priori) feft= ftellen, entspringt darans, daß es unferm Berftande an einer Form, das Entftehn oder Bergehn der Materie ju denten, burchaus fehlt; indem das Gefets der Kanfalität, welches die alleinige Form ift, unter der wir überhaupt Beränderungen deuten fonnen, doch immer nur auf die Buftande der Korper geht, feineswegs auf das Dafenn des Tragers aller Bufrande, die Materie. Darum ftelle ich den Grundfat der Beharrlichkeit der Substang als ein Korollarium des Raufa= litätegesetes auf. Auch tonnen wir die Ueberzeugung bon der Beharrlichkeit der Substang gar nicht a posteriori erlangt haben; theils weil, in den meiften Fällen, der Thatbefand empirisch zu tonstatiren unmöglich ift, theils weil jede empirische, bloß durch Induttion gewonnene Ertenntnig nur approximative, folglich prefare, mie unbedingte Gewigheit hat; daher eben auch ift die Sicherheit [43] unferer leberzeugung bon jenem Grundfatz gang anderer Art und Ratur, ale die bon der Richtigfeit irgend eines empirisch herausgefundenen Raturgesetes, indem sie eine gang andere, völlig merschütter= liche, nie mankende Festigkeit hat. Das kommt eben daher, daß jener Grundfat eine transfcendentale Ertenntnig ausdriidt, d. h. eine folche, welche das in aller Erfahrung irgend Mögliche vor aller Erfahrung bestimmt und feststellt, eben dadurch aber die Erfahrungswelt überhaupt zu einem blogen Gehiruphanomen herabsett. Sogar das allgemeinfte und ausnahmslojeste aller anderartigen Raturgefete, das der Grabitation, ift ichon empirischen Ursprungs, daher ohne Ga= rantie für seine Allgemeinheit; weshalb auch es bisweilen noch angefochten wird, imgleichen mitunter Zweifel entstehn, ob es auch über unfer Connenspftem hinaus gelte, ja, die Aftronomen nicht ermangeln, die gelegentlich gefundenen Anzeichen und Bestätigungen hiebon hervorzuheben, hiedurch an den Tag legend, daß fie es ale blog empirisch betrachten. Man fann allerdings die Frage aufwerfen, ob auch zwischen Körpern, welche durch eine abfolute Leere getrennt waren, Gravitation stattfande; ober ob diefelbe innerhalb eines Conneninstems, atwan durch einen Nether, vermittelt würde und daher zwischen Firsternen nicht wirten fonnte; welches dann nur empirisch ju entscheiden ift. Dies beweift, daß wir es hier mit feiner Erfenntniß a priori zu thun haben. Wenn wir hingegen, der Bahricheinlichfeit gufolge, annehmen, daß jedes Conneninftem fich durch allmählige Kondensation eines Urweltnebels und darauf gemäß der Rant-Laplace'ichen Sypotheje gebildet habe: fo tonnen wir doch teinen Augenblid deuten, daß jener Urftoff aus nichte entstanden mare, fondern find genothigt, feine Partifeln als borber irgendwo borhanden gewesen und nur zusammengefommen voranszusetzen; eben weil der Grundfats der Beharrlichteit der Gubftang ein trausseendentaler ift. Dag übrigens Gubftang ein bloges Synonym von Ma terie fei, weil der Begriff derfelben unr an der Materie fich realifiren läßt und daher aus ihr feinen Urfprung hat, habe ich ausführlich dargethan und wie jener Begriff blog zum Behuf einer Erschleichnung gebildet morden speciell nachgewiefen in meiner Rritit der Rautischen Philosophie, G. 550 fg. der 2. Aufl. [3. Aufl.] G. 580 fg.). Dieje a priori gewiffe Sempiternität der Materie (genannt Behorrlichfeit der [44] Substaug) ift, gleichvielen andern, eben fo fichern Bahrheiten, für die Philosophieprofessoren eine verbotene Frucht; daher fie mit einem ichenen Seitenblid daran borüberichleichen.

Bon der endlosen Rette der Urfachen und Wirkungen, welche alle Beranderungen leitet, aber nimmer fich iber diefe binaus erftredt, bleiben, eben dieferhalb, zwei Wefen unberührt: einerseits nämlich, wie fo eben gezeigt, die Materie, und andrerfeits die uriprünglichen Raturfrafte; jene, weil fie der Trager aller Beranderungen, oder dasjenige ift, moran folche borgebn; diefe, weil fie Das find, vermoge deffen die Beränderungen, oder Wirtungen, überhaupt möglich find, Das, was den Urfachen die Raufalität, d. h. die Kahigteit gu wirfen, allererft ertheilt, bon welchem fie also dieje blog gur Lehn haben. Urfache und Wirtung find die zu nothwendiger Succeffion in der Zeit vertnüpften Beranderungen: Die Naturfräfte hingegen, vermöge welcher alle Urfachen wirfen, find von allem Bechfel ausgenommen, daher in diefem Sinne aufer aller Beit, ebendeshalb aber ftets und iberall borhanden, allgegenwärtig und unerschöpflich, immer bereit sich zu

aufern, fobald nur, am Leitfaden der Raufalität, die Belegen= heit dazu eintritt. Die Ursache ist allemal, wie auch ihre Birfung, ein Gingelnes, eine einzelne Beranderung: Die natur= traft bingegen ift ein Allgemeines, Unberänderliches, zu aller Beit und iberall Borhandenes. 3. B. daß der Bernftein jest die Floce anzieht, ift die Wirfung: ihre Urfache ift die borbergegangene Reibung und jetige Annaberung des Bernfieins; und die in diefem Proces thatige, ihm borftebende Raturkraft ift die Elektricität. Die Erlauterung der Sache burch ein ausführliches Beispiel findet man in der "Welt als Bille und Borftellung" Bd. 1. §. 26. G. 153 fg. (3. Aufl. S. 160 fg.), wofelbft ich an einer langen Rette bon Urfachen und Wirfungen gezeigt habe, wie darin die verschiedenartiaften Raturfrafte jucceffive hervortreten und ins Spiel tommen; wodurch denn der Unterschied zwischen Ursach und Ratur= traft, dem fliichtigen Phanomen und der ewigen Thatigfeit8= form, überaus faklich wird: und da überhaupt dafelbst jener gange lange §. 26 diefer Untersuchung gewidmet ift, mar es bier hinreichend, die Cache furg anzugeben. Die Rorm, welche eine Naturfraft, hinsichtlich ihrer Ericheinung an ber Rette der Urfachen und Wirkungen, befolgt, alfo das [45] Band, welches fie mit diefer verfnüpft, ift das Raturgefet. Die Berwechselung der Naturfraft mit der Urfach ift aber fo häufig, wie für die Klarheit des Dentens verderblich. Es scheint fo= gar, daß bor mir diese Begriffe nie rein gesondert worden find, fo höchst nöthig es doch ift. Richt nur werden die Naturfrafte felbst zu Urfachen gemacht, indem man fagt: Die Cleftricität, die Schwere u. f. f. ift Urfach; fondern fogar gu Birfungen machen fie Manche, indem fie nach einer Urfache der Glettricität, der Schwere u. f. w. fragen; welches absurd ift. Etwas gang Anderes ift es jedoch, wenn man die Bahl der Naturfrafte dadurch bermindert, daß man eine derfelben auf eine andere guriidführt, wie, in unfern Tagen, den Magnetismus auf die Clettricitat. Jede achte, alfo wirklich ur= ipringliche Raturtraft aber, wogu auch jede chemische Grund= Eigenschaft gehört, ift wesentlich qualitas occulta, b. h. feiner phhiliden Ertlarung weiter fahig, fondern nur noch einer metaphyfischen, d. h. über die Erscheinung hinausgehenden. Bene Berwechielung, oder vielmehr Identifitation, der Ratur= traft mit der Ursache hat nun aber Keiner so weit getrieben, wie Maine de Biran, in seinen Nouvelles considérations des rapports du physique au moral; weil dieselbe seiner Philosophie wesentlich sit. Merkwirdig ist dabei, daß wenn er von Ursachen redet, er sast nie eause allein setzt, sondern sedes Mal sagt eause ou force; gerade so wie wir oben §. 8 den Spinoza acht Mal auf einer Seite ratio sive causa setzen sahen. Beide nämlich sind sich bewust, zwei disparate Begriffe zu identissizien, um, nach Umständen, bald den einen, bald den andern geltend machen zu können: zu diesem Zweckennun sind sie genöthigt, die Identissation dem Leser siets gegenwärtig zu erhalten.

Die Kaufalität also, dieser Lenker aller und jeder Beränderung, tritt nun in der Natur unter drei verschiedenen Horznen auf: als Ursach inn eugsten Sinn, als Neiz, und als Wotiv. Eben auf dieser Berschiedenheit beruht der wahre und wesentliche Unterschied zwischen unorganischem Körper, Pssauze und Thier; nicht auf den änigern anatomischen, oder

gar chemischen Mertmalen.

Die Urjache im engien Sinne ist die, nach welcher aussichließlich die Beränderungen im under autsichtie flichen, [46] also dieseuigen Werkungen, welche das Thema der Mechanit, der Physik und der Chemie sind. Bon ihr allein gilt das dritte Rentouische Grundgeset "Wirtung und Gegentwirkung sind einander gleich": es besagt, das der borbergehende Anstand die Ursach eine Beränderung erfährt, die an Größe der gleichkommt, die er hervorgerusen hat (der Wirkung). Ferner ist mur bei dieser Form der Kausalität der Grad der Wirdung das dieser gleichsen gerähen der Ursache siehen genal angemeisen, so das aus dieser iene sich berechten läst, und umgetehrt.

Die zweite Form der Kanfalität ist der Reiz: sie beherrscht das organische Leben als soldnes, also das der Pflanzen, und den vegetativen, daher bewusstlosen Theis des thierischen Lebens, der ja eben ein Pflanzenleben ist. Sie charafteriirt sich durch Abwesenheit der Werkmale der ersten Form. Also sind hier Wirkung und Gegenwirkung einander nicht gleich, und keineswegs solgt die Intersität der Wirkung, durch alle Grade, der Intensität der Urjache: viellnehr kann, durch Versärkung der Ursache, die Wirkung jogar in ihr Gegentheil umschlagen.

Die dritte Form der Ranfalität ift das Motiv: unter diefer leitet fie das eigentlich animalische Leben, also das Thun, b. h. die außern, mit Bewußtfenn geschehenden Attionen, aller thierischen Wefen. Das Dedium der Motibe ift Die Ertenntnig: die Empfänglichkeit für fie erfordert folglich einen Intelleft. Daher ift das mahre Charafteriftiton des Thiers das Erfennen, das Borftellen. Das Thier bemegt fich, als Thier, allemal nach einem Ziel und Zwedt: Diefen unig es demnach erfannt haben: d. h. berfelbe muß ibm als ein von ihm felbst Berichiedenes, deffen es fich den= noch bewuft wird, fich darftellen. Demzufolge ift das Thier an definiren "was ertennt": teine andere Definition trifft das Befentliche; ja, vielleicht ift auch keine andere ftichhaltend. Dit der Erfenntnif fehlt nothwendig auch die Bewegung auf Motive: dann bleibt also nur die auf Reize, das Bflangen= leben: daber find Brritabilität und Genfibilität ungertrennlich. Die Wirkungsart eines Diotivs aber ift von der eines Reiges quaenfällig verschieden: die Einwirfung deffelben nämlich fami febr furz, ja fie braucht nur momentan zu febn: benn ihre Birtiamteit hat nicht, wie die des Reizes, irgend ein Berhaltniß zu ihrer Dauer, zur Rahe des Gegenstandes und der= gleichen mehr; [47] sondern das Motiv braucht nur mahrge= nommen zu fehn, um zu mirten; während der Reiz ftets des Routatts, oft gar der Intussusception, allemal aber einer qe= wijfen Daner, bedarf.

Diese kurze Angabe der drei Formen der Kausalität ist hier hinreichend. Die aussishtricke Darstellung derselben studen unan in meiner Preissschrift über die Freiheit (S. 30—34 der "deiden Grundprobleme der Ethit" [2. Aust. S. 29—33]). Um Eins ist hier zu urgiren. Der Unterschied zwischen Ursache, Reiz und Motiv ist offenbar bloß die Folge des Grades der Euppfänglichteit der Wesen: je größer diese, dese Grades der Euppfänglichteit der Wesen: zer Stein muß gestoßen werden: der Mensch geschort einem Blick. Beide aber werden durch eine zureichende Ursache, also mit gleicher Noothvendigsteit, bewegt. Denn die Modivation ist bloß die durch das Erstennen hindurchgehende Kausalitäti: der Intellett ist das Modium der Motive, weil er die höchste Eteigerung der Empänalichkeit ist. Allein hiedurch verstert das Gesets der Kausanschliebeit ist.

falität ichlechterdinge nichts an feiner Sicherheit und Strenge. Das Motiv ift eine Urfache und wirft mit der Rothwendig feit, die alle Urfachen berbeiführen. Beim Thier, beffen 3ittellett ein einfacher, daher nur die Erfenntnif der Gegenwart liefernder ift, fallt jene Rothwendigfeit leicht in die Angen. Der Intellett des Menichen ift doppelt: er hat, zur aufchaulichen, auch noch die abstratte Ertenntniß, welche nicht an die Gegenwart gebinden ift: d. h. er hat Bernunft. Daber hat er eine Bahlenticheidung, mit deutlichem Bewuftienn: nam lich er fann die einander ausschließenden Motive als folche gegen einauder abwägen, d. h. fie ihre Dacht auf feinen Billen versuchen laffen; wonach sodann das frartere ibn be ftimmt und fein Thun mit eben der Rothwendigfeit erfolgt, wie das Rollen der gestoßenen Rugel. Freiheit des Billens bedeutet (nicht Philosophieprofejjoremvortfram joudern) "daß einem gegebenen Menichen, in einer gegebenen Lage, zwei verichiedene Sandlungen möglich feien". Daß aber Dies zu behampten volltommen abjurd fei, ift eine fo ficher und far bewiesene Wahrheit, wie irgend eine über das Webiet der reinen Mathematit hinausgehende es fenn tann. Um deutlichsten, methodischesten, grindlichsten und dagu mit besondrer Rüctsicht auf die Thatjachen des Gelbsiberougtjenus, durch welche unwiffende Leute obige Abjurdität zu beglaubigen [48] vermeinen, findet man die befagte Bahrheit dargelegt in meiner, bon der Königlich Ronvegischen Societat der Bijfen Schaften gefronten Breisschrift über die Freiheit des Billens. Bu der Sauptfache haben jedoch ichon Sobbes, Spinoga. Briefilen, Boltaire, auch Rant\*) das Gelbe gelehrt. Das halt

gang unbefangen und als ware nichts borgefallen, bon der Greiheit des Willens als einer ausgemachten Sache ju reden. Bogn glauben denn die Herren, daß, bon Gnaden der Ratur, Die genannten großen Männer dagewesen feien? - damit fie von der Philosophie leben tonnen; - nicht mahr? - Radis bem min aber ich, in meiner Preisschrift, die Gache flarer, ala jemala geichehn, dargelegt hatte, und noch dazu unter Der Santtion einer Königlichen Societat, die auch meine Abhandlung in ihre Dentschriften aufgenommen hat; da war es, bei obiger (Besimming, doch wohl die Pflicht der Gerren, einer iolden perderblichen Brelehre und abichenlichen Reterei ent gegengutreten und fie auf das Gründlichfte [49] gu widerlegen: ia, es mar dies um jo mehr, als ich in dem felben Bande mit jeuer ("Grundprobleme der Ethit"), in der Preisschrift über das Jundament der Moral, Raut's praftische Bernunft, mit ihrem tategorischen Imperatio, ben die herren unter dem Ramen "Sittengefets" noch immer jum Grundftein ihrer platten Moralinfteine gebrauchen, als eine völlig unbegründete und nichtige Aunahme so unwiderleglich und deutlich nachgewiesen babe, daß fein Menich, der nur ein Füntchen Urtheilstraft hat, wenn er es gelejen, an jene Filtion noch langer glauben taun. - "Run, Das werden fie doch mohl gethan haben!" Berben fich hüten, aufs Glatteis ju gehn! Schweigen, das Maul halten, Das ift ihr ganges Talent und ihr ein= jiges Mittel gegen Beift, Berftand, Eruft und Wahrheit. 3n teinem der feit 1841 erschienenen Produtte ihrer unnüten

\*) "Bas man fich auch, in metaphyfifcher Abficht, für einen Begriff von ber Freiheit bes Billens machen moge; fo find boch bie Ericheinungen beffelben, bie menfchlichen Sandlungen, eben fomobl, als jebe andere Raturbegebenheit, nach allgemeinen Raturgefeben beftimmt." 3been ju einer allgemeinen Gefchichte. Der Anfang.

"Alle Sandlungen bes Menfchen, in ber Erfcheinung, find aus feinem empirifden Charafter und ben mitwirtenben anbern Urfachen nach ber Ordnung ber Ratur beftimmt; und wenn wir alle Erichei: nungen feiner Billfur bis auf ben Grund erforichen fonnten; fo murbe es feine einzige menfoliche Sanblung geben, bie mir nicht mit Gewiß: beit vorberfagen und aus ihren vorhergebenben Bebingungen als nothwendig ertennen tonnten. In Unfebung Diefes empirifden Charatters giebt es alfo teine Freiheit, und nach biefem fonnen wir boch allein ben Menichen betrachten, wenn wir lediglich beobachten und. wie es in ber Anthropologie gefchieht, von feinen Sandlungen bie bewegenben Urfachen physiologisch erforichen wollen." Rrit. ber rein. Bern. G. 548 ber 1., und G. 577 ber 5. Mufl.

"Man fann alfo einräumen, bag, wenn es fur uns möglich mare. in eines Menfchen Dentungsart, fo wie fie fich burch innere fomobil als außere Sandlungen zeigt, fo tiefe Ginficht ju haben, bag jebe auch bie minbefte Triebfeber baju uns befannt murbe, imgleichen alle auf biefe mirtenben außeren Beranlaffungen, man eines Menfchen Ber= balten auf bie Butunft, mit Gemifbeit, fo wie eine Mond- ober Connenfinfterniß ausrechnen tonnte."

Rrit. b. praft. Bern. G. 230 ber Rofenfrangifchen, u. G. 177 ber

Bielidreiberei ift meiner Ethit mit einem Borte erwähnt, ob wohl fie unfreitig das Wichtigfte ift, mas feit 60 Jahren in der Moral geschehen: ja, fo groß ift ihre Angst bor mir und meiner Bahrheit, daß in feiner der bon Universitäten oder Atademien ausgehenden Litteraturzeitungen das Buch auch nur angezeigt worden ift. Zitto, zitto, daß nur das Bublifum nichts merte: Dies ift und bleibt ihre gange Politit. Freilich mag diefem pfiffigen Benehmen der Gelbfterhaltungstrieb jum Grunde liegen. Denn umf nicht eine riidfichtslos auf Bahrheit gerichtete Philosophie awischen den unter taufend Rüchfichten und von ihrer guten Gefimming halber dazu berufenen Leuten verfaßten Shitenichen die Rolle des eifernen Topfes zwischen den irdenen spielen? Ihre erbarmliche Angft bor meinen Schriften ift Angft bor der Bahrheit. Und aller bings fieht 3. B. ichon eben dieje Lehre bon ber volltommenen Rothwendigkeit aller Billensatte in fchreiendem Biderinrich mit fammtlichen Annahmen der beliebten, nach dem Budenthume jugeichnittenen Rodenphilosophie: aber, weit gefehlt, daß jene ftreng bewiesene Bahrheit davon angesochten würde, beweift vielinehr fie, als ein ficheres Datum und Richte puntt, als ein mahres dos por που στω, die Nichtigfeit jener gangen Rockenphilosophie und die Rothwendigkeit einer bon Grund aus andern, ungleich tiefer gefaßten Anficht bom Befen der Welt und des Denichen; - gleichviel, ob eine folde mit den Befingniffen der Philosophieprofessoren bestehn fonne oder nicht.

## S. 21. .

# Apriorität des gausalitätsbegriffes. — Intellektualität der empirischen Anschauung. — Per Perstand.

In der Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren wird man noch immer finden, daß die Anschauung der Außenwelt Sache der Sinne sei; worauf dann ein Langes und Breites sider jeden der fünf Sinne solgt. hingegen die Intellektualität der Anschauung, nämlich daß sie in der Hauptsache das Wert des Verstandes sei, welcher, mittels der ihm eigenthilmslichen Form der Kausalität und der dieser untersgelegten der reinen Sinntläfteit, also Zeit und Raum, aus

dem roben Stoff einiger Empfindungen in den Sinnesorganen dieje objettive Angenwelt allererft ichafft und hervor= bringt, davon ift feine Rede. Und doch habe ich die Sache, in ihren Samptzügen, bereits in der erften Anflage gegenwärtiger Abhandlung, bom 3. 1813, S. 53-55, aufgestellt und bald darauf, im 3. 1816, in meiner Abhandlung fiber bas Gehn und die Farben fie völlig ausgeführt, welcher Darnellung ber Brof. Rofas in Wien feinen Beifall dadurch begengt hat, daß er fich durch fie gum Blagiat verleiten ließ; worüber das Rabere zu erfehn im "Billen in der Natur" S. 19 (2. Aufl. G. 14.) Singegen haben die Philojophie= projejjoven jo menig bon diefer, wie bon andern großen und wichtigen Wahrheiten, welche darzulegen, um fie dem meufch= lichen Beichlechte auf immer angueignen, die Aufgabe und Arbeit meines gangen Lebens gewesen ift, - irgend Rotig genommen: ihnen mundet das nicht; es paft alles nicht in ihren Aram; es führt zu feiner Theologie; es ift ja auf ge= borige Studentenabrichtung zu höchsten Staategwecken gar nicht ein Dal angelegt; furgum, fie wollen bon mir nichts fernen, und fehn nicht, wie fehr viel fie von mir gu lernen batten: alles Das nämlich, was ihre Rinder, Enfel und Ur= entel bon mir fernen werden. Statt Deffen fett Jeder bon buen fich hin, um in einer lang ausgesponnenen Metaphpfit Das Bublifum mit feinen Originalgedanten gu bereichern. Benn Finger dazu berechtigen, jo ift er berechtigt. Aber mahr= ich, Machiavelli hat Recht, wenn er, - wie schon vor ihm Beilodus (egya, 293) -, fagt: "es giebt dreierlei Ropfe: riffich folche, welche aus eigenen Mitteln Ginficht und Berland von den Saden erlangen; dann folde, [51] die das Rechte erfennen, wenn Andre es ihnen darlegen; endlich folche, welche veder gum Einen noch gum Andern fahig find." (il principe, 22.) -

Man muß bon allen Göttern berlassen sehn, um zu nähnen, daß die auschauliche Welt da draußen, wie sie den klaum in seinen drei Dimensionen fiült, im anerbittlich strengen Bange der Zeit sich sortbewegt, bei jedem Schritte durch das ausnahmstose Gesetz der Kausalität geregelt wird, in allen diese Stücken aber nur die Gesetze befolgt, welche wir, vor aller Ersahrung davon, angeben konnen, — daß eine solche

Welt da draußen gang objektivercal und ohne unfer Buthun borhanden mare, dann aber, durch die bloge Ginnedempfin dung, in unfern Ropf bineingelangte, wofelbst fie unn, wie da draufen, noch ein Mal dastände. Denn was für ein arm liches Ding ift doch die bloge Ginnesempfindung! Gelbft in den edelften Sinnesorganen ift fie nichts mehr, als ein lotales, specifisches, innerhalb feiner Art einiger Abwechselung fähiges, jedoch an fich fetbft fiets subjeftives Befühl, welches als jol ches gar nichts Objettives, also nichts einer Unschanung Alehn liches enthalten fann. Denn die Empfindung jeder Urt ift und bleibt ein Borgang im Organismus felbit, als folder aber auf das Gebiet unterhalb der Saut beschräuft, tann daber, an fich felbit, nie etwas enthalten, das jenfeit diefer Sant, alfo außer uns lage. Gie fann angenehm oder mangenehm febn, - welches eine Beziehung auf unfern Billen befagt, aber etwas Objettives liegt in teiner Empfindung. Die Em pfindung in den Sinnesorganen ift eine durch den Anfammen fluß der Rervenenden erhöhte, wegen der Ansbreitung und ber dinnen Bedechung derfelben leicht von angen erregbare und gudem irgend einem ipeciellen Ginflug, - Licht, Schall, Duit, - besonders offen fichende: aber fie bleibt bloge Empfindung, jo gut wie jede andere im Junern unfere Leibes, mithin enwas wejentlich Gubjeftives, deffen Beranderungen ummittelbar bloft in der Form des innern Ginnes, alfo der Beit allein, d. h. fuccejiv gum Bewnftfenn gelangen. Erft wenn der Berfigud. - eine Kunftion, nicht einzelner garter Rervenenden, jondern des jo fünfilich und rathfelhaft gebauten, drei, ausnahmsweise aber bis gegen jung Pfund wiegenden Bebirns. - in Thatiateit gerath und jeine einzige und alleinige Form, das Bejet der Ranfalität, in Amvendung bringt, geht eine [52] madtige Berwandlung bor, indem ans der fubjettiven Empfindung die objettive Auschauung wird. Er namlich faßt, vermöge feiner felbsteigenen Form, also a priori, d. i. bor aller Erfahrung (denn diefe ift bis dahin noch nicht möglich), die gegebene Empfindung des Leibes als eine Birtung auf (ein Wort, welches er allein versteht), die als folche nothwendig eine Urfache haben ning. Zugleich nimmt er Die ebenfalls im Intellett, d. i. im Gehirn, pradisponirt liegende Form des außern Ginnes gu Gutfe, den Raum,

um jeue Urfache außerhalb des Organismus zu verlegen: beun badurch erft entsteht ihm das Auferhalb, beffen Diog tichfeit eben der Raum ift; fo daß die reine Anschanung a priori die Grundlage der empirischen abgeben muß. Bei Diefem Proces nimmt imm der Berftand, wie ich bald näber zeigen werde, alle, felbft die minutiofeften Data ber gegebenen Empfindung zu Gulfe, um, ihnen entsprechend, die Urfache derfelben im Ramme zu tonftruiren. Diefe (übrigens von Schelling, im 1. Band feiner philof. Schriften, b. 1809, 3. 237, 38, desgleichen von Fries, in feiner Rritif d. Bermunit, Bd. 1. G. 52-56 und 290 d. ersten Aufl. ausbrudlich gesengnete) Berftandesoperation ift jedoch teine disfuribe, refleftive, in abstracto, mittelft Begriffen und Bor= ten, vor fich gehende; fondern eine intuitive und gang un= mittelbare. Denn durch fie allein, mithin im Berftande und für den Berftand, ftellt fich die objettive, reale, den Raum in drei Dimenfionen fiillende Körperwelt dar, die alsdann, in der Beit, demielben Kanfalitätsgefete gemäß, fich ferner ber= andert und im Ramme bewegt. - Demmad hat der Berjand die objettive Belt erft felbit zu ichaffen: nicht aber fann fie, schon borber fertig, durch die Sinne und die Deffnungen ihrer Organe, bloß in den Ropf hineinspagieren. Die Ginne namlich liefernt nichts weiter, als den roben Stoff, welchen allererst der Berstand, mittelft der angegebenen einfachen Formen, Raum, Beit und Kanfalität, in die objeftive Auffasjung einer gesetzmäßig geregelten Rörperwelt umarbeitet. Demnach in unjere alltägliche, empirische Anschauung eine in= tellettnale, und ihr gebührt diefes Praditat, welches die philosophischen Windbentel in Deutschland einer borgeblichen Unichanung erträumter Welten, in welchen ihr beliebtes Abidutum feine Evolutionen bornahme, beigelegt haben. 3ch aber will jetst zunächst die große Kluft zwischen Empfindung und [53] Auschanung näher nachweisen, indem ich darlege, wie roh der Stoff ift, aus dem das ichone Wert erwachft.

Der objektiven Anschauung dienen eigentlich nur zwei Sinne: das Getast und das Gesicht. Sie allein liesern die Data, auf deren Grundlage der Verstand, durch den angegebenen Proces, die objektive Welt entstehn läßt. Die andern drei Sinne bleiben in der Handtage inthistiv: denn ihre Emis

pfindungen deuten awar auf eine aufere Urfache, aber em balten feine Data gur Befinnmung raumticher Berhaltnije derjelben. Run in aber der Raum die Form aller Unichanung, d. i. der Apprehenfion, in welcher allein Objette fich eigentlich darfiellen tonnen. Daber tonnen jene drei Ginne awar dienen, und die Gegenwart der uns ichon anderweitig befannten Objette augutundigen: aber auf Grundlage ibrer Data tommt teine raumtiche Konfrenttion, also feine objeftime Unichannng an Stande. Uns dem Gernch tonnen wir nie Die Roje fouffruiren; und ein Blinder fann fein Leben lang Mittit boren, ohne von den Minitern, oder den Inftrumenten. ober den Luitvibrationen, die mindefte objeftive Borftellung gu erhalten. Das Gehör hat daher feinen hohen Werth als Medium der Sprache, wodurch es der Ginn der Bernungt ift, deren Rame fogar von ihm frammt; fodann als Medium der Mufit, dem einzigen Wege fomplieirte Bablenverhaltniffe, nicht blog in abstracto, fondern umnittelbar, affo in concreto, aufzufaffen. Aber ber Ton deutet nie auf raumlich Berhaltniffe, führt alfo nie auf die Beichaffenheit feiner Ur fache: fondern wir bleiben bei ihm felbft fiehn: mithin ift er fein Datum für den die objektive Welt songernirenden Ber beits durch die Gestalt und Beweglichkeit der Arme. Sande ftand. Dies find allein die Empfindungen des Getafts und Wesichts: daber würde ein Blinder ohne Sande und Wille die Data jur raumlichen Konfrention der Korper entnimmt: amar den Raum in seiner ganzen Gesebungigigteit a prion ibeils durch die Muskelfraft, mittelft welcher er die Schwere, fich fontfruiren fonnen, aber von der objettiven Welt nur eine Renigfeit, Babigfeit oder Sprode der Korper erfenut: Alles febr untlare Loricellung erhalten. Dennoch aber ift was Ge mit gerüngster Möglichkeit der Tänichung. taft und Weficht liefern noch keineswegs die Unschauung, son dern blok der robe Stoff dagu: denn in den Empfindungen damung; fondern diese bleibt das Bert des Berfigndes. Driide diefer Sinue lieat jo wenig die Anichanung, daß diefelber ich mit der Hand gegen den Tifch, so lieat in der Empfinbiefer Sinne legt li verlig die Achildulang, das vollender sin der Sand gegen den Lifd, so legt in der Empfinvielnicht noch gar teine Achildulei hohen mit den Eigen
jedaften der Dinge, die mittelst ihrer sich uns darstellen; wi ich sogleich zeigenwerde. Nur nunk man hiebei Das, was wirt lich der Empfindung augehört, deutlich anssondern den Den was in der Anishamung der [54] Antellett bingungethan hat Dies ift Anisangs schwerz; weil wir so sehr die Eigenschaft der Soldietät, Undurch-der Empfindung sogleich zu ihrer Urrache illerzungehen, das der Empfindung sogleich zu ihrer Urrache illerzungehen zu ihrer Urrache und der Empfindung zu erstellen; das dem Schallen zu der Scha biefe sich uns darfteltt, ohne daß wir die Empfindung, welch brie 30ff Durchneiser ergreise; so find es, in beiden Hallen, bier gleichsam die Prantissen zu jenem Schlinse des Bertham bie selben Theile der Hand, welche den Druck empfinden: des liefert, an und fiir fich benchten.

Getaft und Geficht nun also haben zuvörderft jedes feine eigenen Bortheile: daber fie fich wechfelieitig unterftützen. Das Geficht bedarf feiner Berührung, ja feiner Rabe: fein Feld ni miermefilich, geht bis zu den Sternen. Sodam empfindet es die feinsten Milaucen des Lichts, des Schattens, der Karbe. der Durchsichtigfeit; es liefert alfo dem Berftande eine Menge fein bestimmter Data, aus welchen er, nach erlangter Uebinia. Die Geftalt, Große, Entfernung und Beschaffenheit der Körper touftruirt und jogleich auschaulich darstellt. Singegen ift das Setaft zwar an den Kontatt gebinden, giebt aber fo untrigniche und vielseitige Data daß es der grundlichfte Ginn ift. Die Bahrnehmungen des Gefichts beziehn fich zuletzt doch auf das Getaft: ja, das Sehn ift als ein unbollfommenes, aber in die Ferne gehendes Taften zu betrachten, welches fich der Lichtirrablen als langer Taftstangen bedient: daber eben ift es wielen Täuschungen ausgesetzt, weil es gang auf die durch das licht bermittelten Gigenschaften beschräuft, also einseitig ii; während das Getaft gang munittelbar die Data gur Er= fenntnif der Große, Gestalt, Barte, Weiche, Trodenheit, Daffe, Matte. Temperatur u. f. m. liefert und dabei unterftiitst wird und Finger, aus deren Stellung beim Taften der Berftand

Bei allen Dem geben diefe Data durchaus noch feine Unlog aus der berichiedenen Stellung, die, im einen, oder im andern Sall, meine Sand annimmt, tonfirmirt mein Berfrand die Gestalt des Rorpers, mit welchem in Berührung gefommen au fenn die Urfache der Empfindung ift, und er bestätigt fie fich dadurch, daß ich die Berührungestellen wedhieln laffe. Betaftet ein Blindgeborner einen fubifden Rorper; fo find die Empfindungen der Sand dabei gang einformig und bei allen Seiten und Richtungen die felben: die Kanten driiden gwar einen fleinern Theil der Sand: doch liegt in diefen Empfindungen durchaus nichts einem Rubus, Achuliches. Aber von bem gefiihtten Biderstande macht fein Berfiand den unmittel baren und intuitiven Schluft auf eine Urfache beffelben, Die jest, eben badurch, fich als fester Rorper barfiellt: und aus ben Bewegungen, Die, beim Taften, feine Urme machen, mab rend die Empfindung der Sande die felbe bleibt, toufirnirt er, in dem ihm a priori bewußten Rann, die fubifche Weftalt des Körpers. Brachte er die Borftellung einer Urfach und eines Rammes, nebst den Wejetsen deffelben, nicht schon mit; fo tounte nimmermehr aus jener fucceffiven Empfindung in feiner Sand das Bild eines Anbus hervorgehn. Laft man durch feine geschloffene Sand einen Strid laufen; fo wird er ale Urfache der Reibung und ihrer Dauer, bei folder Lage feiner Sand, einen langen, entinderformigen, fich in Giner Richtung gleichförmig bewegenden Rörper tonftruiren. Mimmer mehr aber tounte ihm aus jener blogen Empfindung in feiner Sand die Borfiellung der Bewegung, d. i. der Beränderung des Ortes im Rann, mittelft der Zeit, entstehn: benn fo etwas fann in ihr nicht tiegen, noch fann fie allein es jemals erzeugen. Sondern fein Intellett muß, bor aller Erfahrung. Die Aufchammgen des Rammes, der Zeit, und damit die Dloglichleit der Bewegung, in fich tragen, und nicht weniger die Borftellung der Raufalität, um um bon der allein empirifch gegebenen Empfindung überzugehn auf eine Urjache derfelben und folde dann als einen fid alfo bewegenden Rorper, bon der bezeichneten Geftalt, ju touftruiren. Denn, wie groß ift doch der Abstand avijchen der blogen Empfindung in der Sand und den Borftellungen [56] der Urfachlichteit, Materialität und der durch die Zeit vermittelten Bewegung im Ramm! Die Empfindung in der Sand, auch bei berichiedener Berührung und Lage, ift etwas viel zu Ginformiges und an

Patis Merutiches, als daß es montich ware, darans die Borhellnug des Raumes, mit seinen drei Dimensionen, und der Sinnirfung bon Körpern auf einander, nebit den Gigenschaften der Angdehung, Undurchdringlichkeit, Robafion, Geftalt, Barte, Reiche, Rube und Bemeanna, furz, die Grundlage der obieftiven Welt, zu tonftruiren; fondern Dies ift nur badurch möglich, daß im Intellett selbst der Raum als Form der Beränderung, und das Gefets der Raufalität als Regulator des Eintritts der Beranderungen praformirt feien. Das bereits fertige und aller Erfahrung borbergangige Dafenn Diefer Formen macht eben den Intellett aus. Physiologisch ift er eine Funktion des Wehirns, welche diefes fo wenig erft aus ber Erfahrung gelernt, wie der Magen das Berdauen, ober Die Leber die Gallenabsonderung. Nur hierans ift es erflärlide daß manche Blindgeborne eine fo bollffandige Kenntnis der räumlichen Verhältnisse erlangen, daß sie dadurch den Mangel des Gefichts in hohem Grade erjetzen und erftannliche Leiftungen vollbringen; wie denn vor hundert Jahren der pon Kindheit auf blinde Sannderson an Cambridge Mathematit. Optif und Aftronomie gelehrt hat. (Ausführlichen Bericht über Sannderson giebt Diderot: Lettre sur les aveugles.) Und eben fo mur ift der umgekehrte Fall der Eva Paut ertfarlich, welche, ohne Urme und Beine geboren, burch das Weficht allein, eben fo bald wie andere Kinder, eine richtige Auschaumng der Außenwelt erlangt bat. (Den Bericht über fie findet man in der "Welt als Wille und Borfellung" Bd. 2. Kav. 4.) Alles Diefes also beweift, daß Beit, Raum und Kanfalität meder durch das Geficht, noch durch das Getaft, fondern überhandt nicht bon aufen in uns tommen, vielmehr einen innern, daher nicht empirischen, sondern intelleftuellen Urfprung haben; woraus wieder folgt, daß die Anschanung der Körperwelt im Wesentlichen ein intellettueller Proces, ein Wert des Berftandes ift, zu welchem die Sinnesempfindung bloß den Anlag und die Data, zur Anwendung im einzelnen Kalle, liefert.

Jetz will ich das Selbe am Sinne des Gesichts nachweisen. Das immittelbar Gegebene ist hier beichkänkt auf die Empsusdung der Netina, welche zwar viele Mannigfaltigkeit [57] zulöst, iedoch zurückläuft auf den Eindruck des Hellen und Dunteln, nebi ihren Zwijchenstusen, und den der eigenttichen Karben. Diese Empfindung ist durchaus subsectio, d. h. uur innerhalb des Drganismus und nuter der Haut vorhanden. Anch würden wir, ohne den Verstand, uns sener nur berwist werden als besondere und mannigsattiger Wodisslationen unspreden als besondere und mannigsattiger Wodisslationen unter Empfindung in Auge, die nichts der Gestalt, Lage, däch oder Kerne von Tingen außer uns Achnickes wären. Denn, was beim Schu die Empfindung liesert ist nichts weiter, als eine mannigsattige Afsetion der Verlun, ganz ähnlich dem Andblick einer Palette, mit vielersei dunten Karbentleren: und nicht nicht als dies ist es, was im Bewistisch übrig bleiben würde, wenn man Dem, der vor einer ausgebreiteten, reichen Ausflich sieht, envoan durch Lähnung des Gehirus, plötstich den Berstand ganz entziehn, sedoch die Empfindung übrig lassen Bentelnen Beits nar der rohe Schis, aus welchem

borhin fein Berstand jene Anschaumna schuf.

Daß nun aus einem fo beschräntten Stoff, wie Sell, Dunfel und Karbe, der Berfrand, durch feine jo einfache Funt tion des Begiehns der Birfung auf eine Urfache, unter Beibiilfe der ihm beigegebenen Aufdauungsform des Raums, Die fo uneridjöpflich reiche und vielgeftaltete fichtbare 28elt hervorbringen fann, beruht gunachft auf der Beihülfe, die hier Die Empfindung felbft liefert. Dieje besteht darin, daß, erfilich, Die Reting, als Rlache, ein Rebeneinander des Eindrucks gulant: weitens, bag bas Licht ftets in geraden Linien wirft, auch im Auge felbst geradlinigt gebrochen wird, und endlich, daß die Reting die Rabigfeit befitt, auch die Richtung, in der fie bom Lichte getroffen wird, unmittelbar mit zu empfinden, welches mohl nur dadurch zu erflären ift, daß der Lichtstrahl in die Dide der Retina eindringt. Siedurch aber wird gewonnen, daß der bloge Gindrud auch ichon die Richtung feiner Urjache anzeigt, alfo auf den Ort des das Licht aussendenden, oder reflettirenden, Objette geradezu hindeutet. Allerdings fett der Uebergang ju diefem Objett ale Urjache schon Die Ertenntnig des Raufalverhaltniffes, wie auch der Bejete des Raums voraus: Dieje Beiden aber find eben die Ausstattung des Intelletts, der auch bier wieder aus der bloken Em= pfindung die Anschauung ju schaffen hat. Gein Berfahren biebei wollen wir jest naber betrachten.

158 Das Erfte, mas er thut, ift, daß er den Gindrud des Dietie, welcher vertehrt, das Unterfte oben, auf der Retina ein= trint, wieder aufrecht ftellt. Bene urfprüngliche Umfehrung entucht befanntlich dadurch, daß, indem jeder Bunft des ficht= baren Objette feine Strahlen geradlinigt nach allen Geiten aussendet, die von beffen oberm Ende fommenden Strahlen nich, in der engen Deffinning der Puville, mit den vom untern Ende fommenden freugen, wodurch diese oben, jeue unten, und chenjo die bon der rechten Seite fommenden auf der linken, eintreffen. Der dahinter liegende Brechungsapparat im Ange, allo cornea, humor aqueus, lens et corpus vitreum, bient bloß, die bom Obieft ausgehenden Lichtstrahlen fo zu toucen: miren, daß fie auf dem fleinen Raum der Retina Blat finden. Befrinde min das Cehn im blogen Empfinden; fo wirden wir den Gindrud des Gegenstandes verfehrt mahrnehmen; weil mir ihn jo empfangen: fodann aber würden wir ihn auch als emas im Immern des Anges Befindliches wahrnehmen, indem wir eben ftehn blieben bei der Empfindung. Wirklich bingegen tritt jogleich der Berftand mit feinem Kaufalgefete ein, bezieht die empfundene Wirtung auf ihre Urfache, hat bon ber Empfindung das Datum der Richtung, in welcher der Licht= inabl eintraf, verfolgt also diese riichvarts zur Uriache bin. auf beiden Linien: Die Krengung wird daher jetzt auf umaetehrtem Wege wieder zurückgelegt, wodurch die Urjache fich draußen, ale Objett im Raum, aufrecht darftellt, nämlich in ber Stellung wie fie die Strahlen aussendet, nicht in der wie ic eintrasen (fiehe Fig. 1.). — Die reine Intellektualität der Zache, mit Aussichließung aller anderweitigen, namentlich phiiiologischen, Ertlärungegründe, läßt sich auch noch dadurch benatigen, daß, wenn man den Ropf zwischen die Beine fredt, oder am Abhange, den Kopf nach unten, liegt, man bennoch Die Dinge nicht verfehrt, fondern gang richtig erblickt, obgleich den Theil der Reting, welchen gewöhnlich das Untere der Dinge traf, jett das Obere trifft, und Alles umgefehrt ift, nur der Berftand nicht.

Das Zweite, was der Berfiand bei seiner Umarbeitung der Empfindung in Anschauung leiset, is, daß er das zwei Mal Empfindene zu einem einsach Angeschauten macht; da jedes Ange sir sich, und sogar in einer etwas berschiedenen



Richtung, den Eindruck vom Gegenstand erhält, dieser aber doch als nur Einer [59] sich darstellt; welches nur im Berstande gescheht kann. Der Prozes, durch den Dies zu Stade konnut, ift solgender. Unsere Angen stehen nur dann parallet, wenn wir in die Ferne, d. h. über 200 Fuß weit, sehn: außerdem aber richten wir sie beide auf den zu betrachtenden Gegenstand, wodurch sie kondergieren und die beiden, von jedem Luge bis zum genan fizirten Annte des Obsetts gezogenen Inien dasselbs einen Winkel sieht, den man den optischen,

fie felbft aber die Angenagen neunt. Dieje treffen, bei gerade por und liegendem Objett, genau in die Mitte jeder Reting, mithin auf zwei in jedem Ange einander genan ent= iprechende Buntte. Alsbald erfennt der Berftand, als melder zu Allem immer mir die Urfache fucht, daß, obwohl bier der Eindruck doppelt ift, derfelbe dennoch bon nur einem ougern Buntte ausgeht, aljo mir eine llejache ihm gum Grunde licat: demnach fiellt ummnehr diese Urfach fich als Objett und mir einfach dar. Denn Alles, was wir aufchauen, schauen wir als Urfache an, als Urfache empfundener Wirfung, mitbin im Berftande. Da wir indeffen nicht blog Ginen Buntt, jondern eine aufehnliche Kläche des Gegenstandes mit beiden Mugen und doch unr einfach auffassen; so ift die gegebene Er tlarung noch etwas weiter fortguführen. Was im Objett feit= marte bon jenem Scheitelpuntte des optischen Wintels liegt, wirtt feine Etrablen nicht mehr gerade in den Mittelpunkt jeder Meting, fondern eben fo feitwarts bon demfelben, jedoch, in beiden Angen, auf die nämliche, 3. B. die linke, Geite jeder Metina: daher find die Stellen, welche diefe Strahlen dafelbft treffen, ebenfo gut wie die Mittelpuntte, einander fym= metrijd entfprechende, oder gleichnamige Stellen. Der Berjiand lernt diese bald tennen und dehnt denmach die obige Regel jeiner taufglen Auffassung auch auf fie aus, be= gicht folglich nicht blog die auf den Mittelpuntt jeder Retina fallenden Lichtstrahlen, fondern auch die, welche die übrigen einander immetrijd entiprechenden Stellen beider Metinen treffen, auf einen und denfelben folde aussendenden Bunft im Objett, ichant also anch alle dieje Bunfte, mithin das gange Dbjett, mir einfach an. Siebei um ift wohl an merten, daß nicht envan die angere Ceite der einen Retina ber angern Geite der andern und die innere der innern, jondern die rechte Seite der rechten Reting der rechten Seite der andern entspricht [60] u. f. f., die Sache also nicht im physiologi= iden, foudern im geometrischen Ginne zu verstehn ift. Deutliche und mannigfaltige, diefen Borgang und alle damit qu= fammenhängenden Phanomene erläuternde Figuren findet man in Robert Smith's Optics, auch jum Theil in Raffner's Tenticher Uebersetzung, von 1755. 3ch habe, Fig. 2, nur eine gegeben, welche eigentlich einen weiterhin beigubringenden

ipeciellen Kall darfiellt, jedoch auch dienen kaun, das Gauze zu erkäutern, wenn man vom Punkte R ganz absieht. Wir richten dem gemäß beide Angen allezeit gleichnuäßig auf das Objett, um die von den selben Punkten ausgehenden Stellen wit den einander humnetrijch entsprechenden Stellen beider Reitinen aufzusaugen. Bei der Bewegung der Angen seitswärts, aufwarts, abwärts und nach allen Richtungen, trijft

nun der Bunkt des Objetts, welcher vorhin den Mittelpunkt jeder Retina traf, jedesmal eine andere, aber ftets, in beiden Mugen, eine gleichnamige, ber im andern entsprechende, Stelle. Benn wir einen Gegenstand muftern (perlustrare), laffen wir die Angen bin und ber darauf gleiten, um jeden Punft deffelben successive mit dem Centro der Retina, welches am deutlichsten fieht, in Kontatt zu bringen, betaften also das Diett mit den Augen. Sieraus wird deutlich, daß das Gin= jachichn mit zwei Angen fich im Grunde ebenfo verhalt, wie das Betaften eines Körpers mit 10 Kingern, deren jeder einen andern Eindruck und auch in andrer Richtung erhalt, welche januntlichen Eindrücke jedoch der Berftand als von Ginem Morver herrührend ertenut, deffen Gefialt und Große er da= nach apprehendirt und räumlich tonstruirt. Hierauf beruht es, daß ein Blinder ein Bildhauer febn fann; ein folder mar feit feinem fünften Jahre der im 3. 1853 in Dirol gestorbene, rübmlichft befaunte Joseph Rleinhaust). Denn die Un= ichaunng geschicht immer durch den Berftand; gleichviel, von welchem Ginn er die Data erhält.

Wie nun aber, wenn ich eine Angel mit gekreuzten Fingern betafte, ich sofort zwei Angeln zu fühlen glaube, weil mein auf die Ursache zurüngehender und diese den Geseben des Rannies gemäß konstruirender Verstand, die natürliche Lage der Kinger voranssetzend, zwei Kugelstächen, welche die ängeren Seiten des Mittels und des Zeigefingers zugleich bes

f) Neber biesen berichtet das Franksurter Konversationsblatt vom 22. Aufti 1853: An Nauders (Tyrol) siarb am 10. Juli der dinde Bibdaner Fossen zu einspacken exblinde kinden zu sich einem kinfren Fagire in Folge der Aufproden exblindet, tämbelte und hönitete kande sint die kangesweile. Prugg gad him Velleitung und Figuren zum Andhiben, und is seinem zwölsien Zahre versertigte der Anabe einen Christus in Vebensgröße. In der Wertstätte des Asiddaners Aifli in Kigen prositiete er in der turzen Zeit sehr volle und wurde vermöge seiner guten Talage und seinen Schieden ver versertigte der Andreich Aufprechen ellen Aufprechen find sehr zahlreich Auf zu konferen kind vollen kinde Vildhauer. Seine verschiedenartigen Arbeiten find sehr zahlreich Auf zu konferen der kinde versertigte auch andere anerkennenswerthe Stide, und vor zwei Wonaten noch die Alfise der Kaisers Franz Joseph, welche nach Wiene übersburder.

riihren, durchaus zweien verschiedenen Angeln zuschreiben muß; chen fo unn wird mir ein gesehenes Objett doppelt ericheinen, wenn meine Augen nicht mehr, gleichmäßig tonvergirend, den optifchen Bintel an einem Buntte beffelben ichtiefen, fondern jedes in einem andern Wintel nach demfelben ichant, d. h. wenn ich ichiele. Denn jetzt werden nicht nicht von den aus einem Buntte des Objette ausgehenden Strahlen [61] auf den beiden Retinen die einander fynnmetrifch entsprechenden Stellen getroffen, welche mein Berftand, durch fortgefette Erfahrung, fennen gelernt hat; fondern gang berfchiedene Stellen, welche, bei gleichmäßiger Lage der Augen, nur bon verschiedenen Ror pern alfo affigirt werden fonuten: daber febe ich jett zwei Objette; weit eben die Auschannung durch den Berftand und im Berftande geschieht. - Das Gelbe tritt auch ohne Schielen ein, wenn nännlich zwei (Begenftande in ungleicher Entfernma por mir ftehn und ich den entfernteren fest aufehe, alfo an ibm den optischen Wintel schließe; denn jetzt werden die vom naber fiebenden Wegenstande ansgebenden Gtrablen auf einan der nicht symmetrijch entsprechende Stellen in beiden Retinen treffen, mein Berftand wird daber fie zweien Begenftanden guidreiben, d. h. ich werde das naher fiehende Objett doppelt jehn. (Siegn Fig. 2.) Schliefe ich hingegen an Diefem let teren den optischen Wintel, indem ich es fest aniche; fo wird, aus dem nämlichen Grunde, das entferntere Objeft mir dop pelt ericheinen. Dan darf, um dies zu erproben, nur etwan einen Bleiftift zwei Fuß bom Ange halten und abwechfelnd bald ibn, bald ein weit dahinter liegendes Objett aufehn.

Aber das Schöuste ist, daß man and das ungetehrte Experiment machen kann; so daß man, zwei wirkliche Gegenstände gerade und nahe vor beiden, offenen Augen habend, doch nur einen siehet, welches am schlagendesten beweißt, daß die Anschaumy keineswegs in der Sinnesempsindung liegt, sondern durch einen Alt des Berstandes geschieht. Man lasse zwei pappene Röhren, von etwan 8 zoll Länge und lasse zwei pappene Röhren, von etwan 8 zoll Länge und lasse zweißtendesse, zwiammensigen, und befesige vor der Binokulartelestops, zusammensigen, und befesige vor der Cessinung eines seden dereichen ein Achtgroschenstäte. Wenn man jest, das andere Ende an die Angen legend, durchschauk, wird man unr ein Achtgroschenstück, von einer Röhre um

ichlossen, wahrnehmen. Denn, durch die Röhren, zur gänzlich parallelen Lage genöthigt, werden beide Angen von beiden Minigen gerode im Eentro der Ketina und den diese umgebenden, einander solglich symmetrisch entsprechenden Stellen aug gleichmäßig getrossen; daher der Verstaud, die, bei nahen Obsetten soust gewöhnliche, sa nothwendige, sondergirende Stelleng der Angenagen voranssetzend, ein einziges Obsett als Uriache des also 1621 zurückgestuchten Lichtes anninunt, d. h. wir nur Eines sehn: so nunnittelbar ist die kansale Apprehension des Berstandes.

Die versuchten physiologischen Erklärungen des Einfach= sehns einzeln zu widerlegen ift hier tein Raum. Ihre Falsch= beit geht aber schon aus folgenden Betrachtungen hervor. 1) Wenn die Sache auf einem organischen Zusammenhange beruhte, miiften die auf beiden Retinen einander entsprechenden Stellen, bon denen nachweislich das Ginfachsehn abhanat, Die im pragnischen Sinne gleichnamigen fenn: allein fie find es, wie ichon erwähnt, blok im geometrischen. Denn organisch entsprechen einander die beiden außern Augenwinkel und Alles demgeniaß: hingegen jum Behuf des Ginfachfehns entipricht umgekehrt die rechte Geite der rechten Retina der rechten Seite der linken Reting u. f. w.: wie dies aus den angeführten Phanomenen unwiderleglich erhellt. Eben weil die Sache intellettual ift, haben auch nur die verftandiaften Thiere, nämlich die obern Sangethiere, fodann die Ranboogel, porziiglich die Gulen, u. a. m., fo gestellte Angen, daß fie beide Uren derfelben auf Ginen Buntt richten konnen. 2) Die gu= erft von Reuton (Optics, querry 15th) aufgestellte Hpothese ans dem Zusammenfluß oder partieller Kreugung der Gehenerven, bor ihrem Eintritt ins Gehirn, ift schon darum falsch. weil alsdann das Doppeltichn durch Schielen unmöglich mare: judem haben bereits Befalius und Caefalvinus anatomische Falle angeführt, in denen gar teine Bermischung, ja, tein Routatt der Sehenerven daselbit Statt fand, die Subjette aber nichtedestoweniger einfach gesehn hatten. Endlich spricht gegen jene Bermischung des Gindrucke Diefes, daß, wenn man, das rechte Ange fest zuhaltend, mit dem linken in die Sonne fieht, man das, nachher lange anhaltende Blendungsbild nur im linten, nie im rechten Auge haben wird, oder vice versa,

Das Dritte, wodurch der Berftand die Empfindung in Anichanung umarbeitet, ift, daß er aus ben bis hieber ge wonnenen blogen Riachen Korper touftruirt, alfo die dritte Dimenfion binguffigt, indem er die Ansdehnung der Körper in derfelben, in dem ihm a priori bewußten Raume, nad Manggabe der Art ihrer Ginwirfung auf das Ange und ber Gradutionen des Lichtes und Schattens, faufal beurtheilt Während näntlich die Objefte den Rannt in allen dreien Dimenfionen füllen, fonnen fie [63] auf das Ange unr mit zweien wirfen: Die Empfindung beim Cebn ift, in Folge ber Ratur des Organes, blog planimetrijd, nicht ftereometrijd). Alles Stereometrifche der Aufchauung wird vom Berftande allererf bingugethau; feine alleinigen Data hiegu find Die Richtung in der das Auge den Gindrud erhalt, Die Grangen beffelben und die vericiedenen Abfinfungen des Sellen und Dunfeln welche unmittelbar auf ihre Urfache deuten und wonach wir erfennen, ob wir 3. B. eine Scheibe, oder eine Rugel vor une haben. Huch dieje Beritandesoperation wird, gleich den bor bergehenden, fo unmittelbar und schuell vollzogen, daß bon ihr nichts, als blog das Refultat, ins Bewugtfenn fommt Daher eben int die Brojettionegeichnung eine jo ichwierige Die Richtung, in welcher die Objette liegen, aber nicht ihre uur nach mathematijden Principien zu lojende Aufgabe und Entjernung, also nicht ihren Ort. Die Entfernung nunk mit erft erlernt werden, obgleich fie nichts weiter zu leifter alio erft durch den Berftand herausgebracht werden, folglich hat, ale die Darfiellung der Empfindung des Sehns, wie aus lauter taufalen Bestimmungen fich ergeben. Bon diefen folde diefer dritten Berfiandesoperation als Datum vorliegt um ift die vornehmfte der Gehewintel, unter dem das also des Sehns in seiner bloß planimetrischen Ausdehmung Thiett sich darstellt: dennoch ist dieser durchaus zweidentig zu deren allein gegebenen zwei Dimensionen, nebst den be jagten Datis in ihnen, der Berftand alsbald die dritte hingu Wort von zwei Bedentungen: man muß erft aus dem Ans thut, sowohl beim Anblid der Zeichnung, wie bei dem da Bentität. Eine solche Zeichnung ift nämlich eine Schrift, welche Zeichnung ift nämlich eine Schrift, welche gleich der gedruckten, Jeder lejen, hingegen Benige schreiben fonnen; weil eben unfer auschauender Berstand die Wirtung tamit ift, können wir aus dem Sehewintel seine Entfernung bloß auffaßt, um aus ihr die Urfache zu touftruiren, fie felbe refeunen, wie auch umgekehrt, wenn uns diese anderweitig aeviog auflagt, um aus ur die ursaufe zu diestunten, sie led geben ist, die und unigerist, weut inns dies anderweitig gesaber, siber diese, alsbald gauz außer Acht läst. Daher ertenuen wir z. B. einen Stuhl augenblicklich, in jeder ihm Holge der Entstrumg beruht die Lincarperipektive, deren unsäslichen Erellung und Lage; aber ihn in irgend einer zu zeichnen ist Sache derjenigen Kunst, die von diese drieben die eine gleich weit reicht, sehn wir eigentziehnen ist Sache derjenigen Kunst, die Allen Seiten gleich weit reicht, sehn wir eigentz standesoperation abstrahirt, um bloß die Data zu derfelber ich Alles wie eine Hollfingel, in deren Centro das Ange dem Beschauer, zu eigener Bollziehung, vorzulegen. Dies ift, nande. Dies Augel nun hat erstlich unendlich viele Durch=

wie gejagt, gunachst die Projettions-Reichnenfunft, dann aber, im Alles umfaffenden Ginn, die Malerfunft. Das Bild ficiert Linien, nach perspektivischen Regeln gezogen, helle und duntle Stellen, nach Magnagbe der Wirfung des Lichtes und Schattens, endlich Karbenflede, in Qualitat und Intenfion der Eriahrung abgelerut. Der Beichauer lieft Dies ab. in= dem er zu gleichen Birkungen die gewohnten Urfachen fetst. Die Runft des Malers besteht barin, daß er die Data ber Empfindung beim Sehn, wie fie por diefer dritten Berftandes= operation find, mit Besonnenbeit [64] festzuhalten weiß; während mir Audern, jobald mir pout ihnen den bejagten Gebrauch ge= mocht haben, fie meawerfen, ohne fie in unfer Gedächtnis aufmuchmen. Bir werden die hier betrachtete dritte Berftandes= operation noch genauer fennen fernen, indem wir ietst zu einer pierten übergehn, welche, als ihr fehr nahe verwandt, fie mit erfäutert.

Dieje vierte Berftandesoperation besteht nämlich im Er= tennen der Entferming der Objefte von uns: diese aber ift eben die dritte Dimension, von der oben die Rede mar. Die Empfindung beim Sehn liefert uns gwar, wie ichon gejagt. fcmittefreife nach allen Richtungen, und die Wintel, deren Maaß die Theile diefer Kreife abgeben, find die möglichen Sehemintel. Zweitens wird diefe Ringel, je nachdem wir ihren Radius langer oder fürzer annehmen, größer oder fleiner: wir tonnen fie daher auch als aus mendlich vielen toncentrischen und durchfichtigen Sohlftigein bestehend benten. Da alle Radien divergiren, fo find dieje toucentrifchen Sohlfugeln, in dem Maage, ale fie ferner von une fiehn, großer, und mit ihnen wachsen die Grade ihrer Durchichnittsfreise, alfo auch die mahre Große der diese Grade einnehmenden Objette. Diefe find baher, je nachdem fie bon [65] einer größern, oder fleinern Sohlftigel ben gleichen Theit, 3. B. 10°, einnehmen, größer oder fleiner, mahrend ihr Sehewinkel, in beiden Fallen, ber felbe bleibt, also unentschieden läßt, ob es 100 einer Rugel bon 2 Meilen, oder von 10 fuß Durchmeifer find, die fein Dbjett einnimmt. Steht umgefehrt die Große biefes Objetts feft; fo wird die Bahl der Grade, die es einnimmt, abuchmen, in bem Maage, als die Sohlfingel, auf die wir es verjeten, entfernter und baher größer ift: in gleichem Maage werden mithin alle feine Grangen gufammenriiden. Sieraus folgt Die Grundregel aller Beripettibe: denn da demnad, in ftetiger Proportion mit der Entfernung, die Objette und ihre Zwischenraume abuehmen muffen, wodurch alle Grangen zufanmenrüden; fo wird der Erfolg febu, daß, mit der machjenden Entfernung alles über uns Liegende herab, alles unter uns Liegende herauf, alles zu ben Seiten Liegende gufammenriidt. Go weit wir eine ununterbrochene Folge fichtbarlich Bufammenhängender Gegenfrande bor uns haben, fonnen wir aus Diefem allmätigen Bufammenlaufen aller Linien, alfo ans der Linearperfpettive, allerdings die Entferming ertennen. Singegen aus dem blogen Sehemintel, für fich allein, fonnen wir es nicht; fondern aledann umf der Berfiand immer noch ein anderes Datum ju Biilje nehmen, welches gleichsam als Kommentar Des Schemintels Dient, indem es ben Antheil, den die Entfernung an ihm hat, bestimmter bezeichnet. Solcher Data find hauptfächlich vier, die ich jetzt näher angeben werde. Bermoge ihrer geschieht es, felbft wo mir die Linearperspettive fehlt, daß, obwohl ein Menich, der 100 Fuß von mir fieht, mir in einem 24 Mal fleineren Schewintel, als wenn er

2 Ank von mir stände, erscheint, ich dennoch in den meisten Fällen, seine Größe sogleich richtig auffasse: welches Alles abermals beweift, daß die Unichamma intellettnal und nicht blok fenfnal ift. - Ein specieller und intereffanter Beleg au dem hier dargelegten Fundament der Linearperspektive, wie auch der Intellektualität der Anschamung überhaupt, ift fol= gender. Wenn ich, in Folge des längern Ansehens eines ge= färbten Gegenstandes von bestimmtem Unirig, 3. B. eines rothen Brenges, deffen phyfiologijches Farbenfpettrum, also ein grimes Areuz, im Auge habe; fo wird mir diefes um fo größer er= icheinen, je entfernter die Fläche ift, auf die ich es fallen laffe, und um fo fleiner, je naher diefe. Denn das Spettrum felbit nimmt einen bestimmten und unveränderlichen Theil meiner Reting, die zuerft vom rothen Rreuz erregte Stelle, ein, schafft alfo, indem fie nach außen geworfen, d. h. als Wirkung eines äußern Gegenstandes aufgefaßt wird, einen ein für alle Dal gegebenen Schewinkel deffetben, nehmen wir an 20: verlege ich nun diefen (hier, wo aller Rommentar gum Sehewinfel ichlt) auf eine entfernte Fläche, mit der ich ihn unvermeidlich, als an ihrer Wirfung gehörig, identificire; fo find es 2º einer entfernten, also fehr großen Augel, die es einnimmt, mithin ift das Kreuz groß: werfe ich hingegen das Spektrum auf einen nahen Gegenstand; fo füllt es 2º einer fleinen Angel, in mithin flein. In beiden Källen fällt die Anschauung volltommen objettib aus, gang gleich der eines angern Gegen= fandes, und belegt dadurch, indem fie ja bon einem völlig inbieftiven Grunde (das gang anderweitig erregte Spettrum) ansgeht, die Intellektnalität aller objektiven Anschauung. lleber diese Thatsache (welche im Jahre 1815 zuerst bemerkt an haben ich mich lebhaft und umftändlich erinnere) findet sich in den Comptes rendus vom 2. August 1858 ein Auffat von Seguin, der die Sache als eine neue Entdeckung auf= tiicht und allerlei schiese und alberne Erklärungen derselben giebt. Die Serrn illustres confrères häufen bei jedem Anlag Experimente auf Experimente, und je fomplicirter, desto beffer. Mur experience! ift ihre Lofung; aber ein wenig richtiges und aufrichtiges Nachdeuten über die beobachteten Phanomene ift höchft felten angutreffen: expérience, experience! und albernes Zena dazu.

Bu den erwähnten fubfidiarifchen Datis alfo, die den Kommentar jum gegebenen Sehewintel liefern, gehören erftich die mutationes oculi internae, vermöge welcher das Ange feinen optifchen Brechungsapparat, durch Bermehrung oder Bermindernug der Bredning, berfchiedenen Entfernungen anpaft. Worin nun aber diese Beränderungen physiologisch beftehn, ift noch immer unausgemacht. Man hat fie in der Bermehrung der Konverität bald der Cornea, bald der Lens gesucht: aber die neueste, [66] in der Samptjache jedoch ichon von Repler ausgesprochene Theorie, wonach die Linfe beim Fernefeben zurückritt, beim Rahefeben aber vorgeschoben, und babei durch Seitendrud ftarter gewölbt wird, ift mir die mahr-Scheinlichere: benn danach mare ber Bergang dem Mechanis nus des Operufuders gang analog. Diefe Theorie findet man aussührlich dargelegt in A. hued's Abhandlung "Die Bewegung ber Ernstallinfe", 1841. Jedenfalls haben wir von diefen innern Beränderungen des Anges, wenn auch teine deutliche Wahrnehmung, doch eine gewisse Empfindung, und diefe benuten mir unmittelbar gur Chagung der Entfernung. Da aber jene Beranderungen nur dienen, bon etwan 7 Boll bis auf 16 Fuß weit, das volltommen bentliche Gehn moglich ju machen; fo ift auch das befagte Datum für den Berftand nur innerhalb diefer Entfernung anwendbar.

Dariiber hinaus findet bagegen das zweite Datum Muwendung, nämlich der bereits oben, beim Ginfachsehn, erflarte, von den beiden Angenagen gebildete, optifche Bintel. Offenbar wird er fleiner, je ferner, und größer, je naher das Objett liegt. Diefes verschiedene Richten der Angen gegen einander ift nicht ohne eine gewiffe, leife Empfindung davon, die aber aud nur fofern ins Bewißtfehn tommt, als der Berftand fie, bei feiner intuitiven Beurtheilung der Entfernung, ale Datum gebraucht. Diejes Datum läßt zudem nicht bloß die Entfernung, fondern auch genan den Drt des Objetts ertennen, vermoge der Parallage der Augen, die darin besteht, daß jedes berfelben das Objett in einer etwas andern Richtung fieht, weshalb es zu ruden icheint, wenn man ein Ange ichließt. Daher wird man, mit einem gefchloffenen Huge, nicht leicht Das Licht puten tonnen; weil dann dies Datum wegfällt. Da aber, jobald der Gegenstand 200 Fuß, oder meiter, abliegt, die Angen sich parallel richten, also der optische Winkel ganz wegfällt; so gilt dieses Datum nur innerhalb der besagten Entstrumg.

Ueber diese hinaus kommt dem Berstande die Lustper spettive zu Höllise, als welche durch das zunehmende Dumpswerden aller Farben das Erscheinen des physischen Blan vor allen dunkeln Gegenständen (Goethe's vollkommen wahrer und richtiger Farbenlehre gemäß) und das Berschwimmen der Kontonre, ihm eine größere Entsernung antlindigt. Dieses Datum in Italien, wegen der großen Durchsichtigkeit der Lut, miehers schwach; daher es nus daselbs leicht irre sicher zut, won Fraskati aus gesehn, scheint Tivoli sehr nahe. Hingegen ericheinen [67] uns im Nebel, welcher eine abnorme Bermehrung dieses Datums ist, alle Gegenstände größer, weil der Berstand sie entfernter annimmt.

Endsich bleibt uns noch die Schätzung der Entfernung mittelst der uns intuitiv bekannten Größe der dazwischen liegenden Gegenstände, wie Felder. Ströme, Wälder u. s. w. Zie ist unt dei ununterbrochenem Zusammenhaug, also nur auf irdische, nicht auf himmlische Objette anwendar. Ueberbaupt sind wir mehr eingesibt, sie in horizontaler, als perendstularer Richtung zu gebrauchen; daher die Augel auf einem bein 200 Fuß Höhe uns viel kleiner erscheint, als wenn sie auf der Erde 200 Fuß wir von uns liegt; weil wir bier die Entfernung richtiger in Anschag bringen. So oft Menschen irgendwie uns 5 zu Gesicht kommen, daß das weichen ihnen und uns Liegende großen Theils verborgen bleibt, erscheinen sie uns auffallend klein.

Theils dieser lettern Schätzungsart, sosern sie, gültig, nur ait ivisische Obselte und in horizontaler Richtung anwenddar ist, theils der nach der Luftperspektive, die sich im selben Fall besüder, ist es zuzuschreiben, daß unser ausschauender Berstand nach dem Horizont hin, Alles sir entsernter, mithin sür größer hält, als in der senkrechten Richtung. Daher kommt es, daß der Mond am Horizont so viel größer erscheitit, als im Kulminationspunkt, während doch sein wohlgemessener Sehewinkel, also das Bild, welches er ins Auge wirft, alssant durchans nicht größer ist; wie auch, daß das han dicht größer ist; wie auch, daß das han dicht größer ist; wie auch das das himmels-gowösse sich das gestattet darziellt, d. b. horinzontal weiter, als

perpenditular, ausgedehnt. Beides ift alfo rein intellettual, oder cerebral; nicht optisch, oder senfual. Die Ginwendung, daß der Mond, auch wenn kulminirend, bisweilen getrübt und doch nicht größer erscheine, ift badurch zu widerlegen, daß er dafelbit auch nicht roth erscheint, weil die Triibung durch gröbere Dünfte geschieht und daher anderer Art, ale die durch die Luftperspettive ift; wie auch dadurch, daß wir, wie gefagt, diefe Schatzung nur in der horizontalen, nicht in der perpenditularen Richtung anwenden, auch in diefer Stellung andere Rorrettive eintreten. Sauffüre foll, bom Montblanc aus, den aufgehenden Mond fo groß gefehn haben, daß er ihn nicht

erfaunte und vor Schred ohnmachtig ward. Singegen beruht auf der ifolirten Schätzung nach dem Sehemintel allein, alfo der Große durch die Entfernung, und

ber [68] Entfernung durch die Große, die Wirkung des Teleftops und der Loupe; weil hier die vier andern, inpplementarischen Schähungsmittel ausgeschloffen find. Das Teleftop bergrößert wirklich, scheint aber blos naher zu bringen; weil die Große der Objefte une empirisch befannt ift, und wir nun ihre bermehrte icheinbare Große aus der geringern Entferming ertfaren: fo ericheint 3. B. ein Sans durch das Teleftop gefehn, nicht 10 Mal größer, sondern 10 Mal näher. Die Loupe hingegen bergrößert nicht wirllich, fondern macht es uns nur möglich, das Objett dem Ange fo nahe zu bringen, wie wir dies außerdem nicht tounten, und dasselbe erscheint nur fo groß, wie es, in folder Rabe, and ohne Loupe erfcheinen würde. Rännlich die zu geringe Konvegität ber Lens und Cornea gestattet uns fein deutliches Gehn in größerer Rabe, als 8-10 Zoll vom Ange: vermehrt nun aber die Romberität der Loupe, ftatt jener, die Brechning; fo erhalten wir, felbit bei 1/2 Boll Entfernung vom Auge, noch ein deutliches Bilb.

Größe. 3d habe alle diefe das Cehn betreffenden Borgange fo ausführlich dargelegt, um deutlich und unwiderleglich barguthun, daß in ihnen vorwaltend der Berftand thatig ift, welcher da

Das int folder Rabe und ihr entsprechender Grofe gefehene

Objett berjegt unfer Berftand in die natürliche Entfernung

des deutlichen Cehns, alfo 8-10 Boll bom Mige, und fchatt

nun nad diejer Diftang, unter dem gegebenen Schewinfel, feine

durch, daß er jede Beränderung als Wirtung auffaft und fie auf ihre Urfache bezieht, auf der Unterlage der apriorischen Grundanichauungen des Raums und der Zeit, das Gehirn= phanomen der gegenständlichen Welt zu Stande bringt, mogu ibm die Sinnesempfindung blos einige Data liefert. Und mar pollsicht er biefes Geichäft allein durch feine eigene Form, melde das Raufalitätsgeset ift, und daher gang unmittelbar und intuitiv, ohne Beihülfe der Reflexion, d. i. der abstrakten Erfenntniß, mittelft Begriffe und Worte, als welche das Da= terial der fefundaren Erfeuntnif, d. i. des Denfens, alfo

ber Bernunft, find. Dieje Unabhangigfeit der Berftandeserkenntnig von der Bernunft und ihrer Beihilfe erhellt auch daraus, daß wenn ein Mal der Berstand zu gegebenen Wirkungen eine unrich-tige Ursache setzt, und mithin diese geradezu anschaut, wodurch ber [69] faliche Schein entsteht; die Bermunft immerhin ben wahren Thatbestand in abstracto richtig erkennen mag, ihm damit jedoch nicht zu Bille kommen taun; fondern, ihrer beijeren Erfeuntnig ungeachtet, ber falfche Schein unberrudt ftehn bleibt. Dergleichen Schein ift g. B. das oben erörterte Doppeltfehn und Doppelttaften, in Folge der Berriidung der Sinneswertzeuge aus ihrer normalen Lage; imgleichen ber er= mahnte, am Borizont größer ericheinende Mond; ferner bas fich gang als schwebender, folider Korper darftellende Bild im Brennpunkt eines Sohlspiegels; das gemalte Riliebo, welches wir für ein wirkliches aufehn; die Bewegung des Ufers, ober Der Briide, worauf wir ftehn, während ein Schiff durchfährt; hohe Berge, die viel naber erscheinen, als fie find, wegen des Mangels der Luftperspettive, welcher eine Folge der Reinheit der Atmosphäre, in der ihre hohen Gipfel liegen, ift; und hun= dert ähnliche Dinge, bei welchen allen der Berftand die gewöhnliche, ihm geläufige Urfache vorausfett, diefe alfo fofort anschaut, obgleich die Vermunft den richtigen Thatbestand auf andern Wegen ermittelt hat, damit aber jenem, als welcher ihrer Belehrung unzugänglich, weil in feinem Erkennen ihr borhergängig, ift, nicht beitommen tann; wodurch der faliche Edein, d. i. der Trug des Berftandes, unberrudbar ftehn bleibt, wenn gleich der Brrthum, d. i. der Trug der Bermuit, berhindert wird. - Das bom Berftande richtig Er= fannte ift die Realität; das von der Bernnnft richtig Erfannte die Mahrheit, d. i. ein Urtheil welches Grund hat: jener ift der Schein (das fälfchlich angeschaute), dieser der

Brrthum (das fälichlich Gedachte) entgegengefett.

Obgleich der rein formale Theil der empirischen Anschanung, alfo das Gefet der Kanfalität, nebft Raum und Beit, a priori im Intellett liegt; so ift ihm doch nicht die Unwendung defielben auf empirische Data zugleich mitgegeben: fondern diefe erlangt er erft durch llebung und Erfahrung. Daber fommt es, daß nengeborene Kinder gwar den Lichtund Farbeneindrud empfangen, allein noch nicht die Objette apprehendiren und eigentlich febn; fondern fie find, die erften Bochen hindurch, in einem Stupor befangen, der fich aledann verliert, wann ihr Berftand anfangt, feine Funftion an den Datis der Ginne, gumal des Getafts und Gefichts, gu iben, wodurch die objettive Welt [70] allmählig in ihr Bewuftfenn tritt. Diefer Cintritt ift am Intelligentwerden ihres Blide und einiger Absichtlichfeit in ihren Bewegungen deutlich ju erfemien, besonders wenn fie gum erften Dial durch freundliches Antachein au den Tag legen, daß fie ihre Bfleger ertennen. Man fann auch beobachten, daß fie noch lange mit dem Gehn und Taften experimentiren, um ihre Apprehenfion der Begenfrande unter verichiedener Beleuchtung, Richtung und Entjernung derfelben, ju berbolltommnen, und jo ein fiilles, aber ernftes Studium treiben, bis fie alle die oben beichriebenen Berftandesoperationen des Schus erlernt haben. Biel deutlicher jedoch ift dieje Schule an fpat operirten Blindgebornen ju tonftatiren; da diese bon ihren Wahrnehmungen Bericht erftatten. Geit Cheffelden's berühmt gewordenem Blinden (über welchen der ursprüngliche Bericht in den Philosophical transactions Vol. 35 fteht) hat der Fall fich oft wiederholt und ce fich jedes Mal beftätigt, daß diefe fpat den Gebraud der Angen erlangenden Leute gwar gleich nach der Operation Licht, Farben und Unwiffe jehn, aber noch feine objettive Unichanning der Gegenfrande haben; denn ihr Berfrand nnif ern die Amvendung feines Kanfalgefetes auf die ihm neuen Data und ihre Beränderungen lernen. Alle Cheffelden's Blinder jum erften Mal fein Zimmer mit den verschiedenen Gegenftanden barin erblidte, miterichied er nichts baran, fondern hatte nur

einen Totaleindruck, wie von einem, aus einem einzigen Stücke beitebenden Bangen; er hielt es für eine glatte, verichieden gefärbte Oberfläche. Es fiel ihm nicht ein, gesonderte, berschieden entfernte, binter einandergeschobene Dinge zu erkennen. Bei folden hergestellten Blinden ming das Getaft, als weldem die Dinge schon bekannt find, diese dem Geficht erft betamit machen, gleichsam sie prasentiren und einführen. Ueber Entfernungen haben fie Anfangs gar kein Urtheil, sondern greifen nach Allem. Einer konnte, als er fein Saus von außen fah, nicht glanben, daß alle die großen Zimmer in dem Meinen Dinge da fenn follten. Ein Andrer war hocherfrent, als er, mehrere Wochen nach der Operation, die Entdechung machte, daß die Rupferstiche an der Wand allerlei Gegenstände porfiellten. Im Morgenblatt bom 23. Oftober 1817 ficht Radricht bon einem Blindgeborenen, der im 17. Lebensiahre das Geficht erhielt. Er mußte das verständige Auschauen erft fernen, erkannte feinen ihm borber durch das Getaft bekannten Gegenstand sehend wieder. Der Taftfinn mußte dem Gefichtefinn erft jeden einzelnen Gegenftand befannt machen. Go auch hatte er gar fein Urtheil iber die Entfernungen der ge= ichenen Objette, fondern griff nach Allem. - Frang, in jeinem Buche: The eye: a treatise on the art of preserving this organ in healthy condition, and of improving the sight (London, Churchill. 1839), fagt pag. 34-36: .A definite idea of distance, as well as of form and size, is only obtained by sight and touch, and by reflecting on the impressions made on both senses; but for this purpose we must take into account the muscular motion and voluntary locomotion of the individual. — Caspar Hauser 1), in a detailed account of his own experience in this respect states, that upon his first liberation from confinement, whenever he looked through the window upon external objects, such as the street, garden, etc., it apperead to him as if there were a shutter quite close to his eye, and covered with confused colours of all kinds, in which he could

<sup>1)</sup> Feuerbach's Caspar Hauser — Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben eines Menschen. Anspach, 1832. page 79, etc.

recognise or distinguish nothing singly. He says farther, that he did not convince himself till after some time during his walks out of doors, that what had at first appeared to him as a shutter of various colours. as well as many other objects, were in reality very different things; and that at length the shutter disappeared, and he saw and recognised all things in their just proportions. Persons born blind who obtain their sight by an operation in later years only, sometimes imagine that all objects touch their eyes, and lie so near to them that they are afraid of stumbling against them; sometimes they leap towards the moon, supposing that they can lay hold of it: at other times they run after the clouds moving along the sky. in order to catch them, or commit other such extravagancies. . . . Since ideas are gained by reflection upon sensation, it is further necessary in all cases, in order that an accurate idea of objects may be formed from the sense of sight, that the powers of the mind should be unimpaired, and undisturbed in their exercise. A proof of this is afforded in the instance related by Haslam2), of a boy who had no defect of sight, but was weak in understanding, and who in his seventh year was unable to estimate the distances of objects, especially as to height; he would extend his hand frequently towards a nail on the ceiling, or towards the moon, to catch it. It is therefore the judgment which corrects and makes clear this idea, or perception of visible objects."

Physiologische Bestätigung erhält die hier dargelegte Intellettualität der Anschaung durch Flouvenst: De la vie et de l'intelligence (Deuxième édition, Paris, Garnier Frères, 1858). Pag. 49, unter der Urberschrift: Opposition entre les tubercules et les lobes cérébraux, sagt Floureus: "Il faut faire une grande distinction entre les sens et l'intelligence. L'ablation d'un tubercule déter-

mine la perte de la sensation, du sens de la vue; la rétine devient insensible, l'iris devient immobile. L'ablation d'un lobe cérébral laisse la sensation, le sens, la sensibilité de la rétine, la mobilité de l'iris; elle ne détruit que la perception seule. Dans un cas, c'est un fait sensorial; et, dans l'autre, un fait cérébral; dans un cas, c'est la perte du sens; dans l'autre, e'est la perte de la perception. La distinction des perceptions et des sensations est encore un grand résultat: et il est démontré aux yeux. Il y a deux moyens de faire perdre la vision par l'encéphale: 1º par les tubercules, c'est la perte du sens, de la sensation; 2º par les lobes, c'est la perte de la perception, de l'intelligence. La sensibilité n'est donc pas l'intelligence, penser n'est donc pas sentir; et voilà toute une philosonhie renversée. L'idée n'est donc pas la sensation; et voilà encore une autre preuve du vice radical de cette philophie." Ferner fagt Flourens pag. 77 unter der Ucherichrift: Séparation de la Sensibilité et de la Perception: Il y a une de mes expériences qui sépare nettement la sensibilité de la perception. Quand on enlève le cerveau proprement dit (lobes ou hémispheres cérébraux) à un animal, l'animal perd la vue. Mais, par rapport à l'oeil, rien n'est changé: les objets continuent à se peindre sur la rétine; l'iris reste contractile, le nerf optique sensible, parfaitement sensible. Et cependant l'animal ne voit plus; il n'y a plus vision, quoique tout ce qui est sensation subsiste; il n'y a plus vision, parce qu'il n'y a plus perception. Le percevoir, et non le sentir, est donc le premier élément de l'intelligence. La perception est partie de l'intelligence, car elle se perd avec l'intelligence, et par l'ablation du même organe, les lobes ou hémisphères cérébraux; et la sensibilité n'en est point partie, quisqu'elle subsiste après la perte de l'intelligence et l'ablation des lobes on hémisphères."

Daß die Intellektrialität der Anschanung im Allgemeinen ichon von den Alten eingesehen wurde, bezeugt der berühmte Bers des alten Philosophen Spicharmus:

<sup>2)</sup> Haslam's Observations on Madness and Melancholy, 2. Ed. p. 192.

αι το νοεν ύπαρχειν, ει τη νοεν αισθανεσθαι πεστι feinen Arm sich auffammernd, von Blatt van-grauer (quare necesse est, omnia, quae sentiunt, etiam dert, hat Wahrnchmung, folglich Berhand. intelligere, siquidem intelligendo demum sentiamus

Ευμαιε, το σοφον εστιν ου καθ' έν μονον, αλλ' όσα πεο ζη, παντα και γνωμαν εχει.

(Eumaee, sapientia non uni tantum competit, sed quaecunque vivunt etiam intellectum habent.) Nuch Bor phyrius (de abstinentia, III, 21) ift bemiiht, ausführlid Darzuthun, daß alle Thiere Berftand haben.

Daß nun Diefem fo fei, folgt aus der Intellektnalität der Aufchauung nothwendig. Alle Thiere, bis zum niedrigften berab, mijjen Berftand, d. h. Ertenntnig des Raufalitätsge fetes, haben, wenn and in fehr verschiedenem Grade der Fembeit und Deutlichfeit; aber ftets weniaftens fo viel, wie gur Unichanung mit ihren Ginnen erfordert ift: denn Empfindum ohne Berftand mare nicht nur ein unniites, fondern ein gran fames Geschent der Ratur. Den Berftand der obern Thien wird Reiner, dem es nicht felbst daran gebricht, in Zweisel giehn. Aber auch daß ihre Ertenntniß der Raufalität wirflid a priori und nicht bloß aus der Gewohnheit, Dies auf Benes folgen zu fehn, entsprungen ift, tritt bisweilen unlengbar ber por. Ein gang junger Sund fpringt nicht vom Tijch berab, weil er die Wirfung auticipirt. Bor Kurgem hatte ich in

Nors don nat rovs anover r' alla noga nat royla meinem Schlafzimmer große, bis zur Erde herabreichende (Mens [71] vielet, mens audit; caetera surda et coeca! Aussiergardinen andringen lassen, don der Art, die in der Plutarch, der ihn (de solert. animal: c. 3) aussik, Witte anseinandersährt, wenn man eine Schnur zieht: als ich fett hingu: dis vov neor va oppara nar wer and Dies gum ersten Mal, Morgens beim Aussiehen, ausτος (quia affectio oculorum et aurium nullum affer muger Pudel ganz vermundert dafiand und sich, auswärts und τος (quia alectio control and for this amort: Στοι τους για τους τους για auo avero dat το ταραπαν ανεν του το εν ναιαγεί. (Stratenis) supposed extra consequence for milje: das Celte wiedenthie sich und aut tonis physici exstat ratiocinatio, qua "sine intelligentia folgenden Morgen. – Aber and die nutcrsten Thiere, sogar sentiri omnino nihil posse" demonstrat). Bald daran noch der Wasserbond, ohne gesonderte Sinneswertseine, wenn aber fagt er; oder avayen, mager, ols to acodaresda, er, auf feiner Bafferpflanze, um in helleres Licht zu fommen.

Und bon diefem untersten Berstande ist der des Menschen. Siemit mare benn wieder ein Bers besielben Epicharmus in ben wir jedoch bon bessen Bernunft bentlich sondern, nur bem Berbindung ju feten, den Diogenes Laertins (III, 16) an Grade nach verschieden; mahrend alle dazwischen liegenden Etufen von der Reihe der Thiere ausgefüllt werden, deren oberfie Glieder, also Affe, Elephant, Sund, uns durch ihren Pernand in Extramen fetsen. Aber immer und immer be= ficht die Leistung des Berftandes in unmittelbarem Auffassen der faufalen Berhaltnisse, zuerft, wie gezeigt, zwischen dem eigenen Leib und den andern Körpern, woraus die objettive Muichannng hervorgeht; dann zwischen diefen objettiv angedanten Körvern unter einander, wo min, wie wir im borigen . gesehn haben, das Ranfalitätsverhältniß unter drei ber= diedenen Formen auftritt, nämlich als Urfach, als Reiz und als Motiv, nach welchen Dreien fodann alle Bewegung auf ber Welt borgeht und bom Berftande allein berftanden wird. Sind es nun, bon jenen Dreien, die Urfachen, im enaften Sinne, denen er nachivirt; dann schafft er Mechanit, Aftronomie, Physit, Chemie, und erfindet Dlaschinen zum Seil und um Berderben: ftets aber liegt allen feinen Entdeckungen, in letter Inftang, ein unmittelbares intuitibes Auffaffen der ur= lächtichen Berbindung zu Grunde. Denn diefes ift die alleinige Form und Funktion des Berftandes; feineswegs aber das fomplicirte Raderwerk der zwölf Kantischen Kategorien, deren Nichtigfeit ich nachgewiesen habe. - (Mes Berftehn ift ein munittelbares und daher intuitives Auffaffen des Raufalgu=

fammenhangs, obwohl es jogleich in abstratte Begriffe abgefett werden ning, um fixirt zu werden. Daher ift Rechnen nicht Berftehn und liefert an fich fein Berftandniß der Sachen. Das Redinen hat es mit lanter abftraften Größenbegriffen ju thun, deren Berhältniß zu einander es feftftellt. Dadurch erlangt man nie das mindefte Berftandnig eines physis fchen Borgangs. Denn ju einem folden ift erfordert aufcauliche Auffafjung der ramulichen Berhaltniffe, mitteli welcher die Urfachen wirten. Rechnungen haben blog Werth für die Pragie, nicht für die Theorie. Sogar tann man fagen: wo das Rechnen aufängt, hort das Berfiehn auf. Denn der mit Bahlen beichäftigte Ropf ift, mahrend er rednut, dem faufalen Zusammenhang des physischen Bergangs ganglid entfremdet; er ftedt in lauter abstraften Bahlbegriffen. Das Refultat aber bejagt nie mehr, als Biebiel; nie Bas. Mit l'expérience et le calcul, diefem Baidipruch der frangöfischen Phufiter, reicht man also feineswegs aus. -) Gind hingegen die Reize der Leitsaden des Berfiandes; fo wird er Phyfiologie der Pflangen und Thiere, Therapie und Toxitologie au Staude bringen. Sat er endlich fich auf die Dotivation geworfen; dann wird er entweder fie bloß theore tijd jum Leitfaden gebranchen, um Dloral, Rechtslehre, Geschichte, Politit, auch dramatische und epische Poefie, gu Tage Ju fordern; oder aber fich ihrer prattifch bedienen, entweder blog um Thiere abzurichten, oder fogar um das Menichen gefchlecht [73] nach feiner Pfeife tangen zu laffen, nachdem er gliidlich an jeder Puppe das Fadden heransgefunden hat, an welchem gezogen fie fich beliebig bewegt. Db er mun die Schwere der Rorper, mittelft der Medanit, ju Dafdinen fo Mug benutt, daß ihre Wirfung, gerade ju rechter Beit ein tretend, feiner Absicht in die Sande spielt; oder ob er ebenfo die gemeinsamen, oder individuellen Reigningen der Menichen ju feinen Zwecken ins Spiel verfett, ift, binfichtlich ber dabei thätigen Funttion, das Gelbe. In diefer prattischen An wendung nun wird der Berftand Klingheit und, wenn fie mit Ueberliftung Anderer geschieht, Schlauheit genannt, auch wohl, wenn feine Zwede fehr geringfiigig find, Pfiffigfeit, auch, wenn fie mit dem Rachtheil Anderer vertnipft find, Berschmittheit Singegen heißt er blog im theoretifchen Gebrauch Berftand

ichlechtweg, in den höhern Graden aber alsdann Scharffinn. Ginficht, Sagacitat, Penetration; fein Mangel hingegen Etumpfheit, Dununheit, Binfelhaftigleit u. f. w. Dieje hochft perichiedenen Grade feiner Scharfe find angeboren und nicht ju erlernen; wiewohl llebung und Renntnig des Stoffs überall ur richtigen Sandhabung erfordert find; wie wir dies ja felbit an seiner ersten Anwendung, also an der empirischen Un= ichauung, gesehn haben. Bernunft hat jeder Tropf; giebt man ihm die Bramiffen, fo vollzieht er ben Schluß. Aber der Berftand liefert die primare Erfemitnif, folglich die intuitive, und da liegen die Unterschiede. Demgemäß ift anch der Rern jeder großen Entdechung, wie auch jedes welthistori= ichen Plans, das Erzengnig eines gliicklichen Angenblicks, in welchem, durch Gunft außerer und innerer Umftande, dem Berfiande komplicirte Raufalreihen, oder verborgene Urfachen taufend Mal geschener Phanomene, oder nie betretene, duntle

Bege, sich plotslich erhellen. -

Durch die obigen Auseinandersetzungen der Borgange beim Taften und Gehn ift umvidersprechlich dargethan, daß die em= virifche Auschauung im Wefentlichen das Wert des Ber= fiandes ift, dem dazu die Ginne mir den, im gangen arm= lichen Stoff, in ihren Empfindungen, liefern; fo daß er der werfbildende Kunftler ift, fie nur die das Material darreichen= den Sandlanger. Durchweg aber befteht dabei fein Berfahren im Uebergehn von gegebenen Wirfungen zu ihren Urfachen. welche, eben erst dadurch, sich als Objette im Raume dar= fiellen. Die Boraussetzung dazu ift das Gefet der Raufalität, welches eben deshalb vom Berftande [74] felbit hinzugebracht ienn muß: da es nimmermehr ihm von außen hat kommen tonnen. Ift es doch die erfte Bedingung aller empirischen Unschaumng, diese aber die Form, in der alle außere Erfah= rung auftritt: wie also sollte es erft aus der Erfahrung geidopft fein, deren wefentliche Voraussetzung es felbft ift? -Eben weil es Dies schlechterdings nicht tann, Lode's Philojophie aber alle Apriorität aufgehoben hatte, leugnete Sume die gange Realität des Raufalitätsbegriffes. Dabei erwähnte idon er (im 7ten seiner essays on human understanding) zwei falfche Spothesen, die man in unseren Tagen wieder borgebracht hat: die eine, daß die Wirkung des Willens auf

die Glieder des Leibes; die andere, daß der Widerstand, den die Rörper unferm Drud gegen fie entgegenfeten, ber Uripring und Prototyp des Kanfalitätebegriffes fei. Suine wider legt Beides in feiner Beife und feinem Bufammenhang. 36 aber fo: zwifchen dem Willensatt und der Leibesattion ift gar fein Raufalzusammenhang; sondern beide find unmittelbar Eins und Daffelbe, welches doppelt mahrgenommen wird: ein Mal im Gelbitbewuftfenn, oder innern Ginn, als Willens. att; und jugleich in der außern, ranmlichen Gehirnanschauung als Leibesattion. +) Die zweite Spoothefe ift falfch, erfilich weil, wie oben ausführlich gezeigt, eine bloge Empfin dung des Tafffinnes noch gar teine objettive Unichauung, gefcmeige ben Ranfalitätsbegriff liefert: nie fann biefer blog aus dem Gefühl einer verhinderten Leibesanstrengung hervorgebn. die ja auch oft ohne augere Urjache eintritt; und zweitene, weil unfer Drangen gegen einen anfern Gegenstand, da es ein Motiv haben muß, ichon die Bahrnehmung beffelben, Diete aber die Erkenntnif der Ranfalität, voransfett. - Die Unabhängigfeit des Raufalitätebegriffes von aller Erfahrung tonne aber grindlich unr dadurch dargethan werden, daß die 26: bangigfeit aller Erfahrung, ihrer gangen Möglichfeit nach, von ihm, nachgewiesen wurde; wie ich Dies im Dbigen geleiftet habe. Daß Rant's in derfelben Abficht aufgestellter Beweis falich ift, werde ich §. 23 darthun.

Hier ist auch der Ort darauf aufmerksau zu machen, das Kamt die Vermittelung der empirischen Amschauung durch das uns vor aller Erfahrung bewußte Kansalitätsgesetz entweder nicht eingeschn, oder, weil es zu seinen Absichten uicht paste, gestissentlich [75] ungaugen hat. In der Kritik d. rein. Verfonunt das Verhältniß der Kansalität zur Anschaumung nicht in der Elementarlehre, sondern an einem Orte, wo man es nich inchen würde, zur Sprache, nämlich im Kapitel von den Paralogismen der reinen Vernunft, und zwar in der Kritik det vierten Paralogismus der transsendenten Phydologie, in der ersten Auflage allein, S. 367 si. Schon daß er jener Erstenung diese Stelle angewiesen, zeigt an, daß er, bei Vertrauftung jenes Verhältnisses, immer nur den Uebergang von

ber Erscheimung jum Dinge an fich, nicht aber das Entftehn ber Anichanning felbst im Auge gehabt hat. Demgemäß fagt er bier, daß das Dafehn eines wirklichen Gegenftandes außer und nicht geradezu in der Wahrnehmung gegeben fei, fondern als äußere Urfache derfelben hinzugedacht und alfo geichloffen werden fonne. Allein wer Dies thut, ift ihm ein transfcen= Deutaler Realift, mithin auf dem Fravege begriffen. Denn unter dem "aufern Gegenstande" versteht Raut hier ichon Das Ding an fich. Der transscentendale Idealist hingegen bleibt bei der Wahrnehmung eines empirisch Realen, d. h. im Ramme anger uns Vorhandenen, ftehn, ohne, um ihr Realität zu geben, erft auf eine Urfache derfelben fchliefen au miffen. Die Bahrnehmung ift nämlich, bei Rant, etwas gang Ummittelbares, welches ohne alle Beihilfe des Kaufaluerns, und mithin des Berftandes, gu Stande tomint: er iden= tiffgirt fie geradezu mit der Empfindung. Dies belegt a. a. D. die Stelle G. 371: "ich habe, in Abficht auf die Birtlichteit angerer Begenftande, eben fo wenig nothig" u. f. m., wie auch. S. 372, diefe: "man tann zwar einräumen, daß" u. f. w. Une biefen Stellen geht bollfommen deutlich berpor, daß bei ihm die Wahrnehmung außerer Dinge im Raum aller Amwendung des Ranfalgefeties borhergangia ift, Dicies also nicht in jene, als Element und Bedingung der= jelben, eingeht: die bloge Sinnesempfindung ift ihm sofort Bahrnehmung. Bloß fofern man nach Dem, was, im trans= scendentalen Sinne berftanden, außer une febn mag, alfo nad) dem Dinge an fich felbst fragt, tommt bei der Unschau= ung die Raufalität zur Sprache. Rant nimmt ferner das Raufalgejet als allein in der Reflexion, also in abstratter, Deutlicher Begriffserkenntniß borhanden und möglich an, hat Daber feine Ahndung davon, daß die Anwendung deffelben aller [76] Reflexion vorhergeht, was doch offenbar der Fall ift, namentlich bei der empirischen Sinnesanschauung, als welche außerdem nimmermehr zu Stande fame; wie Dies meine obige Unalpfe derfelben unwiderleglich beweift. Daher muß denn Raut das Entftehn der empirischen Anschauung gang merklart laffen: fie ist, bei ihm, wie durch ein Wunder gegeben, bloß Sache der Sinne, fällt also mit der Empfindung zusannen. Ich wünsche fehr, daß der bentende Lefer die angefiihrte Stelle

<sup>†)</sup> Bergl. Belt als Bille und Borftellung 3. Aufl. Bb. II, pag. 41.

Rant's nachsehe, damit ihm einsenchte, wie sehr viel richtiger meine Auffaffung des gangen Bufammenhanges und Berganges ift. Bene außerst jehlerhafte Rantijche Auficht hat feitdem in der philosophischen Litteratur immer fortbestanden, weil Reiner fich getraute, fie anzutaften, und ich habe hier zuerst auszuräumen gehabt, welches nöthig war, um Licht in

ben Dechanismus unfers Erfennens zu bringen. Uebrigens hat, durch meine Berichtigung ber Sache, Die bon Kant aufgestellte idealistische Grundausicht durchaus nichts verloren; ja, fie hat vielmehr gewonnen; jofern bei mir die Forderung des Kaufalgesethes in der empirischen Aufchauung, als ihrem Produtt, aufgeht und erlifcht, mithin nicht ferner geltend gemacht werden fann zu einer völlig transfeendenten Frage nach bem Ding an fich. Sehn wir namlich auf meine obige Theorie der empirischen Anschannung zurück; so finden wir, daß das erfte Datum ju derfelben, die Ginnesempfindung, ein durchaus Subjettives, ein Borgang innerhalb bes Organismus, weil unter der Saut, ift. Daß diefe Empfindungen der Sinnesorgane, auch angenommen, daß außere Urfachen fit anregen, dennoch mit ber Beichaffenheit Diefer durchaus teine Achulichteit haben tounen, - ber Buder nicht mit ber Gube, die Rofe nicht mit der Rothe, - hat icon Lode ausführlich und grindlich dargethan. Allein auch daß fie nur überhaupt eine außere Urfache haben muffen, beruht auf einem Gefete, deffen Urfprung nachweistich in uns, in unferm Gehirn liegt, ift folglich gulett nicht weniger subjettib, als die Empfindung felbft. 3a, die Beit, die erfte Bedingung ber Möglichten jeder Beranderung, alfo auch der, auf deren Unlag bit Ummendung des Raujalitätsbegriffe erft eintreten fann; nicht weniger ber Raum, welcher das Rads-außen-berlegen einer Urfade, die fich darauf als Objett darftellt, allererft möglich [77 macht, ift, wie Kaut ficher dargethan hat, eine jubjettive Form des Intellefts. Wir finden benmad famutliche Elemente ba empirischen Auschauung in uns liegend und nichts darin ent halten, was auf etwas ichlechthin bon uns Berichiebenes, ein Ding an fich felbft, fichere Unweifung gabe. - Aber noch mehr: unter dem Begriff ber Materie benten wir Das, mas von den Körpern noch übrig bleibt, wenn wir fie von ihrer Form und allen ihren ipeciniden Qualitäten entfleiben, mel

ches eben deshalb in allen Rorpern gang gleich. Gins und Daffelbe fein uuß. Bene bon uns aufgehobenen Formen und Qualitäten nun aber find nichts Underes, als die befondere und ipeciell bestimmte Birtungsart der Rorver, welche eben Die Berichiedenheit derfelben ausmacht. Daher ift, wenn wir danon abiebu, das dann noch Uebrigbleibende die bloke Birffamfeit überhaupt, das reine Birfen als folches, Die Naufalität felbst, objettiv gedacht, - also der Widerschein un= jers eigenen Berftandes, das nach aufen projecirte Bild feiner alleinigen Funktion, und die Materie ist durch und durch lautere Raufalität: ihr Wefen ift bas Wirten überhaupt. (Bergi. Melt als B. und B. Bd. 1, S. 4, E. 9; n. Bd. 2, S. 48, 49: 3. Muff., I, 10, u. II, 52.) Daber eben läßt die reine Materie fich nicht aufchauen, fondern bloß denten: fie ift ein ju jeder Realität als ihre Grundlage Singugedachtes. Denn reine Raufalität, bloges Birten, ohne beftimmte Birfings= art, tann nicht auschaulich gegeben werden, daher in feiner Eriabrung portommen. - Die Materie ift also mur das obichtive Rorrelat des reinen Berftandes, ift nämlich Ranfalität überhaupt und fouft nichts: fo wie diefer das unmittelbare Erfennen bon Urfach und Wirfung überhaupt und fonft nichts ift. Eben dieferhalb unn wieder fann auf die Materie felbft das Geiets der Kaufalität feine Amwendung finden: d. h. fie faun weder entstehn noch vergehn, sondern ift und beharrt. Denn da aller Bechfel der Accidengien (Formen und Quali= taten), d. i. alles Entstehn und Bergehn, nur bermoge der Raufalität eintritt, die Materie aber die reine Raufalität als jolde, objettiv aufgefaßt, felbst ift; fo tann fie ihre Macht nicht au fich felbst ausüben; wie das Auge Alles, nur nicht fich felbft fehn tann. Da ferner "Substang" identisch ift mit Materie; fo tann man fagen: Subftang ift das Birten in abstracto aufgefaßt: Accideng die besondere Urt des Birtens, das Birten in concreto. — Dies find nun also die Rejultate, zu denen der mahre, d. i. der transscendentale Bealismus leitet. Daß wir jum Dinge an fich felbft, d. i. bem überhaupt auch außer der Borftellung Eriftirenden, [78] nicht auf dem Bege der Borftellung gelangen tonnen, fondern dagu einen gang andern, durch das Innere der Dinge führenden Beg, der uns gleichsam durch Berrath die Festung öffnet, einschlagen muffen, habe ich durch mein Hauptwerf dargethan. —

Wenn man aber etwan die hier gegebene, ehrliche und tief grindliche Auflösung der empirischen Anschauung in ihre Elemente, welche fich fammtlich als subjektiv ergeben, bergleichen, oder gar identificiren wollte mit Richte's algebraifden Gleichungen zwischen 3ch und Richt=3ch, mit feinen fophiftischen Scheindemonstrationen, die der Siille der Unverftandlichkeit, ja des Unfinns bedurften, um den Lefer ju taufden, mit den Darlegungen, wie das 3ch das Richt=3ch aus fich felbft heraus ipinut, tury, mit jammtlichen Poffen der Wiffenschaftsleere; jo würde Dies eine offenbare Schifane und nichts weiter fenn. Wegen alle Bemeinschaft mit diesem Richte protestire ich, jo aut wie Rant öffentlich und ansdrücklich in einer Anzeige ad hoe in der Jena'iden Litteratur-Beitung dagegen proteffin hat. (Rant: "Erflarung über Fichte's Biffenichaftslehre", un Intelligenzblatt ber Bena'ichen Litteratur-Beitung, 1799, Rr. 109.) Mogen immerhin Segeliauer und ahuliche Ignoranten von einer Rant Fichte'schen Philosophie reden; es giebt eine Kantifche Philosophie und eine Fichte'sche Windbeutelei, - das ift das mahre Sachverhaltniß und wird es bleiben, trots allen Bratonen des Schlechten und Berachtern des Guten, an denen das Deutsche Baterland reicher ift, als irgend ein anderes.

8, 22,

# Dom unmittelbaren Objekt.

Die Sinnesenwfindungen des Leibes also sind es, welche die Data zur allerersten Anwendung des Kansalgesetzes abgeben, aus welcher eben dadurch die Anschauung dieser Klasse von Obsetten entsteht, die folglich ihr Wesen und Dasenn nur vermöge und in der Ansiibung der also eingetretenen Verftandessinntion hat.

Insofern num der organische Leib der Ausgangspunkt für die Auschauung aller audern Objekte, also das diese Bermittelive ift, hatte ich ihn, in der ersten Auflage dieser Aubandlung, das unmittelbare Objekt genaunt; welcher Ausdeund iedoch nur in jehr uneigentlichem Berstande gelten kann.

Denn obwohl die Wahrnehmung feiner Empfindungen eine ichtechthin unmittelbare [79] ift; fo ftellt doch er felbst fich da= burch noch gar nicht als Objett dar; fondern foweit bleibt Alles noch subjeftiv, nämlich Empfindung. Bon diefer geht die Unichanung der übrigen Objekte, als Urfachen folder Emviindungen, allerdings aus, worauf jene fich als Objette dar= hellen: nicht aber er felbit: denn er liefert hiebei dem Bemußtienn bloge Empfindungen. Objektiv, also als Objekt. wird auch er allein mittelbar anerfannt, indem er, gleich allen andern Objetten, fich im Berftande, oder Behirn (meldies Eins ift), als erfanute Urfache subjettiv gegebener Wirfung und eben dadurch objettiv darftellt; welches nur da= durch geschehen tann, daß seine Theile auf seine eigenen Sinne wirten, alfo das Muge den Leib fieht, die Sand ihn betaftet, 11. f., als auf welche Data das Wehirn, oder Berfiand, auch ihn, gleich andern Objetten, seiner Gestalt und Beschaffenheit nach, räumlich konstruirt. - Die nimittelbare Gegenwart der Borgiellungen diefer Rlaffe im Bewuftjenn hangt bemnach ab von der Stellung, welche fie, in der Alles verbindenden Berfettung der Urfachen und Wirkungen, ju dem jedesmaligen Leibe des Alles erfennenden Subiefte erhalten.

§. 23.

# gestreitung des von Kant aufgestellten Beweises der Apriorität des Kausalitätsbegriffes.

Die Darlegung der Allgemeingültigkeit des Gesetzes der Kanialität sir alle Exsahrung, seiner Apriorität und seiner eben aus dieser solgenden Beschränkung auf die Wöglichkeit der Erkahrung ist ein Hauptgegenstand der Kritil der reinen Vernnuft. Sedoch kann ich dem daselbst gegebenen Beweis der Phriorität des Satzes nicht beistimmen. Er ist im Wesentlichen solgender: "Die zu aller empirischen Kenntnis nöthige Sunthesis des Mannigsaltigen durch die Einbisdungstraft giedt Succession, aber noch keine bestimmte: d. h. sie läst undestimmt, welcher von zwei wahrgenommenen Zuständen, nicht nur in meiner Einbisdungskraft, sondern im Objekt, vorausgebe. Bestimmte Ordnung aber dieser Succession, durch welche

allein das Wahrgenommene Erfahrung wird, d. h. zu objetiw gültügen Urtheisen berechtigt, komunt erft hinein durch den reinen Verstaudesbegriff von Ursach und Wirkung. [80] Also ü der Grundsat des Kansakverhältnisses Bedingung der Mög lichkeit der Erfahrung, und als solche ums a priori gegeben." (Siehe Krit. d. rein. Vern., 1. Aust., S. 201; 5. Aust.,

S. 246.) Danach alfo joll die Ordnung der Gucceffion der Beran berungen realer Objette allererft bermittelft ber Raufalität berjelben für eine objettive erfannt werden. Kant wiederholt und erläutert diefe Behauptung, in der Rritit der reinen Bermuift, besonders in feiner "zweiten Analogie der Erfahrung" (1. Aufl., G. 189; vollftändiger in der 5. Aufl., G. 232) jodann am Schluffe feiner "dritten Analogie", welche Stellen ich Beden, der das Folgende verftehn will, nachzulefen bitte. Er behauptet hier überall, daß die Objettivitat der Gue ceffion ber Borftellungen, welche er als ihre leberein ftimmung mit der Succession realer Objette erffart, lediglid erfaunt werde durch die Regel, nach der fie einander folgen, d. h. durch das Gefets der Kaufalität; daß alfo durch mein blofe Wahrnehnung das objettive Berhaltnig auf einander folgender Ericheinungen völlig unbeftimmt bleibe, indem id aledann blog die Folge meiner Borftellungen mahrnehme, die Folge in meiner Apprehenfion aber zu feinem Urtheil üba die Folge im Objett berechtigt, wenn mein Urtheil fich nicht auf das Gefets der Raufalität friitt; indem ich außerdem, in meiner Apprehenfion, die Succession der Wahrnehuningen aud in gang umgefehrter Ordnung fonnte gebn laffen, da nicht ift, was fie ale objettiv bestimmt. Bur Erlanterung diefa Behauptning führt er das Beispiel eines Saufes au, deffen Theile er in jeder beliebigen Succeffion, 3. B. von oben nad unten, und von unten nach oben betrachten faun, m affo die Bestimmung der Succeffion bloß subjettib ware und in feinem Objett begrinndet, weil fie von feiner Willführ ab hängt. Und als Gegenfat ftellt er die Wahrnehmung eines den Strom herabfahrenden Schiffes auf, das er zuerft um fucceffibe immer mehr unterhalb des Laufs des Stroms mabr nimmit, welche Wahrnehmung der Succession der Stellen bet Schiffs er nicht aubern tann: baber er bier bie fubjettive Rola

jeiner Apprehension ableitet von der objeftiven Folge in der Ericheinung, die er beshalb eine Begebenheit neunt. 3ch behaupte dagegen, daß beide Falle gar nicht unterschieden find, daß beides Begebenheiten find, deren Gr= tenntniß objettib ift, d. h. eine Ertenntnif bon Beranderungen realer [81] Objette, die als folche vom Subjett ertaunt werden. Beides find Beranderungen der Lage zweier Rorper gegen einander. Im erften Fall ift einer Diefer Rorper der eigene Leib des Betrachters und gwar nur ein Theil deffelben, naulich das Huge, und der andre ift das Saus, gegen deffen Theile die Lage des Anges successibe geandert wird. Im zweiten Rall andert das Schiff feine Lage gegen ben Strom, alfo ift Die Beränderung awischen awei Korpern. Beides find Begebenbeiten: der einzige Unterschied ift, daß im erften Fall die Berandernna ausgeht bom eigenen Leibe des Beobachters, deffen Empfindungen avar der Ausgangspunkt aller Wahrnehmungen defielben find, der jedoch nichtsdestoweniger ein Objett unter Dbietten, mithin den Gesetzen dieser objettiben Körperwelt untermorjen ift. Die Bewegung feines Leibes nach feinem Willen ift für ihn, fofern er fich rein erkennend verhalt, bloß eine em= viriich wahrgenommene Thatfache. Die Ordnung der Gue= ceffion der Beränderung konnte fo gut im zweiten, wie im erfien Kall, umgefehrt werden, fobald nur der Betrachter eben jowohl die Rraft hatte, das Schiff fromanfwarts zu ziehen, mie die, fein Ange in einer der erften entgegengesetten Rich= tung zu bewegen. Denn darans, daß die Succeffion der Bahrnehmungen der Theile des Hauses von seiner Willführ abhängt, will Rant abuehmen, daß fie teine objettibe und feine Begebenheit fei. Aber das Bewegen feines Anges in der Richtung bom Dad jum Reller ift eine Begebenheit und die entgegengesetzte bom Reller jum Dach eine zweite, so gut wie das Fahren des Schiffs. Es ift hier gar tein Unterschied; fo wie, in Sinficht auf das Begebenheitsenn oder nicht, fein Unterichied ift, ob ich an einer Reihe Soldaten vorbeigehe, oder diefe an mir: beides find Begebenheiten. Fixire ich, vom Ufer aus, den Blid auf ein biefem nahe vorbeifahrendes Schiff; fo wird es mir bald scheinen, daß das Ufer mit mir fich bewege und das Schiff stillestehe: hiebei bin ich nun zwar in der Urfache der relativen Ortsveränderung irre, da ich die Bewegung einem ialschen Objekte zuschreibe: aber die reale Succession der relativen Stellungen meines Leibes zum Schiff erkenne ich dennoch objektiv und richtig. Kant würde auch, in dem von ihm aufgestellten Hall, nicht geglaubt haben, einen Unterschied zu finden, bätte er bedacht, daß sein Leib ein Objekt unter Objekten ist und daß die Succession seiner [82] euwirischen Anschauungen abbängt von der Succession der Einwirkungen außere Objekte auf seinen Leib, folglich eine objektive ist, d. h. unter Objekten, numittelbar (wenn auch nicht nuttelbar) unab hängig von der Willtishr des Subjekts, Statt hat, solglich sehr wohl erkannt werden kann, ohne daß die successive auf seinen Leib einwirkenden Objekte in einer Kausalverbindung unter

einander ftehu. Rant jagt: die Beit fann nicht mahrgenommen werden: alfo empirifch laft fich feine Succeffion bon Borfiellungen als objettiv mahrnehmen, d. h. als Beränderungen der Er icheinungen unterscheiden von den Beränderungen bloß jub jettiver Borftellinigen. Rinr durch das Wefet der Ranjalität, melches eine Regel ift, nach der Zustände einander folgen, läßt fich die Objettivität einer Beranderung ertennen. Und das Refultat feiner Behauptung würde fenu, daß wir gar feine Folge in der Zeit ale objettiv wahrnehmen, anegenommen die von Urfach und Wirfnug, und daß jede andre von mis wahrgenommene Folge bon Erscheimungen blog durch unfre Willführ fo und nicht anders bestimmt fei. 3ch muß gegen alles Diejes auführen, daß Ericheimmgen fehr wohl auf einander folgen tonnen, obne auseinander gu erfolgen. Und Dies thut dem Gefets der Raufalität feinen Abbrud. Denn es bleibt gewiß, daß jede Beranderung Wirtnug einer andern ift, da Dies a priori fest fieht: nur folgt fie nicht bloß auf die einzige, die ihre Urfache ift, fondern auf alle audern, die mit jener Urfach zugleich find und mit denen fie in feiner Ranjafverbindung fteht. Gie wird nicht gerade in der Folge der Reihe der Urfachen von mir mahrgenommen, fondern in einer gang andern, die aber deshalb nicht minder ob: jettiv ift, und bon einer subjettiven, von meiner Billführ ab hangigen, dergleichen 3. B. die meiner Phantasmen ift, fich fehr unterscheidet. Das Anfeinanderfolgen in der Zeit von Begebenheiten, die nicht in Ranfalberbindung ftehn, ift eben

mas man Zufall nennt, welches Wort bon Zusammen= reffen, Bufammenfallen, des nicht Berknüpften berkommt; eben 10 το συμβεβηκος bon συμβαινειν. (Bergl. Arist. Anal. post. I. 4.) 3ch trete bor die Sausthir, und darauf fällt ein Ziegel bom Dach, der mich trifft; jo ift awischen bem Rallen des Ziegels und meinem Beraustreten feine Raufalperbindung, aber dennoch die Succession, daß mein Beraus= treten dem Kalle des Bicaels [83] vorherging, in meiner Apprebenfion objettiv bestimmt und nicht subjettiv durch meine Willfiihr, die fouft wohl die Succeffion umgefehrt haben murde. Chen fo ift die Succession der Tone einer Mufit objettiv be= minut und nicht subjettiv durch mich den Buhörer: aber wer wird fagen, daß die Tone ber Danfit nach dem Gefets von Urfach und Wirfung auf einander folgen? Ja fogar die Succession bon Tag und Nacht wird ohne Zweifel objeftiv von uns erkaunt, aber gewiß werden fie nicht als Urfach und Birtung bon einander aufgefant, und über ihre gemeinschaftliche Urjache war die Welt bis auf Ropernifus im Irrthum. ohne daß die richtige Ertenntniß ihrer Succeffion darunter qu leiden gehabt hatte. Sierdurch wird, beiläufig gefagt, auch Sume's Spothese miderlegt; da die alteste und ausnahms loicite Folge bon Tag und Racht doch nicht, vermöge der Ge= wohnheit, irgend Ginen verleitet hat, fie für Urfach und Wirfung bon einander zu halten.

Kant sagt a. a. D., daß eine Vorsiellung nur dadurch obsettive Realität zeige (das heißt doch wohl von bloßen Phantamenn unterschieden werde), daß wir ihre nothvendige und dier Veget (dem Kansalgesels) unterworsene Verbindung mit andern Vorsiellungen und ihre Stelle in einer bestimmten Trdnung des Zeitverhältnissen unterworsene Verbindungen erfennen. Wer von wie venigen Vorsiellungen ertennen wir die Stelle, die ihnen das Kansalgesels in der Reihe der Ursachen und Vistrungen giebel und doch wissen das Hausalgesels in der Reihe der Ursachen und Vistrungen giebel und doch wissen das Gehren den von den schieden. Im Soldase, als in welchen das Gehren vom versieden und dadurch don ünßern Eindrücken sollten und der Verden der ungern Sindren der verlescheiten. Phantasmen für reale Objekte dalten und erst beim Erwachen, d. h. dem Viedereinfritt der

feufibeln Rerven und dadurch der Aufgenwelt ins Bewuftfein, den Irrthum ertennen, obgleich auch im Traum, ja lange a nicht abbricht, das Gefet der Raufalität fein Recht behauptet nur daß ihm oft ein unmöglicher Stoff untergeschoben wird Faft mochte man glauben, daß Rant, bei obiger Stelle, unter Leibnigens Ginfluß gestanden hat, fo fehr er auch fonft diefem in feiner gangen Philosophie, entgegengefett ift; wenn man nämlich beachtet, daß gang abniliche Mengernugen fich in Leib uiteus Nouveaux essais [84] sur l'entendement (Liv. IV. ch. 2, S. 14) finden, A. B. la vérité des choses sensibles ne consiste que dans la liaison des phénomènes, qui doit avoir sa raison, et c'est ce qui les distingue des songes. - - - Le vrai Critérion, en matière des objets des sens, est la liaison des phénomènes, qui garantit les vérités de fait, à l'égard des choses sensibles hors de nous.

Bei diefem gaugen Beweise der Apriorität und Rothwen Digteit des Raufalitätogejetes, daraus, daß wir nur dum deffen Bermittelung die objettive Succeffion der Beranderungen erfenuten und es infofern Bedingung ber Erfahrung mare, it Rant offenbar in einen hochst munderlichen und fo palpabel Brrthum gerathen, daß derfelbe nur ju erflären ift als ein Folge feiner Bertiefung in den apriorischen Theil unfrer Er fenutniß, welche ihn aus den Augen berlieren lieft mas foni Beder hatte feben miffen. Den allein richtigen Beweis be Apriorität des Kaufalitätsgesetes habe ich §. 21 gegeben. Be figtigt wird dieselbe jeden Augenblid durch die unerschütterlich Bewijheit, mit der Geder in allen Fallen bon der Erfahrum erwartet, daß fie diefem Gefette gemäß ausfalle, b. h. dund die Apoditticitat, die wir felbigem beilegen, die fich bon jede anderen auf Induttion gegriindeten Gewißheit, 3. B. der em piriid ertannter Naturgefete, dadurch unterscheidet, daß et uns fogar ju benten unmöglich ift, daß biefes Gefet irgend wo in ber Erfahrungswelt eine Ausnahme leide. Wir toune uns 3. B. benten, daß das Gefets der Gravitation ein Da aufhörte zu wirten, nicht aber daß dieses ohne eine Urjat geschähe.

Rant in feinem Betweise ift in den, dem des hume ent gegengefetzten Fehler gerathen. Diefer näulich erklärte alle

Griolaen für bloges Folgen: Rant hingegen will, daß es fein audres Folgen gebe, als das Erfolgen. Der reine Berfiand freilich taun allein das Erfolgen begreifen, daß bloke Folgen aber so wenig wie den Unterschied zwischen rechts und links. melder nämlich, eben wie das Folgen, bloft durch die reine Simulichfeit ju erfaffen ift. Die Folge der Begebenheiten in der Zeit tann allerdings (mas Rant a. a. D. lengnet) em= piriich erkaunt werden, fo gut wie das Nebeneinanderfenn der Dinge im Raum. Die Art aber, wie etwas auf ein Andres in der Zeit überhaupt folge, ift fo wenig zu erklaren, als Die Art, wie etwas aus einem Andern erfolge: jene Ertenutnift ift durch die reine Sinnlichteit, Diefe [85] burch den Berftand gegeben und bedingt. Rant aber, indem er obiettive Folge der Erscheinungen für blof durch den Leitfaden der Raufalität erkennbar erklart, berfällt in benfelben Tehler, den er (Ar. d. r. B., erfte Aufl. G. 275, 5. Aufl. G. 331) bem Beibnit borwirft, "daß er die Formen der Ginnlichkeit in= tellettuire." -- Ueber die Succeffion ift meine Anficht diefe. Mus der jur reinen Sinnlichfeit gehörigen Form der Zeit idoblen wir die Renntnig der bloken Dioglichteit der Gueceffion. Die Succeffion der realen Objette, deren Form eben die Zeit ift, erkennen wir empirisch und folglich als wirklich. Die Rothwendigfeit aber einer Succession meier Buffande, d. h. einer Beranderung, erfennen wir blof durch den Berftand, mittelft der Raufalität: und daß wir den Beariff bon Hothwendigfeit einer Succeffion haben, int fogar fchon ein Beweis dabon, daß das Gefet der Raufali= tat fein empirisch erfanntes, sondern ein uns a priori ge= gebenes ift. Der Sats vom zureichenden Grund überhaupt in Ansdrud der im Innersten unsers Erfenntnigvermögens liegenden Grundform einer nothwendigen Berbindung aller nuirer Objette, d. h. Borftellungen: er ift die gemeinfame Form aller Borftellungen und der alleinige Urfprung des Begriffs der Rothwendigteit, ale welcher, fchlechterdings teinen andern wahren Inhalt, noch Beleg, hat, ale den des Eintritts der Folge, wenn ihr Grund gefett ift. Dag in der Rlaffe bon Borftellungen, die wir jett betrachten, wo jener Sat als Gefets der Raufalität auftritt, derfelbe die Zeitfolge bestimmt, tommt daber, daß die Zeit die Form diefer Borftellungen ift. da=

her deun die nothwendige Berbindung hier als Regel der Succession erscheint. In andern Gestalten des Satzes vom zureichenden Grunde wird uns die nothwendige Berbindung, die er überall heischt, in ganz andern Formen, als die Zeit, und solglich nicht als Succession erscheinen, aber immer den Charatter einer nothwendigen Berbindung beibehalten, wodurch sich die Boentität des Satzes vom zureichenden Grunde in allen seinen Gestalten, oder vielnehr die Einheit der Wurzel aller Geselde, deren Ansdruch jener Satzsit, offenbart.

Wäre die angesochtene Behanptung Kant's richtig, so würden wir die Virklichteit der Succession floß aus ihrer Rothwendigkeit ertennen: dieses würde aber einen alle Reihen von [86] Ursacken und Wirkungen zugleich umsassen, solgtich allwissenden Verstand voranssetzen. Kant hat dem Berfand das Unmögliche aufgelegt, bloß um der Sinnlichkeit

weniger gu bedürfen.

Wie läßt sich Kant's Behauptung, daß Objettivität der Succession allein erkanut werde aus der Nothwendigkeit der Folge von Wirkung auf Ursache, vereinigen unt jeuer (Kr. d. rein. B., erste Ausl., S. 203; 5. Ausl., S. 249), daß das enpirische Kriterium, welcher von zwei Zuständen Ursach und welcher Wirkung sei, bloß die Succession sei? Wer sieht hier

nicht den offenbarften Cirtel?

Würde Objettivität der Succession bloß erkannt aus der Kansalität, so wäre sie nur als solche deutbar und wäre eben nichts als diese. Denn wäre sie noch etwas Anderes, so hätte sie auch andre unterscheidende Mertuale, au denen sie erkannt werden könnte, was eben Kant lengnet. Folglich könnte man, wenn Kant Recht hätte, nicht sagen: "Diese Justand sie Wirtung jenes, daher solgt er ihm." Sondern Kolgen und Wirtungsehn wäre Eins und dasselbe und jener Sals tantologisch. Auch erhielte nach also ansgelobenem Unterschied von Folgen und Ersolgen Hund erhielte nach also ansgelobenem Unterschied von Folgen und Ersolgen Hunderbeite kolgen erkänte, also ebenfalls jenen Unterschied kenante.

Kant's Beweis wäre also dahin einzuschränken, daß wir empirisch bloß Wirklichkeit der Succession erkennen; da wir aber außerdem auch Nothwendigteit der Guccession in gewissen Reihen der Begebenheiten erkennen und sogar vor aller Erfahrung wissen, daß sede möglich Begebenheit in irgend

einer dieser Reihen eine bestimunte Stelle haben muisse; so folgt ichon bierauls die Realität und die Apriorität des Gefetes der Rausalität, für welche Letztere der oben §. 21 gegebene Bemis der allein richtige ift.

Mit Rant's Lehre, daß objektive Succession nur möglich und erfennbar fei durch Raufalbertnüpfung, geht eine andre parallel, das nämlich Zugleichsenn nur möglich und erkennbar jei durch Wechschwirkung; dargelegt in der Krit. d. r. B. unter Dem Titel "Dritte Analogie der Erfahrung." Rant geht bierin fo weit, ju fagen: "daß das Zugleichsehn von Erscheinungen. die nicht wechselieitig auf einander wirkten, sondern etwan durch einen leeren Raum getrennt würden, kein Gegenstand einer mogliden [87] Bahrnehmung fenn würde" (Das wäre ein Beweis a priori, daß zwischen den Kirsternen fein leerer Raum fei): und "daß das Licht, das zwischen unserm Auge und den Beltforpern fpiele" (welcher Musbrud ben Begriff unter= ichiebt, als wirke nicht nur das Licht der Sterne auf unfer Ange, foudern auch diefes auf jeue), "eine Bemeinschaft awi= ichen uns und diefen bewirke und fo das Zugleichsenn der lettern beweise." Dies Lettere ist sogar empirisch falsch; da der Anblick eines Firsterns feineswegs beweift, daß er jett mit dem Beschauer zugleich sei; sondern höchstens, daß er bor einigen Jahren, oft nur, daß er bor Jahrtausenden dagemejen. Uebrigens freht und fallt diefe Lehre Kant's mit jener erfteren, nur ift fie viel leichter zu durchschauen: zudem ift bon der Richtigkeit des gaugen Begriffes der Wechselwirkung schon oben \$. 20 geredet worden.

Mit dieser Bestreitung des in Rede stehenden Kantischen Beweises kann man besiebig zwei stühere Angriffe auf densieben vergleichen, näunlich den von Feder, in seinem Buche "über Raum und Kanjalität", §. 29, und den von G. E. Schulze, in seiner Kritik der theoretischen Philosophie, Bd. 2, E. 422 sa.

Nicht ohne große Schen habe ich es (1813) gewagt, Einsweidungen vorzubringen gegen eine hauptfächliche, als erswiefen geltende und noch in den neuesten Schriften (3. B. Fries, Krit. der Bernnust, Bd. 2, S. 85) wiederholte Lehre tenes Mannes, dessen Testinu ich bewundernd verebre und

bem ich fo Bieles und Grofies verdante, daß fein Beift in Somers Borten ju mir fagen fann:

Αγλυν δ'αυ τοι απ' οφθαλμων έλον, ή ποιν επηεν.

#### 8, 24,

# Dom Migbrand des Gefebes der Kanfalitat.

Unfrer bisherigen Auseinandersetzung zufolge begeht man einen folden, fo oft man das Wefet der Ranfalität auf etwas Anderes, als auf Beranderungen, in der uns empirifd gegebenen, materiellen Belt anwendet, 3. B. auf die Raturtraite. permoge welcher folche Beränderungen überhaupt erft moglid find; oder auf die Materie, an der fie borgebn; oder auf das Beltgange, als welchem dagu ein abfolut objeftives, nicht durch unfern [88] Intellett bedingtes Dasenn beigelegt werden umf; auch noch fouft auf maucherlei Weife. 3ch verweife hier auf das in der "Welt als W. und B." Bd. 2, Rap. 4, G. 42 fa. (3. Mufl., II, 46 fg.) darüber Gefagte. Der Uriprung foldes Migbrauche ift allemal, theile, daß man den Begriff der Ilr fache, wie ungablige andere in der Metaphpfit und Moral, viel ju meit faßt; theile, daß man vergist, daß das Gefet der Raufalität gwar eine Boransfetung ift, die wir mit auf Die Welt bringen, und welche die Auschauung der Dinge aufer und möglich macht, daß wir jedoch eben deshalb nicht berechtigt find, einen folden, aus der Borrichtung ungers Erfennigbermogens entspringenden Grundfat auch außerdem und unabhängig von Letzteren als die für fich bestehende emige Ordnung der Belt und alles Exiftirenden geltend ju machen.

#### 8, 25,

# Die Beit der Veranderung.

Da der Cat bom gureichenden Grunde des Berdens nur bei Beranderungen Anwendung findet, darf bier nicht unermähnt bleiben, daß ichon die alten Philosophen die Frage aufgeworfen haben, in welcher Zeit die Beränderung borgehe? fie fonne nämlich nicht Statt haben, mahrend der frühere Bu-

frand noch da sei, und auch nicht nachdem schon der neue eingetreten: geben wir ihr aber eine eigene Zeit awischen beiden: io miffte, mahrend diefer, der Rorper weder im erften, noch im gweiten Buftande, g. B. ein Sterbender weber tobt, noch lebendig, ein Körper weder ruhend, noch bewegt sehn: welches abfurd ware. Die Bedenklichkeiten und Spitfindigteiten bier= über findet man aufammengestellt im Gertus Empiritus. adv. Mathem. lib. 1X, 267-271, et Hypot. III, c. 14, auch etwas davou im Gessius, L. VI, c. 13. - Biato hatte Diesen schwierigen Punkt ziemlich cavalièrement abgefertigt, indem er. im Barmenides (S. 138 Bip.), eben behauptet. Die Beranderung gefchehe ploglich und fulle gar feine Beit; fie fei im efaiguns (in repentino), welches er eine ατοπος quois, εν χρονω ουδεν ουσα, also ein munder= liches zeitloses Wesen (das denn doch in der Zeit eintritt)

Dem Scharifing des Ariftoteles ift es dennach porbe= balten geblieben, diese schwierige Sache ins Reine zu bringen; [89] welches er grundlich und ausführlich geleiftet hat, im 6. Buch der Phufit, Rap. 1-8. Sein Beweis, daß teine Beranderung ploblich (dem exacques des Plato), fondern jede nur all= malig geschehe, mithin eine gewiffe Zeit ausfülle, ift ganglich auf Grundlage der reinen Anschauung a priori der Zeit und des Raums geführt, aber auch fehr fubtil ausgefallen. Das Bejentliche diefer fehr langen Beweisführung ließe fich allenialle auf folgende Sate gurudführen. Un einander grangen beifit die gegenseitigen außersten Enden gemeinschaftlich haben: iolglich tounen nur zwei Ausgedehnte, nicht zwei Untheilbare (da fic fouft Gins waren) an einander grangen; folglich nur Linien, nicht bloge Puntte. Dies wird nun bom Raum auf die Zeit übertragen. Wie amischen 2 Bunkten immer noch eine Linie, so ist awischen awei Jest immer noch eine Zeit. Diefe nun ift die Zeit der Beranderung; wenn nämlich im erften Jett ein Buftand und im zweiten ein anderer ift. Sie ift, wie jede Zeit, ins Unendliche theilbar: folglich durch= geht in ihr das fich Berändernde unendlich viele Grade, durch Die aus jenem erften Buftande der zweite allmälig erwächft. - Gemeinverständlich ließe fich die Sache so erläutern: 3mi= iden zwei succeifiben Buftanden, deren Berichiedenheit in unfere

Sinne fällt, liegen immer noch mehrere, deren Berfchiedenheit uns nicht wahrnehmbar ift; weil der neu eintretende Zustand einen gewiffen Grad, oder Große, erlaugt haben muß, um finnlich mahrnehmbar zu fenn. Daher gehn demfelben fchwächere Grade, oder geringere Ausdehnungen, vorher, welche durchlaufend er allmälig erwächst. Dieje zusammengenommen begreift man unter bem Namen der Beränderung, und die Beit, welche fie ausfüllen, ift die Zeit der Beränderung. Benden wir dies an auf einen Körper, der gestoßen wird; so ift die nachste Wirfung eine gewiffe Schwingung seiner innern Theile, welche, nachdem durch fie der Impuls fich fortgepflangt hat, in äußen Bewegung ausbricht. - Ariftoteles ichlieft gang richtig aus der unendlichen Theilbarfeit der Zeit, daß alles diefe Musfüllende, jolglich auch jede Beranderung, d. i. llebergang ans einem Anstand in den andern, ebenfalls unendlich theilbar sem muß, daß alfo Alles, mas entsteht, in der That aus imend lichen Theilen zusammentommt, mithin stets allmalig, nie plöblich wird. Aus den obigen Grundfaten und aus dem daraus folgenden allmäligen Entstehn jeder Bewegung zieht er im [90] letten Kapitel Dieses Buches die wichtige Kolgerung, daß nichts Untheilbares, folglich fein bloger Buntt, fich bewegen tonne. Dagn ftimmt fehr fcon Rant's Erflärung der Materie, daß fie fei "das Bewegliche im Raum."

Diefes also querft bom Ariftoteles aufgestellte und bewiesene Gefet der Kontinuität und Allmäligfeit aller Beran beringen finden wir von Rant drei Dal dargelegt: nämlich in sciner Dissertatio de mundi sensibilis et intelligibilis forma &. 14: in der Rritif der reinen Bernunft, erfte Aufl. S. 207 und 5. Aufl., S. 253; endlich in den Metaphyfifchen Anfanasariinden der Naturwiffenschaft, am Schliff der "Allgemeinen Anmertung zur Mechanit." An allen drei Stellen ift feine Darftellung der Sache furz, aber auch nicht fo grund lich, wie die des Aristoteles, mit der fie dennoch im Wefent lichen gang übereinstimmt: daber nicht mohl zu zweifeln ift, daß Rant Diefe Gedanken dirett, oder indirett, vom Ariftoteles überkommen habe: obwohl er ihn nirgends nennt. Der Sat des Aristoteles our eou allylwr exquera ta vor findet fich darin wiedergegeben mit "wischen zwei Augenblicken ift immer eine Zeit"; gegen welchen Musdrud fich einwenden läßt: "sogar zwischen zwei Jahrhunderten ist keine; weil es in der Zeit, wie im Kaum, eine reine Gränze geben muß." — Statt also des Aristoteles zu erwähnen, will Kaut, in der ersten nud ältesten der angesilhrten Darsiellungen, jene von ihm dozegetragene Lehre identissien mit der lex continuitatis des Veibuits. Wäre diese mit jener wirklich das Selbe, so hätte Kibnit die Sache vom Aristoteles. Run hat Leibnit dies loi de la continuité (nach seiner eigenen Aussage, S. 189 der opera philos. ed. Erdmann) zuerst ausgestellt in einem Veries an Bayle (ibid. S. 104), wo er es jedoch principe de l'ordre général neunt und unter diesem Namen ein icht allgemeines und undestimmtes, vorzüglich geometrisches Käsomennent giebt, welches auf die Zeit der Beränderung, die er gar nicht etwähnt, keine dirette Beziehung hat.

# Fünftes Rapitel.

lleber die zweite Klasse der Objette für das Subjett und die in ihr herrschende Gestaltung des Saties vom zureichenden Grunde.

§. 26.

## Erklärung diefer Blaffe von Objekten.

[91] Der allein wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Thier, den man von sehre einem, Ienem ausschließlich eigenen und ganz besonderen Erkenutnisvernögen, der Vernunft, zugeschrieden hat, beruht darauf, daß der Wensch eine Klasse worsellungen hat, deren kein Thier theilhaft ist: es sind die Begriffe, also die abstrakten Borstellungen; im Gegensah der anichaulichen, aus welchen jedoch jene abgezogen sind. Die nächse Folge hievon ist, daß das Thier weder sprickt, noch lacht; mittelbare Folge aber alles das Biele und Große, was das menschliche eeden vor dem thierischen auszeichnet. Denn durch den Hinzutritt der abstrakten Borstellung ist nunmehr auch die Motivation eine anderartige geworden. Wenn gleich

Die Sandlungen des Meufchen mit nicht minder frrenger Rothmendigfeit, als die der Thiere, erfolgen; fo ift doch durch die Art der Motivation, fofern fie bier aus Bedanten besteht, welche die Bahlenticheidung (d. i. den bewuften Ronilit ber Motive) möglich machen, das Sandeln mit Borfat, mit Ueberlegung, nach Planen, Maximen, in Uebereinstimmung mit Andern n. f. tv., an die Stelle des bloffen [92] 3mbullies burch borliegende, aufchauliche Gegenftande getreten, badurch aber alles Das heraebeifiihrt, was des Menichen Leben fo reich. fo fünftlich und fo ichrectlich macht, daß er, in diefem Det beut, ber ihn weiß gebleicht bat und wohin ibm die alten. mabren, tiefen Ur-Religionen feiner Seimath nicht haben folgen tonnen, feine Briider nicht mehr tennt, fondern wahnt, die Thiere feien etwas bon Grund aus Anderes, als er, und, um fich in Diefem Bahne zu befestigen, fie Beftien neunt, alle ibre ibm gemeinigmen Lebensverrichtungen an ibnen mit Schimpfnamen beleat und fie für rechtlos ausgiebt, indem er gegen die fich aufdrangende Identitat des Befent in ihm und ihnen fich gewaltjam berftodt.

Dennoch besteht, wie eben gefagt, der gange Unterschied darin, daß, außer den anschautlichen Borftellungen, die wir im borigen Rapitel betrachtet haben und deren die Thiere ebenfalls theilhaft find, der Menich auch noch abstrafte, d. h. aus jenen abgezogene Borftellungen in feinem, hauptjächlich hiem to viel poliminoierem Gebirn beberbergt. Dan hat folde Borftellungen Begriffe genannt, weil jede derfelben ungah: lige Einzeldinge in, oder vielmehr unter fich begreift, alfo ein Inbegriff derfelben ift. Man tann fie auch definiren als Borftellungen aus Borftellungen. Denn bei ihm Bildung gerlegt das Abstrattionsvermogen die, im borigen Rapitel behandelten, vollständigen, also auschaulichen Borftellungen in ihre Bestandtheile, um dieje abgesondert, jeden für fich, den ten zu tonnen ale die berichiedenen Gigenschaften, oder Beziehungen, der Dinge. Bei diefem Prozeffe mun aber biifen Die Borftellungen nothwendig die Anschanlichteit ein, wie BBaffer, wenn in feine Bestandtheile zerlegt, die Flüffigfeit und Gidt barteit. Denn jede also ausgesonderte (abstrahirte) Eigenschaft läßt fich für fich allein wohl denten, jedoch darum nicht für fich allein auch anschauen. Die Bilbung eines Begriffs geschieht

überhaubt dadurch, daß von dem anschaulich Gegebenen Bieles fallen gelaffen wird, um dann das Uebrige für fich allein beufen an tonnen: berfelbe ift alfo ein Wenigerdenken, als angeichant wird. Sat man, berichiedene anschauliche Gegenftande betrachtend, bon jedem etwas Anderes fallen laffen und doch bei Allen das Gelbe übrig behalten; fo ift dies das genus iener Species. Demnach ift der Begriff eines [93] jeden genus, ber Begriff einer jeden darunter begriffenen Species, nach Ubang alles Deffen, mas nicht allen Speciebus gutommt. Run tann aber ieder mögliche Begriff als ein genus gedacht werden: daher ift er ftets ein Allgemeines und als foldbes ein nicht Unichauliches. Darum auch hat er eine Sphare, als welche der Inbegriff alles durch ihn Denkbaren ift. Je höher man nun in der Abstrattion aufsteigt, desto mehr läßt man iallen, alfo defto weniger deuft man noch. Die hochsten, d. i. Die allgemeinsten Begriffe find die ausgeleertesten und ärniften. mlett nur noch leichte Gulfen, wie g. B. Genn, Befen, Ding, Berden u. dal. m. - Bas fonnen, beiläufig gefagt, philoiophijche Sufteme leiften, die bloß aus bergleichen Begriffen berausgeipoinien find und ju ihrem Stoff nur folde leichte Gulfen bon Gedanken haben? Sie muffen unendlich leer, arm und daher eben auch fuffofirend langweilig ausfallen.

Da nun, wie gefagt, die, ju abstratten Begriffen subli= mirten und dabei gerfetten Borftellungen alle Unschaulichkeit eingebußt haben; fo murden fie dem Bemuftfenn gang entichlupfen und ihm zu den damit beabsichtigten Dentoperationen gar nicht Stand halten ; wenn fie nicht durch willführliche Beiden finnlich fixirt und festgehalten würden: dies find die Borte. Daher bezeichnen diefe, foweit fie den Inhalt des keritons, also die Sprache, ausmachen, stets allgemeine Borstellungen, Begriffe, nie auschausiche Dinge: ein Lexiton, welches hingegen Einzeldinge aufzählt, enthält nicht Worte. iondern lauter Gigennamen und ift entweder ein geographisches. oder ein hiftorijches, d. h. entweder das durch den Raum. der das durch die Zeit Bereinzelte aufgählend, indem, wie meine Lefer wiffen, Zeit und Raum bas principium individuationis find. Blok weil die Thiere auf anschauliche Bor= nellungen beschränkt und teiner Abstraktion, mithin teines Begriffes, fahig find, haben fie feine Sprache: felbft wenn fie

Worte auszusprechen vernögen: hingegen verstehn sie Eigennamen. Daß der selbe Mangel es ist, der sie vom Lachen ausschließt, erhellt aus meiner Theorie des Lächerlichen, im ersten Buche der "Welt als W. u. L." §. 13, u. Bd. 2,

Rap. 8. Beun man die längere und zusammenhängende Rede eines gang roben Menichen analyfirt; fo findet man darin einen folden Reichthum an logischen Formen, Gliederungen, Wendungen, [94] Diftinttionen und Feinheiten jeder Art, richtig ausgebriidt mittelft grammatischer Formen und deren Flerionen und Konftruftionen, auch mit häufiger Anwendung des sermo obliquus, der berfchiedenen Modi des Berbums u. f. m., Alles regelrecht; jo daß es gum Erstaunen ift und man eine fehr ausgedehnte und wohlzusammenhängende Biffeufchaft darin ertennen muß. Die Erwerbung diefer ift aber geschehn auf Grundlage der Auffassung der anschaulichen Welt, beren ganges Befen in die abstratten Begriffe abzusetzen das fundamentale Beschäft der Bernunft ift, welches fie nur mittelft der Sprache ausführen tann. Mit der Erlernung diefer daher wird der gange Mechanismus der Bernunft, alfo das Befentliche der Logit, jum Bewuftfenn gebracht. Offenbar fann Diefes nicht ohne große Beiftesarbeit und gespannte Aufmertfamfeit geschehn, die Rraft zu welcher den Kindern ihre Lernbegierde verleiht, als welche ftart ift, wenn fie das mahrhaft Brauch bare und Rothwendige vor fich fieht, und nur dann schwach erscheint, wann wir dem Rinde das ihm Unangemeffene aufdringen wollen. Alfo bei der Erlernung der Sprache, fannnt aller ihrer Wendungen und Keinheiten, sowohl mittelft Buhören ber Reden Erwachsener, als mittelft Gelbfreden, bollbringt das Rind, fogar auch das roh aufgezogene, jene Entwidelung feiner Bernunft und erwirbt fich jene wahrhaft toutrete Louit, als welche nicht in den logischen Regelu, foudern ummittelbar in der richtigen Amwendung berfelben befteht; wie ein Mensch bon mufitalischer Unlage die Regeln der Sarmonie, ohne Rotenlesen und Generalbaß, durch bloges Alabierspielen nach dem Behor, erlernt. - Die befagte logifche Schule, mittelft Erlernung der Sprache, macht nur der Taubftumme nicht durch: deshalb ift er faft fo unbernunftig wie das Thier, wenn er nicht die ihm angemeffene, fehr fünftliche Anobifdung, durch Lefensernen, erhält, die ihm das Surrogat jener naturgemäßen Schule der Bernunft wird.

#### 8. 27.

# Mugen der Begriffe.

Unjere Bermunft, oder das Denkvermögen, hat, wie in Sbigem gezeigt worden, zu ihrem Grundweien das Absfraktionsvermögen, oder die Kähigkeit, Begriffe zu biiden: die Gegenwart [95] dieser im Bewusktschu ift es also, welche so ersamtliche Resultate berbeisighet. Daß sie Dieses leisten könne, beruht, im Besentlichen, auf Kosgendem.

Eben dadurch, daß Begriffe weniger in fich enthalten, als die Borftellungen daraus fie abstrabirt worden, find fie leichter in handhaben, als diefe, und verhalten fich zu ihnen ungefähr wie die Formeln in der höheren Arithmetit zu den Dentope= rationen, aus denen folche hervorgegangen find und die fie vertreten, oder wie der Logarithmus ju feiner Bahl. Gie ent= halten bon den vielen Borftellungen, aus denen fie abgezogen find, gerade nur den Theil, den man eben brancht; ftatt daß, wenn man jene Vorstellungen selbst, durch die Phantafie, ber= gegenwartigen wollte, man gleichsam eine Last von Umwesent= lident mitschleppen müßte und dadurch verwirrt würde: jest aber, durch Anwendung bon Begriffen, denkt man nur die Theile und Beziehungen aller Diefer Borftellungen, Die der jedesmalige Zweck erfordert. Ihr Gebrauch ist benmach dem Abwerfen unnützen Gepactes, oder auch dem Operiren mit Duinteffengen, ftatt mit ben Pflangenspecies felbft, mit ber Chimine fratt der China, zu bergleichen. Ueberhaupt ift es die Beichäftigung des Intellette mit Begriffen, alfo die Begen= wart der jett bon uns in Betrachtung genommenen Klaffe bon Borftellungen im Bewußtfenn, welche eigentlich und im engern Sinne Denten heifit. Sie auch wird durch das Wort Reflexion bezeichnet, welches, als ein optischer Tropus, qu= gleich das Abgeleitete und Gefundare diefer Erfenntnifart aus= brudt. Diefes Denten, diefe Reflexion ertheilt nun dem Men= iden jene Befonnenheit, die dem Thiere abgeht. Denn, indem fie ihn befähigt, taufend Dinge durch Ginen Begriff. in jedem aber immer nur das Wesentliche zu deuten, fann er

Unterfchiede jeder Art, alfo auch die des Raumes und der Beit, beliebig fallen laffen, wodurch er, in Gedanten, die Uebersicht der Bergangenheit und Zukunft, wie auch des Abwesenden, erhält; während das Thier in jeder Hinsicht an die Begenwart gebiniden ift. Diefe Besonnenheit nun wieder, alfo die Fahigteit fich zu befinnen, zu fich zu tommen, ift eigent lich die Wurzel aller feiner theoretischen und prattischen Leiftungen, durch welche der Menich das Thier fo fehr übertrifft; junachst nämlich der Sorge für die Butunft, unter Beriidfichtigung der Bergangenheit, fodann des absichtlichen, [96] planmäßigen, methodischen Berfahrens bei jedem Borhaben, daher des Zusammenwirtens Bieler gu Ginem 3med, mithin der Ordnung, des Gefetes, des Staats u. f. m. - Bang besonders aber find die Begriffe das eigentliche Material der Biffenichaften, deren Zwede fich zulett gurudführen laffen auf Erfeuntnig des Besonderen durch das Allgemeine, welche nur mittelft des dictum de omni et nullo und diejes wieder nur durch das Borhandensenn der Begriffe möglich ift. Daher fagt Uriftoteles: avev nev yap row nadolor ουκ εστιν επιστημην λαβειν (absque universalibus enim non datur scientia). (Metaph. XII, c. 9.) Die Begriffe find eben jene Universalia, um deren Dajemusmeije fich, im Mittelalter, der lange Streit der Realisten und Rominalisten drehte.

### §. 28.

# Reprafentanten der Begriffe. Die Urtheilskraft.

Mit dem Begriff ist, wie schon gesagt, das Phantasma süberhanpt nicht zu verwechseln, als welches eine anischanliche und vollstäudige, also eingelne, jedoch nicht unmittelbar durch Eindrund auf die Sinne hervorgerusene, daher and nicht zum Konnpler der Ersahrung gehörige Vorstellung ist. Auch dam aber ist das Phantasma vom Begriff zu unterscheiden, wann es als Repräsentant eines Begriffs gebraucht wird. Dies geschieht wenn man die anschaulte Vorstellung, aus welcher der Begriff entsprungen ist, selbst, und zwar diesem entsprechend, haben will; was allemal unmöglich ist: denn 3. B. don Hund überhaupt, Farbe überhaupt, Triangel über

haupt, Bahl überhaupt giebt es feine Borftellung, fein diefen Beariffen entsprechendes Phantasma. Alsdann ruft man das Phantasma 3. B. irgend eines Sundes hervor, der, als Bor= nellung, durchweg bestimmt, d. h. von irgend einer Große, besimmter Form, Farbe u. f. w. febn muß, da doch der Beariff, deffen Reprafentant er ift, alle folche Bestimmungen nicht hat. Beim Gebrauch aber eines folden Reprafentanten eines Beariffs ift man fich immer bewußt, daß er dem Begriff, den er repräsentirt, nicht adaquat, fondern boll willführlicher Be= nimmungen ift. In Uebereinstimmung mit bem bier Gefagten außert fich Sume in feinen essays on human understanding, ess. 12., pars 1 gegen das Ende; und ebenfalls Monffean, [97] sur l'origine de l'inégalité, pars 1 in der Mitte. Etwas gang Anderes hingegen lehrt dariiber Rant. im Rapitel bom Schematismus der reinen Berftandesbegriffe. Mur innere Beobachtung und deutliches Befinnen tann Die Sache entscheiden. Jeder untersuche demnach, ob er fich bei jeinen Begriffen eines "Monogramms der reinen Ginbildungs= traft a priori", 3. B. wenn er Sund dentt, fo etwas entre chien et loup, bewußt ift, oder ob er, den hier aufgestellten Erflärungen gemäß, entweder einen Begriff durch die Ber= minft dentt, oder irgend einen Reprafentanten des Begriffs, alfo ein vollendetes Bild durch die Phantafie vorftellt.

Alles Denten, im weitern Ginne des Worts, aljo alle innere Beiftesthätigfeit überhaupt, bedarf entweder der Borte oder der Phantafiebilder: ohne Gines bon Beiden hat es feinen Anhalt. Aber Beide zugleich find nicht erfordert; obwohl fie, ju gegenseitiger Unterfritzung, ineinandergreifen tonnen. Das Denfen im engern Sinne, alfo das abftratte, mit Bilfe der Borte vollzogene, ift nun entweder rein logisches Rasonne= meut, wo es dann ganglich auf feinem eigenen Gebiete bleibt; oder es ftreift an die Grange der anschaulichen Borftellungen, um fid) mit diefen auseinanderzuseten, in der Absicht, das empirisch Gegebene und anschaulich Erfaßte mit deutlich gedachten abstratten Begriffen in Berbindung ju bringen, um es io gang zu befitten. Es fucht alfo entweder zum gegebenen aufchaulichen Fall den Begriff, oder die Regel, unter die er gehort; oder aber jum gegebenen Begriff, oder Regel, den fall, der fie belegt. In diefer Eigenschaft ift es Thatigfeit

der Urtheilstraft, und gwar (nach Rant's Gintheilung) im erftern Kalle reflettirende, im andern jubjumirende. Die Urtheilstraft ift demnach die Bermittlerin awischen der anichauenden und der abstraften Erfenntnifart, oder gwijchen Berfand und Bernunft. Bei den meiften Meufchen ift fie unt rudimentarisch, oft sogar nur nominell, vorhanden:\*) fie find bestimmt, von Andern geleitet zu werden. Man foll mit ihnen

nicht mehr reden, als nothig ift.

198 Das mit Silfe anschaulicher Borftellungen operirende Denten ift der eigentliche Kern aller Ertenntniß, indem es gurid geb auf die Urquelle, auf die Grundlage aller Begriffe. Da= ber ift es der Erzeuger aller mahrhaft originellen Gedauten, aller urfprünglichen Grundanfichten und aller Erfindungen, fo fern bei Diefen nicht ber Bufall das Befte gethan hat. Bei bemfelben ift der Berftand borwaltend thatig, wie bei jenem erfteren, rein abstratten, die Bernunft. Ihm gehören gemiffe Bedanten an, die lange im Ropfe herungichn, gehn und tommen, fich bald in diefe, bald in jene Aufchanung fleiden, bis fie endlich, jur Deutlichfeit gelaugend, fich in Begriffen firiren und Worte finden. Ja, es giebt deren, welche fie nie finden; und leider find dies die bestent quae voce meliora sunt, wie Apulejus fagt.

Aber Ariftoteles ift ju weit gegangen, indem er meinte, daß fein Denten ohne Phantafiebilder bor fich geben tonne. Seine Meugerungen hierüber, in den Biichern de anima III. c. c. 3, 7, 8, wie ουδεποτε νοει ανευ σαντασματος ψυχη (anima sine phantasmate nunquam intelligit), μπὸ όταν θεωρη, αναγκη άμα σαντασμα τι θεωρείν (qui contemplatur, necesse est, una cum phantasmate contempletur), desgleichen de memoria c. 1, voeiv ove equ ανευ φαντασματος (fieri non potest, ut sine phantasmate quidquam intelligatur), - haben jedoch viel Eindrud gemacht auf die Denter des 15. und 16. Jahrhunderts, bon welchen fie daher öfter und mit Rachdrud wiederholt werden:

tasmata speculari; - Melanchthon, de anima, p. 130, jaqt: oportet intelligentem phantasmata speculari; and Jord. Brunus, de compositione imaginum, p. 10, faat: dicit Aristoteles: oportet scire volentem, phantasmata speculari. Much Pomponatius, de immortalitate, p. 54 et 70, außert fich in diesem Sinn. - Nur fo viel läßt fich behaupten, daß jede mahre und urspringliche Er= tenntnig, auch jedes achte Philosophem, ju ihrem innerften Rern, oder ihrer Burgel, irgend eine anschauliche Auffaffung baben muß. Diefe, obgleich ein Momentanes und Ginheit= liches, theilt nachmals der gangen Auseinandersetung, fei fie and noch so ausführlich, Geist und Leben mit, - wie ein Tropfen des rechten Reagens der gangen Auflösung die Farbe des bewirkten Riederschlags. Sat die [99] Auseinandersetung einen folden Stern ; fo gleicht fie der Rote einer Bant, die Rontanten in Raffe hat: jede andere, aus blogen Begriffstombi= nationen entsprungene hingegen ift wie die Rote einer Bant. die jur Sicherheit wieder nur audere, berpflichtende Papiere hinterlegt hat. Jedes bloß rein berninftige Gerede ift fo eine Berdeutlichung Deffen, was aus gegebenen Begriffen folgt, fordert daher eigentlich nichts Rence ju Tage, fonnte alfo Bedem felbft zu machen überlaffen; bleiben, fratt daß man taglid gange Biicher damit fiillt.

#### S. 29.

## Sat vom jureichenden Grunde des Erkennens.

Aber auch das Denten im engern Ginne besteht nicht in der blogen Gegenwart abstratter Begriffe im Bewuftfenn, fon= dern in einem Berbinden, oder Trennen zweier, oder mehrerer derjelben, unter mancherlei Reftrittionen und Modifitationen, welche die Logit, in der Lehre bon den Urtheilen, angiebt. Gin foldes bentlich gedachtes und ausgesprochenes Begriffsverhalt= nig heißt nämlich ein Urtheil. In Beziehung auf dieje Ur= theile nun macht fich hier der Sats bom Grunde abermals geltend, jedoch in einer bon der im borigen Rapitel dargelegten iehr berfchiedenen Geftalt, namlich als Gat bom Grunde des Encuuens, principium rationis sufficientis cognoscendi.

jo 3. B. faat Picus de Mirandula, de imaginatione c. 5: Necesse est, eum, qui ratiocinatur et intelligit, phan-\*) Ber bies für hyperbolifch balt, betrachte bas Schidfal ber

Boethe'ichen Farbenlehre: und wunbert er fich, bag ich baran einen Beleg finbe; fo hat er felbft einen zweiten bagu gegeben.

218 folder befagt er, daß wenn ein Urtheil eine Erfennts niß ausdrücken foll, es einen gureichenden Grund haben muß: megen diefer Gigenschaft erhalt es fodann das Praditat mahr. Die Bahrheit ift alfo die Begiehung eines Urtheils auf etwas pon ihm Berichiedenes, das fein Grund genannt wird und, wie wir fogleich fehn werden, felbft eine bedeutende Barietat der Arten gulafit. Da es jedoch immer etwas ift, da= rauf das Urtheil fich stitt, oder beruht; so ift der deutide Rame Grund vaffend gewählt. Im Lateinischen und allen non ihm abzuleitenden Sprachen fällt der Rame des Ertenntuifgrundes mit dem der Bernunft felbft gufammen: also heißen Beide ratio, la ragione, la razon, la raison, the reason. Dies zenat davon, daß man im Erfennen der Gründe der Urtheile die bornehmite Kunftion der Bernunft, ihr Befchaft xar' egozne, ertannte. Diefe Briinde nun, worauf ein Urtheil bernhen tann, laffen fich in vier Arten abtheilen, nach jeder von welchen dann auch die Bahrheit, die es enthält, eine berichiedene ift. Dieje find in den nächsten vier Barggraphen aufgestellt.

#### \$. 30.

# Logische Wahrheit.

[100] Ein Urtheil fann ein andres Urtheil zum Grunde haben. Dann ist seine Wahrheit eine logische, oder formale. So es and materiale Wahrheit habe, bleibt mentschieden und hängt davon ab, ob das Urtheil, daranf es sich stützt, materiale Wahrheit habe, oder anch die Reihe von Urtheilen, daranf dieses sich gründet, auf ein Urtheil von materialer Wahrheit zurücksihre. — Eine solche Begründung eines Urtheils durch ein andres entsieht immer durch eine Bergleichung mit ihm: diese geschieht nun entweder unmittelbar, in der blosen sonversion, oder Kontraposition desselben; oder aber durch Singuichung eines dritten Urtheils, wo denn aus dem Berhältnissehven letzteren zu einander die Wahrheit des zu begründenden Urtheils erhellt. Diese Operation ist der bollständige Schluß. Er fonunt sonvohl durch Opposition als Suchimution der Begriffe zu Stande. Da der Schluß als Begriffe

dung eines Urtheils durch ein anderes, mittelst eines dritten, es immer nur mit Urtheilen zu thun hat und diese nur Berknüpfungen der Begriffe sind, welche letztere eben der ausschließeiche Gegenstand der Bernunft sind; so ist das Schließen mit Iche Gegenstand der Bernunft sind; so ist das Schließen mit Iche die die der Bernunft erklärt worden. Die ganze Shllogistit ift nichts weiter, als der Independent der Vegeln zur Anwendung des Sahes vom Grunde auf Urtheile unter einander; also der Kanon der Logischen Wahrheite

Mis durch ein andres Urtheil begründet find auch diejenigen aumichen, deren Wahrheit aus den vier befannten Dentgeichen erhellt; denn eben diese find Urtheile, aus benen die Bahrheit jener folgt. 3. B. das Urtheil: "ein Triangel ist ein von drei Linien eingeschlossener Raum", hat jum Grunde ben Sats der Identität, d. h. den durch diefen ausgedrückten Bedauten. Diefes: "tein Körper ift ohne Ausdehnung", bat aum letten Grunde den Sat bom Widerspruch. Diefes: "jedes Urtheil ift entweder mahr, oder nicht mahr", hat zum letzten Grunde den Sats vom ausgeschlossenen Dritten. Endlich diefes: "Reiner fann etwas als wahr annehmen, ohne zu mijen warum", hat zum letten Grunde den Sat bom zu= reichenden Grunde bes Erfennens. Daß [101] man ,im gewöhn= liden Gebranch der Bernunft, die aus den bier Gefeten des Denfens folgenden Urtheile als wahr annimmt, ohne fie erft auf jene, als ihre Bramiffen, juridguführen, da fogar der gröfte Theil der Menschen jene abstratten Gesetze nie gehört hat, macht jene Urtheile fo wenig von diefen als ihren Bramiffen unabhängig, als wenn Jemand fagt: "nimmt man jenem Rorper da feine Stiitze, fo wird er fallen", diefes Urtheil, meil ce möglich ift ohne daß der Sat "alle Rorper ftreben mm Mittelpunkt der Erde" jemals feinem Bewuftfehn gegenwartig gewesen sei, dadurch bon diesem als seiner Bramiffe unabhängig wird. Daß man bisher in der Logit allen auf nichts außer den Deutgesetzen gegründeten Urtheilen eine in= nere Bahrheit beilegte, b. h. fie für unmittelbar mahr affarte, und diefe innere logische Bahrheit unterschied bon der außern logischen Bahrheit, welche das Beruhen auf einem andern Urtheil als Grund mare, fann ich daher

nicht billigen. Bebe Wahrheit ift die Beziehung eines Urtheils auf etwas außer ihm, und innere Wahrheit ein Widerfpruch.

#### §. 31.

#### Empirifche Wahrheit.

Eine Vorsiellung der ersten Klasse, also eine durch die Sinne vermittelte Anschauung, mithin Ersahrung, kann Grund eines Artheils sehn; dann hat das Urtheil materiale Bahreheit, und zwar ist diese, sosen das Urtheil sich unmittelbar auf die Ersahrung arimdet, enwirtig de Wahrheit.

Ein Urtheil hat materiale Wahrheit, heißt iiberhaupt: seine Begriffe sind so mit einander verbunden, getreunt, eingeschränkt, wie es die anschaulichen Vorstellungen, durch die es begrindet wird, mit sich bringen und ersordern. Dies zu erkennen ist unmittelbare Sache der Urtheilskraft, als welche, wie gesagt, das Vernittelinde zwischen dem auschauenden und dem abstratten, oder diskursiven Erkenntnisvermögen, also zwischen Verstand und Vernunft, ist.

#### §. 32.

#### Transscendentale Wahrheit.

[102] Die im Verstande und der reinen Sinnlichkeit liegenden Formen der aufchanenden, empirischen Erkenutniß können, als Bedigungen der Möglichkeit aller Ersahrung, Grund eines Urtheils sehn, das alsdann ein sputhetisches a priori ist. Da ein solches Urtheil dennoch materiale Wahrheit hat; so ist diese eine transssendentale; weil das Urtheil nicht bloß auf der Ersahrung, sondern auf den in uns gelegenen Bedingungen der ganzen Möglichkeit derselben beruht. Denn es ist durch eben Das bestimmt, wodurch die Ersahrung selbst bestimmt wird: nämlich entweder durch die a priori den mus angeschauten Hovmen des Naumes und der Zeit, dere durch das a priori uns bewuste Geset der Kausalität. Beispiele solcher Urtheile sind Sähe wie: Zwei gesade Linien schließen keinen Rann ein. — Richts geschiebt ohne Ursache. Siegentlich kann weder eintsehn noch vergehn. Siegentlich kann

bie ganze reine Mathematik, nicht weniger meine Taset der Prädikabilia a priori, im 2. Bande der Welt a. W. und B., wie auch die meisten Säge in Kant's metaphyl. Anfangsgr. d. Naturwissenschaft, als Beleg dieser Art der Wahrheit angesilhet werden.

#### 8. 33.

## Metalogische Wahrheit.

Endlich können auch die in der Bernunft gelegenen for= malen Bedingungen alles Dentens der Grund eines Urtheils ienn, deffen Bahrheit alsdann eine folche ift, die ich am beffen an bezeichnen glaube, wenn ich fie metalogifche Bahrheit nenne; welcher Ausdend übrigens nichts zu schaffen hat mit dem Metalogicus, den Joannes Sarisberriensis im 12. Sahrhundert geschrieben nat; da dieser, in seinem prologus, erflart: quia Logicae suscepi patrocinium, Metalogicus inscriptus est liber, und bon dem Worte weiter feinen Ge= brauch macht. Solcher Urtheile von metalogischer Wahrheit giebt es aber nur vier, die man längst durch Induttion geunden und Gesetze alles Denkens genannt hat, obgleich man lowohl liber ihre Ausdriicke, als ihre Anzahl, noch [103] immer nicht gang einig, wohl aber iber das, was fie iberhaupt be= geidmen follen, bolltommen einverstanden ift. Gie ift folgende: 1) Ein Subjett ift gleich der Summe feiner Brabifate, oder a=a 2) Einem Subjett tann ein Praditat nicht zugleich bei= gelegt und abgesprochen werden, oder a-a=o. 3) Von jeden zwei tontradittorijch entgegengefetten Bradifaten muß jedem Gubjett eines gutommen. 4) Die Wahrheit ift bie Begiehung eines Urtheils auf etwas außer ihm, als feinen qu= reichenden Grund.

Daß diese Urtheile der Ausdruck der Bedingungen alles Lenkens sind und daher diese jum Grunde haben, erkennen wir durch eine Restexion, die ich eine Selbstuntersuchung der Bernunft nennen möchte. Inden sie nämlich vergebliche Berinde macht, diesen Gesehen zuwider zu denken, erkennt sie solche als Bedingungen der Möglichkeit alles Denkens: wir finden alsdann, daß ihnen zuwider zu denken, so wenig anacht, wie uniere Glieder der Richtung ihrer Gesenke erntagen

§. 34.

Die Vernunft. Da die in diesem Rapitel in Betrachtung genommene Rlaffe pon Borfiellungen dem Menschen allein gufommt, und da alles Das, mas fein Leben bon dem der Thiere fo mächtig untericheidet und ihn fo fehr in Bortheil gegen fie ftellt, nachgemiejenermaagen auf feiner Sahigteit ju diejen Borftellungen bernht; fo macht diefe, offenbar und unftreitig, jene Ber= nunit aus, welche bon icher als das Borrecht des Menichen geriihmt worden ift; wie denn auch alles Das, mas zu allen Reiten und bon allen Bolfern ausdriidlich als Neugerung oder Leiftung der Bernunft, des Loyos, Loyenov, Loyeotixov, ratio, la ragione, la razon, la raison, reason, betrachtet worden, augenfällig gurudläuft auf das nur der abstratten. distursiven, reflektiven, an Worte gebundenen und mittelbaren Erfenntniff, nicht aber der bloß intuitiven, munittelbaren, funliden, deren auch die Thiere theilhaft find, Mögliche. Ratio et oratio ftellt Cicero, de offic. I, 16, gang richtig zujammen und beschreibt sie als quae docendo, discendo, communicando, disceptando, judicando, conciliat inter se homines u.j.w. Ebcujo de nat. deor. II, 7: rationem dico, et, si placet, pluribus verbis, mentem, consilium, cogitationem, prudentiam. Much de legib. I, 10: ratio, qua una praestamus beluis, per quam conjectura valemus, argumentamur, refellimus, disserimus, conficimus aliquid, concludimus. In Diefem Ginne aber haben alle Bhilosophen iberall und iederzeit bon der Bernunft geredet, bis auf Rant, melder übrigens felbft fie noch als das Bermogen [105] der Printipien und des Schließens bestimmt; wiewohl nicht ju leugnen ift, daß er Aulaft gegeben hat zu den nachherigen Berdrehungen. Ueber jene Uebereinftimmung aller Philosophen in diefem Buuft, und iiber die mahre Natur der Bernunft, im Gegenfats der Berfälichung ihres Begriffs durch die Philolophieprofessoren in diefem Sahrhundert, habe ich schon ausführlich geredet in der Welt a. 2B. und B., Bd. 1, S. 8, wie auch im Anhange S. 577 - 585 (3. Aufl. S. 610-620), und abermals Bd. 2, Rap. 6; endlich auch in den Grundprobl.

ju bewegen. Ronnte das Gubieft fich felbft ertennen, fo würden wir auch unmittelbar und nicht erft durch Berfuche an Obietten, d. i. Borftellungen, jene Gefete ertennen, Dit den Gründen der Urtheile bon transscendentaler Wahrheit in es in diefer Sinficht eben fo: auch fie tommen ins Bewinft jehn nicht unmittelbar, sondern zuerft in concreto, mittelft Dbjetten, d. h. Borftellungen. Berjuchen wir a. B. eine Beränderung ohne vorhergangige Urfach, oder auch ein Entstehn, oder Bergehn bon Materie ju denten; fo werden wir uns ber Unmöglichkeit der Sache bewufit, und gwar als einer objet tiben; obwohl fie ihre Burgel in unferm Intellett hat; fonft wir fie ja nicht auf fubjektibem Wege jum Bewuftfenn bringen tonnten. lleberhaupt ift awischen den transscendentalen und metalogijchen Bahrheiten eine große Aehnlichkeit und Begiehung bemertbar, die auf eine gemeinschaftliche Wurzel beider beutet. Den Sats bom gureichenden Grunde borguglich jehn wir hier als metalogische Wahrheit, nachdem er im borigen Kapitel als transscendentale Wahrheit aufgetreten war und im folgenden noch in einer andern Bestalt als transscenden tale Wahrheit ericheinen wird. Daher eben bin ich in diefer Abhandlung bemüht, den Gats bom zureichenden Grunde als ein Urtheil aufzustellen, das einen vierfachen Grund hat, nicht etwan bier verschiedene Briinde, die aufallig auf daffelbe Urtheil leiteten, sondern [104] einen fich vierfach darftellenden Grund. den ich bildlich vierfache Wurgel nenne. Die drei andern metalogischen Wahrheiten haben eine to große Aehnlichkeit mit einander, daß man bei ihrer Betrachtung beinah nothwendig auf das Beftreben gerath, einen gemeinschaftlichen Ausbrud für fie zu suchen; wie auch ich Dies im 9. Rapitel des 2. Bandes meines Samptwerts gethan habe. Dagegen find fie bom Sate des gureichenden Grundes fehr unterschieden. Bollte man für jene drei andern metalogischen Bahrheiten ein Unglogon unter den transfrendentalen fuchen; fo wurde mobil dieje, daß die Substang, will jagen die Materie, beharrt, zu mablen fenn.

d. Ethit, S. 148 - 154 [2. Aufl. S. 146 - 151], brauche alfo nicht alles dort Gefagte hier zu wiederholen; fondern

friipfe baran folgende Betrachtungen.

Die Philosophieprofefforen haben gerathen gefunden, jenem den Menschen bom Thier untericheidenden Bermogen bes Dentens und leberlegens, mittelft der Reflexion und der Begriffe, welches der Sprache bedarf und zu ihr befähigt, an dem die menschliche Besonnenheit hängt und mit ihr alle menschlichen Leiftungen, welches daher in folder Weise und in foldem Sinn bon allen Boltern und auch bon allen Philo: fophen ftete aufgefaßt worden ift, feinen bisherigen Ramen m entziehn und es nicht mehr Bernunft, fondern, wider allen Sprachgebrauch und allen gefunden Tatt, Berftand, und eben jo alles aus demfelben Fliegende verftandig, ftatt ber nünftig zu nennen; welches dann allemal quer und unge ichictt, ja wie ein falscher Ton beraustommen mußte. Dem jederzeit und überall bat man ale Berftand, intellectus, acumen, perspicacia, sagacitas u. f. w. das im borigen Rapitel dargestellte, unmittelbare und mehr intuitive Bermogen bezeichnet und die aus ihm entspringenden, bon den hier in Rede stehenden, berninftigen specifisch berichiedenen Leiftungen berfraudig, Mug, fein u. f. w. genannt, demnad verständig und verniinftig ftets volltommen unterschieden, als Meufterungen zweier ganglich und weit verschiedener Beistesfähigfeiten. Allein die Philosophieprojefforen durften fich hieran nicht fehren: denn ihre Politit verlangte diefes Opfer, und in folden Fällen heißt es: "Plats da, Wahrheit! wir haben höhere, wohlberfiandene 3mede: Blat, Bahrheit! in majorem Dei gloriam, wie du es langft gewohnt bift! Bezahlft du etwan Sonorar und Gehalt? Blat, Bahrheit, Blat! get um Berdienft und tauere in der Ede." Gie batten nämlid Die Stelle und den Ramen der [106] Bernunft nothig für ein erfundenes und erdichtetes, richtiger und aufrichtiger ein völlig erlogenes Bermögen, das ihnen in den Nöthen, darin Kant age, daß er von der durch sie bedingten Sprache und dem Berfie verjett hatte, aushelfen follte, ein Berniogen unmittel barer, metaphyfischer, d. h. über alle Möglichteit der Erfah vang hinausgehender, die Welt der Dinge an sich und ihn alige Wit florirt seit einem halben Jahrhundert, gilt für Berhältnisse ersassender Erkenntnisse, welches demnach von anne ernsthaften Gedanken, ja einen Beweis, und ist tausend

mittelbar erkennt, auch die Art und Weise a priori tonfirmirt, wie er die Welt geschaffen, oder, wenn das zu trivial fenn follte, wie er fie, durch einen mehr oder minder nothmendigen Lebensprocef, aus fich herausgetrieben und gemiffermagnen erzeugt, oder auch, was das Beanemite, wenn gleich hochsomisch ift, fie, nach Sitte und Brauch bornehmer herren am Ende der Audienz, bloß "entlaffen" habe, da fie dann jelbst fich auf die Beine machen und marschiren moge, wohin es ihr gefällt. Bu diefem Letteren war freilich nur die Stirn eines frechen Unfinnschmierers, wie Segel, dreift genug. Deraleichen Rarrenspoffen also find es, welche feit funfzig Jahren, unter dem Ramen bon Bermunfterkenntniffen, breit ausgesponnen, Sunderte fich philosophijch neunender Biicher fiillen und, man follte meinen ironischer Beife, Biffenschaft und miffenicaftlich genannt werden, fogar mit bis jum Efel getriebener Biederholung diefes Ausbrucks. Die Bernunft, der man fo frech alle folche Beisheit anlugt, wird erflart als ein "Bermögen des Ueberfinnlichen", auch wohl "der Ideen", furz, als ein in une liegendes, unmittelbar auf Metaphpfit angelegtes, orakelartiges Bermögen. Ueber die Art ihrer Berception aller jener Herrlichkeiten und übersinnlichen Wahrnehmungen herricht jedoch, feit 50 Jahren, forofe Berschiedenheit der Unfichten unter den Abepten. Rach den Dreifteften hat fie eine unmittelbare Bernunftanschauung des Absolutums, oder aud ad libitum des Unendlichen, und feiner Evolutionen jum Endlichen. Nach Andern, etwas bescheideneren, verhält ne fich nicht fowohl febend, als hörend, indem fie nicht gerade anichant, fondern blog vernimmt was in foldem Wolfenfufutsheim (vegekononnyjia) vorgeht, und dann diefes dem jogenannten Berftande treulich wiederergahlt, der danach philoiophische Kompendien schreibt. Und von diesem angeblichen Bernehmen foll nun gar, nach einem Jacobischen Wit, Die Bernunft ihren Ramen haben; als ob es [107] nicht am Tage nehmen der Worte, im Gegensats des blogen Borens, welches auch den Thieren zukommt, genommen ift. Aber jener arm= Allem ein "Gottesbewußtsehn" ift, d. h. Gott den Herrn un Mal wiederholt worden. Nach den Bescheidensten endlich

fann die Bernunft weder sehn, noch hören, entpfängt also bon allen besagten Herrlichkeiten weder den Anblick, noch den Bericht, sondern hat davon nichts weiter, als eine bloße Abridung, aus welchem Borte nun aber das d ausgemerzt wird, wodurch dasselbe einen ganz eigenen Anfrich von Riaiserie erhält, welcher, durch die Schaafsphysiognomie des jedesmaligen Apostels solcher Weisheit unterfullyt, ihr nothwendig Eingang

perichaffen muß.

Meine Lefer wiffen, daß ich das Wort 3 dee nur in feinem uripriinglichen, dem Blatonischen, Sinne gelten laffe, und Diefen befonders im 3. Buche meines Sauptwerkes, grundlich ausgeführt habe. Der Frangofe und Englander andrerfeits verbindet mit dem Worte idee, oder idea, einen fehr alltaglichen, aber doch gang bestimmten und deutlichen Ginn. Simgegen dem Deutschen, wenn man ihm bon Ideen redet (aumal wenn man lledaben ausspricht), fängt an, der Ropf ju ichwindeln, alle Besonnenheit verläßt ihn, ihm wird, als folk er mit dem Luftballon aufsteigen. Da war also etwas ju machen für unfre Aberten der Bernunftanschauung: daber and der frechite von allen, der befannte Scharlatan Segel fein Princip der Welt und aller Dinge ohne Beiteres Die Idee genannt hat, - woran dann richtig Alle meinten etwas zu haben. - Wenn man jedoch fich nicht verduten läft, fondern fragt, mas denn cigentlich die Ideen feien, als deren Bermogen die Vermunft bestimmt wird; fo erhalt man ge wöhnlich, als Erflärung derfelben, einen hochtrabenden, hohlen, tonfusen Wortfram, in eingeschachtelten Berioden bon folder Lauge, daß der Lejer, wenn er nicht schon in der Mitte der felben eingeschlafen ift, fich am Ende mehr im Zuftande ber Betäubung, ale in dem der erhaltenen Belehrung befindet, ober auch wohl gar auf den Berdacht gerath, es möchten ungefahr fo etwas wie Chimaren gemeint febn. Berlangt er ingwischen deraleichen Been speciell tennen zu lernen; so wird ihm allerla aufgetischt, bald nämlich die Sauptthemata der Scholaftit, welche leider Rant [108] felbft, unberechtigter und fehlerhafter Beife, wie ich in meiner Kritik seiner Philosophie dargethan habe, Iden der Bernunft genannt hat, jedoch nur, um fie als etwas schlechthin Unbeweisbares und theoretisch Unberechtigtes nach ammeifen: nömlich die Boritellungen bon Gott, einer unftert

fichen Geele und einer realen, obieftib borhandenen Belt und ihrer Ordnung; - auch wird wohl, als Bariation, blof Gott, Freiheit und Unfterblichkeit angeführt: bald wieder foll es febn das Absolutum, welches wir oben §. 20 als den nothaebrungen intognito reifenden tosmologiichen Beweis fennen gefernt haben: bisweilen aber auch das Unendliche, im Gegeniat des Endlichen, da an diefem Wortfram ber beutiche Lefer, in der Regel, fein Beniigen hat und nicht merft, daß er am Ende nicht Deutliches dabei benten tann, ale nur "was ein Ende hat", und "was feines hat." Sehr beliebt find ferner, als angebliche Ideen. vorzüglich bei den Sentimentalen und Gemüthlichen, "das Gute, das Wahre und das Schone"; obmohl dies eben nur drei fehr weite und abstratte, weil aus einer Ungahl bon Dingen und Berhaltniffen abgezogene, mitbin auch fehr inhaltsarme Begriffe find, wie taufend andere dergleichen Abstratta mehr. Ihren Inhalt anlangend, habe ich oben, S. 29, die Wahrheit nachgewiesen als eine ausichlieglich ben Urtheilen zutommende, alfo logische Gigenschaft; und über die beiden andern hier in Rede stehenden Abstratta verweise ich theils auf die "Welt als 28. und B." Bd. 1, 8. 65, und theils auf das gange britte Buch deffelben Berts. Allein wenn bei jenen drei magern Abstraktis nur recht mysteriös und wichtig gethan und die Augenbrauen bis zur Beriide binauf gezogen werden; fo konnen junge Leute leicht fich ein= bilden, daß Wunder was dahinter ftede, nämlich etwas gang Apartes und Unaussprechliches, weshalb fie den Namen Ideen berdienen und somit vor den Triumphvagen jener vorgeblichen, metaphyfifchen Bernunft gespannt werden.

Betin nun also gelehrt wird, wir besäßen ein Bermögen umititelbarer, materieller (d. h. den Stoff, nicht bloß die kom itefernder) übersinnlicher (d. h. über alle Wöglichsteit der Ersahrung hinausssihrender) Erkenntnisse, ein ausdrücklich auf metaphyfische Einstichten augelegtes und zu solchem Behuf uns einwohnendes Bermögen, und hierin bestände uns eine bare aunst:—[109] so muß ich so unhöstig son, dies eine bare üge zu nennen. Denn die leichteste, aber ehrliche Selbstwüsung nuß Zeden überzeugen, daß in uns ein solches Berwögen ischeckterdings nicht vorhanden ist. Diesem enthpricht den auch was im Laufe der Zeit aus den Korschungen der

berufenen, bejähigten und redlichen Denter fich als Refultat ergeben hat, daß nämlich das Angeborene, daher Apriorische und bon der Erfahrung Unabhängige unferes gefammten Ertenutnifpermogens durchaus beschränkt ift auf den formellen Theil der Ertenntuig, d. h. auf das Bewuftfenn der felbit eigenen Funftionen des Intelletts und der Weife ihrer allein möglichen Thätigkeit, welche Funktionen jedoch sammt und fonders des Stoffs von außen bedürfen, um materielle Ertenntniffe ju liefern. Go liegen in uns die Formen ber äußern, objettiben Anschauung, als Zeit und Raum, fodann das Gefetz der Raufalität, als bloge Form des Berftandes. mittelft welcher diefer die objektive Körperwelt aufbaut, endlich auch der formelle Theil der abstratten Erkenntnig: diefer ift niedergelegt und dargestellt in der Logit, die deshalb bon unfern Batern gang richtig Bernunftlehre benannt worden ift. Eben fie lehrt jedoch auch, daß die Begriffe, aus benen die Urtheile und Schliffe bestehn, auf welche alle logischen Gefetse fich beziehn, ihren Stoff und Inhalt bon der anichaulichen Erfenntniß zu erwarten haben; - eben wie der Diefe Schaffende Verftand den Stoff, welcher feinen apriorifden Formen Inhalt giebt, aus der Ginnesempfindung nimmt.

Mio alles Materielle in unfrer Ertenntnig, d. h. Alles, mas fich nicht auf fubieftive Form, felbsteigene Thatigfeits: weise, Funktion des Intellekts gurudführen läßt, mithin der gesammte Stoff derfelben, tommt von augen, nämlich julett aus der, bon der Sinnesempfindung ausgehenden, objet jektiven Anschanung der Körperwelt. Diese auschauliche und, bem Stoffe nach, empirische Erfenntnig ift es, welche fodam die Bernunft, die wirtliche Bernunft, ju Begriffen ber arbeitet, die fie durch Worte finnlich firirt und dann an ihnen den Stoff hat au ihren endlofen Kombinationen, mittelft Ur theilen und Schlüffen, welche das Gewebe unfrer Gedautenwelt ausmachen. Die Bernunft hat alfo durchaus teinen materiellen, fondern bloß einen formellen Inhalt, und die fer ift der Stoff der Logit, welche daher bloke [110] Formen und Regeln zu Gedankenoperationen enthält. Den materiellen 3m halt muß die Bernunft, bei ihrem Denten, schlechterdings von außen nehmen, aus den anschaulichen Borfiellungen, die der Berftand geschaffen hat. Un diefen übt fie ihre Funktionen ans, indem sie, zunächst Begriffe bildend, von den verschiedenen Eigenschaften der Dinge Einiges sallen läßt und Anderes behält und es nun verkindet zu einem Begriff. Dadurch aber büßen die Vorsellungen ihre Anschallicheit ein, gewinnen dasiir jedoch an Uebersichtlichteit und Leichtigkeit der Jandhabung; wie im Obigen gezeigt worden. — Dies also, nud Dies allein, ist die Thätigkeit der Bernunft: hingegen Stoff aus eignen Witteln liefern kann sie nimmerzwehr. — Sie hat nichte, als Formen: sie ist weiblich, sie amplängt bloß, erzeugt nicht. Es ist nicht zusällig, daß sie, iwohl in den Lateinischen, wie den Germanischen Sprachen, als weiblich austritt, der Berstand hinaegen als männlich.

Benn nun etwan gefagt wird: "Dies lehrt die gefunde Bernunft", oder auch: "Die Bernunft foll die Leidenschaften jugeln" und dergl. mehr; fo ift damit feineswegs gemeint. dan die Bernunft aus eigenen Mitteln materielle Erfenntniffe liefere; fondern man weift dadurch hin auf die Ergebniffe des vernünftigen Rachdenkens, also auf die logische Folgerung aus den Saten, welche die aus der Erfahrung bereicherte. abitratte Ertenntniß allmälig gewonnen hat, und bermöge melder wir fowohl das empirisch Rothwendige, also bortommen= den Falls Boranszusehende, als auch die Grunde und Folgen uniers eigenen Thuns deutlich und leicht überblicken fonnen. lleberall ist "verminftig" oder "vernunftgemäß" gleichbedeutend mit "folgerecht" oder "logisch"; wie auch umgefehrt; da ja Die Logit eben mur das als ein Spftein von Regeln ausgeiprochene natiirliche Berfahren der Bernunft felbft ift: jene Ausdriide (verniinftig und logisch) verhalten fich also zu ein= ander wie Praxis und Theorie. In eben diefem Ginne ber= icht man unter einer berniinftigen Sandlungsweise eine gang tonfequente, alfo bon allgemeinen Begriffen ausgehende und bon abftratten Gedanten, ale Borfaten, geleitete, nicht wer durch den flüchtigen Gindrud der Gegenwart bestimmte; wodurch ingwischen über die Moralität einer folden Sandlungs= meije nichts entschieden wird, sondern dieje fowohl schlecht, als gut fenn tann. hierüber findet man ausführliche Erlaute= ungen in meiner "Rritit der Kantischen Philosophie", S. 576 fg. (3. Aufl. S. 610 fg.), wie auch in den "Grund= moblemen der Ethit", S. 152 [2. Anflage S. 149 fg.].

Erfenutnisse aus reiner Vernunft endlich sind solche, deren Ursprung im formellen Theil unsers Erfenntnisvermögens, sei es des deutlenden oder des [111] anschauenden, liegt, die wir also a priori, d. h. ohne Hilfe der Ersahrung, uns zum Bewustlen bringen tönnen: sie beruhen allemal auf Sahen bon transssendennter, oder auch von metalogischer Wahrheit.

Singegen eine, materielle Ertemutniffe urfprünglich und aus eigenen Mitteln liefernde, ums daher iber alle Doglid teit der Erfahrung hinaus, positiv belehrende Bernunft, als welche dazu angeborene Ideen enthalten mußte, ift eine reine Fiftion der Philosophieprofessoren und ein Erzeugnig der durch die Rritit der reinen Bernunft in ihnen hervorgerufenen Angft. - Rennen die Berren wohl einen gewissen Lode, und haben fie ihn gelefen? Bielleicht ein Mal, bor langer Zeit, obenhin, ftellenweise, dabei mit mohlbewufter Guperiorität auf den großen Mann herabsehend, zudem in schlechter, deuticher Tagelöhnerübersetzung: - denn daß die Reunt niß der neuern Sprachen in dem Maafe gunahme, wie, dem Simmel fei's getlagt, die der alten abnimmt, merte ich noch nicht. Freilich haben fie auch feine Zeit auf folche alte Rnafterbarte zu verwenden gehabt; ift doch fogar eine wirkliche und gründliche Renntniß der Kantischen Philosophie höchstens um noch in einigen, fehr wenigen, alten Ropfen gu finden. Denn die Jugendzeit der jett im Mannesalter fiehenden Generation bat verwendet werden muffen auf die Werte des "Riejengeiftes Segel", des "großen Schleiermacher" und des "fcharffinnigen Berbart." Leider, leider, leider! Denn Das eben ift das Berderbliche folder Universitätscelebritäten und jenes aus dem Munde ehrfamer Rollegen im Amte und hoffnungsvoller Afpiranten zu foldem emporfteigenden Rathederheldenruhmes, daß der guten, gläubigen, urtheilslofen Jugend mittelmäßige Ropfe, bloge Fabritwaare der Natur, als große Beifter, ale Ausnahmen und Zierden der Menschheit angepriesen werden; wouach dann dieselbe fich mit aller ihrer Jugendtraft auf bas fterile Studium der endlofen und geiftlofen Schreibereien folcher Leute wirft und die wenige, tofibare Zeit, die ihr m höherer Bildung bergonnt worden, bergeudet, fratt folche bei wirflichen Belehrung ju widmen, welche die Berte ber fo fel tenen, achten Denter darbieten, diefer mahren Ausnahmen

unter den Menschen, welche, rari nantes in gurgite vasto, im Laufe der Jahrhunderte nur hin und wieder ein Mal auf= getaucht find, weil eben die Ratur jeden ihrer Art nur Gin Mal machte und dann "die Form zerbrach." [112] Auch für fie mirden diefe gelebt haben, wenn fie nicht um ihren Untheil an ihnen waren betrogen worden durch die fo überans ber= derblichen Pratonen des Schlechten, diefe Mitglieder der großen Samerad= und Gebatterichaft der Alltagstopfe, die allezeit florirt und ihr Panier hoch flattern läßt, als stehender Feind Des fie demuthigenden Großen und Mechten. Durch eben Diefe und ihr Treiben ift die Zeit fo heruntergebracht, daß die, von miern Batern nur nach jahrelangem ernstlichen Studium und unter großer Unftrengung berftandene Kantische Philosophie der jetigen Generation wieder fremd geworden ift, die min davorsteht, wie ovos noos lugar, und etwan robe, plumpe, tolpelhafte Angriffe darauf verfucht, - wie Barbaren Steine werfen gegen ein ihnen fremdartiges, griechifches Gotter= bild. Weil es benn nun fo fteht, liegt auch mir heute ob, den Berfechtern der unmittelbar erfennenden, bernehmenden, aufdauenden, fury materielle Renntuiffe aus eigenen Mitteln liefernden Bernunft, als etwas ihnen Reues, in dem feit 150 Bahren weltberühmten Werte Lode's das erfte, ausdriidlich gegen alle angeborenen Erkenntniffe gerichtete Buch gu empfehlen, und noch speciell im 3. Kapitel deffelben die §S. 21-26. Denn obwohl Lode in feinem Leugnen aller ange= borenen Bahrheiten insofern zu weit geht, als er es auch auf die formalen Erfenntniffe ausdehnt, worin er fpater bon auf das Glanzendeste berichtigt worden ift; fo hat er doch Rant binfichlich aller materialen, d. i. Stoff gebenden Erkenntniffe vollfommen und unleugbar Recht.

Ich habe es schon in meiner Ethit gesagt, nuß es jedoch wiederhosen, weit, wie das Spanische Sprichwort sehrt, es kinen ärgern Tanben giebt, als den, der nicht hören will (no hay peor sordo, que el que no quiere oir): wenn die Vernunft ein auf Metaphysit angelegtes, Erkenntnisse, ihrem Stoffe nach, lieferndes und demnach alle Wöglichkeit der Ersahrung überschreitende Ausschläftlisse gedendes Vermögen dare; so milite ja nothvendig über die Gegenstände der Mesaphysit, mithin, and der Netigion, da sie die selen sind, eine

eben jo große Uebereinstimmung unter dem Denschengeschlechte berrichen, wie über die Gegenstände der Mathematit: fo daß. menn etwan Giner in feinen Anfichten über Dergleichen von den Andern abmiche, er fofort als nicht recht bei Trofte angefehen werden müßte. Aber gerade das Umgelehrte findet Statt: über [113] tein Thema ift das Menschengeschlecht so durch aus uneinig, wie iber das bejagte. Seitdem Menschen den ten, liegen überall die fammtlichen philosophischen Spfteme im Streit und find einander jum Theil diametral entgegengesetzt: und seitdem Menschen glauben (welches noch länger ber ift), befampfen einander die Religionen mit Teuer und Schwerdt, mit Erfommunitationen und Ranouen. Für fporadische Heterodore aber gab es, jur Zeit des recht lebendigen (Maubens, nicht etwan Rarrenhaufer, fondern Inquisitions gefänguisse, nebst Bubehör. Also auch hier spricht die Erfahrung laut und unabweisbar gegen das lügenhafte Vorgeben einer Bernunft, die ein Bermogen unmittelbarer, metaphyliicher Erfenntnisse, oder, deutlicher geredet, Gingebungen von oben ware, und über welche ein Dlal ftrenges Bericht ju halten, es wahrlich an der Zeit ift; da, horribile dictu, eine fo lahme, fo palpable Liige feit einem halben Jahrhundert in Deutschland überall tolportirt wird, jahraus jahrein bom Ratheder auf die Baute und dann wieder bon den Banten aufs Ratheder wandert, ja jogar unter den Frangofen ein Baar Binfel gefunden hat, die fich das Mahrchen haben aufbinden laffen und nun damit in Frankreich haufiren gehn; wofelbit der bon sens der Frangosen der raison transcendentale bald die Thüre weisen wird.

Aber wo ift denn die Lige ausgehect, und wie ift das Mährchen in die Welt gekonnten? — Ich nurs es gestehnt: den nächsten Anlaß dat leider Kant's praktische Bernuutt gegeben, unt ihrem kategorischen Imperativ. Diese nämlich einmal augenommen, hatte man weiter nichts nöthig, als derselben eine eben so reichsunmittelbare, solglich ex tripode die metaphysischen Wahrheiten verklindende theoretische Bernuntt, als ihren Pendant, oder ihre Zwillingsschwester beizugeben. Den gläuzenden Ersolg der Sache habe ich geschildert in den Grundsproblemen der Ethit S. 148 sg. [2. Ausst. S. 146 sg.], wohn ich verweise. Juden ich also einräume, daß Kant zu

diefer erlogenen Annahme den Anlaft gegeben, muß ich jedoch binguffigen; wer gerne tangt, dem ift leicht gevfiffen. 3ft es boch wie ein Aluch, der auf dem bipedischen Geschlechte laftet, bak, vermöge feiner Wahlbermandtichaft jum Berfehrten und Schlechten, ihm fogar an den Werten großer Beifter gerade bas Schlechtefte, ja geradezu die Rehler, am besten gefallen; fo daß es diefe lobt und bewundert, hingegen das wirklich [114] Bewunderungswirdige ihnen nur fo mit hingehn läft. Das mahrhaft Grofe. Das eigentlich Tiefe in Rant's Philosophie ift jebt auferft Benigen befaunt: benn mit dem ernftlichen Studio feiner Werte mußte auch das Berftandnift derfelben aufhören. Sie werden nur noch furforisch, jum Behuf biftonicher Renntniftuahme, gelesen bon Jenen, welche mahnen: nach ihm fei auch etwas getommen, ja, erft das Rechte: da= ber man allem Gerede Diefer bon Kantischer Bhilosophie anmertt, daß fie nur die Schaale, die Aufenfeite derfelben tennen, einen roben Umrift davon nach Saufe getragen, bie und da ein Bort aufgeschnappt haben, aber nie in den tiefen Ginn und Geift derfelben eingedrungen find. Was nun allen Gol= den von jeher am besten im Rant gefallen hat, find zuvor= derft die Antinomien, als ein gar bertradtes Ding, noch mehr aber die praftische Bernunft, mit ihrem tategorischen Imperativ, und wohl gar noch die darauf gefetzte Moraltheologie. mit der es jedoch Rant nie Ernst gewesen ift: da ein theoretiides Doging bon ausschlieflich praktischer Geltung der holgernen Flinte gleicht, die man ohne Gefahr den Rindern geben fann, auch gang eigentlich zum "wasch' mir den Belg, aber mad) ihn mir nicht nag" gehört. Was nun aber den tategorischen Imperativ selbst betrifft, so hat Kant ihn nie als Thatfache behauptet, hiegegen vielmehr wiederholentlich proufürt und denfelben bloß als das Resultat einer höchft mun= derlichen Begriffstombination aufgetischt: weil er eben einen Rothanter für die Moral brauchte. Die Philojophiepro = iefforen aber haben niemals das Fundament der Sache unter= judt, fo daß, wie es icheint, bor mir daffelbe nicht ein Dal atannt worden ift: ftatt Deffen haben fie fich beeilt, unter dem puriftischen Ramen "das Sittengeset, der mich jedes= mal an Burger's Mamfell Laregle erinnert, den tategorifden Imperatio als felsenfest begründete Thatsache in Kredit zu

bringen, ja, haben etwas jo Maffibes baraus gemacht, wie die fteinernen Gefettafeln des Mofes, welche er gang und gar bei ihnen bertreten muß. Run habe ich zwar in meiner Abhandlung über das Fundament der Moral, die prattijde Bernunft, mit ihrem Imperatio, unter das anatomische Meijer genommen und daß nie Leben und Wahrheit in ihnen gewefen ift fo deutlich und ficher nachgewiesen, daß ich Den febn will, der mich mit Gründen widerlegen und ehrlicher Beije dem [115] tategorifchen Imperativ wieder auf die Beine helfen tann. Das macht jedoch die Philosophieprofessoren nicht irre. Gie tonnen ihr "Sittengesets ber prattifden Bernunft" als einen bequemen Deus ex machina zur Begründung ihrer Moral. fo wenig wie die Freiheit des Willens, entbehren: denn Dies find zwei hochft mefentliche Stücke ihrer Alteweiber= und Roden-Philosophie. Dag ich nun beide todtgeschlagen habe thut nichts: bei ihnen leben sie noch immer, - wie man bisweilen einen bereits gestorbenen Monarchen, aus politischen Gründen, noch einige Tage fortregieren läßt. Begen meine unerbittliche Demolition jener beiden alten Fabeln gebrauchen Die Tapfern eben nur ihre alte Tattit: fchweigen, fchweigen, fein leife voriiber ichleichen, thun als ob nichts geschehen ware, damit das Publitum glaube, daß mas fo Giner wie ich faat nicht werth fei, daß man auch nur hinhore: mm freilich; find fie doch bom Ministerio gur Philosophie berufen, und ich blog bon der Ratur. Zwar wird fich wohl am Ende ergeben, daß diefe Belden es machen, wie der idealistisch gefinnte Bogel Strauß, welcher meint, daß wenn nur er die Angen berhüllt, der Jager nicht mehr da fei. Je nun, tommt Beit, tommt Rath: wenn nur noch einstweilen, etwan bis ich todt bin und man fich meine Sachen nach eigenem Bufto appretiren tann, das Bublitum fich an dem unfruchtbaren Gefaalbader, dem unerträglich langweiligen Gefaue, den arbitraren Ronftruftionen des Abfolitiums und der Rinderschulenmoral der herren gemigen laffen will; da wird man fpater weiter fehn.

Morgen habe benn das Rechte Seine Freunde wohlgesinnet, Wenn nur heute noch das Schlechte Bollen Plat und Gunft gewinnet. R. D. Divan,

Aber miffen die herren auch, was es an der Zeit ift? -Gine langft prophezeite Epoche ift eingetreten: die Rirche mantt. mautt fo ftart, daß es fich fragt, ob fie den Schwerpuntt wiederfinden werde: denn der Glaube ift abhanden getommen. Bit es doch mit dem Licht der Offenbarung wie mit andern Lichtern: einige Dunkelheit ift die Bedingung. Die Bahl Derer, welche ein gewiffer Grad und Umfang von Renntuiffen sum Glauben unfahig macht, ift bedentlich groß geworden, Dies bezeugt die allgemeine Berbreitung des platten Ratio= nalismus, der fein Bulldogsgeficht immer breiter auslegt. Die tiefen Denfterien des Chriftenthums, über welche die Sahr= hunderte gebrütet und gestritten haben, schickt er fich gang gelaffen an, mit feiner Schneiderelle auszumeffen und duntt fich wunderkling dabei. Bor Allein [116] ift das Chriftliche Rerndogma, die Lehre bon der Erbfünde, bei den rationaliftischen Blatt= töpjen jum Kinderspott geworden; weil eben ihnen nichts flarer und gewiffer dünkt, als daß das Dafenn eines Jeden mit feiner Beburt angefangen habe, daher er ummöglich verschuldet auf Die Belt gefonnmen fein tonne. Bie fcharffinnig! - Und wie, wenn Berarmung und Bernachläffigung überhand nehmen, dann die Wolfe anfangen fich im Dorfe ju zeigen: fo erhebt, unter diefen Umftanden, der ftets bereit liegende Daterialismus das Saupt und fommt, mit feinem Begleiter dem Bestiglismus (von gewiffen Leuten Sumanismus genannt) an der Sand, beran. - Dit der Unfähigfeit jum Glauben machit das Bedirfnif der Ertenntnif. Es giebt einen Siede= puntt auf der Stala der Rultur, wo aller Glaube, alle Offen= barung, alle Auftoritäten fich verflüchtigen, der Menfch nach eigener Einficht verlangt, belehrt, aber auch überzeugt febn will. Das Gangelband der Kindheit ift von ihm abgefallen; er will auf eigenen Beinen ftehn. Dabei aber ift fein metaphpfifches Bedürfniß (Welt als W. und B., Bd. 2, Rap. 17) fo unber= tilabar, wie irgend ein physisches. Dann wird es Ernft mit dem Berlangen nach Philosophie, und die bedürftige Menich= beit ruft alle denkenden Beifter, die fie jemals aus ihrem Schoof erzeugt hat, an. Dit hohlem Wortfram und impotenten Bemühungen geiftiger Raftraten ift da nicht mehr aus= gureichen; fondern es bedarf einer ernstlich gemeinten, d. h. einer auf Bahrheit, nicht auf Gehalte und Honorare gerich=

teten Philosophie, die daher nicht frägt, ob fie Ministern oder Rathen gefalle, oder diefer oder jener Kirchenpartei in ihren Kram passe; sondern an den Tag legt, daß der Beruf der Philosophie ein gang anderer sei, als eine Erwerbsquelle für

die Armen am Geifte abzugeben.

Doch ich tehre au meinem Thema gurud. Dem prattifchen Drafel, welches Rant der Berminft fälfchlich juge fdrieben hatte, wurde, mittelft einer, bloß einiger Rühnheit beburfenden Amplifitation, ein theoretisches Dratel quaefellt. Die Ehre der Erfindung wird wohl auf F. S. Jacobi gurid suführen fenn, bon welchem theueren Manne die Philosophie professoren das werthvolle Geschent freudig und dantbar entgegennahmen. Denn dadurch war ihnen geholfen aus der Roth, in die Rant fie berfett hatte. Die falte, niichterne, überlegende Bernunft, welche Kant [117] fo graufam fritifin hatte, murde jum Berftande degradirt und mußte fortan diefen Namen führen: der Name der Bernunft aber wurde einem ganglich imaginaren, ju Deutsch, erlogenen Bermogen beigelegt, an dem man gleichsam ein in die supralunarische, ja übernatürliche Welt fich öffnendes Fenfterlein hatte, durch welches man baher alle die Bahrheiten gang fertig und zugerichtet in Empfang nehmen tonnte, um welche die bisherige, altmodifche, ehrliche, reflettirende und besonnene Vernunft fich Jahrhunderte lang vergeblich abgemüht und gestritten hatte. Und auf einem folden, völlig aus der Luft gegriffenen, völlig erlogenen Bermogen bafirt fich feit funfzig Jahren die Deutsche, fogenannte Philosophie, erft als freie Konftruttion und Projettion des absoluten 3ch und feiner Emanationen gum Richt-3d. bann als intellektuale Anschauung der absoluten Identität, oder Sudiffereng, und ihrer Evolutionen gur Natur, ober auch Des Entfiehens Gottes aus feinem finftern Grunde, oder Ungrunde, à la Jatob Bohme, endlich als reines Sichfelbitdenten der absoluten 3dee und Schauplats des Ballets der Gelbsibe megung der Begriffe, daneben aber ftets noch als unmittelbares Bernehmen des Gottlichen, des Ueberfinnlichen, der Gottheit, ber Schönheit, Bahrheit, Gutheit, und was fonft noch für Beiten gefällig fehn mögen, oder auch als bloges Ahnen (ohne b) aller diefer herrlichkeiten. - Das also mare Bernunft? o nein, das find Boffen, welche den durch die ernfthaften Rantischen

Krititen in Berfegenheit gesetzten Philosophieprosessoren zum Rothbehesse dienen sollen, um irgend wie, per fas aut nesas, vie Gegenstände der Landesresigion für Ergebnisse der Philosophie auszugeben.

Mäntlich die erfte Obliegenheit aller Brofefforenphilosophie ift, die Lehre bon Gott, dem Schöpfer und Regierer ber Welt, ale einem perfonlichen, folglich individuellen, mit Berftand und Willen begabten Befen, welches die Welt aus nichts hervorgebracht hat und fie mit hochfter Beisheit. Macht und Gite leuft, philosophifch ju begründen und über allen Zweifel binans festzustellen. Dadurch aber gerathen die Philosophieprofessoren in eine mifliche Stellung gur ernftlichen Philojophie. Ramlich Rant ift gefommen, die Rritif der reinen Bernunft ift gefdrieben, ichon bor mehr als 60 Jahren, und das Refultat berfelben ift gemefen, daß alle Bemeife, Die man im Laufe der driftlichen [118] Jahrhunderte für das Dajenn Gottes aufgestellt hatte und die auf drei allein mögliche Be= meisarten gurudguführen find, durchaus nicht bermogen, das Berlangte ju leiften, ja, die Unmöglichkeit jedes folden Bemeijes, und damit die Unmöglichkeit aller fpetulativen Theologie, wird ausführlich a priori dargethan, und zwar, wohl= verstanden, nicht etwan, wie es in unfern Tagen Mode geworden, mit hohlem Bortfram, Begel'ichem Bifchiwaichi, woraus Jeder machen fann, was er will; nein, gang ernstlich und chrlich, nach alter guter Sitte, folglich fo, daß feit 60 Jahren, fo bochft ungelegen die Sache auch Bielen getommen, Reiner etwas Erhebliches dagegen hat einwenden tonnen, vielmehr in Folge davon die Beweise des Dasenns Bottes gang aufer Rredit und Gebrauch gefommen find. 3a. gegen dieselben haben, bon Dem an, die Philosophieprofefforen außerft vornehm gethan, fogar eine entschiedene Berachtung dagegen an den Tag gelegt; weil nännlich die Sache fich fo gang bon felbst berftande, daß es lächerlich fei, fie erft beweifen ju wollen. Gi, ei, ei! hatte man doch Das früher gewußt! Dann würde man fich nicht Jahrhunderte lang um folde Beweise abgemuiht haben, und Rant hatte nicht nothig gehabt, biefelben mit dem gangen Gewicht der Bernunftfritit ju ger= malmen. Da wird denn wohl, bei befagter Berachtung, Mandem der Ruchs mit den fauern Tranben einfallen. Wer

übrigens eine kleine Probe derselben sehn möchte, findet eine recht charatterizische in Schelling's philosophischen Schriften, Bd. 1, 1809. S. 152. — Während num Andere sich damit trößteten, daß Kant gesagt habe, das Gegenthell liebe sich admit derweisen, — als ob dem alten Schalf das affirmanti ineumbit prodution unbekannt gewesen wäre, — kan, als ein Retter in der Noth, sie die Philosophieprosessionen, die wunderungswürdige Jacobische Ersindung, welche den Deutschen Gelehrten dieses Jahrhunderts eine ganz aparte Vernunft verlieb, dan der bis dahin kein Mensch etwas gehört, noch gewunkt hatte.

Und doch waren alle diefe Schliche feineswegs nothig. Denn durch jene Unbeweisbarteit wird das Dajenn Gottes felbst nicht im mindesten angesochten; da es auf viel fiche rerm Boden und unerschütterlich fest fteht. Es ift ja Gade der Offenbarung, und amar ift es Dies um fo gewiffer, als folde Offenbarung allein und ausschließlich demjenigen Bolte, welches deshalb das [119] auserwählte heißt, zu Theil geworden ift. Dies ift daraus erfichtlich, daß die Erfenntniß Gottes, als des perfonlichen Regierers und Schöpfers der Welt, der Alles wohlgemacht, fich gang allein in der Judifchen und den beiden aus ihr hervorgegangenen Glaubenslehren, die man, im weitern Sinne, ihre Getten nennen tonnte, findet, nicht aber in der Religion irgend eines andern Boltes, alter oder neuer Beit. Denn es wird doch wohl Reinem in den Ginn fommen, etwan das Brahm der Sindu, welches in mir, in dir, in meinem Bferde, beinem Sunde lebt und leidet, - oder auch den Brahma, welcher geboren ift und ftirbt, andern Brahmas Blat zu machen, und dem überdies fein Bervorbringen der Belt jur Schuld und Gunde angerechnet wird\*), - geschweige den üppigen Cohn des betrogenen Caturns, dem Prometheus trott und feinen Kall verfündet, - mit Gott dem Berrn gu

bermedfeln. Sehn wir aber gar die Religion an, welche auf Erden die größte Angahl von Befennern, folglich die Dajorität der Menschheit für fich hat und in diefer Begiehung die vornehuifte heißen fann, alfo den Buddhaismus; fo läßt es bent zu Tage fich nicht mehr verhehlen, daß diefer, fo wie irreng idealigifd und astetifch, auch entschieden und ausdrud= lich atheistisch ift; fo fehr, daß die Briefter, wenn ihnen die Lehre des reinen Theismus vorgetragen wird, folde ausdriidlich perhorresciren. Daher (wie uns in den Asiatic researches Vol. 6, p. 268†) berichtet wird) der Oberpriester der Buddhaiften in Ava, in einem Auffate, den er einem tatholiiden Bijdhofe übergab, zu den feche berdammlichen Rete= wien auch die Lehre gahlte, "daß ein Wefen da fei, welches die Welt und alle Dinge geschaffen habe und allein würdig jei, angebetet zu werden." Eben deswegen sagt auch 3. 3. Edmidt in Betersburg, welchen trefflichen Gelehrten ich entidieden für den gründlichften Renner des Buddhaismus in Europa halte, in seiner Schrift "iber die Berwandtschaft der gnosisischen Lehren mit dem Buddhaismus" S. 9: [120] "in den Edriften der Buddhaiften fehlt jede positibe Andeutung eines boditen Beiens, als Brincips der Schöpfung, und fcheint fo= gar diefer Gegenfrand, wo er fich, der Konfequeng gemäß, bon felbft darbietet, mit Rleif umgangen zu werden." In feinen "Forfchungen im Gebiete der altern Bildungsgeschichte Mittel= affens" S. 180 fagt derfelbe : "Das Shitem des Buddhais= mus fennt fein ewiges, unerschaffenes, einiges gottliches Befen, das vor allen Zeiten war und alles Sichtbare und Unficht= bare erichaffen hat. Diefe 3dee ift ihm gang fremd, und man findet in den buddhaiftischen Büchern nicht die geringfte Spur davon. Eben fo wenig giebt es eine Schöpfung; awar ift das fichtbare Weltall nicht ohne Anfang, es ift aber aus dem keren Raume nach folgerechten, unabanderlichen Naturgefeten entstanden. Man mirde fich indef irren, wenn man an= nahme, daß Etwas, man nenne es nun Schichal oder Ratur,

<sup>\*)</sup> If Brimha be unceasingly employed in the creation of worlds.

orders of being? (Wenn Brahma unaufhöltigh Melten fgafft, ——
note sollen Wesen miedrigerer Art zur Ruhe gelaugen?) Pradodh
Chandro Daya, tr. by J. Taylor, p. 23. — Aud ist Brahma Theil
des Trimurtt, dieser aber die Bersonisstand er Ratur, als Zeugung
Erhaltung und Tod; er vertritt also die erstere.

<sup>†)</sup> besgleichen von Sangermano in feiner Description of the Barmese empire, p. 81. Siehe J. J. Schmibt's "Forschungen im Gestete ber attern Bilbungsgeschichte Mittelastens", Petersburg 1824, S. 276.

pon den Buddhaiften als göttliches Brincip angefehen ober perehrt wirde: vielmehr das Gegentheil; denn gerade diefe Entwidelung des leeren Raumes, Diefer Riederichlag aus dem felben oder deffen Berfrüdelung in ungahlige Theile, diefe nun entstandene Materie, ift das lebel des Jirtintschu, oder des Bettalls in feinen innern und außern Beziehungen, aus melchent der Ortschilang, oder der bestäudige Wechsel nach unabauderlichen Gefetsen entft anden ift, nachdem diefe durch jenes lebel begründet maren." Eben fo jagt berfelbe in feiner am 15. September 1830 in der Betersburger Atademie gehaltenen Borlefung G. 26: "der Ausdrud Schöpfung ift dem Buddhaismus fremd, indem derfelbe nur von Weltentftehungen weiß"; und G. 27: "man muß einsehn, daß, bei ihrem Shftem, teine 3dee irgend einer urgottlichen Schopfung Statt finden tann." Es liegen fich hundert dergleichen Belege auführen. Nur auf einen jedoch will ich noch aufmertsam machen; weil er gang populär und zudem offiziell ift. Nämlich der 3. Band des fehr belehrenden Buddhaiftifchen Wertes Mahayansi, Raja-ratnacari and Raja-vali, from the Singhalese by E. Upham, Lond. 1833, enthalt die aus den hollandischen Protofollen übersetzten offiziellen Interrogatorien, melde, um 1766, der hollandische Gouberneur bon Ceplon mit den Oberpriestern der fünf vornehmsten Bagoden einzeln und successive abgehalten hat. Der Kontraft zwischen den Interlokutoren, welche fich nicht wohl verständigen konnen, ift hochft ergoblich. Die Priefter, ben Lehren ihrer Religion gemäß, bon Liebe und Mitleid gegen alle lebenden Wejen, ielbit wenn es hollandische Gouverneure sehn follten, erfüllt, find auf das Bereitwilliafte bemiiht, allen feinen Fragen au genigen. Aber der naibe und arglofe Atheismus diefer from men und sogar enfratistischen Oberpriefter gerath in Konflitt mit der innigen Bergensübergengung des schon in der Wiege judgifirten Gouverneurs. Sein Glaube ift ihm zur zweiten Natur geworden, er tann sich gar nicht darin finden, das Diese Beiftlichen teine Theisten find, fragt daher immer bon Neuem nach dem höchsten Wefen, und wer denn die Welt geschaffen habe und dergl. mehr. Jene meinen dann, es tonne boch tein höheres Beien geben, als den Siegreich-Bollendeten, den Buddha Schafia Muni, der, ein geborener Königssohn,

ireiwillig als Bettler gelebt und bis ans Ende feine bobe Lehre gepredigt hat, jum Beil der Menschheit, um uns Alle nom Elend der fteten Biedergeburt ju erlojen; die Belt nun aber fei von Riemanden gemacht +) fie fei felbsigeschaffen, (selfcreated), die Ratur breite fie aus und ziehe fie wieder ein; allein fie fei Das, mas eriftirend nicht eriftirt; fie fei Die nothwendige Begleitung der Biedergeburten, Diefe aber feien Die Folgen unfere fündlichen Bandels u. f. w. Go gehn benn diefe Gefprache gegen hundert [121] Seiten fort. - 3ch er= mähne folche Thatfachen hauptfächlich darum, weil es wirklich fandalos ift, wie noch heut zu Tage, in den Schriften deutider Gelehrten, burchgängig Religion und Theismus ohne Beiteres als identisch und innondm genommen werden: mabrend Reli= aion fich jum Theismus verhalt, wie das Genus ju einer einzigen Species, und in der That bloß Indenthum und Theismus identisch find; daher eben auch alle Bolter, Die nicht Juden, Chriften, oder Mohammedaner find, bon uns durch den gemeinfamen Ramen Beiden ftigniatifirt merden. Sogar werfen Mohammedaner und Juden den Chriften por. daß fie nicht reine Theisten waren, wegen der Lehre von der Brinitat. Denn das Chriftenthum, was man auch fagen moge, hat Indisches Blut im Leibe und daher einen befandigen Sang bom Judenthume los zu kommen. — Bare Rant's Bernunftfritit, welche der ernfthafteste Angriff auf den Theismus ift, der je gewagt worden, weshalb die Philosophieprofessoren fich beeilt haben, ihn zu beseitigen, in Buddhaifti= iden Landen erschienen; fo hatte man, obigen Anführungen umak, darin nichts weiter gefehn, als einen erbaulichen traftat, au gründlicherer Widerlegung derer Reter und heilamer Befeftigung der orthodoren Lehre des Idealismus, alfo ber Lehre bon der bloß scheinbaren Erifteng Diefer unfern Sinnen fich darftellenden Welt. Eben jo atheiftisch, wie der Buddhaismus, find auch die beiden andern, neben ihm in thina fich behauptenden Religionen: die der Taoffee und die Mes Ronfugins; daber eben die Miffionare den erften Bers 168 Bentateuch's nicht ins Chinefische libersetzen tonnten; weil

Ecopenhauer. III.

<sup>†)</sup> Κοσμον τονδε, φησιν Ήρωκλειτος, ουτε τις θεων ουτε ανδρωπων εποιησεν. Plut. de animae procreatione, c. 5.

Diefe Sprache für Gott und Schaffen gar feine Musdrude hat Sogar ber Miffionar Butlaff, in feiner foeben erichienenen "Gefchichte des Chinefischen Reichs", ift so ehrlich, G. 18, ju fagen: "es ift außerordentlich, daß teiner der Philosophen in (China), welche jedoch das Naturlicht in vollem Dlaafe befagen, fich jur Erfenntniß eines Schöpfers und herrn des Universums emporgeschwungen hat." Gang übereinstimmend biemit ift was 3. K. Davis (The Chinese, chap. 15, p. 156) anführt, daß Milne, der Ueberseter des Shing-yu, im Borbericht über diefes Wert fagt, man tonne daraus erfebn: "that the bare light of nature, as it is called, even when aided by all the light of pagan philosophy, is totally incapable of leading men to the knowledge and worship of the true God." Alles diefes bestätigt, daß das alleinige Fundament des Theismus die Offenbarung ift; wie es auch fein muß, wenn nicht die Offenbarung eine iiberflüffige fenn foll. Bei diefer Gelegenheit fei bemertt, daß das Bort Atheismus eine Erschleichung enthält: weil es bormen den Theismus als fich bon felbst berftehend annimmt. Dan follte ftatt Deffen fagen: Richtjudenthum, und, ftatt Utheift Richt Jude: fo mare es ehrlich geredet.

Da nun, wie oben gefagt, das Dafenn Gottes Sache ber Offenbarung und dadurch unerschütterlich festgestellt ift, bedarf es feiner meufchlichen Beglaubigung. Die Philosophie nun aber ift [122] blog der, eigentlich jum Ueberfluß und muffiger Beije angestellte Berfuch, ein Mal die Bernunft, ale bas Bermögen des Menschen, ju denten, ju überlegen, ju reflet tiren, gang allein ihren eigenen Kraften gu überlaffen, etwan wie man einem Rinde, auf einem Rafenplat, einmal das Gangelband abnimmt, damit es feine Rrafte berfuche, um ju fehn, mas dabei heraustommt. Man nennt folde Broben und Bersuche die Spetulation; wobei es in der Natur ber Cache liegt, daß fie von aller Autorität, gottlicher wit menschlicher, ein Mal absehe, solche ignorire und ihren eigenen Beg gebe, um auf ihre Beije die hochsten und wichtigften Bahrheiten aufzusuchen. Wenn nun, auf diesem Grund und Boden, ihr Rejultat fein anderes als das oben angeführte unfere großen Rant ift; fo hat fie deshalb nicht fofort aller Ehrlichteit und Gemiffenhaftigfeit ju entfagen und, wie ein Scheim, Schleichwege zu gehn, um nur irgendwie auf den jibischen Grund und Boden, als ihre conditio sine qua non, zurüczugelaugen; vielmehr hat sie, ganz redich und einsach, unnmehr der Wahrheit auf anderweitigen Wegen nachzuspüren, wie solche sich etwan vor ihr aufthun, nie aber irgendeinen andern Lichte, als dem der Vernumft, zu solgen, sonern unbestimmert, wohin sie gesange, ihren Weg zu gehn, aetrost und beruhiat, wie Einer, der in seinem Beruse arbeitet.

Benn unfre Philosophicprofessoren die Sache anders bereiehn und vermeinen, ihr Brod nicht mit Ehren essen zu können, io lange sie nicht Gott den Herrn (als ob er ihrer bedirste) auf den Thron gesetzt haben; so ist schon hieraus erklärlich, warmm sie an meinen Sachen keinen Geschmack haben studen können und ich durchaus nicht ihr Mann bin: denn freilich sam ich mit Dergleichen nicht dienen und habe nicht, wie sie, siede Messe den neuesten Berichte über den lieden Gott mitzuteilen.

# Sechstes Kapitel.

lleber die dritte Klasse der Objekte für das Subjekt und die in ihr herrschende Gestaltung des Satzes vom zureichenden Grunde.

§. 35.

#### Erklärung diefer glaffe von Objekten.

[123] Die dritte Klasse der Gegenstände für das Vorstellungsvermögen bildet der sormale Theil der vollständigen Vorstellungen, nämlich die a priori gegebenen Anschauungen der honnen des äußern und innern Sinnes, des Raums und der Zeit.

Als reine Anfchauungen sind sie für sich und abgesondert von den vollständigen Vorstellungen und den erst durch diese dinggesonmenen Bestimmungen des Boll- oder Leerschafts, Ergenstände des Vorstellungsvermögens, da sogar reine Punkte und Linien gar nicht dargestellt, sondern nur a priori angeschaut werden tonnen, wie auch die unendliche Ausbehnung und unendliche Theilbarteit des Raumes und der Zeit allein Gegenstände der reinen Anschauung und der empirischen fremd find, Bas diefe Rlaffe bon Borftellungen, in welcher Zeit und Raum rein angeschaut werden, bon der erften Rlaffe. in der fie (und gwar im Berein) mahrgenommen werden, unterscheidet, das ift die Materie, welche ich daher einerseits als die Wahrnehmbarteit von Zeit und Raum, und andrerfeits als die obiektiv gewordene Raufalität erklart habe.

[124] Singegen ift die Verstandesform der Raufalität nicht für fich und abgefondert ein Gegenftand des Borftellungebermogens, fondern tommt erft mit und an dem Materiellen der Erfenntniß ins Bemuftfenu.

#### §. 36.

#### Sat vom Grunde des Senns.

Raum und Zeit haben die Beschaffenheit, daß alle ihre Theile in einem Berhaltniß zu einander ftehn, in Sinfidt auf welches jeder derfelben durch einen andern bestimmt und bedingt ift. Im Raum heißt dies Berhaltniß Lage, in ber Beit Rolge. Diefe Berhaltniffe find eigenthumliche, bon allen andern möglichen Berhältniffen unfrer Borfiellungen durchaus perichiedene, daher weder der Verstand noch die Vernunft, mittelft bloger Begriffe, fie zu faffen bermag; fondern eimig und allein bermoge der reinen Unschauung a priori find fie uns perstandlich: denn was oben und unten, rechts und linte, binten und poru, mas por und nach fei, ift aus blogen Begriffen nicht deutlich zu machen. Kant belegt Dies fehr richtig damit, daß der Unterschied amischen dem rechten und linken Sandichuh durchaus nicht anders, als mittelft der Unschauung berftandlich zu machen ift. Das Gefets nun, nach melchem die Theile des Raums und der Zeit, in Absicht auf iene Berhältniffe, einander bestimmen, nenne ich den Satz bom gureichenden Grunde des Senns, principium rationis sufficientis essendi. Ein Beispiel von diesem Verhältnis gugleichsehns entsicht. Bei dem Grunde des Senns im Raum ift icon im 15. Paragraph gegeben, an der Berbindung gwischen den Seiten und den Binkeln eines Dreieds, und da-

ielbit gezeigt, daß diefes Berhaltnift fowohl bon dem zwifden Uriach und Birfung, ale dem gwifden Erfenntniggrund und Rolae, gang und gar berichieden fei, weshalb hier die Bedingung Grund des Senns, ratio essendi genannt werden mag. Es verfieht fich bon felbit, daß die Ginficht in einen iolden Gennsgrund Erfenntnifgrund werden taun, eben mie auch die Ginficht in das Gefets der Raufalität und feine Anwendung auf einen bestimmten Fall Ertenntnifgrund der Birfung ift, wodurch aber feineswegs die gangliche Berichiebenheit awischen Grund des Senns, des Werden und des Ertennens aufgehoben [125] wird. In vielen Fällen ift Das, mas nach einer Gestaltung unfers Sates Folge ift, nach der anbern Grund: fo ift fehr oft die Wirkung Erkenntnifgrund der Urfache. 3. B. das Steigen des Thermometers ift, nach bem Befetze ber Raufalität, Folge ber bermehrten Barme: nach dem Sate bom Grunde des Erfennens aber ift es Grund, Erfenntnifgrund der bermehrten Barne, wie auch des Urtheils, welches diefe aussagt.

#### \$, 37, Sennsgrund im Raume.

Im Raum ift durch die Lage jedes Theils deffelben, wir wollen fagen einer gegebenen Linie (von Flachen, Körpern, Buntten, gilt das Gelbe), gegen irgend eine andre Linie, auch ihre bon der erften gang berschiedene Lage gegen jede mögliche andre durchaus bestimmt, fo daß die lettere Lage gur ersteren m Berhaltniß der Folge jum Grunde fteht. Da die Lage der Linie gegen irgend eine der möglichen andern eben fo ihre lage gegen alle andern bestimmt, also auch die borhin als bestimmt angenommene Lage gegen die erfte; jo ift es einerlei, welche man zuerst als bestimmt und die andern bestimmend. d. h. als ratio und die andern als rationata betrachten will. Dies daher, weil im Raume keine Succeffion ift, da ja eben durch Bereinigung des Raumes mit der Zeit, jur Gesammt= writellung des Kompleres der Erfahrung, die Borftellung des bericht also überall ein Analogon der fogenannten Bechfel= wirfung: wobon das Ausfiihrlichere bei Betrachtung der Re-

Raumes haben.

§. 39.

# Geometrie.

Ebenso beruht auf dem Nexus der Lage der Theile des Raums die gange Geometrie. Sie ware bemnach eine Gin= ficht in ienen Nexus: da solche aber, wie oben gesagt, nicht durch bloge Begriffe möglich ift, sondern nur durch Anidauung: fo milkte jeder geometrische Sats auf diese auriidgeführt werden, und der Beweis bestände bloß darin, daß man den Nerus, auf [127] dessen Anschauung es ansommt, deutlich heraushobe: weiter founte man nichts thun. Wir finden inbeffen die Behandlung der Geometrie ganz anders. Mur die apolf Ariome Euflid's lakt man auf bloker Anschauung beruben, und sogar beruhen von diesen eigentlich nur das neunte. elite und zwölfte auf einzelnen verschiedenen Anschauungen. alle die andern aber auf der Einsicht, daß man in der Wissen= ichaft nicht, wie in der Erfahrung, es mit realen Dingen, die für sich neben einander bestehn und ins Unendliche verschieden ienn können, zu thun habe: sondern mit Begriffen, und in ber Mathematif mit Normalanschauungen, b. h. Kiguren und Bahlen, die für alle Erfahrung gesetgebend find und daher das Vielumfassende des Begriffs mit der durchgängigen Bestimmtheit der einzelnen Vorstellung vereinigen. Denn obaleich fie, als anschausliche Vorstellungen, durchweg genau be= munt find und auf diefe Weife für Allgemeinheit durch das Unbestimuntgelassene keinen Raum geben: so sind sie doch all= gemein: weil fie die bloken Formen aller Erscheinungen find, und als folche von allen realen Obietten, denen eine folche form autommt, gelten. Daber bon diefen Normalanschauungen. felbst in der Geometrie, so gut als von den Begriffen, Das gelten würde, was Plato von feinen Ideen fagt, daß nämlich gar nicht zwei gleiche eriffiren tonnen, weil folche nur Gine waren\*). Dies wurde, sage ich, auch bon den Normal=

\*) Die Platonischen Ibeen lassen sich allenfalls beschreiben als Normalanschauungen, die nicht nur, wie die mathematischen, für die Hormale, sondern auch für das Materiale der wölkständigen Boriellungen giltig wären: also vollsändige Borstellungen, die, als solche durchgängig bestimmt wären, und boch zugleich, wie die Begriffe, Bieles unter sich derigken; b. 6, nach meiner §.28 gegebenen Erklärung, Mervälenkanten der Begriffe, die ihnen aber völlig abäquat wören.

ciprofation der Briinde S. 48. Weil nun jede Linie in Sinficht auf ihre Lage sowohl bestimmt durch alle andern, als fie bestimmend ift; fo ift es nur Willführ, wenn man irgend eine Linie bloß als die andern bestimmend und nicht als bestimmt betrachtet, und die Lage jeder gegen irgend eine andere läßt die Frage zu nach ihrer Lage gegen irgend eine britte, bermoge welcher zweiten Lage die erfte nothwendig fo ift, wie fie ift. Daher ift auch in der Bertettung der Griinde des Gebus. wie in der der Gründe des Werdens, gar fein Ende a parte ante ju finden, und, megen der Unendlichkeit des Raums und der in ihm monlichen Linien, auch feines a parte post. Alle [126] möglichen relativen Räume find Figuren, weil fie begrangt find, und alle dieje Figuren haben, wegen der gemeinschaftlichen Grangen, ihren Gennsgrund eine in der andern. Die series rationum essendi im Raum geht also, wie die series rationum fiendi, in infinitum und zwar nicht nur, wie jene, nach einer, fondern nach allen Richtungen.

Ein Beweis von allem Diesen ift unmöglich: denn es sind Sätze, deren Wahrheit transscendental ift, indem sie ihren Grund unmittelbar in der a priori gegebenen Anschauung des

§. 38.

# Sennsgrund in der Beit. Arithmetik.

In der Zeit ist jeder Augenblick bedingt durch den dorigen. So einfach ist hier der Grund des Sehus, als Gesetz der Kolge; weil die Zeit nur Eine Dimenssion hat, daher keine Namungslatigseit der Beziehungen in ihr sehn kann. Zeder Augenblick ist bedingt durch den dorigen; nur durch jenen kann man zu biesem gelangen; nur sofern jener war, dereifossen ist, ist diesen. Mus diesem Verus der Theise der Zeit beruht alles Zählen, dessen Werte nur dienen, die einzelnen Schritte der Succession zu marktren; solglich auch die ganze Arithmetik, die durchwe nichts Auderes, als methodische Austrhametik, die durchwe nichts Auderes, als methodische Austrhametik der Scholens sehnt. Zede Zahl setz die vorhergehenden als Gründe ihres Sehns voraus: zur Zehn kann ich nur gesangen durch alse vorhergeschenden, umd bloß vermöge dieser Einsicht in dem Sehnsgrund weiß ich, daß wo Zehn sind, auch Acht, Sechs, Vier sind.

auschanungen in der Geometrie gelten, waren fie nicht, als allein raumliche Objette, durch das bloke nebeneinander: fenn, den Ort, unterschieden. Diese Bemerkung hat, nach dem Aristoteles, ichon Plato felbit gemacht; ere de, napa ta αιοθητα και τα ειδη, τα μαθηματικά των πραγματων ειναι σησι μεταξυ, διαφεροντα των μεν αισθητων τω αϊδια και ακινητα ειναί, των δε ειδων τω τα μει πολλ' αττα όμοια ειναι, το δε ειδος αυτο έν έκαστον movor (idem praeter [128] sensibilia et species, mathematica rerum ait media esse, a sensibilibus quidem differentia eo, quod perpetua et immobilia sunt, a speciebus vero eo, quod illorum quidem multa quaedam similia sunt, species vero ipsa unaquaeque sola). Metaph. I. 6. womit X, 1 au bergleichen. Die bloke Ginficht nun, daß ein folder Unterschied des Orts die übrige Identität nicht authebt, icheint mir jene neun Axiome erfeten gu fonnen und bem Befen der Biffenschaft, deren Zwed es ift, das Gingelne aus dem Allgemeinen zu erkennen, angemeffener zu febn, als die Aufstellung neun berschiedener Axiome, die auf Giner Ginficht beruhen. Alsdann nämlich wird von den geometrijden Riguren gelten, mas Ariftoteles, Metaph. X, 3 fagt: er τουτοις ή ισοτης ένοτης (in illis aequalitas unitas est).

Von den Kormalansschaumgen in der Zeit aber, den Zahlen, gilt jogar kein solcher Unterschied des Rebeneinandersching, sondern schlecksthin, wie von den Begriffen, die identitas indiseernibilium, und es giebt nur Sine Füuf und nur Sine Sieben. Auch dier ließe sich ein Grund dassir sinds 4 + 5 = 12 nicht, wie herder in der Metakritist mein, daß 7 + 5 = 12 nicht, wie herder in der Metakritist mein, ein identischer, sondern, wie Kant tiessinnig entdeckt hat, ein hunthetischer Sah a priori ift, der auf reiner Anschaumg beruht. 12 = 12 ist ein identischer Sah.

Auf die Auschauung berust man asso in der Geometrie sich eigentlich uur bei den Arionnen. Alle übrigen Lehrsätze werden demonstrirt, d. h. man giedt einen Erkenntuisgrund des Lehrsatzes an, welcher Zeden zwingt benselben als wahr anzunehmen: also man weist die logische, nicht die transicendentale Wahrheit des Lehrsatzes nach (§§. 30 und 32.) Diese aber, welche im Grund des Gehns und nicht in dem des Erkennens liegt, leuchtet nie ein, als nur mittelst der

Anidauung. Daher tommt es, daß man nach fo einer geometrifchen Demonftration gwar die Uebergengung hat, daß der demonfrirte Gat mahr fei, aber feineswegs einfieht, warum mas er behauptet fo ift, wie es ift: d. h. man hat den Sennsgrund nicht, fondern gewöhnlich ift vielmehr erft jest ein Berlangen nach diefem entstanden. Denn der Beweis durch Aufweisung des Erfenntniggrundes wirft blog leberiihrung (convictio), nicht Ginficht (cognitio): er ware besmegen vielleicht richtiger elenchus, ale demonstratio ju nennen. Daher fommt es, daß er gewöhnlich ein unangenehmes [129] Gefühl hinterläßt, wie es der bemertte Mangel an Einficht überall giebt, und hier wird der Mangel der Er= tenntnif, warum etwas fo fei, erft fühlbar burch die ge= gebene Bewigheit, daß es fo fei. Die Empfindung babei hat Achnlichkeit mit ber, die es uns giebt, wenn man uns etwas ans der Tafche, oder in die Tafche, gespielt hat, und wir nicht begreifen wie. Der, wie es in folchen Demonftrationen geidieht, ohne den Grund des Sehns gegebene Ertenntnißgrund ift manchen Lehren der Physit analog, die das Phanomen darlegen, ohne die Urjache angeben zu konnen, wie 1. B. der Leidenfrostische Berfuch, fofern er auch im Platina= tiegel gelingt. Singegen gewährt der durch Anschauung er= tannte Gennsgrund eines geometrischen Gates Befriedigung, wie jede gewonnene Erkenntnig. Sat man diefen, fo ftijt fich die Uebergeugung bon der Wahrheit des Gates allein auf ihn, feineswegs mehr auf den durch Demonftration gegebenen Erfenntnifgrund. 3. B. den 6. Gats des erften Buchs Gutlid's: "Benn in einem Dreiect zwei Bintel gleich find, find auch die ihnen gegeniiberliegenden Geiten gleich" beweift Gutlid fo: (fiehe Fig. 3) das Dreied fei abg, worin der Bintel abg, dem Bintel agb gleich ift; fo behaupte ich, daß auch die Seite ag der Seite ab gleich ift.

Denn ist die Seite ag der Seite ab ungleich, jo ist eine dudon größer. ab sei größer. Man schneide von der größern ab das Stilct ab da, das der kleinern ag gleich ist, und gleich ag. Weil nun (in den Oreiecken ab da, ab g) ab g) db gleich ag und bg beiden gemeinschaftlich ist, so sind gb gleich, see einzeln genommen, der Winkel ab g dem Winkel ag b,

und die Grundlinie d g der Grundlinie a b. und das Dreied abg dem Dreied dgb, das größere dem fleineren, welches ungereimt ift. ab ift alfo ag nicht ungleich, folglich gleich.



In diefem Beweis haben wir unn einen Erfenntnifgrund der Wahrheit des Lehrsates. Wer gründet aber feine leberzeugung bon jener geometrifden Bahrheit auf Diefen Beweis? und nicht vielmehr auf den durch Anschauung erfaunten Sennsgrund, vermöge welches, (durch eine Rothwendigfeit die fich weiter nicht demonftriren, fondern nur aufchauen lant, wenn bon den beiden Endpunkten einer Linie fich zwei andn gleich tief gegeneinander [130] neigen, fie nur in einem Bunt. der bon beiden jenen Endpunkten gleich weit entfernt ift, aufammentreffen tonnen, indem die entstehenden zwei Binkl eigentlich nur Giner find, der blog durch die entgegengefebt Lage als zwei ericheint, weshalb fein Grund borhanden in aus dem die Linien näher dem Ginen als dem andern Bunfte fich begegnen follten.

Durch Erfenntnif des Sehnsgrundes fieht man die noth wendige Folge des Bedingten aus feiner Bedingung, hier da Bleichheit der Seiten aus der Gleichheit der Bintel, ein, ihn Berbindung: durch den Erfenntniggrund aber blog das 311 fannnendafenn beider. Ja, es liefe fich fogar behaupten, das man durch die gewöhnliche Methode der Beweise eigentlich nur überführt werde, daß Beides in gegenwärtiger, jum Beiipie aufgestellter Figur gufammen dafei, feineswegs aber daß es immer zusammen dafei, bon welcher Wahrheit (da die noth wendige Berknüpfung ja nicht gezeigt wird) man hier ein bloß auf Induttion gegründete lleberzeugung erhalte, die darau

Rreilich ist nur bei fo einfachen Lehrfätzen, wie jener fechste Cuflid's der Sennsgrund fo leicht in die Augen fallend: boch bin ich iiberzeugt, daß bei jedem, auch dem verwickeltesten Lehr= iate derfelbe aufguweisen und die Gewifibeit des Cates auf eine folche einfache Anschanung zurückzuführen sehn muß. Auch if fich Beder der Rothwendigkeit eines folden Gehnegrundes für jedes räumliche Berhältniß, so gut wie der Rothwendig= bit der Ursache für jede Beränderung, a priori bewußt. Allerdings nung derfelbe, bei fomplicirten Lehrfaben, fehr fchmer anangeben febn, und zu schwierigen geometrischen Untersuchungen in hier nicht der Ort. 3ch will daher, bloß um noch deutlicher qu machen, was ich meine, einen nur wenig tomplicirteren Sats, deffen Sennsgrund jedoch wenigstens nicht fogleich in die Mugen fällt, auf felbigen gurudguführen fuchen. 3ch gebe gehn Lehrfate weiter, jum fechegehnten. "In jedem Preiet, beffen eine Geite berlangert worden, ift ber aufere Bintel größer, ale jeder der beiden gegenüberfiehenden innern." Entlid's Beweis ift folgender: (fiehe Fig. 4)



Das Dreied fei abg: man berfangere die Seite bg nach d, und ich behaupte, daß der außere Wintel ag d größer it, als icder der beiden innern gegeniiberftehenden. - Dan balbire [131] die Seite ag bei e, ziehe b e, verlangere fie bis z und mache ez gleich eb, berbinde zg und berlängere ag is h. — Da unn a e gleich eg und be gleich ez ift, so sind beruht, daß bei jeder Kigur, die man macht, es sich so findet bie zwei Seiten ale und eld gleich den zwei Seiten gle und

e z, jede einzeln genommen, und der Wintel a e b gleich dem Bintel zeg: denn es find Scheitelwintel. Mithin ift die Grundlinie ab gleich der Grundlinie zg und das Dreied a b e ift gleich dem Dreied zeg und die übrigen Winkel den übrigen Binteln, folglich auch der Wintel bae dem Bintel egz. Es ift aber egd größer als egz, folglich ift auch ber Wintel ag d größer als der Wintel bae. - Salbiret man auch bg, fo wird auf ähnliche Art bewiesen, daß auch ber Bintel bgh, b. i. fein Scheitelwintel agd großer fei ola abe.

3d mirde denfelben Cat folgendermaaken beweifen: (fiebe Fig. 5)



Damit Bintel bag nur gleich fomme, geschweige über: treffe, Bintel ag d, miifte (denn das eben beift Gleich beit der Wintel) die Linie ba auf ga in derfelben Richtung liegen wie b d, d. h. mit b d parallel fenn, d. h. nie mit b d aufammentreffen: fie muß aber (Sehnsarund), um ein Dreied ju bilden, auf b d treffen, also das Gegentheil beffen thun, mas erfordert mare, damit Wintel bag nur die Große von a g d erreichte.

Danit Binkel a b g nur gleich tomme, geschweige übertreffe, Bintel ag d, mußte (benn das eben heißt Gleichheit der Wintel) die Linie ba in derfelben Richtung auf b d liegen wie ag, d. h. mit ag parallel fenn, d. h. nie mit ag ju fammentreffen: fie muß aber, um ein Dreied zu bilden, auf ag treffen, also das Gegentheil thun bon dem, mas erforden mare, damit Bintel abg nur die Größe bon ag d erreichte.

Durch alles Diefes habe ich feineswegs eine neue Methode mathematischer Demonstrationen borgeschlagen, auch eben jo

menig meinen Beweis an Stelle des Entlidifchen feten wollen, als wohin er, feiner gangen Natur nach und auch ichon weil er den Begriff bon Parallellinien borausfett, der im Guffid erft fpater vorkommt, nicht paft; fondern ich habe nur zeigen mollen, was Sehnsgrund fei und wie er fich bom Erfenntnifarunde unterscheide, indem diefer bloß convictio wirft, welche etwas gang anderes ift, als Ginficht in den Sehnsarund. Daß man aber in ber Geometrie nur ftrebt convictio zu wirken, welche, wie gesagt, [132] einen unangenehmen Eindruck macht, nicht aber Cinficht in den Grund des Sehns, die, wie jede Einficht, befriedigt und erfreut; Dies möchte neben Anderm ein Grund febn, warum manche fonft borreffliche Ropfe Abneigung gegen die Mathematif haben.

3d fann mich nicht entbrechen, nochmals bie, fcon an einem andern Orte gegebene Rigur herzuseten (Fig. 6), deren



Fig. 6.

bloger Anblick, ohne alles Gerede, von der Wahrheit des Ph= hagorischen Lehrsates zwanzig Mal mehr Ueberzeugung giebt, als der Guflidifche Maufefallenbeweis. Der für diefes Rapitel fid intereffirende Lefer findet den Begenftand beffelben weiter megeführt in der "Welt als Wille und Borftellung", Bb. 1, §. 15, und Bd. 2, Rap. 13.

# Siebentes Rapitel.

leber die vierte Rlaffe der Objefte für das Gubjeft und die in ihr herrichende Gestaltung bes Sates bom inreichenben Grunde.

8. 40.

## Allgemeine Erklärung.

[133] Die lette unfrer Betrachtung noch übrige Rlaffe der Begenftande des Borftellungsvermögens ift eine gar eigene, aber fehr wichtige: fie begreift fur Jeden nur ein Dbjett, namlich das unmittelbare Objett des innern Ginnes, das Gubjett des Bollens, welches für das erfennende Gubjett Objett ift und gwar nur dem innern Ginn gegeben, daher es allein in der Zeit, nicht im Raum, erscheint, und auch da noch, wie wir febn werden, mit einer bedeutenden Ginichranfung.

S. 41.

# Subjekt des Erkennens und Objekt.

Bede Erkenntniß fest umunganglich Subjett und Objett poraus. Daber ift auch das Gelbstbewuftfehn nicht fchlecht bin einfach; fondern zerfällt, eben wie das Bewuftfenn von andern Dingen (d. i. das Anschauungsvermögen), in ein Er fanntes und Erfennendes. Sier tritt nun das Erfannte

durchaus und ausschlieftlich als Wille auf.

[134] Demnach ertennt das Subjett fich nur als ein Bollendes, nicht aber als ein Erfennendes. Denn das bot stellende 3d, das Subjett des Erkennens, fann, da es ale nothwendiges Korrelat aller Vorstellungen, Bedingung der jelben ift, nie felbft Borftellung oder Objett werden; fondem von ihm gilt der schöne Ausspruch des heiligen Upanischad: Id videndum non est: omnia videt; et it audiendum non est: omnia audit: sciendum non est: omnia scit: videns, et sciens, et audiens, et intelligens ens aliud non est. - Oupnekhat. Vol. I, p. 202. -

Daber alfo giebt es fein Erfennen des Ertennens; meil dagu erfordert wurde, daß das Subjett fich bom Er= fennen trennte und nun doch das Erfennen erfennte, mas

unmöglich ift.

Muf den Ginwand: "ich erkenne nicht nur, sondern ich weiß doch auch, daß ich erkenne", wurde ich antworten: Dein Biffen bon deinem Erfennen ift bon deinem Erfennen nur im Ausdrud unterschieden. "Ich weiß, daß ich erfenne", jagt nicht mehr, als "Ich erfenne", und dieses, so ohne weitere Benimmung, fagt nicht mehr, als "3ch." Wenn dein Erfennen und bein Biffen bon diefem Ertennen zweierlei find, io berfuche nur ein Mal jedes für fich allein zu haben; jett m erkennen, ohne darum zu wiffen, und jest wieder bloß bom Ertennen zu wiffen, ohne daß dies Biffen zugleich das Erkennen fet. Freilich läßt fich bon allem befonderen Erfennen abfrrahiren und fo ju dem Sats "3ch erfenne" gelangen, welches die lette uns mögliche Abstrattion ift, aber dentisch mit dem Sat "für mich find Objette" und diefer bentisch mit dem "Ich bin Gubjett", welcher nicht mehr ent= halt als das bloke "Ich."

Run fonnte man aber fragen, woher uns, wenn das Subjett nicht erfannt wird, feine berichiedenen Erfenntniftrafte, Sinnlichkeit, Berftand, Bernunft befannt feien. - Diefe find uns nicht dadurch befannt, daß das Ertennen Dbjett für uns geworden ift, fonft würden über felbige nicht fo viele wider= prechende Urtheile vorhanden febn; vielmehr find fie erfchloffen, der richtiger: fie find allgemeine Ausdrude für die aufgenellten Rlaffen der Borftellungen, die man gut jeder Beit, eben in jenen Erfenntniffraften, mehr oder weniger bestimmt unteridied. Aber fie find mit Rudficht auf das als Bedingung nothwendige Korrelat [135] jener Borftellungen, das Subjett, von ihnen abstrahirt, berhalten sich folglich zu den Rlaffen der Borftellungen gerade fo, wie das Subjekt überhaupt jum Db= itt überhaupt. Wie mit dem Subjekt sofort auch das Db= itt gefett ift (da fogar das Wort fonft ohne Bedeutung ift) und auf gleiche Weise mit dem Objekt das Subjekt, und alfo et intelligendum non est: omnia intelligit. Practer id, Subjettjenn gerade so viel bedeutet, ale ein Objett haben, und

Objektfenn fo viel, als vom Subjekt erkannt werden: genau eben fo nun ift mit einem auf irgend eine Beife beftimmten Objett fofort auch das Gubjett als auf eben folde Beife ertennend gefett. Infofern ift es einerlei, ob ich fage: Die Objette haben folche und folche ihnen anhängende und eigenthümliche Bestimmungen; oder: das Subjett erkennt auf folche und folche Beifen: einerlei, ob ich fage: Die Obiette find in folche Rlaffen zu theilen; oder: dem Gubjett find folche unterschiedne Ertenntniftrafte eigen. Auch von Diefer Ginficht findet fich die Spur bei jenem wundersamen Gemisch von Tieffinn und Oberflächlichkeit, dem Aristoteles, wie überhaupt bei ihm schon der Reim zur tritischen Philofophie liegt. De anima III, 8 fagt er: ή ψυχη τα οντα πως εστι παντα (anima quodammodo est universa, quae sunt); fodann: o vovs ears eidos eidov, d. h. der Berftand ift die Form der Formen, nat & atognots eidos acontor, und die Sinnlichfeit die Form der Sinnesobjette. Demnach nun, ob man fagt: Sinnlichteit und Berftand find nicht mehr: oder: die Welt hat ein Ende, - ift Gins. Ob man fagt: es giebt teine Begriffe; oder: die Bernunft ift meg und es giebt nur noch Thiere. - ift Gins.

Das Berkennen dieses Berhältnisses ist der Anlas des Streites zwischen Realismus und Idealismus, zuletzt auftretend als Streit des alten Dogmatismus mit den Kautianern, oder der Ontologie und Metaphysit mit der transscendentalen Aesthetif und transscendentalen Logit, welcher auf dem Berkennen jenes Berhältnises dei Betrachtung der erstem und dritten der dom nur aufgestellten Klassen der Experimentisten, im Mittelalter, auf dem Berkennen jenes Berhältnises in Beziehung auf die dem Berkennen jenes Berhältnises im Beziehung auf die aweite unsver Klassen der Storftellungen beruht;

# §. 42.

# Subjekt des Wollens.

[136] Das Subjekt des Erkenneus kann, kaut Obigem nie erkannt, nie Objekt, Borskelkung, werden. Da wir dennoch nicht nur eine äußere (in der Sinnebaulchauung), sondern auch ein innere Selbsterkenntnis haben, jede Erkenntnis aber, ihren

Bejen jufolge, ein Erfanntes und ein Erfennendes borausiett; fo ift das Erfannte in uns, als foldes, nicht das Er= tennende, fondern das Bollende, das Subjett des Bollens, oer Bille. Bon ber Erfenntnif ausgehend, tann man fagen "3d ertenne" fei ein analytischer Cat, dagegen "3d will" ein synthetischer und zwar a posteriori, nännlich durch Er= ighrung, hier durch innere (b. h. allein in der Zeit) gegeben. In fofern mare alfo bas Subjett bes Wollens für uns ein Objett. Wenn wir in unfer Inneres bliden, finden wir uns immer als wollend. Bedoch hat das Wollen viele Grade, vont leifeften Buniche bis gur Leidenschaft, und daß nicht unr alle Affette, fondern auch alle die Bewegungen unfers Junern, welche man dem weiten Begriffe Befühl fubfumirt, Buffande des Willens find, habe ich öfter auseinandergefett, B. in den "Grundproblemen der Ethit" G. 11, [2. Aufl. 3. 10 fg.], und auch fouft.

Die Bentität num aber des Subjetts des Wollens mit dem erkennenden Subjett, vermöge welcher (und zwar nothemendig) das Wort, "Id" beide einschließt und bezeichnet, ist der Welkfutoten und daher unerflärlich. Denn nur die Betätlitise der Objette sind uns begreisslich; unter diesen aber bältnisse der Objette sind uns begreisslich; unter diesen aber some zwei nur insofern Eins sehn, als sie Theile eines Gauzen sind. Her hingegen, wo dom Subjett die Rede ist, auch deine wirkliche Idea Erkennen der Objette nicht mehr, mit eine wirkliche Idea kreinnen der Objette, ih monittelbar gegeben. Wer aber das Unerkläusliche dieser dentität sich recht vergegenwärtigt, wird sie mit nir das Kunder zur ekonne unternen.

Wie nun das subjektive Korrelat der ersten Klasse der Borsiellungen der Berstand ist, das der zweiten die Bernunst, das der dritten die reine Sinnlichkeit; so finden wir als das diere vierten den innern Sinn, oder überhaupt das Selbstkwustelehn.

#### §. 43.

#### Das Wollen. Geset der Motivation.

[137] Eben weil das Subjekt des Wollens dem Selbstbemuhifehn unmittelbar gegeben ist, läst sich nicht weiter definiren, Shopenbauer. III. oder beschreiben, was Wollen sei: viellucht ist es die unmittelbarste aller unserer Erkenntnisse, ja die, deren Unmittelbarkeit auf alle übrigen, als welche sehr mittelbar sind, zuleht Licht

merfen muß. Bei jedem mahrgenommenen Entschluß sowohl Anderer, als unfrer felbft, halten wir uns berechtigt, ju fragen Warum? d. h. wir setzen als nothwendig voraus, es sei ihm etwas porhergegangen, daraus es erfolgt ift, und welches wir den Grund, genauer, das Motiv der jett erfolgenden Sandlung nennen. Dhue ein folches ift diefelbe uns fo undentbar, mie die Bewegung eines leblosen Körpers ohne Stoft, oder Zug. Denmach gehört das Motiv zu den Urfachen und ift auch bereits unter diefen ale die dritte Form der Raufalität, §. 20, aufgezählt und charakterifirt worden. Allein die ganze Raufalität ift nur die Geftalt des Cates bom Grunde in der erften Rlaffe der Objette, alfo in der in außerer Anschauung gegebeiten Korperwelt. Dort ift fie das Baud der Beranderungen unter einander, indem die Urfache die bon außen bingutretende Bedingung jedes Vorgangs ift. Das Junen folder Borgange hingegen bleibt uns dort ein Geheimnig: denn wir ftehn daselbst immer draugen. Da fehn wir wohl diese Urfache jene Wirtung mit Nothwendigkeit hervorbringen: aber wie sie eigentlich Das könne, was nämlich dabei im Innern borgebe, erfahren wir nicht. Go fehn wir die mechanischen, physitalischen, chemischen Wirtungen, und auch die der Reize, auf ihre respettiven Urfachen jedes Mal erfolgen; ohne deswegen jemals den Borgang durch und durch zu berftehn; fondern die Sauptfache dabei bleibt uns ein Mosterium: wir schreiben fie alsdann den Gigenschaften der Korper, den Naturtraften, auch der Lebenstraft, ju, welches jedoch lauter qualitates occultae find. Richt beffer nun murde es mit unferm Berftandnif der Bewegungen und Handlungen der Thiere und Menichen ftehn, und wir würden auch diefe auf unerflärliche Beise durch ihre Ursachen (Motive) hervorgerufen sehn: wenn uns nicht hier die Einficht in das Innere des Borgangs er öffnet ware: wir wiffen nämlich, [138] aus der an uns felbft gemachten innern Erfahrung, daß daffelbe ein Willensatt ift, welcher durch das Motiv, das in einer bloken Vorstellung befteht, hervorgerufen wird. Die Ginwirtung des Motive alfo

wird von uns nicht bloß, wie die aller andern Ursachen, von ausen und daher nur mittelbar, sondern zugleich von innert, ganz numittelbar und daher ihrer ganzen Wirfungsart nach, erkannt. Hier stehn wir gleichsam hinter den Koulissen nach, einen ganz anstern Westenniß, wie, dem innersten Westen nach, die Ursach die Wirfung herbestührt: dem hier erkennen wir auf einem ganz antdern Wege, daher in ganz anderer Urt. Hierans erzieht sich der wichtige Satz: die Mottvation ist die Kaussiatist von in nen gesehn. Diese stellt sich demunach hier in ganz anderer Wedie, in einem ganz anderen Medie, sir eine ganz anderen Medie, sir eine ganz anderer und eigenthümsliche Gestalt unseres Satzes aufmissen, welcher sonach hier ausritt als Satz vom zuseichenden Grunde des Handelns, principium rationis sussicientis agendi, kürzer, Geset der Wootvation.

311 autderweitiger Orientirung, in Bezug auf meine Philosophe überhaupt, füge ich hier hunzu, daß, wie das Gefet der Motivation sich zu dem oben, S. 20, aufgestellten Gefetz der Raufalität verhält; so diese vierte Kasse von Objekten für das Subjett, also der in und selbst von Objekten für das Subjett, also der in und selbst von Objekten für das Subjett, also der in und selbst von Objekten für das Raufen Klasse. Diese Einsicht ist der Grundstein meiner ganzen Metanbrift.

lleber die Art und die Rothwendigkeit der Wirtung der Wotive, das Bedingtschn derselben durch den empirischen, indisuduellen Charafter, wie auch durch die Erkenntnifssähigkeit der Individuen u. s. 10. verweise ich auf meine Preisschrift über die Freiheit des Willens, woselbst dies Alles aussührlich absalandelt ist.

#### S. 44.

# Einflug des Willens auf das Erkennen.

Nicht auf eigentlicher Kausalität, sondern auf der §. 42 ackterten Identität des erkennenden mit dem wollenden Sudsche beruht der Einfluß, den der Wille auf das Erkennen ausscht, indem er es nöthigt, Borstellungen, die demfelben ein Mal 139] gegenwärtig gewesen, zu wiederholen, überhaupt die Ausschläufeit auf dieses oder jenes zu richten und eine beltebige Geankeinreihe hervorzurusen. Auch hierin wird er bestimmt

165

durch das Gefet der Motivation, welchem gemäß er auch der heimliche Lenter ber fogenannten Ideenaffociation ift, ber id im 2. Bande der Welt als 2B. und B. ein eigenes Rapitel (das 14.) gewidmet habe, und welche felbst nichts Anderes in als die Ammendung des Sabes vom Grunde, in seinen bier Bestalten, auf den subjektiven Gedankenlauf, alfo auf die Gegenwart der Borftellungen im Bewuftfenn. Der Bille des Individumus aber ift es, der das gange Getriche in Thatigfeit verfett, indem er dem Intereffe, d. h. den individuellen Zweden der Perjon gemäß, den Intellett antreibt, m feinen gegenwärtigen Vorstellungen die mit ihnen logisch oder analogisch, oder durch räumliche, oder zeitliche Rachbarichaft verschwisterten herbeizuschaffen. Die Thätigkeit des Willens hiebei ift jedoch fo ummittelbar, daß fie meistens nicht ins deutliche Bewuftfenn fällt; und fo schnell, daß wir uns bis weilen nicht ein Dial des Anlasses zu einer also hervorgerufenen Boritellung bewuft werden, wo es uns dann icheint, als fei Etwas ohne allen Zusammenhang mit einem Andem in unfer Bewußtjenn gefommen: daß aber dies nicht geschehen tonne, ift eben, wie oben gefagt, die Burgel des Sates bom zureichenden Grunde, und hat in dem erwähnten Kapitel seine nähere Erörterung gefunden. Jedes unfrer Phantafie fid ploblich darftellende Bild, auch jedes Urtheil, das nicht auf feinen borber gegenwärtig gewesenen Grund folgt, muß durch einen Willensaft hervorgerufen fenn, der ein Motiv hat, ob wohl das Motiv, weil es geringfügig, und der Willenbatt, weil feine Erfüllung fo leicht ift, daß fie mit ihm zugleich ba ift, oft nicht mahrgenommen werden.

Can pom Grunbe.

# Gedächtniß.

Die Gigenthumlichkeit des erkennenden Gubjekts, daß et in Bergegenwärtigung bon Borftellungen dem Willen defte leichter gehorcht, je öfter folche Borftellungen ihm fchon gegen wartig gewesen find, d. h. feine Uebungefahigkeit, ift das Bedachtnif. Der gewöhnlichen Darftellung deffelben, als eines [140] Behältniffes, in welchem wir einen Vorrath fertiger Vor stellungen aufbewahrten, die wir folglich immer hatten, nu

ohne ums derfelben immer bewuft zu febn, - fann ich nicht beminnnen. Die willführliche Wiederholming gegenwärtig ge= mejener Borftellungen wird durch lebning fo leicht, daß, fo= fold ein Glied einer Reihe bon Borftellungen uns gegenwärtig geworden ift, wir alsbald die iibrigen, felbst oft scheinbar gegen uniern Willen, hingurufen. Will man bon diefer Gigenthum= lichfeit unferes Borftellungsvermögens ein Bild (wie Plato eines giebt, indem er das Gedachtniß mit einer weichen Maffe pergleicht, welche Eindriicke annimmt und bewahrt), fo scheint mir das richtigfte das eines Tuche, welches die Falten, in die of oft gelegt ift, nachher gleichfain bon felbft wieder fchlagt. Bie der Leib dem Willen durch llebung gehorchen fernt, eben io das Borftellungsvermögen. Reineswegs ift, wie die gemöhnliche Darftellung es annimmt, eine Erinnerung immer die felbe Borftellung, die gleichfam aus ihrem Behaltnig wieder beworgeholt wird, sondern jedesmal entsteht wirklich eine neue, mir mit besondrer Leichtigfeit durch die Uebung: daber tommt es, daß Phantasmen, welche wir im Gedachtniß aufzubewahren glauben, eigentlich aber nur durch öftere Wiederholung üben, unvermerkt fich andern, was wir inne werden, wenn wir einen alten bekannten Gegenftand nach langer Zeit wiederfehn und a dem Bilde, das wir von ihm mitbringen, nicht bollfommen mtipricht. Dies tonnte nicht fenn, wenn wir gang fertige Bornellungen aufbewahrten. Gben daher tonunt ce, daß er= worbene Kenntnijje, wenn wir fie nicht üben, allmälig aus unferm Gedachtnig berfchwinden; weil fie eben mir aus der Gewohnheit und dem Griffe tommende llebungsftude find: 10 3. B. bergeffen die meiften Gelehrten ihr Griechijch, und die heimgefehrten Klimftler ihr Italianifch. Chenfalls ertlärt ich daraus, daß, wenn wir einen Namen, einen Bers oder ergleichen ehemals wohl gewußt, aber in vielen Jahren nicht edacht haben, wir ihn mit Dinhe zurückbringen, aber, wenn dieses gelungen ift, ihn abermals auf einige Jahre zur Dis= vofition haben; weil jett die lebung erneuert ift. Daber foll mer niehrere Sprachen berfteht in jeder derfelben bon Beit gu Beit etwas lefen; wodurch er feinen Befit fich erhalt.

hierans erflart fich auch, warum die Umgebungen und Begebenheiten unfrer Rindheit fich fo tief dem Gedachtniß ein= pragen; weil wir nämlich als Kinder nur wenige und haupt=

lächlich anschausliche Vorstellungen haben und wir diese daber um beschäftigt zu senn, unabläffig wiederholen. Bei Deniden die jum Gelbitdenten wenig Kabigteit haben, ift diefes ihr ganges Leben hindurch (und zwar nicht nur mit anschausichen Borftellungen, sondern auch mit Begriffen und Worten) der Kall, daher folche bisweilen, wenn nämlich nicht Stumpfheit und Geistesträgheit es verhindert, ein fehr gutes Gedachtnis haben. Dagegen hat das Genie bisweilen fein borgiigliches Bedachtniß, wie Rouffean Dies von fich felbst angiebt: es ware daraus zu erflaren, daß dem Genie die große Menoe neuer Gedanken und Kombinationen zu vielen Wiederholungen [141] feine Zeit läßt; wiewohl dasselbe fich wohl nicht leicht mit einem gang schlechten Gedachtniß findet, weil die großen Energie und Beweglichkeit der gesammten Denftraft bier die anhaltende lebung erfett. Auch wollen wir nicht vergeffen, daß die Minemosnie die Mutter der Minsen ift. Man tann bemnach fagen: das Gedächtniß fieht unter zwei einander antagoniftischen Ginfliffen; dem der Energie des Borftellungs bermogens einerseits und dem der Menge der diefes beschäfte genden Vorstellungen andrerseits. Je kleiner der erste Kaftor. desto fleiner muß auch der andere senn, um ein autes Ge dachtniß zu liefern; und je größer der zweite, defto größer muß der audere senn. Sieraus erklart fich auch, marum Menschen, die unablaffig Romane lefen, dadurch ihr Gedachtnik verlieren; weil nämlich anch bei ihnen, eben wie beim Genie, die Menge bon Borftellungen, die hier aber nicht eigne Ge danken und Kombinationen, sondern fremde, rasch vorüber giebende Zusammenstellungen find, zur Wiederholung und llebung feine Zeit noch Geduld läßt: und was beim Gemit die Uebung tompenfirt geht ihnen ab. Uebrigens unterlicht die gange Cache noch der Korrettion, daß Beder das meine Gedachtniß bat für Das, was ihn intereffirt, das wenigste für das Uebrige. Daher vergift mancher große Beift die fleinen Ungelegenheiten und Vorfalle des täglichen Lebens, imgleichen die ihm befannt gewordenen unbedeutenden Menschen unglaublich schnell; während beschräufte Köpfe das Alles trefflich be halten: nichtsdestoweniger wird Jener für die ihm wichtigen Dinge und für das an fich felbft Bedeutende ein gutes, mohl gar ein ftupendes Gedachtniß haben.

Neberhaupt aber ist leicht einzusehen, daß wir am besten solche Reihen von Vorstellungen behalten, welche unter sich am Bande einer oder mehrerer der angegedenen Arten von Gründen umd Holgen zusannenthängen; schwerer aber die, welche nicht unter sich, sondern nur mit unserm Willen nach dem Gesetz der Motivation verknüpst, d. h. willkihrlich zusammengestellt sind. Bei jenen näuslich ist in dem uns a priori bewusten Kormalen die Hälte der Wilhe uns erslassen. Dieses, wie überhaupt alle Kenntniß a priori, hat and wohl Plato's Lehre, daß alles Lernen nur ein Erinnern sei, veranlast.

# Achtes Rapitel.

# Allgemeine Bemerfungen und Refultate.

\$, 46.

#### Die fuftematische Ordnung.

[142] Die Reihenfolge, in welcher ich die berschiedenen Gefaltungen unferes Sates aufgeftellt habe, ift nicht die fufte= matifche, fondern bloß der Deutlichkeit wegen gewählt, um das Befanntere und Das, welches das llebrige am wenigsten vor= aussett, boranguschicken; gemäß der Regel des Ariftoteles: και μαθησεως ουκ απο του πρωτου, και της του πραγματος αρχης ενιστε αρκτεον, αλλ' όθεν ραστ' αν nator. (et doctrina non a primo, ac rei principio aliquando inchoanda est, sed unde quis facilius discat.) Metaph. IV, 1. Die instematische Ordnung, in der die Maffen der Grunde folgen mußten, ift aber diefe. Buerft mißte der Sats bom Sennsgrund angeführt werden und gwar bon diefem wieder zuerft feine Amwendung auf die Zeit, als welche das einfache, nur das Wesentliche enthaltende Schema aller übrigen Geftaltungen des Sates bom gureichenden Grunde, ja, ber Urthpus aller Endlichkeit ift. Dann mußte. nach Auffrellung des Sennsgrundes auch im Raum das Gefet der Raufalität, diefem das der Motivation folgen und der Bat bom gureichenden Grunde des Erfennens gulett aufgestellt werden; da die andern auf unmittelbare Borstellungen, diefer aber auf Borstellungen aus Borstellungen geht.

[143] Die hier ausgesprochene Wahrheit, daß die Beit das einfache, nur das Wefentliche enthaltende Schema aller Beftaltungen des Saties bom Grunde ift, ertlart uns die absolut bolltommene Rlarheit und Genanigfeit der Arithmetit, worin feine andere Biffenichaft ihr gleichkommen tann. Alle Biffen ichaften nämlich beruhen auf dem Sate bom Grunde, indem fie durchweg Berknüpfungen von Briinden und Folgen find. Die Bablenreihe nun aber ift die einfache und alleinige Reihe der Sennsgründe und Rolgen in der Beit: megen diefer boll tommenen Einfachheit, indem nichts ihr zur Geite liegen bleibt, noch irgendwo unbestimmte Begiehungen find, lant fie an Genanigfeit, Apodifticitat und Deutlichfeit nichts zu wiin ichen übrig. Hierin ftehn alle andern Biffenschaften ihr nach; jogar die Geometrie: weil aus den drei Dimenfionen des Raums fo viele Beziehungen hervorgehn, daß die Ueberficht derfelben fomohl der reinen, wie der empirischen Anschanung ju fchwer fallt; daber die tomplicirteren Anfgaben der Beo metrie nur durch Rechnung geloft werden, die Geometrie alio eilt, fich in Arithmetit aufzulofen. Daß die übrigen Biffen ichaften mancherlei berduntelnde Elemente enthalten, braude ich nicht darzuthun.

#### S. 47.

## Beitverhältniß swifden Grund und folge.

Nach den Geschen der Kausalität und der Motivation nuß der Grund der Holge, der Zeit nach, vorhergehn. Die ist dunksicht dargethan habe in Z. Bande meines Hamptwerts, Kap. 4, Seite 41, 42 (3. Aust. S. 44 sq.); worauf ich dier verweise, um mich nicht zu wiederhosen. Danach wird man sich nicht irre macken lassen durch Beispiele, wie Kaut (Krit. der rein. Bern., erd Kussel. S. 202, 5. Aust. S. 248) eines anstiller, näutlich der Ursache der Stubenwärne, der Osen, mit dieser seine Wirtung zugleich sei, — sodal man nur bedeunt, daß nicht ein Ding Ursach des andern, sondern ein Zustand Ursach des andern, sondern ein Zustand Ursach des andern ist. Der Zussand des Osens, daße et eine böhere Tem

peratur, als das ihn umgebende Medium hat, muß der Mitteitung des Ueberschusses seiner Wärme an dieses vorhergehn; und da num sede erwärmte Luftschickt einer hinzuströuenden [144] sätteren Platz macht, erneuert sich der erste Zustand, die Ursach, und solglich auch der zweite, die Wirkung, so lange, als Osen und Setube nicht dieselbe Temperatur haben. Es ist hier also nicht eine dauernde Ursach, Osen, und eine dauernde Wirkung, Stubenwärme, die zugleich wären, sondern eine Kette von Veränderungen, nämlich eine siete Erneuerung zweier Zustände, deren einer Wirkung des andern ist. Wohl aber ist aus diesem Beispiele zu ersehn, welchen unklaren Begriff von der Kausalität sogar noch Kaut hatte.

Singegen der Sat vom gureichenden Grunde des Erkennens bringt tein Zeitverhältniß mit sich, sondern allein ein Berhältniß sir die Bernunft: also find bor und nach hier obne Bedeutung.

Beim Sat dom Grunde des Senns ift, josern er in der Geometrie gilt, ebenfalls kein Zeitverhältniß, jondern allein ein rämnliches, von dem sich sagen ließe alles wäre zugleich, wenn nicht das Zugleich dier, sowohl als das Nachemander, ohne Bedeutung ware. In der Arithmetik dagen ist der Sedusgrund nichts anderes, als eben das Zeitverhältniß selbst.

#### \$. 48.

#### Reciprokation der Gründe.

Der Sat bom zureichenden Grunde kann in jeder seiner Kedentungen ein hypothetisches Urtheil begründen, wie deun and jedes hypothetische Urtheil zuletet auf ihm beruht, und immer bleiben dabei die Gesetse der hypothetischen Schlüsse giltig, nämtlich: bom Dasenn des Grundes auf das Dasenn der Kolge, und vom Richtsehn der Folge auf das Nichtsehn des Frundes auf das Nichtsehn der Krundes auf das Nichtsehn der Krundes auf das Nichtsehn der Krundes auf das Dasenn der Krundes auf das Dasenn der Krundes ist der Schlüß unrichtig. Um ist es merkvürdig, daß dennoch in der Geometrie satsteral auch vom Dasenn der Folge auf das Dasenn des Grundes und das Nichtsehn der Kolge geschlossen werden. Dies bennute das Richtsehn der Kolge geschlossen werden.

wie §. 37 gezeigt ist, jede Linie die Lage der anderen bestimmt und es dabei einerlei ist, von welcher man ausangen, d. h. welche man als Grund und welche [145] als Folge betrachten will. Man kann hievon sich siberzengen, indem man sämmtliche geometrische Lehrsäße durchgeht. Nur da, wo nicht bloß von Kigur, d. h. von Lage der Linien, sondern von Kächentuhalt, abgeschn von der Figur, die Rede ist, kann man meistens nich vom Daschn der Figur, die Rede ist, kann man meistens nich vom Daschn der Folge auf das Daschn des Grundes schließen, oder vielnicht die Sätze reciprociren und das Bedingte zur Bedingung machen. Ein Besspiel hiedon giebt der Satz Benn Dreierte gleiche Grundlinien und gleiche Höhen, sind auch ihre Grundlinien und Höhen, sind auch ihre Grundlinien und Höhen Beim die Höhen führen fich auch umgeschet wie der Krundlinien verhalten.

Daß das Gesetz der Kansalität teine Neciprotation zulasse, indem die Wirtung nie die Ursach ihrer Ursache sehn könne, und daher der Begriff der Wechselwirtung, seinem eigentlichen Sinne nach, nicht zulässig sei, ist schon oben, § 20, zur Sprache gekommen. — Eine Reciprotation nach dem Sat vom Grunde des Eckennens könnte nur dei Wechselbegriffen Statt sinden; indem nur die Sphären dieser sich gegenseitig decken. Außerdem giebt sie den eireulus vitiosus.

#### \$. 49.

#### Die Nothwendigkeit.

Der Sat vom zureichenden Grunde, in allen jeinen Gestalten, ist das alleinige Princip und der alleinige Trägka aller und jeder Nothwendigkeit. Denn Nothwendigkeit hat keinen andern wahren und deutlichen Siun, als den der Ultumsbleiblichteit der Folge, wenn der Grund gesetz ist. Demnach ist jede Nothwendigkeit bedingt: absolute, d. h. undedingte, Nothwendigkeit also eine contradictio in adjecto. Denn Nothwendigkeit also eine contradictio in adjecto. Denn Nothwendigkeit also eine contradictio in adjecto. Denn Nothwendigkeit also eine Edwas Anderes besagen, als ans einem gegebenen Grunde solgen. Will man es hingegen desiniren "was nicht nichtschu kaum"; so giebt man eine bloße Wortertlärung und sliichtet sich, um die Sacherstärung zu verneiden, hinter einen böcht abstratten Bearist: von von nan

jedoch fogleich herauszutreiben ift durch die Frage, wie es denn möglich, oder nur dentbar, fei, daß irgend etwas nicht nicht= fenn fonne; da ja doch alles Dafenn blog [146] empirisch gegeben ift? Da ergiebt fich benn, daß es nur infofern möglich fei, als irgend ein Grund gefett oder berhanden ift, aus dem es folgt. Rothwendigfenn und Mus einem gegebenen Grunde iolgen find mithin Bechfelbegriffe, welche als folche überall einer an die Stelle des andern gefetzt werden fonnen. Der bei den Philosophaftern beliebte Begriff vom "absolut noth= wendigen Befen" enthalt alfo einen Widerfpruch: durch das Praditat "abfolnt" (b. h. "bon nichts Anderm abhängig") hebt er die Bestimmung auf, durch welche allein bas "Nothwendige" dentbar ift und einen Ginn hat. Wir haben daran wieder ein Beifviel vom Difibranch abftratter Begriffe gum Behuf metaphysischer Erschleichung, wie ich abuliche nachgewiesen habe am Begriff "Immaterielle Gubfrang", "Grund schlechthin", "Urfache überhaupt" u. f. w. 3ch fann es nicht genug wiederholen, daß alle abftratte Begriffe burch die Anschanung zu fontroliren find.

Dennach giebt es, den vier Geftalten des Sates bom Grunde gemäß, eine vierfache Rothwendigfeit. 1) Die logifche, nach dem Sats vom Erfenntnifgrunde, vermöge welcher, wenn man die Branniffen hat gelten laffen, die Konklufion unweiger= lich gugugeben ift. 2) Die phyfifche, nach dem Gefet der Kaufalität, vermöge welcher, fobald die Urfache eingetreten ift, die Birfung nicht ausbleiben fann. 3) Die mathematische, nach dem Sats vom Grunde des Sehns, vermöge welcher jedes bon einem mahren geometrischen Lehrsate ausgesagte Berhaltnif fo ift, wie er es besagt, und jede richtige Rechnung un= widerleglich bleibt. 4) Die moralische, vermöge welcher jeder Menich, auch jedes Thier, nach eingetretenem Motiv, Die Bandlung vollziehn muß, welche feinem angeborenen und unberänderlichen Charafter allein gemäß ift und demnach jest fo unausbleiblich, wie jede andere Wirkung einer Urfach, erfolgt; wenn fie gleich nicht fo leicht, wie jede andere, borherzufagen ift, wegen der Schwierigfeit der Ergriindung und bollftandigen Kenntnif des individuellen empirischen Charafters und der ihm beigegebenen Erfenntniffphäre; als welche au erforichen ein ander Ding ift, ale die Gigenschaften eines Mittel=

falzes tennen zu lernen und danach seine Reaktion vorherzusiagen. Ich darf nicht mübe werden, dies zu wiederholen, wegen der Ignoranten und Dumutöpse, welche die einhellige Beschrung so vieler großen Geister sir nichts achtend, noch immer, zu Gunsten ihrer Rockenphilosophie, das Gegentheil zu behaupten dreift genug sind. Bin ich doch tein Philosophieprosessior, der nöchig hätte, vor dem Understande des andern Bildlinge zu machen.

#### S. 50.

# Reihen der Grunde und folgen.

Rach dem Gefets der Kanfalität ift die Bedingung immer wieder bedingt und zwar auf gleiche Urt : daher entfieht a parte ante eine series in infinitum. Cben jo ift es mit bem [147] Semusgrund im Raum: jeder relative Raum ift eine Rigur, bat Grangen, die ihn mit einem andern in Berbindung feten und wieder die Figur diefes andern bedingen, und jo nach allen Dimenfionen in infinitum. Betrachtet man aber eine einzelne Rignr in fich, fo hat die Reihe ber Genusgrinde ein Ende: weil man bon einem gegebenen Berhalt: nif anhub: wie auch die Reihe der Urfachen ein Ende hat, wenn man bei irgend einer Urfach beliebig ftehn bleibt. In der Zeit hat die Reihe der Sennegrunde fomohl a parte ante, wie parte post eine mendliche Ausdehmung, indem jeder Mugenblid durch einen früheren bedingt ift und den folgenden nothwendig herbeiführt, die Beit alfo weder Aufang noch Ende haben tann. Die Reihe der Ertenntniggründe dagegen, d. h. eine Reihe von Urtheilen, deren jedes dem andern logische Bahrbeit ertheilt, endigt immer irgendwo, nämlich entweder in einer empirischen oder transscendentalen, oder metalogischen Bahrheit. Ift das erftere, also eine empirische Bahrheit der Grund des oberften Sates, darauf man geführt morden, und man fahrt fort zu fragen Barnm; fo ift mas man jett verlangt tein Erfeuntnifgrund mehr, fondern eine Urfach: d. b. die Reihe der Bründe des Ertennens geht über in die Reihe der Grinde des Werdens. Dacht man unn aber es ein Mal umgefehrt läßt nämlich die Reihe der Gründe des Werdens, damit fie ein Ende finden tonne, übergehn in die Reihe der

Griinde des Erfennens; fo ift Dies nie durch die Ratur ber Cache herbeigeführt, fondern durch fpecielle Abficht, alfo ein guiff, und gwar ift es bas unter dem Ramen des ontologischen Beweifes befannte Cophisma. Nännlich nachdem man, durch ben fosmologischen Beweis, zu einer Urfache gelangt ift, bei welcher man ftehn gu bleiben Belieben tragt, um fie gur erften m machen, das Gefets der Raufalität jedoch fich nicht fo gur Mube bringen läßt, fondern fortfahren will, Warum zu fragen: io ichafft man es heintlich bei Geite und fchiebt ihm den ihm pout Beitem ähnlich febenden Sat bom Erfeuntnifgrunde unter, giebt alfo, ftatt der hier berlaugten Urfad, einen Gr= fenntnifgrund, ber aus dem zu beweisenden, feiner Realität nach also noch problematischen, Begriff selbst geschöpft wird und der unn, weil er doch ein Grund ift, als Urfache figuriren muß. Ratiirlich hat man jenen Begriff ichon jum boraus darauf eingerichtet, indem man die Realität, [148] allenfalls. Des Anftandes halber, noch in ein Paar Billen gewidelt, bineinsegte und fich also die nunmehrige, freudige lleber= raichnug, fie darin ju finden, vorbereitete, - wie wir Dies ichon oben, §. 7, naher belenchtet haben. - Beruht hingegen eine Rette bon Urtheilen gulett auf einem Sat bon transfcendentaler, oder metalogischer Bahrheit, und man fahrt fort u fragen Warum; fo giebt es darauf teine Antwort, weil bie Frage feinen Ginn hat, näunlich nicht weiß, was für einen Grund fie fordert. Denn der Gats bom Grunde ift das Brincip aller Ertlarung; eine Cache ertlaren heißt ihren gegebenen Beftand, oder Bujammenhang, zurüdführen auf ugen' eine Bestaltung bes Satzes bom Grunde, der gemäß er fenn muß, wie er ift. Diefem gemäß ift ber Sat bom Grunde felbft, d. h. der Zusammenhang, den er, in irgend einer Befialt, ausbriidt, nicht weiter ertlarbar; weil es fein Prinip giebt, das Princip aller Erflärung ju erflären, - ober wie das Ange Alles ficht, nur fich felbft nicht. - Bon den Motiven giebt es zwar Reihen, indem der Entichluß zur Erreichung eines Zweds, Motiv wird des Entschluffes ju einer gangen Reihe bon Mitteln: doch endigt dieje Reihe immer a parte priori in einer Borftellung aus den zwei erften Rlaffen, moielbit das Motiv liegt, welches urfprunglich vermochte, diefen individuellen Billen in Bewegung ju feten. Dag es nun

Dieses tonnte, ist ein Datum zur Erkeuntniß des hier gegebenen empirischen Sharatters: warum dieser aber dadurch bewegt werde, kann nicht beautwortet werden, weil der inteligible Charatter außer der Zeit liegt und nie Objett wird. Die Reihe der Motive als solcher sindet also in einem solchen letzten Motiv ihr Ende und geht, je uachdem ihr letztes Gsied ein reales Objett, oder ein bloßer Begriff war, über in die Keihe der Ursachen, oder in die der Erkenntnißgründe.

#### 8. 51.

# Jede Wiffenschaft hat eine der Gestaltungen des Sates vom Grunde vor den andern jum Leitfaden.

Beil die Frage Barum immer einen zureichenden Grund will und die Berbindung der Erfenntniffe nach dem Gat bom gureichenden Grunde die Wiffenschaft bom blogen Aggregat pon Ertenntuiffen unterscheidet, ift S. 4 gefagt worden, daß das Barum die Mutter der Biffenschaften fei. Auch fludet fich, daß in jeder derfelben Gine der Geftaltungen unifres Sates, bor den übrigen, der Leitjaden ift; obgleich in derfelben, auch die andern, nur mehr untergeordnet, Unwendung finden. Go ift in der reinen Dathematit der Gehnegrund Sauptleitfaden (obgleich die Darftellung in den Beweisen nur am Erfenntnifgrunde fortschreitet); in der angewandten tritt jugleich das Gefets der Raufalität [149] auf; und diefes gewinnt gang die Oberherrichaft in der Phyfit, Chemie, Geologie u. a. m. Der Sats vom Grunde des Erfennens findet durchaus in allen Biffenschaften ftarte Unwendung, da in allen das Besondre aus dem Allgemeinen erfannt wird. Sauptleitfaden und fast allein herrschend aber ift er in der Botauit, Zoologie, Mineralogie und andern flaffiffgirenden Biffenichaften. Das Befets der Motivation ift, wenn man alle Motive und Marimen, welche fie auch feien, als Begebenes betrachtet, aus dem man das Sandeln erflart, Sauptleitfaden der Geschichte, Bolitit, pragmatischen Psychologie u. a. - wenn man aber die Motive und Maximen felbst, ihrem Werth und Ursprung nach, jum Gegenstand der Unterfuchung macht, Leitfaden der Ethit. 3m 2. Bande meines Sauptwerts findet man, Rap. 12, G. 129 (3. Mufl. S. 139), die oberfte Sintheilung der Wiffensichaften nach diefem Princip ausgeführt.

# §. 52. Bwei Hauptresultate.

3d habe mid beftrebt, in diefer Abhandlung ju zeigen, daß der Sat bom zureichenden Grund ein gemeinschaftlicher Ausdruck fei für vier gang berfchiedene Berhaltniffe, deren iedes auf einem befonderen und (da der Cats bom gureichenden Grund ein synthetischer a priori ift) a priori gegebenen Ge= febe bernht, bon welchen vier, nach dem Grundfat der Speci= ifation gefundenen, Gefeten, nach dem Grundfat der bomogeneität angenommen werden unif, daß, fo wie fie in einem gemeinschaftlichen Ausdrud zusammentreffen, fie auch aus einer und derfelben Urbeschaffenheit unfere gangen Er= fenntnifpermogens, als ihrer gemeinschaftlichen Burgel, entipringen, welche demnach anzusehen mare als der innerfte Reim aller Dependeng, Relativität, Inftabilität und Endlichfeit der Chiefte unferes in Sinnlichfeit, Berftand und Bernunft, Enbieft und Objeft befangenen Bewuftfenns, oder derjenigen Welt, welche der hohe Plato wiederholentlich als das ace γιγνομενον μεν και απολλυμενον, οντως δε ουδεποτε or, deren Erfenntnig nur eine δοξα μετ' αισθησεως alogov mare, herabsett, und welche das Christenthum, mit richtigem Sinn, nach derjenigen Geftaltung unferes Sates, welche ich §. 46 als fein [150] einfachstes Schema und den Ur= mpus aller Endlichkeit bezeichnet habe, die Zeitlichteit nennt. Der allgemeine Sinn des Sates bom Grunde überhaupt läuft darauf zurück, daß immer und überall Jegliches nur bermoge eines Undern ift. Run ift aber der Sat bom Gund in allen feinen Geftalten a priori, wurzelt alfo in unierem Intellett: baher darf er nicht auf das Gange aller dajeienden Dinge, die Belt, mit Ginfchluß diefes Intellefts, m welchem fie dafteht, angewandt werden. Denn eine folche, bermöge apriorischer Formen fich darftellende Belt ift eben deshalb bloße Erscheinung: was daher nur in Folge eben dieser formen bon ihr gilt, findet feine Untvendung auf fie felbit, d. h. auf das in ihr fich darstellende Ding an fich. Daher fann man nicht fagen: "Die Welt und alle Dinge in ihr

existiren vermöge eines Anderin"; — welcher Satz eben der konnologische Beweis ift.

Ift mir die Ableitung des fo eben ausgesprochenen Rejultats burch gegenwärtige Abhandlung gelungen; fo ware, dachte ich, an jeden Philosophen, der, bei feinen Spetulationen, auf den Sat pom gureichenden Grunde einen Schluß baut, oder iber haupt nur bon einem Grunde spricht, die Forderung ju machen, daß er bestimme, welche Urt von Grund er meine Dan fonnte glauben, daß, fo oft von einem Grunde die Rede ift, Jenes fich bon felbst ergebe und feine Berwechselung möglich fei. Allein es finden fich nur gar zu viele Beispiele, theils daß die Ausdriide Grund und Urfach verwechselt und ohne Unterscheidung gebraucht werden, theils daß im MII: gemeinen bon einem Grund und Begründeten, Brincip und Brincipiat, Bedingung und Bedingten geredet wird, ohne nabere Beftimmung; vielleicht eben weil man fich im Stillen eines unberechtigten Gebrauche Diefer Begriffe bewuft ift. Co ipricht felbft Rant von dem Ding an fid) als bem Grunde der Erscheimma. Go spricht er (Arit. d. r. B. 5. Aufl., S. 590) bon einem Grunde der Doglichteit aller Gr icheinung: bon einem intelligiblen Grund der Erichei nungen; bon einer intelligiblen Urfach, einem unbefannten Grund der Möglichkeit der finnlichen Reihe überhaupt (592); bon einem den Ericheinungen jum Grunde liegenden transfcendentalen Objett und dem Grunde warum unfre Sinnlichkeit diese vielmehr als alle andern oberften Bedingungen habe (S. 641); und fo an mehreren Stellen. Belches alles mir schlecht zu paffen scheint zu jenen gewichtigen, tieffinnigen, ja unfterblichen Worten (G. 591): "daß die Bufalligfeit\*) der Dinge felbft nur Phanomen fei und auf keinen andern Regreffus führen könne, als den empirischen, der die Phanomene bestimmt."

Daß, seit Kant, die Begriffe Grund und Folge, Princh und Principiat u. s. w. noch viel untsessimmer und gang und gar transscendent gebraucht find, weiß Ieder, dem die neueren philosophischen Schriften bekannt sind.

[151] Gegen diesen unbestimmten Gebrauch des Wortes Grund und mit ihm des Sates vom zureichenden Grunde iiberhandt ift Folgendes meine Ginmendung und zugleich das zweite, mit dem ersten genan verbundene Resultat, welches diese 216= handlung über ihren eigentlichen Gegenstand giebt. Obgleich die pier Befete unferes Erfemutnigverniogens, deren gemeinschaft= lider Ausdruck der Sats bom gureichenden Grunde ift, durch ihren gemeinsamen Charatter, und dadurch, daß alle Objette Des Subjetts unter fie vertheilt find, fich aufundigen ale durch Gine und diefelbe Urbeschaffenheit und innere Gigenthimfichfeit des als Sinnlichkeit, Berftand und Bernnuft erscheinenden Erfenntnifpermögens gefetet, fo daß fogar, wenn man fich einbildete, es fonnte eine neue, fünfte Rlaffe bon Objetten entfichn, dann ebenfalls vorauszuseten mare, daß in ihr auch ber Sats bom gureichenden Grund in einer neuen Geftalt auftreten wirde; fo dürfen wir bennoch nicht von einem Grunde ichlechthin fprechen, und es giebt jo wenig einen Grund überhaupt, wie einen Triangel überhaupt, anders als in einem abstratten, durch disturfives Deuten acwonnenen Begriff, der als Borftellung aus Borftellungen. nichts weiter ift, als ein Mittel Bieles durch Gines zu denten. Wie jeder Triangel fpits-, recht= oder ftunpf-winklicht, gleich= ieitig, gleichschenklicht oder ungleichseitig fehn muß; so umf and (da wir nur vier und zwar bestimmt gesonderte Rlaffen pon Objetten haben) jeder Grund zu einer der angegebenen vier möglichen Arten der Gründe gehören und denmach inner= halb einer ber vier angegebenen möglichen Rlaffen bon Db= ichten unferes Borftellungsvermogens, - die folglich, mit iammt diefem Bermogen, d. h. der gangen Belt, fein Gebrauch idon ale gegeben boransfett und fich diesfeit halt, - gelten, nicht aber auferhalb derfelben, oder gar auferhalb aller Db= ielte. Sollte dennoch Jemand hieritber anders denken, und meinen, Grund überhaupt fei etwas Anderes, als der aus den vier Arten der Griinde abgezogene, ihr Gemeinschaftliches ausdriidende Begriff; fo founten wir den Streit der Realisten und Rominalisten ernenen, wobei ich in gegenwärtigem Kall auf der Geite der letztern ftebn miffte.

<sup>\*)</sup> Die empirische Aufälligseit ist gemeint, welche bei Kant so viel bebeutet, wie die Abhängigseit von andern Dingen; worüber ich auf meine Rüge, S. 524 (3. Aufl. S. 552) meiner "Kritit der Kantischen Bbilosophie" verweise.

# Willen in der Natur.

Gine

Erörterung der Bestätigungen,

welche

bie Philosophie des Berfaffers, feit ihrem Auftreten,

durch die

empirischen Wissenschaften

erhalten hat,

pon

Arthur Schopenhauer.

Τοιαίτ' έμου λόγοισιν έξηγουμένου, Οίχ ήξίωσαν ούδε προσβλέψαι το πάν· Άλλ' ένδιδιάσκει πάνθ' ο γηράσκων χρόνος. Aesch,

# Dorrede.

Ich habe die Frende ersebt, auch an dieses kleine Wert die zweite, nachbessernde Hand legen zu können, — nach 19 Jahren; und sie ist um so größer gewesen, als dasselbe für meine Phisosophie voon besonderer Wichtigkeit ist. Denn ausgehend von rein Empirischen, von den Bemerkungen undesangener, den zaden ihrer Specialwissenschaft versolgender Naturvorscher, gelange ich dier unmittelbar zum eigentlichen Kern meiner Mestaphist, weise die Berührungspunkte dieser mit den Naturwissenschaften nach und liesere so gewissenwassen die Kechmungsprode zu meinem Fundamentaldogma, welches eben dadurch sowohl seine nähere und speciellere Begründung ershält, als auch deutlicher, faßlicher und genauer, als irgendwo, in das Verständnis tritt.

Die dieser neuen Auflage gegebenen Berbesserungen sallen inft ganz mit den Bermehrungen zusammen, indem aus der erften nichts irgend der Erwähnung Werthes weggesassen, bingegen zahlreiche und zum Theil beträchtliche Zusätz einge-

niat find.

Aber auch im Allgemeinen ift es ein gutes Zeichen, daß der Buchhandel eine neue Auflage dieser Schrift verlangt hat; IV indem es auf Anthelf an erustlicher Philosophie überhaupt deutet und bestätigt, daß daß Bedürsniß wirklicher Fortschrikte in derselben zu jetziger Zeit dringender, als je, sühlbar wird. Dieses aber beruht auf zwei Umständen. Einerseits nämelich auf dem beispiellos eirigen Betriebe sänuntlicher Zweige der Achturwissenschaft, welcher, größtenthells von Leuten gelandhabt, die nichts außerden gesennt haben, droht, zu einem hassen und fupiden Materialismus zu sühren, an welchem das zunächst Aussiche findern der unglandliche Unversiand der Achturalismis fürsten der Unversiand der Arinchien is; da sogar die Lebenskraft abgeleugnet und die organische Natur zu einem zusälligen Spiele chemischer

Kräfte erniedrigt wird\*). Solden Berren bom Tiegel und der Retorte nuiß beigebracht werden, daß blofe Chemie mohl jum Apotheter, aber nicht jum Philosophen befähigt; wie nicht weniger gemiffen andern, ihrem Beifte berwandten Raturforichern, daß man ein bolltommener Zoolog febn und alle jedzig Affenspecies an Giner Schnur haben tann, und bod, wenn man außerdem nichts, als etwan nur noch feinen Ratechismus, gelernt hat, im Gangen genommen, ein unwiffenber, dem Bolle beigugahlender Menich ift. Dies ift aber in jetsjaer Zeit ein baufiger Kall. Da werfen fich Leute gu Belterleuchtern auf, die ihre Chemie, oder Phyfit, oder Die neralogie, oder Zoologie, oder Phyfiologie, fonft aber auf der Welt nichts gelernt haben, bringen an diese ihre einzige anderweitige Kenntnif, nantich was ihnen bon den Lehren bes Ratechismus noch aus den Schuljahren antlebt, und wenn ihnen nun diese beiden Stiide nicht recht zu einander paffen, merden fie fofort Religiousspotter und demnachst abgeschmadte, seichte Materialiften \*\*). Daß es einen Plato und Arifto teles, einen Locke und zumal einen Raut gegeben hat, haben fie vielleicht ein Mal auf der Schule gehort, jedoch diefe Leute, da fie weder Tiegel und Retorte handhabten, noch Affen aus ftopften, keiner näheren [V] Befanntichaft werth gehalten; fondern die Gedankenarbeit gweier Sahrtaufende gelaffen gum Fenfier hinauswerfend, philosophiren fie aus eigenen reichen Beiftes mitteln, auf Grundlage des Ratechismus einerseits und ber Tiegel und Retorten, oder der Affenregifter, andrerfeits, bem Bublito etwas bor. Ihnen gehört die ummubundene Beleh: rung, daß fie Ignoranten find, die noch Bieles gu lernen haben, ebe fie mitreden fonnen. Und überhaupt Beder, der fo

Der andere, zu wirklichen Fortschritten der Philosophie auf= rufende Umftand ift der, allen hypotritifden Berhüllungen und allem firchlichen Scheinleben gum Trot, immer mehr Ueber= hand nehmende Unglaube, als welcher mit den immer weiter fich verbreitenden empirischen und historischen Renntnissen ieder Art nothwendig und unvermeidlich Sand in Sand geht. Diefer droht, mit der Form des Chriftenthums auch den Geift und Ginn deffelben (der fich viel weiter als es felbft erftrect) qu verwerfen und die Dienschheit dem moralischen Materialismus zu überliefern, der noch gefährlicher ift, als der oben er= mahute chemische. Dabei arbeitet diefem Unglauben nichts mehr in die Sande, als der jett überall und fo dumindreift auftretende, obligate Tartiffianismus, deffen plumpe Junger, ihr Trinkgeld noch in der Sand haltend, falbungevoll und io eindringlich predigen, daß ihre Stimmen bis in die ge= lehrten, bon Afademien, oder Universitäten, herausgegebenen, tritischen Zeitschriften und in die physiologischen, wie philoso= phischen Bucher dringen, wo fie, als gang am unrechten Ort, ihrem Zwecke schaden; indem fie indigniren\*\*). Unter diefen llunftänden alfo [VI] ift es erfreulich, das Publitum Antheil an der Philosophie verrathen zu fehn.

Nichtsdestoweniger habe ich den Philosophieprosessionen eine betriibte Nachricht mitzutheilen. Ihr Kaspar Haufer (nach

mit tindlich naivem Realismus in den Tag hinein dogmatisirt, über Seele, Gott, Weltansang, Atome u. dergl. m., als wäre die Kritif der reinen Vernunit im Monde geschrieben und kein Fremplar derselben auf die Erde gekommen — gehört eben zum Bolke: schickt ihn in die Bedientensunde, daß er dort seine Weisheit au den Mann bringe\*).

<sup>\*)</sup> Und die Bethörung hat den Grad erreichen können, daß man gang ernstlich verweint, der Schlissel zu dem Bysterium des Wesen und Dasemas dieser bewunderungswerthen und geseinmissollen Wett sie in den armsäligen demissollen Bett sie in den armsäligen demissollen Bet sie in den armsäligen demissollen Betwandbetagen der Betwandbetagen gefunden!— Rahptlich der Wahn der Achtwicken und bloß hofften, Gold zu machen, war Keinigkeit, verglichen mit dem Bahn unfrer physiologischen Chemiter.

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> Aut catechismus, aut materialismus, ift thre Lofung. Rufan aut 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Er witd auch dort Leute antressen, die gern mit ausgeschappten Fremdortern, die sie nicht verstehn, um sich zu werfen, gernde so wis Er, wenn er z. B. gern von "Ibealismus" redet, ohne zu sissen, was es bedeute, und es daher meistens statt Spiritualismus gebraucht (welcher als Wealismus das Gegentheit des Jealismus das Gegentheit des Jealismus des man Dies in Bildern und tritischen gelehrten Zeitschriften 100 Mal sehn eine Auflag den dan; nehl ähnlichen quid pro quo?

Bufat gur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> Man follte ilberall ihnen zeigen, bag man an ihren Glauben nicht glaubt. Bufat gur 3. Auflage.

Doranth), den fie, beinahe vierzig Jahre hindurch, bon Licht und Luft fo forgfältig abgesperrt und fest eingemauert hatten, baft tein Laut fein Dafenn der Welt verrathen tonnte, - ihr Rafpar Hauser ist entsprungen! ist entsprungen und läuft in der Welt herum; - Einige mennen gar, es fei ein Pring. - Ober, in Brofa zu reden: mas fie über alles fürchteten. daber mit vereinten Rraften und feltener Standhaftigfeit, mittelft eines fo tiefen Schweigens, fo einträchtigen Ignorirens, und Sefretirens, wie es noch nie dagewesen, über ein Menichenalter hinaus, glücklich zu verhüten gewußt haben. — dies Ungliict ift dennoch eingetreten: man hat angefangen, mich m lefen, - und wird nun nicht wieder aufhören. Legor et legar: es ift nicht anders. Wahrlich folimm und höchft ungelegen; ja, eine rechte Fatalität, wo nicht gar Ralamität. Ift Dies der Lohn, für fo viel trene, traute Schweigsamteit? für fo feftes einträchtiges Bufammenhalten? Betlagenswerthe Sofrathe! Wo bleibt das Beriprechen des Borag:

Est et fideli tuta silentio

Um fidelen Silentium haben fie es doch wahrlich nicht fehlen laffen; vielmehr ift dies gerade ihre Starte, mo immer fie Berdienfte wittern, ift auch wirtlich gegen diese der feinfie Runftgriff: denn was Reiner weiß, ift als ob es nicht mare. Aber mit der merces, ob die fo gang tuta bleiben wird, ficht es jett bedenklich aus: - es ware denn, daß man merces im ichlimmen Sinn interpretirte, der freilich auch durch aute flaffifche Auftoritäten belegt werden tann. Bang richtig hatten die Berren eingesehn, daß das einzige, gegen meine Schriften anwendbare Mittel mare, [VII] dem Bublifo aus denielben ein Bebeimniß zu machen, mittelft tiefen Schweigens darüber, unter lantem Lerm bei der Beburt jedes mifgestalteten Rindes der Brofefforenphilosophie: - wie einft die Kornbanten, durch lautes Tojen und Lermen, die Stimme des neugeborenen Zeus undernehmbar machten. Aber jenes Mittel ift erschöpft und das Geheimniß ist verrathen: das Publifum hat mich entbedt. Der Grimm der Philosophieprofessoren darüber ift groß, aber ohnmächtig: denn nachdem jenes einzige wirksame und fo lange mit Erfolg angewandte Mittel erschöpft ift, bermag nunmehr tein Belfern gegen mich meine Wirtfamteit gu

hemmen, und vergeblich stellt jeht der Eine sich so, der Andere andere. Freilich haben sie erlangt, daß die meiner Philosophie cigentlich gleichzeitige Generation ohne Kunde von ihr zu Grabe getragen ist. Aber es war ein bloßer Aussichneb: die hat, wie immer, Wort gehalten.

Der Gründe aber, warum den Herren vom "philosophischen Gewerbe" (sie selbst haben die unglaubliche Nawetät es so zu neunen\*)) meine Philosophie so sehr verhaßt ist, sind zwei. Erniich, weil meine Werte den Geschmaat des Philosimus veredrden, den Geschmaat am leeren Phrasengewebe, an hoch aufgethürnten und nichtssagenden Wortaschmulationen, am hohsen, seichten nud langsau marternden Gertätsche, an der im Gewande langweiligster Wetaphhsit vernummt auftretenden brünflichen Dogmaati und der öhe Ethik dorftellenden, sysientiischen, plattesen Philosophiere, sogar mit Aneliung zu kartenspiel und Tanz, kurz, an der ganzen rockenphilosophischen Wethode, die schon gar Viele auf immer von aller Philosophie

Der zweite Grund ift, daß die Berren bom "philosophischen Gewerbe" meine Philosophie Schlechterdings nicht durfen gelten VIII laffen und fie daher auch nicht zum Ruten des "Gewerbes" verwenden können: - was fie fogar herzlich bedauern, da mein Reichthum ihrer bittern Armuth herrlich zu Statten fommen wiirde. Allein fie darf bor ihren Angen feine Gnade finden, nie und nimmer; auch nicht, wenn fie die größten, ie gehobenen Schätze menfchlicher Weisheit enthielte. Denn ihr geht alle fpefulative Theologie, nebst rationaler Psychologie ab, und Diefe, gerade Diefe find die Lebensluft der Berren, de conditio sine qua non ihres Dasenns. Sie wollen nämlich, bor allen Dingen im himmel und auf Erden, ihre Memter; und ihre Memter berlangen, bor allen Dingen im simmel und auf Erden, fpekulative Theologie und rationale Bindhologie: extra haec non datur salus. Theologie foll und muß es fenn; fie fomme nun woher fie wolle: Dofes und die Bropheten miffen Recht behalten: dies ift der oberfte Onundiat der Philosophie; und dazu rationale Psychologie. Die fich's gehort. Run aber ift Dergleichen weder bei Rant,

<sup>\*)</sup> Siehe Götting. gelehrte Angeig. von 1853, G. 1.

noch bei mir zu holen. Berichellen ja doch befanntlich an feiner Kritit aller ivetulativen Theologie die biindiaften theologischen Argumentationen, wie ein an die Wand geworfenes Glas, und bleibt, unter feinen Sanden, an der rationalen Phychologie fein ganger Feben! Und nun gar bei mir, dem fühnen Fortfeter feiner Philosophie, treten Beide, wie es chen tonfequent und ehrlich ift, gar nicht mehr auf\*). Singegen ift die Anfgabe der Rathederphilosophie im Grunde diefe, unter einer Bille febr abftratter, abirrufer und schwieriger, daber marternd langweiliger Formeln und Phrajen die Samptgrund mahrheiten des Katediemus darzulegen; daber dieje fich alle mal gulett ale der Cache Rern enthillen; fo frans, bunt. fremdartig und absonderlich folde auch dem erften Blid er ichieuen fenn mag. Dies Beginnen tann feinen Ruten haben; wenn er mir auch unbefannt ift. 3ch weiß nur fo biel, daß in der Philosophie, d. h. dem Forschen nach der Wahrheit, will jagen der [IX] Wahrheit zar' & Sozne, worunter die höchsten, wichtigften, dem Menichengeschlecht über Alles auf der Welt am Bergen liegenden Aufschliffe verftanden werden, man durch foldes Treiben nie, auch nur um einen Boll, weiter gelangen wird: vielmehr wird jenem Forichen dadurch der Weg ber raunt; weshalb ich fchon längft in der Universitätsphilosophie ben Antagonifien der wirflichen erfannt habe. Wenn min aber, bei jo gestalteter Sachlage, ein Mal eine es ehrlich meinende und in vollem Ernft auf Wahrheit, und nichts als Bahrheit, gerichtete Philosophie auftritt, muß da nicht den Berren vom "philosophischen Gewerbe" gu Mithe werden, wie den in Pappe geharnischten Theaterrittern, wenn plötlich unter ihnen ein wirflich Geharnifchter frande, unter beffen fcmerem Eritt die leichten Biihnenbretter bebten? Gine folche Philojophie muß alfo schlecht und falsch febn und legt fonach den Berren bom "Gewerbe" die peinliche Rolle Desjenigen auf, der, um ju fcheinen was er nicht ift, Andre nicht darf gelten laffen für Das, was fie find. hierans entwidelt fich abn ietst das beluftigende Schaufviel, welches wir genießen, wenn

die Herren, da es mit dem Ignoriren leider zu Ende ist, nunnehr, nach 40 Jahren, anfangen, mich mit ihrem Maahnäblein zu messen und von der Höhe ihrer Weisheit herab 
über mich aburtheilen, als, von Ants vegen, völlig kompetent: wobei sie am ergöhlichsen sind, wenn sie gegen mich 
die Achertsverkonen wiesen wolsen.

Richt viel weniger, als ich, wenn auch mehr im Stillen, ift ihnen Rant verhafit, eben weil er die fvekulative Theologie, nebst rationaler Psychologie, das gagne-pain diefer berren, in ihren tiefften Fundamenten untergraben, ja, bei Allen, die Eruft berftehn, unwiederbringlich ruinirt hat. Und Den follten die Berren nicht haffen? ihn, der ihr "philo= iophijdes Gewerbe" ihnen fo erfchwert hat, daß fie kaum ab= ichn, wie fie mit Chren durchtommen follen. Darum alfo find wir Beide schlecht, und [X] die Herren übersehn uns weit. Mich haben fie beinahe vierzig Sahre hindurch nicht eines Blides gewirrdigt, und auf Raut febn fie jett, bon der Sobe ihrer Weisheit, mitleidig herab, feine Irrthiimer belächelnd. Das ift fehr weife Politit und gar erklecklich. Denn ba fonnen fie gang ungenirt, als gabe es teine Kritit ber reinen Bernunft auf ber Welt, bon Gott und ber Geele, als bon befannten und ihnen besonders bertrauten Perfonlichkeiten, gange Bande hindurch reden, das Berhaltnif des einen gur Belt, und der andern jum Leibe, grundlich und gelehrt be= wrechen. Rur erft die Kritit der reinen Bernunft unter Die Bant, dann geht Mues herrlich! Bu diefem Ende fuchen fie. nun fchon feit bielen Jahren, Ranten fein leife, allmälig bei Seite zu schieben, zu antiquiren, ja, über ihn die Rafe zu rumpfen, und werden jett, Giner durch den Andern ermuthigt, dabei immer dreifter\*). Haben fie ja doch aus ihrer eigenen Mitte feinen Widerspruch zu fürchten: fie haben ja Alle die ielben Zwede, die gleiche Miffion, und bilden eine gablreiche Benoffenschaft, beren geistreiche Mitalieder, coram populo, fich gegenseitig mit Budlingen bedienen, nach allen Rich= mugen. Go ift es denn nach und nach dahin gefommen, daß die elendesten Kompendienschreiber in ihrem lebermuth so weit

<sup>\*)</sup> Denn auf Offenbarungen wird, in ber Philosophie, nichts gegeben; baber ein Philosoph, vor allen Dingen, ein Ungläubiger fon nuß. Bufat gur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Einer giebt immer bem Anberen Recht, und ba meint ein einfältiges Publifum, sie hatten wirklich Recht. Busat zur 3. Auflage.

gebn, Rants große und unfterbliche Entdedungen als veraltete Brethümer zu behandeln, ja, fie mit der lächerlichsten suffisance und den unberschäntesten Machtspriichen, die fie jedoch im Ton der Argumentation bortragen, gelaffen zu beseitigen, im Bertrauen darauf, daß fie ein glanbiges Bublitum bor fic haben, welches die Sachen nicht tennt\*). Und Dies wider: fahrt Ranten bon Schreibern, deren gangliche Unfahigfeit [X] aus jeder Seite, man mochte fagen aus jeder Beile, ihres betäubenden, gedankenleeren Wortschwalls in die Augen fpringt. Benn Das fo fortgienge, wirde bald Rant bas Schaufpiel des todten Lowen Darbieten, dem der Gfel Guftritte giebt, Sogar in Franfreich fehlt es nicht an Ramaraden, die, bon gleicher Orthodoxie befeelt, dem felben Biele entgegenarbeiten: namentlich hat ein Br. Bartheleun de St. Silaire in einer por der académie des sciences morales im April 1850 achaltenen Rede, fich erdreiftet, Ranten bon oben berab zu beurtheilen und auf die unwürdigfte Weife von ihm zu reden; gliid licherweise aber fo, daß Beder gleich fieht, mas dahinter ftect \*\*).

Andre nun vieder, aus unsern deutschen "philosophischen Gewerbe", schlagen, dei ihrem Bestreben, sich den ihren Bwecken so sehr eingegeissehenden Kant vom Hase zu schaffen gewerden sehr Exe ein, daß sie nicht etwan geradezu gegen seine Philosophie polemisiren, sondern die Kundauente, darauf sie gedaut ist, zu untergraden suchen, sind aber dabei von allen Göttern und aller Urtheitskraft so gänzlich verlassen, daß sie Wahren wir apriori augreisen, d. h. Wahrheiten, die so alt sind, wie der menschliche Verland, ja, diesen selchst ausmacken, denen nam also nicht widersprechen kann, ohne auch ihm den Krieg zu erklären. So groß aber ist der Muth dieser Kerren

Leider find mir ihrer drei\*) betaunt und ich fürchte, daß es beren noch mehrere giebt, [XII] welche an die Unterminirung arbeiten und die unglaubliche Bermeffenheit haben, den Raum a posteriori, ale eine Folge, ein blofee Berbaltnif, der Gegenstände in ihm entstehn zu laffen, indem fie behaupten, daß Raum und Zeit empirischen Urfprungs seien und den Körperu anhingen, so daß allererst durch unsere Wahrnehmung des Rebeneinander der Körper der Raum, und eben fo durch Die Des Racheinander der Beränderungen die Zeit entstehe Saneta simplicitas! ale ob für une die Borte Reben- und und Racheinander irgend einen Ginn haben fonnten, ohne Die borbergangigen, ihnen Bedeutung ertheilenden Anschau= ungen des Raumes und der Zeit), und daß folglich wenn die Korper nicht maren, auch der Raum nicht fenn murde, mit= bin, wenn jene berichwänden, wegfallen miife; und eben fo bak, wenn alle Beränderungen ftodten, auch die Beit ftillftande \*\*).

llnd solches Zeug wird, 50 Jahre nach Kants Tode, ernste hat vorgetragen. Aber Unterminirung der Kantischen Philowohle ist ja der Zweck, und allerdings würde sie, wenn jene Täge der Herren wahr wären, mit einem Schlage umgeioßen sehn. Allein glücklicherweise sind es Behauptungen von der Art, die nicht ein Nal eine Widerlegung, sondern ein Hohngelächter zur Autwort erhält, nämlich Behauptungen, bei denen es sich zumächst nicht nur eine Keberrei gegen die Kanti-

<sup>\*)</sup> Sier habe ich besonders vor Augen gehabt Ernft Reinholds "Suftem ber Metanhyfit", 3. Auft. 1854. Die es gugebt, daß topfverberbende Bilder, wie beiges, wiederholte Auflagen erleben, habe ich er flart in ber Parergis, Bb. 1, S. 171.

<sup>\*\*)</sup> Jeboch, beim Zeus, allen solchen herren, in Frantreich und Deutischand, soll beigebracht werben, bas bie Bisliopoptie zu eiwas Anderem da ift, als den Pfassen in die Jähobe zu spielen. Box Allen aber müssen wir ihnen beutlich zu vermerken geben, bas wir an ihren Glauben nicht glauben, — woraus solgt, wosilt wir sie halten. Ausgaben zu Ausgaben. Ausgaben zu Ausgaben.

<sup>&</sup>quot;) Aofenkrans, "Meine Reform ber Legel'schen Philosophe," 1852, besonders S. 41, im gewichtigen und autkoritativen Tonet: "Ich die ausdrücktig gesch, daß Raum und Zeit gar nicht existiren wühr den, wenn nicht die Waterie existirte. Erst der in sich gespannte Aether über wirkliche Raum, erst die Bewegung desselben und in ihrer Holge 28 rale Werden alles Vesonderen und Gingelnen ist die wirkliche Zeit."

<sup>2.</sup> No a d., "Die Theologie als Religionsphilosophie", 1853, S. 8, 9. Neichlin-Melbegg, 2 Recensionen bes "Geist in ber Natur" om Cersteb, in ben Heibelb. Jahrb. vom Nov. Dec. 1850, und vom Nat Juni 1854.

<sup>\*\*)</sup> Die Zeit ist die Bebingung der Möglichkeit des Nacheinansterseyns, als welches ohne sie weder Statt haben, noch von und brifanden und durch Worte beseichnet werben könnte. Geben so ist die Bebingung der Möglichkeit des Nebeneinander-Seyns der Naum, wid die Achweisung, das biese Bedingungen in der Anlage unsers kopies steden, ist die transscendentale Achbeit.

iche Philosophie, sondern um eine Reterei gegen den gefunden Menichenverstand handelt, und hier nicht sowohl ein Ungriff auf irgend ein philosophisches Dogma, als ein Angriff auf eine Bahrheit a priori geschieht, die, chen als folche, den Menichenverstand felbft ausmacht und daber Jedent, der bei Sinnen ift, augenblidlich einleuchten unft, fo gut, wie daß 2 × 2 = 4 ift. Solt mir einen Bauern vom Pfluge, madt ihm die Frage verständlich, und er wird euch fagen, das, wenn alle Dinge am Simmel und auf Erden berichwanden, der Raum doch ftehn bliebe, und daß, wenn alle Berande: rungen am Simmel und auf Erden ftodten, die Zeit [XIII] doch fortliefe. Wie achtungswerth fteht doch, gegen diefe deutichen Philosophafter, der frangofische Physiter Pouillet da, der fich nicht um Metaphnfit fummert, jedoch, in feinem allbetannten, in Frankreich dem öffentlichen Unterricht gum Grunde gelegten Lehrbuch der Phyfit, nicht verfehlt, gleich dem erften Rapitel zwei ausführliche Paragraphen, einen de l'espace und einen du temps, einzuberleiben, worin er darthut, daß, wem alle Materie vernichtet wirde, doch der Raum bliebe, wie auch, daß er unendlich ift; und daß, wenn alle Beränderungen Stockten, doch die Zeit ihren Gang gehn wurde, ohne Ende Diebei nun beruft er fich nicht, wie doch fonft überall, auf die Erfahrung, weil fie eben unmöglich ift: dennoch fpricht er mit apodiftischer Gewißheit. Ihm nämlich, als Physiter, desjen Biffenichaft durchaus immanent ift, d. h. fich auf die empirifch gegebene Realität beschränft, fällt es gar nicht ein, ju fragen, moher er denn das Alles miffe. Ranten ift die eingefallen, und gerade diefes Problem, welches er in die ftrenge Form der Frage nach der Möglichkeit der fnuthetischen Urtheile a priori fleidete, murde der Ausgangspunkt und der Grundstein seiner unsterblichen Entdechungen, also der Trans icendentalphilosophie, welche, durch Beautwortung eben diefer und verwaudter Fragen, nachweift, was für ein Bewandtnik es mit jeuer empirischen Realität felbit habe\*).

Und fiebengig Jahre nach dem Erscheinen der Kritit ber reinen Bernunft, und nachdem die Welt ihres Ruhmes vollgeworden, magen es die Berren folde laugft abgethane, fraffe Abfurditäten aufzutischen und zu den alten Robbeiten gurudutehren. Rame Rant jett wieder und fabe folchen Unfug, io miffte mahrlich ihm ju Muthe werden, wie dem Mofes, ber, bom Berge Ginai fommend, fein Bolt um bas goldene Ralb taugend borfand, worauf er bor Born die Gejetestafeln gerichmetterte. Wenn er aber eben jo es tragifch nehmen wollte, wirde [XIV] ich ihn mit Jefus Girachs Worten troften: mer mit einem Marren redet, der redet mit einem Gdlafen= den: wenn es aus ift, fo fpricht er: was ift's?" Denn für jene Berren ift eben die transfcendentale Aefthetit, diefer Di= amant in Rauts Rrone, gar nicht dagemejen: fie wird als non avenue fillidmeigend bei Scite gesett. Bogu mehnen fie denn, daß die Ratur ihr feltenftes Wert, einen großen Beift, einen einzigen aus fo vielen hundert Millionen, gu Stande bringt, wenn es in Dero Alltagsfopfigfeit Belieben

Notandum tamen, quod vulgus (b. i. folde Philosophieprofessoren, mie bie hier in Rebe ftehenben) quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Et inde oriuntur praejudicia quaedam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas et relativas, veras et apparentes, mathematicas et vulgares distingui. Sierauf fagt er (p. 12):

I. Tempus absolutum, verum et mathematicum, in se et natura ma sine relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio: relativum, apparens et vulgare est sensibilis et externa quaevis Durationis per motum mensura (seu accurata seu inaequabilis) quâ vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quodvis, semper manet similare et immobile: relativum est spatii bujus mensura seu dimensio quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili surpatur: uti dimensio spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm suum ad terram,

Aber and bem Neuton ift es nicht eingefallen, ju fragen, mober benn biefe zwei unenblichen Befen, Raum und Beit, ba fie, wie er \*) Coon Reuton, im Cholion gur achten ber Definitionen, den fier urgirt, nicht finnenfallig find, und befannt feien, und gwar

<sup>\*)</sup> Schon Neuton, im Scholand gair angien von ber erfüllten, ober relativen, und befannt, baß wir ihre gause Beschuffenheit und Gesticket ind beschaftenheit und Gesticket Ge eben so ben absoluten und relativen Raum. Er fagt (p. 11): Tem- Refetlichfett bis aufs Kleinfte angngeben wiffen, pus, spatium, locum, motum, ut omnibus notissima, non definio

stehn soll, seine wichtigsen Lehren, durch ihre bloße Gegenbehauptung, zu annulliren, oder gar fie ohne Weiteres in den Bud zu schlagen, und zu thun, als ob nichts geschehn ware?

Aber dieser Zustand der Berwilderung und Rohheit in der Philosophie, wo jetzt Zeder in den Tag hineiu naturalism über Dinge, welche die größten Köpse beickästigt haben, sie eben noch eine Folge davon, daß, mit Jülse der Philosophie prosssifieren, der freche Unssichtigingeren Segel die monstroseiten Einfälle hat dreift zu Martte beingen dürsen und damit, dreißig Jahre lang, in Deutschland für den größten aler Philosophen gelten konnte. Da deutst Zeder, er dürse eben auch nur, wos ihm durch seinen Spertingskopf fährt, dreist auftischen.

Bor Allem also find, wie gefagt, die herren vom "philofophijden Gewerbe" darauf bedacht, Rants Philosophie ju oblitteriren, um wieder einleufen zu tonnen in den berichlanunten Rangl des alten Dogmatismus und Inftig in den Tag binein au fabeln über ihre befannten, ihnen anempfohlenen Lieblingsmaterien, als mare eben nichts geschehn und fein Rant. feine fritische Philosophie, je auf der Belt gemefen\*). Daher ftammt auch die feit einigen Jahren fich überall fundgebende, affettirte Beneration und Anpreisung des Leibnit, den fie gern Ranten gleichstellen, ja, über ihn erheben, indem fie mitunter ihn den größten aller deutschen Philosophen zu nennen breift genug find, [XV] Run aber ift, gegen Rant gehalten, Leibnit ein erbarmlich fleines Licht. Rant ift ein großer Beift, dem die Menschheit unvergefliche Wahrheiten verdant, und zu feinen Berdienften gehört eben auch, daß er die Beit auf immer erloft hat bon dem Leibnit und feinen Flaufen, bon den praftabilirten Sarmonien, Monaden und identitas indiscernibilium. Rant hat den Ernft in die Philosophie eingeführt und ich halte ihn aufrecht. Dag die herren anders benten ift leicht ertfärlich: hat ja doch Leibnit eine Central monade und eine Theodicee dazu, fie aufzustuten! Das in was für meine Berren bom "philosophischen Gewerbe": dabei tann doch Giner bestehn und sich redlich nahren. Singegen

Rufas gur 3. Auflage.

bei so einer Kantlischen "Kritik aller spekulativen Theologie"
sichn Einem ja die Haare zu Berge. Also ist Kant ein
Oueerlops, den man bei Seite schiebt. Bivat Leibnist vivat
das philosophische Gewerbe! vivat die Rockenphilosophie! Die
Herren mehnen wirklich, sie könnten, nach Maaßgabe threr
kleinlichen Abschen, das Gute verdunkeln, daß Große here
dielichen, das Faliche in Kredit bringen. Aus eine Weite
wohl; aber wahrlich nicht auf die Dauer, auch nicht ungestraft. Bin doch sogar ich am Eude durchgedrungen, trotz ihren Madinationen und ihrem häunischen vierzigsährigen Ignoriren,
während dessen ich Chamforts Ausspruch verschen krente:
en examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit,
on croirait voir une conjuration de valets pour écarter

Wen man nicht liebt, mit dem giebt man fich wenig ab. Daber ift eine Kolge ienes Widerwillens gegen Raut eine malanbliche Untenntnift feiner Lehren, von welcher mir bisweilen Proben aufftogen, daß ich meinen Augen nicht traue. Durch ein Baar Beispiele muß ich Dies denn boch belegen. Mio zuvörderft ein rechtes Rabinetfind, wenn es auch fcon ciniae Jahre alt ift. In des Brof. Michelets "Anthropologie und Pfnchologie" wird, S. 444, Rante tategorifder 3mpe= nativ in diefen Worten [XVI] angegeben: "bu follft, denn du fannfi." Es ift fein Schreibfehler: denn in feiner drei Jahre fpater heransgegebenen "Entwidelungsgeschichte der neuesten deut= iden Bhilofophie" giebt er es C. 38 eben fo an. Alfo, abgefehn dabon, daß er fein Studium der Kautischen Philoiophie in Schillers Epigrammen gemacht zu haben icheint, hat n die Sache auf den Ropf geftellt, das Gegentheil des benühmten Kantischen Arguments ausgesprochen und ift offenbar ohne die allerleisefte Ahndung von Dem, was Rant mit mem Boftulat der Freiheit auf Grund feines fategorifden Imperative hat fagen wollen. Mir ift nicht befaunt, daß ingend two einer feiner Rollegen die Sache geriigt hatte; fon= Mu hanc veniam damus, petimusque vicissim. - Und mr noch einen recht frifden Fall dagn. Der oben, in der Annerfung erwähnte Recenfent jenes Derfted'ichen Buches, bei bijen Titel der unfere leider hat ju Gebatter ftehn muffen, fint in demfelben auf den Cat, "daß Rorper frafterfiillte

<sup>\*)</sup> Kant hat nämlich bie erschreckliche Babrheit aufgebedt, bis Philosophie etwas gang Anderes senn muß, als Jubenmythologie

Räume find": der ift ihm nen und, ohne alle Ahndung dabon, daß er einen weltberiihmten Kantischen Lehrjat bor fich bat, halt er denfelben für Derfteds eigene, paradore Meinung und polemifirt demgemäß in seinen beiden, drei Jahre auseinanderliegenden Recensionen, tapfer, anhaltend und wiederholt dagegen, mit Argumenten, wie: "die Rraft tann ben Raum nicht erfüllen, ohne ein Stoffartiges, Materie"; und 3 Sahre fpater: "Rraft im Raum macht noch fein Ding: es muß Stoff dafenn, Materie, damit die Rraft den Raum erfülle. - Dies Erfüllen ift aber ohne Stoff unmöglich. Gine bloge Kraft wird nie ausfiillen. Die Materie muß dafenn, bamit fie ausfülle". - Bravo! fo wurde mein Schufter auch argumentiren\*). - Benn ich dergleichen specimina eruditionis febe; fo wandelt mich ein Zweifel an, ob ich nicht oben dem Manne Unrecht gethan habe, indem ich ihn unter Denen aufführte, die Ranten zu unterminiren trachten; wobei ich freilich bor Augen hatte, daß er fagt: "der Raum ift nur [XVII] bas Berhältnig des Mebeinandersenns der Dinge": 1. c. G. 899, und weiterhin, G. 908: "der Ramm ift ein Berhaltniß, unter welchem die Dinge find, ein Rebeneinanderfenn der Dinge. Diefes Rebeneinanderfenn hort auf, ein Begriff zu fenn, wenn der Begriff der Dlaterie aufhort." Denn er fonnte am Ende Dieje Gate ebenfalls in reiner Unschuld hingeschrieben haben, indem ihm die "transscendentale Aesthetit" eben fo fremd mare, wie die "Metaphyfifchen Anfangegrinde der Naturwiffenfchaft." Merdings mare bas etwas ftart, für einen Brofeffor ber Philosophie. Aber heut zu Tage muß man auf Alles gefaßt febn. Denn die Renntniß der fritischen Philosophie ift ausgestorben, trot Deni, daß fie die lette wirkliche Philofophie ift, welche aufgetreten, und dabei eine Lehre, welche in allem Philosophiren, ja, im menichlichen Biffen und Denten überhaupt eine Revolution und eine Weltepoche macht. Da demnach durch fie alle frühern Spfteme umgestoßen find; fo

geht jeht, nachdem die Kennntniß von ihr ausgestorben ist, das Philosophiren meistens nicht mehr auf Grund der Lehren igend eines der bevorzugten Geister vor sich, sondern ist einem Katuralistren, in den Tag hinein, auf Grund der Alltagsbildung und des Katechismus. Vielleicht nun aber verden, von mir ausgeschreckt, die Prosessoren wieder die Kantischen, Verte vornehmen. Zedoch sagt Lichtenberg: "man kann Kantische Philosophie in gewissen Jahren, glaube ich, eben so wenig lernen. als das Seitlanzen."

Ach wirde wahrlich nicht mich herbeigelassen haben, die Sinden jener Sinder aufzugählen; aber ich mußte es, weit mir, im Interesse der Wahrheit auf Erden, obliegt, auf den Anstand der Versunkenheit hinzuweisen, in welchem, 50 Jahre nach Kants Tode, die deutsche Philosophie sich desindet, in Folge des Treibens der Herren vom "philosophischen Gewerbe", und wohin es kommen würde, wenn diese keinen diens, als ihre Abssichten kennenden Geiser ungesiört den Einstig der Salten großen, die Welt erleuchtenden Genien hemmen dirften. Dazu darf ich nicht schweigen; vielmehr ist dies in Kall. wo Goethe's Aufzus aist:

"Du Rräftiger, fei nicht fo ftill, Benn auch fich Anbre scheuen: Ber ben Teufel erschreden will, Der muß laut schreien."

Dr. Luther hat auch fo gedacht.

Haft gegen Kant, Daß gegen mich, Haß gegen die Wahreit, wiewohl Alles in majorem Dei gloriam, bejeckt diese koligänger der Philosophie. Wer sieht nicht, daß die Universitätsphilosophie der Antagonist der wirklichen und ernstlich gemeinten geworden ist, deren Fortschritten sich zu widersetzen ir obliegt. Denn die Philosophie, welchen ihren Namen bericht, ist eben der reine Dienst der Wahrschung der Menichheit, als solche aber nicht zum Gewerbe geeignet. Am wenigsten kann sie ihren Sit auf den Universitäten haben, als wo die theologische Falkulät oben an sieht, die Sachen also ein sir alle Mas abgemacht sind, ehe jene lommt. Mit der Scholastik, don der die Universitätsphilosdie abstammt, war es ein Anderes. Diese war eingeständssich die ancilla theologiae, und da stimmte das Wort zur

<sup>\*)</sup> Derfelbe Recensent (v. Reichlin-Melbegg), im August-Hether Gott beitegen, jagt "die Annt ist Gott ein unerkennbare über Gott derlegent, jagt: "In Annt ist Gott ein unerkennbare Ding an sich "In seiner Vecenston der Frauenstädtsschaft jeden "Brieft, beibelberger Zahrbücher 1855, Rai oder Junt, jagt er, es gäbe gar teine Ertenntnis a priori.

Sache. Die jetige Universitätevhilosophie bingegen leugnet es an febn und giebt Unabhangigteit des Forichens bor, dennoch ift fie blok die pertappte ancilla und fo gut wie jene beftimmt, der Theologie an dienen. Dadurch aber hat die ernftlich und aufrichtig gemeinte Philosophie an der Universitätsphilofophie eine angebliche Gehülfin, wirkliche Antagoniftin. Daher eben habe ich schon langft\*) gefagt, daß nichts für die Philosophie exprieklicher fenn fonnte, als daß fie aufhörte, [XIX] Universitätswissenschaft zu fenn; und wenn ich dort noch einräumte, daß, neben der Logit, die unbedingt auf die Uniberfitat gebort, allenfalls noch ein furger, gang fuccincter Rurius der Geschichte der Philosophie vorgetragen werden fonnte: fo bin ich auch von diefem voreiligen Zugeftandniffe gurudgebracht worden, durch die Eröffnung, welche, in den Göttingifchen Gelehrten Anzeigen bom 1. Jan. 1853, G. 8, der Ordinarius loci (ein dichandiger Geschichtschreiber der Philofophie) uns gemacht hat: "Es war nicht zu verlennen, daß die Lehre Rants der gewöhnliche Theisums ift und zu einer Umgestaltung der verbreiteten Deinungen iber Gott und fein Berbaltniß gur Welt wenig ober nichts beigetragen hat." -Benn es fo fieht; fo find, meines Grachtens, auch für die Beschichte der Philosophie die Universitäten nicht mehr der geeignete Ort. Dort berricht die Absicht unumidrantt. Frei lich batte mir schon längst geahndet, daß auf den Universitäten Die Beichichte der Philosophie in dem felben Beift und mit demfelben grano salis vorgetragen wirde, wie die Philosophie felbit: es bedurfte nur noch eines Anftofes, um dieje Er tenntniß jum Durchbruch ju bringen. Denmach ift mein Munich, die Philosophie, mit sammt ihrer Geschichte, aus dem Leftionsfatalog berichwinden zu fehn, indem ich fie gerettet wiffen möchte aus ben Sanden der Sofrathe. Reineswegs aber ift dabei meine Absicht, die Philosophieprofessoren ihrer gedeiblichen Wirksamkeit auf den Universitäten zu entziehn. Im Gegentheil: ich möchte fie um drei Staffeln der Ehren erhöht und in die oberfte Kafultat verjett febn, als Brofefforen der Theologie. 3m Grunde find fie es ja schon längst und haben nun lange genug als Bolontars gedient.

Den Jünglingen ertheile ich ingwischen ben ehrlichen und moblgemeinten Rath, feine Zeit mit der Rathederphilosophie gu nerlieren, fondern ftatt Deffen Kants Berfe und auch Die meinigen an findieren. Dort werden fie etwas Golides au fernen [XX] finden, Das berspreche ich ihnen, und in ihren Kopf mird Licht und Ordnung kommen, fo weit er fabig ift, folde aufzunehmen. Es ift nicht wohlgethan, fich um ein tlägliches Ende Rachtlicht zu ichaaren, mahrend ftrahlende Rackeln zu Webote ftehn: noch weniger aber foll man Irwischen nach= laufen. Befonders, meine wahrheitsdurftigen Siinglinge, laft end nicht bon den Sofrathen ergablen, was in der Kritit ber reinen Bernunft fteht; fondern left fie felbft. Da werdet ihr gang andere Dinge finden, als Die zu wiffen euch dienlich rrachten. — Ueberhaupt wird heut zu Tage zu viel Studium auf die Geschichte der Philosophie verwendet, indem solches. ichon feiner Ratur nach, geeignet, bas Biffen die Stelle bes Deutens einnehmen zu laffen, jetzt geradezu mit der Abficht getrieben wird, die Philosophie felbft in ihrer Geschichte bestehn ju laffen. Bielinehr aber ift es nicht gerade nothig, ja, nicht ein Deal fehr fruchtbringernd, von den Lehrmeinungen aller Philosophen, feit drittehalb Sahrtanfenden, fich eine oberflächliche und halbe Kenntniß zu erwerben: mehr jedoch liefert die Geschichte der Philosophie, sogar die ehrliche, nicht. Philofophen Ternt man nur aus ihren eigenen Werfen fennen, nicht aus dem bergerrten Bilde ihrer Lehren, welches fich in einem Alltagstopfe barftellt\*). Wohl aber ift es nöthig, baf. mittelft irgend einer Philosophie, Ordnung in den Ropf ge= bracht und zugleich gelernt werde, wirklich unbefangen in die Belt ju fehn. Run aber liegt, dem Zeitalter und der Sprache nach, feine Philosophie uns fo nahe, wie die Rantische, und jugleich ist diese eine folche, mit der verglichen alle früheren oberflächlich find. Daher fie unbedenklich vorzugiehn ift.

<sup>\*)</sup> Parerga, Bb. 1, G. 185-187.

<sup>\*)</sup> Potius de rebus ipsis judicare debemus, quam pro magno habere, de hominibus quid quisque senserit seire, sagt Augustunus (de civ. Dei, L. 19, c. 3). — Bet bem jeşigen Bersabren aber wirb der philosophische hörsal zu einer Tröbelbube alter, längst abgelegter mab adgetharer Meinungen, bie baselbit alle halbe Jahre noch ein Mal usgetlopft werben.

Aber ich werde gewahr, daß die Nachricht vom entiprungenen Kaspar Hauser sich schon unter den Philosophieprosessonen verhreitet hat: denn ich sehe, daß einige ihrem Herzen bereits Luft gemacht haben, mit Schmähungen über mich, voll Gift und Galle, in allersei Zeitschriften, wode sie was ihren an Wit | XXI | abgeht durch Lügen ersehen \*). Ischaf beschwere ich mich dariiber nicht; weil mich die Ursache freut und die Wirkung besusigig, als Ersäuterung des Goethe schen Berses:

"Es will ber Spis aus unserm Stall Und immersort begleiten: Doch seines Bellens lauter Schall Beweiß nur, daß wir reiten."

9- Bei diefer Gelegenheit bitte ich das Aublitum, ein für alle Mal, Berichten über Das, was ich gesagt haben soll, selbst wenn sie als Auführungen auftreten, ja nicht unbedingt zu glauben, sondern erst in meinen Werten nachzusehn: dabet wird manche Lüge zu Tage kommen; aber erk hinzugestigte sogenannte Gänsefüße ("") können sie zum förmlichen Kallnum siempeln.

Frantfurt a. M. im August, 1851.

## Heber den Willen in der Natur.

#### 3uhalt.

|                           |   |  |  |  |  | Gel |
|---------------------------|---|--|--|--|--|-----|
| Einleitung                |   |  |  |  |  | 20  |
| Physiologie und Pathologi | e |  |  |  |  |     |
| Bergleichende Anatomie.   |   |  |  |  |  | 23  |
| Pflanzen=Physiologie .    |   |  |  |  |  | 25' |
| Physische Astronomie      |   |  |  |  |  |     |
| Linguistit                |   |  |  |  |  | 29  |
| Animalischer Magnetismu   |   |  |  |  |  |     |
| Sinologie                 |   |  |  |  |  |     |
| hinweisung auf die Ethit  |   |  |  |  |  | 336 |
| Schliff                   |   |  |  |  |  | 34  |

# Ginleitung.

3ch breche ein fiebengehnjähriges Schweigen\*), um den Benigen, welche, der Zeit vorgreifend, meiner Philosophie ihre Anjmertjamteit geschentt haben, einige Bestätigungen nachunveisen, die solche von unbefangenen, mit ihr unbefannten Empiritern erhalten hat, deren auf bloge Erfahrungsertenntnif gerichteter Beg au feinem Endpunkt fie eben Das entbeden ließ, was meine Lehre als das Metaphyfische, aus welchem die Erfahrung überhaupt ju erflaren fei, aufgeftellt hat. Diefer Umftand ift um fo ermuthigender, als er mein Spftem bor allen bisherigen auszeichnet, indem diefe fammtlich, felbft bas neueste bon Rant nicht ausgenommen, noch eine weite Rluft laffen awifchen ihren Refultaten und der Erfahrung, und gar viel sehlt, daß sie bis unmittelbar zu dieser herabgingen und von ihr berührt würden. Meine Metaphysik bewährt sich da= durch als die einzige, welche wirklich [2] einen gemeinschaftlichen Grangpunkt mit den physischen Wiffenschaften hat, einen Bunkt, bis zu welchem diefe aus eigenen Mitteln ihr entgegenkommen. fo daß fie wirklich fich an fie schließen und mit ihr überein= finnnen: und zwar wird Diefes hier nicht dadurch zu Bege gebracht, daß man die empirischen Wiffenschaften nach der Metaphofit dreht und gwängt, noch dadurch, daß diefe gum Boraus heimlich aus jenen abstrahirt war und nun, nach Schellingischer Manier, a priori findet, was fie a posteriori gelernt hatte; fondern bon felbft und ohne Berabredung treffen beide an demfelben Buntte gufammen. Daher fchwebt mein Spftem

<sup>\*)</sup> So schried ich im J. 1835, als ich gegenwärtige Schrift absitet. Ich hatte nämlich feit dem J. 1818, vor dessen Schlie "Die Sett als Wilse und Vorssellung" erschienen von, nichts verössentliche. Jenn eine zum Nuhen der Ausländer abgesate, sateinische Beardeitung mitter bar Sehn und hic Farden, welche ich 1830 dem 3. Nande der Sorsptores opskhalmologiei alivores, edente J. Kadlo, einverseibt hatte, kann nicht für eine Unterskreugung jenes Schweigens gelten.

nicht, wie alle bisherigen, in der Luft, hoch über aller Realität und Erfahrung; fondern geht herab bis ju diefem festen Boden der Birtlichteit, wo die physischen Biffenschaften den Lernenden wieder aufuehmen.

Die nun hier anzuführenden freunden und empirischen Befiatigungen betreffen fammtlich den Kern und Sauptpunk meiner Lehre, die eigentliche Metaphyfit derfelben, alfo jene paradore Grundwahrheit, daß Das, was Kant als das Ding an fich der blogen Erfcheinung, bon mir entichiedener Borftellung genannt, entgegenfette und für fchlechthin unertennbar hielt, daß, fage ich, diefes Ding an fich, diefes Subfrat aller Erscheinungen, mithin ber gangen natur, nichts Underes ift, als jenes uns unmittelbar Befannte und fehr genau Bertraute, was wir im Innern unferes eigenen Gelbft als Willen finden; daß demnad biefer Bille, weit bavon entfernt, wie alle bisherigen Philosophen annahmen, bon ber Ertenntnif ungertrennlich und fogar ein blofes Refultat berfelben zu fenn, bon diefer, die gang fefundar und fpatem Urfprungs ift, grundverschieden und völlig unabhängig ift, folglich auch ohne fie bestehn und fich aufern fann, welches in der gefammten Ratur, von der thierischen abwärts, wirflich der Kall ift; ja, daß diefer Bille, als das alleinige Ding an fid, das allein wahrhaft Reale, allein Urfprüngliche und Detaphysische, in einer Welt, wo alles lebrige nur Erscheinung, b. h. bloge Borftellung, ift, jedem Dinge, was immer es aud febn mag, die Kraft verleiht, vermöge deren es dasehn und wirfen fann; daß denmad nicht allein die willführlichen Aftionen thierischer Befen, sondern auch das organische Getriebe ihres belebten Leibes, fogar die Gestalt und Beschaffenheit deffelben, [3] ferner auch die Begetation ber Pflangen und endlich felbft im unorganischen Reiche die Kryftallisation und überhaupt jede ursprüngliche Kraft, die fich in physischen und chemischen Erfcheinungen manifestirt, ja, die Schwere felbst, - an fich und aufer der Erscheinung, welches bloß heißt außer unferm Kopf und feiner Borftellung, geradezu identifd find mit Dem, mas wir in uns felbft als Willen finden, bon welchem Billen wir die unmittelbarfte und intimfte Renntniß haben, die überhaupt möglich ift; daß ferner die einzelnen Mengerungen diefes Billens in Bewegung gefeht werden bei erkennenden, b. b

thierischen Befen durch Motive, aber nicht minder im organischen Leben des Thieres und der Pflange durch Reize, bei Un= organischen endlich durch bloge Urfachen im engften Ginne des Worts; welche Berschiedenheit blof die Erscheinung betrifft: daß hingegen die Ertenntniß und ihr Substrat, der Intellett, ein bom Willen ganglich verschiedenes, blog fefundares, nur die höhern Stufen der Objettivation des Willens begleitendes Phanomen fei, ihm felbft untvefentlich, bon feiner Erfcheinung im thierifden Organismus abhängig, daher phififd, nicht metaphyfifch, wie er felbft; daß folglich nie von Abmefenheit ber Erfenntnift gefchloffen werden fann auf Abwefenheit des Willens; vielmehr diefer fich auch in allen Erscheinungen der erkenntniftofen, sowohl der begetabilischen, als der unorganischen Matur nachweisen lagt; also nicht, wie man bisher ohne Musnahme annahm, Wille burch Ertenntnig bedingt fei: wiewohl

Erfenntniß durch Wille.

Und diefe, auch noch jett jo poradox Mingende Grundmahr= heit meiner Lehre ift es, welche, in allen ihren Sauntmutten. bon den empirischen, aller Detaphyfit möglichft aus dem Bege gehenden Wiffenschaften, eben fo biele, durch die Gewalt der Bahrheit abgenöthigte, aber, als bon folder Geite fommend, hödift liberraschende Bestätigungen erhalten hat: und zwar find dieje erft nach dem Erscheinen meines Werts, jedoch völlig un= abhangig bon demfelben, im Laufe vieler Jahre, ans Licht ge= treten. Daß min gerade diefes Grunddogina meiner Lehre es ift, dem jene Befratigungen geworden find, ift in zwiefacher Sinficht bortheilhaft: namlich theils, weil daffelbe der alle übrigen Theile meiner Philosophie bedingende Sauptgedante ift; theils, weil nur ihm die Bestätigungen aus fremden, bon ber Philosophie [4] gang unabhängigen Biffenschaften zufließen tounten. Denn gwar haben auch zu den iibrigen Theilen meiner Lehre, dem ethischen, äfthetischen und dianoiologischen, bie seitdem unter beständiger Beschäftigung mit ihr mir verfrichenen ficbengehn Jahre gahlreiche Belege gebracht; allein dieje treten, ihrer Natur nach, bom Boden ber Birflichfeit. dem fie entsproffen, ummittelbar auf den der Philosophie felbit: deshalb können fie nicht den Charafter eines fremden Zeug= niffes tragen und, weil bon mir felbst aufgefaßt, nicht so un= abweisbar, unzweidentig und schlagend sehn, wie jene, die

eigentliche Metaphnfit betreffenden, als welche junadift bon bem Korrelat diefer, ber Phyfit (bies Wort im weiten Ginne ber Alten genommen), geliefert werden. Die Phofit nämlich. also Raturwissenschaft überhaupt, muß, indem fie ihre eigenen Bege verfolgt, in allen ihren Zweigen, gulett auf einen Buntt tommen, bei dem ihre Ertfarungen ju Ende find: diefer eben ift das Metaphyfifche, welches fie nur als ihre Grange. dariiber fie nicht hinaustann, wahrnimmt, dabei ftehn bleibt und nunmehr ihren Gegenstand der Metaphysit überläft. Daher hat Raut mit Recht gejagt: "es ift augenscheinlich, daß Die allererften Quellen bon den Birkungen der Ratur durchaus ein Borwurf der Metaphnfit fenn miiffen." (Bon der wahren Schätzung der lebendigen Rrafte. §. 51.) Diefes alfo ber Bhpfit Ungugangliche und Unbefannte, bei dem ihre Korfchungen enden und welches nachher ihre Erffarungen als das Gegebene borquefeten, pflegt fie ju bezeichnen mit Ausdruden mie Naturfraft, Lebenstraft, Bildungstrieb u. dgl., welche nicht mehr fagen, als x. y. z. Wenn nun aber, in einzelnen quinftigen Fallen, es befonders scharffichtigen und aufmertfamen Forichern im Gebiete der Naturwiffenschaften gliidt, burch diefen daffelbe abgrangenden Borhang gleichfam einen verfiohlenen Blid zu werfen, die Grange nicht blok als folde au fühlen, fondern auch noch ihre Beschaffenheit einigermaaken mahrzunehmen und dergestalt fogar in das jenfeit derfelben liegende Gebiet der Metaphysit himibergufpahen, und die nun fo begunftigte Phyfit bezeichnet jetzt die foldermaagen explorire Grange geradezu und ausdrudlich als Dasjenige, welches ein ihr gur Beit bollig unbefanntes, feine Grunde aus einem gant andern Gebiete nehmendes metaphnfifches Snftem aufgestellt hat als das mahre innere Weien und lette Brincip [5] aller Dinge, welche es feinerfeits auferdem nur als Erscheinungen, d. i. Borftellungen, anerkennt; - da muß doch mahrlich den beiderseitigen verschiedenartigen Forschern zu Mathe werden wie den Bergleuten, welche, im Schoofe der Erde, zwei Stollen, bon zwei weit bon einander entfernten Buntten aus, gegen ein: ander führen und, nachdem fie beiderfeits lange, im unterirdifchen Duntel, auf Kompag und Libelle allein vertrauend, gegrbeitet haben, endlich die lang ersehnte Freude erleben, die gegenseitigen Sammerichlage zu bernehmen. Denn jene Forfcher

erfennen jett, daß fie den fo lange bergeblich acfuchten Berührungspunkt zwijchen Phyfit und Detaphyfit, Die, wie Simmel und Erde, nie gufammenftoffen wollten, erreicht haben, Die Berfohnung beider Biffenschaften eingeleitet und ihr Bermibfungspuntt gefunden ift. Das philosophifche Spftem aber. meldes Diefen Trimmbh erlebt, erhalt dadurch einen fo ftarten und genligenden aufern Beweis feiner Bahrheit und Richtigfeit, daß tein größerer möglich ift. Im Bergleich mit einer iolden Beftätigung, die für eine Rechnungsprobe gelten fann, ift die Theilnahme oder Nichttheilnahme einer Zeitveriode von gar feinem Belang, am allerwenigften aber wenn man betrachtet, worauf folde Theilnahme unterdeffen gerichtet gewefen und es findet - wie das feit Rant Geleiftete. Ueber Diefes mahrend der letten vierzig Jahre in Deutschland unter dem Namen der Bhilosophie getriebene Spiel fangen nachgerade an bem Bublito die Augen aufzugehn und werden es immer weiter: die Zeit der Abrechnung ift gefommen, und es wird febn, ob durch das endlofe Schreiben und Streiten feit Rant irgend eine Wahrheit ju Tage gefordert ift. Dies überhebt mich der Rothwendigkeit hier unwürdige Gegenstände ju er= örtern; zumal da was mein 3med erfordert fürzer und an= genehmer durch eine Anetdote geleistet werden fann: Mis Dante, im Karneval, sich ins Mastengewihl verloren hatte und der Bergog bon Medici ihn aufzusuchen befahl; zweiselten die damit Beauftragten an der Möglichteit, ihn, der auch mastirt mar, berauszufinden: weshalb der Bergog ihnen eine Frage aufgab, die fie jeder dem Dante irgend abulich sehenden Dlaste gurufen jollten. Die Frage war: "wer erkennt das Gute?" Rachdem fie auf felbige viele alberne Antworten erhalten hatten, gab mblid eine Maste diefe: "Wer das Schlechte ertennt." Daran [6] erfannten fie den Dante\*). Womit hier foviel gefagt febn joll, daß ich keine Urfache gefunden habe, mich durch das Ausbleiben ber Theilnahme meiner Zeitgenoffen entmuthigen au laffen, weil ich zugleich bor Augen hatte, worauf folde ge= nichtet gewefen. Wer die Ginzelnen waren, wird die Rachwelt an ihren Werfen fehn; an der Aufnahme, die diefen geworden,

<sup>\*)</sup> Baltazar Gracian, el Criticon, III, 9, ber ben Anadronismus

aber nur, wer die Zeitgenoffen. Auf den Ramen der "Bhilofophie der gegenwartigen Zeit", welchen man den fo ergoblichen Adepten der Segelschen Mitifitation hat ftreitig machen wollen, macht meine Lehre durchaus feinen Anspruch, aber wohl auf den der Philosophie der fommenden Zeit, jener Zeit, Die nicht mehr an finnleerem Wortfram, hohlen Phrasen und fpielenden Barallelismen ihr Gemige finden, fondern realen Inhalt und ernftliche Aufschlüffe von der Philosophie berlangen, dagegen aber auch fie berschonen wird mit der ungerechten und ungereinten Forderung, daß fie eine Baraphraje der jedesmaligen Landesreligion fenn miife. "Denn es ift febr mas Ungereinites, bon der Bernunft Aufflarung zu erwarten, und ihr doch borber borguichreiben, auf welche Seite fie nothwendig ansfallen muffe." Rant, Rrit. der rein. Bern. S. 755. 5te Ang. - Traurig, in einer fo tief gefunkenen Beit 311 leben, dan eine folche fich bon felbst verstehende Bahrheit noch erft durch die Antorität eines großen Mannes beglaubigt werden muß. Lächerlich aber ift es, wenn bon einer Philosophie an der Rette große Dinge erwartet werden, und vollende beluftigend gu fehn, wenn diefe mit feierlichem Ernft fich anschickt, folche zu leisten, während Jeder der langen Rede furgen Ginn jum voraus weiß. Die Scharffichtigeren aber wollen meistens unter dem Mantel der Philosophie die darin pertappte Theologie erkannt haben, die das Wort führe und den mahrheitedurftigen Schiller auf ihre Weise belehre: welches denn an eine beliebte Scene des großen Dichters er innert. Jedoch Andre, deren Blid noch tiefer eingedrungen fenn will, behaupten, daß mas in jenem Mantel ftede fo wenig die Theologie als die Philosophie sei, soudern blog ein armer Schluder, der, indem er mit feierlichfter Diene und tiefem Ernft die hobe, behre Wahrheit [7] zu fuchen vorgiebt, in der That nichts weiter fuche, als ein Stud Brod für fic und dereinstige junge Kamilie, mas er freilich auf andern Begen mit weniger Mihe und mehr Ehre erreichen konnte, insmischen um diesen Breis erbotia ift, was nur verlangt wird, nothigenfalls fogar den Teufel und feine Großmutter a priori au deduciren, ja, wenn es fenn muß, intellettual anzuschauen; - mo denn allerdings durch den Kontraft der Sohe des vor geblichen mit der Niedrigkeit des wirklichen Zwecks die Wir

fung des Sochfomischen in feltenem Grade erreicht wird. nichtsdestoweniger aber es wünschenswerth bleibt, daß der reine, beilige Boden ber Philosophie bon folden Gewerbsleuten, wie weiland der Tempel zu Berufalem bon den Berfäufern und Bechslern, gefäubert werbe. - Bis also jene beffere Zeit ge= tommen fehn wird, mag das philosophische Bublitum feine Aufmerkfamkeit und Theilnahme wie bisher verwenden. Wie bisher werde auch fernerhin neben Kant, - diesem der Ra= nur mur Gin Dal gelungenen großen Beifte, der feine eigenen Tiefen befeuchtet hat, — jedesmal und obligat, nämlich als eben noch so Einer, — Fichte genannt; ohne daß auch nur eine Stimme dagwischen riefe: Hoankos nat nidnuos! -Bie bisher fei auch fernerhin Begels Philosophie des abfofuten Unfinns (davon 3/4 baar und 1/4 in aberwitigen Gin= fällen) unergriindlich tiefe Beisheit; ohne daß Chatespeare's Bort such stuff as madmen tongue and brain not\*) jum Motto feiner Schriften borgefchlagen werde, und jum Big= netten-Emblem derfelben ein Tintenfifch, der eine Bolte bon Kinsterniß um fich schafft, damit man nicht febe mas es fei, mit der Umschrift men caligine tutus. - Wie bisher endlich bringe auch ferner jeder Tag neue Spfteme, rein aus Worten und Phrasen zusammengesett, zum Gebrauch der Universi= taten, nebst einem gelehrten Jargon dagu, in welchem man Lagelang reden tann, ohne je etwas zu fagen, und nimmer fiore diese Freude jenes Arabische Sprichwort: "Das Klappern ber Mühle hore ich mohl; aber das Mehl fehe ich nicht." -Denn alles Diefes ift nun einmal der Zeit angemeffen und muß feinen Berlauf haben; wie denn in jeder Zeitperiode envas Analoges vorhanden ift, welches mit mehr oder weniger lerm die [8] Zeitgenoffen beschäftigt und dann fo ganglich ber= hallt und fo fpurlos verschwindet, daß die nächste Generation nicht mehr zu fagen weiß, was es gewesen. Die Wahrheit tann warten: benn fie bat ein langes Leben bor fich. Das Mechte und ernfitich Gemeinte geht ftets langfam feinen Gang und erreicht fein Ziel; freilich fast wie durch ein Bunder: denn bei feinem Auftreten wird es in der Regel falt, ja, mit Ungunft aufgenommen, gang aus demielben Grunde, warum

<sup>\*)</sup> Solches Beug, wie bie Tollen "zungen", aber nicht "birnen".

auch nachher, wann es in voller Anerkennung und bei der Nachwelt angelangt ift, die unberechenbar große Mehrzahl der Menichen es allein auf Autorität gelten laft, um fich nicht au tompromittiren, die Bahl der aufrichtigen Schätzer aber immer fast noch fo flein bleibt, wie am Anfang. Dennoch bermogen diefe Wenigen es in Anfehn zu halten, weil fie felbft in Anfehn ftehn. Sie reichen es nun bon Sand au Sand, iiber den Köpfen der unfähigen Menge einander gu, durch die Jahrhunderte. So schwierig ift die Existenz des besten Erbtheils der Menschheit. - Singegen wenn die Wahrbeit, um wahr ju fenn, bei Denen um Erlaubniß zu bitten hatte, welchen gang andere Dinge am Bergen liegen; da tounte man freilich an ihrer Sache verzweifeln, da mochte oft ihr aum Bescheide die Berenlosung werden fair is foul, and foul is fair\*). Allein alidlicherweise ift es nicht so: sie hanat bon feiner Gunft oder Ungunft ab und hat Niemanden um Erlaubnif zu bitten: fie fteht auf eigenen Riffen, die Zeit ift ihr Bundesgenoffe, ihre Rraft ift umwiderstehlich, ihr Leben ungerstörbar.

## Physiologie und Bathologie.

Indem ich die im Obigen angefiindigten empirischen Benatigungen meiner Lehre nach den Biffenichaften Haffifigire, bon denen fie ausgegangen, und dabei, als Leitfaden meiner Grörterungen, den Stufengang der Ratur bon oben nach unten verfolge, habe ich zuerft bon einer fehr auffallenden Bestätigung zu reden, welche in diefen letzten Jahren meinem Sauptdogma geworden ift durch phyfiologischen und patholo= gifden Anfichten eines Beteranen ber Beilfunde, Des Ronigt. Tanifchen Leibargtes 3. D. Brandis, deffen "Berfuch über Die Lebensfraft" (1795) ichon von Reil mit besonderem Lobe aufgenommen wurde. In feinen beiden neueften Schriften: "Erfahrungen über die Anwendung der Ralte in Rrantheiten". Berlin 1833, und "Nofologie und Therapie der Kacherien" 1834, feben wir ihn auf die ausdriidlichfte, ja, auffallendefte Beife, ale die Urquelle aller Lebensfunktionen einen bewußt= lofen Billen aufftellen, aus biefem alle Borgange im Betriebe des Organismus, fowohl bei franken, als bei gefundem Zustande, ableiten und ihn als das primum mobile des lebens darftellen. Ich muß diefes durch wörtliche Anführungen aus jenen Schriften belegen, da felbige hochftens dem medi= mijden Lefer jur Sand febn fonnten.

In der ersten seiner beiden Schristen heißt es S. VIII. Das Wesen sedes lebendigen Organismus besteht darin, daß ar sein eigenes Sehn gegen den Makrotosmos niöglichst erbalten will." — [10] S. X. "Nur ein lebendiges Sehn, nur ein Wille, kann in einem Organ zu derselben Zeit statt baben: ist also ein kranker, mit der Einheit nicht harmonirender Ville im Hautorgan durchanden; so ist Kätte im Stande denselben so lange zu unterdrücken, als sie Wärmeerzeugung, sinen normalen Willen, herdorfrüngen kann."

S. 1. "Wenn wir uns iiberzeugen miffen, daß bei jedem Att des Lebens ein Beftimmendes — ein Wille fiatt

<sup>\*)</sup> Soon ift haflich, und haflich ift fcon.

haben muß, wodurch die dem gangen Organismo zwedmäßige Bildung veranlagt und jede Formberanderung der Theile in Uebereinstimmung mit der gangen Individualität bedingt wird, und ein Bubeftimmendes oder Bilbfames u. f. m." - G. 11. "In Rudficht des individuellen Lebens muß dem Beftimmenden, dem organischen Billen, bon dem Buftimmenben Benige geschehen tonnen, wenn derjelbe befriedigt aufhoren foll. Gelbft bei dem erhöhten Lebensproceffe in der Entgundung geschieht das: ein Renes wird gebildet, das Schadliche ausgefroßen; bie dahin wird mehr Bubildendes durch die Mrterien angeführt und mehr venojes Blut wird weggeführt, bis der Entguindungsproceft vollendet und der organische Bille befriedigt ift. Diefer Wille tann aber auch fo erregt werden, daß er nicht befriedigt werden taun. Dieje erregende Urjache (Reig) wirtt entweder unmittelbar auf das einzelne Drgan (Bift, Routagium) oder affizirt das gange Leben, mo diefes Leben dann bald die höchsten Anftrengungen macht, um das Schädliche wegguischaffen oder den organischen Billen unguftimmen und in einzelnen Theilen fritische Lebensthätigfeiten, Entzündungen, erregt, oder dem unbefriedigten Billen erliegt." G. 12. "Der nicht zu befriedigende anomale Bille wirft auf diese Art den Organismum gerftorend, wenn nicht entweder a) das gange nach Ginheit ftrebende Leben (Tendeng gur Broedmäßigfeit) andere ju befriedigende Lebensthatigfeiten hervorbringt (Crises et Lyses), die jenen Billen unterdriiden, und wenn fie diefes vollfommen gu Stande bringen, entscheidende Rrifen (Crises completae), oder wenn fie nur den Billen jum Theil ableuten, crises incompletae heißen, oder b) ein anderer Reiz (Arzuei) einen andern Billen her porbringt, der jenen fraufen unterdrückt. - Wenn wir diefes mit dem durch Borftellungen und bewuft gewordenen Billen unter eine [11] und diefelbe Rategorie feten und uns bermahren, daß hier nicht bon nahern oder entferntern Gleichniffen Die Rede fenn tann; fo haben wir die lleberzeugung, daß wir den Grundbegriff des einen, ale Unbegrangtes nicht theilbaren Lebens festhalten, das im menichlichen Rorper das Saar wachsen und die erhabenften Kombinationen bon Borftellungen machen tann, je nachdem es fich in verschiedenen, mehr oder weniger begabten und genibten Organen manifeftirt. Bir

ichen, daß der heftigfte Affett, - unbefriedigte Bille burd) eine ftartere ober fcmachere Erregung unterdriidt mer= ben tann u. f. m." - G. 18. "Die aufere Temperatur ift eine Beranlaffung, wonach das Bestimmende - Diefe Tenbena, den Organismus als Ginheit ju erhalten, Diefer or= ganifche Bille ohne Borftellung - feine Thatigfeit bald in demfelben Organ, bald in einem entfernten modifigirt. -Bede Lebensäußerung ift aber Manifestation des organischen Billens, fowohl frante als gefunde: diefer Bille be= nimmt die Begetation. Im gefunden Buftande in Ueber= einstimmung mit der Ginheit des Gangen. 3m franten Bufiande wird derfelbe - - - veranlagt, nicht in Ueberein= finmung mit ber Ginheit zu wollen." - - - G. 23. "Gine plotliche Anbringung bon Ralte auf die Sant unter= drüdt die Funktion derfelben (Erfaltung), talter Trunt den organischen Billen der BerdauungBorgane und vermehrt dadurch den der Saut, und bringt Transspiration hervor; eben fo den franken organifchen Billen: Ralte unterdrudt Sautausichlage u. f. w." - G. 33. "Fieber ift die gange Theilnahme des Lebensproceffes an einem franten Billen, ift alfo Das im gaugen Lebensproceft, mas Entzilndung in den einzelnen Organen ift: die Anftrengung des Lebens etwas Bestimmtes zu bilden, um dem franten Willen Geniige gu leisten und das Nachtheilige zu erfernen. — Wenn diefes gebildet wird, fo heißt das Krife oder Lufe. Die erfte Berception bes Schadlichen, welches dem franten Billen veranlaft, wirtt ebenso auf die Individualität, als das durch die Ginne appertwirte Schadliche wirft, ehe wir das gange Berhaltniß beffelben in unferer Individualität und die Mittel es gu entfernen, gur Borftellung gebracht haben. Es wirft Schrecken und feine Rolgen, Stillfrand des Lebensproceffes im Barenchyma und mudchft in dem der Anfenwelt zugekehrten Theile deffelben, in 12] ber Saut und den die gange Individualität (den außern Rörper) bewegenden Musteln : Schauder, Froft, Bittern, Glieder= idmergen u. f. w. Der Unterschied gwifden beiden ift: daß in letterein Falle das Schadliche fogleich oder nach und nach, ju deutlichen Borftellungen tommt, weil es durch alle Ginne mit ber Individualität verglichen, dadurch fein Berhaltniß ur Individualität bestimmt und das Mittel die Individualität dagegen zu sichern (Richtachten, Flieben, Abwehren), ju einem bewußten Billen gebracht werden fann; im erftern Falle hingegen das Schadliche nicht jum Bewuftfein gelangt, und das Leben allein (hier die Beilfraft der Ratin) Unftrengungen macht, um das Schadliche ju entfernen und badurch den tranten Billen gu befriedigen. Diefes barf nicht als Gleichniß angefehen werden, fondern ift die mahre Darfiellung ber Manifestation des Lebens." - - G. 58. "Bunner erinnere man fich aber, daß hier die Ralte als ein heftiges Reigmittel wirft, um ben franken Billen gu unterbrüden ober ju magigen, und ftatt feiner einen natürlichen Billen

der allgemeinen Wärmeerzengung zu erweden." -

Mehnliche Meugerungen findet man faft auf jeder Seite Des Buches. In der zweiten der angefiihrten Schriften des herrn Brandis mifcht er die Erffarung aus dem Willen, mahricheinlich aus der Rücksicht, daß fie eigentlich metaphyfisch ift, nicht mehr fo durchgängig feinen einzelnen Auseinandersetzungen ein, behalt fie jedoch gang und gar bei, ja, fpricht fie an ben Stellen, wo er fie aufftellt, um fo bestimmter und deutlicher aus. Go redet er §§. 68 segg. bon einem "unbewußten Billen, welcher bom bewußten nicht zu trennen ift", und welcher das primum mobile alles Lebens, der Pflange wie des Thieres ift, als in welchen das Beftimmende aller Lebensprocesse, Sefretionen u. f. w. ein in allen Organen fich äußerndes Berlangen und Abschen ift. - §. 71. "Alle Krämpfe beweisen, daß die Manifestation des Willens ohne deutliches Borftellungsvermögen ftatt haben tann." - §. 72. "Ueberall tommen wir auf eine ursprüngliche nicht mitgetheilte Thatigfeit, die bald bom erhabenften humanen freien Billen, bald bon thierischem Berlangen und Abschen, und bald bon einfachen, niehr begetatiben Bedürfniffen bestimmt, in der Ginheit des Individuums mehrere Thatigfeiten wedt, um fich gu manifeftiren." - G. 96. "Ein Schaffen, eine urfprüngliche, [13] nicht mitgetheilte Thatigfeit manifestirt fich bei jeder Lebensäußerung." - - "Der dritte Fattor diefes individuellen Schaffens ift der Bille, das Leben des Indivis duums felbft." - Die Rerven find Leiter diefes individuellen Schaffens; bermittelft ihrer werden Korm und Mischung nach Berlangen und Abscheu berändert. - G. 97. "Die

Mifimilation des Fremden Stoffes - - macht das Blut. - ift fein Auffangen, noch Durchschwitzen ber organiichen Materie, - - fondern überall ift der eine Fattor ber Ericheinung der ichaffende Bille, auf feine Art mit=

getheilter Bewegung gurudguführendes Leben." -

Ms ich dieses 1835 schrieb, war ich noch treuberzig genug, im Ernfte zu glauben, Berrn Brandis fei mein Bert nicht befannt gemefen: fonft murbe ich feiner Schriften bier nicht emahnt haben; da folde aledann feine Beftatigung, foudern unr eine Biederholung, Anwendung und Ausführung meiner gehre in diejem Buntt febn würden. Allein ich glaubte mit Siderheit annehmen zu fonnen, daß er mich nicht fannte; weil er meiner nirgends erwähnt, und wenn er mich gefannt hatte, die fchriftstellerische Redlichteit durchaus erheischt haben wirde, daß er den Dann, von dem er feinen Saupt= und Grund-Gedanken entlehnte, nicht verschwiege, um fo weniger als er ihn alsdann, burch das allgemeine Ignoriren feines Berfes, eine unverdiente Bernachläffigung erleiben fah, welche gerade als einem Unterschleife gunftig hatte ausgelegt werden tonnen. Dazu fommt, daß es im eigenen litterarijchen Inter= effe des Herrn Brandis gelegen hatte, mithin auch Sache der Alugheit war, fich auf mich zu berufen. Denn die bon ihm aufgestellte Grundlehre ift eine jo auffallende und paradore. daß ichon fein Göttinger Recenfent darüber verwundert ift und nicht meiß, was er daraus machen foll: und eine folde hat herr Brandis nicht durch Beweis oder Induttion eigentlid begrindet, noch fie in ihrem Berhaltniß jum Bangen unfers Biffens bon der Natur festgestellt, sondern er hat fie blog behauptet. Ich ftellte mir daher bor, daß er durch jene eigenthümliche Divinationsgabe, welche ausgezeichnete Aerste am Krankenbette das Richtige erkennen und ergreifen lehrt, ju ihr gelangt mare, ohne bon den Grunden diefer eigentlich metaphnfischen Wahrheit ftrenge und methodische Rechenschaft geben an [14] fonnen; wenn er gleich fehn mußte, wie fehr fie den besiehenden Anfichten entgegen läuft. Satte er, bachte ich, meine Philosophie gefannt, welche die felbe Wahrheit in weit größerem Umfang aufftellt, fie von der gefammten Natur geltend macht, fie durch Beweis und Induttion begründet, im Bufammenhang mit der Kantischen Lehre, aus deren blogem Bu-Endedenken sie hervorgeht; wie willfommen hätte es ihm da sehn missen, sich auf sie berusen und an sie lehnen zu können, um nicht mit einer nuerhörten Behauptung, die bei ihm doch um Behauptung beibt, allein dazustehen. Dieses sind die Gründe, aus welchen ich damals glandte, als ausgemacht annehmen zu dürfen, daß herr Brandis mein Wert wirklich nicht gefaunt hatte.

Seitdem nun aber habe ich die deutschen Gelehrten und die Kopenhagener Alademister, zu deuen Herr Brandis gehörte, besser tennen geserut, und din zu der Ucherzeugung gesaugt, daß er uich sehr wohl gesaunt hat. Die Gründe derziellen habe ich bereits 1844, im zweiten Bande der "West als Wille und Borstellung" Kap. 20, S. 263 [3. Aufl. 295] dargelegt, und will sie, da der ganze Gegenstaud unerquiestlich ist, dier nicht wiederhosen, sondern siige nur hinzu, daß ich seitdem, don sehr guter Hand, die Berischenung erhalten habe, daß Herr Brandis mein Handtweitschung gesannt und sogar bessensten mein Kauptwerf allerdings gesannt und sogar bessensten des sich sieden hat, da es sich in seinem Nachsaft vorgesunden. — Die unverdiente Obssenstität, welche ein Schristieller, wie ich, lauge Zeit zu erleiden hat, ernunthigt solche Lente, sogar die Grundsgedanten dessensten bessensten sich anzueignen, ohn ihn zu nennen.

Noch weiter, als Berr Brandis, hat ein anderer Mediciner Dies getrieben, indem er es nicht bei den Gedanten bewenden ließ, sondern auch noch die Worte dazu nahm. Rämlich Serr Anton Rojas, o. ö. Profeffor an der Universität zu Bien, ift es, der im erften Bande feines Sandbuchs der Augen: heilfunde, bon 1830, aus meiner Abhandlung "über das Sehn und die Farben", von 1816, und gwar von G. 14-16 derfelben, feinen gangen \$. 507 wörtlich abgeschrieben hat, ohne meiner dabei zu erwähnen, oder fonft durch irgend etwas merten zu laffen, daß hier ein Anderer fpricht, als er. Schon hieraus erffart fich geningend, warum er in feinen Bergeichniffen von 21 Schriften über die Farben und von 40 Schriften iiber die [15] Phyfiologie des Auges, welche er §. 542 und §. 567 giebt, meine Abhandlung anzuführen fich gehütet hat: allein Dies war um fo rathlicher, als er auch fonft fehr Bieles aus ihr fich zu eigen gemacht hat, ohne mich zu nennen. 3. B. S. 526, gilt was von "man" behauptet wird, blog von mir. Sein ganger &, 527 ift, nur nicht gang wörtlich, ausgeschrieben

aus G. 59 und 60 meiner Abhandlung. Bas er S. 535 ohne Beiteres mit "offenbar" einführt, nämlich daß das Gelbe 3/4 und das Biolette 1/4 der Thatigfeit des Auges fei. in feinem Menfchen jemals "offenbar" gewefen, als bis ich es "offenbart" hatte, ift auch, bis auf den heutigen Tag, eine bon Benigen gefannte, bon noch Benigern jugeftandene Bahr= beit, und damit fie ohne Weiteres "offenbar" heißen tonne, ift noch mancherlei erfordert, unter Anderm daß ich begraben fei: bis dahin muß fogar die ernftliche Briifung der Sache auf= geschoben bleiben; weil bei biefer leicht wirklich offenbar werden fonnte, daß der eigentliche Unterschied zwischen Reuton's Karbentheorie und meiner darin befteht, daß feine falfch und meine wahr ift; welches denn doch für die Mitlebenden nicht anders als frankend febn konnte: weshalb man, weislich und nach altem Branch, die ernftliche Prüfung der Sache noch die wenigen Jahre bis dahin aufschiebt. Berr Rojas hat Diefe Politit nicht gefannt, fondern, eben wie der Ropenhagener Mademiter Brandis, weil bon der Sache nirgends die Rede ift, gemeint, er tonne fie de bonne prise erflaren. Man fieht, die norddentiche und die füddeutiche Redlichkeit verftehn einander noch nicht genugfam. - Ferner ift der gange Inhalt ber §§. 538, 539, 540 im Buche des herrn Rofas gang aus meinem §. 13 genommen, ja meistentheils wörtlich daraus abgeschrieben. Ein Dal fieht er sich aber boch gezwungen, meine Abhandlung zu citiren, nämlich §. 531, wo er für eine Thatfache einen Gewährsmann braucht. Beluftigend ift die Urt, wie er fogar die Bahlenbriiche, durch welche ich, in Folge meiner Theorie, fammtliche Farben ausdrude, einführt. Ram= lich diese sich so gang sans façon anzueignen, mag ihm doch verfänglich geschienen haben; er fagt alfo G. 308: "Bollten wir erfigedachtes Berhaltniß der Farben jum Beiß mit Bahlen ausdruden und nähmen wir Weiß = 1 an, fo ließe fich beiläufig (wie bereits Schopenhauer that) folgende Proportion feftstellen: Gelb =  ${}^{3}_{4}$ , Orange =  ${}^{2}_{/8}$ , [16] Noth =  ${}^{1}_{/2}$ , Grün =  ${}^{1}_{/2}$ , Grün =  ${}^{1}_{/2}$ , Gin =  ${}^{1}_{/3}$ , Violett =  ${}^{1}_{/4}$ , Schwarz = 0." — Nun möchte id doch wissen, wie sich das so beitäusig thun ließe, ohne borher meine ganze physiologische Farbentheorie erdacht zu haben, auf welche allein diese Zahlen sich beziehen und ohne welche fie unbenannte Bahlen ohne Bedeutung find, und bollends, wie jenes fich thun ließe, wenn man, wie Berr Rojas, fich jur Rentonischen Farbentheorie befennt, mit der diefe Bahlen in geradem Biderfpruche ftehn; endlich, wie es jugeht. daß feit den Jahrtaufenden, daß Menfchen deuten und ichreiben, noch nie einem gerade diefe Brüche als Ausdrude der Farben in den Ginn gefommen find, ale bloß une beiden, mir und Berrn Rofas? Denn daß er fie gang eben fo aufgeftellt haben wirde, auch wenn ich es nicht anfällig 14 Jahre früher "bereits" gethan hatte und ihm dadurch nur unnöthigerweise guborgefommen mare, befagen feine obigen Worte, aus denen man fieht, daß es dabei nur auf das "Bollen" antommt. Run aber liegt gerade in jenen Zahlenbriichen bas Beheimnik ber Karben, über deren Befen und Berichiedenheit bon einander man den mahren Aufschluß gang allein durch jene Bahlenbriiche erhalt. - Aber ich wollte froh fenn, wenn das Plagiat die größte Unredlichkeit ware, welche die Deutsche Litteratur beflectt; es giebt deren viel mehr, viel tiefer eingreifende und verderblichere, zu welchen das Plagiat fich verhält wie ein wenig pickpocketing an Rapitalberbrechen. Jenen niedrigen, schnoden Beift mehne ich, vermöge beffen das perfonliche Intereffe der Leitstern ift, wo es die Bahrheit fenn follte, und unter der Daste der Ginficht die Abficht redet. Achfelträgerei und Augen Dienerei find an der Tagesordnung, Tartiiffiaden werden ohne Schminte aufgeführt, ja Rapuzinaden ertonen bon der ben Biffenschaften geweihten Stätte: das ehrwurdige Bort Mujflarung ift eine Art Schimpfwort geworden, die größten Danner des borigen Jahrhunderts, Boltaire, Rouffeau, Lode, Sume, werden bernnglimpft, diefe Beroen, diefe Bierden und Bohlthater der Menschheit, deren über beide Bemifpharen verbreiteter Ruhnt, wenn durch irgend etwas, nur noch dadurch verherrlicht werden tann, daß jederzeit und überall, wo Obsturanten auftreten, folche ihre erbitterten Feinde find - und Urfache dagu haben. Litterarifche Fattionen und Briiderschaften auf Tadel und Lob werden geschloffen, und nun wird das Schlechte gepriefen [17] und ausposaunt, das Gute verunglimpft, oder auch, wie Goethe fagt, "durch ein unverbrüchliches Schweigen fetretirt, in welcher Art bon Inquifitionscenfur es die Dentiden weit gebracht haben" (Tag= und Jahreshefte, 3. 1821). Die Motibe und Riidfichten aber, aus denen das

Alles geschieht, sind zu niedriger Art, als daß ich mit ihrer Aufgahlung mich befaffen niochte. Welch ein weiter Abfiand ift doch zwischen der bon unabhängigen Gentlemen, der Sache wegen geschriebenen Edinburgh' Review, welche ihr edles, dem Bublius Sprus entnommenes Motto: Judex damnatur, cum nocens absolvitur, mit Ehren trägt\*), und den ab= fichtsvollen, riidfichtsvollen, verzagten, unredlichen deutschen Litteraturgeitungen, die, großentheils von Soldlingen des Geldes wegen fabrigirt, zum Motto haben follten: accedas socius, laudes, lauderis ut absens. - Sett, nach 21 Jahren, berfiche ich mas Goethe mir 1814 fagte, in Berka, wo ich ihn beim Buch der Stael de l'Allemagne gefunden hatte und nun im Gespräch darüber äußerte, fie mache eine übertriebene Schilderung bon der Chrlichkeit der Deutschen, wodurch Hu8= lander irre geleitet werden fonnten. Er lachte und fagte: "ja freilich, die werden den Roffer nicht anketten, und da wird er abgeschnitten werden." Dann aber sette er ernft hingu: "aber wenn man die Unredlichkeit der Deutschen in ihrer gangen Größe kennen fernen will, muß man fich mit der deutschen Litteratur befannt machen." - Bohl! Allein unter allen Unredlichkeiten der deutschen Litteratur ift die emporendefte die Reitdienerei borgeblicher Philosophen, wirklicher Obffuranten. Beitdienerei: das Bort, wenn ich es gleich dem Englischen nachbilde, bedarf feiner Erflärung, und die Sache feines Beweises: denn wer die Stirn hatte, fie abzuleugnen, wirde einen farten Beleg zu meinem gegenwärtigen Thema geben. Rant hat gelehrt, daß man den Menschen nur als Zwed, nie als Mittel behandeln foll: daß die Philosophie nur als Zwed, nie als Mittel gehandhabt werden foll, glanbte er nicht erft fagen m milfen. Beitdienerei laft fich gur Roth in jedem Rleide entschuldigen, in der Rutte und dem Hermelin, nur nicht im Eribonion, dem Philosophenmantel: denn wer diefen anlegt, hat zur Fahne der Wahrheit geschworen, und mm ift, wo ce ihren Dieuft gilt, jede andere Riidficht, auf was immer es

Bufas jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Dies ift 1836 geschrieben, seit welcher Zeit die Edinburgh' keriem gesunten und nicht mehr ist mas sie war: sogar auf bloßen Bobel berechnete Pfasserei ist mir darin vorgesommen.

auch fei, schmählicher Berrath. Darum ift Sofrates [18] bem Schierling und Bruno bem Scheiterhaufen nicht ausgemichen. Bene aber taun man mit einem Stud Brod feitabwarts loden. Ob sie so kurssichtig find, daß sie nicht dort, schon gang in der Nähe, die Nachwelt sehn, bei der die Geschichte der Philosophie fitt und unerbittlich, mit ehernem Griffel und fester Sand, in ihr unvergangliches Buch zwei bittere Beilen der Berdammung fchreibt? oder ficht fie das nicht an? freilich wohl, après moi le déluge laft fich jur Roth fagen; icood après moi le mépris will nicht über die Lippen. 3d glaube daber, daß fie zu jener Richterin fprechen werden: "ad, liebe Rachwelt und Geschichte der Philosophie, ihr seid im 3rrthum, wenn ihr es mit uns eruftlich nehmt: wir find ja gar nicht Philosophen, bewahre der Simmel! nein, bloge Philofophieprofefforen, bloge Staatsdiener, bloge Spaaf-Philosophen! es ift, wie wenn ihr die in Bappe geharnischten Theater-Ritter ins wirkliche Turnier ichleppen wolltet." Da wird wohl die Richterin ein Ginschen haben, alle jene Ramen durchftreichen und ihnen das beneficium perpetui silentii angedeihen laffen.

Bon dieser Abschweifung, zu der nich, vor 18 Jahren, der Anblick der Zeitdienerei und des Tartiissianisnus, die doch noch nicht so blühten wie heute, hingerissen hatte, kehre ich zurlick zu dem durch Hernands, neum auch nicht selbsierkamten, doch bestätigten Theil meiner Lehre, um einige Krlänterungen zu demselben beigubringen, an welche ich sodam noch einige andere demselben von Seiten der Physiologie ge-

wordene Bestätigungen fuipfen werde.

Die drei von Kant in der transsendentalen Dialektif unter dem Namen der Ideen der Bernunft kritisirten und demygisosse in der theoretischen Philosophie beseitigten Annahmen haben, dis zu der durch diesen großen Mann herdorgebrachten gänzlichen Umgestaltung der Philosophie, der tiesern Einsicht in die Natur sich jederzeit hinderlich erwiesen. Für den Gegenstand unserer gegenwärtigen Betrachtung war ein solches Hindernis die sogenannte Vernunft-Idee der Seele, dieses medarphysischen Wesens, in dessen absoluter Einsachheit Erkennen und Wollen ewig unzertrennstich Sins, verbinden und verschnolzen waren. So lange sie bestand, tonnte keine philosophische Physiosopie zu Stande kommen; um so veniger, als

mit ihr zugleich auch ihr Korrelat, die reale und rein passibe Materie, als Stoff des Leibes, nothwendig gefett werden mußte\*). [19] Jene Bernunft=3dee der Geele alfo mar Schuld. daß am Anfange des vorigen Jahrhunderts der berichmte Chemifer und Physiolog Georg Ernft Stahl die Bahr= heit verfehlen mußte, welcher er gang nahe gefommen war und fie erreicht haben wirde, wenn er an die Stelle ber anima rationalis, den nadten, noch erfenntniflofen Willen, ber allein metaphyfifch ift, hatte feten konnen. Allein unter dem Ginfluß jener Bernunft-Idee tounte er nichts Anderes lehren, als daß jene einfache, berniinftige Seele es fei, welche den Rorper fich baue und alle inneren, organischen Funktionen beffelben leute und vollzoge, dabei aber doch, obschon Er= tennen die Grundbestimmung und gleichsam die Gubftang ihres Befens fei, nichts bon dem Allen wiffe und erführe. Darin lag etwas Absurdes, welches die Lehre schlechterdings unhaltbar machte. Sie wurde verdrängt durch Sallers Irritabilität und Senfibilität, die zwar rein empirisch aufgefaßt, baffir aber auch zwei qualitates occultae find, bei benen bie Erffärung zu Ende ift. Die Bewegning des Bergens und der Eingeweide wurde jett der Irritabilität jugeschrieben. Die anima rationalis aber blieb ungefrantt in ihren Ehren und Birden, als ein fremder Gaft im Saufe des Leibes \*\*). -"Die Bahrheit ftedt tief im Brunnen", - hat Demofritos gejagt, und die Jahrtaufende haben ce feufgend wiederholt: aber es ift tein Bunder; wenn man, jobalo fie beraus will. ihr auf die Finger schlägt.

Der Grundzug meiner Lehre, welcher sie zu allen je dasseinen in Gegensat stellt, ist die gänzliche Sonderung des Wilens don der Erfeuntniß, welche beide alle mir dochersgaugenen Philosophen als unzertrennlich, ja, den Willem als duch die Erfeuntniß, die der Grundstoff unseres gestigen Beseins sei, bedingt und sogar weistens als eine bloße Funktion derielben angesehen haben. Sene Trennung aber, jene Zer-

<sup>\*)</sup> als ein an sich felbst bestehenbes Wefen, ein Ding an sich. Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> woselbst sie das Oberstüdichen bewohnt. Zusat zur 3. Auflage.

febung des jo lange untheilbar gewesenen 3che oder Seele, in zwei heterogene Beftandtheile, ift für die Philosophie Das, mas die Zerfetnung des Waffers für die Chemie gewesen ift wenn dies auch erft fpat ertannt werden wird. Bei mir ift das Emige und ungerfiorbare im Meufchen, welches daher auch das Lebensprincip in ihm ausmacht, nicht die Geele, fondern, mir einen chemischen Ausdruck gut gestatten, das Radital ber Seele, und diefes ift der Wille. Die fogenannte Geele ift schon zusammengesett: fie ift die Berbindung des [20] Billens mit dem vovs, Jutelleft. Diefer Jutelleft ift das Cefundare, ift das posterius des Organismus und, als eine bloge Gebirnfunttion, durch diefen bedingt. Der Wille bingegen ift primar, ift das prius des Organismus und diefer durch ihn bedingt. Denn der Bille ift dasjenige Wefen an fich, welches erft in der Borftellung (jener blogen Gehirnfunktion) fich als ein folder organischer Leib darftellt: nur vermöge der Formen der Erfenntnig (oder Gehirnfunttion), also nur in der Borftellung, ift der Leib eines Jeden ihm als ein Ausgedehntes, Begliedertes, Organisches gegeben, nicht außerdem, nicht unmittelbar im Gelbstbewußtfehn. Wie die Aftionen des Leibes nur die in der Borftellung fich abbildenden einzelnen Alte des Willens find, fo ift auch ihr Substrat, die Geftalt diefes Leibes, fein Bild im Gangen: baber ift in allen organischen Aunttionen des Leibes, eben fo gut wie in feinen aufern Aftionen, der Wille das agens. Die wahre Physiologie, auf ihrer Sobe, weift das Geiftige im Menschen (die Ertenntuig) als Produtt feines Phyfifchen nach; und das hat, wie fein Undrer, Cabanis geleiftet: aber die mahre Detaphyfit belehrt uns, daß diefes Phyfifche felbft bloges Produtt, oder vielmehr Erscheinung, eines Beiftigen (des Willens) fei, ja, daß die Materie felbft durch die Borftellung bedingt fei, in welcher allein fie exiftirt. Das Anschauen und Denken wird immer niehr aus dem Organismus erflart werden, nie aber das Wollen, fondern umgefehrt, aus diefem der Organismus; wie ich unter der folgenden Rubrit nachweise. 3ch fete also erfilich ben Billen, als Ding an fich, völlig Urfpring liches; zweitens feine bloge Sichtbarteit, Objektivation, ben Leib, und drittens die Erfenntnig, als bloge Funktion eines Theils diefes Leibes. Diefer Theil felbst ift das objektivirte (Vorstellung gewordene) Erkennenwollen, indem der Wille, zu seinen Zwecken, der Erkenntniß bedarf. Diese Kunttion num aber bedingt wieder die ganze Welt als Vorstellung, mithin auch den Leib selbst, sofern er anschauliches Objett ift, ja, die Materie überhaupt, als welche nur in der Vorstellung dorshauden ist. Denn eine objektive Welt, ohne ein Subjett, in dessen Vorstellung borschauden ist. Denn eine objektive Welt, ohne ein Subjett, in dessen Vorstellung borschauden sie Vorstellung werden der Erkenntniß und die Waterie (Subjett und Objett) sind also nur resativ sür einander da und nachen die Erkscheinung aus. Within steht, durch [21] meine Fundamentalveränderung, die Sache so, wie sie noch nie gestanden dat.

Benn er nach Außen schlägt, nach Außen wirkt, auf einen erfannten Gegenstand gerichtet, mithin durch das Medium der Erfeuntuiß hindurchgegangen ift, - da erfennen Alle als das bier Thatige den Billen, und da erhalt er feinen Ramen. Allein er ift es nicht weniger, welcher in den, jenen außern Sandlungen als Bedingung borbergängigen, innern Proceffen, die das organische Leben und fein Substrat ichaffen und er= halten, thatig ift, und auch Blutumlauf, Gefretion und Berbanung find fein Wert. Aber eben well man ihn nur ba erfaunte, wo er das Individuum, bon dem er ausgeht, ber= laffend, fich auf die Aufenwelt, welche nunmehr gerade zu diefem Behuf fich als Anschauung darftellt, richtet, hat man Die Erfenutnif für feine mefentliche Bedingung, fein alleiniges Element, ja fogar fiir den Stoff, aus welchem er beftebe, gehalten und damit das größte voregor nooregor begangen, welches je gewesen.

Vor allen Dingen aber muß man Wille von Willführ zu unterscheiden wissen und einschn, daß jener ohne diese bestehn taun; was freilich meine ganze Philosophie vorausssetzt. Willsich heißt der Wille da, wo ihn Erkenntniß beseuchtet, und daher Motive, also Vorstellungen, die ihn bewegenden Ursachen sind untigen, welche den Alte verursacht, durch ein Gehirn bermittelt ist. Das Motiv kann dessund der Wille die Geschirn der Michael und der Michael der Wille die Geschirn der Michael der Michael der William Gehirn entsteht, unter desse Verwertung zunächst ein Verläus der Wille die cigentliche Wirtung, eine äußerer Leibesaktion, bollbringt. Bei

ber Menidenivecies unn aber fann ein Begriff, ber fich aus frühern Bildern Diefer Art, durch Fallenlaffen ihrer Unter fdiede, abacfett hat, folalid nicht mehr auschaulich ift, soudern bloft durch Worte bezeichnet und fixirt wird, die Stelle jenes Bildes vertreten. Weil demnad die Ginwirfung ber Dotibe fiberhampt nicht an den Kontatt gebunden ift, tonnen fie ihre Birfungefrafte auf den Billen gegen einander meffen, b. h. gefratten eine gewiffe Wahl: Dieje ift beim Thiere auf ben engen Gefichtsfreis des ihm aufchanlich Borliegenden beidrantt; beim Menschen hingegen hat fie den weiten Umfreis bes fiir ibn Dentbaren, aljo jeiner [22] Begriffe, jum Gpiel: rann. Dennach bezeichnet man ale willtührlich die Bewegungen, welche nicht, wie die der unorganischen Korper, auf Urfachen, im engften Ginne des Borts, erfolgen, auch nicht auf bloge Reize, wie die der Pflangen, fondern auf Dotibe\*). Dieje aber feten Erfenntnif poraus, als welche das Medium der Motive ift, durch welches hindurch die Kaufalität fich hier bethätigt, ihrer gangen fonftigen Rothmendia= feit jedoch unbeschadet. Physiologisch läßt der Unterschied wifchen Reig und Motiv fich auch jo bezeichnen: der Reig ruft Die Reaktion unmittelbar berbor, indem diefe ausgeht bon bem felben Theil, auf welchen ber Reig gewirft hat: bas Motiv hingegen ift ein Reig, welcher den Umweg durch das Gebirn machen mift, wojelbit, bei Einwirtung deffelben, junachst ein Bild entsteht und diejes allererft die erfolgende Reaftion herporruft, welche jest Billensaft und willführlich genannt wird. Der Unterschied zwischen willtührlichen und unwillführlichen Bewegungen betrifft bennnach nicht das Wefentliche und Brimare, welches in beiden der Wille ift, fondern blog das Gefundare, die Bervorrufung der Mengerung des Willens; ob nänglich diese am Leitsaden der eigentlichen Urfachen, oder ber Reize, oder der Motive, d. h. der durch die Erkenntnif bindurchgegangenen Urfachen, geschieht. 3m menschlichen Bewußtfenn, welches vom thierischen fich dadurch unterscheidet, daß es nicht bloß aufchauliche Borftellungen, fondern auch ab-

frratte Begriffe enthält, welche, vom Zeitunterschied unabbangig, zugleich und neben einunder wirfen, wodurch leber= legung, d. h. Konflift der Motive, möglich geworden ift, tritt Billfibr im engften Ginne des Bortes ein, Die ich Bablenticheidung genannt habe, welche jedoch mir darin besteht, daß das für den gegebenen individuellen Charafter mach= tiafte Motiv die andern überwindet und die That bestimmt. wie Stoß vom ftartern Gegenstoß überwältigt wird; wobei alfo der Erfolg noch immer mit eben der Nothwendigfeit ein= tritt, wie die Bewegung des gestoßenen Steins. Sieriber find alle große Denter aller Zeiten einig und entichieden, eben fo gemiß, [23] ale der große Saufe es nic einfehn wird, nie die große Bahrheit faffen wird, daß das Wert unfrer Freiheit nicht in den einzelnen Sandlungen, fondern in unferm Dafehn und Befen felbst zu juchen ift. 3ch habe fie auf das Deutlichste dargelegt in meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens. Dennach ift das vermeinte liberum arbitrium indifferentiae. als unterscheidendes Merfmal der bom Billen ausgehenden Bewegungen, durchaus ungulaffig; denn es ift eine Behaupung der Möglichkeit von Birkungen ohne Urfachen.

Cobald man also dahin gelangt ift, Wille bon Willführ in unterscheiden und lettere als eine besondere Gattung, oder Ericheinungsart, des erfteren ju betrachten, wird man feine Edmieriafeit finden, den Billen auch in erkenntniffofen Bor= gangen zu erbliden. Daß alle Bewegungen unferes Leibes. and die bloß begetativen und organischen, vom Billen ausgehn, befagt also feineswegs, daß fie willfilhrlich find: bennt das wirde heißen, daß fie von Motiven veranlagt mirden: Motive aber find Borftellungen und deren Git ift das Behien: nur die Theile, welche von ihm Rerven erhalten, können von ihm aus, mithin auf Motive bewegt werden: und diefe Bewegung allein heift willführlich. Die der innern Dekonomie Des Organismus hingegen wird durch Reize geleuft, wie die der Pflangen; nur daß die Romplitation des thierischen Oraamismus, wie fie ein außeres Senforium, jur Auffaffung ber Aukenwelt und Reaftion des Willens auf diefelbe, nothig machte, auch ein Cerebrum abdominale, das sympathische Neweninftem, erforderte, um eben fo die Reaftion des Willens auf die innern Reize zu dirigiren. Erfteres fann dem Mini=

<sup>\*)</sup> Den Unterschied zwischen Ursache im engften Ginne, Reiz und Motiv habe ich ausstübrlich bargelegt in ben "Beiben Grundproblemen ber Ethil", S. G. 30 fg. [2. Aufl. S. 29 fg.]

fterio des Meufern, letteres dem des Innern verglichen werden: der Wille aber bleibt der Selbitherricher, der überall gegenwärtig ift.

Die Fortidritte der Physiologie feit Saller haben anger Breifel gefetet, bag nicht bloß die von Bewuftiebn begleiteten ankeren Sandlungen (functiones animales), fondern auch Die völlig unbewirkt vorgehenden Lebensproceffe (functiones vitales et naturales) dunchaungig unter Leitung des Rerbeninftem & ftebu, und ber Unterichied, in Sinficht auf das Bemußtwerden, blok darauf berubt, daß die ersteren durch Rerven geleuft werden, die vom Wehren ausgehn, die letteren aber burch Rerben, [24] die nicht direft mit jenem, hanptfächlich nach Unfen gerichteten Saupteentrum des Rerveufpfieme fommuni: giren, dagegen aber mit untergeorducten, fleinen Centris, ben Rerventnoten, Ganglien und ihren Berflechtungen, welche gleichfam ale Statthalter den berfchiedenen Brobingen Des Nervenfpfteme vorftebn und die innern Borgange auf innere Reize leiten, wie das Gehirn die aufern Saudlungen auf aufere Motive; welche alfo Eindrücke des Junern empfangen und daranf angemeffen reagiren, wie das Gehirn Borftellungen erhalt und darauf beschließt; nur daß jegliches bon ienen auf einen engern Birfungstreis beschränft ift. Sieranf beruht Die vita propria jedes Enftems, hinfichtlich auf welche ichon ban Belmout fagte, daß jedes Organ gleichsam fein eigenes 3ch babe. Sieraus ift auch das fortdanernde leben abgeschnittener Theile ertlärlich, bei Infetten, Reptilien und andern niedrig ftebenden Thieren, deren Webirn fein großes Uebergewicht über Die Banglien einzelner Theile hat; ungleichen, daß manche Reptilien, nach weggenommenem Behirn, noch Bochen, ja, Monate lang leben. Biffen wir nun aus der ficherfien Gra fahrung, daß in den bon Bewuftfenn begleiteten und vom Samptrentro des Nerveninfteme gelentten Attionen das eigentliche Agens der uns im munittelbarften Bewuftichn und auf gang andere Art, als die Augenwelt, befannte Bille ift; fo tomen wir doch nicht wohl umbin angunchmen, daß die von eben jenem Rerveninftem ausgehenden, aber unter ber Leitung feiner untergeordneten Centra ftebenden Attionen, welche ben Lebensprocef fortdauernd im Gange erhalten, ebenfalls Menferungen des Willens find; jumal da uns die Urfache, weshalb

ne nicht, wie jene, von Bewuftfenn begleitet find, volltommen betaunt ift: daß nämlich das Bewuftfenn feinen Git im Bebien hat und daber auf folde Theile beschränft ift, beren Rerven gum Wehirn geben, und auch bei diefen wegfällt, wenn ne durchschnitten werden: hierdurch ift der Unterschied des Bemußten und Unbewuften, und mit ihm der des Willführ tichen und Unwillführlichen in den Bewegungen des Leibes pollfommen erflart, und fein Grund bleibt übrig, zwei gang verichiedene Urquellen der Bewegung augunehmen; gungl da principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda, Dies Alles ift fo einleuchtend, daß, bei unbefangener Ucberlegung, bon diefem Standpunft aus, es faft als abjurd ericheint. den Leib [25] gum Diener zweier Berren machen gu mollen, indem man feine Attionen aus zwei grundverichiedenen Urquellen ableitet und unn die Bewegung der Arme und Beine, der Augen, der Lippen, der Reble, Zunge und Lunge, der Befichte- und Banch-Densteln dem Billen gufchreibt; bingegen Die Bewegning des Bergens, der Adern, die periftaltische Bewenung der Gedärme, das Sangen der Darmgotten und der Ernien, und alle den Setretionen dienenden Bewegungen aus= gehn läßt bon einem gang andern, und unbefannten und emig gebeimen Brincip, das man durch Ramen, wie Bitalität. Ardans, spiritus animales, Lebensfraft, Bildungstrieb, die fannutlich fo viel fagen als x, bezeichnet. \*)

Merkvirdig und sehrreich ift es zu sehn, wie der vortressiche Treviranns, in seinem Buche "die Ericheinungen und Gelebe des organischen Lebens", Bd. 1. S. 178—185, sich abmilht, bei den nutersten Thieren, Insinsorien und Zoophyten, becansanbringen, welche ihrer Bewegningen willssichtigt, und

<sup>&</sup>quot;) Aesonders ist bei Schretionen eine gewisse Auswahl des zu der Tauglichen, folglich Willführ der sie vollziehenden Organe nicht zu verkennen, die sogar von einer gewissen untwerklitzt seyn muß und vermöge welcher aus dem selben Blute jedes Schretionsorgan bloß das ihm angemessen esteret und nichts Anderes antimmut, also aus dem zuhrömenden Blute die Leber nur Galle saugt, das übrige Blut weiterschieden, ebenso die Speichelbeitse und das Pantreas nur Speichel, die Kreen nur Urin, die Hoden nur Sperma u. f. w. Ban kann demnach die Sekretionsorgane vergleichen mit verschiedensartigem Bich, auf berselben Wiese nerbend und Lebes nur das zie in ein Aweiti entsprechends Araut abzurgieten.

welche, wie er es neunt, automatisch oder phoisich, - d. h. blok pital - feien; wobei ihm die Boransjetzung gum Grunde fient, er habe es mit zwei urfprimalich berichiedenen Onellen ber Bewegning ju thini; mabrend, in Wahrheit, die einen, wie die andern, bom Billen ausgehn, und der gange Unterschied darin besteht, ob fie durch Reig oder durch Motiv veranlaßt, d. h. durch ein Gehirn bermittelt werden, oder nicht: welcher Reis dann wieder ein blog innerer, oder ein anferer femn taun. Bei mehreren, ichon höher ftebenden Thieren - Rruftaceen und jogar Tijden - findet er die willführlichen und die vitalen Bewegungen gang in Gins gujammenfallend, 3. B. die der Ortsberänderung mit der Respiration: ein deutlicher Beweis der Identität ihres Bejens und Uriprungs. - Er fagt, S. 188: "In der Familie der Attinien, Afterien, Gee igel und Solothurien (Echinodermata pedata Cuv.) ift co angenicheintich, wie die Bewegung der Gafte von dem Willen derfelben abbangt und ein Dittel gur örtlichen Bewegnug ift." - G. 288 heißt es: "Der Schlund der Sangethiere hat an feinem obern Ende den Schlundtopi, der durch Musteln, die in ihrer Bildung mit den willführlichen übereinkommen, ohne doch unter der Berrichaft des Willens zu ftehn, hervorgefriedt und zurückgezogen wird." - Dan fieht bier, wie die Grangen der bom Billen ausgebenden und der ihm [26] angenommener maagen fremden Bewegungen in einander laufen. - Ibid. 6. 293: "So gehn in den Magentammern der Biederfaner Bewegungen bor, die gang den Schein der Willführ haben. Gie ftehn jedoch nicht blog mit dem Wiederfanen in beffandiger Berbindung. Und der einfache Magen des Menichen und vieler Thiere gestattet nur dem Berdaulichen den Durch gang burch feine innere Deffining und wirit das Unberdanliche durch Erbrechen wieder aus."

And giebt es noch besondere Belege dazu, daß die Bewegungen auf Reize (die unwillflihrlichen) eben sowoh als die auf Wortve (die willflihrlichen) vom Willen ausgehn: dabin auf Wortve vie Fälle, wo die selbe Bewegung bald auf Reiz, bald auf Motiv erfolgt, wie z. B. die Berengerung der Pupiller sie erfolgt auf Reiz, bei Berengerung der Pupiller sie erfolgt auf Reiz, bei Berentherung des Lichtes; auf Motiv, fo oft wir einen sehr nahen und kleinen Gegenstand genan zu betrachten uns anstrengen; weil Berengerung der Linville

das deutliche Sehn in großer Nähe bewirft, welches wir noch vernichren tönnen, weim wir durch ein nit einer Nadel in eine Karte gestochenes Loch jehn; nich ungekehrt erweitern wir die Kupisch, wenn wir in die Ferne sehn. Die gleiche Bewegung des selben Drgaus wird doch nicht abwechselnd aus zwei grundderschiedenen Duellen entspringen. — E. H. Weberi traetatum de motu iridis. Lips. 1823, erzählt, er dahe an sich selber das Vernögen entdeckt, die Pupille des einen, auf einen und denschlen Gegenstand gerichteten Auges, während das andere geschlossen ist, durch bloße Willstihr so erweitern und verengern zu können, daß ihm der Gegenstand das deutlich, bald undeutlich erscheine. — Anch Joh. Miller, Handb. d. Shhsiol. S. 764, such zu beweisen, daß der Wille mirkt.

Kerner wird die Ginficht, daß die ohne Bewuftfehn bolljogenen vitalen und vegetativen Funktionen zum innersten Triebwerf den Willen haben, auch noch durch die Betrachtung bestätigt, daß felbit die auerfaunt willführliche Bewegung eines Gliedes blog das lette Refultat einer Menge ihr porber= adnaiger Beränderungen im Innern diejes Gliedes ift, die eben jo wenig als jene organischen Kunttionen ins Bewuft= iem fommen und doch offenbar das find, was zunächst durch den Willen aftnirt mird [27] und die Bewegung des Gliedes bloß jur Folge hat, dennoch aber unferm Bewuftfenn fo fremd bleibt, daß die Physiologen es durch Spothesen zu finden inchen, der Art wie diefe, daß Gehne und Mustelfafer aumunicigezogen werden durch eine Beränderung im Zellgewebe des Mustels, welche durch einen Riederichlag des in demielben enthaltenen Blutdunftes zu Blutwaffer bewirft wird, diefe aber durch Ciumirfung des Nerven, und diefe - durch den Willen. Die gunächst vom Willen ausgehende Beranderung tomint also auch hier nicht ins Bewißtsehn, sondern bloß ihr ent= icentes Refultat, und felbst dieses eigentlich nur durch die rämmliche Anschamming des Gehirns, in welcher es sich zusammt dem gangen Leibe darftellt. Daß nun aber hiebei, in jener auffteigenden Raufalreihe, das lette Blied der Bille fei, wirden die Physiologen nimmermehr auf dem Wege ihrer aperimentalen Forichungen und Spoothefen erreicht haben:

fondern es ift ihnen gan; anderweitig befannt: das Wort bes Rathiels wird ihnen bon außerhalb der Unterinchung, gugefliftert, durch den gliidlichen Umftand, daß der Foricher bier angleich felbit der zu erforschende Gegenfrand ift und dadurch das Geheinnif des innern Bergangs dies Mal erfährt; außer dent feine Erffarung eben auch, wie die jeder andern Er scheimung, ftehn bleiben miifte bor einer merforschlichen Rraft. Und umgefehrt würde, wenn wir zu jedem Raturphänomen Die felbe innere Relation batten, wie gut unferem eigenen Organismus, die Erflärung jedes Naturphänomens, und aller Eigenschaften jedes Rörpers, gulebt eben fo gurudlaufen auf einen fich darin manifestirenden Willen. Denn der Unter schied liegt nicht in der Sache, fondern nur in unferm Ber baltniß jur Cache. Ueberall mo die Erflarung des Phyfinden an Ende läuft, frogt fie auf ein Metaphyfifches, und überall mo diefes einer unmittelbaren Erfenntnif offen ficht, wird fich, wie bier, der Bille ergeben. - Daß die nicht bom Bebirn aus, nicht auf Motive, nicht willführlich bewegten Theile des Organismus dennoch bom Willen belebt und beherricht werden, bezeigt auch ihre Mitleidenschaft bei allen ungewöhnlich bef tigen Bewegungen des Willens, d. h. Affetten und Leiden ichaften: das beschlennigte Bergflopfen bei Frende oder Furcht, Das Erröthen bei der Beidamung, Erblaffen beim Schred, auch bei berbehltem Born, Weinen bei der Betriibnifi\*), er schwertes Athmen und beschlennigte Darmthätigfeit [28] bei großer Angft, Speichel im Munde bei erregter Lecterheit, Hebelfeit beim Unblick etelhafter Dinge, ftartbeichlennigter Blutumlani und jogar beränderte Qualität der Galle durch den Born, und des Speichels durch heftige Wuth: Letteres in dem Grade, daß ein aufe Hengerfte ergirnter Sund durch feinen Big Sndrophobie ertheilen fann, ohne felbit mit der Sundsmuth behaftet zu fenn, oder es bon Dem an zu werden; welches auch bon Raten und jogar bon ergirnten Sähnen behauptet wird. Ferner untergrabt anhaltender Gram den Organismus im Tieffien, und tann Schred, wie auch plotsliche Frende, todt lich wirfen. Singegen bleiben alle die innern Borgange und Beränderungen, welche blog das Ertennen betreffen und den

Willen aufer bem Spiel laffen, seien fie auch noch fo groß und wichtig, ohne Ginfling auf das Getriebe des Organismus, - bis auf diefen, daß zu angestrengte und zu anhaltende Thatigfeit des Intellette das Wehirn ermidet, allmalig er= ichopft und endlich den Organismus untergrabt; welches aber= mals bestätigt, daß das Erfennen fetundarer Ratur und bloß Die organische Funttion eines Theils, ein Produtt des Lebens ift, nicht aber den innern Rern unfers Wefens ausmacht, nicht Ding an fich ift, nicht metaphnfifch, untorperlich, ewig, wie der Wille: diefer ermiidet nicht, altert nicht, lernt nicht, bervollkommmet fich nicht durch llebung, ift im Rinde was er im Greife ift, ftete Giner und berfelbe, und fein Charafter in Bedem unveränderlich. Imgleichen ift er, als das Befentliche, and das Konstante, und daher im Thiere wie in uns vorbanden: denn er hängt nicht, wie der Intellekt, bon der Boll= tommenheit der Organisation ab, sondern ift, dem Besentlichen nach, in allen Thieren das Gelbe, uns fo intim Befannte. Tennach hat das Thier fammtliche Affetten des Menfchen: Frende, Trauer, Furcht, Born, Liebe, Saf, Cehnfucht, Reid II. f. w.: die große Berschiedenheit amischen Mensch und Thier beruht allein auf den Graden der Bolltommenheit des In= tellefts. Doch führt uns Dies zu weit ab; daher ich hier auf die "Welt als 28. und B." Bd. 2, Rap. 19, sub 2, berweife.

Rach den dargelegten einleuchtenden Grunden dafür, daß das uripriingliche Agens im innern Getriebe des Organismins eben der Wille ift, der die angern Aftionen des Leibes leitet, und nur weil er hier der Bermittelung der nach Außen [29] gerichteten Ertenntniß bedarf, in diefem Durchgang durch bas Bewuftfenn, fich als Wille zu erkennen giebt, wird es und nicht wundern, daß außer Brandis auch einige andere Physiologen, auf dem blog empirifchen Wege ihres Forichens, dieje Wahrheit mehr oder weniger deutlich erkannt haben, Medel, in seinem Archiv für die Physiologie (Bd. 5, S. 195-198) gelangt gang empirisch und böllig unbefangen zu dem Refultat, daß das vegetative Leben, die Entstehung des Embryo, die Affinilation der Rahrung, das Pflanzenleben, wohl eigentlich als Acuperungen des Willens zu betrachten ienn möchten, ja daß fogar das Streben des Magneten fo einen Anschein gebe. "Die Annahme", fagte er, "eines ge=

<sup>\*)</sup> Ereftion bei wolluftigen Borftellungen. Bufat gur 3. Auflage

aus dem Abichen entspringt, der das Widrige flicht. Noch

eine andere Gattung, welche fich der Empfindung und Wahr=

nehmung entzieht, aber auf welche aus der Analogie mit den

willführlichen Sandlungen geschloffen wird, beareift die auf=

malischen Kunftionen, welche die unfichtbare Lebensfraft zur

Urfache haben." (Another species, which escapes sen-

miffen freien Billens bei jeder Lebensbewegung liefte fich vielleicht rechtfertigen." - "Die Bflange icheint freiwillig nach dem Lichte zu gehu", u. f. j. - Der Band ift von 1819. wo mein Wert erft fürzlich erichienen war, und ce ift wenigfrens ungewiß, daß es Ginfluß auf ihn gehabt, oder ihm auch nur befannt gewesen sei; baber ich auch diese Menferungen an Den unbefangenen emvirischen Bestätigungen meiner Lehre rechne. - Much Burdach, in feiner großen Phyfiologie, Bo. 1, S. 259, G. 388, gelangt gang empirisch gu dem Reinltat, daß "die Gelbftliebe eine allen Dingen ohne Unterschied sufonunende Rraft fei": er weift fie nach, gunachft in Thieren, dann in Bitangen und endlich in lebtojen korpern. Was in aber Getbitliche Anderes, ats Wille fein Dafenn gu erhalten, Bille gunt Yeben? - Gine meine Lehre noch entichiedener bestätigende Stelle besielben Buchs werde ich unter der Rubrit "Bergleichende Anatomie" auführen. — Daß die Lehre vom Billen als Brincip des Lebens aufängt, fich auch im weitern Areise der Argueifunde zu verbreiten und bei ihren jüngern Repräsentanten Gingang findet, febe ich mit besonderm Ber gniigen aus den Theien, welche Berr Dr. v. Gigrig bei feiner Promotion zu München im Anguft 1835 vertheidigt hat und welche jo aubeben: 1. Sanguis est determinans formam organismi se evolventis. - 2. Evolutio organica determinatur vitae internae actione et voluntate.

Endlich ift noch eine fehr mertwürdige und mierwartete Bestätigung Diefes Theiles meiner Lehre zu erwähnen, welche in neuerer Beit Colebroote and ber uralten Sindoftanifchen Bhilosophie mitgetheilt hat. In der Darstellung der philoiophijden [30] Schulen der Sindu, welche er im ersten Bande der Transactions of the Asiatic Society of Great-Britain, 1824, giebt, führt er, S. 110, Folgendes als Lehre der Myaga-Soule an\*): "Bitte (volition, Yatna), Billens-Auftrengung oder Mengerung, ift eine Gelbitbestimmung gum Sandeln, welche Befriedigung gewährt. Bunfch ift ihr Anlag, und Bahrnehmung ihr Motiv. Man unterscheidet zwei Arten

der Samptcharafter der Pflanze und ift das Pflanzliche [31] im Menschen. Wenn fie in ihm überwiegend vorherricht, vermuthen wir Phlegma, Langfamteit, Tragbeit, Stumpffinn (Bootier): wiewohl dieje Vermuthung nicht immer gang beftätigt wird. - Die Brritabilität, objettivirt in der Mustelfafer, ift der Sauptcharafter des Thieres, und ift das Thierifche im Men= ichen. Wenn fie in diesem überwiegend vorherricht, pflegt fich Behändigfeit, Starte und Tapferteit zu finden, alfo Tauglich= feit zu forperlichen Auftrengungen und zum Kriege (Spartauer). Fast alle warmbliitigen Thiere und jogar die Inleften übertreffen an Breitabilität den Menschen bei Weitem. Das Thier wird fich feines Dafenus am lebhafteften in der

sation or perception, but is inferred from analogy of spontaneous acts, comprises animal functions, having for a cause the vital unseen power.) Offcubar ift "animalische Kunktionen" bier nicht im physiologischen, sondern im popularen Ginne des Worts zu verfiehn; aljo wird hier un= freitig das organische Leben aus dem Willen abgeleitet. -Gine abuliche Angabe Colebroote's findet fich in feiner Berichterstattung über die Beden (Asiatic researches Vol. 8, p. 426), wo es beift: "Ufn ift unbewußtes Bollen. welches einen zur Erhaltung des lebens nothwendigen Aft bewirtt, wie das Athmen u. f. w." (Asu is unconscious volition, which occasions an act necessary to the support of life, as breathing etc.) Meine Zurudführung der Lebenstraft auf Willen ftebt iibrigens der alten Gintheilung ihrer Funktionen in Reproduttionstraft, Britabilität und Cenfibilität durchaus nicht entgegen. Diefe bleibt eine tiefgefafte Unterfcheidung und giebt zu intereffanten Betrachtungen Anlag. Die Reproduttionstraft, objettivirt im Bellgewebe, ift

<sup>\*)</sup> leberall mo ich Stellen aus Buchern in lebenben Sprachen anführe, ilberfete ich fie, citire jeboch nach bem Original, fuge biefes felbft aber nur ba bingu, wo meine fleberfebung irgend einem Berbacht ausgefest fenn tonnte,

Breitabilität bewußt; daber es in den Mengernugen derfelben exultirt. Bon diefer Exultation zeigt fich beim Denichen noch eine Spur ale Tang. - Die Genfibilität, objettivirt im Rerben, ift der Hauptcharafter des Menschen, und das ift das eigentlich Menschliche im Menschen. Rein Thier tann fich hierin mit ihm auch nur entjernt vergleichen. Ueberwiegend vorherrschend giebt fie Genie (Athener). Denmach ift der Deufch bon Benie in boberem Grade Deufch. Sierans ift es ertfärlich, daß einige Benies die übrigen Denichen, mit ihren eintonigen Physiognomien und dem durchgängigen Gepräge der Alltäglichteit, nicht für Denschen haben auertennen wollen: denn fie fanden in ihnen nicht ihres Gleichen und ge riethen in den natürlichen Irrthum, daß ihre eigene Beschaffen heit die normale mare. In diejem Ginne fuchte Diogenes mit der Laterne nach Menichen; - der geniale Robeleth fagt: unter Taufend habe ich einen Menichen gefunden, aber fein Beib unter allen diejen"; - und Gracian im Stritifon, viel leicht der größten und schönften Allegorie, die je geschrieben worden, fagt: "aber das Bunderlichfte war, daß fie im gangen Lande, felbft in den volfreichften Städten, feinen Menichen antrafen: jondern alles war bevollert von Lowen, Tigern, Leoparden, Wölfen, Füchsen, Affen, Ochsen, Gfeln, Schweinen, - nirgende einen Menichen! Erft fpat brachten fie in Erfahrung, daß die wenigen borhandenen Menschen, um sich zu bergen und nicht anzusehn wie es hergeht, sich zurückgezogen hatten in jene Einoden, welche eigentlich die Bohnung der wilden Thiere hatte fenn follen" (aus Erifi 5 und 6 der erften Abtheilung zusammengezogen). In der That beruht auf dem felben Grunde der allen [32] Benies eigene Sang gur Ginfamteit, als zu welcher fomohl ihre Berichiedenheit von den Uebrigen sie treibt, wie ihr innerer Reichthum sie ausstattet: denn von Menschen, wie von Diamanten, taugen nur die ungemein großen zu Golitars: die gewöhnlichen muffen beifammen fenn und in Dlaffe wirten.

Bu den drei physiologischen Grundträften stimmen auch die drei Gunas oder Grundeigenschaften der Hindu. Tasmas-Guna, Etnmpsheit, Dununheit, entspricht der Reprodutionskraft: — Rajas-Guna, Leicheft und Tugend, der der tabilität: — und Sattwa-Guna, Weisheit und Tugend, der

Sensibilität. Wenu aber hinzugefügt wird, Tamas Guna sei das Loos der Thiere, Rajas Guna der Menschen, und Sattwas Guna der Götter; so ist dies mehr mythologisch, als physiologisch geredet.

Den unter dieser Anbrik betrachteten Gegenstand behaubelt etnehalls das 20. Kapitel des 2. Baudes der "Belt als Willen und Borfiellung", überschrieben "Desktivation des Willens im thierischen Organismus"; welches ich daher als Ergänzung des hier Gegebenen nachzulesen empfehle. In den Parergis gehört §. 94 des 2. Baudes hieher.

Noch sei hier bemerkt, daß die oben S. 14 und 15 aus meiner Schrift siber die Karben einten Stellen sich auf die erste Auflage derselben beziehn, nächstens aber eine zweite Auflage derselben beziehn, nächstens aber eine zweite erstehen und andere Scienzablen haben wird.

## Bergleichende Angtomie.

[33] Mus meinem Sate, daß Rants "Ding an fich", oder das lette Substrat jeder Ericheinung, der Wille fei, hatte ich nun aber nicht allein abgeleitet, daß auch in allen innern unbewußten Funttionen des Organismus der Wille das Agens ici; jondern ebenfalls, daß diefer organische Leib felbst nichts Underes fei, als der in die Borftellung getretene Wille, der in der Erfenntnifform des Ranms angeschante Wille felbft. Tenmach hatte ich gesagt, daß, wie jeder einzelne momentane Willensatt fofort, unmittelbar und unausbleiblich fich in der außern Anichanung des Leibes als eine Aftion deffelben dar= fiellt; fo miije auch das Gesammtwollen jedes Thieres, der Subegriff aller feiner Beftrebungen, fein getreues Abbild haben an dem gangen Leibe felbft, an der Beschaffenheit feines Dr= ganismus, und zwischen den Zweden feines Willens über= baupt und den Mitteln gur Erreichung derfelben, die feine Organisation ihm darbietet, miiffe die allergenaueste Heberein= filmnung febn. Der furg: der Gefaninitcharafter feines Bollens mijfe gur Geftalt und Beschaffenheit feines Leibes

in eben dem Berhältnijje siehn, wie der einzelne Willensalt zur einzelnen ihn aussiührenden Leibesaltion. — And dieses haben, in neuerer Zeit, denkende Zootonien und Physsologen, ihrerseits und unabhängig von meiner Lehre, als Thatjacke erfannt und dennach a posteriori bestätigt: ihre Aussprücke darüber legen auch hier das Zengniß der Natur sür die Rahrheit meiner Lehre ab.

[34] Bu dem portrefflichen Rupferwerte: "iiber die Stelette ber Ranbthiere" von Bander und d'Alton, 1822, beift es 6. 7: "Bie das Charafteriftifche der Anochenbildung aus bem Charatter der Thiere entspringt; jo entwickelt fich Diefer Dagegen aus den Reigungen und Begierden berfelben. Dieje Reigungen und Begierden der Thiere, Die in ihrer gaugen Organifation fo leben dig ausgefprochen find und wovon die Organisation unr als das Bermittelnde ericheint, tonnen nicht aus bejonderen Grundfraften erffart werden, da der innere Grund nur and dem allgemeinen Leben ber Natur herzuleiten ift." - Durch diefe lette Wen-Dung bejagt ber Berfaffer eigentlich, daß er, wie jeder Raturforjeber, hier zu dem Buntte gelangt ift, wo er ftehn bleiben umg, weil er auf das Metaphyfifche fiogt, daß jedoch an Diesem Buntt das lette Erkennbare, über welches hinaus die Ratur fich feinem Forichen entzieht, Reignugen und Begierden, d. h. Wille war. "Das Thier ift fo, weil es fo will", mare der furge Ausbrud für fein lettes Rejultat.

Nicht minder ansdrüctlich ist das Zengnis, welches der geichtet nud denleude Burdach sier nieme Wahrheit ablegt in seiner großen Phhysiologie, Vd. 2, S. 474, wo er dom letten Grunde der Entsichung des Embryd handelt. Leider darf ich nicht verschweigen, daß der sonit so vortressliche Wantu gerade hier, zur schweden Stunde und der Hinnuel weiß wie und wedruch derleitet, einigen Phrasen ans seuer völlig werthlosen, gewaltsam ausgedrungenen Pseudo-Philosophie andringt, über den "Gedaufen", der das Ursprüngliche (er ist gerade das Mierleitet und Bedingestel, ebod, "eine Vorstellung" (alse ein hölzernes Gisen) sei. Allein gleich darauf und unter dem wiedersehrenden Einstuß sie einen bespiern Selbst, spricht er die reine Wahrheit aus S. 710: "das Gehrin stüller sich zur Wethant aus, weil das Centrale des Embryd die Eindrücke der

Beltthätigfeit in fich aufnehmen will; die Schleinhaut des Darinfanals entwickelt fich zur Lunge, weit der organische Leib mit den elementaren Weltstoffen in Bertehr treten will; aus dem Gefäßinstein fproffen Zengungsorgane hervor, weil das Judividumm unr in der Gattung lebt, und das in ihm begonnene Leben fich vervielfältigen will. - Diefer meiner Lebre io gang gemaße Unsipruch Burdachs erinnert an eine Stelle des graften 35 Mahabarata, die man, von diefem Gefichtspuntte aus, wirflich für einen unthischen Ausdrud ber felben Bahrbeit zu halten schwerlich umbin tann. Gie fieht im britten Gefange der Episode Sundas und Upafundas in Bopp's Ardichungs Reife zu Indras Simmel, nebft andern Epijoden Des Mahabarata", 1824. Da hat Brama Die Tilottama, Das ichoufte aller Weiber, geschaffen, und fie ungeht die Berfamm= lung der Gotter: Schiwa hat folde Begierde fie auguschauen, daß, wie fie fucceffive den Rreis immandelt, ihm vier Befichter, nach Maafgabe ihres Standpunitts, alfo nach den vier Beltgegenden bin, entstehn. Bielleicht beziehn fich hierauf Die Darftellungen Schiwa's mit fünf Ropfen, als Panich Muthti Edhina. Auf gleiche Beije entstehn, bei der felben Gelegen= beit, dem Indra ungahlige Mugen auf dem gangen Leibe\*). Bu Bahrheit ift jedes Organ anzusehn als der Ausbrud einer univerfalen, d. h. ein für alle Dal gemachten Billensaußerung, einer figirten Schniucht, eines Willensaftes, nicht des Individumms, fondern der Species. Bede Thiergeftalt ift eine bon den Umftanden hervorgerufene Gehufucht des Willens gum Leben: 3. B. ihn ergriff die Schufudt, auf Baumen gu leben, an ihren Zweigen gu hangen, bon ihren Blättern gu gehren, ohne Rampf mit andern Thieren und ohne je den Boden gu betreten; Diefes Gehnen ftellt fich, endlofe Beit hin= durch, dar in der Gestalt (Platonischen Sdee) des Faulthiers. Gebu fann es faft gar nicht, weil es mir auf Rlettern berechnet ift: hulflos auf dem Boden, ift es behand auf den

<sup>\*)</sup> Der Matjya Purana läßt die vier Gesichter des Brama auf die selbe Wisse entstehn, nämlich dadurch, daß er in die Satarupa, isme Tochter, sich verliedend, sie ftarr ansah, sie ader diesen Blicke, sitwärtst tretend, auswich, er jest, sich schämend, ihren Bewegung nich blagen wollte, woraus ihm nun aber ein Gesicht nach jener Seite wuchs, sie dann abermals dasselbe that und fo fort, die er vier Gesichter hatte.
Asiat. researches Vol. 6, p. 473.)

Bännten, und sieht selbst aus wie ein bemoofter Ast, damit tein Bersolger seiner gewahr werde. — Aber wir wollen setzt die Sache etwas prosaischer und methodischer betrachten.

Die augenfällige, bis ins Einzelne herab fich erftredende Angemeffenheit jedes Thieres gu feiner Lebensart, gu den äußern Mitteln feiner Erhaltung, und die überichwängliche Runftwollkommenheit feiner Organifation ift der reichfte Ctoff teleologischer Betrachtungen, denen der menichliche Beift bon jeher gern obgelegen hat, und die fodann, auch auf die unbelebte Ratur ausgedehnt, das Argument des phyfitotheologischen Beweises geworden find. Die ausnahmsloje Zweckmäßigfeit. Die offenbare Absichtlichteit in allen Theilen Des thierischen Organismus tündigt zu deutlich au, daß hier nicht gufällig und planlos wirtende [36] Raturfrafte, fondern ein Bille thatia gewesen fei, als dan es je hatte im Ernft berfaunt werden tonnen. Hinn aber fonnte man, empirischer Reuntnig und Anficht gemäß, das Wirten eines Willens fich nicht anders Denfett, denn ale ein vom Erfennen geleitetes. Denn bis gu mir hielt man, wie schon unter ber vorigen Rubrit erörtert worden, Bille und Erfenutniß für ichlechthin ungertrennlich. ja, man fah den Willen als eine blofe Operation der Er tenntuig, Diefer vermeinten Bafis alles Beiftigen, an. Dem gufolge mußte, wo Wille wirtte, Ertenntnig ihn leiten, folg lich auch hier ihn geleitet haben. Das Dedium der Ertenntnig aber, die als jotche wesentlich nach Auken gerichtet ift. bringt es mit fich, daß ein mittelft berfelben thatiger Wille nur nach Augen, alfo nur bon einem Wejen auf das andere wirfen tann. Devhalb fuchte man den Willen, beijen unbertenubare Spuren man gefunden hatte, nicht da, wo man Dieje fand, fondern verjette ihn nach Mugen und machte das Thier jum Broduft eines ihm fremden, bon Erfenntniß geleiteten Billens, welche Erfemitnift aledann eine jehr dentliche, ein durchdachter Zwedbegriff gewesen fenn und diefer der Existeng des Thieres vorhergegangen und mit famint dem Billen, deffen Produtt das Thier ift, außer ihm gelegen haben unifte. Denniach hatte das Thier früher in der Borftellung, als in der Birklichkeit, oder an fich, eriftirt. Dies ift die Bafis des Gedautenganges, auf welchem der phyfitotheologiiche Beweis beruht. Diefer Beweis aber ift nicht ein bloges

Edulfophisma, wie der ontologische: auch trägt er nicht einen unermiidlichen, natürlichen Biderfacher in fich felbft, wie der tosmologische einen folden hat, an dem felben Gefet der Raufalität, dem er fein Dafenn verdankt; fondern er ift mirflich für den Gebildeten Das, mas der ferannologiiche\*) für das Bolt \*\*), und hat eine fo große, fo machtige Scheinbarteit, daß logar die [37] eminenteften und zugleich unbefangenften Ropfe tief darin berftridt waren, 3. B. Boltaire, ber, nach ander= weitigen Zweifeln jeder Art, immer darauf guriidtommt, feine Wöglichkeit abfieht darüber hinanszugelangen, ja feine Evidenz taft einer mathematischen gleich fett. Anch fogar Brieftleh disquis, on matter and spirit, sect. 16, p. 188) crffart ibn für unwiderleglich. Rur Sume's Bejonnenheit und Edarffinn hielt and bier Stich: Diefer achte Borlaufer Rants macht in seinen so lesenswerthen Dialogues on natural religion (part. 7, und an andern Stellen) darauf aufmert jam, wie doch im Grunde gar feine Achnlichfeit fei zwifden den Berten der Ratur und denen einer nach Absicht mirtenden Runft. Defto herrlicher glangt unn hier Rants Berdienit. jowohl in der Kritif der Urtheilsfraft, als in der der reinen Bernunft, als wo er, wie den beiden andern, fo auch diefem io höchst verfänglichen Beweise den nervus probandi durch idmitten hat. Ein gang furges resume Diefer Rantifden Biderlegung des phufitotheologischen Beweises findet man in meinem Sauptwerte, Bd. 1, G. 597. (In der 3. Aufl., Bo. 1, G. 631.) Rant hat fid dadurch ein großes Berdienft enworben: denn nichts fieht der richtigen Ginficht in die Ratur und in das Wefen der Dinge mehr entgegen, wie eine folde Auffassung derfelben als nach fluger Berechnung gemachter Berte. Benn daber ein Bergog bon Bridgewater große

\*\*) Schon Sofrates trägt ibn, beim Kenophon (Mem. I, 4), ausführlich vor. Bufat gur 3. Auffage.

<sup>\*)</sup> Unter biefer Beneinung nämlich möchte ich zu ben brei von kant aufgeführen Beweisse einen vierten fligen, ben a terrore, welchen das alte Wort bes Betronius primus in orde Dees feeit timo bezeichnet und als bessen Kritif Hume's unwezgleichliche natural history of religion zu betrachten ist. Im Sinne besselben verstanden, möchte wohl auch ber von bem Theologen Schleienmacher versuchte Beweis, auß bem Gefühl ber Abfängigfeit, seine Wahrbeit haben; wenn auch nicht gerade bie, welche ber Anstieller seis bachte.

Summen ale Preife ausgesett bat, gum Zweck der Bejejii: gung und Berpetnirung jotcher Fundamentalirethumer; jo wollen wir, ohne einen andern Lohn, als den der Bahrheit, in Sume's und Rants Aufstapfen tretend, imerichrocken au ihrer Zerftörung arbeiten. Chrwiirdig ift die Bahrheit; midt was ihr entgegenfteht. Raut hat jedoch auch bier fich auf die Regative beschränft; diese aber thut ihre volle Wirfung immer erft daun, mann fie durch eine richtige Pofitive ergangt morben, als welche allein gange Befriedigung gewährt und ichon von felbit den Brrthum verdrängt, gemäß dem Ansipruch des Spinosa: sicut lux se ipsa et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est. Ziworderit alio jagen wir: Die Welt ift nicht mit Billfe der Erfenntuiß, folglich auch nicht bon aufen gemacht, sondern von innen; und dann find wir bemiiht, das punctum saliens des Belteies nachzunveifen. So leicht auch der physifotheologische Gedante, daß ein 3ntellett es fem miffe, ber die Ratur geordnet und gemodelt hat. dem roben [38] Berftaude gujagt, jo grundverkehrt ift er dennoch. Denn der Intellett ift und allem aus der animaliiden Ratur befaunt, folglich als ein durchaus fefundares und untergeordnetes Princip in der Welt, ein Produtt fpateften Uriprings: er tonn daber nimmermehr die Bedingung ihres Dajenus gemefen fehn\*). Wohl aber tritt ber Bille, als welcher Alles erfüllt und in Zeglichem fich unmittelbar fund giebt, es dadurch bezeichnend als jeine Ericheimung, überall als Das Uripriingliche auf. Daher eben laffen alle teleologischen Thatjachen fich aus dem Willen des Wefens felbft, an Dem fie befinden werden, erflären.

Uebrigens läßt der physitotheologische Beweis sich ichon durch die empirische Bemerkung entfraiten, daß die Werfe der thierischen Runsttriebe, daß Act der Spinne, der Zestendander Bienen, der Termitenban, n. s. w. durchans beschäften ind, als wären sie in Folge eines Zweckbegriffs, weitreichender Borsschut und dernünstiger Ueberlegung entstanden, während sie

offenbar das Wert eines blinden Triebes, d. h. eines nicht von Ertenntniß geleiteten Willens sind: woraus solgt, daß der Schluß den solcher Beschäffenbeit auf solche Entsiehungsart, wie überall der Schluß von der Folge auf den Grund, nicht sicher ist. Eine aussiührliche Betrachtung der Anuftriebe liefert das 27. Kapitel des 2. Bandes meines Hamptwerfs, welches, mit dem ihm vorhergehenden Ampitel über die Teleologie, als die Ergänzung der gesammten unter gegenwärtiger Rubrit uns beichältigenden Betrachtung zu benuten ist.

Gehen wir nun etwas näher ein auf die oben erwähnte Angemessenheit der Organisation sedes Thiers zu seiner Ledensweise und den Mitteln sich seine Exstenz zu erhalten; so entsieht zunächst die Krage, ob die Ledensweise sich nach der Organisation gerichtet habe, oder diese nach sener. Aus den ersten Blick scheint das Exstere das Richtigere, da der Zeit nach die Organisation der Ledensweise vorhergeht, und man meint, das Ihier habe die Ledensweise vorhergeht, und man meint, das Ihier habe die Ledensweise ergrissen, zu der sein Ban sich am besten eignete, und habe seine vorgesundenen Organie bestens benufet, der Bogel sliege, weil er Flügel hat, der Stere stosse, weil er Hügel hat, der Seiner hat; nicht umgeschrt. Dieser Meinung sit auch Ankrez (welches allemal ein bedensliches Zeichen für eine Meinung sist).

Nil ideo quoniam natum est in corpore, ut uti Possemus; sed, quod natum est, id procreat usum.

39) welches er aussiührt, IV, 825—843. Allein unter dieser Annahme bleibt unerklärt, wie die ganz verschiedenen Theile des Erganismus eines Thieres sämmtlich seiner Lebensweise genau entiprechen, tein Organ das andere stört, vielmehr sedes das andere unterstützt, auch seines unbenutt bleibt und kein untergoordnetes Organ zu einer andern Lebensweise besser tangen würde, während allein die Hauptorgane diesenige bestimmt hätten, die das Thier wirklich sührt; vielmehr seder Theil des Idieres sowohl zeden andern, als seiner Lebensweise auf das genausste entspricht, z. B. die Klauen zedensweise auf das genausste entspricht, den die Klauen zedessmal geschickt sind, den Raub zu ergreisen, den der Darmstanal zu verdauen vermag, und die Bewegungsglieder geschieft sind, dahin zu tragen, wo zeuer Raub sich aushält, und kein Organ ze unternute

<sup>\*)</sup> noch tann ein mundus intelligibilis bem mundus sensibilis vorhergehn; da er von biesem allein seinen Stoff erhält. Micht ein Antellett hat die Natur hervorgebracht, sondern die Natur den Instellett. Busah zur 3. Auslage.

bleibt. Go 3. B. hat der Ameifenbar nicht nur an den Borderfüßen lange Mlauen, um den Termitenban aufzureißen, fondern auch jum Gindringen in denfelben eine lange, enfinderformige Schnange, mit fleinem Daul, und eine lange, faden förmige, mit flebrigem Schleim bededte Bunge, die er tief in die Termitennester hineinstedt und fie barauf mit jenen Infetten betlebt gurudgieht; hingegen hat er feine Bahne, meil er feine brancht. Wer fieht nicht, daß die Geftalt des Ameifen baren fich ju den Termiten verhalt, wie ein Willensaft gu jeinem Motiv? Dabei ift zwijchen den mächtigen Armen, nebn ftarten, langen, frummen Manen des Umeijenbaren und dem ganglichen Mangel an Gebiß ein jo beifpiellojer Biderfpruch, daß, wenn die Erde noch eine Umgestaltung erlebt, dem dann entfrandenen Weschlecht vernünftiger Wefen der foifile Ameijenbar ein unauflösliches Rathiel fenn wird, wenn es feine Termiten fennt. - Der Sale der Bogel, wie der Quadrupeden, ift in der Regel fo lang wie ihre Beine, damit fie ihr Futter von der Erde erreichen tonnen; aber bei Schwimmwogeln oit viel länger, weil diefe schwimmend ihre Rahrung unter der Bafferflache hervorholen\*). Sumpfvögel haben ummäßig hohe Beine, um waten gu tonnen, ohne gu ertrinten oder naß gu werden, und deingemäß Sals und Comabel febr laug, lettern ftart oder fcmad, je nachdem er Reptilien, Rifche oder Ge mirme zu zermalmen bat, und dem entsprechen auch ftete bie Eingeweide: dagegen haben die Sumpfvogel weder Krallen, wie die Raubvogel, noch [40] Schwimmhante, wie die Enten: denn die lex parsimoniae naturae gestattet fein iiberflüffiger Organ. Gerade diefes Befet, gufammengenommen damit, daß andrerfeits teinem Thiere je ein Organ abgeht, welches feine Lebensweise erfordert, sondern alle, auch die verschiedenartigften, übereinstimmen und wie berechnet find auf eine gang speciell bestimmte Lebensweise, auf das Element, in welchem fein Ranb

fich aufhalt, auf das Berfolgen, auf das Befiegen, auf das Bermalmen und Berdauen deffelben, beweift, daß die Lebensweise, die das Thier, um feinen Unterhalt zu finden, führen wollte, es war, die feinen Bau bestimmte, - nicht aber umgefehrt; und daß die Sache gerade fo ausgefallen ift, wie wenn eine Erkenntniß der Lebensweije und ihrer außern Bedingungen dem Ban voransgegangen ware und jedes Thier bemgemäß fich fein Riffgeng ansgewählt hatte, ehe es fich ber= förperte; nicht anders, als wie ein Sager, ehe er ausgeht, fein gefammtes Rufigeng, Flinte, Schrot, Bulber, Sagdtafche, Sirfdfanger und Rleidung, gemäß dem Wilde mahlt, welches er er= tegen will: er schieft nicht auf die wilde Sau, weil er eine Buchfe trägt: fondern er nahm die Büchfe und nicht die Bogelitinte, weil er auf wilde Sante ausging: und der Stier ftoft nicht, weil er eben Borner hat; sondern weil er ftogen will, hat er Borner. Dun fommt aber, den Beweis zu ergangen, noch hingu, daß bei vielen Thieren, mahrend fie noch im Bachs= thum begriffen find, die Billensbestrebung, der ein Glied bienen ioll, fich außert, ehe noch das Glied felbit borhanden ift, und alfo fein Gebrauch feinem Dafenn borbergeht. Go ftofen junge Bode, Bidder, Ralber mit dem blogen Ropf, che fie noch Sorner haben: der junge Gber haut an den Seiten um fich, während die Hauer, welche der beabsichtigten Birfung entsprächen, noch fehlen: hingegen braucht er nicht die fleineren Bahne, welche er schon im Maule hat und mit benen er mirklich beißen konnte. Alfo feine Bertheidigungsart richtet fich nicht nach der vorhandenen Waffe, fondern umgefehrt. Dies hat ichon Galenns bemerkt (De usu partium anim. 1, 1), und vor ihm Lufretius (V, 1032-39). Wir erhalten biedurch die volltommene Gewißheit, daß der Wille nicht als ein hinzugefommenes, etwan aus der Ertenntnig Bervor= gegangenes, die Wertzeuge benutzt, die er gerade vorfindet, die Theile gebraucht, weil eben fie und [41] feine andere da find; fondern daß das Erfte und Urfpringliche das Streben ift, auf dieje Beije zu leben, auf folde Urt zu fanmfen; welches Streben fich darftellt nicht nur im Gebrauch, fondern ichon im Daseyn der Baffe, fo fehr, daß jener oft diesem borber= geht und badurch anzeigt, daß weil das Streben da ift, die Baffe fich einstellt; nicht umgefehrt: und fo mit jedem Theil

<sup>\*)</sup> Ich habe (Zooplast. Kab. 1860) einen Kolibri gesehn, bessen Schnabel so lang war, wie ber ganze Bogel, inclusive Kopf und Schwanz. Ganz zwertässig hat dieser Kolibri seine Nahrung and tiegend einer Tiese, wäre es auch nur ein tieser Blumentelch, hervorzuholen (Cuvier, anat. comp. Vol. IV, p. 374): benn ohne Noth hätte er nicht ben Auswand eines solchen Schnabels gemacht und die Schwerbe besselben übernommen.

Aufan zur I. Auflage.

iiberhampt. Schon Aristoteles hat Dies ausgesprochen, indem er von den mit einem Stachel bewassineten Insetten sagt: δια το θυμον εχειν όπλον εχει (quia iram habent, arma habent,) de part. animal. IV, 6 — und weiterhin (c. 12) im Allgemeinen: Τα δ΄ οργανα προς το εργον ή φνοις ποιι, αλλ΄ ου το εργον προς τα οργανα (natura enim instrumenta ad officium, non officium ad instrumenta accommodat). Das Resultat ist: nach dem Weilten jedes

Thiers hat fich fein Ban gerichtet. Dieje Bahrheit dringt fich dem deutenden Boologen und Bootomen mit folder Evideng auf, daß er, wenn nicht gu gleich fein Beift durch eine tiefere Philosophic geläutert in. dadirich gut feltjamen Grethimern berleitet werden fann. Dies ift min wirklich einem Boologen erften Ranges begegnet, bem undergeftichen de Lamard, ihm, der durch die Auffindung der fo tief gefaßten Gintheilung der Thiere in Vertebrata und Nonvertebrata fich ein unfterbliches Berdienft erworben bat. Nämlich in feiner Philosophie zoologique, Vol. 1, c. 7 und in feiner Hist, nat. des animaux sans vertebres, Vol. I. introd. S. 180-212, behanptet er im gangen Ernft und benniht fich ausführlich darzuthun, daß die Weftalt, Die eigenthimtlichen Baffen und nach Augen wirfenden Organe jeder Art, jeglicher Thieripecies, feineswegs beim Urfprung diefer ichon borhanden gewesen, sondern erft in Folge der Billensbestrebungen des Thieres, welche die Beichaffenheit feiner Lage und Umgebung hervorrief, durch feine eigenen wiederholten Anstrengungen und daraus entsprungenen Gewohnbeiten, allmalig im Laufe der Beit und durch die fortge: fette Generation entftanden feien. Go, fagt er, haben ichminmende Bogel und Gangethiere erft dadurch, daß fie beim Schwimmen die Beben auseinander fredten, allmalig Schwimmbaute erhalten; Sumpfvogel befamen in Folge ihres Batens lange Beine und lange Salfe; Sornvieh friegte erft allmälig Borner, weil es, ohne taugliches Gebig, mir mit dem Ropje [42] fampfte, und dieje Kampfluft erzeugte allmälig Borner, oder Beweihe: die Schnede mar Anjangs, wie andere Mollusten, ohne Fühlhörner: aber aus dem Bedürfniß, die ihr porliegenden Gegenftande zu betaften, entftanden folche allmalig: das gange Ratengeschlecht erhielt erft mit der Beit, ans

dem Bedürfniff die Bente ju gerfleifden, Brallen, und aus dem Bedürinif diefe beim Behn zu schonen und angleich nicht dadurch gehindert zu werden, die Scheide der Krallen und deren Beweglichkeit: Die Giraffe, im durren, grastofen Afrifa, auf das Laub hoher Banme angewiesen, frectte Borderbeine und Sals fo lange, bis fie ihre wunderliche Geftalt, bon 20 Guf Bobe born, erhielt. Und fo geht er eine Dienge Thierarten durch, fie nach demfelben Brincip entstehn laffend; wobei er den augenfälligen Ginwurf nicht beachtet, daß ja die Thier= ipecies, iiber folche Bemiihungen, che fie allmalig im Lauf mugahliger Generationen, die zu ihrer Erhaltung nothwendigen Organe hervorgebracht hatte, ans Mangel daran ingwifden umgefommen und ansgeftorben febn müßte. Go blind macht eine aufgefaste Sypothefe. Dieje hier ift jedoch durch eine ichr richtige und tiefe Auffassung der Ratur entstanden, ift ein gemaler Brethum, der ihm, trots aller darin liegenden Abfurdität, noch Ehre macht. Das Bahre darin gehört ihm als Naturforscher an: er fah richtig, daß der Wille des Thiers das Urfprüngliche ift und deffen Organisation bestimmt hat. Das Falfche hingegen fällt dem gurudgebliebenen Buftand ber Metaphyfit in Frantreich zur Laft, wo eigentlich noch immer Lode und fein fchwacher Rachtreter Condillac herrichen, und deshalb die Korper Dinge an fich find, die Zeit und der Raum Beschaffenheiten der Dinge an fich, und wohin die große so überaus folgenreiche Lehre bon der Idealität des Rammes und der Zeit, mithin auch alles in ihnen fich Dar= nellenden, noch nicht gedrungen ift. Daher tounte de Lamard feine Konftruttion der Wefen nicht andere beuten, als in der Beit, durch Succeffion. Uns Deutschland hat Rants tiefe Ginwirkung Grethümer diefer Art, eben fo wie die fraffe, absurde Atomifiit der Frangosen und die erbaulichen physitotheologischen Betrachtungen der Englander auf immer verbannt. Go moblthatig und nachhaltig ift die Wirhung eines großen Beiftes, felbft auf eine Ration, die ihn verlaffen fonnte, um Bindbeuteln und Scharlatanen nachzulaufen. [43] De Lamard aber tonnte nimmer auf den Gedanten tommen, daß der Bille des Thiers, als Ding an fich, außer der Zeit liegen und in diefem Sinne urfpriinglicher fenn tonne, als das Thier felbft. Er fett baher guerft das Thier, ohne entschiedene Organe,

aber auch ohne entschiedene Bestrebungen, blog mit Bahrnehmung ausgerüftet: diefe lehrt es die Umfrande tennen, unter welchen es zu leben bat, und ans diefer Ertenutnig entstehn feine Bestrebungen, d. i. fein Wille, aus diefem end= lich feine Organe, oder bestimmte Rorporisation, und gwar mit Silfe der Generation und daher in ungemeffener Beit. Satte er den Dauth gehabt, es durchzuführen; jo hatte er ein Urthier annehmen miffen, welches fonfequent ohne alle Bestalt und Organe hatte sehn muisen, und unn, nach klimatifden und lotalen Umffanden und deren Ertenntniß, fich zu den Myriaden von Thiergestalten jeder Art, von der Miide bis zum Elephanten umgewandelt hatte. - In Bahrheit aber ift diefes Urthier der Wille jum Leben: jedoch ift er als folder ein Metaubnifches, fein Physisches. Allerdings hat jede Thierspecies durch ihren eigenen Willen und nach Maggggbe der Umftande, unter denen fie leben wollte, ihre Bestalt und Organisation bestimmt; jedoch nicht als ein Phyfifches in der Beit, fondern als ein Detaphpfifches außer der Beit. Der Wille ift nicht aus der Erfenntnig hervorgegangen und diefe, mit fammt dem Thiere, dagewefen, che der Wille fich einfand als ein blokes Accideng, ein Setundares, ja Ter tiares; jondern der Wille ift das Erfte, das Bejen an fich: feine Ericheimung (bloge Borftellung im erfennenden Intellett und deffen Formen Raum und Zeit) ift das Thier, ausgerüftet mit allen Organen, die ben Billen, unter diefen fpeciellen Umfianden zu leben, darftellen. Bu diefen Organen gehort auch der Intellett, die Erfenntniß jelbft, und ift, wie das Uebrige, der Lebensweise jedes Thieres genau angemeffen; mabrend de Lamard erft aus ihr den Billen entfiehen laft.

Man betrachte die zähllosen Gestatten der Thiere. Wie ist doch jedes durchweg nur das Mobile seines Wolfens, der sichtbare Ausdruck der Wilsensbeferedungen, die einem Charafter ausmachen. Bon dieser Berschiedenheit der Charaftere ist die der Gestatten bloß das Bild. Die reisenden, auf Kampfund Rauld gerichteten Ihiere stehn unt straftbaren Gebig und Klanen [44] und mit starten Muskelin da: ihr Gesicht dringt in die Kerne; zumal wenn sie, wie Abler und Kondor, aus schwinderen Söhe ihre Bente zu erspähen haben. Die furchtsamen, welche ihr Beil nicht im Kampse, jondern in der Fitudt

gut fuchen, den Willen haben, find, ftatt aller Baffen, mit leichten, schnellen Beinen und scharfem Gehor aufgetreten: welches beim furchtsamften unter ihnen, dem Safen, fogar die auffallende Berlängerung des äußern Ohres erfordert hat. Dem Mengern entspricht das Innere: die Rleischfreffer haben furge Bedarme, die Grasfreffer lange, ju einem langern Affi= milationsprocef; großer Minstelfraft und Britabilität find farte Respiration und rafcher Blutunilauf, durch angemeffene Organe repräsentirt, als nothwendige Bedingungen beigefellt; und ein Widerspruch ift nirgends möglich. Jedes besondere Etreben des Willens ftellt fich in einer bejonderen Modififation der Gestalt dar. Daber bestimmte der Unfenthaltsort der Bente die Weftalt des Berfolgers: hat nun iene fich in fehrver zugängliche Clemente, in ferne Schlupf= wintel, in Nacht und Duntel gurudgezogen; fo nimmt der Berfolger die dagu paffende Beftalt an, und da ift feine fo grottest, daß nicht der Wille jum Leben, um feinen 3med ju erreichen, darin auftrate. Um den Saamen aus den Schuppen des Tanugapfens herborguziehn, fommt der Rreng= ichnabel (Loxia curvirostra) mit diefer abnormen Geffalt feines Fregwertzeuge. Die Reptilien in ihren Giimpfen aufaufnehen, fommen Sumpfvogel mit überlangen Beinen, überlangen Salfen, überlangen Schnabeln, die munderlichften Beftalten. Die Termiten auszugraben, fommt der bier Fuß lange Ameifenbar mit furgen Beinen, ftarfen Rrallen und langer, schmaler, gahnloser, aber mit einer fadenförmigen, flebrigen Bunge verfehenen Schnauge. Auf den Fifchfang geht der Belefan, mit monftrofem Beutel unter dem Schnabel. recht viele Gifche darein ju paden. Die Schläfer der Racht ju überfallen, fliegen Enlen aus, mit ungeheuer großen Bupillen, um im Dunteln gu febn, und mit gang weichen Federn, damit ihr Flug geräuschlos sei und die Schläfer nicht wede. Silurus, Gymnotus und Torpedo haben gar einen bollftan= digen elektrischen Apparat mitgebracht, die Bente zu betäuben, ehe fie foldhe erreichen fonnen; wie auch gur Wehr gegen ihren Berfolger. Denn mo ein Lebendes athmet, ift gleich ein an= deres gefommen, es zu berichlingen \*), und [45] ein Jedes ift

<sup>\*)</sup> Im Gefühl biefer Wahrheit machte R. Dwen, als er bie vielen und jum Theil fehr großen, dem Rhinoceros an Größe gleichen foffilen

burchmeg auf die Bernichtung eines Andern wie abgesehn und berechnet, jogar bis auf das Speciellife berab. 3. B. die 3d neumouen, unter den Insetten, legen, jum fünftigen Futter ihrer Brut, ihre Gier in den Leib gewiffer Raupen und ahnlicher Larven, welche fie hiegn mit einem Stachel anbohren. Rim haben die, welche auf frei herumfriechende Larven ange wiefen find, gang turge Stacheln, etwan bon 1/8 Boll: bin acacu Pimpla manifestator, welche auf Chelostoma maxillosa angewiesen ift, deren Larve tief im Solg verborgen liegt, in welches jene nicht gelangen fann, hat einen Stachel bon 2 Roll Lange: und fast eben so lang bat ihn Ichneumon strobillae, die ihre Eier in Larven legt, welche in Tannengapfen leben: damit dringen diese bis gur Larve, stechen fie und legen ein Ei in die Bunde, deffen Produkt nachher diefe Larve ber schrt. (Kirby and Spence introduction to Entomology, Vol. I, p. 355.) Eben fo dentlich zeigt fich bei den Ber folgten der Bille, ihrem Reinde zu entgehn, in der defenfiven Urmatur. Igel und Stachelichweine frecken einen Bald bon Speeren in die Sohe. Geharnischt vom Ropfe bis zum Fuß, dem Bahn, dem Schnabel und der Rlane unzugänglich treten Armadille, Schuppenthiere, Schildfroten auf, und eben fo im Meinen die gange Rlaffe der Kruftaceen. Andere haben ihren Schut nicht im physiichen Widerstande, sondern in der Tanichung des Beriolgers gefucht; fo hat die Sepia fich mit dem Stoffe zu einer finftern Wolfe berieben, die fie im Angenblide der Gefahr um fich verbreitet; das Faulthier gleicht tauschend dem bemooften Aft, der Lanbfroich dem Blatt, und eben fo ungablige Infetten ihrem Aufenthalt; die Lans der Reger ift ichwarg\*): unier Rloh ift es zwar auch: aber der hat fich auf

marsupialia Australiens durchmustert hatte, schon 1842 den richtigen Schlie, es misse auch ein gleichzeitiges großes Raubthier gegeben haben: diese hat sich höher bestätigt, indem er 1846 einen Tehel des sossibles eines Raubthieres von der Eröße des Löwen erhielt, welches er Thylacoleo genannt hat, d. i. bekentelter Sow, da es auch ein marsupiale ist. (S. Owen's lecture at the Government school of mines in dem Artistet "Palaeontology" in den Times 1860, Aufa 19.)

Aufag zur 3. Austage.

feine weiten, regellofen Spriinge verlaffen, als er gu ihnen den Aufwand eines jo beispiellos fraftigen Apparats machte. - Die Anticipation aber, welche bei allen diefen Anftalten natt findet, tommen wir uns fafilich machen an der, die fich bei den Runfttrieben zeigt. Die junge Spinne und der Ameijentowe fennen noch nicht den Raub, den fie zum erften Male eine Falle ftellen. Und eben fo auf der Defenfibe: das Jufett Bombex todtet, nach [46] Latreille, mit feinem Stachel die Parnope, obgleich es fie nicht frift, noch bon ihr angegriffen wird; fondern weil diefe fpaterhin ihre Gier in fein Reft legen und badurch die Entwidelung feiner Gier bennnen wird; was es doch nicht weiß. In folchen Anticipationen bewährt fich wiederum die 3dealität der Beit; welche überhaupt ftete hervortritt, fobald der Wille als Ding an fich gur Sprache fommt. In der hier berührten, wie in manchen andern Riidfichten dienen die Kunfttriebe der Thiere und die phyfiologi= ichen Funttionen fich gegenfeitig gur Erlauterung: meil in beiden der Wille ohne Erfenntnig thatig ift.

Wie mit jedem Organ und jeder Baffe, zur Offenfibe oder Defensive, hat fich auch, in jeder Thiergestalt, der Bille mit einem Jutellett ansgeruftet, als einem Mittel gur Erhaltung des Individuums und der Art: daher eben haben die Alten den Intelleft das iyenorixor, d. h. den Begweifer und Kiihrer, genannt. Demgufolge ift der Intellett allein jum Dienfte des Willens bestimmt und diefem überall genan augemeffen. Die Raubthiere brauchten und haben offenbar deffen viel mehr, als die Grasfreffer. Der Elephant und gewijjermaagen auch das Pferd machen eine Ausnahme: aber der bewunderungswürdige Verftand des Clephanten mar nothig, weil, bei zweihundertjähriger Lebensdauer und fehr geringer Brolifitation, er für längere und fichere Erhaltung des Individuums zu forgen hatte, und zwar in Ländern, die bon den gieriaften, frartiten und behändeften Raubthieren wimmeln. Much das Pferd hat längere Lebensdauer und spärlichere Fort= pflanzung als die Wiederfauer: gudem ohne Borner, Sangahne, Muffel, mit feiner Waffe, als allenfalls feinem Sufe, berfehn, branchte es mehr Intelligeng und größere Schnelligfeit, fich dem Berfolger zu entziehn. Der aufgerordentliche Berftand der Affen war nothig: theils weil fie, bei einer Lebensdaner, die felbit

<sup>\*)</sup> Blumenbach, de hum. gen. variet. nat. p. 50. - Sommering pom Reger. S. 8.

bei denen mittlever Große fich auf funfgig Jahre erftreckt, eine geringe Prolifitation baben, nännlich nur Ein Junges zur Reit gebaren: jumal aber, weil fie Sande haben, denen ein fie geboria benutender Verstand vorstehn umfte, und auf deren Gebrauch fie angewiesen find, somobl bei ihrer Bertheidigung, mit telft außerer Baffen, wie Steine und Stode, ale anch bei ihrer Ernährung, welche manderlei fünftliche Mittel verlangt [47] und überhaupt ein geselliges und timfiliches Raubspftem nothig macht, mit Bureichen der gestohlenen Friichte, von Sand gu Sand, Musftellen bon Schildwachen u. dal. in. Siegu fommt noch, daß Diefer Berftand hauptfächlich ihrem jugendlichen Alter eigen ift. als in meldem die Mustelfraft noch unentwickelt ift: 1. B. der innge Bongo, oder Orang Utan, bat in der Jugend ein relativ überwiegendes Wehirn und ichr viel größere Intelligenz, als im Alter der Reife, wo die Mustelfraft ihre große Entwickefung erreicht hat und den Intelleft erfetst, der demgemäß fiart geinnten ift. Das Selbe gilt bon allen Mifen: der Intelleft tritt alfo hier einstweilen vitarirend für die fünftige Mustelfrait ein. Diejen Bergang findet man ausfijhrlich erörtert im Résumé des observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux, p. Flourens, 1841, morant ich die gange bieber gehörige Stelle bereits beigebracht babe. im 2. Bande meines Sauptwerts, am Schlift des 31. Ravitels: weshalb allein ich fie hier nicht wiederhole. - Im Allgemeinen erhebt, bei den Saugethieren, die Intelligeng fich finfemveije, bon den Ragethieren\*) zu den Biederkauern, dann zu den Bachndermen, darauf zu den Raubthieren, und endlich zu den

Bufat jur 3. Auflage.

Quadrumanen: und diesem Ergebniß der angern Beobachtung entsprechend weift die Anatonne die stufenweise Entwickelung des Gehirns in der felben Ordnung nach. (Dach Flourens und fr. Cuvier.)\*) - Unter den Reptilien find die Schlangen, ale welche fich jogar abrichten laffen, Die tliigften; weil fie Raubthiere find und, jumal die giftigen, fich langfamer als die iibrigen fortpflanzen. - Wie bunfichtlich der physischen Baffe, jo finden wir auch hier überall den Billen als das Prius, und fein Riffgeng, den Intelleft, als das Posterius. Raubthiere geben nicht auf die Jago, noch Ruchse auf den Diebstahl, weil fie mehr Berftand haben; fondern weil fie von Bagd und Diebstahl leben wollten, haben fie, wie ftarteres Gebif und Klauen, auch mehr Berftand. Gogar hat der Ruchs was ihm an Mustelfraft und Starte des Webiffes ab= geht fogleich durch überwiegende Keinheit des Berfigudes er= fest. - Gine eigenthümliche Erläuterung unfere Catses giebt der Kall des Bogels Dudn, auch Dronte, Didus [48] ineptus, auf der Mauritins = Infel, deffen Geichlecht befanntlich ausge= itorben ift und der, wie ichon fein lateinischer Specialname auzeigt, überaus dumm mar; woraus eben fich Jenes erflärt: daher es scheint, daß die Natur in der Befolgung ihrer lex parsimoniae hier ciumal zu weit gegangen fei und dadurch gemiffermaagen, wie oft am Individuo, hier an der Species, eine Miggeburt ju Tage gefordert habe, die dannt, eben als folche, nicht hat bestehn tonnen. - Wenn, bei diefem Anlag, Bemand die Frage aufwürfe, ob nicht auch den Infetten die Ratur wenigitens fo biel Berftand hatte ertheilen jollen, wie nothig ift, um fich nicht in die Lichtflamme au fturgen; fo ift Die Untwort: freilich wohl; mur war ihr nicht befannt, daß die Menschen Lichte gießen und augunden wurden; und natura nihil agit frustra. Also bloß zu einer mmatirlichen Umgebung reicht der Berftand der Insetten nicht aus\*\*).

<sup>\*)</sup> Auch unter ben Bögeln find die Raubthiere die Klügften; baher manche, namentlich die Falken, fich in hobem Grade abrichten laffen. Aufab zur 3. Auflage.

athe) Daß bie Reger vorzugsweise und im Großen in Stlawerei gerathen find, ift offenbar eine Folge bavon, daß sie, gegen bie anbern Menichenracen, an Juelligens gurudstehn; — welches jedoch der Sache teine Berechtigung giebt. Bulat gur 3. Auflage.

Allerdings bangt überall die Intelligenz zunächst vom Cerebralinftem ab, und diejes fteht in nothwendigem Berhältniß zum übrigen Organismus, daher faltbliitige Thiere bei weitem den warmbliitigen und wirbellose den Wirbelthieren nachstehn. Aber eben der Organismus ift nur der fichtbar gewordene Wille, auf welchen, als das absolut Erfte, ftets Alles gurichveift: feine Bedürfniffe und Zwecke, in ieder Er icheiming, geben das Dlaaf für die Mittel, und dieje milijen unter einander übereinstimmen. Die Pflanze hat feine Apper ception, weil sie feine Lokomotivität hat: denn wogn hatte jene ihr genitt, wenn fie nicht in Folge derfelben das Gedeihliche ju fuchen, das Schädliche ju flieben vermochte? und umgefehrt tonnte ihr die Lofomotivität nicht unten, da fie feine Apperception hatte, folde zu lenten. Daber tritt in der Bflange Die ungertrennliche Dnas bon Senfibilität und Irritabilität noch nicht auf: fondern fie schlummern in ihrer Grundlage. der Reproduktionskraft, in welcher allein fich hier der Wille objektivirt. Die Sonnenblume, und jede Bflange, will das Licht: aber ihre Bewegung zu ihm ift noch nicht getrennt von ihrer Wahrnehmung deffelben, und beide fallen gufammen mit ihrem Wachsthum. - Im Menschen fieht der den Uebrigen fo fehr überlegene Berftand, unterfintt bon der hingugetommenen Berminit (Kähigfeit der nichtauschaulichen Borstellungen, d. i. Begriffe: Reflexion, Denfvermogen) doch eben nur im Berhältniß [49] theils zu seinen Bedürfnissen, welche die der Thiere weit übersteigen und sich ins Unendliche vermehren, theils gu feinem ganglichen Mangel an natürlichen Waffen und natürlicher Bededung, und feiner verhältniffmäßig ichmadern Musteltraft, als welche der der ihm an Größe gleichen Affen fehr weit nachsteht\*), endlich auch zu feiner langfamen Fortpflanzung, langen Rindheit und langen Lebensdaner, welche fichere Erhaltung des Individumus forderten. Alle diefe großen Forderungen nußten durch intellettnelle Kräfte gedecht werden: daher find diese hier so überwiegend. Heberall aber finden wir den Intellett als das Gefundare, Untergeordnete,

Bufas jur 3. Auflage.

bloß den Zwecken des Willens zu dienen Bestimmte. Dieser Bestimmung getren, bleibt er, in der Regel, allezeit in der Dienstbarkeit des Willens. Wie er sich dennoch, in einzelnen Källen, durch ein abnormes llebergewicht des cerebralen Lebens, davon losmacht, wodurch das rein objettive Erkennen eintritt, welches sich die zum Genie steigert, dabe ich im 3. Buche, dem ästhetischen Theile meines Hauptwerks, aussishrlich gezeigt und später in den Varergis, Bd. 2, §. 50—57, auch §. 206, erläntert.

Wenn wir nun, nach allen diefen Betrachtungen über die genane llebereinstimmung gwijchen dem Billen und der Organi= jation jedes Thieres, und bon biefem Befichtspunkt aus, ein wohlgeordnetes ofteologisches Kabinet durchmuftern; fo wird es und mahrlich borfommen, als schen wir ein und daffelbe Befen (jenes Urthier de Lamard's, richtiger den Willen jum Leben) nach Maafgabe ber Umftande feine Geftalt verandern und aus derfelben Bahl und Ordnung feiner Anochen, durch Berlängerung und Berfürzung, Berfiartung und Berfüm= merung derfelben, diefe Mannigfaltigfeit bon Formen au Stande bringen. Jene Bahl und Ordnung der Knochen, welche Geoffron Saint-Hilaire (principes de philosophie zoologique, 1830) das anatomifche Element genannt bat, bleibt, wie er gründlich nachweift, in der gangen Reihe der Birbelthiere, dem Wefentlichen nach, unverandert, ift eine tonftaute Größe, ein zum Boraus ichlechthin Gegebenes, durch eine unergrundliche Rothwendigkeit unwiderruflich Reftgefetstes, - deffen Umwandelbarteit ich der Beharrlichfeit der Materie unter allen physischen und chemischen Beränderungen ber= gleichen möchte: ich werde fogleich darauf gurudtommen. Im Berein damit aber besteht die größte Wandelbarteit, Bildfamteit, [50] Wiigfamteit diefer felben Anochen, in Sinficht auf Groke, Gestalt und Zwed der Unwendung: und diefe feben wir mit uriprünglicher Rraft und Freiheit durch den Willen bestimmt werden, nach Maafgabe der Zwecke, welche die außern Um= itande ihm borfdrieben: er macht daraus, mas fein jedes= maliges Bedürfniß beifcht. Will er als Uffe auf den Banmen herumtlettern; jo greift er alsbald mit vier Sanden nach den Zweigen und ftredt dabei Ulna nebft Radius ummäßig in die Lange: gugleich verlangert er das os coccygis zu einem

<sup>\*)</sup> imgleichen gu feiner Unfahigteit gur Flucht, ba er im Lauf von allen vierfußigen Saugethieren fibertroffen wirb.

ellenlangen Wickelichwange, um fich damit an die Zweige gu bangen und von einem Mit zum andern zu schwingen. Din gegen werden jene felben Arm = Anochen bis zur Untemitlich= feit vertigit, wenn er als Krotodil im Schlamme friechen, oder als Seehund schwimmen, oder als Maulwurf graben will, in welchem lettern Kall er den Metacarpus und die Phalangen zu unverhältnifmäßig großen Schanfelpfoten, auf Roffen aller übrigen Knochen, vergrößert. Aber will er als Fledermans die Luft durchfreugen, da werden nicht nur os humeri, radius und ulna auf unerhörte Beise verlaugert. fondern die fonft fo fleinen und untergeordneten Carpus, Metacarpus und Phalanges digitorum dehnen sich, wie in der Biffon des beiligen Antonins, zu einer ungeheueren, den Leib des Thieres übersteigenden Länge aus, um die Alughante daawijchen auszuspannen. Sat er, um die Kronen hoher Banme Afrita's benagen zu tonnen, fich ale Giraffe auf beispiel Tos hohe Borderbeine gestellt; fo werden die felben, der Bahl nach stets ummandelbaren 7 Halswirbel, welche beim Dant muri bis zur Untemutlichkeit ausammengeschoben maren, jett dermaaken verlangert, dan auch bier, wie überall, die Lange des Salies der der Borderbeine gleichkommt, damit der Ropi auch zum Trinkmaffer herabgelangen tonne. Raun nun aber, wenn er als Clephant auftritt, ein langer Sals die Laft des übergroßen, massiben und noch mit flafterlaugen Zähnen beschwerten Ropses unmöglich tragen; so bleibt solcher ansnahmsweise turg, und als Rothhülfe wird ein Ringel gur Erde gesenkt, der Futter und Baffer in die Bobe gieht und auch zu den Kronen der Banme hinauflangt. Bei allen diefen Bermandlungen febn wir, in Uebereinstimmung damit, gugleich den Schadel, das Behaltnift der Jutelligenz, fich aus dehnen, entwickeln, wolben, nach dem Maage, als die mehr oder minder schwierige Art den [51] Lebensunterhalt herbeignschaffen, mehr oder weniger Intelligeng erfordert; und die verschiedenen Grade des Berfiandes lenchten dem genibten Auge aus den Schädelwölbungen deutlich entgegen.

Hiebet bleibt min freilich jenes, oben als feststehend und nuwandelbar erwähnte anatomische Clement in josem ein Räthiel, als es nicht innerhalb der teleologischen Ertlärung fällt, die erft nach dessen Voranssetzung ankebt; indem, in bieten

Fällen, das beabsichtigte Organ auch bei einer andern Bahl und Ordung der Rnochen hatte eben fo zweckmakig zu Stande tommen können. Man versteht 3. B. wohl, warum der Schadel des Menichen aus 8 Knochen zusammengefügt ift. damit nämlich diefe, mittelft der Fontanellen, fich bei der Geburt gusammenichieben tonnen: aber warnin das Sühn= chen, welches fein Gi durchbricht, die felbe Angahl Schadeltuochen haben miiffe, fieht man nicht ein. Wir miiffen da= ber annehmen, daß dies anatomische Element theils auf der Einheit und Identität des Willens gum Leben überhaupt beruhe, theils darauf, daß die Urformen der Thiere eine aus der andern hervorgegangen find (Barerga, Bd. 2, §. 91) und daher der Grundthpus des gangen Ctanunes beibehalten murde. Das anatomische Element ift es, was Aristoteles unter feiner avayuna grous berfieht, und die Wandelbarfeit der Bestalten desselben, je nach den Zwecken, nennt er zne zara Loyov quoiv (Siche Arist. de partibus animalium III. c 2, sub finem: πως δε της αναγκαιας φυσεως κ. τ. λ.) und erklart daraus, daß beim Bornvich der Stoff gu den obern Schneidegahnen auf die Borner verwendet ift: gang rich= tig; da allein die ungehörnten Wiederfauer, also Rameel und Moschusthier, die obern Schneidegabne haben, während fie allen gehörnten fehlen.

Sowohl die hier am Ruochengerifte erläuterte genaue Ungemeffenheit des Banes zu den Zweden und außern Lebens= verhaltniffen des Thieres, als auch die fo bewinderungswirdige Zwedmäßigkeit und Harmonie im Getriebe seines Innern. wird durch feine andere Erklärung, oder Annahme, auch mir entsernterweise so begreiflich, wie durch die schon anderweitig ieftgestellte Bahrheit, daß der Leib des Thieres eben nur fein Bille felbft ift, angeschant ale Borfiellung, mithin unter den Formen des Raumes, der Zeit und der Raufalität, im Gebirne, - also [52] die bloge Sichtbarteit, Objettität des Willens. Denn unter diefer Borausjehung muß Alles in und an ihm tonspiriren jum letten 3med, dem Leben dieses Thieres. Da tann nichts Unnütes, nichts Ueberflüffiges, nichts Fehlendes. uichts Zwechvidriges, nichts Dürftiges oder in feiner Art Un= vollfommines, an ihm gefinden werden; fondern alles Röthige umig dasenn, genau jo weit es nothig ift, aber nicht meiter.

Denn hier ist der Meister, das Wert und der Stoff Eines und dasselbe. Daher ist seder Organismus ein überschwängslich vollendetes Meisterstück. Hier hat nicht der Wille erst die Absicht gehegt, den Zweck erkannt, dann die Mittel ihm ausgepaßt und den Stoff besiegt; sondern sein Wollen ist unsmittelbar auch der Zweck und unmittelbar das Erreichen: es bedurite sonach keiner krenden, erst zu bezwingenden Mittel: bier war Wollen, Thun und Erreichen Eines und dasselbe. Daher sieht der Organismus als ein Wunder da und ist keinem Meuschenwerk, das beim Lampenschein der Ersenntnis erklimstelt wurde, zu vergleichen \*).

Unfere Bewinderung der unendlichen Bolltommenheit und Iwechnäsigkeit in den Werken der Natur beruht im Grunde daranf, das wir sie im Sinn unfrer Werke betrachten. Bei biesen ift zuwörderst der Wille zum Wert und das Wert zweierlei: jodann liegen zwischen diesen beiden selbst noch zwei Andere: erstlich das dem Willen, an sich selbst genommen, krende Wedinn der Vorstellung, durch welches er, ein hier verwirtlicht, hindurchzugehn hat; und zweitens der dem hier wirkenden Willen freunde Stoff, dem eine ihm freunde Form angezwungen werden soll, welcher er widerstrecht, weil er schon

Bufan gur 3. Auflage.

als biefe Species fich barftellt.

forma substantialis, der in ihm fich ansdriidenden (Blatonischen) Idee angehört: er muß also erst übermältigt merden. und wird im Immern ftets noch widerftreben, fo tief auch die tiinstliche Form eingedrungen fenn mag. Bang anders fteht es mit den Werken der Ratur, welche nicht, wie iene, eine mittelbare, fondern eine unmittelbare Manifestation des Willens find. Sier wirft der Bille in feiner Urspringlichkeit, alfo er= fenntnifflos: der Wille und das Wert find durch feine fie vermittelnde Borftellung geschieden: fie find Eins. Und jogar der Stoff ift mit ihnen Gins: denn die Materie ift die bloke Sichtbarteit des Willens. Deshalb finden wir hier [53] die Da= terie von der Form völlig durchdrungen: vielmehr aber find fie gang gleichen Ursprungs, wechselseitig nur für einander da und infofern Gins. Daß wir fie auch hier, wie beim Rumfnvert, fondern, ift eine bloke Abstrattion. Die reine, absolut form= und beschaffenheitslofe Materie, welche wir als den Stoff des Naturprodukts denken, ift blok ein ens rationis und kann in feiner Erfahrung vortommen. Der Stoff des Runfmperts bin= gegen ift die empirische, mithin bereits geformte Materie. Bentität der Form und Materie ist Charafter des Naturprodufts; Diversität beider, des Kunftprodutts\*). Weil beim Naturprodutt die Materie die bloge Sichtbarkeit der Form ift, ichn wir auch empirisch die Form als bloge Ausgeburt der Materie auftreten, aus dem Junern derfelben herborbrechend. in der Krustallisation, in practabilischer und animalischer generatio aequivoca; welche lettere, wenigstens bei den Epizoen. nicht zu bezweifeln ift\*\*). - Ans diesem Grunde laft fich auch annehmen, daß nirgends, auf keinem Planeten, oder Trabanten, die Materie in den Zustand endlofer Rinhe gerathen werde, sondern die ihr inwohnenden Rrafte (d. h. der

einem andern Willen, nämlich feiner Naturbeichaffenheit, feiner \*) Daber bietet ber Anblid jeber Thiergeftalt uns eine Bangbeit, Ginheit, Bolltommenheit und ftreng burchgeführte Barmonie aller Theile bar, bie fo gang auf Ginem Grundgebanten berubt, bag beim Anblid. felbft ber abenteuerlichften Thiergeftalt, es Dem, ber fich barin vertieft, julent vortommt, als mare fie bie einzig richtige, ja mögliche, und tonne es gar feine andere Form bes Lebens, als eben biefe, geben. Sierauf beruht im tiefften Grunde ber Musbrud "natürlich", wenn wir bamit bezeichnen, bag etwas fich von felbft verftebt und nicht anbers fenn tann. Bon biefer Ginbeit war auch Goethe ergriffen, als ber Unblid ber Geefdneden und Tafchentrebfe ju Benebig ihn veranlafte, auszurufen: "was ift boch ein Lebenbiges für ein toftliches, berrliches Ding! wie abgemeffen in feinem Buftanbe, wie mahr, wie fepenb!" (Leben, Bb. 4, C. 223). Darum tann fein Runftler biefe Beftalt richtig nachabmen, wenn er nicht viele Sahre hindurch fie gum Begenftand feines Stubiums gemacht bat und in ben Ginn und Berftanb berfelben eingebrungen ift: augerbem fieht fein Bert aus, wie aufammengefleistert; es bat gwar alle Theile; aber ibm fehlt bas fie perbindende und jufammenhaltende Band, ber Beift ber Cache, bie Ibee, welche bie Objettitat bes urfprunglichen Willensatts ift, ber

<sup>\*)</sup> Es ift eine große Madrieit, die Bruno ausspricht (de Immenso et Innumerabill 8, 10): Ars tractat materiam alienam; natura materiam propriam. Ars circa materiamest; natura interior materiae. \*\* Nod viel aussiglichiger behandelt er fie della causa, Dial. 3, p. 252 seq. — Pag. 255 erffärt er die forma substantialis all die Form jedes Katurprodutts, welche dasselse ift mit der Seele.

<sup>\*)</sup> Ulso bewährt sich das dictum ber Scholastif: materia appetit formam. (Bergl. Welt als Wille und Borstellung, 3. Aust. Id. y. 352.) Austagur 3. Austagur 3. Austagur 3. Austagur 3. Austagur 3. Austagur

Wille, beifen bloge Sichtbarteit fie ift) werden der eingetretenen Rube ftets wieder ein Ende machen, ftets wieder aus ihrem Schlaf erwachen, um als mechanische, vhnfitalische, chemische, organische Krafte ihr Spiel von Renem zu beginnen, da fie allemal nur auf den Anlag warten.

Mollen wir aber das Birten der Natur verfiehn; fo milifen wir dies nicht durch Bergleichung mit unfern Berten versuchen. Das wahre Wefen jeder Thiergestalt ift ein außer der Borftellung, mithin auch ihren Formen Ramm und Beit, gelegener Billensaft, der eben deshalb fein Rachund Rebenemander fennt, fondern die untheilbarfte Ginheit bat. Erfaßt nun aber unfre cerebrale Anichannna jene Beftalt und zerlegt gar das anatomische Meffer ihr Inneres; fo tritt au das Licht der Ertenntniß, was uripringlich und an fich diefer und ihren Gesetzen fremd ift, in ihr aber unn auch ihren Kormen und Befetten gemäß fich darfiellen muß. Die urfprüngliche Ginheit und Untheilbarfeit jenes Willensattes, Diejes mahrhaft metaphnfischen Wejens, ericheint nun auseinandergezogen in ein Rebeneinander von Theilen und Radeinander bou Funftionen, die aber dennoch fich darftellen als genau verbunden, durch die engfie Bezichung auf einander, [54] ju mechfelfeitiger Sulfe und Unterftitung, als Mittel und 3med gegenfeitig. Der dies fo apprehendirende Berftand gerath in Bemunderung über die tief durchdachte Anordnung der Theile und Kombination der Funktionen; weil er die Urt, wie er die aus ber Bielbeit (welche feine Erkenntnifform erft herbeigeführt hat) fich wiederherstellende ursprüngliche Ginheit gewahr wird, anch der Entstehning diefer Thierform imwilltiihrlich unterichiebt. Dies ift der Ginn der großen Lehre Rante, daß die Zwedmäßigfeit erft bom Berftande in die Ratur gebracht wird, der demmach ein Bunder auftaunt, das er erft felbft geschaffen hat\*). Es geht ihm (wenn ich eine fo hohe Sache durch ein triviales Gleichniß erläutern darf) jo, wie wenn er dariiber erstaunt, daß alle Multiplitationsprodufte der 9 durch Modition ihrer einzelnen Ziffern wieder 9 geben, oder eine Babl, deren Biffern addirt 9 betragen; obichon er felbft im

Decimalinftem das Bunder fich porbereitet bat. - Das physitotheologische Argument läßt das Dasenn der Welt in einem Verstaude ihrem realen Dasenn borhergehn und fagt: wenn die Welt zwecknäßig fenn foll, umfte fie als Vorstellung porhanden fenn, che fie ward. 3ch aber fage, im Ginne Rants: wenn die Welt Borftellung febu foll: fo nuch fie fich als ein Zweckmäßiges darftellen; und diefes tritt allererft in unferm Intellett ein.

Mus meiner Lehre folgt allerdings, daß jedes Wefen fein eigenes Wert ift. Die Natur, die nimmer liigen fann und naiv ift wie das Genie, fagt geradezu das Gelbe aus, indem jedes Wefen an einem andern, genau feines Gleichen, nur den Lebensfunken anglindet und dann bor unfern Angen fich felbit macht, den Stoff dazu bon außen, Form und Bewegung aus fich felbit nehmend: welches man Wachsthum und Entmidelung neunt. Go fieht auch empirisch jedes Wesen als jein eigenes Wert vor uns. Aber man versieht die Sprache der Natur nicht, weil fie zu einfach ift.

### Bflangen = Physiologie.

[55] Ueber die Erscheimung des Willens in Pflanzen rühren die Bestätigungen, welche ich anzuführen habe, hauptfächlich von Frangosen ber: welche Nation eine entschieden empirische Rich= tung hat und nicht gern einen Schritt über das unmittelbar Gegebene binausgeht. Budem ift der Berichterftatter Cuvier, der, durch sein ftarres Beharren bei dem rein Empirischen, Unlaß gab zu dem berichmten Zwiefpalt zwischen ihm und Geoffron St. Silaire. Es darf uns alfo nicht wundern, wenn wir hier nicht einer fo entschiedenen Sprache begegnen, wie in den friiher angeführten dentschen Zengniffen, und jedes Zugefrändniß mit behutsamer Zurüchaltung gemacht fehn.

Envier sagt in seiner histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789 jusqu' à ce jour, Vol. 1. 1826.

<sup>\*)</sup> Bergl. Belt ale Bille und Borftellung, 3. Muft. Bb. 11, p. 375. Bufas jur 3. Muflage.

C. 245: "Die Pflanzen haben gewiffe aufcheinend bon felbft entstebende (spontanes) Bewegungen, die sie unter gewissen Umfrauden zeigen, und welche denen der Thiere bisweilen fo abulich find, daß man mohl ihretwegen den Pflangen eine Art Empfindung und Willen beilegen mochte, welches vorzüglich Dicienigen thun wirden, die etwas Achuliches in den Bewegungen der innern Theile der Thiere feben wollen. Go ftreben die Bipfel der Baume ftets nach der fentrechten Richtung: es fei denn daß fie fich nach dem Lichte bengen. Ihre Burgeln gehn dem guten Erdreich und der Fenchtigfeit nach und verlaffen, um diefe [56] zu finden, den geraden Weg. Ans dem Ginfluß außerer Urfachen aber find diefe berichiedenen Richtungen nicht erflärlich, wenn man nicht auch eine innere Unlage annimmt, welche erregt zu werden fähig und von der bloken Thatiateitsfraft in den unorganischen Körpern verschieden ift. - - - - Decandolle hat merhvirrdige Berfuche gemacht, die ihm in den Pflanzen eine Art Gewohnheit dargethan baben, welche durch fünftliche Beleuchtung erft nach einer gewiffen Zeit überwunden wird. Pflanzen, in einem pon Lampen fortwährend erleuchteten Reller eingeichloffen, borten darum in den ersten Tagen nicht auf, sich beim Eintritt der Racht zu ichließen und am Morgen zu öffnen. Und fo giebt es noch andere Gewohnheiten, welche die Bflamen annehmen und ablegen können. Die Blumen, welche fich bei naffen Wetter ichließen, bleiben, wenn es zu lauge aubalt, endlich offen. 218 Berr Desfontaines eine Genfitive im Bagen mit fich führte, sog fie fich, auf das Ritteln, Anfangs anfammen: aber endlich dehnte fie fich wieder aus, wie bei voller Rube. Also wirten auch bier Licht, Raife u. f. w. blon Rraft einer innern Anlage, welche, durch die Anvübung folder Thätigteit felbit, aufgehoben oder verändert merden kann, und die Lebensfraft der Pflaugen ift, wie die der Thiere, der Ermiidung und Erichöpfung unterworfen. Das Hedysarum gyrans ift fonderbar ausgezeichnet durch die Bewegungen, die es bei Tag und Racht mit feinen Blättern macht, ohne dazu irgend eines Aulaffes zu bedürfen. Wenn im Bilangenreich irgend eine Ericheinung täufchen und an die freiwilligen Bewegungen der Thiere erinnern tann, fo ift es ficherlich diefe. Brouffonet, Silveftre, Cels und Salle haben fie ausführlich beschrieben und

gezeigt, daß ihre Dhätigkeit allein bom guten Buftande ber Bilange abbangt."

3m 3. Bande deffelben Wertes (1828) G. 166 jagt Cu= vier: "Gerr Dutrochet fügt phifiologische Betrachtungen bingu, in Folge von Berfuchen, die er felbft angestellt hat und welche, feiner Meinung nach, beweifen, daß die Bewegungen ber Pflangen fpontan find, d. h. bon einem innern Brincip abhängen, welches den Ginfluß äußerer Agentien unmittelbar empfängt. Weil er jedoch Anftand nimmt, den Pflanzen Cenfibilität beignlegen; jo fett er an die Stelle Diefes Borts Nervimotilität." - 3ch nink hiebei bemerten, daß mas mir burch den Begriff der [57] Spontaneitat benten, wenn naber unterfucht, allemal himaustäuft auf Willensäuferung, bon welcher jene dennach nur ein Shnouhm mare. Der einzige Unterschied dabei ift, daß der Begriff der Spontaneität aus der äußern Auschauung, der der Willensäußerung aus unferm eigenen Bewuftfenn geschöpft ift. - Bon der Gewalt des Dranges Diefer Spontaneitat, auch in Pflangen, überliefert uns ein denkwürdiges Beisviel der Cheltenham Examiner, welches die Times bom 2. Juni 1841 wiederholen: "Um letsten Donnerstage haben, in einer unferer bolfreichften Gaffen, brei ober vier große Bilge eine Belbenthat gang neuer Art vollbracht, indem fie, in ihrem eifrigen Streben nach bem Durchbruch in die fichtbare Welt, einen großen Pflafterftein wirklich herausgehoben haben."

In den Mem. de l'acad. d. sciences de l'année 1821, Vol. 5, Par. 1826, jagt Euvier S. 171: "Seit Jahrhunserten forschen die Botaniker nach, warum ein reimendes Korn, in welche Lage auch immer man es gebracht habe, stets die Wurzel nach unten, den Stengel nach oben jende. Man hat es der Feuchtigteit, der Luft, dem Licht zugeschrieben: aber teine dieser Ilrjachen erklärtes. Her Dutt obet hat Saamensteine dieser Ilrjachen erklärtes. Her Dutt oben diese mit jeuchter Erde gefüllten Gesäges gebohrt waren, und dieses mit jeuchter Erde gefüllten Gesäges gebohrt waren, und dieses mit jeuchter Erde gefüllten Gesäges gebohrt waren, und dieses mit ein Balten eines Jimmers gehäugt. Nun sollte man deuken, daß der Stengel nach unten gewachsen wäre: aber keineswegs. Die Burzeln senken sich in die Luft herab und die Stengel verlängerten sich durch die seucht Erde hindurch, dis sie deren obere Kläche durchdringen konnten. Nach Herrn Dutrochet

nehmen die Bflangen ihre Richtung bermoge eines innern Brincips und feineswegs durch die Angiehung der Korper, gu welchen fie fich begeben. Un der Spite einer auf einem Bapfen volltommen beweglichen Radel hatte man ein Mittel= forn befestigt und jum Reinem gebracht, in deren Rabe aber ein Bretteben gestellt: Das Rorn richtete bald feine Wurgeln nach dem Brettchen bin und in fünf Tagen hatten fie es er= reicht, ohne daß die Radel die geringfie Bewegung angenommen batte. - Zwiebel= und Lauch Stengel mit ihren Bulben, an finftern Orten niedergelegt, richten fich auf, wiewohl langfamer als im Bellen; fogar im Baffer niedergelegt richten fie fich auf: welches hinlänglich beweift, daß weder Luft noch Teuchtigleit ihnen ihre [58] Richtung ertheilen." - C. S. Schults. in seiner von der Acad. des sciences 1839 gefronten Breisfdrift, sur la circulation dans les plantes, jagt jedoch, er habe Saamentorner in einem finftern Raften, mit Löchern unten, feimen laffen und, durch einen unter dem Raften angebrachten, das Connenlicht reflettirenden Spiegel, bewirft, daß Die Bflangen in umgefehrter Richtung, Krone unten, Burgel oben, pegetirten.

3m Dictionn. d. sciences naturelles, Artifel Animal, beifit es: "Wenn die Thiere im Anfinchen ihrer Nahrung Begierde und in der Answahl derfelben Unterscheidungsvermogen an den Tag legen; fo fieht man die Wurgeln der Bflangen ihre Richtung nach der Seite nehmen, wo die Erde am faftreichften ift, fogar in den Gelfen die fleinften Spalten, die etwas Rahrung enthalten tonnen, auffuchen: ihre Blatter und Zweige richten fich forgialtig nach der Seite, wo fie am meiften Luft und Licht finden. Bengt man einen Zweig fo, daß die obere Rlache feiner Blatter nach unten tommt; fo berbreben fogar die Blatter ihre Stengel, um in die Lage guriid ankommen, welche der Ausübung ihrer Funttionen am günftigften ift (d. h. die glatte Ceite oben). Weiß man gewiß, daß

Dies ohne Bewuftienn vor fich geht?"

R. 3. G. Menen, der, im 3. Bande feines "Renen Gn= stems der Pflanzenphysiologie", 1839, dem Gegenstande univer gegenwärtigen Betrachtung ein fehr ausführliches Rapitel, betitelt "bon den Bewegungen und der Empfindung der Bflangen", gewidmet hat, fagt dafelbft, G. 585: "Man fieht nicht

felten, das Rartoffeln, in tiefen und dunteln Rellern, gegen den Commer gu, Stengel treiben, welche fich ftete den Deff= unngen amvenden, durch welche das Licht in den Reller fällt, und fo lange fortwachsen, bis daß fie den Ort erreichen, der unmittelbar beleuchtet wird. Dan hat dergleichen Stengel ber Kartoffel von 20 Kuft Lange beobachtet, mabrend dieje Bilange fonft, felbft unter ben gunftigften Berhaltniffen, faum 3-4 Fuß hohe Stengel treibt. Es ift intereffant den Weg ge= nauer zu betrachten, welchen der Stengel einer folchen im Dunkeln wachsenden Kartoffel nimmt, um endlich das Licht= loch zu erreichen. Der Stengel versucht, fich dem Lichte auf bent fürzeiten Wege zu nähern; da er aber nicht fest genna ift, um ohne Unterftützung gueer durch die Luft zu wachsen: fo fallt er zu Boden und triecht auf diefe Weife bis [59] gur nächsten Wand, an welcher er alsdann emporsteigt." Auch diefer Botaniter wird, a. a. D. S. 576, durch feine That= fachen zu dem Ausspruch veranlant: ... wenn wir die freien Be= wegungen der Oscillatorien und anderer niederer Pflanzen betrachten: fo bleibt wohl nichts übrig, als diefen Geschöpfen

eine Art von Willen anguerkennen.

Ginen deutlichen Beleg der Willensäuferung in Bflanzen geben die Rankengewächse, welche, wenn feine Stifte gum Antlammern in der Rabe ift, eine folche fuchend, ihr Wachsthum immer nach dem ichattigften Ort bin richten, fogar nach einem Stück dunkel gefärbten Paviers, wohin man es auch legen mag: hingegen flieben fie Blas, weil es glangt, Gehr grtige Berinche hieriiber, besonders mit Ampelopsis quinquefolia giebt Ths. Andrew Knight in der philos. Transact. of 1812, welche fich übersett finden in der Bibliothèque Britannique, section sciences et arts, Vol. 52, - wiewohl er feinerfeits bestrebt ift, die Sache mechanisch zu erklaren und nicht zugeben will, daß es eine Billensäußerung fei. 3ch berufe mich auf seine Experimente, nicht auf sein Urtheil. Dan folle mehrere frützenlofe Rantenpflangen um einen Stamm pflanzen und sehn, ob sie nicht alle centrivetal dahin fröchen. - Ueber diefen Gegenstand hat Dutrochet, am 6. Robbr. 1843, in der academie des sciences einen Auffat vorgetragen, sur les mouvements révolutifs spontanés chez les vegetaux, welcher, feiner großen Beitichweifigkeit ungeachtet, schr lesenswerth und in dem compte rendu des séances de l'acad. d. sc. November=Beft 1843 abaedruct ift. Das Refultat ift, daß bei Pisum sativum (grüne Erbien). Bryonia alba und Cucumis sativus (Gurte), die Blatt= sterfael, welche den Cirrus (la vrille) tragen, eine sehr lang= jame Cirfelbewegung in der Luft beschreiben, welche, je nach der Temperatur, in 1 bis 3 Stunden eine Ellipse vollendet, und mittelft melder fie, aufs Gerathewohl, die festen Korper fuchen, um welche, wenn fie folche antreffen, der Eirrus fich midelt und jetzt die Bisanze, als welche für sich allein nicht ftebu fann, traat. - Sie machen es alfo, mir viel langfamer, wie die augenlojen Raupen, die mit dem Oberleibe Kreife in der Luft beichreiben, ein Blatt inchend. — Auch über andere Bflangenbewegungen beingt, in obigem Auffat, Dutrochet Manches bei, 3. B. daß Stylidium graminifolium, in Reuholland, [60] in der Mitte der Korolle eine Saule bat, welche die Antheren und das Stigma tragt und fich abwechselnd ein= biegt und wieder aufrichtet. Diesem verwandt ift was Trepiranne, in feinem Buche "die Erscheimungen und Befete des organ. Lebens", Bd. 1, G. 173, beibringt: "fo neigen jid, bei Parnassia palustris und Ruta graveolens, die Staubfaden einer nach dem andern, bei Saxifraga tridactylites paarmeije, jum Stigma, und richten fich in gleicher Ordnung wieder auf." - Heber den obigen Gegenstand aber beifit es ebendaselbit, fur; borber; "Die allgemeinsten der begetabilischen Bewegnigen, die freiwillig zu sehn scheinen, find das Singiehn der Zweige und der obern Seite der Blatter nach dem Lichte und nach fenchter Barme, und das Winden der Schlingepflangen um eine Stifte. Befondere in der lettern Ericheinung außert fich etwas Achnliches den Bemegungen der Thiere. Die Schlingepflanze beschreibt awar, fich felbst überlaffen, bei ihrem Bachothum, mit den Spiten der Ameige Arcife, und erreicht, vermöge diefer Art des Wachs= thung, einen Wegenstand, der in ihrer Rabe ift. Allein es ift doch feine bloß mechanische Urfache, was fie veranlaßt, ihr Bachsthum der Gestalt des Gegenstandes, zu welchem fie gelangt, anzuvaffen. Die Cuscuta windet fich nicht um Stützen jeder Art, nicht um thierische Theile, todte vegeta= bitische Korper, Metalle und andre unorganische Materie, fon=

dern nur um lebende Pflaugen, und auch nicht um Gewächse jeder Art. 1. B. nicht um Moofe, fondern nur um folche, woraus fie, durch ihre Papillen, die ihr angemeffene Rahrung giehn tann, und bon diefen wird fie schon in einiger Gut= fernung angezogen.\*) - Befonders zur Cache aber ift folgende specielle Beobachtung, mitgetheilt im Farmer's Magazine, und unter dem Titel vegetable instinct wiederholt in den Times bom 13. Juli 1848: "Wenn an eine beliebige Seite des Stengels eines jungen Rurbiffes, oder der großen Bartenerbien, innerhalb 6 Roll Entferming, eine Schaale mit Baffer gestellt wird: fo wird, im Berlaufe der Racht, der Stengel fich diefer nähern und am Morgen mit einem feiner Blätter auf dem Waffer ichwimmend gefunden werden. Diefen Berfuch fann man allnächtlich fortsetzen, bis die Pflanze anfangt in die Frucht zu fchiefen. - Bird ein Steden innerhalb 6 Boll Entfernung von einem convolvolus aufgestellt: jo wird diefer ihn finden, [61] auch wenn man täglich die Stelle bes Stedens wechselt. Sat er fich um ben Steden ein Stiid weit hinaufgewunden, und man wickelt ihn ab und windet ihn in entacgengesetzer Richtung wieder um den Steden: fo wird er in feine urfpringliche Stellung gurudtebren, oder im Streben danach sein Leben laffen. Dennoch aber, wenn zwei biefer Pflangen, ohne einen Steden, darum fie fich winden founten, nabe an cinander machien; jo wird eine von ihnen die Richtung ihrer Spirale andern und fie werden fich um einander mideln. - Dubamel legte einige weliche Bohnen

<sup>\*)</sup> Branbis "über Leben und Polarität" 1836, G. 88, fagt: "Die Burgeln ber Felfenpflangen fuchen bie nahrenbe Dammerbe in ben feinften Spalten ber Felfen. Die Burgeln ber Pflangen fchlingen fich um einen nabrenben Anochen in bichten Saufen. 3ch fab eine Burgel, beren weiteren Bachsthum in bie Erbe eine alte Schubioble binberte: fie theilte fich in fo jahlreiche Safern, als bie Schubfohle Locher batte, womit fie fruber genabt mar; fobalb biefe Rafern aber bas Sinbernif übermunden batten und burch bie Loder gemachfen maren, vereinigten fie fich wieber in einen Burgelftamm." Geite 87 fagt er: "Benn Sprengels Beobachtungen fich bestätigen, werben (von ben Bffangen) fogar Mittelrelationen percipirt, um biefen 2med (Befruch= tung) ju erreichen: nämlich bie Untheren ber Rigella biegen fich berab, um ihren Bollen auf ben Ruden ber Biene ju bringen; und bann biegen bie Biftille fich auf biefelbe Beife, um es von bem Ruden ber Biene aufzunehmen." Bufas zur 3. Auflage.

in einen mit senchter Erde gesüllten Chsinder: nach kurzer Zeit flugen sie an zu keinen und trießen natürstich die plumula auswärts zum Lichte und die radicula abwärts in den Boden. Nach weutigen Tagen wurde der Chslinder nun ein Vertel seines Unisanges gedreht, und dies wieder und nochmals, bis der Chslinder ganz herungesonnnen war. Ann wurden die Bohnen aus der Erde genonnnen; wo es sich sand, das Beides, plumula und radicula, sich dei jeder Unwälzung gedogen hatten, um sich derselben anzupassen, die eine sich benühend sentrecht aufzusteigen, die ander abwärts zu gehn, wodurch sie eine vollkommene Spirale gebilde hatten. Aber wiewohl das natürstiche Streben der Wurzeln abwärts geht, so werden sie doch, wenn der Boden unten trocken ist und irgend eine sentsche Schlänuz höher liegt, auswärts siegen, diese zu erzeichen."

In Frorieps Notizen, Jahrg. 1833, Nr. 832 sieht ein turzer Anisat über Lotonotivität der Pslauzen: im schlechten Erdreich, dem guten uahe siehend, seuten mauche Pslauzen einen Iweig in das gute: nachher verdorrt die ursprüngliche Pslauze: aber der Zweig gedeist und wird setzt siehe Pslauze. Mittelst dieses Vorgangs ist eine Pslauze von einer Maner beradaessetzetet.

In derselben Zeitschrift, Jahrg. 1835, Nr. 981 sindet man die Uebersetung einer Mittheilung des Prof. Daubend zu Oxford (ans dem Edind. new philos. Journ. Apr. — Jul. 1835), der durch neue und sehr sorgfältige Bersuche es gewiß nacht, daß die Psaugenwurzeln, wenigstens bis zu einem gewissen. Gebrie Grade, die Fähigteit haben, unter den ihrer Oberstäche daraebotenen erdigen Stoffen eine Wahl zu tressen \*\*

Endlich will ich nicht unbemerkt lassen, daß schon Platon den Pflanzen Begierden, exeduquas, also Willen beilegt. [62] (Tim. p. 403. Bip.) Ich bereits erdend die Lehren der Alten über diesen Gegenstand bereits erdrett in meinem Hamptwerk, Vd., Kap. 23, welches Kapitel überhaupt als Ergänzung des gegenwärtigen zu benuten ist.

Das Bögern und die Zuriichaltung, mit der wir die hier angeführten Schriftsteller daran gehn sehn, den sich nun doch

tabtet. lebt ihre Bflange fo fort, wie bei uns bas Gras: fie vermebrt fich burd Schöflinge, bleibt ftets grin und bilbet weber Mehren noch Saamen. - In ben talten Rlimaten hingegen fcheint ber Organis= mus ber Bflange, vermoge eines unbegreiflichen Bunbers, bie Roth= wenbigfeit, burd ben Saamenguftanb gu gebn, um nicht, in ber talten Sahredgeit, gang auszusterben, porbergufühlen. (L'organisme de la plante, par un inconcevable miracle, semble présentir la nécessité de passer par l'état de graine, pour ne pas périr complètement pendant la saison rigoureuse). — Auf analoge Beise liefern in ben tropifden Länbern, g. B. auf Jamaita, biejenigen Lanbftriche Getraibe, welche eine "biltre Jahreszeit", b. h. eine Beit, wo alle Pflan-gen verborren, haben; weil hier bie Pflange, aus bem felben organifcen Borgefühl (par le même présentiment organique), beim Berannaben ber Sabredgeit, in ber fie verborren muß, fich beeilt, in ben Saamen ju ichießen, um fich fortzupflangen." In ber von bem Berfaffer als unbegreifliches Bunber bargelegten Thatfache ertennen wir eine Meugerung bes Billens ber Pflange in erhöhter Poteng, inbem er hier als Bille ber Gattung auftritt und auf analoge Beife, wie in ben Inftintten mancher Thiere, Anftalten für bie Butunft trifft ohne babei pon einer Erfenntnig berfelben geleitet gu fenn. Bir febn bier bie Bflange im warmen Rlima einer weitläufigen Beranftaltung fich überheben, ju welcher nur bas talte Rlima fie genothigt hatte. Bang bas Gelbe thun, im analogen Fall, bie Thiere, und gwar bie Bienen, pon benen Leron, in feinem portrefflichen Buche Lottres philosophiques sur l'intelligence des animaux (im 3. Briefe, G. 231) be= richtet, baß fie, nach Gubamerita gebracht, im erften Jahre, wie in ber Beimath, Sonig eingefammelt und ihre Bellen gebaut hatten: als fie aber allmalig inne murben, bag bier bie Pflangen bas gange Sabr bin= burch bluben, haben fie ihre Arbeit eingestellt. - Gine, jener Beranberung ber Fortpflangungemeife bes Getraibes angloge Thatfache liefert bie Thierwelt, in ben, wegen ihrer anomalen Fortpflangung langit berilhmten Aphiben. Befanntlich pflangen biefe, 10-12 Bes nergtionen binburch, fich ohne Befruchtung fort, und gwar burch eine Abart bes ovoviviparen Bergangs. Go geht es ben gangen Sommer hindurd: aber im Berbft ericheinen bie Dlannden, bie Begattung geht vor fich, und Gier werben gelegt, als Binterquartier fur bie gange Species, ba ja biefe nur in folder Geftalt ben Binter überftehn tann. Rufas jur 3. Muflage.

<sup>&</sup>quot;) hieher gehört enblich auch eine gang anderartige, von den Französlichen Akademiker Babinet, in einem Auffga über die Jahredzieten auf den Planetent, gegeben Auseinandersetzung, welche man in der Korva des deux Mondes vom 15. Jan. 1856 sindet und von der ich hier das Hautlich wiedergeben will. Die Absicht der selben ist eigentlich, die bekannte Thatlache, daß die Cercalien nur in den gemäßigten Alimaten gedeihen, auf ihre nächste lurfache zuräckzieften. "Wenn das Getrabe nicht nothwurdig im Winter absterden milte, sondern eine perennirende Pflanze wäre; so würde es nicht in die Aehre schieben, folglich seine Ernte geben. In den warmen Ländern Afrikas. Assen und Knertlich, wo kein Winter die Erralien

einmal empirisch fund gebenden Willen den Pflangen augner= tennen, entipringt darans, daß auch fie befangen find in der alten Meinung, daß Bemußtfenn Erforderniß und Bedingung des Willens fei: jenes aber haben die Bflangen offenbar nicht. Daß der Bille das Primare und daher von der Erfenntniß, mit welcher, als bem Gefundaren, erft das Bewußtfebn eintritt, mudbhängig fei, ift ihnen nicht in den Ginn gefommen. Bon der Erfenntniß, oder Borftellung, haben die Pflangen blok ein Anglogon, ein Surrogat; aber den Willen haben fie mirflich und gang mmittelbar felbit: denn er, als das Ding au fich, ift das Substrat ihrer Erscheinung, wie jeder. Dan fann, realiftisch verfahrend und demnach vom Objettiven aus= gehend, auch fagen: Das, was in der vegetabilischen Ratur und dem thierifchen Organismus lebt und treibt, wenn es fich, auf der Stufenleiter der Befen, allmälig fo weit gesteigert bat, daß das Licht der Erfenntnig unmittelbar darauf fallt, ftellt fich, im nummehr entstandenen Bewußtjenn, als Wille bor und wird hier unmittelbarer, folglich beffer, als irgendwo fouft erfaunt: welche Erfenntniß daher den Schliffel jum Berftandniß alles tiefer Stehenden abgeben umf. Denn in ihr ift das Ding an fich durch feine andere Form mehr verhillt, als allein durch die der munittelbarften Bahrnehmung. Diefe ummittelbare Bahrnehmung des eigenen Bollens ift es, was man den innern Sinn genannt bat. An fich ift der Wille mabruehunngslos und bleibt es im morganischen und im Pflanzen-Reiche. Wie die Welt trot der Conne finfter bliebe, menn feine Körver dawären, das Licht derfelben gurudguwerfen, oder wie die Bibration einer Saite der Luft und felbft irgend eines Rejonangbodens bedarf, um gum Rlange gu werden; fo wird der Wille erft durch den Butritt der Erfenntnig fich feiner felbft bewufst: Die Erkenntnig ift gleichfam der Rejonangboden des Willens und der dadurch entstehende Ton das Bewuftfenn. Diefes Gid feiner-felbit-bewuftwerden des Billeus hat man dem fogenannten [63] innern Sinn zngeschrieben; weil es unfer erftes und unmittelbares Ertennen ift. Das Objett diefes innern Sinnes tonnen bloß die berichiedenartigen Regungen des eigenen Billens fem; denn das Borftellen fann nicht felbst wieder wahrgenommen werden; fondern hochstens nur in der vernünftigen Reflexion, diefer zweiten Poteng ber

Borftellung, alfo in abstracto, nochmals zum Bewuftfenn tommen. Daher denn auch das einfache Borfiellen (Anschauen) gum eigentlichen Denken, d. h. dem Erkennen in abstrakten Begriffen, fich verhalt wie das Wollen an fich zum Inne= werden diefes Wollens, d. i. dem Bewuftfenn. Deshalb tritt gang flares und deutliches Bewuftfenn des eigenen, wie bes fremden Daienus erft mit der Bernunft (dem Bermogen der Begriffe) ein, welche den Menschen über das Thier so hoch erhebt, wie das bloß auschauende Borftellungsvermögen dieses über die Pflauze. Was nun, wie diefe, feine Borftellung bat, neunen wir bewußtlos und deuten es als bom Richtseienden wenig verschieden, indem es sein Dasenn eigentlich nur im fremden Bewuftfehn, als beffen Borftellung, habe. Dennoch fehlt ihm nicht das Primare des Dafenns, der Wille, fondern bloft das Schundare: aber uns icheint ohne diefes das Primare. welches doch das Senn des Dinges au fich ift, ins Nichts übergigeben. Ein bewuftlofes Dasenn wissen wir unmittel= bar nicht deutlich vom Nichtsenn zu unterscheiden; obwohl der tiefe Schlaf uns die eigene Erfahrung darüber giebt.

Erinnern wir uns aus dem borberachenden Abschnitte, daß bei den Thieren das Erfenntnisvermogen, wie jedes andere Organ, nur jum Behuf ihrer Erhaltung eingetreten ift und daher in genauem und migablige Stufen gulaffendem Berhältniß au den Bedürfniffen jeder Thierart fieht; dann werden wir begreifen, daß die Bflange, da fie fo fehr viel weniger Bebürfuiffe hat, als das Thier, endlich gar feiner Erfenntniß mehr bedarf. Dieserhalb eben ift, wie ich oft gesagt habe, das Erfennen, wegen der dadurch bedingten Bewegung auf Motive, der mahre und die weseutliche Granze bezeichnende Charafter der Thierheit. Wo diese aushört, verschwindet die eigentliche Erfemitniß, deren Wefen uns ans eigener Erfahrung fo wohl bekannt ift, und wir konnen uns, von diefem Bunkt an, das ben Ginfluß der Außenwelt auf die Bewegungen der Wefen Bermittelude nur noch durch Analogie [64] faglich machen. Sin= gegen bleibt der Wille, den wir als die Bafis und den Rern jedes Wefens erkannt haben, ficts und überall, einer und der= felbe. Auf der niedrigeren Stufe der Pflanzenwelt, wie auch des begetativen Lebens im thierischen Organismus, bertritt unn, als Bestimmungsmittel der einzelnen Menferungen diefes

iiberall porhaudenen Willens und als das Bermittelnde moifchen der Außenwelt und den Beränderungen eines folden Bejens, Reig und gulett im Unorganischen physische Ginvirfung überhaupt, die Stelle der Ertenntniß, und fiellt fich, wenn die Betrachtung, wie bier, bon oben berabichreitet, als ein Gur= rogat der Erfenntnig, mithin als ein ihr blog Analoges dar. Bir tonnen nicht fagen, daß die Pflanzen Licht und Conne eigentlich mahrnehmen: allein wir febu, daß fie die Gegenwart oder Abmefenheit derfelben verschiedentlich fpiiren, daß fie fich nach ihnen neigen und wenden, und wenn freilich meistentheils diefe Bewegung mit der ihres Wachsthums gufammen= fällt, wie die Rotation des Mondes mit feinem Umlauf: fo ift fie darum doch nicht weniger, als chen dieje, vorhauden, und die Richtung jenes Wachjens wird durch das Licht eben jo, wie eine Sandlung durch ein Dlotiv, bestimmt und planmaßig modifizirt, desgleichen bei den rantenden, fich antlam= mernden Pflanzen durch die borgefundene Stiite, deren Ort und Beftatt. Weil alfo die Pflange doch überhaupt Bedirfniffe hat, wenngleich nicht folde, die den Answand eines Genforinuis und Sutellette erforderten; fo muß etwas Analoges an die Stelle treten, um ben Willen in den Stand gut feten, wenigstens die fich ihm darbietende Befriedigung zu ergreifen, wenn auch nicht fie aufzusuchen. Diefes nun ift die Em= pfanglichfeit für Reig, beren Unterschied von der Erfenntnif ich jo aussprechen mochte, daß bei der Erfenntnig das als Borftellung fich darftellende Motiv und der darauf erfolgende Billensatt deutlich bon einander gefondert bleiben, und gwar um fo dentlicher, je vollkommmer der Intelleft ift: - bei der blogen Empfanglichkeit für Reig bingegen das Em= pfinden des Reiges von dem dadurch veraulagten Bollen nicht mehr zu unterscheiden ift und beide in Gins verschmeizen. Endlich in der unorganischen Ratur bort auch die Empfanglichteit für Reig auf, deren Analogie mit der Erfenntniß nicht ju berfennen ift: es bleibt jedoch verschiedenartige Reaftion jedes Rorpers auf [65] verschiedenartige Ginwirtung: diefe ftellt fich nun, für den von oben berabichreitenden Bang unfrer Betrachtung, auch hier noch als Surrogat der Erfenntniß dar. Reagirt der Körper verschieden; so muß auch die Einwirfung perichieden senu und eine verschiedene Affettion in ihm hervor=

rufen, die, in aller ihrer Dunmiseit, doch noch entfernte Ana= logie mit der Erfenutnif hat. Wenn alfo 3. B. eingeschloffenes Baffer endlich einen Durchbruch findet, den es begierig be= must, tumultuarisch dahin fich drangend; jo erkennt es ihn allerdings nicht, fo wenig als die Saure das hinzugetretene Alfali, für welches fie das Metall fahren läßt, wahrnimmt, oder die Papierflode den geriebenen Bernftein, ju welchem fie ipringt: aber dennoch müffen wir eingestehn, das Das, was in allen diefen Korpern fo plotsliche Beranderungen veranlagt, noch immer eine gewiffe Aehulichteit haben muß mit Dem, was in uns vorgeht, wenn ein unerwartetes Motiv eintritt. Früher haben Betrachtungen diefer Art mir gedient, den Billen in allen Dingen nachzuweisen: jett aber ftelle ich fie an, um ju zeigen, ale gut welcher Sphare gehörig Die Er= fenntnik fich darstellt, wenn man fie nicht, wie gewöhnlich, pou Junen aus, sondern realistisch, von einem außer ihr felbst gelegenen Standpunkt, als ein Fremdes betrachtet, also ben objettiven Besichtspuntt für fie gewinnt, der zur Ergangung des fubjektiven bon bochfter Wichtigkeit ift\*). Wir febn, daß fie aledann fich darftellt als das Dedium der Dotive, d. i. der Raufalität auf erkennende Wefen, alfo als Das, mas die Beränderung bon außen empfängt, auf welche die bon innen erfolgen umf, das Bermittelnde zwischen beiden. Auf Diefer ichmalen Linie min ichwebt die Belt als Borftellung, d. h. Diefe gange in Raum und Beit ausgebreitete Korperwelt, die als folche nirgends als in Behirnen borhanden fenn tann; fo wenig wie die Traume, als welche, für die Zeit ihrer Dauer, eben fo daftehn. Bas dem Thier und dem Menfchen Die Erfenntniß als Medium der Motive leiftet, das Gelbe leiftet den Pflangen die Enmfänglichkeit für Reig, den unor= ganischen Körpern die für Urfachen jeder Art, und genau ge= nommen ift das Alles blok dem Grade nach verschieden. [66] Denn gang allein in Folge dabon, daß beim Thier, nach Maaß= gabe feiner Bedürfniffe, die Empfanglichfeit für aufere Gindriide fich gesteigert hat bis dahin, mo zu ihrem Behuf ein Rerveninftem und Behirn fich entwickeln muß, entfteht, als

<sup>\*)</sup> Bergl. Belt als B. u. B. Bb. 2, Kap. 22: "Objektive Anficht bes Intelletis."

eine Funftion diefes Gehirns, das Bewuftfebn und in ihm Die objettive Belt, deren Formen (Zeit, Raum, Raufalitat) die Art find, wie diefe Funttion vollzogen wird. Wir finden alfo die Erfenntnift uripriinglich gang auf das Subjettive be= rechnet, bloß jum Dienfte des Willens bestimmt, folglich gang setundarer und untergeordneter Art, ja, gleichiam nur per accidens eintretend als Bedingung der auf der Stufe der Thierheit nothwendig gewordenen Cimvirfung bloger Diotive, ftatt der Reize. Das bei diefer Belegenheit eintretende Bild ber Welt in Rann und Zeit ift blog der Plan, auf welchem die Motive als Zwede fich darftellen: es bedingt auch den raum= lichen und taufalen Zusammenhang der angeschauten Objette unter einander, ift aber dennoch blog das Bermittelnde gwischen dem Motiv und dem Willensaft. Weld ein Sprung ware es mun, Diejes Bild ber Welt, welches auf folche Urt, acci= bentell, im Intelleft, d. i. ber Behirnfunktion thierischer Wefen, entsteht, indem die Mittel zu ihren Zweden fich ihnen darftellen und fo einer folchen Ephemere ihr Weg auf ihrem Planeten fich anihellt, - Diejes Bild, fage ich, Diejes bloke Behiruphanomen, für das mahre lette Bejen der Dinge (Ding on fich) und die Berfettung feiner Theile für die absolute Beltordnung (Berhältniffe der Dinge an fich) zu halten, und angunehmen, daß jenes Alles auch unabhängig bom Behirn borhanden ware! Diefe Annahme muß und hier als im höchsten Grade übereilt und bermeijen erscheinen: und doch ift fie der Grund und Boden, worauf alle Spfteme des Borfantischen Dogmatismus aufgebaut wurden: denn fie ift die ftill-Schweigende Borausjehung aller ihrer Ontologie, Rosmologie und Theologie, wie auch aller aeternarum veritatum, worauf fie fich dabei berufen. Jener Sprung unn aber wurde ftets ftillschweigend und unbewußt gemacht: ihn uns gum Bewußt= fenn gebracht zu haben, ift eben Kauts unfterbliche Leiftung.

Dirch unfre gegenwärtige realisische Betrachtungsweise gewinnen wir also hier unerwartet den objektiven Gesichtspunkt sir Kants große Entdeckungen und kommen auf dem [67] Wege empirisch-physiologischer Betrachtung dahin, von wo seine transssendental-kritische ausgeht. Diese näunlich uimmit zu ihrem Standpunkt das Subjektive und betrachtet das Bewuststehn als ein Gegebenes: aber aus diesem selbs

und feiner a priori gegebenen Befetlichfeit erlangt fie das Refultat, daß was darin vorkommt nichts weiter, als bloke Erfcheinung, febn tann. Wir hingegen fehn bon unferm realistischen, aufern, das Objettive, die Raturwesen, als das ichlechthin Begebene nehmenden Standpunkt aus, mas der Intellett feinem Zweck und Urfprung nach ift und zu welcher Rlaffe bon Phanomenen er gehört: darans erfennen wir (in fofern a priori), daß er auf bloke Erscheinungen beschränkt iebn muß, und daß was in ihm fich darftellt, immer mur ein hauptfächlich subjettiv Bedingtes, also ein mundus phaenomenon fenn tann, nebst der ebenfalls subjettiv bedingten Ordnung des Rexus der Theile deffelben, nie aber ein Er= tennen der Dinge nach dem, was fie an fich febn und wie fic an fich zusammenhängen mogen. Wir haben nämlich im Bufammenhange der Ratur das Erfenntnifvermogen als ein Bedingtes gefunden, deffen Ausfagen eben deshalb feine un= bedingte Bultigfeit haben tonnen. Rach dem Studium der Rritit der reinen Bernunft, welcher unfer Standpunkt mefent= lich fremd ift, umf es Dem, der fie verstanden hat, doch noch portommen, als habe die Ratur den Intellett absichtlich gu einem Berierspiegel bestimmt und fpiele Berfted mit uns. Wir aber find jett auf unferm realistisch-objettiven Bege, d. h. ausgehend bon der objettiven Belt als dem Gegebenen. git dem felben Refultat gelangt, welches Rant auf dem idealistisch subjektiven Wege, d. h. durch Betrachtung des In= telletts felbit, wie er das Bewußtfein touftituirt, erhielt: und da hat fich uns ergeben, das die Welt als Borftellung auf der schmalen Linie schwebt zwischen der angern Urfache (Motib) und der hervorgerufenen Birtung (Billensatt) bei er= tennenden (thierischen) Wesen, als bei welchen das deutliche Auseinandertreten beider erft anfangt. Ita res accendent lumina rebus. Erft durch dicies Erreichen auf zwei gang entgegengesetten Wegen erhalt das große von Rant erlangte Refultat feine volle Deutlichkeit, und fein ganger Ginn wird flar, indem es fo bon zwei Seiten beleuchtet erfcheint. Unfer objektiver Standpunkt ift ein realistischer und daher bedinater, fofern er, die [68] Naturwefen als gegeben nehmend, da= bon abfieht, daß ihre objettibe Eriftenz einen Intelleft poraus= fett, in welchem junachft fie als deffen Borftellung fich finden: aber Rants subjettiver und idealistischer Standpuntt ift eben= falls bedingt, fofern er von der Intelligeng ausgeht, welche doch felbft die Ratur jur Borausfetung bat, in Folge von deren Entwidelung bis zu thierischen Wesen fie allererft eintreten tann. - Diefen unfern realififd objettiven Standpunft festhaltend fann man Rants Lehre auch fo bezeichnen, daß nachdem Lode, um die Dinge an fich zu erfennen, bon den Dingen, wie fie ericheinen, ben Antheil ber Ginnesfunktionen, unter dem Ramen der fefundaren Gigenichaften, abgezogen hatte, Rant, mit unendlich größerm Tieffinn, den ungleich beträchtlichern Antheil der Behirnfunttion abzog, welcher eben Die primaren Gigenichaften Lode's befaßt. 3ch aber habe hier nur noch gezeigt, warnin das Alles fich fo verhalten muß, indem ich die Stelle nachwies, die der Intelleft im Zusammenbange der Natur einnimmt, wenn man, realiftisch, vom Db= jettiven ale dem Wegebenen ausgeht, babei aber ben allein gang unmittelbar bewußten Billen, Diefes mahre nov org der Metaphnfil, jum Stiftpuntte ninnnt als das urfpringlich Reale, bon welchem alles Andere unr die Erscheinung ift. Diejes zu ergangen dient noch Folgendes.

Dben erwähnte ich, daß, wo Erfenntnig Statt findet, das als Borftellung auftretende Motiv und der darauf erfolgende Billensatt um fo dentlicher bon einander gefondert bleiben, je volltommner der Intelleft ift, alfo je hoher binauf wir in die Reihe der Wefen gegangen find. Dies bedarf einer nahern Ertfarung. Wo noch bloger Reig die Billensthätigfeit erregt und es noch zu feiner Borftellung tommt, alfo bei Pflangen, ift das Empfangen des Gindruds bom Bestimutwerden durch denfelben noch gar nicht getrennt. In den allerniedrigften thierischen Intelligenzen, bei Radiarien, Afalephen, Acephalen n. bal., ift es mir wenig anders: ein Fühlen des Sungers, ein dadurch erregtes Anfpaffen, ein Bahrnehmen der Bente und Schnappen danach macht hier noch den gangen Juhalt des Bewuftfenns aus, ift aber dennoch die erfte Danmerung der Welt als Borftellung, deren Sintergrund, d. h. Alles außer dem jedes Dal wirtenden Motiv, hier noch völlig duntel bleibt. Auch find, dem [69] ent= iprechend, die Sinnesorgane hochft unbollfommen und unbollftandig, da fie einem embryonischen Berftande unr äußerft

wenige Data zur Auschauung zu liefern haben. Ueberall jedoch, mo Senfibilität ift, begleitet fie ichon ein Berftand, d. h. das Bermogen, die empfundene Birtung auf eine außere Urfache ju beziehn: ohne diefes mare die Genfibilität überflüffig und nur eine Quelle zwecklofer Schmerzen. Sober hinauf in der Reihe der Thiere stellen sich immer mehr und pollfommure Sinne ein, bis fie alle fünf dafind; welches bei wenigen wirbellofen Thieren, durchgängig aber erft bei den Bertebraten eintritt. Gleichmäßig entwidelt fich das Gehirn und feine Aunftion, der Berftand; nun ftellt das Dbiett fich deutlicher und vollständiger dar, jogar ichon als im Nexus mit andern Objetten ftehend; weil jum Dienfte des Willens and ichon Beziehungen ber Objette aufzufaffen find: badurch gewinnt die Welt der Borftellung einigen Umfang und Sintergrund. Aber noch immer geht die Apprehension nur fo weit. als der Dienst des Willens es erfordert: die Wahrnehmung und das Collicitirtwerden durch diefelbe find nicht rein auseinandergehalten: das Objekt wird nur fofern es Motiv ift aufgefaßt. Sogar die kliigern Thiere sehn an den Objekten nur mas fie angeht, d. h. mas auf ihr Wollen Bezug hat, oder allenfalls noch, was fünftig folchen haben tann; wie denn in letzterer Hinficht 3. B. die Raten bestrebt sind, sich eine genaue Kenntuis des Lotals zu erwerben, und der Anche, Berftede für künftige Bente auszuspiren. Aber gegen alles Andre find fie uneupfänglich: vielleicht hat noch nie ein Thier den geftirnten Simmel ins Auge gefaßt: mein Sund fprang fehr erfchroden auf, als er zufällig zum erften Mal die Conne erblickt hatte. Bei den allerkliigsten und noch durch Zähmung gebildeten Thieren ftellt fich bisweilen die erfte fchwache Spur einer antheilslofen Auffaffung der Umgebung ein: Sunde bringen es schon bis jum Gaffen: man fieht fie fich ans Kenster setzen und aufmertsam Alles was vorübergeht mit ihren Bliden begleiten: Affen ichauen bisweilen umber, als ob fie über die Umgebung fich zu befinnen ftrebten. Erft im Menfchen tritt Motiv und Sandlung, Borftellung und Wille, gang deutlich auseinander. Dies hebt aber nicht fofort die Dienstbarkeit des Intellekts unter dem Willen auf. Der gewöhnliche Menich fast an den Dingen doch nur Das recht deutlich [70] auf, was, dirett oder indirett, irgend eine Beziehung

auf ibn felbst (Interesse für ibn) hat: beim Uebrigen wird fein Intellett unniberwindlich trage: es bleibt daher im Sintergrund, tritt nicht mit voller ftrahlender Deutlichkeit ins Be= muftfenn. Die philosophische Bermunderung und das fünft= lerische Ergriffensehn bon der Erscheinung bleiben ihm ewig freud, was er auch thun mag: ihm scheint im Grunde fich Miles pon felbit zu berftebu. Bollige Ablofung und Conderung des Intelletts vom Willen und feinem Dienft ift der Borgug des Benies, wie ich dies im afthetischen Theile meines Werts ausführlich gezeigt habe. Genialität ift Objettivität. Die reine Objektivität und Dentlichkeit, mit welcher die Dinge fich in der Anschauung (diesem fundamentalen und gehalt= reichften Ertennen) darftellen, fieht wirklich jeden Angenblick im umgefehrten Berhaltnif bes Autheile, den der Bille an denfelben Dingen nimmt, und willenloses Erfennen ift die Bedingung, ja, das Befen aller afthetifchen Auffaffung. Warum ftellt ein gewöhnlicher Maler, trot aller Minhe, die Landichaft fo ichlecht dar? Beil er fie nicht schöner fieht. Und warum fieht er fie nicht schoner? Weil sein Intellett nicht genngfam bon feinem Billen gefondert ift. Der Grad Diefer Conderung fett große intellettuelle Unterschiede gwifden Denichen: benn das Ertennen ift um fo reiner und folglich um fo objettiver und richtiger, je mehr es fich vom Willen losgemacht hat; wie die Frucht die beste ift, welche feinen Beigeschmad boin Boden bat, auf dem fie gewachfen.

Dies so wichtige, wie interessante Verhältnis verdient wohl, daß wir, durch einen Rildtbild auf die ganze Stala der Besen, es zu größerer Deutlichteit erheben und uns den allmäligen Utdergaug vom unbedingt Subjettiven zu den höchsten Graden der Objettivität des Intelletts daran vergegenwärtigen. Unbedingt subjettiv näntlich ist die unorganische Natur, als bei welcher noch durchans keine Spur von Bewußtsen der Außenwelt vorhanden ist. Steine, Blöde, Eissschlen, auch wenn sie auseinander sollen, oder gegen einander sobsen und reiben, haben tein Bewußtsehn von einander und von einer Außenwelt. Zedoch ersahren auch sie schon eine Einwirkung von außen, welcher genäß ihre Lage und Bewegung sich andert, und die man dennach als den ersten Schritt zum Bewußtsehn betrachten kann. Obgleich nun auch (71) die Pklanzen

noch fein Bewuftienn der Außenwelt haben, sondern das in ihnen borhandene bloge Analogon eines Bewußtfehns als ein dumpfer Gelbstaeunk zu deuten ift; fo fehn wir fie doch alle das Licht fuchen, viele bon ihnen Blume oder Blatter täglich ber Sonne guwenden, fodann Rantenpflangen zu einer fie nicht berührenden Stütze hintriechen, und endlich einzelne Species fogar eine Art Irritabilität äußern: unftreitig also ift schon eine Berbindung und Berhaltniß gwijchen ihrer, felbft nicht unmittelbar fie beriihrenden, Umgebung und ihren Bewegungen porhanden, welches wir denmach als ein schwaches Analogon der Berception ausprechen miiffen. Mit der Thierheit allererft tritt entschiedene Verception, d. i. Bewußtjenn von andern Dingen, als Gegenfatz jum erft dadurch entstehenden deutlichen Selbstbewußtjenn, ein. Sierin eben besteht der Charafter der Thierheit, im Gegensatz der Bflangen-Ratur. In den unterften Thiertlaffen ift dies Bewuftfenn der Augen= welt sehr beschränft und dunipf: es wird deutlicher und aus= gedehnter mit den gunehmenden Graden der Jutelligenz, welche felbft wieder fich nach den Graden des Bedirfniffen des Thieres richten; und fo nun geht es, die gange lange Stala der Thier= reihe hinauf, bis jum Menschen, in welchem das Bewuftienn der Außenwelt seinen Gipfel erreicht und deingemäß die Welt fich deutlicher und vollftandiger, als irgendivo, darftellt. Aber felbit hier noch hat die Klarheit des Bewuftfenns ungahlige Grade, nämlich bom frumpften Dummtopf bis jum Benie. Selbst in den Normaltopfen hat die objektive Perception der Aufendinge noch immer einen beträchtlichen subjektiven Un= ftrid: das Erfennen trägt durchweg noch den Charafter, daß es bloß jum Behuf des Wollens dafei. Je eminenter der Ropf, desto mehr verliert sich Dieses und desto reiner obiettiv stellt die Aufempelt fich dar, bis fie guletzt, im Benie, die voll= tomme Objektivität erreicht, vermöge welcher aus den einzelnen Dingen die Blatonischen Ideen derselben hervortreten, weil das fie Auffassende fich jum reinen Subjett des Ertennens fteigert. Da nun die Auschauung die Basis aller Erkenntnift ift; fo wird bon einem folchen Grundunterschiede in der Qua= lität derfelben alles Denten und alle Ginficht den Ginfluß ipuren: woraus der durchgängige Unterschied in der ganzen Auffassungsweise des gemeinen und eminenten Ropfes entsteht, den man bei jeder [72] Gelegenheit merkt, also auch der dumpse, dem der Thierheit sich nähernde Ernst der bloß zum Behuf des Wolkens ertenuenden Altagsköpse, im Gegenjatz des des stämdigen Spiels mit der überschüijfigen Erkenutniß, welches das Bewnistischn der Ueberlegenen erkeitert. — Ans dem Sintblick auf die beiden Extreme der hier dargelegten, großen Stalascheint im Dentschen der hyperbolische Ausdruck klotz (auf Menschen angewandt), im Englischen blockhead hervorge-

gangen zu febn.

Aber eine anderweitige Folge der erft im Menschen ein= tretenden deutlichen Sonderung des Intellefts vom Willen. und folglich des Motivs von der Handlung, ift der täuschende Schein einer Freiheit in den einzelnen Sandlungen. Wo im Unorganischen Urfachen, im Begetabilischen Reize die Birtung hervorrufen, ift, wegen der Ginfachheit der Raufalverbindung, nicht der mindefte Schein von Freiheit. Aber ichon beim animalischen Leben, wo was bis dahin Urfach oder Reiz war als Motiv auftritt, folglich jett eine zweite Welt, die der Borftellung, dasteht, und die Urfach im einen, die Wirtung im audern Gebiete licat, ift der faufale Zusammenhang amischen beiden, und mit ihm die Nothwendigkeit, nicht mehr so augen= fallig, wie fie es dort waren. Indeffen ift fie beim Thiere, deffen bloß anschauendes Borftellen die Mitte halt zwischen den auf Reis erfolgenden organischen Funftionen und dem iberlegten Thun des Menschen, noch immer unberkennbar: das Thun des Thieres ift bei Gegenwart des aufchaulichen Motivs unausbleiblich, wo nicht ein eben so anschanliches Gegenmotiv. oder Dreffur entgegenwirtt; und doch ift feine Borftellung schon accondert bom Willensatt und fommt für sich allein ins Bewuftfenn. Aber beim Dienschen, wo fich die Borftellung fogar zum Begriffe gesteigert hat und nun eine gange unficht= bare Gedankenwelt, die er im Kopf herunträgt, Motive und Gegenmotive für fein Thun liefert und ihn von der Gegenwart und auschaulichen Umgebung unabhängig macht, da ift jener Zusammenhang für die Beobachtung von Augen gar nicht mehr, und felbst für die innere nur durch abstrattes und reifes Radidenten ertennbar. Denn für die Beobachtung bon außen driidt jene Motivation durch Begriffe allen seinen Bewegingen das Gebrage des Vorfablichen auf, wodurch fie

einen Auschein von Unabhäugigkeit gewinnen, welcher fie von denen des Thieres [73] angenfällig unterscheidet, jedoch im Grunde nur davon Zengniß ablegt, daß der Menich durch eine Battung bon Borftellungen aktnirt wird, deren das Thier nicht theilhaftig ift; und im Gelbftbewußtfenn wiederum wird der Willensatt auf die unmittelbarfte Beije, das Motiv aber mei= ftens febr mittelbar erfaunt und fogar oft absichtlich, gegen Die Gelbsterfenntnift, schonend verschleiert. Diefer Bergang alfo, im Zusammentreffen mit dem Bewuftfenn jener achten Freiheit, die dem Willen als Ding an fich und außer der Ericheinung gutommt, bringt den taufchenden Schein herbor, daß felbst der einzelne Willensatt von gar nichts abhinge und frei, d. h. grundlog wäre: während er doch in Wahrheit, bei gegebenem Charafter und erfanntem Motiv, mit eben fo ftrenger Rothwendigteit als die Beränderungen, deren Gesetze die Diechanit lehrt, erfolgt und fich, Kants Ausdruck zu gebrauchen, wenn Charafter und Motiv genau befannt waren, fo ficher wie eine Mondfinfterniß wirde berechnen laffen, oder, um eine recht beterogene Autorität daneben an ftellen, wie es Dante giebt, der alter ift als Buridan:

> Intra duo cibi distanti e moventi D'un modo, prima si morria di fame, Che liber' uomo l'un recasse a' denti\*).

### Physifche Aftronomic.

[74] Für keinen Theil meiner Lehre durste ich eine Bestätigung von Seiten der empirischen Wissenschaften weniger hossen, als für den, welcher die Grundvahrheit, daß Kants Ding an sich der Wille ist, auch auf die unorganische Natur anwendet, und Das, voos in allen ihren Grundkrösten wirfsam ist, darsiellt

<sup>\*)</sup> Zwischen zwei gleich entjernte und gleichmäßig bewegte Speisen gestellt, wurde der Mensch eher Hungers sterben, als daß er, aus freiem Billen, eine dersseben zum Nunde stützte.

als ichlechthin identisch mit Dem, mas wir in uns als Willen fennen. - Um fo erfrenticher ift es mir gewesen, zu jehn, daß ein ausgezeichneter Empiriter, bon der Kraft der Bahrheit überwunden, dahin gefommen ift, im Rontexte feiner Biffeuichaft, auch diefen paradoren Gats auszusprechen. Dies ift Gir John Berfchel, in feinem Treatise on Astronomy, welcher 1833 erschienen ift und 1849 eine zweite erweiterte Anflage, unter dem Titel Outlines of Astronomy. erhalten hat. Er aljo, der, als Aftronom, die Schwere nicht bloß aus der einseitigen und wirtlich plumpen Rolle tenut, die fie auf Erden spielt, - fondern aus der edleren, die ihr im Beltraume gufällt, als wo die Beltforper mit einander wielen, Zuneigung verrathen, gleichsam liebängeln, aber es nicht bis zur plumpen Berührung treiben, fondern, die gehörige Diftang bewahrend, ihren Dennett mit Annand forttangen. jur Barmonie ber Spharen. - Gir John Berichel alfo läßt fich im 7 ten Rapitel, wo er an die Aufftellung des Grabitationegesetes geht, S. 371 der erften Auflage, also vernehmen:

"Alle uns befannten Körper tonnnen, wenn in die Luft gehoben und dann ruhig sosgelassen, zur Erdobersläche, in einer [75] gegen diese senkrechten Linie, herab. Sie werden solglich hiezu getrieben durch eine Kraft, oder Krastauspreugung, die das numittelbare oder mittelbare Ergebniß eines Bewustsiehm und eines Willens ist, der irgendwo eristirt, wenn gleich wir uicht vermögen ihn auszuspirren: diese Kraft bewennen wir Schwere."

"All bodies with which we are acquainted, when raised into the air and quietly abandonned, descend to the earth's surface in lines perpendicular to it. They are therefore urged thereto by a force or effort, the direct or indirect result of a consciousness and a will existing somewhere, though beyond our power to trace, which force we term gravity"\*).

Berichels Recenfent in der Edinburgh' Review, Oct. 1833, ale Englander bor Allem darauf bedacht, daß nur der Mofaijche Bericht nicht gefährdet werde\*), nimmt großen Anfroß an diefer Stelle, bemerkt mit Recht, daß hier offenbar nicht die Rede fei vom Willen des allmächtigen Gottes, welcher Die Materie, nebit allen ihren Gigenschaften, ins Dasenn gerufen hat, will den Sat felbit durchaus nicht gelten laffen und leugnet beffen Konfequeng aus dem porhergehenden &. burch welchen Berichel ihn hat begründen wollen. Ich bin ber Meinung, daß er allerdings aus diesem folgen wirde (weil der Ursprung eines Begriffs deffen Inhalt beftimmt), daß jedoch Diefer Borderfat felbft falfd, ift. Es ift nämlich Die Behauptung, daß der Uriprung des Begriffs der Raufalität die Erfahrung fei und zwar die, welde wir machen, indem wir durch eigene Kraftauftrengung auf die Korver der Aufen= welt wirfen. Rur wo, wie in England, der Tag der Rantischen Philosophie noch nicht angebrochen ift, tann man an einen Urfprung des Begriffs der Kaufalität aus der Erfahrung benten (abgesehn von den Philosophieprofessoren, welche Rants Lehren in den Wind ichlagen und mich feiner Beachtung werth halten); am wenigsten aber fann man es, wenn man meinen. bon dem Rantifden gang verschiedenen Beweis der Apriorität jenes Begriffs fennt, der darauf beruht, daß die Erfenntnift der Raufalität nothwendig borbergangige Bedingung der Muichauung der Aufenwelt felbst ift, als welche nur ju Stande tommt burch den bom Berftande bollzogenen lebergang bon der Empfindung im Ginnesorgan ju beren Urfach, die fich munnehr, im ebenfalls a priori angeschauten Rann, als Db= jett darftellt. [76] Da min die Anschauung ber Objette unferm

<sup>\*)</sup> Das Selbe hat fogar schon Kopernitus gesagt: "Equidem existine Gravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam naturalem, partibus inditama divina povidentia opisicis universorum, ut in unitatem integritatemque suam so conferant, in formam Globi coeuntes. Quam assectionem credibile est etiam Soli, Lunae casterisque errantium fulgoribus, inesse, ut ejus efficacia, in en quas es

repraesentant rotunditate permaneant; quae nihilominus multis modis suos efficiunt circuitus. (Nicol. Copernici revol. Lib. 1, Cap. IX.— Rergi. Exposition des Découvertes de M. le Chevalier Newton par M. Maclaurin, traduit de l'Anglois par M. Lavirotte, Baris, 1749. ©. 45.)

Serfdel hat offenbar eingesehen, daß, wenn wir nicht, wie Kartesius, die Schwere durch einen Stoß von Außen erklären wollen, wir schlechterdings einen den Körpern einwenneden Millen annehmen milsen. Non datur tertium. Busab zur 3. Auslage.

<sup>\*)</sup> als welcher ihm mehr am Herzen liegt, als alle Einsicht unb Babrheit auf ber Welt. Bufan gur 3. Auflage.

bewußten Wirfen auf fie borbergehn nunk: fo fann die Erfahrung von diesem nicht erft die Quelle des Raufalitätsbegriffs fenn: denn ehe ich auf die Dinge wirke, miffen fie auf mich gewirkt haben, als Motive. 3ch habe Alles hieher Gehörige ausführ= lich erörtert im 2ten Bande meines Sauptwerts, Rab. 4. G. 38-42, (in der 3. Aufl. S. 41-46) und in der 2ten Aufl. der Abhandlung über den Satz vom Grunde, S. 21, mofelbit, 6. 74, auch die von Berichel adoptirte Unnahme ihre fpecielle Widerlegung findet, branche also nicht hier bon Reuem darauf einzugehn. Cogar aber empirisch liefe folde Annahme fich widerlegen, indem aus ihr folgen würde, daß ein ohne Urme und Beine geborner Menich feine Kunde von der Raufalität, mithin auch feine Auschanung der Außenwelt erhalten tounte: Dies hat jedoch die Natur fattisch widerlegt, mittelft eines Ungliidsfalles diejer Art, den ich aus der Onelle wieder= gegeben habe, im foeben angeführten Rapitel meines Saupt= werts, S. 40 (in der 3 ten Huft, S. 44). - Bei unferm in Rede ftehenden Ausipruch Berfchels ware alfo wieder einmal der Kall eingetreten, daß eine mahre Konflufion aus falfchen Pramiffen gefolgert wird: dies entfteht allemal dann, wann wir durch ein richtiges Apperen eine Wahrheit unmittelbar einsehn, aber das Berausfinden und Deutlichmachen ihrer Er= tenutuiggründe une miglingt, indem wir diefe nicht gum bent= lichen Bewußtsehn bringen tonnen. Denn bei jeder ursprünglichen Ginficht ift die Ueberzengung früher da, als der Beweis: diefer wird erft hinterher dazu erfonnen.

Die stüisige Materie macht, durch die vollkommene Berichiebbarteit aller ihrer Theite, die munittelbare Aeußerung der Schwere in jedem derselben augenfälliger, als die seize es kanu. Daher, nun jenes Apperçu's, welches die wahre Luelle des Herschleichten Ausspruchs ist, theilhaft zu werden, betrachte man ausmerksaun den gewaltsamen Kall eines Strohms über Kelsenmassen, own eine Krastaustrengung vor sich gehen tanu, und ob eine Krastaustrengung vor sich gehen tanu, und ob eine Krastaustrengung ohne Willen sich deuten läßt. Und eben so überall wo wir eines ursprünglich Bewegten, einer unvermittelten, ersten Krast inne werden, sind vor genötigist, ihr inneres Wesen als Willen zu denken. — So viel sieht seit, daß dier Berschel, wie alle im Obigen bon

mir angeführten Empiriter [77] so verschiedener Fächer, in seiner Untersindjung an die Gränze geführt war, wo das Phhisische nur noch das Metaphysische hinter sich hat, welches ihm Stüffand gebot, und daß eben auch er, wie sie alle, jeuseit der Gränze nur noch Willen sehn konnte.

Uebrigens ist hier Herschel, wie die meisten jener Empiriter, noch in der Meinung befangen, daß Wille von Bewußtjehn ungertreunlich sei. Da ich über diesen Frethum und jeine Berichtigung durch meine Lehre mich im Obigen genugjan ausgelassen habe, ist es nicht nöthig, hier von Neuem darauf einzugehn.

Seit Aufang Diefes Jahrhunderts hat man gar oft bem Unorganischen ein Leben beilegen wollen: fehr falfchlich. Lebendig und Organisch sind Wechselbegriffe: auch hört mit dem Tode das Organische auf, organisch zu sehn. In der gangen Ratur aber ift feine Brange fo scharf gezogen, wie die zwischen Organischem und Unorganischem, d. h. Dem, wo die Form das Befentliche und Bleibende, die Materie das Accidentelle und Wechselnde ift, - und Dem, wo dies fich gerade um= gefehrt verhalt. Die Grange schwantt hier nicht, wie vielleicht zwijchen Thier und Pflanze, fest und fliffig, Gas und Dampf: also fie aufheben wollen, heißt absichtlich Berwirrung in unfere Begriffe bringen. Singegen daß dem Leblofen, dem Unorga= nischen, ein Wille beignlegen sei, habe ich zuerst gefagt. Denn bei mir ift nicht, wie in der bisherigen Meinung, der Wille ein Accidens des Erfennens und mithin des Lebens; fondern das Leben felbft ift Erscheinung des Willens. Die Erkenntniß hingegen ift wirklich ein Accidens des Lebens und diefes der Materie. Aber die Materie felbst ift blog die Wahrnehmbar= feit der Erscheinungen des Willens. Daher hat man in jedem Streben, welches aus der Natur eines materiellen Befens hervorgeht und eigentlich diese Natur ausmacht, oder durch diefe Ratur fich ericheinend manifestirt, ein Wollen zu ertennen, und es giebt denmach teine Materie ohne Willens= äußerung. Die niedrigste und deshalb allgemeinfte Willens= aufterung ift die Schwere: daber hat man fie eine der Materie mefentliche Grundfraft genannt.

Die gewöhnliche Anficht der Natur ninmt an, daß es zwei grundverschiedene Principien der Bewegung gebe, daß

alfo die Bewegung eines Korpers zweierlei Urfprung haben tonne, daß fie nämlich entweder von Junen ausgebe, mo man fie dem Willen [78] gufdreibt, oder bon Aufen, wo fie durch Urfachen entsteht. Dieje Grundanficht wird meiftens als fich bon felbit verftebend vorausgesett und nur gelegentlich ausdrücklich hervorgehoben: doch will ich, volltommmer Bewifheit halber, einige Stellen, wo Dies geichieht, aus den ältesten und den neuesten Zeiten nachweisen. Schon Blato im Phadrus (p. 319, Bip.) ftellt den Gegenfat auf zwischen dem fich von innen Bewegenden (Seele) und Dem, was die Bewegung nur von außen empfängt (Rörper), - To vg' έαυτου κινουμενου και το, ώ εξωθεν το κινεισθαι. And im 10ten Buch de legibus (p. 85) finden wir die felbe Antithese wieder\*). - Eben jo fiellt Ariftoteles, Phys. VII, 2, den Grundfats auf: anar to gegoueror q vg' έαυτου κινειται, η υπ' allor (quidquid fertur a se movetur, aut ab alio). Im folgenden Buche, c. 4 und 5, tommt er auf den felben Gegenfat gurud und fnüpft weit= läuftige Unterfuchungen daran, bei denen er, eben in Folge der Falichheit des Gegenfates, in große Berlegenheiten gerath\*\*). - Und noch in neucher Zeit tommt 3. 3. Rouf= fean febr naib und unbefangen mit dem felben Begenfat beran, in der berühmten profession de foi du vicaire Savoyard (also Emile, IV, p. 27, Bip.): j'apperçois dans les corps deux sortes de mouvement, savoir: mouvement communiqué, et mouvement spontané ou volontaire: dans le premier la cause motrice est étrangère au corps mû; et dans le second elle est en lui-même. -Aber fogar noch in unfern Tagen, und im hochtrabenden, gedunfenen Stil derfelben, lagt Burdach (Plmfiol. Bd. 4, 6. 323) fich alfo bernehmen: "ber Beftimmungsgrund einer Bewegung liegt entweder innerhalb, oder außerhalb Deffen, was fich bewegt. Die Materie ift auferes Dafenn, hat Bemegungefräfte, aber fett dieselben erft bei gewijfen raumlichen

\*) Rach ihm bat Cicero fie wieberholt in ben beiben letten Ra= Bufat gur 3. Auflage. piteln bes Somnium Scipionis. \*\*) Much Maclaurin in feinem Account of Newtons discoveries. p. 102, legt biefe Grunbanficht bar, ale feinen Musgangepunft.

Bufas gur 3. Muflage.

Berhältniffen und außern Gegenfaten in Thatigfeit: nur die Seele ift ein immerfort thatiges Inneres, und nur der bejeelte Körper findet in fich, unabhangig von angern mechanifden Berhältniffen, Anlag zu Bewegungen und bewegt fich eigenmächtig."

3ch nun aber muß hier, wie einft Abalard, fagen: si omnes patres sic, at ego non sic: denn, im Gegenfat ju diefer Grundauficht, fo alt und allgemein fie auch fenn mag, geht meine Lehre dahin, daß es nicht zwei grundberschiedene Urfpringe der Bewegung giebt, daß fie nicht entweder bon Junen ausgeht, wo [79] man fie dem Willen gufdreibt, oder bon Muffen, wo fie aus Urjachen entspringt; jondern daß Beides ungertrennlich ift und bei jeder Bewegung eines Korpers qu= gleich Statt findet. Denn die eingeständlich aus dem Billen entspringende Bewegung fett immer aud eine Urfache poraus: diefe ift bei erfennenden Wefen ein Motiv; ohne fie ift jedoch auch bei diesen die Bewegung unmöglich. Und andrerfeits die eingeständlich durch eine aufere Urfache bewirfte Bewegung eines Körpers ift an fich doch Mengerung seines Willens, welche durch die Urfache blof hervorgerufen wird. Es giebt demmach nur ein einziges, einformiges, durch: gangiges und ansnahmstofes Brincip aller Bewegung: ihre innere Bedingung ift Bille, ihr außerer Anlag Urfach, welche, nach Beschaffenheit des Bewegten, auch in Geftalt des Reizes, oder des Motivs auftreten fann.

Alles Dasjenige an den Dingen, was nur empirisch, nur a posteriori erfannt wird, ift an fich Bille; bin= gegen fo weit die Dinge a priori bestimmbar find, gehoren fie allein der Borftellung an, der blogen Ericheinung. Da= ber nimmt die Berfrandlichfeit der naturerscheinungen in dem Maafe ab, als in ihnen der Wille fich immer deutlicher manifeftirt, d. h. ale fie immer hoher auf der Wejenleiter ftehn: bingegen ift ihre Berftandlichkeit um fo größer, je geringer ihr empirischer Behalt ift; weil fie um fo mehr auf dem Gebiet der blogen Borftellung bleiben, deren uns a priori bemußte Formen das Princip der Berftandlichkeit find. Demgemäß hat man völlige, durchgängige Begreiflichkeit nur fo lange, als man fich gang auf diefem Bebiete halt, mithin bloke Borftellung, ohne empirischen Gehalt, vor fich hat, bloke

Korm: also in den Wiffenichaften a priori, in der Arithmetit, Geometrie, Phoronomie und in der Logit; hier ift Alles im höchsten Grade faglid, die Ginfichten find böllig flar und genügend, und laffen nichts zu wünschen übrig; indem es uns jogar zu deuten unmöglich ift, daß irgend etwas fich anders verhalten fonne: welches Alles daher tonnut, daß wir es hier gang allein mit den Formen unferes eigenen Intelletts gu thun haben. Alfo je mehr Berfrandlichkeit an einem Berhältniffe ift, defto mehr besteht es in der blogen Erscheinung und betrifft nicht das Wefen an fich felbit. Die angewandte Mathematit, also Mechanit, Sydraulit n. f. w., betrachtet die niedrigften Stufen [80] der Objeftivation des Willens, wo noch Das Deifte auf dem Gebiete der blogen Borftellung liegt, bat aber doch ichon ein empirisches Element, an welchem die gangliche Kaklichkeit. Durchsichtigkeit, fich triibt und mit welchem das Unerflarliche eintritt. Rur einige Theile der Phyfit und Chemie vertragen, aus demielben Grunde, noch eine mathematische Behandlung: höber hinauf in der Befenleiter fällt fie gang weg; gerade weil der Behalt der Erscheinung die Form überwiegt. Diefer Gehalt ift Wille, das Aposteriori, das Ding an fich, das Freie, das Grundlofe. Unter der Rubrit Pflanzenphyfiologie habe ich gezeigt, wie bei lebenden und erfennenden Befen das Motiv und der Willensatt, das Borftellen und Bollen, immer dentlicher fich fondern und auseinandertreten, je höher man in der Wefenleiter fleigt. Eben fo nun fondert fich, nach demfelben Maafiftab, and im un= organischen Raturreich die Urfach immer mehr von der Wirtung, und in demfelben Daag tritt das rein Empirifche. welches eben Erscheimung des Willens ift, immer deutlicher hervor; aber eben damit nimmt die Bernandlichkeit ab. Dies verdient eine ausführlichere Erörterung, welcher ich meinen Lefer feine ungetheilte Aufmertfamfeit gu ichenfen bitte; da folche gang besonders geeignet ift, den Brundgedanten meiner Lehre, fowohl in Sinficht auf Faglichteit als auf Evidenz, in das hellste Licht zu ftellen. Sierin aber besteht Alles, mas ich ju thun bermag: hingegen zu machen, daß meinen Zeitgenoffen Bedanten willtommmer feien, als Worttram, fteht nicht in meiner Macht; foudern nur, mich zu troften, daß ich nicht der Mann meiner Beit bin.

Muf der niedrigften Stufe der Ratur find Urfach und Wirfung gang gleichartig und gang gleichmäßig; weshalb wir hier die Kanfalberknüpfung am bolltommenften verftehn: 3. B. die Urfach der Bewegung einer gestoßenen Augel ift die einer andern, welche eben foviel Bewegung verliert, als jene erhalt. Sier haben wir die größtmöglichfte Kaflichteit der Raufalität. Das dabei doch noch vorhandene Geheimnifvolle beidräuft fich auf die Möglichkeit des Ueberganges der Bewegung eines Untorperlichen - aus einem Korper in den andern. Die Empfänglichkeit der Rörper in diefer Urt ift fo gering, daß die hervorzubringende Wirfung gang und gar aus der Urfach herüberwandern ung. Das Gelbe gilt bon allen rein mechanischen Wirfungen, [81] und wenn wir fie nicht alle eben fo augenblicklich begreifen; jo liegt dies bloß daran, daß Reben= umftande fie une verdeden, oder die tomplicirte Berbindung vieler Ursachen und Wirkungen uns verwirrt; an sich ist die mechanische Rausalität überall gleich faklich, nämlich im böchsten Grad, weil hier Urfach und Wirfung nicht qualitativ berschieden find, und wo fie es quantitativ find, wie beim Bebel, die Sache fich aus bloß räumlichen und zeitlichen Berhältniffen deutlich machen läßt. Sobald aber Gewichte mit= wirten, tritt ein zweites Geheimnifvolles, die Schwertraft, bin= gu: wirten elaftische Korper, auch die Federfraft. - Schon anders ift es, wenn wir auf der Stufenleiter der Erscheinungen uns irgend erheben. Erwarmung als Urfach, und Ausdehnung, Flüffigwerden, Berflüchtigung, oder Arnstallisation, als Wirtung, find nicht gleichartig: daher ift ihr taufaler Bujammenhang nicht verständlich. Die Faklichkeit der Raufalität hat abgenommen: was durch eine mindere Wärme flüffig wurde, wird durch eine vermehrte verfliichtigt; was bei einer geringeren Barme tenstallifirt, wird bei einer größern ge= schmolzen. Barme macht Bachs weich, Thou hart; Licht macht Bachs weiß, Chlorfilber schwarz. Benn nur gar zwei Salze einander gerfeten, zwei neue fich bilden; fo ift uns die Bahlverwandtichaft ein tiefes Geheimniß, und die Eigenschaften der zwei neuen Körper find nicht die Bereinigung der Eigenschaften ihrer getrennten Bestandtheile. Jedoch tonnen wir der Zusammensetzung noch folgen und nachweisen, woraus die neuen Körper entstanden, fonnen auch das Verbundene

wieder treunen, daffelbe Quantum dabei herftellend. Alfo mifchen Urfach und Wirkung ift hier mertliche Beterogeneitat und Incommensurabilität eingetreten: die Ranfalität ift gebeimnifvoller geworden. Beides ift noch mehr der Fall, wennt wir die Wirfungen der Gleftricitat, oder der Boltaifchen Ganle, vergleichen mit ihren Urjachen, mit Reibung des Glajes, oder Aufschichtung und Oxndation der Blatten. Sier verschwindet schon alle Hehnlichkeit awischen Urfach und Wirkung: die Raufalität biillt fich in dichten Schleier, welchen einigermaagen gu lüften, Manner wie Davy, Ampère, Faraday, mit größter Auftrengung fich bemiiht haben. Bloß die Bejete der Birfungeart laffen fich ihr noch abmerten und auf ein Schema wie + E und - E, Mittheilung, Bertheilung, Schlag, Ent= giindung, Berfetung, Laden, [82] Sfolirung, Entladen, eleftrische Stronning u. dal. bringen, auf welches wir die Wirtung qu= rudführen, auch fie beliebig leiten tonnen: aber der Borgang felbit bleibt ein Unbetanntes, ein x. Sier ift alfo Urfach und Birtung gang heterogen, ihre Berbindung unverständlich, und die Rorper zeigen große Empfänglichkeit für einen faufalen Ginfing, deffen Wefen uns ein Geheimnig bleibt. Auch scheint une, in dem Maage, ale wir hoher fteigen, in der Wirfung mehr, und in der Urjache weniger in liegen. Diefes Alles ift daher noch mehr der Fall, wenn wir uns bis gu den or= ganifchen Reichen erheben, wo das Phanomen des Lebens fich fund giebt. Wenn man, wie in China iiblich, eine Grube mit faulendem Solze füllt, diefes mit Blattern des felben Baumes bedecht und Salpeterauflojung wiederholt darauf gießt; fo entsteht eine reichliche Begetation efbarer Bilge. Envas Ben mit Baffer begoffen liefert eine Belt rafchbeweglicher 311= fusionsthierchen. Wie beterogen ift hier Wirfung und Urfache, und wie viel mehr scheint in jener, als in diefer zu liegen! 3mifchen dem, bisweiten Jahrhunderte, ja Jahrtaufende alten Saamenforn und dem Bann, gwifchen dem Erdreich und dem ipecifiichen, jo bochft berichiedenen Gajt ungabliger Pflangen, beilfamer, giftiger, nahrender, die ein Boden tragt, ein Sonnenlicht beicheint, ein Regenichauer trantt, ift feine Achn= lichteit mehr und deshalb feine Berftandlichteit für uns. Denn Die Raufalität tritt bier ichon in boberer Potenz auf, nämlich ale Reis und Empfanglichteit für folden. Rur das Schema

bon Urfach und Wirfung ift uns geblieben : wir erkennen Diefes als Urfach, Jenes als Wirkung, aber gar nichts boit der Art und Weise der Kaufalität. Und nicht nur findet feine qualitative Achulichkeit awischen der Urfach und der Wirfung Statt, fondern auch fein anantitatives Berhältnift; mehr und mehr ericheint die Wirfung beträchtlicher, als die Urfach; auch wächst die Wirkung des Reizes nicht nach Maag= gabe feiner Steigerung, fondern oft ift es ungefehrt. Treten wir nun aber gar in das Reich der erfennenden Befen; fo ift amifchen der Sandlung und dem Gegenstand, der als Borftellung folche hervorruft, weder irgend eine Achnlichkeit, noch ein Berhältnift. Ingwischen ift bei dem auf anschauliche Borftellungen beschräntten Thiere noch die Begenwart des als Motiv wirtenden Obietts nothia: welches fodamt augenblicklich und [83] unausbleiblich wirkt (Dreffur, d. i. durch Kurcht erzwungene Gewohnheit, bei Geite gefett): denn das Thier fann feinen Beariff mit fich berumtragen, der es bom Eindrucke der Gegenwart unabhängig machte, die Möglichkeit der Ueberlegung gabe und es zum vorfatichen Sandeln befähigte. Dies tann der Menich. Bollends also bei vernünf= tigen Wefen ift das Motiv fogar nicht niehr ein Gegenwärtiges. ein Auschanliches, ein Vorhandenes, ein Reales, sondern ein bloger Begriff, der fein gegenwärtiges Dajenn allein im Behirne des Sandeluden hat, aber abgezogen ift aus vielen ber= ichiedenartigen Anschaumngen, aus der Erfahrung vergangener Jahre, oder auch durch Worte überliefert. Die Sonderung awijden Urfach und Wirtung ift fo übergroß geworden, und Die Wirkung ift im Berhältnift zur Urfache fo ftart angewachsen, daß es dem roben Berftande nunnehr ericheint, als fei gar teine Urfach mehr borhanden, der Willensaft hange bon gar nichts ab, jei grundlos, d. h. frei. Dieferhalb eben stellen fich die Bewegungen unfers Leibes, wenn wir fie von Auken reflettirend aufchauten, als ein ohne Urfache Beichehendes, d. h. eigentlich als ein Bunder dar. Nur Erfahrung und Rachfinnen belehren une, daß dieje Bewegungen, wie alle andern, allein möglich find durch eine Urfache, die hier Motiv heißt, und daß, in jeuer Stufenfolge, die Urfache nur an materialer Realität hinter der Wirfung zurückgeblieben ift, hingegen an dynamischer, an Energie, gleichen Schritt mit ihr gehalten hat. — Also auf dieser Stufe, der höchsten in der Natur, hat und mehr als irgendwo die Berständlichkeit der Kausalität verlassen. Unr das bloße Schema, ganz allgemein genommen, sit noch ibrig geblieben, und es bedarf der reisen Resterion, um auch hier noch dessen Anwenddarfeit und die Nothwendigsteit zur der verleunen, die ieues Schema überall herbeiführt.

Run aber, - fo wie man, in die Grotte von Pofilippo gebend, immer mehr ine Duntle gerath, bis, nachdem man Die Mitte überschritten hat, nunmehr das Tageslicht des andern Endes den Weg zu erleuchten anfangt; gerade fo hier: - wo das nach Außen gerichtete Licht des Berftandes, mit feiner Form der Raujalität, nachdem es immer nicht bom Dunkel überwältigt wurde, aulest nur noch einen ichwachen und ungewiffen Schimmer verbreitete; eben da tommt eine Aufflarung böllig anderer |84 | Art, bon einer gang andern Seite, aus unferm eigenen Innern ihm entgegen, durch den zufälligen Umftand, daß wir, die Urtheilenden, gerade hier die zu beurtheilenden Dbiette felbft find. Rur die außere Anichanung und ben in ihr thätigen Berftand hatte fich die gunehmende Schwierigfeit des, Anfangs fo flaren, Berftanduifies der Raufalberbindung allmälig fo gesteigert, daß diese bei den animalischen Attionen gulett fast zweifelhaft murde und folche fogar als eine Art Bunder erbliden ließ: gerade jett aber tomunt, von einer gang audern Geite, aus dem eigenen Gelbft des Beobachters, Die ummittelbare Belehrung, daß in jenen Aftionen der Wille das Agens ift, der Wille, der ihm befannter und vertrauter ift, als Alles was die angere Anschamma jemals liefern tann. Dieje Erfenntnif gang allein muß dem Philosophen der Schlüffel werden jur Ginficht in das Innere aller jener Borgange der erfenntuiflosen Ratur, bei deuen gwar die Raujalerflarung genügender war, als bei den gulett betrachteten, und um fo flarer, je weiter fie von diejen weglagen, jedoch auch dort noch immer ein unbefanntes x gurndtief und nie das Innere des Borgangs gang aufhellen tonnte, felbft nicht bei dem burch Stoff bewegten, oder durch Schwere herabgezogenen Rorper. Diefes x hatte fich immer weiter ausgedehnt und gulett, auf ben bochften Stufen, die Raufalerklarung gang gurudgedrangt, dann aber, ale diefe am wenigsten leiften founte, fich ale Bille entschleiert, - dem Mephistopheles zu vergleichen, wann er, in Kolge gelehrter Angriffe, aus dem folofial gewordenen Budel, deffen Rern er mar, herbortritt. Die Identität Diefes x auch auf den niedrigen Stufen, wo es nur fcmach herbortrat, dann auf den höheren, wo es feine Dunkelheit mehr und mehr verbreitete, endlich auf den höchsten, wo es Alles beschattete, und zulett auf dem Bunkt, wo es, in unserer eigenen Erscheinung, fich dem Selbstbewuftsenn als Wille tundgiebt, auguerkennen, ift in Folge der hier durchgeführten Betrachtung wohl unungänglich. Die zwei urverschiedenen Quellen unferer Erfenutuif, die äußere und die innere, millien an diesem Bunkte durch Reflexion in Berbindung gesetzt werden. Gang allein aus diefer Berbindung entspringt das Berffandnift der Ratur und des eigenen Gelbft: dann aber ift das Innere der Ratur unferm Intellett, dem für fich allein ftets nur das Henkere zugänglich ift, erschloffen, [85] und das Geheinmiß, dem die Philosophie so lange nachforicht, liegt offen. Dann nam= lich wird deutlich, was eigentlich das Reale und was das Ideale (das Ding an fid) und die Erscheinung) sei; wodurch die Hauptfrage, um welche fich die Philosophie seit Kartefius dreht, erledigt wird, die Frage nach dem Berhaltniß diefes Beiden, deren totale Diversität Rant auf das gründlichfte, mit beispiellofem Tieffinn, dargethan hatte, und deren absolute Identität gleich darauf Bindbentel, auf den Kredit intellettualer Auschauung, behaupteten. Wenn man bingegen fich jener Ginficht, welche wirklich die einzige und enge Aforte gur Wahrheit ift, entzieht; fo wird man wie zum Verffandnift des innern Wefens der Natur gelangen, als zu welchem es durch= aus feinen andern Weg giebt; vielmehr fällt man einem fernerhin unauflöslichen Irrthum anheim. Nämlich man behalt, wie oben gesagt, zwei grundverschiedene Urprincipien der Bewegung, zwischen benen eine feste Scheidemand fteht: Die Bewegung durch Urjachen und die durch Willen. Die erstere bleibt dann, ihrem Innern nach, ewig unverständlich, weil alle ihre Erklärungen jenes unauflösliche x gurudlaffen, das um jo viel mehr in fich faßt, je höher das Objekt der Betrachtung fteht; - und die zweite, die Bewegung durch Willen, fteht da als dem Princip der Rausalität ganglich entzogen, als grundlos, als Freiheit der einzelnen Sandlungen, also als völlig der Natur entgegengesetst und absolut unerflärlich. Boll=

290

gieben wir hingegen die oben geforderte Bereinigung der äußern mit der innern Erfenntnift, da wo fie fich berühren; fo er= fennen wir, trot aller accidentellen Berichiedenheiten, zwei Identitäten, nämlich die der Rausalität mit fich selbst auf allen Stufen, und die des guerft unbefannten x (d. h. der Naturfrafte und Lebenserscheinungen) mit dem Willen in uns. Wir ertennen, sage ich, erftlich das identische Wesen der Rau= jalität in den verschiedenen Bestalten, die es auf verschiedenen Stufen annehmen muß, und min fich zeigen mag als mechanische, chemische, physitalische Ursach, als Reiz, als auschau= liches Motiv, als abstrattes, gedachtes Motiv: wir erfennen es als Eins und daffelbe, fowohl da, wo der ftoffende Rorper fo viel Bewegung verliert als er mittheilt, als da, mo Ge= danten mit Bedanten fampfen und der fiegende Bedante, als ftartites Motiv, den Menfchen in Bewegung fett, welche Bewegung nun mit nicht [86] geringerer Nothwendigfeit erfolgt, als die der geftogenen Angel. Statt da, wo wir felbft das Be= wegte find, und daher das Innere des Borgangs uns intim und durchaus befannt ift, bon diesem innern Licht geblendet und berwirrt zu werden und dadurch uns dem fonftigen, in der gangen Ratur ums vorliegenden Raufalzusammenhange zu entfremden und die Ginficht in ihn uns auf immer zu berichließen; bringen wir die neue, von Junen erhaltene Er= fenntniß gur außern hingu, als ihren Schlüffel, und erfennen Die zweite Identität, die Identität unfere Willens mit jenem uns bis dahin unbefannten x, das in aller Raufalerflarung übrig bleibt. Demzufolge fagen wir aledann: auch dort, wo die palpabelite Urfache die Wirtung herbeifiihrt, ift jenes dabei noch borhandene Geheimnisvolle, jenes x, oder das eigentlich Innere des Borgangs, das mahre Agens, das Anfich diefer Ericheinung, - welche uns am Ende doch nur als Bor= ftellung und nach den Formen und Gefeten der Borftellung gegeben ift, - wesentlich das Gelbe mit Dem, was bei den Aftionen unieres, eben jo als Anichanung und Borstellung uns gegebenen Leibes, uns intim und ummittelbar befannt ift als Bille. - Dies ift (gebärdet end wie ihr wollt!) das Fundament der mahren Philosophie: und wenn es diefes Jahr= hundert nicht einfieht; fo merden es viele folgende. Tempo è galant-uomo! (se nessun' altro). - Wie wir also einer=

feits das Wefen der Raufalität, welches feine größte Deutlich= feit mir auf den niedrigften Stufen der Objettivation des Willens (d. i. der Ratur) hat, wiederertennen auf allen Stufen, auch den höchsten; so erkennen wir auch andrerseits das Wefen des Willens auf allen Stufen wieder, auch den tiefften, ob= gleich wir nur auf der allerhöchsten diese Erkenntniß ummittel= bar erhalten. Der alte Irrthum faat: wo Wille ift, ift teine Raufalität mehr, und wo Raufalität, fein Bille. Wir aber fagen: überall mo Raufalität ift, ift Wille; und fein Wille agirt ohne Ranfalität. Das punctum controversiae ift also, ob Wille und Raufalität, in einem und demfelben Borgange, zugleich und zusammen bestehn können und muffen. Was die Erkenntuig, daß es allerdings fo fei, erfchwert, ift der Um= stand, daß Rausalität und Wille auf zwei grundverschiedene Beijen erfannt werden: Raufalität gang bon außen, gang mittelbar, gang durch den Verstand: Wille gang bon innen, gang unmittelbar; und daß daber, je flarer in [87] jedem gegebenen Fall die Erkenntuiß des Einen, desto dunkler die des Andern ift. Daher erkennen wir, wo die Raufalität am faftlichften ift. am wenigsten das Wesen des Willens; und wo der Wille unlengbar fich fund giebt, wird die Kaufalität fo verdunkelt. daß der rohe Berftand es magen fonnte, fie meggulengnen. -Run aber ift Raufalität, wie wir von Rant gelernt haben, nichts weiter als die a priori erkennbare Form des Ber= standes felbit, alfo das Wefen der Borftellung als folder, welche die eine Seite der Welt ift: die andere Seite ift Wille: er ift das Ding an fich. Jenes in umgefehrtem Berhaltniß ftehende Deutlichwerden der Kanfalität und des Willens, jenes wechselweise Bor= und Zuriid-treten Beider, liegt alfo baran, daß je mehr uns ein Ding bloß als Erscheinung, d. h. als Borftellung, gegeben ift, desto deutlicher zeigt sich die apriorische Form der Borfiellung, d. i. die Kanfalität; fo bei der leb= lofen Natur: - umgekehrt aber, je unmittelbarer uns der Bille bewuftt ift, defto nicht tritt die Form der Borftellung, die Raufalität, guriid; fo an uns felbft. Alfo, je näher eine Seite der Welt herantritt, desto mehr verlieren wir die andre aus dem Geficht.

#### Lingnistif.

[88] Unter dieser Rubrit habe ich bloß eine von mir jelbst in diesen letzen Jahren gemachte Bemertung mitzutheiten, welche bisher der Ausmertsamkeit entgangen zu sehn schein. Daß sieher der Ausmertsamkeit entgangen zu sehn schein. Daß sie jedoch Berückschichtigung berötene, bezeugt Senesta's Aussipruch: Mira in quibusdam redus verborum proprietas est, et consustudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat. Epist. 81. Und Lichtenberg sagt: "wenn man viel selbst dentt, so sinder man viele Beisheit in die Sprache eingetragen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß man alles selbst hineinträgt: jondern es liegt wirklich viel Weisheit darin."

In sehr vielen, vielleicht in allen Sprachen wird das Birken auch der erkenntnissosen, ja der lebtosen Körper durch Bollen ausgedrickt, ihnen also ein Wille vorweg veigelegt; hingegen niemals ein Erkennen, Borstellen, Wahrnehmen, Benken: kein Ausdornel, der dieses anthiette, ist mir besannt.

So faat Seneta (quaest, nat, II, 24) bom berabgeschleuderten Keuer des Blites: In his, ignibus accidit, quod arboribus: quarum cacumina, si tenera sunt, ita deorsum trahi possunt, ut etiam terram attingant; sed quum permiseris, in locum suum exsilient. Itaque non est quod eum spectes cujusque rei habitum, qui illi non ex voluntate est. Si ignem permittis ire quo velit, coelum repetet. In allgemeinerem Sinne fagt Blinius: nec quaerenda in ulla parte naturae ratio, sed voluntas, [89] Hist, nat, 37, 15. Right minder liefert das Briechische uns Belege: Ariftoteles, indem er die Schwere erläutert, fagt (de coelo II, c. 13) mixgor mer mogior της γης, εαν μετειορισθεν αφεθη, φερεται, και μενειν ουκ εθελει (parva quaedam terrae pars, si elevata dimittitur, fertur, neque vult manere). Und im folgenden Rapitel: Δει δε έκαστον λεγειν τοιουτον ειναι, ο φυσει βουλεται ειναι, και ο ύπαογει, αλλα μη ο βια και

παρα quoiv (unumquodque autem tale dicere oportet, quale natura sua esse vult, et quod est; sed non id quod violentia et praeter naturam est). Sehr bedeutend und schon mehr, als blog linguistisch, ift es, daß Aristoteles, in der Ethica magna I, c. 14, wo ausdriidlich fowohl von leblosen Weien (dem Tener, das nach oben, und der Erde, die nach unten ftrebt), als bon Thieren die Rede ift, fagt, fie konnten gezwungen werden, etwas gegen ihre Natur, oder ihren Billen, zu thun: παρα φυσιν τι, η παρ' à βουλονται ποιείν, - also als Baraphraje des παρα φυσίν, fehr richtig nag' a Bovlovrat fest. - Anafreon, in der 29ften Dde, eis Badellor, wo er das Bildnif feines Beliebten bestellt, fagt von den Haaren: "Elixas d' elev Jépous moi πλοκάμων, ἄτακτα συνθείς, ἄφες, ώς θέλωσι, κετοθαι (capillorum cirros incomposite jungens, sine utut volunt jacere). Im Deutschen fagt Birger: "hinab will der Bad, nicht hinan." And im gemeinen Leben fagen wir täglich: "das Waffer fiedet, es will iiberlaufen", — "das Befaß will berften", - "die Leiter will nicht ftehn." - Le feu ne veut pas brûler; - la corde, une fois tordue, veut toujours se retordre. - Im Englischen ift das Berbum Wollen fogar das Anxiliar des Anturums aller übrigen Berben geworden, wodurch ausgedriidt wird, daß jedem Birten ein Bollen jum Grunde liegt. Uebrigens aber wird das Streben erkenntnißloser und lebloser Dinge noch ausdricklich mit to want bezeichnet, welches Wort der Ausdruck für jedes menschliche Begehren und Streben ift: the water wants to get out; - the steam wants to make itself way through ----- Im Stalianischen gleichfalls: vuol piovere; - quest' orologio non vuol andare. - Außerdem noch ift in diefe Sprache der Begriff des Bollens fo tief eingedrungen, daß er gur Bezeichnung jedes Erforderniffes, jedes Rothwendigfenns angemandt wird: vi vuol un contrapeso; - vi vuol pazienza.

[90] Sogar in der von allen Sprachen des Sanskrits-Stammes von Grund aus verschiedenen chinesischen finden wir ein sehr ausdrückliches, hieher gehöriges Beispiel: nämlich im Kommentar zum Y-king heiht est, nach der genauen Ueberschung des Paters Regis: Yang, seu materia coelestis, vult rursus ingredi, vel (ut verbis doctoris Tching-tse utar) vult rursus esse in superiore loco; scilicet illius naturad ratio ita fert, seu innata lex (Y-king ed. J. Mohl, Vol. I, p. 341).

Entschieden mehr, als linguistisch, nämlich Ausdrud det innig berftandenen und gefiihlten Bergangs im demijder Processe, ift es, wenn Liebig, in seiner "Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifultur", G. 394 fagt: "es entfteht Gaure, fich birett mit Sauerftoff zu Gffigfaure berbindet. Und abernials in feiner "Chemie in Huwendung auf Phy-Sauerftoff aus der Luft angieht". Da er, bon der felben Erscheimung redend, fich zwei Dtal dieses Ausdrucks bedient; fo ift es nicht gufällig, fondern weil nur diefer Ausdrud der Sache entipricht\*).

Die Sprache alfo, diefer unmittelbarfte Abdrud unfrer Gedanken, giebt Angeige, daß wir genothigt find, jeden innern Trieb als ein Bollen zu deuten; aber feinesmegs legt fie den Dingen auch Erfenntuiß bei. Die vielleicht ausnahmsloje Hebereinstimmung der Sprachen in diefem Buntt bezeugt, daß es fein bloger Tropus fei, fondern daß ein tiefwurzeludes

Gefühl bom Befen der Dinge hier den Ansdrud bestimmt. \*) Auch bie Frangöfischen Chemiter fagen j. B .: "Il est évident que les métaux ne sont pas tous également avides d'oxygène".... "la difficulté de la réduction devait correspondre nécessairement à une avidité fort grande du métal pur pour l'oxygène". - (S. Paul

de Remusat, La Chimie à L'Exposition. L'Aluminium. In ber Revue des deux Mendes, 1855, pag. 649.)

# Animalifder Magnetismus und Magie.

[91] 2018 im Jahre 1818 mein Samptwerf erschien, hatte der Albehyd, welcher, mit der felben Begierde, wie schwestige animalische Magnetismus ern ernt fürzlich seine Erstenz erfampft. Sinfichtlich ber Erffarung beffelben aber, war zwar auf ben paffiven Theil, alfo auf Das, mas mit bem Patienten dabei piologie": "der Aldehyd, welcher mit großer Begierde vorgeht, einiges Licht geworfen, indem der von Reil hervorSauerfroff aus der Luit geworfen wit großer Begierde vorgeht, einiges Licht geworfen, indem der von Reil hervorgehobene Gegenfat awijchen Cerebral- und Ganglien Spftem jum Brincip der Erffarung gemacht worden war; hingegen der aftive Theil, das eigentliche Agens, vermöge beijen ber Magnetifeur bieje Phanomene hervorruft, sag noch gang im Dunfeln. Man tappte noch unter allerhand materiellen Er-Marungsprincipien, der Art wie Mesmers Alles durchdringender Weltather, oder andrerfeits die bon Stieglits als Urfach augenommene Santausdiinfung des Magnetiseurs u. bgl. m. Allenfalls erhob man fich zu einem Rerbengeift; ber aber mir ein Wort für eine unbefannte Cache ift. Raum mochte Gingeluen, durch Braris tiefer Gingeweihten, die Bahrheit einzuleuchten angefangen haben. Ich aber war noch weit davon entfernt, bom Magnetismus eine dirette Bestätigung meiner Lehre zu hoffen.

Aber dies diem docet, und jo hat seit jener Zeit die große Lehrmeisterin Erfahrung es zu Tage gefördert, daß jenes tief eingreisende Agens, - welches, bom Magnetiseur ausgehend, Wirkungen herborruft, die bem gesetzmäßigen Naturlauf jo gang entgegen icheinen, daß der lange Zweifel an ihnen, die hartnädige [92] Unglänbigteit, das Berurtheilen von einer Rommiffion, unter deren Mitgliedern Franklin und Lavoisier maren, furg Miles, mas in der ersten wie in der zweiten Periode fid) bagegen gestellt hat (nur nicht bas in England bis bor Rurzem herrichende rohe und fupide Ber= urtheilen ohne Untersuchung) völlig zu entschuldigen ift, daß, sage ich, jenes Agens nichts anderes ift, als ber Bille des Magnetifirenden. 3d glaube nicht, daß heut zu Tage, unter Deuen, welche Praxis mit Ginficht verbinden, noch irgend ein Zweifel hierüber obwaltet, und halte es baher für

Schon Vaninus (de admirandis naturae arcanis pag. 170) fagt: argentum vivum etiam in aqua conglobatur, quemadmodum et in plumbi scobe etiam: at a scobe non refugit (bies gegen eine angeführte Meinung bes Karbanus) imo ex ea quantum potest colligit: quod nequit (scil. colligere), ut censeo, invitum relinquit: natura enim et sua appetit, et vorat. Dies ift offenbar mehr, als fprachlich: er legt gang entichieben bem Quedfilber einen Billen bei. Und fo wird man ilberall finben, bag, wenn in Phyfit und Chemie jurudgegangen wird auf bie Brundfrafte und bie erften nicht weiter abzuleitenben Gigenfchaften ber Rorper, biefe alebann burch Musbritde bezeichnet werben, welche bem Billen und feinen Meugerungen angebören. Bufat jur 3. Auflage.

überflüffig die gablreichen, Dies befräftigenden Aussprüche der Moquetijeurs angufiihren\*). Go ift denn die Lofung Bun= fegure und der alteren frangofischen Magnetiscurs veuillez et croyez! d. h. "wolle mit Zuverficht!" nicht nur durch Die Beit bemährt worden, sondern hat fich zu einer richtigen Ginicht in den Borgang felbit entwidelt\*\*). Aus Riefers "Tellurismus", der wohl noch immer das grundlichfte und ausführlichste Lehrbuch des animalischen Magnetismus ift, geht jur Genige bervor, daß fein magnetischer Alt ohne den Willen wirtfam ift, hingegen der bloge Wille, ohne außern Alt, jede magnetische Birfung hervorbringen fann. Die Manipulation icheint mir ein Mittel zu febn, den Willensatt und feine Richtung zu firiren und gleichsam zu verforpern. In diefem Sinne fagt Riefer (Tellur. Bo. I, G. 379); "In= fofern die Sande des Menfchen, als dicienigen Organe, welche Die bandelude Thatigfeit des Menschen" (d. i. den Willen) "am fichtbarften ausdriiden, die wirfenden Organe beim Magnetifiren find, entsteht die magnetische Mampulation." Roch genauer briidt fich berüber de Laufanne, ein frangofücher Maquetiscur, aus, in den Annales du magnétisme animal, 1814-1816, Seft 4, indem er fagt: l'action du magnétisme dépend de la seule volonté, il est vrai; mais l'homme avant une forme extérieure et sensible, tout ce qui est à son usage, tout ce qui doit agir sur lui, doit nécessairement en avoir une, et pour que la volonté agisse, il faut qu'elle employe un mode d'action. Da, nach meiner Lehre, der Organismus die bloge Ericheimung, Sichtbarfeit, Obieftitat, des Willens, ja, eigent= lich nur der im Webirn als Borftellung angeschante Bille felbst ift; fo fällt der augere Att der Manipulation auch mit dem innern Willensaft mjammen. Wo aber ohne jenen ge-

\*) Nur eine Schrift aus ganz neuer Zeit will ich erwähnen, welche ausbrücklich die Whicht hat, barzuthun, baß ber Mille bes Magnetifeurs bas eigentlich Mirtenbe ist: Qu'est-ce que le Magnétisme? par E. Gromier. Lyon 1850. Justa zur 3. Auflage. wirft [93] wird, geschieht es gewiffermaagen fünftlich, durch einen Umweg, indem die Bhantafie den aufern Att, bisweilen fogar die perfonsiche Gegenwart, erfett: daber es eben auch biel schwieriger ift und seltner gelingt. Demgemäß führt Riefer an, daß auf den Comnanibulen das lante Wort "Schlaf!" oder "du follfi!" frarter wirft als das bloß innere Bollen des Maquetifeurs. - Singegen ift die Manipulation und der äußere Aft überhaupt eigentlich ein unfehlbares Mittel gur Kirirung und Thatigteit Des Willens des Magnetifeurs, eben weil augere Atte ohne allen Billen gar nicht möglich find. indem ja der Leib und feine Organe nichts als die Gichtbar= feit des Willens felbft find. Sieraus erklart es fich, daß Magnetiseurs bisweilen ohne bewußte Auftrengung ihres Willens und beinahe gedankenlos magnetifiren, aber boch wirfen. Heberhaupt ift es nicht das Bewuftiehn des Wollens, die Reflexion iiber daffelbe, sondern das reine, bon aller Bor= ftellung möglichft gejonderte Wollen felbit, welches magnetifch wirft. Daher finden wir in den Borichriften für den Dagnetijeur, welche Riefer (Tellur. Bb. I, G. 400 ff.) giebt, alles Denfen und Refleftiren des Argtes, wie des Patienten, auf ihr beiderseitiges Thun und Leiden, alle angeren Gindriide, welche Borftellungen erregen, alles Gefprach zwischen beiden, alle fremde Gegenwart, ja, das Tageslicht u. f. w. ausdrudlich unterfagt, und empfohlen, daß Alles foviel als möglich unbewußt borgebe; wie dies auch bon funpathetischen Ruren gilt. Der mahre Grund bon dem Allen ift, daß hier der Bille in feiner Urfpringlichfeit, als Ding an fich, wirkfam ift; welches erfordert, dan die Borftellung, als ein bon ihm berfchiedenes Gebiet, ein Setundares, möglichft ausgeschloffen werde. Fattische Belege der Wahrheit, daß bas eigentlich Wirkende beim Magnetifiren der Wille ift und jeder außere Aft nur ein Behitel, findet man in allen neuern und beffern Schriften über den Maquetismus, und es mare eine unnöthige Beitläufigfeit fie bier zu wiederholen: jedoch will ich einen hersetzen, nicht weil er besonders auffallend ift, sondern weil er bon einem auferordentlichen Manne herriihrt und als deffen Zeugniß ein eigenthümliches Intereffe hat: Jean Baul ift es, der in einem Briefe (abgedrudt in "Bahrheit aus Bean Pauls Leben" Bd. 8, G. 120) fagt: "ich habe in einer

<sup>\*\*)</sup> Aber ichen Augiegur selbst, im Nahre 1784, sagt: "Lorsque van vare mugneties le malade, votre but était de l'endormir, et vous y avez réussi par le seul acte de votre volonté; c'est de même par un autre acte de volonté que vous le réveillez". (Puységur, Magnet, anim. 2. edit. 1820, Catéchisme magnétique p. 150—171.)

299

großen Gesellschaft eine Frau bon R. durch bloges festwollen = des |94 Aublicken, wobon Niemand mußte, zwei Dal beinahe in Schlaf gebracht, und borber zu Bergklopfen, Erbleichen, bis ibr G. belfen mufite." Auch wird heut zu Tage der gewöhnlichen Manipulation oft ein bloges Faffen und Salten ber Sande des Batienten, unter festem Unbliden defielben, mit größtem Erfolge substituirt; eben weil auch diefer außere Aft geeignet ift, den Willen in bestimmter Richtung zu firiren. Diefe ummittelbare Gewalt, welche der Wille auf Andere ausiiben fann, legen aber mehr als Alles die wundervollen Berinde des Berrn Dupotet und feiner Schiller an den Tag. welche derfelbe, in Paris, sogar öffentlich vornimmt und in denen er, durch feinen blogen, mit wenigen Bebarden unterfriiten Willen, die fremde Perfon nach Belieben lentt und bestimmt, ja, sie zu den unerhörteiten Kontorfionen awingt. Einen hirzen Bericht darüber ertheilt ein anscheinend durchaus ehrlich abgefaßtes Schriftchen: "Erfter Blid in die Bunderwelt des Diagnetismus", von Karl Scholl, 1853\*).

Mille in her Matur.

Ginen Beleg anderer Art zu der in Rede ftehenden Bahr= heit giebt auch mas in den "Mittheilungen über die Somnam= bule Auguste R. in Dresden", 1843, diefe felbft G. 53 aus= fagt: "3d) befand mich im Salbichlaf; mein Bruder wollte ein ihm befanntes Stud fpielen. 3ch bat ihn, weil mir das Stiid nicht gefalle, es nicht zu fpielen. Er verfuchte es bennoch, und fo brachte ich es durch meinen entgegenftreben= den festen Willen fo weit, daß er mit aller Anftrengung fich auf das Stiid nicht mehr befinnen fonnte." - Den hochften Alimax aber erreicht die Gache, wenn dieje unmittelbare Bewalt des Willens fich jogar auf lebloje Körper erftreckt. Go unglaublich Dies scheint, fo liegen dennoch zwei, bon gang verschiedenen Seiten tommende Berichte darüber vor. Ramlich in dem foeben genannten Buche wird, G. 115, 116 und 318, mit Anführung der Zeugen, ergahlt, daß diefe Commain= bule die Nadel des Rompasses ein Mal um 70, ein ander Mal um 40, und gwar mit viermaliger Wiederholung bes Erperiments, ohne allen Gebrauch der Sande, burch ihren blogen Billen, mittelft Fixirung des Blide auf die Radel, abgelentt hat. - Codann berichtet, aus der Englischen Beit= idrift Brittania, Galignani's Messenger bom 23. Ottbr. 1851, daß die Comnambule Brudence Bernard aus Baris. in einer öffentlichen Situng in London, die Radel eines Rom-

Im Journal du Magnétisme, ed. Dupotet, vom 25. August 1856, in ber Recension einer Schrift de la Catalepsie, memoire couronne, 1856, 40, fagt ber Recenfent Morin: "La plupart des caractères, qui distinguent la catalepsie, peuvent être obtenus artificiellement et sans danger sur les sujets magnétiques, et c'est même là une des expériences les plus ordinaires des séances magnétiques."

Rufat jur 3. Auflage.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1854 babe ich bas Gliid gehabt, bie aukerorbentlichen Leiftungen biefer Art bes Berrn Regaggoni aus Bergamo bier ju febn, in benen bie unmittelbare, alfo magifche Gemalt feines Billens über Andere unverfennbar war, und beren Aechtheit Reinem smeifelhaft bleiben tonnte, als eiman Dem, welchem bie Ratur alle Fähigfeit gur Auffaffung pathologifder Buftanbe ganglich verfagt batte: bergleichen Gubiette giebt es jeboch: man muß aus ihnen Juriften. Beiftliche, Raufleute ober Golbaten machen; nur um bes Simmels willen teine Merate: benn ber Erfolg murbe morberifch fenn, fintemal in ber Mebicin bie Diganofe bie Sauptfache ift. - Geine mit ibm in Rapport ftebenbe Comnambule tonnte er beliebig in pollftanbige Ratalepfie verfeten, ja, er tonnte burch feinen bloken Billen, ohne Geftus. wenn fie ging und er binter ibr ftanb, fie rudlings niebermerfen. Er tonnte fie lahmen, in Starrframpf verfegen, mit erweiterten Bupillen, völliger Unempfinblichfeit, und ben unverfennbarften Beichen eines völlig tataleptifden Buftanbes. Gine Dame aus bem Bublito ließ er Rlavier fpielen, und bann, 15 Schritte binter ihr ftebend, labmte er fie, burch Billen mit Geftus, fo, bag fie nicht weiter fpielen tonnte. Dann ftellte er fie gegen eine Gaule und gauberte fie feft, baf fie nicht vom Ried tonnte, tros ber größten Anftrengung. - Rach meiner Beobachtung find faft alle feine Stude baraus ju erflaren, bag er bas Bebirn vom Rudenmart ifolirt, entweber ganglich, moburch alle fensibeln und motorischen Nerven gelähmt werben und pollige Ratalepfie entsteht; ober bie Lahmung blok bie motorifden Nerven trifft, mo bie Genfibilitat bleibt, alfo ber Ropf fein Bemuftfenn be-

balt, auf einem gang icheintobten Rorper figenb. Gben fo wirtt bie Strydnine: fie lagmt allein bie motorifden Rerven, bis jum völligen Tetanus, ber jum Erftidungstobe führt; bingegen läßt fie bie fenfibeln Rerven, folglich auch bas Bewußtfeyn, unverfehrt. Das Gelbe leiftet Regassoni burd ben magifden Ginfluß feines Billens. Der Augen= blid jener Ifolation ift burd eine gewiffe eigenthumliche Ericuttes rung bes Patienten beutlich fichtbar. Ueber bie Leiftungen Regaggoni's und ihre für Jeben, bem nicht aller Ginn fur bie organische Ratur verfchloffen ift, unvertennbare Nechtheit, empfehle ich eine fleine Franjölische Schrift von L. A. B. Dubourg: "Antoine Regazzoni de Bergame à Francfort sur Mein." Frantfurt, November 1854, 31 Seiten, 80.

posses [95] durch das blosse Hin- und Herdrehen ihres Kopies genüthigt hat, dieser Bewegung zu solgen; wobei Herr Brewster, der Sohn des Physikers, und zwei andere Herre aus dem Kublito die Stelle der Geschwornen vertraten (acted as jurors).

Sehn wir nun alfo ben Willen, welchen ich als das Ding an fich, das allein Reale in allem Dafehn, den Rern der Ratur, aufgestellt habe, bom menichlichen Indibidno aus, im animalischen Magnetismus, und darüber hinaus, Dinge berrichten, welche nach der Raufalverbindung, d. h. dem Gefet des Raturlaufe, nicht zu ertfaren find, ja, diefes Gefets ge= miffermaagen aufheben, und wirkliche actio in distans ausüben, mithin eine übernatürliche, d. i. metaphyfische Berrichaft über die Ratur an den Tag legen; - fo winfte ich nicht, welche thatfachlichere Bestätigung meiner Lehre noch zu berlangen bliebe. Wird doch fogar, in Folge feiner Erfahrungen, ein mit meiner Philosophie ohne Zweifel unbefaunter Dag= netiseur, Graf Saparn, Dabin gebracht, daß er dem Titel jeines Buches, "ein Wort über animalischen Magnetismus, Geelenforper und Lebenseffeng", 1840, als Erlanterung bie deufwirdigen Worte bingufügt: "oder phyfifche Beweife, daß der animalifd,=magnetifche Strom das Element, und der Bille das Princip alles geiftigen und torperlichen Lebens fei." - Der animalifche Magnetismus tritt demnach geradezu ale die prattifche Metaphyfit auf, ale welche ichon Bato bon Berulam, in feiner Rlaffifitation der Wiffenichaften (Instaur. magna L. III.) die Magie bezeichnete: er ift die empirische oder Experimental-Metaphyfif. - Beil ferner im animalischen Magnetismus der Wille als Ding an fich hervortritt, fehn wir das der blogen Ericheinung angehörige principium individuationis (Raum und Zeit) alsbald ver= eitelt: feine die Individuen fondernden Schranken werden durchbrochen: zwischen Magnetiseur und Somnambule find Ranne feine Tremming, Gemeinschaft der Gedanken und Billensbewegungen tritt ein: der Buftand des Sellichne fett über die der blogen Erscheinung angehörenden, durch Raum und Beit bedingten Berhaltniffe, Rahe und Ferne, Gegenwart und Zutunft, hinaus.

In Folge eines folden Thatbestandes hat allmälig, trot jo vielen entgegenstehenden Gründen und Bornrtheilen, die

Meinung fich geltend gemacht, ja, fast zur Bewisheit erhoben, daß der [96] animatische Magnetismus und feine Phanomene identisch find mit einem Theil der ehemaligen Magie, jener beriichtigten geheimen Kunft, von deren Reglität nicht etwan bloß die fie jo hart verfolgenden Christlichen Sahrhunderte. fondern eben fo fehr alle Bolfer der gangen Erde, felbit die wilden nicht ausgeschloffen, alle Zeitalter hindurch überzeugt gewesen sind, und auf deren schädliche Umvendung schon die zwölf Tafeln der Römer\*), die Bücher Mosis und sethst Platons elftes Buch bon den Befeten die Todesftrafe feten. Bie ernftlich es damit, auch in der aufgeflärtesten Römerzeit, unter den Antoninen, genommen wurde, beweift die schone gerichtliche Bertheidigungsrede des Apulejus wider die gegen ihn erhobene und sein Leben bedrobende (oratio de magia, p. 104, Bip.) Anflage der Zauberei, in welcher er allein be= miht ift, den Borwurf von fich abzmvälzen, nicht aber die Moglichkeit der Magie irgend lenguet, vielmehr in eben folche lappische Details eingeht, wie in den Berenprocessen des Mittel= alters zu figuriren pflegen. Bang allein das lettberfloffene Sahrhundert in Europa macht, in Sinficht auf jenen Glauben. eine Ausnahme, und apar in Folge der von Baltagar Beder. Thomasins und einigen Andern, in der anten Absicht, den granfamen Serenprocessen auf immer die Thure zu schließen. behampteten Ummöglichkeit aller Magie. Diese Meinung, bon der Philosophie desselben Jahrhunderts begunftigt, gewann damals die Oberhand, jedoch mur unter den gelehrten und gebildeten Ständen. Das Bolt hat nie aufgehört, an Magie an alauben, jogar nicht in England, deffen gebildete Rlaffen hingegen mit einem sie erniedrigenden Köhlerglauben in Religionsfachen einen unerschütterlichen Thomas= oder Thomasius= Unglauben an alle Thatjachen, welche über die Gejetze von Stok und Gegenstoß, oder Gaure und Alfali, binausgehn, au bereinigen berftehn und es fich nicht von ihrem großen Landsmann gejagt fenn laffen wollen, daß es mehr Dinge im Simmel und auf Erden giebt, als ihre Philosophie fich traumen läft. Ein Zweig der alten Magie hat fich unter dem Bolle sogar offentundig in täglicher Ausübung erhalten, welches er

<sup>\*)</sup> Plin. hist. nat. L. 30, c. 3.

wegen feiner wohlthätigen Absicht durfte, nänlich die fpungthetischen Ruren, an deren Realität wohl taum ju gweifeln ift. Um alltäglichsten ift die sympathetische Rur der Bargen. deren Wirffamfeit bereits der behutfame und empirifche Bafo [97] bon Bernlam aus eigener Erfahrung bestätigt (silva silvarum S. 997): fodann ift das Befprechen der Gefichtsrofe, und amor mit Erfolg, fo häufig, daß es leicht ift, fich davon gu übergengen; ebenfalls das Befprechen des Fiebers gelingt oft u. bal. m.\*) - Daß hiebei das eigentliche Agens nicht die finn= Tojen Borte und Ceremonien, jondern, wie beim Maquetifiren. der Wille des Beilenden ift, bedarf, nach dem oben iber Dag= netismus Befagten, feiner Museinanderfetung. Beisviele fompathetischer Kuren finden die mit denfelben noch Unbefannten in Riejers "Archiv für den thierifchen Magnetisnus", Bb. 5. Seft 3, S. 106; Bd. 8, Seft 3, S. 145; Bd. 9, Seft 2, S. 172, und Vd. 9, Seft 1, S. 128. Auch das Buch des Dr. Most, "über sympathetische Mittel und Kuren", 1842, ift gur borläufigen Befanntichaft mit der Sache brauchbar \*\*). - Alio dieje gwei Thatfachen, animalifcher Magnetismus und sympathetische Kuren, beglaubigen empirisch die Diöglichfeit einer, der phyfifchen entgegengesetzten, magischen Wirfung, welche das verflojjene Jahrhundert jo peremtorijch verworfen hatte, indem es durchaus feine andere als die physische, nach dem begreiflichen Raufalnerus herbeigeführte Wirfung als moglich gelten laffen mollte.

Ein aliidlicher Umftand ift es, daß die in unfern Tagen eingetretene Berichtigung diefer Anficht bon der Argneimiffen= schaft ausgegangen ift; weil diefe zugleich dafür burgt, daß Das Bendel der Meinung nicht wieder einen zu ftarken 3m= puls nach der entgegengesetzten Seite erhalten und wir in den Aberalauben rober Zeiten gurudgeworfen werden tonnten. Much ift es, wie gefagt, nur ein Theil der Magie, beffen Realität durch den animalischen Magnetismus und die fompathetischen Kuren gerettet wird: fie befaßte noch viel mehr, mobou ein großer Theil dem alten Berdammungsurtheil, bis auf Beiteres, unterworfen, oder bahin geftellt bleiben, ein andrer aber, durch feine Analogie mit dem animalifchen Magnetismus, wenigstens als möglich gedacht werden muß. Ramlich der animalische Magnetismus und die immoathetischen Ruren liefern nur wohlthätige, Beilung bezwedende Gin= wirfungen, denen ahnlich, welche in der Geschichte der Magie als Bert ber in Spanien fogenannten Saludadores (Delrio, disq. mag. L. III. P. 2. q. 4. s. 7. - et Bodinus, Mag. daemon: III, 2) auftreten, die aber ebenfalls bas Berdanmungsurtheil der Kirche [98] erfuhren; die Magie hingegen wurde viel öfter in verderblicher Absicht angewandt. Rach der Mualogie ift es jedoch mehr als mahrscheinlich, daß die inmoh= neude Rraft, welche, auf das fremde Individuum unmittelbar wirfend, einen heilfamen Ginfluß auszuliben bermag, wenigftens eben fo mächtig febn wird, nachtheilig und zerftorend auf ihn zu mirfen. Wenn daher irgend ein Theil der alten Magie, außer dem, der fich auf animalischen Magnetismus und finmbathe= tische Ruren gurudführen läßt, Realität hatte; fo mar es ge= wiß Dasjenige, was als Maleficium und Fascinatio be= geichnet wird und gerade ju den meiften Berenproceffen Anlag gab. In dem oben angeführten Buche von Moft findet man auch ein Paar Thatjachen, die entichieden dem maleficio beigugablen find (namlid) S. 40, 41, und Nr. 89, 91 und 97); auch in Kiefers Archib, in der von Bd. 9 bis 12 durch= gehenden Krantengeschichte von Bende Benfen, tommen Falle bor bon übertragenen Krantheiten, befonders auf Sunde, Die daran gestorben find. Daß die fascinatio schon dem Demofritos befannt mar, der fie als Thatfache ju erflaren berfuchte, eriehn wir aus Plutarche symposiacae quaestiones, qu

<sup>\*)</sup> In den Times, 1855, June 12. pag. 10 wird ergablt:

On the voyage to England the ship Simla experienced some heavy weather in the Bay of Biscay, in which the horses suffered severely, and some, including a charger of General Scarlett, became unmanageable. A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot her and to end her misery; when a Russian officer recommended a Cossak prisoner to be sent for, as he was a sjuggler' and could, by charms, cure any malady in a horse. He was sent for, and immediately said he could cure it at once. He was closely watched, but the only thing they could observe him do was to take his sash off and tie a knot in it 3 several times. However the mure, in a few minutes, got on her feet and began to eat heartily, and rapidly recovered. Sufe sur 3 Juffage.

<sup>\*\*)</sup> Schon Plinius giebt im 28. Bud, Rap. 6 bis 17 eine Menge fympathetischer Ruren an. Bufat gur 3. Auflage.

V. 7. 6. Minut man nun diese Erzählungen als mahr an; fo hat man den Schliffel zu dem Berbrechen der Sexerei, deffen eifrige Berfolgung danach doch nicht alles Grundes entbehrt hatte. Wenn fie gleich in ben allermeiften Källen auf Brrthum und Mifibrauch beruht hat; fo biirfen wir doch nicht unfre Borfahren für fo gang berblendet halten, daß fie, jo viele Jahrhunderte hindurch, mit jo graufamer Strenge ein Berbrechen verfolgt hatten, welches gang und gar nicht möglich gewesen ware. And wird uns, bon jenem Befichts= puntt ans, beareiflich, warum, bis auf den hentigen Tag, in allen Ländern, das Bolt gemiffe Krantheitsfälle hartnadia einem maleticio zuschreibt und nicht davon abzubringen ift. Wenn wir min also durch die Fortschritte der Zeit bewogen werden, einen Theil iener verrufenen Runft als nicht jo eitel angufehn, wie das bergangene Jahrhundert annahm; fo ift dennoch nirgends niehr als hier Behutsamfeit nothig, um aus einem Buft von Lug, Trug und Unfinn, beraleichen wir in ben Schriften des Agrippa bon Nettesheim, Wierus, Bodinus, Delrio, Bindefeldt u. a. aufbewahrt finden, die bereinzelten Bahrheiten herausgufifden. Denn Liige und Betrug, überall in der [99] Welt haufig, haben nirgends einen fo freien Spielraum, als da, wo die Gejete der Ratur eingeständlich ber= laffen, ja, für aufgehoben erflart werden. Daher fehn wir, auf der schmalen Bafis des Wenigen, was an der Magie Bahres gewesen febn mag, ein himmelhobes Gebäude der abentenerlichsten Diabreben, der wildeften Fraten, aufgebaut, und in Folge derfelben die blutigften Granfamteiten Jahr= hunderte hindurch ausgeübt; bei welcher Betrachtung die pfinchologische Reflexion über die Empfänglichfeit des menschlichen Butellette für den unglaublichften, ja grangenlofen Unfinn, und die Bereitwilligfeit des menichlichen Bergens, ihn durch Granfauteiten zu befiegeln, die Oberhand gewinnt.

Bas hent zu Tage in Dentickland, bei den Gelehrten, das Urtheil über die Magie modifizirt hat, ist jedoch nicht ganz allein der animalische Magnetismus; sondern jene Aenderung war im tiesern Grunde vorbereitet durch die von Kant hervorgebrachte Umwandlung der Philosophie, welche in diesen wie in andern Stücken einen Kundamentalunterschied zwischen Deutscher und andrer Europäischer Bidung sett. — Um über

alle acheime Sumpathie, oder gar magifche Wirfung, borweg au lachelu, muß man die Welt gar febr, ja, gang und gar begreiflich finden. Das tann man aber nur, wenn man mit überaus flachem Blid in fie hineinschaut, der feine Ahndung dabon gulagt, daß wir in ein Meer bon Rathfeln und Un= begreiflichkeiten berfeutt find und unmittelbar weder die Dinge, noch und felbit, von Grund aus tennen und verftehn. Die Diefer Gefimming entgegengesetzte ift es eben, welche macht, daft jaft alle große Männer, unabhängig bon Zeit und Ration, einen gewissen Anstrich von Aberglauben verrathen haben. Benn unfere natürliche Erfenntnisweise eine folche mare, welche uns die Dinge an fich, und folglich auch die absolut mahren Berhaltniffe und Begiehungen der Dinge, unmittelbar iberlieferte; dann waren wir allerdings berechtigt, alles Bor= berwijfett des Rünftigen, alle Erscheinungen Abwesender, oder Sterbender, oder gar Geftorbener und alle magische Gin= mirfung a priori und folglich unbedingt zu berwerfen. Wenn aber, wie Kant fehrt, mas wir ertennen blofe Ericheinungen find, deren Formen und Gefete fich nicht auf die Dinge an fich felbit erftreden; fo ift eine folche Berwerfung [100] offenbar porcilia, da fie fich auf Gesetze ftitt, deren Apriorität fie gerade auf Erscheinungen beschränkt, hingegen die Dinge an fich, ju benen auch unfer eigenes inneres Gelbft gehören muß, bon ihnen unberührt läßt. Eben diefe aber fonnen Berhaltniffe zu une haben, aus denen die genannten Borgange entiprangen, über welche demnach die Entscheidung a posteriori abzumarten, nicht ihr vorzugreifen ift. Daß Eng= länder und Frangosen bei der Berwerfung a priori folcher Borgange hartnäckig berharren, beruht im Grunde darauf, daß fie im Bejeutlichen noch der Lodischen Philosophie unterthan find, welcher zufolge wir, blog nach Abzug der Ginnesem= pfindung, die Dinge an fich erkennen: demgemäß werden dann die Gefete der materiellen Welt für unbedingte gehalten und tein andrer, ale influxus physicus gelten gelaffen. Sie glauben demnach zwar an eine Physit, aber an teine Detaphyfit, und ftatuiren demgemäß teine andere, als die fogenaunte "Natirliche Magie", welcher Ausdruck die selbe contradictio in adjecto enthält, wie "übernatürsiche Physik", jedoch ungahlige Mal im Ernft gebraucht ift, letterer hin=

gegen nur ein Mal, im Schers, von Lichtenberg. Das Bolt hingegen, mit feinem ftets bereiten Glauben an übernatürliche Ginfliffe überhaupt, fpricht darin auf feine Beife die, wenn auch nur gefühlte, Ueberzeingung aus, bag was wir mahrnehmen und auffaffen bloge Ericheinungen find, feine Dinge an fich. Daß Dies nicht zu viel gefagt fet, mag bier eine Stelle ans Rauts "Grundlegung gur Metaphyfit der Gitten" belegen: "Es ift eine Bemertung, welche anguftellen eben fein fubtiles Rachdenten erfordern wird, fondern bon der man annehmen taum, daß fie wohl der gemeinfte Berftand, ob war, nach feiner Art, durch eine dunkte Unterscheidung der Urtheilstraft, die er Gefiihl neunt, machen mag: daß alle Borftellungen, die uns ohne unfere Willführ tommen (wie die der Ginne), uns die Gegenstände nicht anders ju erfennen geben, ale fie une affigiren, mobei mas fie an fich fenn mogen une unbefannt bleibt; mithin daß, was dieje Art Borftellungen betrifft, wir dadurch, auch bei der augeftrengteften Aufmertfamteit und Deutlichfeit, die der Berftand nur immer hingufügen mag, doch bloß gur Erfenntniß der Er= icheinungen, niemals der Dinge an fid jelbft gelangen tonnen. Cobald diejer Unterschied ein Dal gemacht ift, fo folgt bon [101] felbit, daß man hinter den Erscheinungen boch noch etwas Anderes, was nicht Erfcheinung ift, nämlich die Dinge au fich, einräumen und aunehmen miffe." (3. Auf-Inge G. 105.)

Wenn man D. Tiebemauns Geichichte der Magie, unter dem Titel disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarum origo, Mard. 1787, eine von der Göttinger Gotetät getröute Preisschritt, lieft; so erfannt man über die Beharctichkeit, mit welcher, so vielen Miskingens ungeachtet, überall und siederzeit die Meuschheit den Gedanken der Magie versolgt hat, und wird darans schließen, daß er einen tiefen Grund, wenigstens in der Natur des Menschen, wenn nicht der Dinge überhaupt, haben müsse, uicht aber eine willkisperind ersonnene Grille sehn könne. Obgleich die Ocsinition der Magie bei den Schritiseltern darüber verschieden aussälle; so ist doch der Grundgedaufe dadei niegends zu verlennen. Nämtich zu allen Zeiten und in allen Ländern hat man die Meinung gehegt, daß außer der regelrechten Art, Beränz

derungen in der Welt hervorzubringen, mittelft des Kaufalnerns der Körper, es noch eine andre, bon jener gang ber= schiedene Art geben muffe, die gar nicht auf dem Raufalnerus bernhe; daher auch ihre Mittel offenbar abfurd erschienen, wenn man fie im Sinn jener erften Art auffaßte, indem die Unangemeisenheit der angewandten Urjache zur beabsichtigten Wirfung in die Angen fiel und der Raufalnerus zwischen beiden unmöglich mar. Allein die dabei gemachte Borans= setmug war, daß es außer der äußern, den nexum physicum begründenden Berbindung zwischen den Erscheinungen Diefer Welt, noch eine andere, durch das Wefen an fich aller Dinge gehende, geben miiffe, gleichsam eine unterirdische Berbindung, vermöge welcher, bon einem Bunkt der Erscheinung aus, un= mittelbar auf jeden andern gewirkt werden konne, durch einen nexum metaphysicum; daß denmad ein Wirten auf die Dinge bon innen, ftatt des gewöhnlichen bon außen, ein Wirfen der Erscheinung auf die Erscheinung, vermöge des Wefens an fid, welches in allen Erscheinungen Gines und daffelbe ift. möglich sehn muffe; daß, wie wir taufal als natura naturata wirten, wir auch wohl eines Wirtens als natura naturans fahig fenn und für den Angenblick den Mitrotosmos als Matrotosmos geltend maden founten; daß die Scheidemande der Individuation und Conderung, fo feft fie [102] anch feien, doch gelegentlich eine Kommunitation, gleichsam hinter den Ruliffen. oder wie ein heimliches Spielen unterm Tifch, gulaffen konnten; und daß, wie es, im fomnambulen Bellfehn, eine Aufhebung der individuellen Ifolation der Erkenntnift giebt, es auch eine Aufhebung der individuellen Ifolation des Billens geben könne. Ein folder Gedaute kann nicht empirisch entflanden, noch kann die Bestätigung durch Erfahrung es fenn. die ihn, alle Zeiten bindurch, in allen Ländern erhalten bat: denn in den allermeisten Fällen mußte die Erfahrung ihm geradezu entgegen ausfallen. 3ch bin daher der Meinung, daß der Ursprung dieses, in der gangen Menschheit so allgemeinen, ja, jo vieler entgegenstehender Erfahrung und dem gemeinen Menschenverstande zum Trot, unbertilgbaren Gedantens fehr tief an suchen ift, nämlich in dem innern Gefühl der Allmacht des Willens an fich, jenes Willens, welcher das innere Wefen der Meuschen und zugleich der ganzen Ratur ift, und in der sich daran knüpsenden Voraussetzung, daß jene Milmacht wohl ein Mal, auf irgend eine Weise, auch vom Individuo aus geltend genacht werden tönnte. Man war nicht fähig zu untersuchen und zu soudern, was jenem Willen als Ting an sich und voss ihm in seiner einzelnen Erscheinung möglich sehn möchte; soudern nahm ohne weiteres au, er bermöge, unter gewissen Unisänden, die Schrauke der Individuation zu burchbrechen: denn jenes Gestilft widerstreche beharrlich der don der Ersahrung ausgedrungenen Ersenutniß, daß

"Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen, Der über allen meinen Kräften thront, Er fann nach Außen nichts bewegen."

Dem dargelegten Grundgedanken gemäß finden wir, daß bei allen Berjuchen zur Magie das angewandte phyfifche Mittel immer nur als Behitel eines Metaphyfifchen genommen murde; indem es fonft offenbar tein Berhaltuig gur beabsich= tigten Birfung haben founte; bergleichen maren fremde Borte, fymbolifche Sandlungen, gezeichnete Figuren, Bachsbilder u. dal. m. Und jenem uriprünglichen Gefühle gemäß fehn wir, daß das von foldem Bebitel Betragene gulett immer ein Alt des Billens mar, den man daran fnipfte. Der fehr natürliche Anlag hiezu mar, daß man in den Bewegungen des eigenen Leibes jeden [103] Angenblid einen völlig unerffarlichen, aljo offenbar metaphyfifchen Ginfluß des Willens gewahr wurde: follte diefer, dachte man, fich nicht auch auf andere Rörper erftreden tonnen? Siegu den Weg gu finden, die 3folation, in welcher ber Wille fich in jedem Individuo befindet, aufzuheben, eine Bergrößerung der unmittelbaren Billensfphare über den eigenen Leib des Wollenden hinaus ju gewinnen, - das war die Aufgabe der Magie.

Jedoch sehste viel, daß dieser Grundgedanke, aus dem eigentlich die Magie entsprungen zu sehn scheint, sosot ins deutsiche Bewußtschu übergegangen und in abstracto erkant worden märe, und die Magie sogleich sich selbst verstanden hätte. Aur dei einigen denkenden und gesehrten Schriftiellern früherer Jahrhunderte sinden wir, wie ich bald durch Anstihrungen belegen werde, den deutsichen Gedanken, daß im Willen selbst die magische Kraft liege und daß die aben-

tenerlichen Zeichen und Alte, nebft den fie begleitenden finn= lofen Borten, welche für Befchworungs= und Binde-Mittel ber Dämonen galten, bloke Behitel und Fixirungsmittel bes Millens feien, modurch der Willensaft, der magifch mirken foll, aufhört ein bloker Wunsch zu senn und zur That wird. cin Corpus erhalt (wie Baraceljus fagt), auch gewissermaafen Die ausdrückliche Erklärung des individuellen Willens abge= geben wird, daß er jett fich als allgemeiner, als Wille an fich, geltend macht. Denn bei jedem magischen Aft, fpmpa= thetiicher Rur, oder was es fei, ift die außere Sandlung (das Bindemittel) eben Das, mas beim Magnetifiren bas Streichen ift, also eigentlich nicht das Wesentliche, sondern das Behitel, Das, wodurch der Wille, der allein das eigentliche Agens ift, jeine Richtung und Fixation in der Korperwelt erhalt und iibertritt in die Realität; daber ift es, in der Regel, unerläß= lich. - Bei den übrigen Schriftstellern jener Zeiten fteht, ienem Grundgedanken der Magie entsprechend, blok der Zweck fest, nach Willführ eine absolute Berrschaft über die Natur ausznüben. Aber zu dem Gedanten, daß folde eine un= mittelbare fenn miiffe, konnten fie fich nicht erheben, sondern dachten fie durchaus als eine mittelbare. Denn überall hatten die Landesreligionen die Natur unter die Serrichaft von Göttern und Damonen gestellt. Diese nun seinem Willen gemäß zu lenten, an seinem Dienst zu bewegen, ja, zu zwingen, ward das Streben des Magifers, und [104] ihnen fchrieb er zu, was ibut etwan gelingen mochte: gerade fo wie Mesmer Anfangs den Erfolg feines Magnetifirens den Magnetftaben qu= fdrieb, die er in den Sanden hielt, fratt feinem Willen, der das mahre Ngens mar. So murde die Sache bei allen poly= theistischen Volkern genommen und so verstehn auch Plotinos\*) und besonders Samblichos die Magie, also als Theurgie: welchen Ausdruck zuerst Porphyrius gebraucht hat. Dieser Auslegung war der Bolytheismus, diefe gottliche Ariftofratie, günftig, indem er die Herrschaft über die verschiedenen Kräfte der Natur an eben jo viele Gotter und Damonen vertheilt

<sup>\*)</sup> Plotinos verrāth hie und ba eine richtigere Sinsicht, 3. B. Enn. II. lib. III. c. 7. — Enn. IV. lib. III. c. 12. — et lib. IV. c. 40. 43. — et lib. IX. c. 3.

hatte, welche, wenigstens größten Theils, nur personifizirte Raturfrafte maren, und bon welchen der Magifer bald Diefen, bald jenen für fich gewann, oder fich dienfibar machte. Allein in der göttlichen Monarchie, wo die gange Ratur einem Gin= gigen gehorfamt, mare es ein ju bermegener Bedante gemefen, mit diefem ein Privatbundnig ichliefen, oder gar eine Berrichaft über ihn ausiben zu wollen. Daher ftand, wo Juden= thum, Chriftenthum oder Islam herrichte, jener Auslegung die Allmacht des alleinigen Gottes im Wege, an welche der Magiter fich nicht magen tounte. Da blieb ihm dann nichts übrig, als seine Buflucht gum Teufel gu nehmen, mit welchem Rebellen, oder mohl gar munittelbarem Defcendenten Ahrimans, dem doch noch immer einige Macht über die Ratur guftand, er nun ein Bundniß ichloß, und dadurch fich feiner Bulfe ber= ficherte: Dies mar die "schwarze Magie". Ihr Gegenfats, Die weiße, war dies dadurch, daß der Banberer fich nicht mit dem Teufel befreundete; fondern die Erlaubnif, oder gar Mitwir= fung des alleinigen Gottes felbft, jur Erbittung der Engel, nachfuchte, öfter aber durch Rennung der felteneren, hebraifchen Ramen und Titel deffelben, wie Adonai u. dal., die Teufel beranrief und jum Behorfam zwang, ohne feinerfeits ihnen etwas zu versprechen: Bollengwang\*). - Alle dieje blogen Anslegungen und [105] Gintleidungen der Cache murden aber fo gang für das Weien derfelben und für objettive Borgange genommen, daß alle die Schriftfteller, welche die Magic nicht aus eigener Praxis, fondern nur aus zweiter Sand fennen, wie Bodinus, Delrio, Bindsfeldt u. f. w., das Wejen derfelben dabin bestimmen, daß fie ein Wirfen, nicht durch Raturfrafte, noch auf natürlichem Bege, fondern durch Bulfe des Tenfels jei. Dies war und blieb auch überall die geltende allgemeine Meinung, örtlich nach den Landesreligionen modi= figirt: fie auch war die Grundlage der Gefete gegen Zauberei und der Herenprozejfe: ebenfalls waren, in der Regel, gegen fie die Bestreitungen der Möglichteit der Magie gerichtet. Gine folde objettive Auffaffung und Auslegung der Gache mußte aber nothwendig eintreten, ichon wegen des entichiedenen

Reglismus, welcher, wie im Alterthum, jo auch im Mittel= alter, in Europa durchans herrschte und erft durch Rartefins erichittert wurde. Bis dahin hatte der Mensch noch nicht gelernt, die Spetulation auf die geheimnifvollen Tiefen feines cigenen Innern zu richten; sondern er suchte Alles außer sich. Und gar den Willen, den er in fich felbst fand, zum Herrn der Natur zu machen, war ein fo fühner Gedante, daß man davor erichroden wäre: also machte man ihn zum Herrn über die fingirten Wesen, denen der herrschende Aberglanbe Macht über die Ratur eingeräumt hatte, um ihn fo, wenigstens mittelbar zum Herrn der Natur zu machen. Uebrigens find Danionen und Götter jeder Art doch immer Sproftafen, mittelft welcher die Glänbigen jeder Farbe und Gette fich das Metaphylifche, das hinter der Ratur Liegende, ihr Da= jenn und Beftand Ertheilende und daher fie Beherrichende fahlich machen. Wenn also gesagt wird, die Magie wirke durch Sülfe der Damonen; fo ift der diefem Gedanken gu Grunde liegende Sinn doch noch immer, daß fie ein Wirken, nicht auf phyfischem, fondern auf metaphhlischem Wege. nicht natürliches, soudern übernatürliches Wirfen fei. Er= kennen wir nun aber in dem wenigen Thatfächlichen, welches für die Realität der Magie spricht, nämlich animalischer Magnetismus und sympathetische Kuren, nichts Anderes, als ein unmittelbares Wirten des Willens, der hier außerhalb des wollenden Individuums, wie fouft nur innerhalb, feine unmittelbare Rraft äußert; und fehn wir, wie ich bald zeigen und durch entscheidende mizweidentige [106] Auführungen belegen werde, die in die alte Magie tiefer Gingeweihten alle Bir= lungen derfelben allein aus dem Willen des Zaubernden berleiten: - fo ift dies allerdings ein ftarter empirischer Beleg meiner Lehre, daß das Metaphyfifche überhaupt, das allein noch außerhalb der Borstellung Borhandene, das Ding an sich der Welt, nichts Anderes ift, als Das, was wir in uns als Willen erkennen.

Wenn nun jene Magifer die numittesbare Herrschaft, die der Wille bisweisen über die Natur ausüben mag, sich als eine bloß mittelbare, durch Hilfe der Dännonen, dachten; so tonnte dies kein Hinderniß ihres Wirkens sehn, wenn und wo überhaupt ein solches Statt gefunden haben mag. Denn eben

<sup>\*)</sup> Delrio disq. mag. L. II, q. 2. — Agrippa a Nettesheym, de vanit. scient. c. 45.

weil in Dingen diefer Art der Wille an fich, in seiner Ur= ipriinglichteit und daher gefondert von der Borftellung thatig ift; fo tonnen faliche Begriffe des Intelletts fein Wirfen nicht vereiteln, foudern Theorie und Praxis liegen bier gar weit auseinauder: Die Falichheit jener fieht diefer nicht im Bege, und die richtige Theorie befähigt nicht gur Praxis. Mesmer fdrieb Aufangs fein Wirten den Magnetfraben gu, Die er in ben Sanden hielt, und erflarte nachher die Wunder des ani= malifden Magnetismus nach einer materialififden Theorie, bon einem feinen Mues durchdringenden Fluidum, wirtte aber nichtsdestoweniger mit erstaunlicher Macht. 3ch habe einen Gutsbefiger gefaunt, deffen Bauern von Alters ber gewohnt waren, daß ihre Fieberanfälle durch Befprechen des gnadigen herrn vertrieben wurden: obgleich er nun von der llumig= lichteit aller Dinge diefer Art fich überzeugt hielt, that er, aus Butmithigfeit, nach bertonnulicher Beife, den Bauern ihren Billen, und oft mit günftigem Erfolg, den er dann dem feften Butrauen der Banern guidrieb, ohne zu erwägen, daß ein foldes auch die oft gang unnübe Arzuei vieler vertrauenspollen Kranten erfolgreich machen müßte.

Bar um beschriebener Maafen die Theurgie und Damono= magie bloge Anslegung und Ginfleidung der Gadje, bloge Schaale, bei der jedoch die meiften ftehn blieben; fo hat es bennoch nicht an Leuten geschlt, die, ins Junere blidend, febr mohl erfannten, daß was bei etwanigen magifchen Ginfliffen wirfte, durchaus nichts Anderes war, als der Bille. Diefe Diefersehenden haben wir aber nicht zu fuchen bei Denen, die [107] zur Magie fremd, ja feindlich hingutraten, und gerade von Diefen find die meiften Bucher über diefelbe: ce find lente, welche die Magie blof aus den Gerichtsfälen und Beugenperhören fennen, daher blog die Aufenfeite derfelben beschreiben, ja, die eigentlichen Proceduren dabei, wo folche ihnen etwan burch Geffandniffe befannt geworden, behutsam verschweigen, um bas entjetliche Lafter der Zauberei nicht zu verbreiten: ber Art find Bodinus, Delrio, Bindsfeldt u. a. m. Singegen find es die Philosophen und Raturforicher jener Zeiten bes herrichenden Aberglaubens, bei denen wir über das eigentliche Befen der Sache Aufichtuffe zu fuchen haben. Aus ihren Musiagen aber geht auf das Deutlichfte herbor, daß bei ber

Magie, gang fo wie beim animalischen Magnetismus, das eigentliche Agens nichts Anderes, als der Bille ift. Dies an belegen ning ich einige Citate beibringen. Schon Roger Bato, im 13. Jahrhundert, jagt: ". . . . Quod si ulterius aliqua anima maligna cogitat fortiter de infectione alterius, atque ardenter desideret et certitudinaliter intendat, atque vehementer consideret se posse nocere, non est dubium quin natura obediet cogitationibus animae." (S. Rogeri Bacon Opus Majus, Londini 1733, pag. 252.) Befonders aber ift es Theophraftus Paracelfus. welcher iber das innere Wefen der Magie nicht Aufschlüffe giebt, als wohl irgend ein Anderer und fogar fich nicht fcheut, Die Broceduren dabei genau zu beschreiben, namentlich, (nach der Strafburger Ausg. feiner Schriften in zwei Roliobanden, 1603) Bd. 1, S. 91, 353 ff. und 789. — Bd. 2, S. 362, 496. — Er jagt Bo. 1, G. 19: "Merten bon machfernen Bilbern ein foldbes: fo ich in meinem Willen Weindschaft trage gegen einen Andern; fo muß die Feindschaft vollbracht werden durch ein medium, d. i. ein corpus. Also ift es möglich, daß mein Beift, ohne meines Leibes Bille durch mein Schwerdt, einen Andern fteche oder verwunde, durch mein inbrunftiges Begehren. Alfo ift auch möglich, daß ich durch meinen Billen den Geift meines Biderfachers bringe in das Bild und ihn dann frimme, lahme, nach meinem Gefallen. - 3hr follt wiffen, daß die Wirfung des Willens ein großer Puntt ift in der Arquei. Denn Giner, der ihm felbft nichts gutes gount und ihn felber hafit, ifts moglich, daß Das, jo er ihm felber flucht, antommt. Denn Fluchen tommit aus Berhängung des Beiftes. Bit alfo möglich, daß die Bilder verflucht werden in Krantheiten u. f. w. - - Gine folde Wirkung gefchieht auch im Bieh, und darin viel leichter als im Menschen; denn des Menschen Beift wehrt fich mehr als der des Biehs."

S. 375: "Darans denn solgt, daß ein Bild dem Andern [108] zaubert: nicht aus der Kraft der Karaftere, oder dergleichen, durch Jungfrauenwachs; sondern die Imagination überwindet seine eigene Konstellation, daß sie ein Wittel wird zu vollenden seinenes Himmels Willen, d. i. seines Menschen."

6. 334: "Alles Imaginiren des Menschen fommt aus dem herzen: das herz ist die Sonne im Mitrosomo. Und

alles Imaginiren des Menschen aus der fleinen Conne Diftoformi geht in die Conne der großen Welt, in das Berg Matrotosmi. Co ift die Smaginatio Mifrotosmi ein Caamen, welcher materialisch wird u. j. w."

S. 364: "Ench ift genngiam miffend, was die frrenge Imagination thut, welche ein Anfang ift aller magiichen Werte."

6. 789: "Mjo auch mein Gedante ift Bujehn auf einen 3wed. Run dari ich das Auge nicht dabin tehren mit meinen Sanden; fondern meine Smagination tehrt daffelbe wohin ich begehre. Mjo auch vour Gehu zu verstehn ist: ich begehre, fete mir vor, alfo bewegt fich mein Leib; und je fester mein Gedanke ift, je fester ift daß ich lauf. Alfo allein Smaginatio ift eine Bewegerin meines Laufs."

S. 837: "Imaginatio, die wider mich gebraucht wird, mag aljo fireng gebraucht werden, daß ich durch eines Andern

Imaginatio mag getödtet werden."

Bo. 2. S. 274: "Die Imagination ift aus der Luft und Begierde: Die Luft giebt Reid, Sag: Denn fie geichehn nicht, du habejt denn Luft dagn. Go du min Luft haft, fo folget auf das der Imagination Wert. Dieje Luft muß fenn to ichnell, begierig, behend, wie die einer Frau die ichwanger ift u. f. w. - Ein gemeiner Much wird gemeiniglich wahr: warum? er gebet von Bergen; und in dem Bon Bergen geben liegt und gebiert fich ber Caame. Aljo auch Bater und Mutter-Mlide gehn alfo vom Bergen. Der armen Lente Aluch ift auch Imaginatio u. f. w. Der Gejangenen Gluch, auch nur Imaginatio, geht von Bergen. - - Allio anch, jo Giner durch feine Imaginatio Ginen erstechen will, erlähmen u. j. w., fo muß er das Ding und Infirmment erft in fich attrabiren, dann mag er's imprimiren: denn was hincinfonunt, mag auch wieder hinausgehn, durch die Gedanten, als ob es mit Sanden geschähe. — Die Frauen [109] übertreffen in foldem Junginiren die Männer: - - benn fie find hitsiger in der Rache."

S. 298: "Die Magita ift eine große verborgene Weisheit; jo die Bernunft eine öffentliche große Thorheit ift. - -Wegen den Zauber ichnist fein Sarnifd; benn er verlett den inwendigen Denichen, den Geift des Lebens. - - - Etliche Banberer machen ein Bild in Geftalt eines Menichen, den fie mehnen, und ichlagen einen Nagel in beffen Auffohle: ber Menich ift unfichtbar getroffen und lahm, bis der Ragel herausgezogen."

3. 307: "Das follen wir wiffen, daß wir, allein durch den Glauben und unfre fraftige Imagination, eines jeglichen Menichen Geift in ein Bild mogen bringen. - - Man bedarf feiner Beichwörung, und die Ceremonien, Cirfelmachen, Randwert, Sigilla u. f. w. find lauter Affenipiel und Berführung. - Homunculi und Bilder werden gemacht u. f. w. - - in diesen werden vollbracht alle Operationen, Rrafte und Wille des Meniden. - - - Es ift ein großes Ding um des Menschen Gemuth, daß es Riemand moglich ift auszusprechen: wie Gott selbst ewig und unvergänglich ift. alio and das Gemith des Menichen. Wenn wir Menichen unier Gemith recht erfennten, jo ware uns nichts unmöglich auf Erden. - - Die perfette Imagination, die bon den astris fommt, entipringt in dem Gemüth."

S. 513: "Junaginatio wird fonfirmirt und vollendet durch den Glauben, daß es mahrhaftig geschehe: denn jeder Zweifel bricht das Wert. Glanbe joll die Imagination bestätigen, denn Glaube beschleufit den Billen. - - - Dag aber der Menich nicht allemal perfett imaginirt, perfett glaubt, das macht, daß die Klünfte ungewiß heißen miffen, fo boch gewiß und gang wohl fenn mogen." - Bur Erlanterung biejes letten Sates fann eine Stelle des Campanella, im Buche de sensu rerum et magia, dienen: Efficiunt alii ne homo possit futuere, si tantum credat: non enim potest facere quod non credit posse facere. (L. IV, c. 18.)

Im felben Ginne fpricht Agrippa v. Rettesheim, de occulta philosophia Lib. I, c. 66: "Non minus subjicitur corpus alieno animo, quam alieno corpori"; und c. 67: "Quidquid dictat animus fortissime odientis habet efficaciam nocendi et destruendi; similiter [110] in ceteris, quae affectat animus fortissimo desiderio. Omnia enim quae tune agit et dictat ex characteribus, figuris, verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia appetitum animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes, tum ab anima laborantis in illa hora, quando ipsam appetitus ejusmodi maxime invadit, tum ab influxu coelesti animum tunc taliter movente." - c. 68: "Inest hominum animis virtus quaedam immutandi et ligandi res et homines ad id quod desiderat, et omnes res obediunt illi, quando fertur in magnum excessum alicujus passionis, vel virtutis, in tantum, ut superet eos, quos ligat. Radix ejusmodi ligationis ipsa est affectio animae vehemens et exterminata."

Desgleichen Jul. Caes. Vanninus, de admir. naturae arcan. L. IV. dial. 5. S. 434: "Vehementem imaginationem, cui spiritus et sanguis obediunt, rem mente conceptam realiter efficere, non solum intra, sed et extra."\*)

Chenjo redet Joh. Bapt. van Helmout, der sehr bemüht ist, dem Giusluß des Tentels bei der Magie möglichst viel abzudingen, um es dem Willen beizullegen. Uns der großen Sammlung seiner Werte, Ortus medicinae, bringe ich einige Stellen bei, unter Ansührung der einzelnen Schriften:

Recepta injecta. S. 12. Quum hostis naturae (diabolus) ipsam applicationem complere ex se nequeat, suscitat ideam fortis desiderii et odii in saga, ut, nutuatis istis mentalibus et liberis mediis, transferat suum velle per quod quodque afficere intendit\*\*). Quorsum

imprimis etiam execrationes, cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrofis praescribit. — §. 13. Quippe desiderium istud, ut est passio imaginantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanem, sed executivam atque incantamenti motivam. — §. 19. prout jam demonstravi, quod vis incantamenti potissima pendeat ab idea naturali sagae.

De injectis materialibus. §. 15. Saga, per ens naturale, imaginativè format ideam liberam, naturalem et nocuam. — — Sagae operantur virtute naturali. — — Homo etiam dimittit medium aliud executivum, emanativum et mandativum ad incantandum hominem; quod medium est Idea fortis desiderii. Est nempe desiderio inseparabile ferri circa optata.

De sympatheticis mediis. §.2. Ideae scilicet [111] desiderii, per modum influentarium coelestium, jaciuntur in proprium objectum, utcunque localiter remotum. Diriguntur nempe a desiderio objectum sibi specificante.

De magnetica vulnerum curatione. §. 76. Igitur in sanguine est quaedam potestas exstatica, quae, si quando ardenti desiderio excita fuerit, etiam ad absens aliquod objectum, exterioris hominis spiritu deducenda sit: ea autem potestas in exteriori homine latet, velut in potentia; nec ducitur ad actum, nisi excitetur, accensa imaginatione ferventi desiderio, vel arte aliqua pari. - §. 98. Anima, prorsum spiritus, nequaquam posset spiritum vitalem (corporeum equidem), multo minus carnem et ossa movere aut concitare, nisi vis illi quaepiam naturalis, magica tamen et spiritualis, ex anima in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacto obediret spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et deinceps corpus movendo foret? At extemplo contra hanc magicam motricem objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque hospitium naturale, idcirco hanc etsi magam vocitemus, tantum erit nominis detorsio et abusus, siquidem vera et superstitiosa magica non ex anima basin desumit; cum eadem haec nil quidquam valeat, extra corpus suum movere, alterare aut ciere. Respondeo, vim et magicam illam

<sup>\*)</sup> Ibid. pag. 440: addunt Avicennae dictum: ,,ad validam alicujus imaginationem cadit camelus." 1bid., p. 478, rebet er vom Restelstechten, fascinatio ne quis cum muliere coeat, und sagt: Equidem in Germania complures allocutus sum vulgari cognomento Necromantistas, qui ingenue confessi sunt, se firme satis credere, meras fabulas esse opiniones, quae de daemonibus vulgo circumferuntur, aliquid tamen ipsos operari, vel vi herbarum commovendo phantaslam, vel vi imaginationis et fidei vehementissimae, quam ipsorum nugacissimis confictis excantationibus adhibent ignarae mulieres, quibus persuadent, recitatis magna cum devotione aliquibus preculis, statim effici fascinum, quare credulae ex intimo cordis effundunt excantationes, atque ita, non vi verborum, neque caracterum, ut ipsae existimant, sed spiritibus (sc. vitalibus et animalibus), fascini inferendi percupidis exsufflatis proximos effascinant. Hinc fit, ut ipsi Necromantici, in causa propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil unquam mirabile praestiterint: carent enim fide, quae cuncta Bufat gur 3. Auflage. operatur.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der Teufel hat fie's zwar gesehrt; Allein ber Teufel taun's nicht machen." Fauft S. 121. Rufats zur S. Austage.

naturalem animae, quae extra se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscuram in homine, velut obdormire (post praevaricationem), excitationisque indigam: quae cadem, utut somnolenta, ac velut ebria, alioqui sit in nobis quotidie: sufficit tamen ad obeunda munia in corpore suo: dormit itaque scientia et potestas magica, et solo nutu actrix in homine. - §. 102. Satan itaque vim magicam hanc excitat (secus dormientem et scientia exterioris hominis impeditam) in suis mancipiis, et inservit eadem illis, ensis vice in manu potentis, id est sagae. Nec alind prorsus Satan ad homicidium affert, praeter excitationem dictae potestatis somnolentae. -§. 106. Saga in stabulo absente occidit equum: virtus quaedam naturalis a spiritu sagae, et non a Satana, derivatur, quae opprimat vel strangulet spiritum vitalem equi. - §. 139. Spiritus voco magnetismi patronos, non qui ex coelo demittuntur, multoque minus de infernalibus sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso homine, sicut ex silice ignis: ex voluntate hominis nempe [112] aliquantillum spiritus vitalis influentis desumitur, et id ipsum assumit idealem entitatem, tanquam formam ad complementum. Qua nacta perfectione, spiritus mediam sortem inter corpora et non corpora assumit. Mittitur autem eo, quo voluntas ipsum dirigit: idealis igitur entitas - - - nullis stringitur locorum, temporum aut dimensionum imperiis, ea nec daemon est, nec ejus ullus effectus; sed spiritualis quaedam est actio illius, nobis plane naturalis et vernacula. -§. 168. Ingens mysterium propalare hactenus distuli, ostendere videlicet, ad manum in homine sitam esse energiam, qua, solo nutu et phantasia sua, queat agere extra se et imprimere virtutem aliquam, influentiam deinceps perseverantem, et agentem in objectum longissime absens.

Auch P. Pomponatins (de incantationibus. Opera Basil. 1567. p. 44) jagt: Sic contigit, tales esse homines, qui habeant ejusmodi vires in potentia, et per vim imaginativam et desiderativam cum actu operantur, talis virtus exit ad actum, et afficit sangninem et spiritum, quae per evaporationem petunt ad extra et producunt tales effectus.

Gehr merfwiirdige Aufschlüffe Diefer Art hat Jane Leade gegeben, eine Schillerin des Bordage, muftijche Theofophin und Bifionarin, gu Cromwells Zeit, in England. Gie gelaugt zur Dlagie auf einem gang eigenthümlichen Wege. Wie es nämlich der charafteriftische Grundung aller Mojtifer ift, Dan fie Unifitation ihres eigenen Gelbit mit dem Gotte ihrer Religion fehren, jo and Saue Leade. Dun aber wird bei ihr, in Folge der Ginswerdung des menschlichen Willens mit dem gottlichen, jener auch der Allmacht diefes theilhaft, er= laugt mithin magische Gewalt. Bas also andere Zauberer dem Bunde mit dem Teufel zu verdanten glanben, das ichreibt fie ihrer Unifitation mit ihrem Gotte gut: ihre Magie ift denmad) im eminenten Ginn eine weiße. Uebrigens macht Dies im Regultat und im Braftifchen feinen Unterschied. Gie ift guriidhaltend und geheimnisvoll, wie Dies zu ihrer Beit nothwendig war: man fieht aber doch, daß bei ihr die Sadje tricht blog ein theoretisches Korollarinm, fondern aus anderweitigen Renntuiffen, oder Erfahrungen, entfprungen ift. Die Samptstelle fieht in ihrer "Dffenbarung der Offenba= rungen", Dentsche Uebersetzung, Amsterdam 1695, bon [113] 3. 126 bis 151, besonders auf den Geiten, welche iiberschrieben find "des gelaffenen Billens Macht". Aus diefem Buche führt Borft, in feiner Zauberbibliothet Bd. 1, G. 325 folgende Etelle an, welche jedoch mehr ein resumé, als ein wortliches Citat und vornehmlich aus S. 119, S. 87 und 88 entmommen ift: "Die magische Rraft fett Den, der fie besitt, in den Stand, die Schöpfung, d. h. das Pflangen=, Thier= und Mineral-Reich, zu beherrichen und zu erneuern; fo daß, wenn Biele in Giner magischen Rraft gufammenwirften, die Daur paradiesiid umgeschaffen werden fonnte. - - Bie wir zu diefer magifchen Rraft gelangen? In der neuen Beburt durch den Glauben, d. h. durch die Uebereinstimmung unfers Willens mit dem göttlichen Willen. Denn der Glanbe unterwirft uns die Belt, infofern die llebereinstimmung unfere Billens mit dem göttlichen zu Folge hat, daß Alles, wie Paulus fagt, unfer ift und uns gehorden muß." Go weit Borft. - G. 131 des gedachten Bertes der 3. Leade

fest fie auseinander, daß Chriftus feine Bunder durch die Dacht feines Billens verrichtet habe, als da er gum Uns fähigen fagte: "3d will, fei gereinigt. Bismeilen aber ließ "er es auf den Millen Derer autommen, die er mertte, daß "fie Glauben an ihn hatten, indem er gu ihnen fagte: was "wollt ihr, daß ich euch thun folle? ba ihnen gun Beften "dann nicht weniger, ale was fie vom herrn für fich in "ihren Willen gethan zu haben verlangten, ausgewirft wurde. "Diefe Borte unfere Beilands berdienen bon uns mohl be "achtet zu werden; fintemal die hochfte Dagia im Bil-"len liegt, dafern er mit dem Billen des Bodgten in Ber "einigung fiehet: wenn biefe zwei Rader in einander gehn "und gleichfant Gins werden, fo find fie" u. f. w. - C. 132 jagt fie: "denn was follte einem Willen gu widerfichn ber-"mögen, ber mit Gottes Billen vereinigt ift? Gin folder "Bille fiehet in fothaniger Dacht, daß er allemegen fein Bor-"haben ausführt. Es ift fein nadter Bille, der feines "Rleides, der Kraft, ermangelt; fondern führt eine unliber "windliche Allmacht mit fid), wodurch er ausrenten und "pflanzen, tödten und lebendig machen, binden und löfen, "heilen und verderben fann, welche Macht allejamunt in dem "toniglichen freigeborenen Willen fongentrirt und gufammen-"gefaßt fenn wird, und die wir zu erfennen gelangen follen, "nachdem wir mit dem [114] Beil. Weiste Gins gemacht, ober gu "Ginem Beifte und Bejen bereinigt fenn werden." G. 133 heißt es: "wir muffen die vielen und mancherlei Willen, fo "aus der bernifchten Effeng der Geelen erboren werden, alle-"fannut ausdämpfen, ober erfäufen, und fich in der abgrund-"lichen Tiefe verlieren, woraus aledann der jungfräuliche "Wille aufgehn und fich hervorthun wird, welcher niemals "einiges Dinges Ruecht gemefen, das dem ausgearteten "Deuichen augehört, fondern, gang frei und rein, mit der "allmächtigen Rraft in Berbindung ftehet, und unfehlbar "derofelben gleich-ahnliche Friichte und Gefolgen hervorbringen "wird, - - worans das brennende Del des Beil. Geifies, "in der ihre Funten bon fich aufwerfenden Dagia auf-"flammt."

"flammt."
Auch Jatob Böhme, in feiner "Erffärung von feche Buntten" redet, unter Buntt V, von der Magie durchaus

in dem hier dargelegten Sinn. Er jagt unter Andern: "Magia ist die Meutter des Wesens aller Wesen: denn sie macht sich selber; und wird in der Begierde verstanden. — Die rechte Magia ist kein Wesen, sondern der begehrende Geist des Wesens. — In Summa: Magia ist das Thun im Willengeist."

Mis Bestätigung, oder jedenjalls als Erlänterung der dargesesten Unsicht von dem Wilsen als dem wahren Nigens der Magie mag hier eine sestjane und artige Unesdote Platsstuden, welche Campanella, de sensu rerum et magia, L. IV. c. 18, dem Adicentia nacherzählt: Mulieres quaedam condixerunt, ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit. Ceterae colludentes arangium acceperunt et perforabant eum stilis acutis, dicentes: ita perforamus mulierem talem, quae nobiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra sontem, abierunt. Postmodum mulierem illam dolentem invenerunt, quod se transfigi quasi clavis acutis sentiret, ab ea hora, qua arangium ceterae perforarunt: et cruciata est valde donec arangii clavos extraxerunt imprecantes bona et salutem.

Eine sehr merkvürdige, genaue Beschreibung tödtender Zauberei, welche die Priester der Wilden auf der Insel Kudahiwa, augeblich mit Erfolg, aussiben, und deren Procedur unsern sympathetischen Kuren völlig analog ist, giebt Krusen stern in [115] seiner Reise um die Welt, Ausg. in 12°. 1812, Theil 1, S. 249 si.\*) — Sie ist besonderes beachtense

<sup>\*)</sup> Krusenstern sagt nämlich: "Ein allgemeiner Glaube an Herei, welche von allen Znfulanern als sehr wichtig angefehen wird, sheint mir einige Beziehung auf ihre Religion zu haben; benn es sind nur die Priester, die ihrer Ausfage nach dieser Zaubertraft mächtig sind, obgleich auch einige aus dem Bolse vorgeben sollen, das Geseinmiß zu bestigen, wahrscheinlich um sich furchtbar machen und Geschenkente erpressen ub finnen. Teise Zauberet, welche dei tinnen K ah a beitst, besteht darin, iemand, auf ben sie einen Groll saden, auf eine langsame Art zu idden; zwanzig Zage sind indes der dazu bestimmte Termin. Wan gebt biebei auf folgende Art zu Werte. Wer seine Nach durch Zauber ausüben will, such entweder den Speichel, den Urin, oder die Excremente seines Freindes auf irgend eine Art zu erlangen. Delse versmischt er mit einem Pulver, segt die gemische Euchtag in eine

werth, sofern hier die Sache, fern von aller Europäischen Tradition, doch als ganz die selbe austritt. Namentlich versgleiche nuan damit was Beurde Bendsen, in Kiefers Archiv sür thier. Magnetismus, Bd. 9, Stüd 1, in der Anmertung S. 128—132 von Kopsschnerzen erzählt, die er selbse einem Andern mittelst abgeschnittener Haare desselbse angezaubert hat; welche Anmertung er mit den Worten beschliebt. "die sogenannte Sexenkuns, so viel ich darüber habe ersahren können, besteht in nichts Anderem, als in der Vereitung und Anwendung schädlich wirtender, magnetischer Mittel, verdunsen mit einer bösen Willenseinwirkung: Dies ist der leidige Aund mit dem Satan."

Die Uebereinstimmung aller diefer Schriftfieller, fomohl unter einander, als mit den Ueberzengungen, ju welchen in neuerer Zeit der animalische Magnetismus geführt hat, endlich auch mit Dem, mas in Diefer Sinficht aus meiner fpetulatiben Lehre gefolgert werden fonnte, ift doch wahrlich ein fehr ju beachtendes Phanomen. Go viel ift gewiß, daß allen je dagewesenen Berfuchen jur Magie, fie mogen nun mit, oder ohne Erfolg gemacht jenn, eine Unticipation meiner Metaphhiit jum Grunde liegt, indem fich in ihnen das Bewußtsehn aussprach, daß das Kanjalitätsgejet bloß das Band der Ericheinungen fei, das Wefen au fich der Dinge aber da= bon unabhängig bliebe, und daß, wenn bon diefem aus, alfo bon Innen, ein unmittelbares Wirten auf die Ratur möglich fei, ein foldes unr durch den Willen felbft bolljogen werden tonne. Bollte man aber gar, nach Bato's Rlaffifitation, Die Magie als die praftische Metaphyfit aufsiellen; jo wäre gewiß, daß die zu dieser im richtigen Bershättniß stehende theoretische Metaphysit teine andere sehn tonnte, als meine Auskölung der Welt in Wille und Borskellung.

Der graufame Gifer, mit welchem, ju allen Zeiten, die Birche die Magie verfolgt hat, und von welchem der papfiliche Malleus maleficarum ein furchtbares Zengnin ablegt, icheint nicht bloß auf den oft mit ihr verbundenen verbrecherischen Absichten, noch auf der borausacfetten Rolle des Teufels dabei, zu beruhen; fondern zum Theil hervorzugehn aus einer dunteln Ahndung und Beforgniß, daß die Magie die Urfraft an ihre richtige Onelle [116] gurud verlege; während die Rirche ihr eine Stelle außerhalb ber Ratur angewiesen hatte\*). Dieje Bermuthung findet eine Bestätigung an dem Saf des fo bor= forglichen englischen Klerus gegen den animalischen Magnetismus \*\*), wie auch an deffen lebhaftem Gifer gegen bas, jedenfalls harmloje Tijdpruden, gegen welches, aus dem felben (Grunde, auch in Frantreich) und jogar in Dentschland die Beifilichfeit ihr Anathema zu ichleudern nicht unterlaffen hat \*\*\*).

Bufas sur 3, Auflage.

<sup>\*)</sup> Sie wittern fo etwas von bem

Nos habitat, non tartara sed nec sidera coeli:

Spiritus in nobis qui viget, illa facit.

Im himmel wohnt er nicht, und auch nicht in ber Sollen:

Er febret bei uns felber ein. Der Beift, ber in uns lebt, verrichtet es allein,

<sup>(</sup>Bergleiche Johann Beaumont, historijds Physiologijds und Theologijder Tractat von Geistern, Erscheinungen, Serregen, und andern Zauber-Händeln. halle im Magbeburgijden 1721, S. 281.)

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Parerga, Bb. 1, G. 257.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 4. August 1856 hat die Kömische Inquisition an alle Bischofe ein Circularschreiben erlassen, worin sie, im Jamen der Kirche, sie aussorbert, der Aussthung des animalischen Wagnerissmus nach Kräten entgegen zu arbeiten. Die Gründe bazu sind mit auffallender Untlarbeit und Undestimmtheit gegeben, eine Lüge läufe auch mit unter, und man mertt, daß das Sanctum officium mit dem eigentlichen Grunde nicht hervaus will. (Das Aundschreiben ist im Decemb. 1856 in der Turiner Zeitung abgebruckt, dannt im Französsschaften Univers und von da im Journal des Debats, Jan. 3, 1857.)

Bufas gur 3. Auflage.

Beutel, ber auf eine besonbere Art gestochten ist, und vergräbt sie. Das wichtigste Geheimnis besteht in ber Aunst, ben Beutel richtig zu siechten, und in der Zubereitung des Ausperes. Sobald der Beuter bergräden ist, zeigen sich de Wirtungen bei dem, auf welchem der Bauber liegt. Er wird frant, von Tage zu Tage matter, verliert ends lich ganz seine Kräfte, und nach 20 Tagen stirbt er gewiß. Such er hingegen die Rache seinde Zeinder abzuwenden, und erkauft sein Geben mit einem Schweine ober irgend einem andern wichtigen Geschente, so fann er noch am neungehnten Tage gerettet werden, und so wie der Beutel ausgegraden wird, hören auch sogleich bie Zusälle der Krantbeit auf. Er erholt sich nach und nach und wird noch anzigen Tagen anzu wiederpergessellt."

## Sinologie.

[117] Kiir den hohen Stand der Civilijation China's spricht wohl nichts so munittelbar, als die saft unglaubliche Stärke seiner Bevölkerung, welche, nach Giistaff's Ungabe, jetzt auf 367 Willionen Einwohner geschätzt vird\*). Denn, wir nichen Zeiten oder Länder vergleichen, so jehn wir, im Ganzen, die Evilfation mit der Bevölkerung gleichen Schritt halten.

Die Zeinitischen Miffionarien des 17. und 18. Jahrhunderte ließ der zudringliche Gifer, ihre eigenen, tomparativ neuen Glaubenstehren jenem uraften Bolfe beigubringen, nebit bem eiteln Befreben, nach frühern Spuren berfelben bei ihm gu juchen, nicht dazu fommen, von den dort herrichenden fich griindlich zu unterrichten. Daber hat Europa erft in unjern Tagen vom Religionszuftande China's einige Kenntnif erlangt. Bir miffen namlich, daß es baielbit guvorderft einen nationalen Raturtultus giebt, dem Alle huldigen, und der aus den uralteften Zeiten, angeblich aus folden flaumt, in denen das Feuer noch nicht aufgefunden war, weshalb die Thieropfer roh dargebracht wurden. Diejem Ruftus gehören die Opfer an, welche der Raijer und die Grofdignitarien, ju gewijfen Beitpuntten, oder nach großen Begebenheiten, öffentlich darbringen. Gie find bor Allem dem blauen Simmel und der Erde gewidnet, jeuem im Binter-, diefer im Commerjolfritio,

nächstdem allen möglichen Naturpotenzen, wie dem Meere, den Bergen, den Alinjen, den Winden, dem Donner, dem [118] Regen, dem Kener u. f. m., jedem bon welchen ein Genins porficht. der gablreiche Tempel hat: folde hat andrerseits auch der jeder Brobing, Stadt, Dorf. Strafe, felbit einem Kamilienbegräbnif. ia, bisweilen einem Raufmannsgewölbe porftebende Gening: welche lettern freilich nur Brivatkultus empfangen. Der öffentliche aber wird außerdem dargebracht den großen, ehe= maligen Raifern, den Gründern der Dynaftien, fodann den Beroen. d. h. allen Denen, welche, durch Lehre oder That. Bohlthäter der (dinesischen) Menschheit geworden find. Auch fie haben Tempel: Konfugius allein hat deren 1650. Daber also die vielen fleinen Tempel in gang China. Un diefen Rultus der Heroen fnipft fich der Privatfultus, den iede bonette Kamilie ihren Borfahren, auf deren Gräbern, darbringt. Außer diesem allgemeinen Natur= und Herpenkultus min. und mehr in dogmatischer Absicht, giebt es in China drei Glaubenslehren. Erftlich, die der Taoffee, gegründet bon Laotfe, einem altern Zeitgenoffen des Konfugius. Gie ift die Lehre von der Bernunft, als innerer Weltordung, oder inwohnendem Princip aller Dinge, dem großen Gins, dem er= habenen Giebelbalten (Taiti), der alle Dadifparren trägt und doch über ihnen steht (eigentlich der Alles durchdringenden Beltjeele), und dem Zao, d. i. dem Bege, nämlich jum Seile. d. i. zur Erlofung bon der Welt und ihrem Jammer. Gine Darfiellung diefer Lehre, aus ihrer Quelle, bat uns, im Sahr 1842, Stanislas Julien geliefert, in der leberfetung bes Laotfen Taotefing: wir erfehn daraus, daß der Ginn und Beift der Tao = Lehre mit dem des Buddhaismus gang über= einstimmt. Dennoch scheint jett diese Gette febr in den Sintergrund getreten und ihre Lehrer, die Taoffee, in Geringichatzung gerathen zu fenn. - 3weitens finden mir die Beisheit des Konfuzius, der besonders die Gelehrten und Staats= männer zugethan find: nach den Uebersetzungen zu urtheilen. eine breite, gemeinplatige und überwiegend politische Moral= philosophie, ohne Metaphysik sie zu stilben, und die etwas ganz specifisch Fades und Langweiliges an fich hat. - Endlich ift. für die große Maffe der Nation, die erhabene und liebevolle Lehre Buddha's da, welcher Rame, oder vielmehr Titel, in

Rach ben Berichten ber Ruffifden Beiftliden Diffion ju Befing fat bie offizielle Bablung von 1842 bie Bevolterung China's ergeben

ju 414,687,000. Rach ben von ber Ruffifchen Gefandtschaft in Beting veröffent-Rach ben von ber Ruffifchen Gefandtschaft in Jahre 1849, lichten amtlichen Tabellen betrug bie Bevollterung, im Jahre 1849, 415 Millionen. (Posticitung 1858.) Jusah zur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Nach einem offiziellen Chinesischen, in Peting gebrucken Sensus. Bericht, welchen die im Jahre 1857 in Kanton und in den Palast des Chinesischen Gouverneurs eingebrungenen Engläuder hier vorsanden, datte China, im Jahre 1852, 396 Millionen Einwohner, und können lett, beim beständigen Juwachs, 400 Millionen angenommen werden.
Tied berichtet der Moniteur de la kotte, Ende Mai 1857.

China Ko, oder Kuh, ausgesprochen wird, während der Siegreich Bollendete in der Tartarei mehr, nach seinem Kamilien-Namen, Schaffa Muni genannt [119] wird, aber auch Burthau-Batschi, bei den Virmainen und auf Ceilon meistens Gotama, auch Tathägata, ursprünglich aber Prinz Siddharta heißt\*).

\*) Bu Bunften Derer, Die fich eine nahere Renntnig bes Bubbhais: mis erwerben wollen, will ich bier, aus ber Litteratur beffelben in Enropaifchen Sprachen, Die Schriften aufgablen, welche ich, ba ich fie befige und mit ihnen vertraut bin, wirtlich empfehlen taun: ein Paar andere, 1. B. von Sobgfon und A. Remufat, laffe ich mit Borbebacht weg. 1) Dfanglun, ober ber Weife und ber Thor, tibetauifc und beutich, von 3. 3. Comibt, Betersb. 1843, 2 Bbe., 40, enthalt, in ber bem erften, b. i. bem tibetanifden Banbe vorgefesten Borrebe von C. XXXI bis XXXVIII, einen febr turgen, aber vortrefflichen Abrif ber gaugen Lehre, febr geeignet jur erften Befanntichaft mit ihr: auch ift bas gange Buch, als Theil bes Randfdur (tanonifche Bilder), empfehlenswerth. - 2) Bon bemfelben portreffliden Berfaffer find mehrere, in ben Sahren 1829-1832 und noch fpater, in ber Betersburger Atabemie gehaltene beutiche Bortrage über ben Bubbhaismus in ben betreffenben Banben ber Dentidriften ber Atabemie ju finben. Da fie für bie Renntnig biefer Religion überaus werthvoll finb, mare es bodft wilnichenswerth, baf fie gufammengebrudt in Deutschland berausgegeben murben. - 3) Bon bemfelben: Forfdungen iber bie Tibeter und Mongolen, Beterab. 1824. - 4) Bon bemfelben; über bie Bermanbtichaft ber guoftifchetheosophifchen Lehren mit bem Bubbhaismus. 1828. - 5) Bon bemfelben: Befchichte ber Oft-Mongolen, Petersb. 1829. 40. (ift febr belehrend, jumal in ben Erlanterungen und bem Unhang, welche lange Ausgitge aus Religionsichriften liefern, in benen viele Stellen ben tiefen Ginn bes Bubbhaismis bentlich barlegen und ben achten Geift beffelben athmen.) - 6) Zwei Auffage von Schiefner, beutich, in ben Melanges Asiat. tires du Bulletin historico-philol. de l'acad. de St. Pétersb. Tom. 1. 1851. - 7) Camuel Turner's Reife an ben hof bes Tefhoo Lama, a. b. C., 1801. -8) Bochinger, la vie ascétique chez les Indous et les Bouddhistes, Strasb. 1831. - 9) 3m 7. Banbe bes Journal Asiatique, 1825. eine überaus fcone Biographie Bubbha's von Deshauteraves. -10) Burnouf, Introd. à l'hist. du Buddhisme, Vol. 1. 1843. 40. -11) Rgya Tsher Rolpa, trad. du Tibétain p. Foucaux. 1848, 40. Dies ift bie Lalitaviftara, b. b. Bubbha's Leben, bas Evangelium ber Bubbhaiften. - 12) Foe Koue Ki, relation des royaumes Buddhiques, trad, du Chinois par Abel Rémusat. 1836. 40. - 13) Déscription du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe an Français p. Klaproth. 1831. - 14) Klaproth, fragments Bouddhiques, aus bem nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 besonbers abgebrudt. -15) Spiegel, de officiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine. 1841. - 16) Derfelbe, anecdota Palica, 1845. - 17) Dhammapadam, Dieje Religion, welche, fowohl wegen ihrer [120] innern Bortreff= lichkeit und Wahrheit, als wegen der überwiegenden Angahl ihrer Betenner, als die bornehmfte auf Erden zu betrachten ift, berricht im größten Theile Ufiens und gahlt, nach Spence Bardy, dem neuesten Forfcher, 369 Millionen Gläubige, alfo bei Weitem niehr, als irgend eine andere. - Dieje drei Reli= gionen China's, bon denen die verbreitetefte, der Buddhaisnms, fich, mas febr gu feinem Bortheil fpricht, ohne allen Schut des Staates, bloß durch eigene Kraft erhalt, find weit davon entfernt, fich anzuseinden, fondern bestehn ruhig neben ein= ouder: ja, haben, vielleicht durch wechselseitigen Einfluß, eine gemijje Uebereinstimmung mit einander; so daß es sogar eine ipriichwörtliche Redensart ift, daß "die drei Lehren uur Gine find". Der Raifer, als folder, betennt fich zu allen dreien: viele Raifer jedoch, bis auf die neuefte Zeit, find dem Buddhaismus speciell augethan gewesen; wovon auch ihre tiefe Chrinricht vor dem Dalai - Lama und fogar vor dem Tefchu-Lama zenat, welchem fie umweigerlich den Borrang zugestehn. - Diefe drei Religionen find fammtlich weder monotheiftisch, noch polytheiftisch und, wenigstens der Buddhaismus, auch

palice edidit et latine vertit Fausböll. Havniae 1855. - 18) Asiatic researches Vol. 6. Buchanan, on the religion of the Burmas, unb Vol. 20, Calcutta 1839, part 2, enth. brei febr wichtige Auffage von Cfoma Rorofi, welche Analyfen ber Bilder bes Ranbidur enthalten. - 19) Sangermano, the Burmese Empire; Rome, 1833. - 20) Turnour, the Mahawanzo, Ceylon, 1836. - 21) Upham, the Mahavansi, Raja Ratnacari et Rajavali. 3 Vol. 1833. - 22) ejusd. doctrine of Buddhism. 1829. fol. - 23) Spence Hardy, Eastern monachism, 1850. - 24) ejusd. Manual of Buddhism, 1853. Diefe zwei vortrefflichen, nach einem 20jabrigen Aufenthalt in Ceplon und milnblicher Belehrung ber Briefter bafelbft verfaßten Bucher haben mir in bas Innerfte bes Bubbhaiftifden Dogma's mehr Ginficht gegeben, als irgend anbere. Gie verbienen ins Deutsche überfest ju werben, aber unverfürgt, weil fonft leicht bas Befte ausfallen tonnte. - 25) Leben bes Bubbha, aus bem Chinefifchen von Ballabji, im Archiv für miffenschaftliche Runbe von Rugland, berausgegeben von Erman, Bb. 15, Beft 1, 1856. - 26) C. F. Roppen, bie Religion bes Bubbha, 1857, ein mit großer Belefenheit, ernftlichem Fleiß und auch mit Berftand und Ginficht aus allen bier genannten und manchen anbern Schriften ausgezogenes vollftanbiges Rompenbium bes Bubbhaismus, welches alles Befentliche beffelben enthalt.

nicht pantheistisch, da Buddha eine in Giinde und Leiden berfuntene Welt, deren Befen, fammtlich dem Tode verfallen, eine furze Beile dadurch beftehn, daß Eines das Andere bergehrt, nicht für eine Theophanie angesehn hat. Ueberhaupt enthalt das Bort Pantheisums eigentlich einen Biderfpruch, bezeichnet einen fich felbft aufhebenden Bequiff, der daher bon Denen, welche Ernft verstehn, nie anders genommen worden ift, denn als eine höfliche Wendung; weghalb es auch den geiftreichen und scharffinnigen Philosophen des vorigen Jahr= hunderts nie eingefallen ift, den Spinoga, bewegen, weil er Die Belt Deus neunt, für teinen Atheisten zu halten: vielmehr war die Entdeckung, daß er dies nicht jei, den nichts ale Worte tennenden Spaafphilosophen |121 unferer Beit vorbehalten, die fich auch etwas darauf ju gute thun und dem= gemäß von Mosmismus reden; die Schäfer! 3ch aber möchte ummaafgeblich rathen, den Worten ihre Bedeutung zu laffen, und wo man etwas Anderes meint, and ein anderes Bort ju gebrauchen, alfo die Belt Belt und die Gotter Gotter an neumen.

Die Europäer, welche vom Religionszustande China's Runde su gewinnen fich bemühten, gingen dabei, wie es gewöhnlich ift und früher auch Griechen und Römer, in analogen Berbaltniffen, gethan haben, querft auf Berührungspunfte mit ihrent eigenen einheimischen Glauben aus. Da min in ihrer Dentweije der Begriff der Religion mit dem des Theisums beinahe identifizirt, wenigstens jo eng verwadsfen mar, daß er fich nicht leicht davon trennen ließ; ba überdieß in Europa, ehe man genauere Kenntnig Afiens hatte, jum 3med des Arguments e consensu gentium, die fehr faliche Meinung verbreitet mar, daß alle Bolter der Erde einen alleinigen, menigstene einen oberften Gott und Beltichöpfer verehrten \*), und da fie fich in einem Lande befanden, wo fie Tempel, Briefter, Mofter in Menge und religiofe Gebrauche in haufiger Ausübung faben, gingen fie bon der feften Borausfetung aus, auch hier Theismus, wenn gleich in fehr

fremder Gestalt, finden zu müffen. Nachdem fie aber ihre Erwartung getäuscht sahen und fanden, daß man bon der= gleichen Dingen feinen Begriff, ja, um fie auszudrücken feine Worte hatte, war es, nach dem Beifte, in welchem fie ihre Unterindhungen betrieben, natiirlich, daß ihre erste Runde von jenen Religionen mehr in dem bestand, was folche nicht enthielten, als in ihrem positiven Inhalt, in welchem sich zu= rechtzufinden überdies Europäischen Köpfen, aus vielen Grinden, schwer fallen unig, z. B. schon weil fie im Optimismus erzogen find, dort hingegen das Dafenn felbft als ein Uebel, und die Welt als ein Schauplat des Jammers augesehn wird, auf welchem es beffer mare, fich nicht zu befinden: fo= dann, wegen des dem Buddhaismus, wie dem Sinduismus wesentlichen, entschiedenen Idealismus, einer Anficht, die in Europa bloß als ein fann ernfilich zu denkendes Paradoron gewiffer abnormer Philosophen gefannt, in Affen aber felbft bem Boltsglauben einverleibt ift, da fie in Sindoftan, als Lehre bon der Maja, allgemein gilt und in Tibet, dem [122] Hauptfite der Buddhaistischen Kirche, fogar äußerst popular vorgetragen wird, indem man, bei einer großen Feierlichkeit. and eine religioje Romodie aufführt, welche den Dalai= Lama in Kontrovers mit dem Ober-Tenfel darftellt: jener verficht den Idealismus, diefer den Realismus, wobei er unter Un= derni fagt: "was durch die fünf Quellen aller Erkenntnif die Sinne) mahrgenonnnen wird, ift teine Täuschung, und was ihr lehrt, ift nicht mahr." Nach langer Disputation wird endlich die Sache durch Würfeln entschieden: der Realist, d. i. der Tenfel, verliert und wird mit allgemeinem Sohn ber= jagt\*). Wenn man diese Grundunterschiede der ganzen Denfungsart im Ange behalt, wird man es verzeihlich, fogar natürlich finden, daß die Europäer, indem fie den Religionen Miens nachforichten, zuborderft bei dem negativen, der Sache eigentlich fremden Standpuntte fteben blieben, weshalb wir eine Menge fich darauf beziehender, die positive Kenntnig aber

Bufas jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> welches nicht anbers ift, als wenn ben Chinefen aufgebunben wirb, alle Fürften auf ber Belt feien ihrem Raifer tributar.

gar nicht fordernder Menferungen finden, welche alle darauf hinauslaufen, daß den Buddhaiften und den Chinefen überhaupt der Monotheismus, - freilich eine ausschlieglich judische Lehre, - fremd ift. 3. B. in den Lettres édifiantes (édit. de 1819, Vol. 8, p. 46) heißt es: "die Buddhaisten, beren Deinung von der Seelenwanderung allgemein angenommen worden, werden des Atheismus beichuldigt" und in den Asiatic Researches Vol. 6, p. 255, "die Religion der Birmanen (d. i. Buddhaismus) zeigt fie uns als eine Ration, welche ichon weit über die Robbeit des wilden Buftandes hinans ift und in allen Sandlungen des lebens fehr unter dem Ginfluß religiöfer Meinungen fieht, dennoch aber teine Kenntniß hat bon einem höchften Wejen, dem Schöpfer und Erhalter der Welt. Jedoch ift das Moralinften, welches ihre Fabeln anempfehlen, vielleicht fo gut, als irgend eines pou denen, welche die unter dem Dienschengeschlechte herrichenden Religionstehren predigen." - Chendafethft G. 258. "Gotama's (d. i. Buddha's) Anhanger find, genan zu reden, Atheiften." - Chendajelbft G. 180. "Gotama's Gette halt den Glauben an ein göttliches Befen, welches die Belt geichaffen, für höchft [123] irreligios (impious)". - Ebendaf. S. 268 führt Buchanan an, dag der Barado, oder Dberpriefter der Buddhaiften in Ava, Atuli, in einem Auffat iber feine Religion, deit er einem tatholischen Bischof übergab, unter die feche verdammlichen Retereien auch die Lehre gahlte, "daß ein Befen dasei, welches die Belt und alle Dinge in der Belt geschaffen habe und das allein wirdig fei, angebetet gu merden." Benau das Gelbe berichtet Sangermano, in feiner description of the Burmese empire, Rome 1833, p. 81, und er beschlieft die Anführung der feche ichweren Retereien mit den Worten: "der lette diefer Betriiger lehrte, daß es ein höchftes Befen gebe, den Schöpfer der Belt und aller Dinge darin, und daß diefer allein der Anbetung mirdig fei" (the last of these impostors taught that there exists a Supreme Being, the Creator of the world and all things in it, and that he alone is worthy of adoration). Auch Colebroofe, in feinem, in den Transactions of the R. Asiat. Society, Vol. 1, befindlichen und auch in seinen Miscellaneous essays abgedructen Essay on the philosophy of

the Hindus, fagt G. 236: "die Setten der Jaina und Buddha find wirklich atheiftisch, indem fie teinen Schöpfer der Belt, oder höchfte, regierende Borfehung anertennen." - Imgleichen jagt 3. 3. Schmidt, in feinen "Forschungen über Mongolen und Tibeter" G. 180: "Das Shftem des Buddhaismus tennt fein ewiges, unerschaffenes, einiges göttliches Wefen, bas bor allen Zeiten war und alles Sichtbare und Unfichtbare erichaffen hat: dieje 3dee ift ihm gang fremd, und man findet in den Buddhaiftischen Büchern nicht die geringste Spur davon." -Richt minder febn wir den gelehrten Ginologen Morrifon, in seinem Chinese Dictionary, Macao 1815 u. f. 3., Vol. 1, p. 217, fich bemiihen, in den Chinefischen Dogmen die Spuren eines Gottes aufzufinden und bereit, Mues, mas dahin gu deuten icheint, möglichst gunftig anszulegen, jedoch gulett ein= genebu, daß dergleichen nicht deutlich darin ju finden ift. Chendafelbft G. 268 ff. bei Ertlärung der Borte Thung und Tiing, d. i. Rube und Bewegnng, als auf welchen die chinefische Rosmogonie beruht, erneuert er diese Untersuchung und ichlieft mit ben Borten: "es ift vielleicht unmöglich, diefes Suftem bon der Beschuldigung des Atheismus frei gu iprechen." - Auch noch neuerlich fagt Upham in feiner History and Doctrine of Buddhism, Lond. 1829, S. 102; 124 Der Buddhaismus legt uns eine Welt dar, ohne einen moralifden Regierer, Lenter, oder Schöpfer." Auch der deutsche Sinologe Renmann jagt in feiner, weiter unten naber be= zeichneten Abhandlung, G. 10, 11: "in China, in beffen Sprache weder Mohammedaner, noch Christen ein Wort fanden, um den theologischen Begriff der Gottheit zu bezeichnen." -- "Die Worter Gott, Seele, Beift, als etwas bon der Materie Unabhängiges und fie willführlich Beherrschendes, fennt die Chinefische Sprache gar nicht." - - "Go innig ift diefer Ideengang mit der Sprache felbst verwachsen, daß es unmöglich ift, den erften Bers der Genefis, ohne weitläuftige Umidreibung, ins Chinefische so zu übersetzen, daß es wirklich Chinefifch ift." - Chen darum hat Gir George Staunton 1848 ein Buch herausgegeben, betitelt: "Unterjuchung über die paffende Urt, beim Ueberfetsen der heiligen Schrift ins Chinefifche, das Bort Gott auszudrücken" (an inquiry into

the proper mode of rendering the word God in trans-

lating the Sacred Scriptures into the Chinese lan-

guage)\*).

Durch diefe Auseinanderfetzung und Auführungen habe ich nur die hochft mertwirdige Stelle, welche mitzutheilen der Broed gegenwärtiger Rubrit ift, einleiten und berftändlicher machen wollen, indem ich dem Lefer den Standpuntt, von welchem aus jene Rachforschungen geschahen, vergegenwärtigte und dadurch bas Berhältnif berfelben ju ihrem Gegenfiand aufflärte. Alls nämlich die Europäer in China auf dem oben bezeichneten Bege und in dem angegebenen Ginne forschten und ihre Fragen immer auf das oberfte Princip aller Dinge, die weltregierende Dacht u. f. f. gerichtet waren, hatte man fie öfter hingewiesen auf dasjenige, welches mit dem Worte Dien (Engl. T'heen) bezeichnet wird. Diefes Wortes nachfte Bedentung ift um "Simmel", wie auch Morrifon in feinem Dittionar angiebt. Allein es ift befannt genng, daß es auch in tropischer Bedeutung gebraucht wird und dann einen metaphyfifchen Sinn erhalt. Schon in ben Lettres édifiantes (édit. de 1819, Vol. 11, p. 461) finden wir hierliber die Erflärung: "Sing-tien ift der materielle und fichtbare Simmel; Chin-tien der geiftige und unfichtbare." Auch Connerat in feiner Reife nach Offindien und China, Buch 4, Rap. 1. fagt: "als fich die Befutten mit den übrigen Deiffionarien fritten, [125] ob das Wort Tien Simmel oder Gott bedeute, faben die Chinefen diefe Fremden als ein unruhiges Bolt au

und jagten fie nach Matao." Jedenfalls tonnten Europäer mern bei diesem Worte hoffen, auf der Spur der jo beharrlich geinchten Anglogie Chinefischer Metaphnit mit ihrem eigenen Glauben zu fenn, und Nachforschungen dieser Art find es ohne Zweifel, die zu dem Refultat geführt haben, welches wir mitgetheilt finden in einem Auffat, überschrieben "Chinefische Schönimastheorie" und befindlich im Asiatic Journal, Vol. 22. Anno 1826. Ueber den darin ermähnten Tidu=fu=be, auch Tichn=hi genannt, bemerke ich. daß er im 12. 3ahr= hundert unfrer Zeitrechnung gelebt hat und der berühmteste aller Chinefischen Gelehrten ift; weil er die gesammte Weis= beit der Friiheren zusammengebracht und instematisirt hat. Sein Wert ift die Grundlage des jetzigen Chinefischen Unterrichts und feine Anttorität bom größten Gewicht. Am an= geführten Orte alfo heißt es, G. 41 u. 42: "Es möchte scheinen, daß das Wort Tien "das Sodifte unter den Großen"" oder ""über Alles was Groß auf Erden ift" bezeichnet: jedoch ift im Sprachgebrauch die Unbestimmtheit seiner Bedeutung ohne allen Bergleich größer, als die des Ausdrucks Simmel in den Europaiichen Sprachen." - - -

"Tidu-ju-te fagt: ",,daß der Simmel einen Meniden. (d. i. ein weises Wefen) habe, welcher daselbst über Ber= brechen richte und entscheide, ift etwas, das schlechterdings nicht gejagt werden follte; aber and andrerfeits darf nicht behanptet werden, daß es gar nichts gebe, eine hochste Routrole über diese Dinge auszuüben.""

"Derfelbe Schriftsteller murde befragt über das Berg des Simmels, ob es erkennend fei, oder nicht, und gab gur Antwort: "man darf nicht fagen, daß der Beift ber Ratur unintelligent mare; aber er bat feine Mehnlichkeit mit

dem Denken des Menichen.""

"Nach einer ihrer Autoritäten wird Tien Regierer oder Berricher (Tichu) genannt, wegen des Begriffes der höchsten Macht, und eine andere driidt fich fo darüber aus: ... wenn der Simmel (Tien) feinen absichtsvollen Beift hatte; fo murde es fich gutragen, daß von der Ruh ein Pferd geboren wurde und der Pfirfichbaum eine Birnblüthe triige."" - Andrer= feits mird [126] gefagt, daß der Beift des Simmels abau= leiten fet aus dem, mas der Bille des Menichen=

He likewise asserts the Japanese to be a nation of Atheists, denying the existence of a God and selecting as an object of worship either the spiritual Emperor at Meaco, or any other Japanese. He was told by the interpretors that formerly their religion was similar to that of China, but that the belief in a supreme Being has latterly been entirely discarded (babei ift ein Irrthum) and they professed to be much shocked at Deejunoskee (ein etwas Ameritani firter Japaner) declaring his belief in the Deity.

Bufan jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Folgende Meugerung eines Ameritanifden Schiffers, ber nach Japan getommen war, ift beluftigenb, burch bie Raivetat, mit ber er porausfest, bag bie Menfcheit aus lauter Juben besteben muffe. Die Times vom 18. Oftober 1854 berichten nämlich, bag ein Ameritanisches Schiff unter Capitain Burr nach Jebbo-Ban in Japan gefommen ift, und theilen beffen Ergablung von feiner günftigen Aufnahme bafelbft mit. Im Chluffe beigt's:

geschlechts ist!" (Durch das Ausrnsungszeichen hat der Englische Ueberseiger seine Verwunderung ausdrücken wollen.) Ich gebe den Text:

The word Teen would seem to denote "the highest of the great" or "above all what is great on earth": but in practise its vagueness of signification is beyond all comparison greater, than that of the term Heaven in European languages. — — Choo-foo-tze tells us that "to affirm, that heaven has a man (i. e. a sapient being) there to judge and determine crimes, should not by any means be said; nor, on the other hand, must it be affirmed, that there is nothing at all to exercise a supreme control over these things."

The same author being ask'd about the heart of heaven, whether it was intelligent or not, answer'd: it must not be said that the mind of nature is unintelligent, but it does not resemble the cogitations

According to one of their authorities, Teen is call'd ruler or sovereign (choo), from the idea of the supreme control, and another expresses himself thus: "had heaven (Teen) no designing mind, then it must happen, that the cow might bring forth a horse, and on the peach-tree be produced the blossom of the pear." On the other hand it is said, that the mind of Heaven is deducible from what is the Will of mankind!

Die Uebereinstimmung dieses letzen Ausschlusse mit meiner Lehre ist so aufsallend und überraschend, daß, wäre die Stelle nicht volle acht Jahr nach Erscheinung meines Werks gebruckt worden, man wohl nicht versehsen wiide zu behampten, ich hätte meinen Grundgedanken daher genommen. Denn bekanntlich sind gegen neue Gedanken der Jauptschusvehren drei: Nicht-Notiz-nehmen, Nicht-gesten-lassen, mid zusetz Behampten, es sei schon längst dagewesen. Allein die Unabhängigkeit meines Grundgedankens dom dieser Chinesischen Austrorität sieht, aus den angegebenen Gründen, sei; den daß ich der Chinesischen Sprache nicht tundig, sossillen und die der Chinesischen Sprache nicht tundig, sossillen wire stande bin, aus Chinesischen, Andern unbekannten Oxis

ainalwerten Gedanten zu eigenem Gebrauch ju ichöpfen, wird man mir hoffentlich alauben. Bei weiterer Rachforschung habe ich herausgebracht, daß die angeführte Stelle, febr [127] mahr= ideinlich und faft gewiß, aus Morrifon's Chinefifchem Borter= buch entnommen ift, wofelbit fie unter dem Zeichen Tien ju finden fenn wird; mir fehlt nur die Belegenheit es gu berifiziren. +) - Illgen's Zeitschrift für hiftorifche Theologie, Bo. 7, 1837, enthalt einen Auffat bon Reumann: "die Ratur= und Religions=Philosophie der Chinesen, nach dem Berte des Tidhu=hi", in welchem, bon G. 60 bis 63, Stellen bortommen, die mit denen aus dem Asiatic Journal hier angeführten offenbar eine gemeinschaftliche Quelle haben. Allein fie find mit der in Deutschland jo häufigen Uneut= ichiedenheit des Ausdrucks abgefaßt, welche das deutliche Ber= fiandniß ausschließt. Budem mertt man, daß diefer leberfeber des Tichuhi seinen Text nicht bollfommen berftanden hat; worans ihm jedoch tein Bormurf ermächst, in Betracht ber fehr großen Schwierigfeit diefer Sprache für Europäer und der Ungulänglichkeit der Gulfemittel. Ingwischen erhalten wir daraus nicht die gewünschte Aufflärung. Wir muffen daher uns mit der hoffnung troften, daß, bei dem freier ge= wordenen Bertehr mit China, irgend ein Englander uns ein Mal über das obige, in fo beklagenswerther Kiirze mitgetheilte Dogma näheren und gründlichen Aufschluß ertheilen wird.

Drbnung, aber siemtlich benfelben Worten. Alog bie wichtige Stelle am Schuß weicht ab und lautet: Heaven makes the mind of mankind its mind: in most ancient discussions respecting Heaven, its mind, or will, was divined (so sieht's und nicht derived) from what was the will of mankind. — Neumann hat bem Doß die Stelle, unabbängig von Wortson, übersetz, und dies The lautet: "burch daß verz des Boltes wirb der Simmel gewöhnlich offenbart."

<sup>†)</sup> Laut Briefen v. Doß vom 26. Februar und 8. Juni 1857 stehn in Morrison's Chinese Dictionary, Macao 1815, Vol. 1, pag. 576, unter A Teen, die hier angeführten Stellen, in etwas anderer Erdnung, aber ziemlich benfelben Morten. Bloß die wichtige Stelle am Schuk weicht de publicutet. Harven weben der bei wichtige Stelle

## Sinweifung auf die Ethit.

[128] Die Bestätigungen der übrigen Theile meiner Lehre bleiben, ans im Eingang angeführten Gründen, bon meiner bentigen Aufgabe ausgeschloffen. Bedoch jei mir am Schlug eine gang allgemeine Simpeifung auf die Ethit vergonnt.

Bon jeher haben alle Bolter erfannt, daß die Welt, anger ibrer physiichen Bedeutung, auch noch eine moralische hat. Doch ift es überall nur ju einem undentlichen Bewuftienn der Sache gefommen, welches, feinen Ausdruck fuchend, fich in mancherlei Bilder und Mothen fleidete. Dies find Die Religionen. Die Philosophen ihrerfeits find allezeit bemuiht gemejen, ein flares Berftandniß der Gache ju erlangen, und ihre fanuntlichen Spfteme, mit Ansnahme der fireng materialiftifchen, ftimmen, bei aller ihrer fonftigen Berichiedenheit, darin überein, daß das Wichtigfte, ja allein Wefentliche des gangen Dajenns, Das, worang Alles antommt, die eigentliche Bedeutung, der Bendepunkt, die Pointe (sit venia verbo) deffelben, in der Moralität des menschlichen Sandelne liege. Aber über den Ginn hiebon, iiber die Art und Beife, über die Möglichkeit der Sache, find fie jammtlich wieder hochft uneinig und haben einen Abgrund von Duntelheit vor fich. Da ergiebt fich, daß Moral-Bredigen leicht, Dioral-Begriinden ichwer ift. Eben weil jener Buntt durch das Gewiffen feftgestellt ift, wird er jum Probierftein der Spfteme; indem bon ber Metaphnfit mit Recht verlangt wird, daß fie die Stiite der Ethif fei: [129] und nun entficht das schwere Problem, aller Erfahrung zuwider, die phyfifche Ordnung der Dinge als bon einer moralischen abhängig nachzuweisen, einen Zusammenhang aufzufinden zwischen der Kraft, die, nach ewigen Raturgefegen wirtjam, der Welt Befrand ertheilt, und der Moralität in der menichlichen Bruft. Sier find baher auch die Beften gescheitert: Spinoga flebt bismeilen vermittelft Cophismen eine Tugendlehre an seinen fataliftischen Bantheismus, noch öfter aber lägt er die Moral gar arg im Stich.

Raut laft, nachdem die theoretische Bermunft am Ende ift. ieinen, aus blogen Begriffen berausgeflaubten\*) fategoriichen Imperatio als Deus ex machina auftreten mit einem obioluten Goll, deffen Rehler recht beutlich murbe, als Richte. der immer lleberbieten für llebertreffen hielt, daffelbe, mit Chriftian = Wolfischer Breite und Langweiligfeit, ju einem fonwleten Guitem des moralifden Ratalismus ausipann, in feinem "Snftem der Sittenlehre", und dann es fürger darlegte in feinem letten Bamphlet "die Biffenschafts=

lebre im allgemeinen Umriffe." 1810.

Bon diefem Gefichtspunkt aus hat nun doch mohl un= lengbar ein Suftem, welches die Realität alles Dafenns und Die Burgel der gefammten Ratur in den Billen legt und in diesem das Berg der Welt nachweift, wenigstens ein ftarfes Braindig für fich. Denn es erreicht auf geradem und ein= fachem Bege, ja, halt fcon, che es an die Ethit geht. Das= jenige in der Sand, mas die andern erft auf meitausfeben= den und stets miglichen Umwegen zu erreichen fuchen. Auch ift es wahrlich nimmermehr zu erreichen, als mittelft ber Ginficht, daß die in der Ratur treibende und wirfende Rraft. welche unferm Intellett diefe anschanliche Welt darftellt, iden= tiich ift mit dem Willen in und. Mur die Metaphpfit ift wirklich und unmittelbar die Stiite der Ethit, welche icon felbit ursprünglich ethisch ift, aus bem Stoffe der Ethit, bem Billen, tonftruirt ift; weshalb ich, mit viel befferem Recht. meine Metaphofit hatte "Ethit" betiteln fonnen, als Spinoza. bei dem dies fast wie Bronie anssicht und fich behaupten liefe, daß fie den Ramen wie lucus a non lucendo führt. da er nur durch Cophismen die Moral einem Suffen an= heiten tounte, aus welchem fie toufequent nimmermehr hervor= gebn mürde: and [130] verlengnet er fie meiftens geradezu, mit emporender Dreiftigfeit (3. B. Eth. IV, prop. 37, Schol. 2). lleberhaupt darf ich fühn behaupten, daß nie ein philosophi= ides Suftem fo gang aus Ginem Stud geschnitten mar, wie meines, ohne Angen und Alichvert. Es ift, wie ich in der Borrede zu demfelben gejagt habe, die Entfaltung eines ein= gigen Gedantens, wodurch das alte anlovs o uvdos ins

<sup>\*)</sup> Siehe meine Preisschrift "über bie Brunblage ber Moral" §. 6. Ecopenhauer III.

ulydeines ego fich abermale bestätigt. - Godann ift hier noch in Ermägung ju giehn, daß Freiheit und Berantwortlichfeit, dieje Grundpfeiler aller Ethit, ohne die Borausfetjung der Afeitat des Willens fich wohl mit Borten behaupten, aber ichlechterdings nicht denten laffen. Wer diefes beftreiten will, hat zuvor das Agiont, welches ichon die Scholaftifer auffiellten, operari sequitur esse (d. h. aus der Beichaffenheit jedes Bejens folgt fein Birten), umguftogen, oder die Folgerung aus demfelben, unde esse inde operari, als falich nachzuweisen. Verantwortlichteit hat Freiheit, Diefe aber Ursprünglichteit gur Bedingung. Denn ich will je nachdem ich bin: daber muß ich jehn je nachdem ich will. Mjo ift Meitat des Willens die erfte Bedingung einer eruftlich gedachten Ethit, und mit Recht fagt Spinoga: ea res libera dicetur, quae ex sola suae naturae necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur (Eth. I, def. 7). Abhängigfeit dem Genn und Wejen nach, verbunden mit Freiheit dem Thun nach, ift ein Biderfpruch. Wenn Prometheus jeine Madmerte wegen ihres Thuns jur Rede ftellen wollte; fo mirden diefe mit vollem Rechte antworten: "wir tonnten nur handeln, je nachdent wir maren: denn aus der Beschaffenheit flieft das Birfen. Bar unfer Saubeln ichlecht, jo lag das an unferer Beichaffenheit: fie ift Dein Wert: ftrafe Dich felbit"\*). Richt anders fieht es unit der Ungerfiorbarteit unfere mahren Wefens durch den Tod; welche ohne Ajeitat beffelben nicht ernftlich gedacht werden fann, wie auch schwertich ohne fundamentale Sonderung bes Billens bom Intellett. Der lettere Buntt gehört meiner Philosophie an; den erfteren aber hat ichon Ariftoteles (de coelo I, 12) grundlich dargethan, indem er ausführlich zeigt, daß uur das Unentfrandene unvergänglich fenn fann, und daß beide Begriffe einander bedingen; ravra alliglois [131] anoλουθει, και το τε αγενητον αφθαρτον, και το αφθαρτον αγενητον. - - το γαρ γενητον και το φθαρτον ακολουθουσιν αλληλοις. - - ει γενητον τι, φθαρτον arayan (haec mutuo se sequuntur, atque ingenerabile est incorruptibile, et incorruptibile ingenerabile. --

generabile enim et corruptibile mutuo se sequuntur. — si generabile est, et corruptibile esse necesse est). So haben es auch, unter den alten Pilojophen, alle die, welche eine Unserblichteit der Seele lehrten, bersaulen, und keinen sie est den den Sin den Sin den Sin gefommen, einem irgendwie entstandenen Besen endlose Daner beilegen zu wollen. Bon der Berlegenheit, zu der die entgegengesetzt Annahme sührt, zeugt in der Kirche die Kontroverse der Präexistentianer, Kreatianer und Traducianer.

Terner ift ein der Ethit bermandter Bunft der Optimis= mus aller philosophischen Spfteme, der, ale obligat, in feinem feblen darf: denn die Belt will horen, daß fie löblich und portrefflich fei, und die Philosophen wollen der Belt gefallen. Mit mir ficht es anders: ich habe gefehn mas der Welt gefällt und werde daher, ihr gu gefallen, feinen Schritt vom Biade der Bahrheit abgehn. Alfo weicht auch in diejem Buntt mein Shitem bon den übrigen ab und fteht allein. Aber nachdem jene fammtlich ihre Demonftrationen vollendet und dagu ihr Lied bon der beften Belt gefungen haben; da tonunt gulett, hinten im Suftem, als ein fpater Racher des Unbilde, wie ein Beift aus den Grabern, wie der fteinerne Gaft gum Don Juan, die Frage nach dem Urfpring des llebels, des ungeheneren, nameulogen llebels, des entfetlichen, bergereigenden Janumers in der Belt: - und fie berfium= men, oder haben nichts als Worte, leere, tonende Borte, um eine fo schwere Rechnung abzugahlen. Singegen wenn ichon in der Grundlage eines Suftems das Dafenn des llebels mit dem der Welt verwebt ift, da hat es jenes Bemenft nicht gu fürchten; wie ein inofulirtes Rind nicht die Poden. Dies aber ift der Fall, wenn die Freiheit, fratt in das operari, in das esse gelegt wird und nun aus ihr das Boje, das Uebel und die Welt hervorgeht. — Uebrigens aber ift es billig, mir, ale einem Mann des Ernftes, ju geftatten, daß ich nur von Dingen rede, die ich wirklich tenne, und nur Borte gebrauche, mit denen ich einen gang bestimmten Sinn verknüpfe; da nur ein folder fich Andern mit [132] Sicherheit mittheilen laft, und Baubenarque gang Recht hat, zu sagen la clarté est la bonne soi des philosophes. Benn ich alfo fage "Wille, Wille jum Leben"; fo ift das

<sup>\*)</sup> Bergl. Parerga I, p. 155 sqq.

fein ens rationis, feine von mir felbft gemachte Sypoftafe, auch tein Bort von ungewijfer, ichwantender Bedeutung: fondern wer mid fragt, was es fei, den weise ich an fein eigenes Inneres, mo er es vollständig, ja, in folojfaler Große vor findet, ale ein mahres ens realissimum. Ich habe denmad nicht die Welt aus dem Unbefannten erffart; vielmehr aus bem Befannteften, das es giebt, und welches uns auf eine gang andere Urt befannt ift, als alles llebrige. Bas endlich das Paradore betrifft, welches den astetischen Refultaten meiner Ethit vorgeworfen worden ift, an denen fogar der mich fouft fo gunftig beurtheilende Jean Bant Auftof nahm, durch welche auch herr Rate (ber nicht mußte, daß gegen mich nur die Gefretirungsmethode die anwendbare fei), veranlaßt wurde, im Jahr 1820 ein wohlgemeintes Buch gegen mich ju schreiben, und die seitdem das ftehende Thema bes Tadels meiner Philosophie geworden find; jo bitte ich ju erwägen, daß Dergleichen nur in Diejem nordweftlichen Bintel des alten Continents, ja, felbft bier nur in proteftantischen Landen parador heißen fann; hingegen im gangen weiten Mien, überall wo noch nicht der abichenliche Islam mit Feuer und Schwerdt die alten tieffinnigen Religionen der Menichheit verdrängt hat, eher den Bormurf der Trivia litat ju fürchten haben murde\*). 3d getrofte mich bennach, daß meine Ethit, in Beziehung auf den Upanischad der bei tigen Beden, wie auch auf die Weltreligion Buddha's, völlig orthodox ift, ja, felbft mit dem alten, achten Chriftenthum nicht im Wideriprud fieht. Gegen alle fonftigen Berfeberungen aber bin ich gepangert und habe breifaches Erg um die Bruft.

### Edin B.

[1:33] Den in diejer Abhandlung aufgezählten, gewiß aufiallenden Bestätigungen, welche die empirischen Biffenschaften meiner Lehre, seit ihrem Auftreten, aber unabhängig bon ihr, geliefert haben, reihen fich ohne Zweifel noch biele an, die nicht zu meiner Annde gefommen find: denn wie gering in der Theil der in allen Sprachen fo thatig betriebenen naturwijfenschaftlichen Litteratur, welchen kennen zu lernen Beit, Gelegenheit und Geduld des Einzelnen hinreicht. Aber and ichon das hier Mitgetheilte giebt mir die Buberficht, daß die Zeit meiner Philosophie entgegenreift, und mit herznarfender Freude sehe ich, wie im Laufe der Jahre allmälig die empirischen Wijfenschaften auftreten als unverdächtige Bengen für eine Lehre, über welche die "Philosophen bon Projeffion" (Dieje charafteriftische Benennung, fogar auch die des "philosophischen Gewerbes", geben einige naw fich felbst) siebenzehn Jahre hindurch ein staatskluges, unverbriichliches Edweigen beobachtet und bon ihr zu reden dem in ihre Politit uneingeweihten Jean Panl\*) überlaffen haben. Denn fie zu loben mag ihnen verfänglich, fie aber zu tadeln, bei genauer Erwägung, nicht fo recht ficher geschienen haben, und das Bublifum, welches nicht "bon der Profession und dem Gewerbe" ift, damit befannt [134] zu machen, daß man fehr ernitlich philosophiren fonne, ohne weder unverständlich, noch langweilig zu fenn, mochte auch eben nicht von Röthen icheinen: wozu also hätten sie sich mit ihr tompromittiren

<sup>\*)</sup> Mer hierüber in ber Kürze und boch vollftändig belehrt fenn will, tese die vortreffliche Schrift bes verstorbenen Pfarrers Vochinger: In vie contemplative, aschique et monastique chez les Indous et cher les penples Bouddhistes. Atrasb. 1831.

<sup>\*)</sup> Nachschule zur äfthetischen Borschule. — Das Borbergebenbe benost sich auf 1835, die Zeit der ersten Auflage dieser Abbandlung.

follen, da ja durch Schweigen fich Niemand verrath, die beliebte Getretirungsmethode, als bewährtes Mittel gegen Ber dienste, jur Sand und fo viel bald ausgemacht mar, daß, bei dermaligen Zeitumftauden, jene Philosophie fich nicht wohl qualifizire vom Ratheder docirt zu werden, welches denn doch, nach ihrer Bergensmeinung, der mahre und lette 3med aller Philosophie ift, - fo fehr und fo gewiß, daß wenn bom hohen Olymp herab die iplitternactte Wahrheit tame, jedoch was fie brachte den durch dermalige Zeitumfrande hervorgerusenen Auforderungen und den Zweifen hoher Borgefetter nicht entsprechend befunden mirde, die Berren "bon der Profeffion und dem Gewerbe" nit Diefer indecenten Munphe mahrlich auch feine Zeit verlieren, fondern fie eiligft nach ihrem Olymp gurildtomplimentiren, dann drei Finger auf den Mund legen und ungeftort bei ihren Rompendien bleiben würden. Denn freilich, wer mit diefer nachten Schönheit, Diejer lockenden Girene, Diefer Brant ohne Ausstener buhlt, der muß dem Glud entjagen, ein Staats und Ratheder = Philosoph zu fenn. Er wird, wenn er es hoch bringt, ein Dachtammerphilosoph. Allein dagegen wird er, ftatt eines Bublifums von erwerbluftigen Brodfindenten, eines haben, das aus den feltenen, auserlejenen, benfenden Befen besieht, die spärlich ausgestreut unter der gahllosen Menge, einzeln im Laufe der Beit, fast wie ein Raturfpiel ericheinen. Und aus der Gerne wintt eine dautbare Rachwelt. Aber Die miffen gar teine Ahndung davon haben, wie schon, wie liebenswerth die Wahrheit fei, welche Freude im Berfolgen ihrer Spur, welche Woune in ihrem Genuffe liege, die fich einbilden tounen, daß mer ihr Antlit geschaut hat, fie verlaffen, fie verlenguen, fie verunftalten tounte, um jener ihren profitmirten Beijall, oder ihre Memter, oder ihr Geld, oder gar ihre Sofrathstitel. Cher murde man Brillen ichleifen, wie Spinoga, oder Baffer ichopfen, wie Aleauthes. Sie mogen daher auch ferner es halten wie fie wollen; Die Bahrheit wird dem "Gewerbe" zu gefallen feine andere werden. Birtlich ift die ernftlich genieinte Philosophie den Universitäten, ale mo die Wiffenschaften nuter Bormundichaft des Staates [135] fiehn, entwachfen. Bielleicht aber fann es mit ihr dahin tommen, daß fie den geheimen Biffenichafteu beigezählt wird; während ihre Afterart, jene ancilla theologiae der Universitäten, jene schlechte Doublette der Scholasits, deren obersies Kriterium philosophischer Wahrheit der Landeskatechismus ift, desto lauter die Hörste wiedershallen läßt. — You, that way; we, this way.\*) — shakesp. L. L. L. the end.

<sup>\*) 3</sup>hr babin; wir borthin.

# beiden Grundprobleme

der

# Ethif,

behanbel

in zwei atademischen Preisschriften

non

## Dr. Arthur Schopenhauer,

Migliede ber Mönigl. Horwegifden Cocietat ber Biffenfchaften.

- l. Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, gefrönt von der K. Norwegischen Societät der Wissenschaften, zu Trontheim, am 26. Januar 1839.
- II. lleber das Fundament der Moral, nicht getrönt von der K. Dänischen Societät der Wissenschaften, zu Kopenshagen, den 30. Januar 1840.

Μεγάλη ή άληθεια και ύπερισχύει.

# Die beiden Grundprobleme der Ethik.

# Inhalt.

| Preisschrift über die Freiheit des Willens.                |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| I. Begriffsbeftimmungen                                    | Sei 38 |
| 11. Der Bille vor bem Gelbstbewußtsenn                     |        |
| III. Der Bille vor bem Bewußtschn anderer Dinge            |        |
| IV. Borgänger                                              |        |
| V. Schluß und höhere Ansicht                               |        |
| Anhang, zur Ergänzung bes ersten Abschnittes               |        |
| anyong, for ergunging bes ergen adjunttees                 | 41     |
| Preisschrift über die Grundlage der Moral.                 |        |
| I. Einleitung.                                             |        |
| §. 1. Neber bas Problem                                    | 40     |
| §. 2. Allgemeiner Rüdblid                                  |        |
|                                                            |        |
| II. Kritik des von Kant der Ethik gegebenen fundaments.    |        |
| §. 3. Neberficht                                           | 49     |
| §. 4. Bon ber imperativen Form ber Rantifchen Cthit        |        |
| §. 5. Bon ber Annahme von Pflichten gegen uns felbft, ins: |        |
| befonbere                                                  | . 50   |
| §. 6. Bom Fundament ber Kantischen Sthit                   | 50     |
| Anmertung                                                  | 53     |
| §. 7. Bom oberften Grundfas ber Rantifchen Gthit           | 53     |
| §. 8. Bon ben abgeleiteten Formen bes oberften Grund=      |        |
| fațes ber Rantischen Ethit                                 |        |
| §. 9. Rants Lehre vom Gewissen                             | 55     |
|                                                            |        |

|   |     |                                                             | Seite |
|---|-----|-------------------------------------------------------------|-------|
|   | 10. | Rants Lehre vom intelligibeln und empirischen Charafter     |       |
|   |     | Theorie ber Freiheit                                        | 556   |
|   |     | Anmertung                                                   | 560   |
|   | 11. | Die Richte'iche Ethit als Bergrößerungespiegel ber Tehler   |       |
|   |     | ber Rantischen                                              | 561   |
|   |     | III. Begründung der Ethik.                                  |       |
|   | 12. | Anforberungen                                               | 566   |
|   |     | Steptische Anficht                                          | 567   |
|   | 14. | Antimoralifche Triebfebern                                  | 577   |
|   | 15. | Rriterium ber Sanblungen von moralifdem Berth               | 584   |
|   | 16. | Mufftellung und Beweis ber allein achten moralifchen Triebs |       |
| • |     | feber                                                       | 586   |
|   | 17. | Die Tugend ber Gerechtigteit                                | 593   |
|   |     | Die Tugenb ber Menschenliebe                                | 607   |
|   | 19. | Bestätigungen bes bargelegten Funbaments ber Moral .        | 612   |
|   | 20. | Bom ethischen Unterschiebe ber Charaftere                   | 631   |
| I | V.  | Bur metaphyfifchen Auslegung des ethischen Urphänomens.     |       |
|   | 21. | Berftanbigung über biefe Bugabe                             | 641   |
|   |     | Detaphyfische Grundlage                                     |       |
|   |     |                                                             |       |

### Vorrede zur ersten Auflage.

Unabhängig von einander, auf äußern Unlag, entftanden, eraangen dieje beiden Abhandlungen fich dennoch gegenfeitig gu einem Spftem der Grundwahrheiten der Ethit, in welchent man hoffentlich einen Fortschritt dieser Biffenschaft, die feit einem halben Jahrhundert Rafttag gehalten hat, nicht bertennen wird. Bedoch durfte teine bon beiden fich auf die audere und eben fo menig auf meine friiheren Schriften berufen: weil jede für eine andere Afademie geschrieben und ftrenges Intognito hiebei die befannte Bedingung ift. Daber auch mar nicht zu bermeiden, daß einige Bunkte in beiden berührt mur= den; indem nichts vorausgesetzt werden fonnte und überall ab ovo anzufangen mar. Es find eigentlich specielle Ausführungen zweier Lehren, die fich, den Grundziigen nach, im vierten Buche der "Welt als Wille und Borftellung" finden, dort aber aus meiner Metaphyfit, also synthetisch und a priori abgeleitet murden, hier hingegen, wo, der Cache nach, feine Boraus= setzungen gestattet waren, analytisch und a posteriori begründet auftreten: daher mas dort das Erfte mar, hier das Letzte ift. Aber gerade durch diefes Ausgehen von dem Allen gemein= famen Standpunkt, wie auch durch die specielle Ausführung. haben beide Lehren an Fafilichteit, [VIII] Ueberzeugungefraft und Entfaltung ihrer Bedeutsamkeit hier fehr gewonnen. Demnach find diefe beiden Abhandlungen als Ergangung des vierten Buches meines Sauptwerts anzusehen, gerade fo, wie meine Schrift "Ueber den Willen in der natur" eine fehr mefent= liche und wichtige Ergangung des zweiten Buches ift. Uebrigens, jo heterogen auch ber Begenstand ber zuletigenannten Schrift dem der gegenwärtigen gu fenn fcheint; fo ift bennoch mifchen ihnen wirklicher Zusammenhang, ja, jene Schrift ift gemiffermaagen der Schlüffel zur gegenwartigen, und die Ginficht in diefen Zusammenhang vollendet allererft das voll= tommene Berftandnif beider. Wenn ein Mal die Zeit ge=

tommen seine wird, wo man mich lieft, wird man finden, daß meine Philosophie ist wie Theben mit hundert Thoren: von allen Seiten tann man hinein und durch jedes auf geradem

Bege bis jum Dittelpuntt gelangen.

Noch habe ich zu bemerken, daß die erste dieser beiden Abhandlungen bereits im neuesten Bande der zu Drontheim erscheinenden Deutschriften der Königlich Norwegischen Soeietät der Wissenschaften ihre Stelle gesunden hat. Diese Atademie hat, in Betracht der weiten Entsternung Drontheims von Deutschland, mir die von ihr erbetene Ersandnis, einen Abdruch dieser Preissischrift für Deutschland veranstatten zu dürfen, mit der größten Bereitwilligkeit und Viberalität gewährt: wositr ich der jelden meinen aufrichtigen Daut hiemit öffentlich abstatte.

Die zweite Abhaudlung ist von der Königlich Däusschen Societät der Wissenschaften nicht gekrönt worden, ohishon keine andere da war, mit ihr zu kompetiren. Da diese Societät ihr Urtheit iiber meine Arbeit verössentlicht hat, bin ich berechtigt dasselbe zu besendten und darauf zu reptieiren. Der Leser sindet dasselbe hinter der betressend Abhaudlung und wird daraus ersehen, daß die Königliche Societät an meiner Arbeit durchans nichte zu loben, sondern nur zu tadeln gesunden hat und daß [IX] dieser Tadel in drei verschiedenen Aussellungen besteht, die ich seitst einzeln durchgehen werde.

Der erste und hamptiächliche Tadel, dem die beiden andern nur accessorisch beigegeben sind, ist dieser, daß ich die Krage misperstauden hätte, indem ich irriger Weise berneint hätte, es wirde verlaugt, daß man das Krincip der Ethit aufstelle: hingegen wäre die Krage eigentlich und hamptiächlich gewesen und dem Nexus der Wetaphysit mit der Ethit. Diesen Verns darzusegen hätte ich ganz untersassen (omisso enim en, quod potissimum postulabatur), sagt das Urtheil im Ansang, sedoch drei Zeisen weiter hat es dies wieder vergessen und sagt das Gegentheil, näunlich: ich hätte derselben darzelegt (principii ethicae et metaphysicae suae nexum exponit), sedoch hätte ich diese als einen Anhang und als etwas, darin ich mehr als verlangt worden seistete, geliefert.

Bon diesem Widerspruch des Urtheils mit sich selbst will ich ganz absehen: ich halte ihn für ein Kind der Bertegenheit, in welcher es abgesaßt worden. Hingegen bitte ich den ge-

rechten und gelehrten Lefer, die von der Danischen Atademie gefiellte Breisfrage, mit der ihr borgefetten Ginleitung, wie beide, nebit meiner Berdentidnung derfelben, der Abhandlung borgebrudt fichen, jest aufmertjam zu durchlefen und fodann gu enticheiden, wonach diefe Frage eigentlich fragt, ob nach dem letten Grunde, dem Princip, dem Funda= ment, der wahren und eigentlichen Quelle der Ethit, - oder aber nach dem Nerus gwifchen Ethit und Metaphniit. - Um bem lefer die Sache zu erleichtern, will ich jetzt Ginleitung und Frage qualhfirend durchgeben und ben Ginn berielben auf das Deutlichfte hervorheben. Die Ginleitung gur Frage fagt mis: "es gebe eine nothwendige 3dee der Moralität, oder einen Urbegriff vom moralischen Gefete, der zwiefach hervor= trete, näutlich einerseits in der Moral als Wiffenschaft, und andererfeite im [X] wirflichen Leben: in diefem lettern zeige derfelbe sich wiederum zwiefach, näunlich theils im Urtheil über unsere eigenen, theils in dem über die Sandlungen Anderer. Un diefen urfprünglichen Begriff der Moralität fnüpften fich dann wieder andere, welche auf ihm beruheten. Auf diefe Einleitung gründet nun die Societat ihre Frage, nämlich: wo denn die Quelle und Grundlage der Moral gu fuchen fei? ob vielleicht in einer ursprünglichen Idee der Morglität. die etwan thatfachlich und unmittelbar im Bewuftfenn, oder Bewiffen, lage? diefe miifte alebann analufirt werden, wie anch die hieraus hervorgehenden Begriffe; oder aber ob die Moral einen andern Erfenntnifgrund habe?" - Latein lantet die Frage, wenn bom Ummejentlichen entfleidet und in eine gang dentliche Stellung gebracht, alfo: Ubinam sunt quaerenda fons et fundamentum philosophiae moralis? Suntne quaerenda in explicatione ideae moralitatis, quae conscientia immediate contineatur? an in alio cognoscendi principio? Diefer lette Fragefat zeigt aufs Deutlichfte an, daß überhaupt nach dem Ertenntnifgrunde der Moral gefragt wird. Zum lleberfluß will ich jest noch eine paraphraftische Eregese der Frage hingufügen. Die Ginleitung geht aus von zwei gang empirifden Bemertungen: "es gebe, fagt fie, fattifch eine Moralwiffenichaft; und ebenfalls fei es Thatfache, daß im wirklichen Leben moralifche Begriffe fich bemerkbar machten; nämlich theils indem wir felbft, in

unferm Bewiffen, über unfere Sandlungen moralifch richteten, theils indem wir die Sandlungen Anderer in moralischer Sin= ficht beurtheilten. Jugleichen waren mancherlei moralische Begriffe, 3. B. Pflicht, Burechung u. dgl. in allgemeiner Beltung. In diesem Allen nun trete doch eine ursprüngliche 3dee der Moralität, ein Grundgedante von einem moralischen Befete hervor, deffen Rothwendigfeit jedoch eine eigenthümliche und nicht eine bloß logische fei: d. h. welche nicht nach dem [XI] blogen Cabe bom Widerfpruch aus den zu beurtheilenden Sandlungen, oder den diefen gum Grunde liegenden Darimen, bewiesen werden tonne. Bon diesem moralischen Urbegriff giengen nachher die übrigen moralischen Samtbegriffe ans, und waren von ihm abhängig, daher and ungertrennlich. - Borauf min aber dies Miles bernhe? — das ware doch ein wichtiger Gegenstand der Forschung. — Daher also stelle die Societat folgende Anigabe: die Quelle, d. h. der Urfprung der Moral, die Grundlage derfelben, foll gefucht merden (quaerenda sunt). Bo foll fie cefucht werden? d. h. mo ift fie gu finden? Etwan in einer uns angeborenen, in un= ferm Bewuftfenn, oder Bewiffen, liegenden 3dee der Diora= litat? Dieje, nebft den von ihr abhangigen Begriffen brauchte dann bloß analyfirt (explicandis) ju werden. Der aber ift fie mo anders zu fuchen? d. h. hat die Moral vielleicht einen gang andern Erfenntnifgrund unferer Pflichten zu ihrer Onelle, als den fo eben borfchlags= und beispielsweise angeführten?" - Diefes ift der, ausführlicher und deutlicher, aber treu und genan wiedergegebene Inhalt der Ginleitung und Frage.

Wein kann nun hiebei auch nur der leiseste Zweisel bleiben daran, daß die Königliche Societät nach der Quelle, dem Urhrung, der Grundlage, dem letzen Erkenntniggrunde vor Woral frügt? — Run kann aber die Quelle und Grundlage der Moral ichkechterdings keine andere senn, als die der Noralität selbst: denn was theoretisch und ideal Noralität bas ist praktisch und real Woralität. Die Quelle nicher aber nung nothwendig der letzte Grund zu allem moralischen Wohlverhalten sehn: eben diesen Grund muß daber auch ihrerseits die Woral ausstellen, um sich, dei Allem was sie dem Wenschen vorschreibt, darauf zu frügen und zu berusen; wenn sie nich einder chaan ihre Vorschriften entweder ganz

aus der luft greifen, oder aber fie falfd begründen will. Gie hat [XII] also diesen letten Grund aller Moralität nachzumeifen: denn als wiffenichaftliches Gebäude hat fie ihn zum Brutdfrein, wie die Moralität als Praxis ihn gum Ursprung hat. Er ift also unlengbar das fundamentum philosophiae moralis, danach die Aufgabe fragt: folglich ift es flar mie der Tag, daß die Aufgabe wirklich verlaugt, daß ein Brincip der Ethit gefucht und aufgestellt werde, ... ut principium aliquod Ethicae conderetur", nicht in dem Sinn einer blogen oberften Borfdrift oder Grundregel, joudern eines Realgrundes aller Moralität, und des= halb Erfenntnifgrundes der Moral. - Diefes leng= net mm aber das Urtheil, indem es fagt, daß weil ich es permeint hatte, meine Abhandlung nicht gefront werden fonne. Allein das wird und muß Beder vermeinen, der die Aufgabe lieft: denn es fieht eben, schwarz auf weiß, mit flaren, un= meidentigen Worten da, und ift nicht wegzulengnen, so lange Die Borte der Lateinischen Sprache ihren Ginn behalten.

3d bin hierin weitläuftig gemejen: aber die Sache ift wichtig und merhviirdig. Denn hieraus ift flar und gewiß, daß mas dieje Atademie gefragt zu haben lengnet, ije offenbar und unwideriprechlich gefragt hat. -Dagegen behauptet fie, etwas Underes gefragt zu haben. Rämlich der Rerus zwifden Metaphnfit und Moral fei der Samptgegenftand der Preisfrage (Diefe allein fann unter ipsum thema verstanden werden) gewesen. Bett beliebe der Lefer nachzusehen, ob davon ein Wort in der Breisfrage, oder in der Ginleitung, zu finden fei: feine Spibe und auch teine Andentung. Wer nach der Berbindung weier Biffenschaften fragt, muß sie denn doch beide nennen: aber der Metaphyfit geschieht weder in der Frage noch in der Ginleitung Erwähnung. Hebrigens wird diefer gange Saupt= iats des Urtheils deutlicher, wenn man ihn aus der verkehrten Stellung in die natürliche bringt, wo er in genau denselben Borten fautet: Ipsum thema ejusmodi disputationem [XIII] flagitabat, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur: sed scriptor, omisso eo, quod potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur: itaque eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit, in qua plus, quam postulatum esset, praestaret. Auch liegt die Frage nach dem Nexus mifchen Metaphnfit und Moral ichlechterdings nicht in bem Befichtspuntte, bon welchem die Ginleitung der Frage aus= geht; benn dieje bebt an mit empirischen Bemerfungen, beruft fich auf die im gemeinen Leben vorkommenden moralifchen Beurtheilungen u. dgl., fragt fodann, worauf benn das Alles gulett beruhe? und ichlagt endlich, als Beiipiel einer möglichen Auflösung, eine angeborene, im Bewußt= fenn liegende Idee der Moralität vor, ninunt alfo in ihrem Beispiel, versucheweise und problematisch, eine bloke pincho= logische Thatsache und nicht ein metaphosigches Theorem ale Lojung au. Biedurch aber giebt fie deutlich zu erfennen, daß fie die Begründung der Dloral burch irgend eine That= fache, fei es des Bewußtjenus oder der Augenwelt, verlangt, nicht aber diejelbe ans den Trammen irgend einer Deta= phyfit abgeleitet ju feben erwartet: daber würde die Alademie eine Preisschrift, welche die Frage auf dieje Urt geloft hatte, mit vollem Rechte haben abweisen tonnen. Dan erwäge das wohl. Run tommt aber noch hingu, daß die angeblich auf= geftellte, jedoch nirgends zu findende Frage nach dem Rexus der Detaphniit mit der Moral eine gang unbeautwort= bare, folglich, wenn wir der Afademie einige Ginficht qu= trauen, eine unmögliche mare: unbeantwortbar, weil es eben teine Metaphnfit ichlechthin giebt, jondern nur verschiedene (und zwar höchft verschiedene) Metaphyfiten, d. h. allerlei Berinche zur Metaphyfit, in beträchtlicher Angahl, nämlich jo viele als es jemals [XIV] Philosophen gegeben hat, bon denen daher jede ein gang anderes Lied fingt, die alfo bom Grund aus differiren und diffentiren. Denmach ließe fich wohl fragen nach dem Nerus zwijchen der Ariftotelischen, Epifurifden, Spinogifchen, Leibnitifchen, Lodefchen, oder fouft einer bestimmt angegebenen Detaphpfit, und der Ethit; aber nie und nimmermehr nach dem Rerus gwischen der Deta= phyfit ichlechthin und der Ethit: weil diefe Frage gar teinen bestimmten Ginn hatte, da fie das Berhaltniß gwifchen einer gegebenen und einer gang unbestimmten, ja vielleicht

unmöglichen Sache fordert. Denn jo lange es feine als ob= jettiv auerfannte und unlengbare Detaphpfit, alfo eine Deta= phyfit ichlechthin giebt, wiffen wir nicht ein Mal, ob eine folche überhaupt auch nur möglich ift, noch was fie febn wird und fenn fann. Wollte man ingwischen urgiren, daß wir boch einen gang allgemeinen, alfo freilich unbeftimmten Beariff von der Metaphniit überhaupt hatten, in Sinficht auf welchen nach dem Nerns überhaupt zwischen diefer Detaphofit in abstracto und der Ethit gefragt werden fonnte; fo ift das zuzugeben: jedoch wirde die Autwort auf die in diefem Sinn genommene Frage fo leicht und einfach fenn, daß einen Breis auf diejelbe ju feten laderlich mare. Gie tonnte nam= lich nichts weiter bejagen, ale daß eine mahre und bollfom= mene Detaphnfit auch der Ethit ihre feste Stiite, ihre letten Gründe darbieten mijfe. Budem findet man diejen Gedaufen gleid) im erften Paragraphen meiner Abhandlung ausgeführt. wo ich unter den Schwierigfeiten der vorliegenden Frage befondere die nachweise, daß fie, ihrer Ratur nach, die Begriin= dung der Ethit durch irgend eine gegebene Metaphyfit, bon der man ausgienge und auf die man fich früten konnte, aus= idließt.

Ich habe also im Obigen unwidersprechtlich nachgewiesen, daß die Königlich Tänische Societät Das wirklich gefragt hat, was sie gefragt zu haben lengnet; hingegegen Das, was sie gefragt XV] zu haben behauptet, nicht gefragt hat, ja, nicht ein Mal hat fragen können. Dieses Verfahren der Königlich Tänischen Societät wäre, nach dem von mir aufgestellten Moralprincip, freilich nicht Kecht: allein da dieselbe mein Moralprincip nicht gelten läßt; so wird sie wohl ein anderes haben, nach welchem es Recht ist.

Was nun aber die Dänische Atadenie wirklich gefragt hat, das habe ich genau beautwortet. Ich habe zuwörderst in einem negativen Theile dargethan, das das Princip der Ethik nicht da liegt, wo man es, seit 60 Jahren, als sicher nachgewiesen annimmt. Sodann habe ich, im positiven Theile, die ächte Quelse moralisch lobenswerther Kandlungen ausgedeckt, und habe wirklich bewiesen, das diese es sei, nud teine audere es seyn könne. Schließlich habe ich die Berbindung gezeigt, in welcher dieser ethische Neckgrund mit

- nicht meiner Metaphyfit, wie das Urtheil fäljchlich augiebt, auch nicht mit irgend einer beftimmten Detaphyfit, fondern mit einem allgemeinen Grundgedauten ficht, der fehr vielen, vielleicht den meisten, ohne Zweifel ben altesten, nach meiner Meinung ben mahrsten, metaphofischen Softemen gemeinfam ift. Diese metaphyfische Darstellung habe ich nicht, wie das Urtheil fagt, als einen Anhang, fondern als das lette Rapitel ber Abhandlung gegeben: es ift ber Schlufftein des Gangen, eine Betrachtnug höherer Art, in die es ausläuft. Daß ich dabei gejagt habe, ich leiftete hierin mehr als die Aufgabe eigentlich verlange, tommt eben daber, daß diefe mit teinem Borte auf eine metaphpfijche Ertfarung hindentet, viel weniger, wie das Urtheil behauptet, gang eigentlich auf eine folde gerichtet ware. Db nun übrigens diefe metaphn= fijde Auseinanderjebung eine Zugabe, d. h. envas darin ich mehr leifte als gefordert worden, jei, oder nicht, ift Reben= fache, ja, gleichgriftig: genng, daß fie dafteht. Daß aber das Urtheil dies gegen mich geltend machen will, zengt von feiner Berlegenheit: [XVI] es greift nach Allem, um unr etwas gegen meine Arbeit vorzubringen. Hebrigens mußte, der Ratur der Sache nach, jene metaphyfifche Betrachtung ben Schluß ber Abhandlung machen. Denn ware fie borangegangen; jo hatte aus ihr das Princip der Ethit inuthetisch abgeleitet merden miffen; was nur dann möglich gewesen ware, wenn die Atademie gejagt hatte, aus welcher der vielen, fo hochft ver-Schiedenen Metaphufiten fie ein ethisches Brincip abgeleitet gu jeben beliebe: die Wahrheit eines folden aber mare aledann gang bon der dabei voransgesetten Metaphnfit abhängig, also problematisch geblieben. Demnach machte die Ratur der Frage eine analntische Begründung des moralischen Urprincips, d. b. eine Begründung, die, ohne Boransjebung irgend einer Metaphyfit, aus der Birtlichfeit der Dinge geschopft wird, nothwendig. Eben weil, in neuerer Zeit, Diefer Weg als der allein fichere allgemein erfannt worden, hat Rant, wie auch ichon die ihm borbergegangenen Englischen Moraliften, fich bemüht, das Moralprincip unabhängig von jeder metaphyfiichen Borausjebung, auf analytischem Wege zu begrinden. Davon wieder abzugehen, ware ein offenbarer Rudichritt. Batte Diefen Die Atademie bennoch verlangt; fo mußte fie wenigsten dies auf das Bestimmteste aussprechen: aber in ihrer Frage liegt nicht ein Mal eine Andentung dabon.

Da übrigens die Danische Atademie über das Grund= gebrechen meiner Arbeit großmithig geschwiegen hat, werde ich mich biten es aufzudeden. Ich fürchte nur, dies wird uns nichts helfen; indem ich vorhersehe, daß die Raseweisheit des Lefers der Abhandlung dem fanlen Bled doch auf die Spur fommen wird. Allenfalls founte es ibn irre führen. daß meine Norwegische Abhandlung mit demfelben Grundgebrechen wenigstens eben fo fehr behaftet ift. Die Röniglich Romvegische Societät hat fich dadurch freilich nicht abhalten laffen, meine Arbeit zu fronen. Diefer Atademie anzugehören ift aber auch [XVII] eine Ehre, deren Werth ich mit jedem Tage deutlicher einiehen und vollfrandiger ermeffen lerne. Denn fie fenut, als Atademie, fein anderes Intereffe, ale bas der Bahrheit, des Lichts, der Forderung menschlicher Ginficht und Ertenntniffe. Gine Atademie ift fein Glaubenstribunal. Wohl aber hat eine jede, che fie fo hohe, ernste und bedenkliche Fragen, wie die beiden borliegenden, als Preisfragen aufftellt, vorher bei fich felbft auszumachen und fest zu ftellen, ob fie and wirklich bereit ift, der Wahrheit, wie fie immer lauten moge (denn das fann fie nicht borber wiffen), öffentlich beigutreten. Denn hinterher, nachdem auf eine ernfte Frage eine ernfte Antwort eingegangen, ift es nicht mehr an der Beit fie guriidgunchmen. Und wenn ein Mal der fteinerne Gaft geladen worden, da ift, bei deffen Gintritt, felbft Don Inan gu fehr ein Gentleman, als daß er feine Ginladung verlengnen follte. Dieje Bedenklichkeit ift ohne Zweifel der Grund, weshalb die Afademien Europas fich in der Regel wohl hitten, Fragen folder Urt aufzustellen: wirklich find die zwei vorliegenden die ersten, welche ich mich entfinne erlebt zu haben, weshalb cben, pour la rareté du fait, ich ihre Beautwortung unternahm. Denn obwohl mir feit geraumer Beit flar geworden, daß ich die Philosophie zu ernstlich nehme. als daß ich ein Professor derfelben hatte werden tonnen; fo habe ich doch nicht geglaubt, daß derfelbe Fehler mir auch bei einer Afademie entgegenstehen fonne.

Der zweite Tadel der Königlich Dänischen Societät lautet: scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit. Dagegen ist nichts zu sagen: es ist das subjektive Urtheil der Königlich Bäusichen Societät\*), zu dessen Erläuterung ich meine [XVIII] Arbeit veröffentliche, und derselben das Urtheil beisüge, damit es nicht verloren gehe, sondern ausbewahrt bleibe

Ιστ' ἀν "ὐωρ τε ρίη, και διεθμα μακρά τεθήλη, ήλλος τ' ότιον φαίνη, λαμπρή τε οκλίνη, και ποταμοί πλήθωσιν, άνακλίζη δε θάλασσα, άγγελιο παρούτοι, Μόας ότι τῆδε τέθαπται.\*\*)

(Dum fluit unda levis, sublimis nascitur arbor, Dum sol exoriens et splendida luna relucet, Dum fluvil labuntur, inundant littora fluctus, Usque Midam viatori narro hic esse sepultum.)

Ach bemerke hiebei, daß ich hier die Abhandliung is gebe, wie ich sie eingefaubt habe: d. h. ich habe nichts gestrichen, noch verändert: die wenigen, kurzen und nicht wefentlichen Jusätze aber, welche ich nach der Absendung beigeschrieben, bezeichne ich durch ein Krenz am Ansang und Ende eines jeden derselben, um allen Ein= und Ansreden zuvorzu=
fonnnen.\*\*\*

Das Urtheil sigt zu Obigen binzu: neque reapse hoc fundamentum sufficere exicit. Tagegen beruft ich mich darauf, daß ich meine Begrindung der Moral wirklich und erustlich bewiesen habe, mit einer Strenge, welche der mathematischen nahe kommt. Dies ist in der Moral ohne Vorgang und um dadurch möglich geworden, daß ich, tiefer als bisher gescheen, in die Natur des menschlichen Willeus einstrugen, die [XIX] drei setzten Eriebsedern dessellen, aus denen

\*) Sie fagen: bas muthet mich nicht an! Und mennen, fie hatten's abgethan."

Bufat zur zweiten Auflage.

alle seine Handlungen entspringen, zu Tage gebracht und bloß gelegt habe.

In Urtheil folgt aber noch gar: quin ipse contra esse confiteri coactus est. Wenn das heißen foll, ich felbit batte meine Moralbegrundung für ungenügend erflart; jo wird der Lefer feben, daß dabon feine Spur ju finden und fo etwas mir nicht eingefallen ift. Sollte aber vielleicht mit iener Phrase etwan gar darauf angespielt fenn, daß ich, an einer Stelle, gefagt habe, die Bermerflichteit der widernatür= lichen Wollnstfünden fei nicht aus dem felben Brincip mit ben Tugenden der Gerechtigfeit und Menschenliebe abzuleiten; - fo hieße dies aus Wenigem viel gemacht und mare nur ein abermaliger Beweis, wie man gur Bermerfung meiner Arbeit nach Allem gegriffen hat. Zum Schluffe und Abichiede ertheilt mir fodami die Koniglich Danische Gocietat noch einen derben Berweis, mogu, felbit wenn deffen Inhalt gegründet mare, ich ihre Berechtigung nicht einsehe. 3ch werde ihr also darauf dienen. Er lautet: plures recentioris aetatis summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat. Diese summi philosophi find nämlich - Richte und Segel! Denn über diese allein habe ich mich in ftarten und derben Musdriiden, mithin fo ausgesprochen, daß die bon der Danischen Atademie gebrauchte Phrase möglicherweise Un= wendung finden konnte: ja, der darin ausgesprochene Tadel wurde, an fich felbit, fogar gerecht fenn, wenn diefe Leute summi philosophi maren. Dies allein ift der Buntt, morauf es bier antommt.

Was Fichten betrifft, so findet man in der Abhandlung nur das Urtheil wiederholt und ausgesihrt, was ich bereits der 22 Jahren, in meinem Hauptwerke, über ihn adgegeden habe. So weit es hier zur Sprache tam, habe ich disselbe durch einen Fichten eigens gewidmeten aussiührlichen Parasgraphen motivirt, aus welchem genugsam hervorgeht, wie weit [XX] er davon entfernt war, ein summus philosophus zu sehn: dennoch habe ich ihn als einen "Talent-Mann" hoch über Hegeln gestellt. Ueber diesen allein habe ich, ohne Kommentar, mein unqualifizirtes Berdammungsurtheil in den entschiederusen Ausdrücker Argen salien. Denn ihm

Bufat gur zweiten Auftage. \*\*) Der lette Bers mar in ber erften Auftage weggelaffen, nuter

ber Boraussehung, daß der Leser ihn ergänzen würde.

\*\*\*) Dies gift nur von der ersten Kussager in gegenwärtigen ind die Kreuze weggelassen, weil sie etwas Störenbes haben, zumal da jest zahlreiche neue Jusäge hingugekommen sind. Daher muß, wer die Khhanblung genan in der Gestalt, in welcher sie der Kabemie einzesandt worden, kennen lernen will, die erste Aussage zur Sand nehmen.

geht, meiner Ueberzengung nach, nicht nur alles Berdienft um die Philosophie ab; jondern er hat auf dieselbe, und da= burch auf die Dentiche Litteratur überhaupt, einen hochft ber= derblichen, recht eigentlich verdimmenden, man könnte fagen peftilenzialischen Ginfing gehabt, welchem daber, bei jeder Belegenheit, auf das Rachdriidlichste entgegen zu wirfen, die Pflicht jedes felbit gu deuten und felbit gu urtheilen Sahigen ift. Denn schweigen wir, wer foll dann sprechen? Rebit Fichten aljo ift es Segel, auf den fich der am Schluffe des Urtheils mir ertheilte Berweis bezieht; ja, von ihm ift, da er am schlimmiten weggefommen, vornehmlich die Rede, wenn die Königlich Dänische Societät von recentioris aetatis summis philosophis ipricht, gegen welche ich unanfrandiger= weise es an schnidigem Refpett habe fehlen laffen. Gie erfart also öffentlich, bon eben dem Richterftuhl herab, bon welchem fie Arbeiten wie meine mit unqualifizirtem Tadel berwirft, diesen Begel für einen summus philosophus.

Benn ein Bund gur Berherrlichung des Schlechten beridmorener Journalichreiber, wenn befoldete Projefforen der Segelei, und ichmachtende Privatdocenten, Die es werden möchten, jeuen fehr gewöhnlichen Ropf, aber ungewöhnlichen Scharlatan, ale den größten Philosophen, den je die Welt beseisen, unermiidlich und mit beispielloser Unverschämtheit, in alle vier Binde ausschreien; jo ift das feiner ernften Berücksichtigung werth, um fo weniger, als die plumpe Abfichtlichkeit biefes elenden Treibens nachgerade felbst dem wenig Benbten augenfällig werden untf. Wenn es aber fo weit tommit, daß eine ausländische Afademie jenen Philosophaster als einen summus [XXI] philosophus in Schutz nehmen will, ja, fich erlaubt, den Mann zu schmähen, der, redlich und merschroden, dem falschen, erschlichenen, gefauften und Bufammengelogenen Ruhm mit dem Rachdrud fich entgegenftellt, der allein jenem frechen Unpreisen und Aufdringen des Falfchen, Schlechten und Ropfverderbenden augemeffen ift; fo wird die Sache erufthaft: denn ein fo beglanbigtes Urtheil tonnte Unfundige zu großem und schädlichem Irrthum verleiten. Es muß daher neutralifirt werden: und dies muß, da ich nicht die Antorität einer Atademie habe, durch Grinde und Belege geschehen. Solche also will ich jett so deutlich

und saflich darlegen, daß sie hosseutlich dienen werden, der Dänischen Atadenie den Horazianischen Rath Qualem commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox

Incutiant aliena tibi peccata pudorem.

für die Zukunft zu empfehlen.

Weitn ich num zu diesem Zwecke sagte, die sogenannte Philosophie dieses Segels sei eine tolossale Mysisstation, welche uoch der Nachwelt das unerschöpfliche Thema des Spottes über unsere Zeit liesern wird, eine alle Geisteskräfte sähmende, alles wirsliche Denken erstickende und, mittelst des sewelhaftesten Misstranchs der Sprache, an dessen der Gerbelde der hohlsten, sinnleersten, gedantenlosseten, mithin, wie der Ersolg bestätigt, verdmunnendesten Wortkam sehende Pseudophilosophie, welche, mit einem aus der Lust gegriffenen und absurden Einfall zum Kern, sowohl der Gründe als der Folgen entbehrt, d. h. durch nichts bewiesen wird, noch selbst irgend etwas beweist oder erklärt, dabei noch, der Originalität ermangelnd, eine blosse Parodie des Isolastischen Keatismus und zugleich des Spinozismus, welches Monstrum auch noch von der Kehriette das Christenthum vorstellen soll, asso

πρόσθε λέων, όπιθεν δε δράκων, μέσση δε χίμαιρα,

(ora leonis erant, venter capra, cauda draconis),

[XXII] so wirde ich Recht haben. Wenn ich serner sagte, dieser summus philosophus der Dänischen Academie habe Unsum geschmiert, wie kein Seterblicher je door ihm, so daß, wer sein gespriesenzies Werk, die sogenannte "Phänomenosogie des Geisies"\*), sesen könne, ohne daß ihm dadei zu Muthe würde, als wäre er im Tollhause, — hinein gehöre; so wirde ich nicht mitder Recht haben. Allein da ließe ich der Dänischen Klademie den Ausweg, zu sagen, die hohen Lehren jener Weisbeit wären niederigen Intelligenzen, wie meiner, nicht erreichdar, und was mir Unsim scheine, wäre bodenloser Tiessum. Da nunß ich denn freisich nach einer sestern dand, die nicht and den Gegner da in die Euge treiben, wo keine Sinterthüre vorhanden ist. Demi

<sup>\*)</sup> heißt eigentlich "Spsiem ber Bissenschaft", Bamberg 1807. In biefer Originalaufggabe nuß man es lesen, ba es in ben operibus omnibus von dem edirenden asseol etwas glatt gesett sepn foll.

nach werde ich jett unwiderleglich beweisen, daß diesem summo philosopho der Danischen Atademie fogar der gemeine Den= ichenberstand, fo gemein er auch ift, abgieng. Dag man aber auch ohne diesen ein summus philosophus senn fonne, ift eine Thefis, welche die Atademie nicht aufftellen mird. Jenen Mangel aber werde ich durch drei berichiedene Beispiele er= harten. Und diefe werde ich entnehmen dem Buche, bei welchem er am allermeisten fich hätte befinnen, fich zusammen= nehmen und überlegen follen, mas er ichrieb, nämlich aus feinem Studententompendio, betitelt "Enchtlopadic der philo= jophifchen Biffeuschaften", welches Buch ein Segelianer Die Bibel der Begelianer genaunt hat.

Dafelbft alfo, in der Abtheilung "Bhnfit", S. 293 (zweite Muflage, bon 1827), handelt er bom ipecififchen Gewichte, welches er specifische Schwere neunt, und bestreitet die Aunahme, daß daffelbe auf Berichiedenheit der Borofitat bernhe. durch [XXIII] folgendes Argument: "Gin Beifpiel vom exifti: "renden Specificiren der Schwere ift die Erfcheinung, daß ein "auf feinem Unterftiitungspuntte gleichgewichtig ichmebender "Gifenftab, wie er magnetifirt mird, fein Gleichgewicht ber= "liert und fich an dem einen Bole jett ichmerer zeigt als an dem "andern. Sier wird der eine Theil fo inficirt, daß er, ohne "fein Bolnmen gn verändern, ichwerer wird; die Materie, "deren Daffe nicht berniehrt worden, ift fomit fpecififch "fchwerer geworden." - Bier macht aljo der summus philosophus der Danischen Atademie folgenden Schluß: "Wenn ein in seinem Schwerpunft unterftütter Stab nachmals auf einer Geite schwerer wird; fo fentt er fich nach diejer Geite: unn aber feutt ein Gijenftab, nachdem er magnetifirt worden, fich nach einer Geite: alfo ift er dajelbft ichmerer geworden." Gin murdiges Analogon gu dem Schlug: "Alle Bange haben zwei Beine, Du haft zwei Beine, aljo bift Du eine Gans." Denn in tategorifche Form gebracht, lautet der Segel'iche Syllogisums: "Alles mas auf einer Geite schwerer wird, fentt fich nach der Seite: diefer magnetifirte Stab fentt fich nach einer Scite: alfo ift er dafelbft fchwerer geworden." Das ift die Spllogiftit diefes summi philosophi und Refor= matore ber Logit, dem man leider bergeffen hat beigubringen, daß e meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur. Im Ernft aber ift es die angeborene Logit, welche jedem gefunden und geraden Berftande dergleichen Schlüffe unmöglich macht, und deren Abwescuheit das Wort Unber= ftand bezeichnet. Wie fehr ein Lehrbuch, welches Argumen= tationen diefer Art enthält und vom Edwerermerden der Rörper ohne Bermehrung ihrer Daffe redet, geeignet ift, den geraden Berstand der jungen Leute schief und frumm au biegen, bedarf feiner Auseinandersetzung. - Belches das

Erfte mar.

Das zweite Beispiel vom Mangel des gemeinen Menschen= berftandes in dem summo philosopho der Dänischen Ala= demie [XXIV] beurfundet der §. 269 desielben Saupt= und Lehr= werts, in dem Sats: "Zunächst widerspricht die Gravitation un= "mittelbar dem Gefete der Trägheit, denn bermöge jener ftrebt "die Materie aus fich felbft zur andern hin." - Wie?! nicht zu begreifen, daß es dem Gefete der Trägheit fo menia guwiderlauft, daß ein Rorper bon einem andern angezogen, als daß er bon ihm geftogen wird?! Im einen wie im andern Kall ift es ja der Hinzutritt einer äußern Urfache. welcher die bis dahin bestehende Rinhe oder Bewegung auf= hebt oder veräudert; und zwar fo, daß, beim Angieben wie beim Stoßen, Wirtung und Gegenwirtung einander gleich find. - Und eine folde Albernheit fo dummdreift hinguidreiben! Und dies in ein Lehrbuch für Studenten, die ba= durch an den ersten Grundbegriffen der Raturlehre, die teinem Gelehrten fremd bleiben dürfen, ganglich und vielleicht auf immer irre gemacht werden. Freilich, je unverdienter der Ruhm, defto dreifter macht er. - Dem, der deuten fann (welches nicht der Kall unfers summi philosophi mar, der bloß "den Gedanken" ftets im Munde führte, wie die Wirths= häuser den Fürsten, der nie bei ihnen eingekehrt, im Schilde), ift es nicht erklärlicher, daß ein Körper den andern fortstökt. als daß er ihn angieht; da dem Einen wie dem Andern un= erflärte Naturfrafte, wie folde jede Raufalerflarung gur Bor= anssehung hat, jum Grunde liegen. Will man daher fagen. daß ein Körper, der bon einem andern, bermöge der Grabi= tation, angezogen wird, "aus fich felbst" zu ihm hinftrebt; fo muß man auch fagen, daß der gestoßene Korper "aus sich felbft" bor dem ftogenden flieht, und wie im Einen fo im Andern das Gejets der Trägheit aufgehoben sehen. Das Geseich der Trägheit stießt numittelbar aus dem der Kausalität, ja, ist eigentlich nur dessen Kehrleite: "jede Beränderung wird durch eine Ursache herbeigeführt", sagt das Gejets der Kausalität; "wo feine Ursache binzutonunt, tritt keine Beränderung ein", [XXV] sagt das Gesetz der Trägheit. Daher wirde eine Phatsache, die dem Gesetz der Trägheit wäherspräche, geradezu auch dem der Kausalität, d. h. dem a priori Gewissen, welches aus unehnen der Kern alles Understandes zigen: welches aus unehnen der Kern alles Understandes ist. — Welches das

3weite mar. Die dritte Brobe ber eben genannten angeborenen Gigenichaft legt der summus philosophus der Dauischen Afademie im S. 298 beffelben Deifterwertes ab, wofelbit er, gegen die Ertlarung der Clasiicitat durch Poren polemifirend, fagt: "Wenn zwar fonft in Abftracto zugegeben wird, daß die Dla= "terie vergänglich, nicht absolut sei, so wird sich doch in der "Unwendung dagegen gestränbt, - - - - -; fo "daß in der That die Dlaterie als abjolut=felbftftandig, "ewig, angenommen wird. Diefer Brethum wird durch den "allgemeinen Brrthum des Berftandes eingeführt, daß u. f. w." Belder Dumintopf hat je jugegeben, daß die Materie verganglich fei? Und welcher neunt das Gegentheil einen Brribum? - Daß die Materie beharrt, d. h. daß fie nicht, gleich allem Andern, entfieht und vergeht, fondern, ungerfior= bar wie unentstanden, alle Zeit hindurch ift und bleibt, daher ihr Quautum meder vermehrt noch vermindert merden fann; dies ift eine Ertenntniß a priori, fo fest und sicher wie irgend eine mathematische. Gin Entstehen und Bergeben bon Materie auch nur vorzustellen, ift une fchlechterdinge unmög= lich: weil die Korm unjers Berftandes es nicht gulaft. Dies lenquen, dies für einen Brethum erflären, heißt daber allem Berftande geradezu entfagen. - Welches alfo das Dritte mar. - Gelbft das Braditat abfolut tann mit Jug und Recht der Materie beigelegt merden, indem es bejagt, daß ihr Da= fenn gang außerhalb des Gebictes der Raufalität liegt, und nicht mit eingeht in die endlose Rette bon Urfachen und Birfungen, als welche nur [XXVI] ihre Accidenzien, Buftande, Formen betrifft und unter einander verbindet: auf diefe, auf die an

der Materie vorgeheuden Beränderungen allein, erstreckt sich das Geseh der Kausalität, mit seinem Entstehen und Bersehen, nicht auf die Materie. Ja, jenes Prädikat absolut bat an der Materie seinen alleinigen Beleg, dadurch es Kealität erhält und zutässig ist, außerdem es ein Prädikat, sür welches gar kein Subjekt zu finden, mithin ein aus der Luft gegrissener, durch nichts zu realisvender Begriss sehn würde, nichts weiter als ein wohl aufgeblasener Spielball der Spaaßphilosophen. — Beiläusig legt obiger Ausspruch dieses Hegels recht naw an den Tag, welcher Altenweiders und Kockenschlich die in siehelbalber gegrissen, die sehn absocnlos tiefer Philosoph eigentlich, in seinem Hegen, tindlich zugethan ist und welche Sähe er nie sich hat beigehen

laffen in Frage zu ziehen. Mjo der summus philosophus der Dänischen Afademie lehrt ausdriidlich: daß Körper ohne Bermehrung ihrer Mafie ichwerer werden können, und daß dies namentlich der Kall fei bei einem magnetifirten Gifenftabe; desgleichen, daß die Grabi= tation dem Gesche der Trägheit widerspreche; endlich auch. daß die Materie vergänglich fei. Diese drei Beispiele merden mohl geningen, zu zeigen, was fein lang hervorgudt, fobald die dichte Bille des aller Menschenvernunft Sohn fprechen= den, unfinnigen Gallimathias, in welche gewidelt der summus philosophus einberguschreiten und dem geiftigen Bobel gu imponiren pflegt, ein Dal eine Deffmung lagt. Man fagt ex ungue leonem: aber ich muß, decenter oder indecenter, jagen: ex aure asinum. — Uebrigens mag jest aus den drei hier borgelegten speciminibus philosophiae Hegelianae der Gerechte und Unparteifiche beurtheilen, wer eigentlich indecenter commemoravit: der, welcher einen folden Abfur= ditäteulehrer ohne Umftande einen Scharlatan nannte, oder der, [XXVII] meldier ex cathedra academica defretirte, er ici ciu summus philosophus?

Noch habe ich hinzuzufiigen, daß ich aus einer so reichen Auswahl von Absurditäten jeder Art, wie die Werke des summi philosophi darbieten, den drei eben präsentirten desbalb den Borzug gegeben habe, weil bei ihrem Gegenstand es sich einerseits nicht handelt um schwierige, vielleicht unlösbare, philosophiiche Probleme, die dennaach eine Verfosiedenheit ber Anficht zulaffen; und andererfeits nicht um fpecielle phyfitalifche Bahrheiten, welche genauere empiriiche Rennt= nife vorausfeben; fondern es fich bier handelt um Ginfichten a priori, d. h. um Brobleme, die jeder durch bloges Rachbeuten lojen tann: baher eben ein vertehrtes Urtheil in Dingen diejer Urt ein entschiedenes und unlengbares Reichen gang ungewöhnlichen Unverstandes ift, das dreifte Aufftellen folder Unfinuslehren aber in einem Lehrbuch für Studenten uns feben läßt, welche Frechheit fich eines gemeinen Ropfes bemächtigt, wenn man ihn als einen großen Beift ausschreit. Daber Dies ju thun ein Mittel ift, welches fein Zwed rechtfertigen fann. Dit den drei hier dargelegten speciminibus in physicis batte man aufaumen die Stelle im 8. 98 desfelben Meisterwerts, welche anhebt, "indem ferner der Repul= fivfraft" - und febe, mit welcher unendlichen Bornehmigfeit diefer Gunder berabblidt auf Rentons allgemeine Attrattion und Rants metaphyfifche Anfangsgrunde der Naturwiffenichaft. Wer Geduld hat, leje nun noch die SS. 40 bis 62, two der summus philosophus eine verdrehte Darftellung der Rautischen Philosophie giebt und nun, unfahia Die Große der Berdienfte Rants gu ermeffen, auch von der Ratur ju niedrig gestellt, um fich an der fo unaussprechlich jeltenen Ericheinung eines mahrhaft großen Geiftes freuen ju tonnen, fatt deffen, von der Sohe felbstbewußter, unend= licher lieberlegenheit vornehm herabblicht auf diesen großen, großen Mann, [XXVIII] als auf einen, den er hundert Dal überfieht und in deffen schwachen, schülerhaften Berfuchen er mit talter Beringichatung, balb ironifd), halb mitleidig, die Gebler und Difgriffe, gur Belehrung feiner Schüler, nachweift. Auch S. 254 gehört dabin. Dieje Bornehmthuerei gegen achte Berdienfie ift freilich ein befannter Runftgriff aller Scharlatane au Bing und gu Bferde, verfehlt jedoch, Edwachtopfen gegenüber, nicht leicht ihre Birtung. Daber eben auch nachft der Unfinnsichmiererei die Bornehmthuerei ber Sauptfuiff auch diefes Scharlatans war, fo daß er, bei jeder Belegenheit, nicht bloß auf fremde Philosopheme, fonbern auch auf jede Wiffenschaft und ihre Methode, auf Alles was der menichliche Geift, im Laufe der Jahrhunderte, durch Scharffinn, Diihe und Fleif fich erworben hat, vornehm, fasiidiös, schnöde und höhnisch herabblickt von der Söhe seines Wortgebäudes, und dadurch auch wirklich von der in seinem Abrakadabra verschlossenen Weisheit eine hohe Meinung beim Deutschen Aublite erregt hat, als welches eben deutk:

Sie feben ftolg und ungufrieben aus: Gie fceinen mir aus einem eblen Saus.

Urtheilen aus eigenen Mitteln ift das Borrecht Beniger: Die lebrigen leitet Antorität und Beispiel. Gie feben mit fremden Augen und boren mit fremden Ohren. Daber ift es gar leicht, ju denten, wie jett alle Welt dentt; aber gu deuten, wie alle Welt über dreifig Jahre denken wird, ift nicht Redermanns Sache. Wer nun alfo, an die Estime sur parole gewöhnt, die Berehrungswirdigfeit eines Schrift= stellers auf Rredit augenommen hat, folde aber nachber auch bei Andern geltend machen will, tann leicht in die Lage Deffen gerathen, der einen schlechten Bechfel distontirt hat, welchen er, als er ihn honorirt zu sehen erwartet, mit bitterm Brotest guruderhalt, und fich die Lehre geben muß. ein ander Mal die Kirma des Ausstellers und die [XXIX] der Indoffanten beffer zu prüfen. Ich miffte meine aufrichtige lleberzeugung verleuguen, wenn ich nicht annähme, daß auf den Chrentitel eines summi philosophi, welchen die Danische Atademie in Bezug auf jenen Papier-, Zeit- und Ropf=Berderber gebraucht hat, das in Deutschland über deufelben tünstlich veraustaltete Lobgeschrei, nebst der großen Angahl feiner Barteiganger überwiegenden Ginfluß gehabt hat. Des= halb icheint es mir greckmäßig, der Roniglich Danischen Societat die fchone Stelle in Erinnerung gu bringen, mit welcher ein wirklicher summus philosophus, Lode (bem es jur Chre gereicht, von Richten der ichlechtefte aller Bhilo= jophen genannt zu fenn), das vorlette Kapitel feines berühmten Meisterwertes schließt, und die ich hier, zu Gunften des Deutschen Lefers, Deutsch wiedergeben will:

"So groß auch der Lerm ist, der in der Welt über Irthümer und Meinungen gemacht wird; so muß ich doch der Menschheit die Gerechtigkeit widersahren sassen, zu sagen, daß nicht so Biese, als man gewöhnlich annimmt, in Irrthümern und salischen Meinungen besangen sind. Nicht daß ich dächte, sie erkennten die Wahrheit; sondern weil sie hinsichtlich jener

Lehren, mit welchen fie fich und Andern fo viel zu fchaffen machen, in der That gar feine Meinungen und Gedanten haben. Denn wenn Jemand den größten Theil aller Barteiganger der meiften Getten auf der Welt ein wenig tatechifirte; fo murde er nicht finden, daß fie hinfichtlich der Dinge, fiir die fie fo gewaltig eifern, irgend eine Meinung felbft hegten, und noch weniger würde er Urfache finden, 311 glauben, daß fie eine folche in Folge einer Briifung der Briinde und eines Anicheins ber Bahrheit angenommen hatten. Condern fie find entichloffen, der Bartei, für welche Erziehung oder Intereffe fie geworben haben, fest auguhängen, und legen, gleich dem gemeinen Goldaten im Beere, ihren Muth und Gifer au den Tag, der [XXX] Lenkung ihrer Führer gemäß, ohne die Cache, für welche fie ftreiten, jemale gu prüfen, oder and felbft mir ju fennen. Beint der Lebenswandel eines Menichen anzeigt, daß er auf die Religion teine ernstliche Rücksicht ninnut; warnen follen wir denn glauben, daß er iiber die Satungen der Rirche fich den Ropf ger= brechen und fich auftrengen werde, die Grinde diefer oder jener Lehre gu priifen? Ihm genligt es, bag er, feinen Lentern gehorfam, Sand und Zunge ftets bereit habe gur Unterfriitung der gemeinsamen Cache, um dadurch fich denen ju bewähren, welche ihm Anfehen, Beforderung und Protettion, in der Gesellichaft, der er angehört, ertheilen tonnen. Go werden Denichen Betenner und Bortampfer von Meinungen, bon welchen fie nie fich überzeugt, beren Brojelnten fie nie geworden, ja, die niemals ihnen and mur im Ropf herumgegangen find. Obwohl man alfo nicht fagen tanu, daß die Bahl der unwahrscheinlichen und irrigen Deinungen in der Welt Meiner fei, ale fie vorliegt; fo ift doch gewif, daß denfelben Wenigere wirtlich anhängen und fie falfchtid für Wahrheiten halten, als man fich vorzustellen pflegt."

Wohl hat Locke Recht: wer gute Löhnung giebt, findet jeder Zeit eine Armee, und sollte auch jeine Sache die ichlechteste auf der Welt sehn. Durch tüchtige Subsidien kann man, so gut wie einen ichsechten Prätendenten, auch einen schlechten Philosophen eine Weile oben auf erhalten. Sedoch hat Lock bier noch eine ganze Masse der Anhänger irriger Weinungen und Verbreiter salschen Ruhmes under

riidfichtigt gelaffen, und zwar die, welche den rechten Troß, das Gros de l'armée derielben ausmacht: ich meine die Bahl Derer, welche nicht prätendiren, 3. B. Professoren der Begelei ju werden, oder fonftige Pfriinden gu genießen, fon= dern als reine Gimpel (gulls), im Gefühl der völligen Impoteng ihrer Urtheilstraft, Denen, die ihnen gu imponiren ber= fteben, nachschwätzen, wo fie Zulauf ichen, [XXXI] fich an= ichließen und mittrollen, und mo fie Lerm horen, mitschreien. Ilm nun die bon Lo de ertheilte Erflarung eines zu allen Zeiten fich wiederholenden Phanemens auch bon diefer Seite gu er= gangen, will ich eine Stelle aus meinem Spanischen Fabo= ritautor mittheilen, welche, da fie durchaus beluftigend ift und eine Probe aus einem vortrefflichen, in Deutschland fo aut wie unbefannten Buche giebt, dem Lefer jedenfalls will= tommen fenn mird. Befonders aber foll diefe Stelle bielen jungen und alten Beden in Dentichland zum Sviegel dienen, welche, im ftillen, aber tiefen Bewiftfenn ihres geiftigen Un= vermögens, den Schalfen das Lob des Begels nachfingen und in den nichtsfagenden oder gar nonjenfitalischen Uns= ipriichen diefes philosophischen Scharlatans mundertiefe Beis= beit zu finden affettiren. Exempla sunt odiosa: daher ich ibuen, nur in abstracto genommen, die Lettion widme, daß man durch nichts fich fo tief intellettuell berabsett, wie durch das Bewundern und Preisen des Schlechten. Denn Selvetins fagt mit Recht: le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degré d'esprit que nous avons. Biel eber ift das Bertennen bes Guten auf eine Weile zu entschuldigen: denn das Bortrefflichste in jeder Gattung tritt, bermoge feiner Urfprüng= lichteit, fo nen und fremd an uns beran, daß, um es auf den erften Blid zu ertennen, nicht nur Berftand, fondern auch große Bildung in der Gattung deffelben erfordert wird: daher es, in der Regel, eine fpate und um fo fpatere Aner= tennung findet, als es höherer Gattung ift, und die wirtlichen Erleuchter der Menschheit das Schickfal der Firsterne theilen, deren Licht viele Jahre brancht, ehe es bis jum Befichtofreise der Menschen herabgelaugt. Singegen Berehrung des Schlechten, Falichen, Beiftlofen, oder gar Abfurden, ja, Unfinnigen, lagt feine Entschuldigung ju; sondern man beweift dadurch unwiderruflich, daß man ein Tropf ift und folglich es bis aus Ende [XXXII] feiner Tage bleiben wird: denn Berftand wird nicht erfernt. - Andererjeits aber bin ich, indent ich, auf erhaltene Provolation, die Begelei, diefe Beft der deutschen Litteratur, ein Deal nach Berdienft behandele, des Dantes der Redlichen und Ginfichtigen, die es noch geben mag, gewiß. Denn fie werden gang ber Meinung jenn, welche Boltaire und Goethe, in auffallender leberein= stimmung, jo ausdriiden: "La faveur prodiguée aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux progrès de l'esprit que le déchainement contre les bons." (Lettre à la Duchesse du Maine.) "Der eigentliche Obsturantis-mus ift nicht, daß man die Ausbreitung des Bahren, Rlaren, Rüglichen hindert, jondern daß man das Faliche in Cours bringt." (Radlag, Bd. 9, G. 54.) Beiche Zeit aber hatte ein jo planmaßiges und gewaltsames in Cours bringen bes gang Schlechten erlebt, wie dieje letten zwanzig Jahre in Deutschland? Welche andere hatte eine ahnliche Apotheofe des Unfinus und Abermites aufzuweisen? Für welche andere icheint Schillers Bers

3d fah bes Ruhmes beil'ge Rrange Auf ber gemeinen Stirn entweiht,

so prophetiich bestimmt gewesen? Daher eben ist die Spanische Athapsodie, welche ich, zum beitern Schluß dieser Borrede, mittheisen will, so wundervoll zeitgemöß, daß der Verdacht entstehen könnte, sie sei 1840 und nicht 1640 abgesätz dieserhalb diene zur Nachricht, daß ich sie tren isversetze ans dem Criticon de Baltazar Graeian, P. III, Crisi 4, p. 285 des ersten Bandes der ersten Antwerpener Omartansgabe der Obras de Lorenzo Graeian, von 1702.

Der Filhrer und Entzifferer unferer beiden Reifenden\* | XXXIII | fand aber unter allen die Seiler allein zu loben: weil sie in umgefehrter Richtung aller Uebrigen gehen.

Ills fie nun angelangt waren, wurde ihre Aufmerksamkeit durch das Gehör erregt. Rachdem fie fich uach allen Seiten umgeschen, erblidten fie, auf einer gemeinen Bretterbiibne. einen tiichtigen Schwadronor, umringt von einem großen Daihlrade Bolls, welches hier eben gemahlen und bearbeitet murde. Er hielt fie als feine Befangenen fest, bei den Ohren angelettet; wiewohl nicht mit der goldenen Rette des Thebaners\*), jondern mit einem eifernen Zamm. Diefer Rerl also bot, mit gewaltigem Maulwert, welches dazu unerläßlich ift, Bunderdinge zur Schau aus. "Rummehro, meine Berren", fagte er, will ich Ihnen ein gefligeltes Bunder, welches dabei ein Bunder an Berfiand ift, borzeigen. Es frent mich, daß ich mit Personen von Einsicht, mit gangen Lenten zu thun babe: jedoch muß ich bemerken, daß wenn etwan Jemand unter Ihnen eben nicht mit einem gang außerordentlichen Berftande begabt fenn follte, er fich jett nur gleich entfernen fann, da die hohen und subtilen Dinge, welche nunmehr vorkommen werden, ihm nicht verständlich sehn können. Also ausgevaßt. meine Herren von Ginficht und Berftand! Es wird unnmehro der Adler des Inpiters auftreten, welcher redet und argumentirt, wie es fich für einen folden schickt, scherzt wie ein Roblus und stichelt wie ein Aristarch. Kein Wort wird aus seinem Minde gehen, welches nicht ein Mosterium in fich schlöffe, nicht einen witsigen Gedanken, mit hundert Auspielungen auf hundert Dinge enthielte. Alles was er jagt, werden Sentengen XXXIV] von der erhabensten Tiefe\*\*) senn." — "Das wird", sagte Kritilo, "ohne Zweisel irgend ein Reicher oder Mächtiger sehn: denn ware er arm, würde Alles, was er fagte, nichts tangen. Mit einer filbernen Stimme fingt fich's aut, und

<sup>\*)</sup> Sie sind Aritiso, der Kater, und Andrenio, der Sohn. Der Entissferer ist der Desengasio, d. h. die Entissischung: er ist der zweite Sohn der Mahrheit, deren Erstgeborener der Haß ist veritas odlum parit.

<sup>\*)</sup> Er meint ben Hertules, von welchem er P. II. er. 2. p. 133 wie and in der Agudezu y arte, Disc. 19; und gleichfalls im Discrete, p. 398) sagt, daß von seiner Junge Kettchen ausgegangen wären, welche die Uedrigen au den Duren gespfelt bielten. Er verwechselt im jedoch (durch ein Emblem des Alciatus verseitet) mit dem Werfur, welcher, als Gott der Berehamtelt, so abgebildet wurde.

<sup>\*\*)</sup> Ausbruck Gegels in ber Hegelzeitung, vulgo Jahrbücher ber wissenschaftlichen Litteratur, 1827, Ar. 7. Das Original hat bloß: profundidades y sentencias.

mit einem goldenen Schnabel redet fich's noch fcboner." -"Bohlan!" fuhr der Scharlatan fort, "mögen fich nunmehr die herren empfehlen, welche nicht jelbft Adler an Berfrand find: denn für fie ift hier jett nichts zu holen." - 28as ift bas? Reiner geht fort? Reiner rührt fid)? - Die Cache war, daß Reiner fich zu der Ginficht, daß er ohne Ginficht fei, befannte, vielmehr Alle fich für jehr einzichtig hielten, ihren Berftand ungemein eftimirten und eine hohe Meinung bon fich hegten. Bebt jog er an einem groben Zamn, und es erfchien - das diimmifte der Thiere denn aud es uur gu nennen ift beleidigend. "Sier feben Gie", ichrie der Betriiger, "einen Abler, einen Abler an allen glängenden Gigenichaften, am Deuten und am Reden. Daß fich unr Reiner beigeben laffe, das Gegentheil zu fagen: denn da wirde er feinem Berftande ichlechte Ehre machen." — "Beim Himmel", rief Einer, "ich jehe seine Flügel: o, wie großartig sie find!" — "Und ich", fagte ein Anderer, "tann die Federn darauf gablen: ach, mie fie jo fein find!" - "Ihr jeht es wohl nicht?" fprach Giner 311 feinem Rachbarn. "Ich nicht?" fdrie diefer, "ei, und wie deutlich!" Aber ein redlicher und verfiandiger Dann fagte au feinem Nachbarn: "Go mahr ich ein ehrlicher Mann bin, ich febe nicht, daß da ein Moler fei, noch daß er Federn habe, wehl aber vier labme Beine und einen gang rejpeftabeln Zagel (Schwaug)." - "St! St!" erwiderte ein Freund, "fagt das nicht, 3hr richtet Euch zu Grunde: fie werden XXXV mennen, 3hr waret ein großer et cetera. 3hr höret ja was wir Andern jagen und thini: alfo folgt dem Strobin." - "3ch fchwore bei allen Beiligen", fagte ein anderer ebenfalls ehrlicher Mann, "daß das nicht unr tein Adler ift, fondern fogar fein Antipode: ich fage, es ift ein großer et cetera." - "Schweig doch, femmeig!" fagte, ibn mit dem Ellenbogen fiogend, fein Frenud, "willft du von Allen ausgelacht werden? Du darffi nicht andere fagen, ale daß es ein Moler fei, dachteft du auch gang das Gegentheil: jo machen wir's ja Mile." - "Bemerfen Gie nicht", ichrie der Scharlatan, "Die Beinheiten, welche er vorbringt? Wer die nicht faßte und fühlte, mußte von allem Benie entblößt febn." Huf der Stelle fprang ein Badalaurens hervor ausrufend: "Wie herrlich! Beldbe große Gedanten! Das Bortrefflichfte der Belt! Beldhe Centengen! Laft fie

mich aufschreiben! Es wäre ewig Schade, wenn auch nur ein Bota davon verloren gienge: (und nach feinem Sinfcheiden werde ich meine Sefte ediren.")\*) - In diesem Augenblick erhob das Bunderthier jenen feinen ohrzerreigenden Gefang, der eine gange Ratheversammlung aus der Fassung bringen fann, und begleitete ihn mit einem folden Strohm von Ungebührlichfeiten, daß Alle verdutt daftanden, einander aufebend. "Aufgeschant, aufgeschant, meine geschenten \*\*) Leute", rief eilig ber berichmitte Betriiger, "aufgeschaut und auf den Fuß= ipitsen geftanden! Das nenne ich reden! Giebt es einen zweiten Apollo wie diejen? Was dünkt ench von der Bartheit feiner Gedanten, von der Beredfamteit feiner Sprache? Giebt es auf der Welt einen größern Berftand?" - [XXXVI] Die Um= stehenden blidten einander an: aber feiner magte zu umdjen, noch ju außern was er dachte und was eben die Wahrheit war, um mir nicht für einen Dummfopf gehalten zu werden: vielmehr brachen Alle mit Giner Stimme in Lob und Beifall ans. "Ach, diefer Schnabel", rief eine lächerliche Schwätzerin, "reift mich gang bin: den gangen Tag fonnte ich ihm zuhören." -"llud mich foll der Teufel holen", fprach fein leife ein Beidenter, "wenn es nicht ein Giel ift und aller Orten bleibt. werde mich jedoch hitten, dergleichen zu fagen." - "Bei meiner Treue", jagte ein Anderer, "das war ja feine Rede, fondern ein Efelgeschrei: aber Webe dem, der fo etwas fagen wollte! Das geht jett jo in der Belt: der Maulwurf gilt für einen Ynche, der Froich für einen Kanarienvogel, die Benne für einen Youen, die Grille für einen Stieglit, der Gfel für einen Moler. Bas ift denn mir am Gegentheil gelegen? Meine Gedanten babe ich für mich, rede dabei wie Alle, und lagt uns leben! Das ift's, worauf es aufommt."

Mritilo war aufe Menferfte gebracht, folde Gemeinheit

<sup>\*)</sup> Lectio spuria, uncis inclusa.

<sup>\*\*)</sup> Man foll fdreiben "Gefdeut" unb nicht "Gefdeibt": ber Etymologie bes Bouts liegt ber Gebante zum Grunde, welchen Chamfort febr artig is ausbrückt: l'erriture a dit que le commencement de la sugesse était la crainte de Dieu; moi, je crois que c'est lu crainte des hommes.

bon der einen und folde Berichmittheit bon der andern Geite feben gu miffen. "Rann die Rarrheit fich fo der Ropfe bemeistern?" dachte er. Aber der Spitbube von Aufschneider lachte unter dem Schatten feiner großen Raje über'Alle, und iprach, wie in der Romodic bei Seite, trimmphirend zu fich felbft: "Sabe ich fie dir alle gum Beften? Konnte eine Rupp= lerin mehr leifien?" und von Renem gab er ihnen hundert Abgeschmacktheiten zu verdauen, wobei er abermals rief: "Daß nur Reiner jage, es jei nicht fo: fouft frampelt er fich gum Dummtopf." Dadurch flieg unn jener niederträchtige Beifall immer bober: and Andrenio madte es ichon wie Alle. -Aber Rritilo, der es nicht länger aushalten tounte, wollte platen. Er wandte fich zu feinem berfimmmten Entzifferer mit den Worten: "wie lange foll diefer Denich unfere Geduld misbranden, und wie [XXXVII] lange willft du schweigen? Beht doch die Unverschäntheit und Gemeinheit über alle Gransen!" - Boranf Bener: "Babe nur Geduld, bis die Beit es ausfagt: Die wird fchon, wie fie immer thut, die Wahrheit nach bolen. Warte inir, daß das Ungethim uns das Schwaugtheil gutehre, und dann wirft du eben Die, welche es jett bewundern, es perminichen boren." Und genan fo fiel es aus, als der Betriger feinen Diphthong von Adler und Gel (fo erlogen jener, wie richtig diefer) wieder hineingog. Im felben Angenblid fing Giner und der Andere an, mit der Sprache beraus. guriiden: "Bei meiner Trene", fagte der Gine, "das war ja tein Benie, jondern ein Giel." - "Was für Rarren wir gewefen find!" rief ein Underer: und fo machten fie fich gegen feitig Menth, bis es bieß: "Sat man je eine abuliche Betrigerei geichen? Er hat wahrhaftig nicht ein einziges Wort gesprochen, moran etwas geweien mare, und wir flatichten ihm Beifall. Rurgum, co war ein Gel, und wir verdienen gefaumfattelt an werden."

Alber eben jetzt trat von Renein der Scharlatan hervor, ein anderes und größeres Abinder verheißend: "Nunnehro", saste er, "werde ich Ihnen wirklich nichts Geringeres vorführen, als einen weltberühnten Riefen, neben welchen Enceladus und Thehoeus sich gar nicht sehen belichen Enceladus und Thehoeus sich gar nicht sehen lassen dieser Junifen wird, badurch sein Enreihnen, daß, wer ihn "Riese! Jurusen wird, badurch sein Glick macht: denn vird er zu großen Chren

verhelfen, wird Reichthümer auf ihn häufen, taufende, ja gehutanjende bon Biaftern Ginfiinfte, dagn Birde, Unt und Stelle. Singegen Webe Dem, der feinen Riefen in ihm erfenut; nicht nur wird er feine Gnadenbezengung erreichen, fondern ihn werden Blit und Strafe erreichen. Aufgeschaut, Die gange Welt! Mun fommt er, mm zeigt er fich, o wie er emporragt!" - Gine Gardine ging auf und es erichien ein Männeben, welches, auf einen Bebe krahn gestellt, nicht mehr fichtbar gewejen [XXXVIII] wäre, groß wie vom Ellenbogen bis gur Sand, ein Richts, ein Phoniae in jeder Sinficht, im Wefen und Thun. "Run, was macht ihr? Warum schreiet ihr nicht? Warmu applandirt ihr nicht? Erhebet Eure Stimme, Redner! Singet, Dichter! Schreibt, Benies! Ener Chorus fei: der berühnte, der außerordentliche, der große Mann!" - Alle ftanden erstarrt und fragten einander mit den Angen: "Was bat Der von einem Riefen? Welchen Bug eines Belden feht ihr an ihm?" - Aber ichon fieng der Sanfen der Schneichter lanter und immer lauter zu ichreien an: "Ba, ja! der Riefe, der Riefe! der erfte Mann der Welt! Weld, ein großer Fürft war jener! Welch ein tapfrer Marichall diefer! Welch ein trefflicher Minifter der und der!" Cogleich reguete es Dub= louen über fie. Da schrieben die Autoren! schon nicht mehr Geichichte, fondern Bauegpriten. Die Dichter, fogar Bedro Mateo\*) felbft, nagten an den Rageln, min an Brode au ge= langen. Und Riemand war da, ber es gewagt hatte, bas Gegentheil zu fagen. Bielmehr fchrieen Alle um die Bette: "Der Riefe! ber große, der allergrößte Riefe!" Denn Seder hoffte ein Aut, eine Pfriinde. Im Stillen und innerlich jagten fie freilich: "Wie tapfer ich liige! Er ift noch immer uicht gewachsen, jondern bleibt ein Zwerg. Aber was foll ich machen? Geht ihr hin und fagt was ihr deuft: dann feht zu, was end das einbringen wird. Singegen wie ich es mache, habe ich Befleidung und Gjien und Trinten, und faun glangen und werde ein großer Mann. Mag er daher fenn was er will: er foll, der gangen Welt gum Trots, ein Riefe fenn." - Undrenio fing an, dem Strohme zu folgen und ichrie

<sup>\*)</sup> Er hat Heinrich IV. besungen: siehe Criticon, P. III, Cris. 12, 376.

auch: "Der Riefe, der Riefe, der ungeheure Riefe!" Und augen= blidtich regnete es Geschente und Dublonen über ihn: da rief er aus: "Das, das ift Lebensweisheit!" Aber Mritilo fiand da, und wollte außer fich [XXXIX] gerathen: "3ch berfie, wenn ich nicht rede", jagte er. "Rede nicht", iprach der Entzifferer, "und renne nicht in dein Berderben. Warte nur, daß diefer Riefe uns den Rücken tehre, und du wirft feben wie es geht." Go traf es ein: denn fobald Bener feine Riefenvolle ausgespielt hatte und min fich zurückzog in die Leichentiichergarderobe, da hoben Alle an: "Welche Binfel find wir doch gewesen! das war ja fein Rieje, fondern ein Pogmäe, an dem nichts, und der zu nichts war", und fragten fich unter einander, wie es nur möglich gewesen. Kritito aber iprach: "Welch ein Unterichied ift es doch, ob man bon Ginem bei feinem Leben oder nach dem Tode redet. Wie andert die Abwesenheit die Sprache: wie groß ift doch die Entfernung zwischen über unsern Röpfen und unter unfern Kiigen!"

Allein die Betriigereien jenes modernen Sinon waren noch nicht zu Ende. Zeht wari er sich auf die andere Seite und holte ausgezichnete Männer, wahre Niesen hervor, die er sir Zwerge ausgab, sin Lente die nichts tangten, nichts wären, sa, weniger als nichts: wozu denn Alle Zasaften, und wosier Zente die nichts tangten, und wosier Zente gelten umsten, ohne daß die Lente von Urtheil und Kriuit zu umchen gewagt hätten. Za, er silbte den Phönix vor, und sagte, es wäre ein Käser. Alle brachen richtig Za, das wäre er: und dasier umste er unn acteu."

So weit Gracian, und so viel von dem summo philosopho, vor welchem die Tänische Atademie gang ehrlich meint Keipelt sordern zu dürsen: wodurch sie mich in den Fall geseth hat, siir die mir ertheilte Veltion ihr mit einer Gegenstein zu dienen.

Noch habe ich zu bemerten, daß das Publitum gegenwärtige zwei Preisschriften ein halbes Jahr früher erhalten haben wirde, wenn ich mich nicht sest dann berlassen datte, daß die Königlich Tänische Societät, wie es Necht ist und alle Utabemien thun, in dem selben Blatte, darin sie ihre Preiskragen sir das [XL] Aussand publicirt (hier die Halle'sche Litteraturzeitung) auch die Entscheidung derzelben bekannt machen würde.

Das thut sie aber nicht, sondern man nuß die Entscheidung ans Kopenhagen einhosen, welches um so schwieriger ist, als nicht ein Mat der Zeitpuntt derzelben in der Preisfrage augegeben wird. Diesen Weg habe ich daher sechs Monate zu pat eingeschlagen\*).

Frankfurt a. M., im September 1810.

## Vorrede zur zweiten Auflage.

[XLI] Beide Preisschriften haben in dieser zweiten Auslage zientlich beträchtliche Zusätze erhalten, welche meistens nicht laug, aber an vielen Stellen eingesigt find und zum gründlichen Berfändnis des Gauzen beitragen werden. Nach der Seitenzahl kann man sie nicht abschätzen; wegen des größern Formats gegenwärtiger Auflage. Ueberdies würden sie noch zahlericher sehn nicht die Ungewisheit, ob ich diese zweite Auslage erseben würde, mich in der Zwischeuseit genötigt hätte, die hieher gehörigen Gedanken, succession wo ich es eben kounte, einsmellen niederzusagen, nännlich theils im zweiten Bande meines Hauptwerkes, kap. 47, und theils in "Parerga und Paratipomena", 38d. 2, Kap. 8.—

Die von der Dänischen Academie verworsene und bloß mit einem öffentlichen Berweis belohnte Abhandlung über das Jundament der Moral erscheint also hier nach zwanzig Jahren in zweiter Anslage. Ueber das Urtheil der Academie habe ich die nöthige Anseinandersetzung schont in der ersten Borrede gegeben, und dasselbst vor allen Dingen nachgewiesen, daß in

<sup>\*)</sup> Sie hat ihr Urtheil jedoch nachträglich publicirt, b. h. nach dem Erscheinen gegenwärtiger Ethit und dieser Ringe. Rämlich im Intelligenstate der Kalleschen Litteraturzeitung, November 1840, Nr. 59, wie auch in dem der Jena'schen Litteraturzeitung des selben Monats, hat sie dasselben der lassen, — also im November publicirt was im Januar entischen vorden.

demjesben die Akademie lengnet gefragt zu haben was sie gefragt hat, hingegen gefragt zu haben behauptet was sie durchzauß nicht gefragt hat: [XLII] und zwar habe ich dieses (S. 1x bis xiv) so kar, anssishtlich und genindlich dargethau, daß kein Kabulist auf der Welt sie davon weiß brennen kann. Was es nun aber hiemit auf sich habe, branche ich nicht erit zu sagen. Ueber das Verfahren der Akademie im Ganzen habe ich jetzt, nach zwanzigiädriger Zeit zur kihssten lebertegung,

noch Folgendes hinguguffigen.

Wenn der Zweck der Akademien ware, die Wahrheit moglichft zu unterdrücken, Beift und Talent nach Kräften zu er= ftiden und den Ruhm der Windbentel und Scharlatane tapfer aufrecht zu erhalten; fo hatte dies Dlal unfere Danische Alademie demselben bortrefflich entsprochen. Weil ich nun aber mit dem bon mir berlangten Reipett bor Windbenteln und Scharlatanen, welche von feilen Lobfangern und bethörten Wimpeln für große Denter ausgeschrien find, ihr nicht dienen fann: fo will ich, ftatt deffen, den Berren von der Danischen Atademie einen niitlichen Rath ertheilen. Wenn die Berren Breisfragen in die Welt ergeben laffen, muffen fie borber fich eine Portion Urtheilstraft aufchaffen, wenigstens fo viel man für's Saus braucht, gerade nur um nöthigenfalls doch Safer von Spreu unterscheiden zu können. Denn außerdem, wenn ce da in secunda Petri\*) gar zu schlecht bestellt ift, fann man garftig aulaufen. Rämlich auf Midas-Urtheil folgt Midas= Schicffal, und bleibt nicht aus. Richts fann davor ichiiten; teine gravitätische Besichter und vornehme Mienen können belfen. And tommt es zu Tage. Wie dice Perriden man auch auffeten mag. - es fehlt doch nicht an indistreten Barbieren, an indistretem Schilfrohr, ja, bent zu Tage nimmt man fich nicht die Miihe, dazu erft ein Lody in die Erde gu bohren. - Bu diefem Allen tonunt nun aber noch die findliche Zuversicht, mir einen öffentlichen Berweis zu ertheilen und ihn in Deutschen Litteraturzeitungen abdruden zu laffen, dariiber, daß [XLIII] ich nicht fo pinselhaft gewesen bin, mir im= poniren zu laffen durch den bon demuthigen Ministertreaturen angestimmten und bom hirnlofen litterarischen Bobel lange

dortgesetten Lobgesang, um darauf bin bloke Gauffer, die nie fic Bahrheit, fondern ftets nur ihre eigene Sache gefucht haben, mit der Dänischen Atademie für Summi philosophi 311 halten. Ift es denn diefen Atademitern gar nicht einge= fallen, fich erft zu fragen, ob fie auch nur einen Schatten von Berechtigung hatten, mir über meine Anfichten öffentliche Ber= weise zu ertheilen? Sind fie ganglich bon allen Göttern ber= laffen, daß ihnen dies nicht in den Sinn tam? Bett tommen Die Folgen: Die Nemefis ift da: fcon raufcht das Schilfrohr! 3d bin, dem vieljährigen, vereinten Widerstande fammtlicher Philosophieprofessoren zum Trotz, endlich durchgedrungen, und über die Summi philosophi unferer Atademiter gehen dem gelehrten Bublito die Augen immer weiter auf: wenn fie auch noch von armfäligen Philosophieprofessoren, die fich längst mit ihnen tompromittirt haben und gudem ihrer als Stoff gu Bor= lejungen bedürfen, noch ein Beilchen, mit fchwachen Braften, aufrecht erhalten werden; fo find fie doch gar fehr in der öffent= lichen Alestimation gefunten, und besonders geht Segel mit frarten Schritten der Berachtung entgegen, die feiner bei der Machwelt wartet. Die Meinnig über ihn hat fich, feit zwanzig Bahren, dem Ausgang, mit welchem die in der erften Borrede mitgetheilte Allegorie Graciaus schließt, schon auf drei Biertel des Weges genähert, und wird ihn, in einigen Jahren, gang erreicht haben, um völlig mit dem Urtheil zusammenzutreffen, welches, vor avanzia Jahren, der Dänischen Atademie tam justam et gravem offensionem gegeben bat. Daber will ich, als Gegengeschent für ihren Berweis, der Dänischen Atademie ein Goethe'sches Gedicht, in ihr Album, berehren:

> "Das Schlechte kannst bu immer loben: Tu hast basür sogleich ben Lohn! In beinem Pfuble schwinnst bu oben Und bis ber Pfuscher Schuspatron.

> Das Gute schelten? Magit's probiren! Es geht, wenn bu bich frech erkühnst: Toch treten, wenn's bie Menichen spiren, Sie bich in Cuart, wie bu's verbienit."

<sup>\*)</sup> Dialectices Petri Rami pars secunda, quae est de "judicio".

Daß unsere Dentschen Philosophieprosessoren den Inhalt der vortiegenden ethischen Preisschritten keiner Berückstägung, geschweige Bederzigung, werth gehalten haben, ist isdom don mit, in der Abhandlung über den Sat vom Grunde, S. 47—49 der zweiten Auslage, gebührend auerkanut worden, und versicht sich siered Auslage, gebührend auerkanut worden, und versicht sich sieren Varsage, gebührend auerkanut worden, und versicht sich sieren Varsagen und der Herbeite von der herbeiten der Weitlung auf Das achten, was Leutchen, wie ich, sagen! Leutchen, auf die sie, in ihren Schriften, höchstens im Borisbergehen und den der herab einen Blict der Gerüngschätzung und des Tadels wersen. Nein, was ich vordrüge, sicht sie nicht an: sie bleiben bei ihrer Willenskreiheit nud ihrem Sittengest; sollten auch die Gründe dagegen so zahlreich sehn, wie die Bronunbecren. Denn jene gehören zu den obligaten Artiteln, und sie wissen, wosu sie da sind: in majorem Dei gloriam sind sie da und verdienen jämmtlich Mitglieder der Königsich Täusschen Utworten.

Frantfurt a. M., im August 1860.

# Preisschrift

iiber

# die freiheit des Willens,

actront

von der Königlich Norwegischen Societät der Wiffenschaften,

ju Drontheim, am 26. Januar 1839.

Motto: La liberté est un mystère.

Die von der Königl. Societät aufgestellte Frage lautet: Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia demonstrari potest?

Berdenticht: "Läßt die Freiheit des menschlichen Billens fich aus bem Gelbstbewußtsehn beweisen?"

# Begriffsbestimmungen.

Bei einer so wichtigen, ernsten und schwierigen Frage, die im Weientlichen mit einem Hauptproblem der gesammten Philosophie mittlerer und neuerer Zeit zusammenfällt, ift große Gemanisseit und daher eine Analyse der in der Frage vortommenden Hauptbegriffe gewiß an ihrer Stelle.

### 1) Was heißt Freiheit?

Dieser Begriff ist, genau betrachtet, ein negativer. Wir deuten durch ihn nur die Abwesenheit alles Hindernden und Kenmenden: diese hingegen muß, als Kraft äußernd, ein Bositives sehn. Der möglichen Beichaffenheit diese Hennenden dut der Begriff drei sehr verschieden Untersarten: physische, intelletinelle und moralische Freiheit.

a) Physische Freiheit ist die Abwesenheit der materiessen Jindermisse jeder Art. Daher sagen wir: freier Hunmel, freie Aussicht, freie Luft, freies Keld, em freier Plat, freie Warme (die nicht chemisch gebunden ist), freie Eschtreität, freier [4] Lauf des Stroms, wo er nicht mehr durch Verge oder Schlenien gehemmt ist u. s. w. Selbs freie Wohumng, freie koht, freie Presse, posificier Brief, bezeichnet die Abwesenheit der läsigen Bedingungen, welche, als Suidermisse des Geunsses, sochen Dingen anzuhängen pslegen. Um hänssigsten aber ist in unsern Denken der Begriss der Freiheit das Prädikat ausmalischer Wesen, deren Eigenthümsliches ist, daß ihre Bewegungen von ihrem Willen ausgehen, willfiihrlich sund dennach alsdann frei genannt werden, wann tein materielles Hindernis dies unmöglich macht. Da unn dies Sindernisse sindernisse der Number ken benecht den der der der beit dinnen, das durch sie Gehinderte aber stets der Wille ist; so fast man, der Einfachheit halber, den Begriff lieder von der positiven Seite, und denkt dadurch Alles, was sich allein durch seinen Willen nach einen Willen handelt: welche Umwendung des Begriffs im Wesenrtlichen nichts ändert. Dennach werden, in dier physischen Bedeutung des Begriffs der Freiheit, Thiere und Menichen dann frei genannt, wann weder Bande, noch seeker, noch kähnung, als überhampt kein physisches, masterielles Hindernissische Sandungen hennnt, sondern diese ihren Willen genach vor isch gehen.

Dieje phujifche Bedeutung des Begriffs der Freiheit, und besonders als Braditat animalischer Weien, ift die uripringliche, unmittelbare und daher allerhäufigste, in welcher er ebendeshalb auch teinem Zweifel oder Kontrovers unterworfen ift, fondern feine Realität ftets durch die Erfahrung beglanbigen fann. Denn jobald ein animalisches Bejen uur and feinem Witten handelt, ift es, in diefer Bedeutung, frei: wobei feine Ricfficht darauf genommen wird, was etwan auf feinen Willen felbft Ginfluß haben mag. Denn mir auf das Monnen, d. h. eben auf die Abwesenheit phyfifcher Sindermiffe feiner Aftionen, bezieht fich der Begriff der Freiheit, in dieser seiner uriprimalichen, unmittelbaren und daher populären Bedeutung. Daber fagt man: frei ift der Bogel in der Luft, das Wild im Balde; frei ift der Dienich von Ratur; nur der Freie ift glüdlich. Auch ein Bolt neunt man frei, "nd verfieht darunter, daß es allein nach Gefetsen regiert wird, Dieje Wejetse aber fetbit gegeben hat: denn alsdann befolgt es überall uur feinen eigenen Billen. Die politische Freihert ift demnach der physischen beignzählen.

[5] Sobald wir aber von diefer phyfif den Freiheit abgehen und die zwei andern Arten derfelben betrachten, haben wir es nicht mehr mit dem populären, fondern mit einem philosfophischen Sinne des Begriffs zu thun, der bekanntlich vielen Schwierigkeiten den Weg öffnet. Er zerfällt in zwei gänzlich verfchiedene Arten: die intellektuelle und die moralische Kreiheit.

b) Die intellektuelle Freiheit, ro knovolov nat äxovolov narå diávolav bei Aristoteles, wird hier bloß zum Behus der Bollsiändigkeit der Begrifseintheilung in Betracht gezogen: ich erlaube mir daher ihre Erörterung hinauszuschen bis ganz ans Ende dieser Abhandlung, als wo die nu ihr zu gebrauchenden Begrifse schon im Borhergegangenen ihre Erlärung gefunden haben werden, so daß sie dann in der Kitze wird abgehandelt werden können. In der Eintheisung aber nuchte sie, als der physischen Freiheit zunächst berwandt, ihre Stelle neben dieser haben.

c) Ich wende nich also gleich zur britten Art, zur moralischen Freiheit, als welche eigentlich das liberum arbitrium ift, von dem die Frage der königl. Societät redet.

Dieser Begriff tuipft fich an den der phyfischen Freiheit von einer Seite, die auch feine, nothwendig viel fpatere, Entfiehung begreiflich macht. Die phyfische Freiheit bezieht fich, wie gefagt, nur auf materielle Sinderniffe, bei deren Abwejen= beit fie fogleich da ift. Run aber bemerkte man, in manchen Källen, daß ein Menich, ohne durch materielle Sinderniffe gebemmt ju febn, durch blofe Motive, wie etwan Drohungen, Bersprechungen, Gefahren u. dgl., abgehalten wurde zu hanbeln, wie es außerdem gewiß feinem Willen gemäß gemefen sehn wurde. Man warf daher die Frage auf, ob ein folder Menfch noch frei gewesen ware? oder ob wirklich ein fartes Gegenmotib die dem eigentlichen Willen gemäße Sandlung ebenso hemmen und unmöglich machen könne, wie ein phy= fifches Sindernif? Die Antwort darauf tonnte dem gefunden Berftande nicht fchwer werden: daß nämlich niemals ein Motiv so wirten tonne, wie ein physisches Sinderniß; indem dieses leicht die menschlichen Korperfrafte überhaupt unbedingt über= fteige, hingegen ein Motiv nie an fich felbst unwiderstehlich fenn, nie eine unbedingte Gewalt haben, sondern immer noch möglicherweise burch ein ftarteres Gegenmotib [6] übermogen werden könne, wenn nur ein solches borhanden und der im individuellen Kall gegebene Mensch durch daffelbe bestimmbar ware; wie wir benn auch häufig fehen, daß fogar das ge= meinhin ftartfte aller Motibe, die Erhaltung des Lebens, doch überwogen wird bon andern Motiven: 3. B. beim Gelbstmord und bei Aufopferung des Lebens für Andere, für Meinungen

und für mancherlei Intereffen; und umgefehrt, daß alle Grade der ausgesuchteften Marter auf der Folterbant bisweilen überwunden worden find bon dem blogen Bedanken, daß fouft das Leben verloren gehe. Wenn aber auch hieraus erhellte, daß die Motive teinen rein objettiven und absoluten 3mang mit fich führen, fo tounte ihnen doch ein subjettiber und relatiber, nämlich für die Berfon des Betheiligten, guftehen; welches im Refultat das Gelbe mar. Daher blieb die Frage: ift der Bille felbft frei? - Sier war mm alfo der Begriff der Freiheit, den man bis dahin mur in Bezug auf das Ronnen gedacht hatte, in Beziehung auf das Wollen gefett worden, und das Broblem entstanden, ob denn das Wollen felbft frei mare. Aber diefe Berbindung mit dem Bollen einzugeben, zeigt, bei näherer Betrachtung, der ursprüngliche, rein empirische und daher populare Begriff bon Freiheit fich unfähig. Denn nach Diefem bedeutet "frei" - "dem eigenen Billen gemaß": fragt man nun, ob der Wille felbst frei fei; fo fragt man, ob der Wille fich felber gemäß fei: was fich zwar bon felbft ber= fteht, womit aber auch nichts gefagt ift. Dem empirischen Begriff der Freiheit zufolge heißt es: "Frei bin ich, wenn ich thun taun, was ich will": und durch das "was ich will" ift da schon die Freiheit entschieden. Jett aber, da wir nach der Freiheit des Bollens felbft fragen, wirde demgemäß diefe Frage fich fo ftellen: "Rannft du auch wollen, mas du willft?" - welches heraustommt, als ob das Wollen noch bon einem andern, hinter ihm liegenden Wollen abhienge. Und gefett, diese Frage wurde bejaht; jo entstände alsbald bie zweite: "tannft du auch wollen, was du wollen willft?" und fo würde es ins Unendliche höher hinaufgeschoben werden. indem wir immer ein Bollen bon einem früheren, oder tiefer liegenden, abhängig dachten, und bergeblich ftrebten, auf diefem Wege zulett eines zu erreichen, welches wir als von gar nichts abhängig denten und annehmen müßten. Bollten wir aber ein foldes annehmen; fo |7| tonnten wir ebenfo gut das erfte, als das beliebig lette dazu nehmen, wodurch denn aber die Frage auf die gang einfache "tannft du wollen?" guriidgeführt wilrde. Ob aber die bloge Bejahung diefer Frage die Freibeit des Bollens entscheidet, ift was man wiffen wollte, und bleibt unerledigt. Der urspringliche, empirische, bom Thun

heraenonumene Begriff der Freiheit weigert fich also, eine direkte Berbindung mit dem des Willens einzugehen. Dieferhalb mußte man, um bennoch den Begriff der Freiheit auf den Billen anwenden zu konnen, ihn dadurch modifiziren, daß man ihn abstratter faßte. Dies geschah, indem man durch den Begriff der Freiheit nur im Allgemeinen die Abmefen= heit aller Rothwendigfeit bachte. Siebei behalt der Begriff den negativen Charafter, den ich ihm gleich Anfangs auerfannt hatte. . Bunadhft ware demnach der Begriff der Roth= wendigfeit, als ber jenem negativen Bedeutung gebende positive Begriff, ju erörtern.

Bir fragen aljo: was heißt nothwendig? Die gewöhnliche Erffarung, "nothwendig ift, deffen Gegentheil unmöglich. oder was nicht anders febn tann", - ift eine bloge Borterflärung, eine Umichreibung des Begriffs, die unfere Ginficht nicht vermehrt. 218 die Real- Erflarung aber ftelle ich biefe auf: nothwendig ift, mas aus einem gegebenen qu= reichenden Grunde folgt: welcher Cat, wie jede richtige Definition, fich auch umtehren läßt. Je nachdem nun diefer gureichende Grund ein logischer, oder ein mathematischer, oder ein physischer, genannt Urfache, ift, wird die Rothwendig= teit eine logische (wie die der Konflusion, wenn die Bramiffen gegeben find), eine mathematische (3. B. die Gleichheit der Seiten des Dreiecks, wenn die Wintel gleich find), oder eine physische, reale (wie der Gintritt der Wirfung, sobald die Ur= fache da ift) fenn: immer aber hangt fie, mit gleicher Strenge, der Folge an, wenn der Grund gegeben ift. Rur fofern wir etwas als Folge aus einem gegebenen Grunde begreifen, er= fennen wir es als nothwendig, und umgefehrt, jobald wir etwas als Folge eines zureichenden Grundes erfennen, feben wir ein, daß es nothwendig ift: denn alle Grunde find zwin= gend. Diefe Realerflarung ift fo adaquat und ericopfend. daß Nothwendigkeit und Folge aus einem gegebenen gureichen= den Grunde Wechselbegriffe find, d. h. überall ber eine [8] an die Stelle des andern gefett werden fann.\*) - Demnad ware Abwesenheit der Nothwendigkeit identisch mit Abwesenheit eines

<sup>\*)</sup> Man finbet bie Erörterung bes Begriffes ber Rothwenbigfeit m meiner Abhandlung über ben Gat vom Grunbe, zweite Auflage, § 49.

bestimmenden zureichenden Grundes. Als das Gegentheil des Rothwendigen wird jedoch das Bufallige gedacht; mas biemit nicht ftreitet. Ramlich jedes Bufallige ift nur relativ ein folches. Denn in der realen Welt, wo allein das Zufällige angutreffen, ift jede Begebenheit nothwendig, in Bejug auf ihre Urfache: hingegen in Bezug auf alles Uebrige, womit fie etwan in Raum und Zeit zusammentrifft, ift fie jufallig. Run mußte aber das Freie, da Abmefenheit der Rothwendigfeit fein Mertmal ift, das schlechthin bon gar teiner Urfache Abhängige fenn, mithin definirt werden als das abfolut Bufallige: ein höchft problematifcher Begriff, deffen Denfbarteit ich nicht verburge, der jedoch fonderbarer Weise mit dem der Freiheit aufammentrifft. Jedenfalls bleibt das Freie das in feiner Begiehung Rothwendige, welches heift von teinem Grunde Abhängige. Diefer Begriff nun, angemandt auf den Billen des Menschen, mirde befagen, daß ein individueller Bille in feinen Meugerungen (Willensatten) nicht durch Urfachen, oder zureichende Gründe überhaupt, beftimmt würde; ba augerdem, weil die Folge aus einem gegebenen Grunde (welcher Art diefer auch fei) allemal nothwendig ift, feine Afte nicht frei, fondern nothwendig maren. Sierauf beruht Rants Definition, nach welcher Freiheit das Bermogen ift, eine Reihe bon Beranderungen bon felbft angufangen. Denn dies "bon felbst" heißt, auf feine mahre Bedeutung gurudgeführt, "ohne vorhergegangene Urfache": dies aber ift identisch mit ohne "Rothwendigteit". Go daß, wenn gleich jene Definition dem Begriff der Freiheit den Unschein giebt, als ware er ein positiver, bei naherer Betrachtung doch feine negative Natur wieder hervortritt. - Gin freier Bille also ware ein folder, der nicht durch Gründe, - und da Bedes ein Anderes Bestimmende ein Grund, bei realen Dingen ein Real-Grund, d. i. Urfache, febn muß, - ein folcher, der durch gar nichts bestimmt würde; deffen einzelne Meuferungen (Willensatte) alfo fchlechthin und gang urfpriinglich aus ihm felbit hervorgiengen, [9] ohne durch vorhergangige Bedingungen nothwendig herbeigeführt, also auch ohne durch irgend etwas, einer Regel gemäß, bestimmt zu fenn. Bei biefem Begriff geht das deutliche Denten uns deshalb aus, weil der Cat bom Grunde, in allen seinen Bedeutungen, die wesentliche

Form unfere gesammten Erkenntniftbermogene ift, bier aber aufgegeben werden foll. Ingwijchen fehlt es auch für diefen Begriff nicht an einem terminus technicus: er heißt liberum arbitrium indifferentiae. Diefer Begriff ift übrigens der einzige deutlich bestimmte, feste und entschiedene bon Dem, was Willensfreiheit genannt wird; daher man fich bon ihm nicht entfernen fann, ohne in schwankende, nebelichte Erflärungen, hinter denen fich gaudernde Salbheit berbirgt, gu gerathen: wie wenn bon Griinden geredet wird, die ihre Folgen nicht nothwendig herbeiführen. Jede Folge aus einem Grunde ift nothwendig, und jede Nothwendigkeit ift Folge aus einem Grunde. Mus der Annahme eines folden liberi arbitrii indifferentiae ift die nadhfte, diefen Begriff felbft charatteri= firende Folge und daher als fein Mertmal festzuftellen, daß einem damit begabten menschlichen Individuo, unter gegebenen, gang individuell und durchgangig bestimmten außern Umffanden, zwei einander diametral entgegengesette Sandlungen gleich möglich find.

#### 2) Bas heißt Gelbstbewußtseyn?

Antwort: das Bewistiehn des eigenen Selbst, im Gegentat des Bewistiehns anderer Dinge, welches lettere das Erkenntnisvernögen ist. Dieses nun enthält zwar, ehe noch jene anderen Dinge darin vorsonmen, gewisse hoch jene anderen Dinge darin vorsonmens, welche demnach Bedingungen der Möglichkeit ihres dietent Diese deinen fibres Dasenbauen der Altund Weise bliebte für uns, sind derenselichen sind bekanntlich Zeit, Naum, Kaufalität. Obgleich nun diese Formen des Erkennens in uns selbst liegen; so ist dies doch nur zu dem Behuf, daß wir uns anderer Dinge als solcher dewuste weden können und in durchgängiger Beziehung auf diese: daher wir jene Formen, wenn sie gleich in uns liegen, nicht als zum Selbstebunstsehn anderer Dinge, d. i. die obseltive Erkenntnis, möglich machend.

[10] Ferner werde ich nicht etwan durch den Doppelsinn des in der Aufgabe gebrauchten Wortes conscientia mich berleiten lassen, die unter dem Namen des Gewissens, auch wohl der praktischen Bernunft, mit ihren von Kant behaubteten tategorischen Imperativen, bekannten moralischen Regungen des Menschen zum Selbstbewußtsen zu ziehen; theils weit solge erft in Folge der Erfahrung und Resteron, also in Folge des Bewußtsens anderer Diuge, eintreten, teils weit die Fränzlinie zwischen den noas in ihnen der menschlichen Natur ursprünglich und eigen angehört, und dem, was moralische und religiöse Bildung hinzussigt, noch nicht scharf und unwidersprechlich gezogen ist. Zudem es auch wohl nicht von Khick der Konigle Societät sehn kann, durch hinzeinziehung des Gewissens in das Selbstbewußtsehn, die Krage auf den Boden der Moral hinisergepielt und nun Kants moralischen Beweis, oder vielnehr Postulat, der Freiheit aus dem a priori bewußten Moralgesetze, vermöge des Schlusses, du kannst, weit du sollit", wiederholt zu sehn.

Mus dem Gefagten erhellt, daß bon unferm gefammten Bewuftfenn überhaupt der bei weitem größte Theil nicht das Gelbftbemußtfenn, jondern das Bemußtfenn anderer Dinge, oder das Ertenntnifpermogen, ift. Diefes ift, mit allen feinen Rraften, nach Aufen gerichtet und ift der Schauplat (ja, bon einem tiefern Forschungspunkte aus, die Bedingung) der realen Außenwelt, gegen die es fich junachst anichaulich auffassend verhalt und nachher das auf diesem Bege Gewonnene, gleichsam ruminirend, zu Begriffen ber= arbeitet, in deren endlosen, mit Silfe der Borte bollzogenen Kombingtionen das Denten besteht. - Also allererft mas wir nach Abzug dieses bei Weitem allergrößten Theiles unsers gesammten Bewuftfenus übrig behalten, mare das Gelbft= bewußtsehn. Wir überschen ichon von hier, daß ber Reichthum deffelben nicht groß fenn tann: daher, wenn die nach= gefuchten Data jum Beweise der Willensfreiheit in demfelben wirklich liegen follten, wir hoffen dürfen, daß fie uns nicht entgehn werden. 2018 das Organ des Gelbfibewuftfenns hat man auch einen innern Ginn\*) aufgestellt, der jedoch mehr im [11] bildlichen, als im eigentlichen Berftande zu nehmen ift:

denn das Gelbstbewuftienn ift unmittelbar. Wie dem auch fei, so ift unfere nächite Frage: mas enthält nun das Selbst= bewuftiehn? oder: wie wird der Menfch fich feines eigenen Selbsts unmittelbar bewußt? Antwort: durchaus als eines Wollenden. Jeder wird, bei Beobachtung des eigenen Gelbitbewuftfehns bald gewahr werden, daß fein Gegenstand allezeit das eigene Wollen ift. Sierunter hat man aber freilich nicht blog die entschiedenen, sofort gur That werdenden Willensatte und die formlichen Entschlüffe, nebst den aus ihnen hervorgehenden Sandlungen zu verstehen; sondern mer nur irgend das Wesentliche, auch unter berichiedenen Modi= fitationen des Grades und der Art, festzuhalten bermag, wird feinen Anftand nehmen, auch alles Begehren, Streben, Bin= ichen, Berlangen, Gehnen, Soffen, Lieben, Freuen, Jubeln u. dal., nicht weniger, als Nichtwollen oder Widerstreben, alles Berabscheuen, Flieben, Fürchten, Burnen, Saffen. Trauern, Schmergleiden, furz alle Affette und Leidenschaften, den Neugerungen des Wollens beizugahlen; da diefe Affette und Leidenschaften nur mehr oder minder schwache oder ftarte, bald heftige und ftiirmische, bald leife Bewegungen des ent= weder gehemmten, oder losgelaffenen, befriedigten, oder unbefriedigten eigenen Willens find, und fich alle auf Erreichen oder Berfehlen des Gewollten, und Erdulden oder Uebermin= den des Berabicheuten, in manniafaltigen Bendungen, be= giehen: fie find also entschiedene Affektionen des felben Bil= lens, der in den Entschlüssen und Sandlungen thätig ift. \*) Sogar aber gehört eben dahin das, mas man Gefühle der Luft und Unluft nennt: diese find awar in großer Mannig= faltigfeit bon Graden und Arten borhanden, laffen fich aber doch allemal [12] zurückführen auf begehrende, oder verabscheuende

<sup>\*)</sup> Er findet sich schon beim Cicero als tactus interior: Acad. quaest., IV, 7. Deutlicher beim Augustin, De lib. arb., II, 3 sqq. Dann bei Cartes: Princ. phil., IV, 190; und ganz ausgeführt bei Rocke.

<sup>\*)</sup> Eš ifi febr beachtenswerth, baß ichon ber Rirchenvater Auguftinus bies vollfommen erfannt hat, nöhrenb jo viele neuere, mit ihrem angeblichen "Gefühlswermögen", es nicht einighen. Rämlich de civit. Dei, Lib. XIV, c. 6, rebet er von ben affectionibus animi, melde er, im vorhengehenen Bude, unter vier Rategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia, gebracht hat unb fagt: voluntas set quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem quae volumus? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab his, quae nolumus?

Affektionen, also auf den als befriedigt, oder unbefriedigt, gebennut, oder losgelaffen fich feiner bewußt werdenden Willen felbit: ia, diefes erftrectt fich bis auf die forverlichen, angenehmen, oder schmerglichen, und alle zwischen diesen beiden liegenden gahllofen Empfindungen; da das Wefen aller diefer Affettionen darin besteht, daß fie als ein dem Willen Bemages, oder ihm Widerwartiges, unmittelbar ins Gelbfibewuftfebn treten. Des eigenen Leibes ift man fogar, genan betrachtet, fich unmittelbar nur bewußt als des nach Außen wirkenden Organs des Willens und des Gites der Em= pfänglichkeit für angenehme, oder schmerzliche Empfindungen, welche aber felbit, wie foeben gesagt, auf gang unmittelbare Affektionen des Willens, die ihm entweder gemäß, oder widrig find, zurücklaufen. Wir mogen übrigens diefe blogen Befühle der Luft oder Unluft mit einrechnen oder nicht; jedenfalls finden wir, daß alle jene Bewegungen des Willens, jenes wechselnde Wollen und Nichtwollen, welches, in seinem beständigen Ebben und Aluthen, den alleinigen Gegenstand des Gelbstbewuftfenns, oder, wenn man will, des innern Sinnes ausmacht, in durchgängiger und von allen Seiten anertaunter Beziehung fieht zu dem in der Außenwelt Bahrgenommenen und Erkaunten. Dieses hingegen liegt, wie gefagt, nicht mehr im Bereich des ummittelbaren Gelbftbe= mußtfenns, an deffen Grange alfo, wo es an das Gebiet des Bewußtfehns anderer Dinge ftoft, wir angelangt find, sobald wir die Aukenwelt berühren. Die in diefer wahrgenommenen Gegenstände find aber der Stoff und der Anlag aller jener Bewegungen und Atte des Willens. Man wird dies nicht als eine petitio principii auslegen: denn daß unfer Bollen ftets außere Objette gum Gegenstande bat, auf die es gerichtet ift, um die es fich dreht und die als Motive es wenigstens veranlaffen, fann Reiner in Abrede stellen; da er soust einen von der Augenwelt völlig abgeichloffenen und im finftern Junern des Gelbstbewußtjeuns eingesperrten Willen übrig behielte. Bloß die Nothwendigfeit, mit der jene in der Außenwelt gelegenen Dinge die Atte des Willens bestimmen, ift uns für jett noch problematisch.

Mit dem Willen also finden wir das Selbstbewufttenn sehr ftart, eigentlich sogar ausschließlich beschäftigt. Ob das-

jelbe nun [13] aber in diesem seinem alleinigen Stoff Data antrist, aus denen die Freiheit eben jenes Willens, im oben dargelegten, auch allein deutsichen und bestimmten Sinne des Worts, hervorgienge, ist unser Augenners, darauf wir jest gerade zustenern wollen, nachdem wir dis hieher uns ihm zwar um ladirend, aber doch schon merklich genähert haben.

#### II.

## Der Wille vor dem Selbftbewnftfenn.

[14] Wenn ein Mensch will; so will er auch Etwas: fein Billensaft ift allemal auf einen Gegenftand gerichtet und läßt fich nur in Beziehung auf einen folden denten. Bas heißt min Etwas wollen? Es heißt: der Willensatt, welcher felbit unadift nur Gegenftand des Gelbitbewußtfenns ift, entfteht auf Unlag bon etwas, das jum Bewußtfenn anderer Dinge gehört, alfo ein Objett des Erfenntnigvermögens ift, welches Objett, in diefer Beziehung, Motiv genannt wird und gu= gleich der Stoff des Willensattes ift, indem diefer darauf ge= richtet ift, d. h. irgend eine Beranderung daran bezwedt, alfo darauf reagirt: in diefer Reattion beficht fein ganges Befen, Sieraus ift ichon flar, daß er ohne daffelbe nicht eintreten tonnte; da es ihm fowohl an Anlag, als an Stoff fehlen wurde. Allein es fragt fich, ob, wenn diefes Objett für das Erfenntnifpermögen dafteht, der Willensatt nun auch eintreten muß, oder bielmehr ausbleiben und entweder gar feiner, oder auch ein gang anderer, wohl gar entgegengesetzter entstehen tounte, also ob jene Reaktion auch ausbleiben, oder, unter völlig gleichen Umftanden, berichieden, ja entgegengefett ausfallen tonne. Dies heißt in der Rurge: wird der Willensaft durch das Motiv mit Nothwendigfeit hervorgerufen? oder behalt vielmehr, beim Eintritt diefes ins Bewußtienn, der Wille gangliche Freiheit zu wollen, oder nicht zu wollen? Sier alfo ift der Begriff der Freiheit in jenem oben erörterten [15] und als bier allein anwendbar nachgewiesenen, abstraften Ginn, als bloge Regation der Nothwendigfeit genommen und somit unfer

Broblem fefigeftellt. 3m unmittelbaren Gelbftbewußtfenn aber haben wir die Data gur Löfung beffelben gu fuchen, und werden zu dem Ende deffen Aussage genau prüfen, nicht aber, burch eine summarische Entscheidung, den Knoten zerhauen, wie Rartefins, der ohne Beiteres die Behauptung auffiellte: Libertatis autem et indifferentiae, quae in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et perfectius comprehendamus. (Princ. phil., I, §. 41.) Das Unftatthafte Diefer Behauptung hat schon Leibnit gerligt (Theod., I, §. 50, et III, §. 292), der doch selbst, in diesem Punkt, nur ein schwankes Rohr im Winde war und, nach den widersprechendesten Meugerungen, endlich zu dem Refultate gelangt, daß der Wille durch die Motive gwar inflinirt, aber nicht necessitirt wurde. Er fagt nämlich: Omnes actiones sunt determinatae, et nunquam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans quidem, non tamen necessitans, ut sic potius, quam aliter fiat. (Leibnitz, De libertate: Opera, ed. Erdmann, p. 669.) Dies giebt mir Unlaß zu bemerten, daß ein folder Mittelweg zwijchen der oben gestellten Alternative nicht haltbar ift und man nicht, einer gemiffen beliebten Salbheit gemäß, fagen tann, die Motibe bestimmten den Willen nur gewissermaagen, er erleide ihre Einwirfung, aber nur bis zu einem gewiffen Grade, und dann tonne er fich ihr entziehen. Denn jobald wir einer gegebenen Rraft Raufalität zugeftanden haben, alfo ertannt haben, daß fie wirkt; fo bedarf es, bei etwanigem Biderstande, nur der Berftartung der Kraft, nach Maafgabe des Widerstandes, und fie wird ihre Wirfung vollenden. Wer mit 10 Dutaten nicht ju bestechen ift, aber mantt, wird es mit 100 jenn, u. f. f.

Wir wenden uns also mit unserm Problem an das unmittelbare Selbstbewußtschn, in dem Sinn, den wir oben seisigsssellt haden. Welchen Aufschluß giebt uns nun wohl diese Selbstbewußtschn über jene abstracke Frage, nämtich über die Anwendbarteit oder Richtanwendbarteit, des Begrifs der Nothwendigkeit auf den Eintritt des Willensaktes, nach gegebenem, d. h. dem Intellett vorgessellten, Motiv? oder über die Wöglichteit, oder Unmöglichteit, seines Ausbleibens in solchem Fall? [16] Wir würden uns sehr getäuscht sinden, wenn wir gründliche und tieigehende Ausschlisse über Kausaleitat über-

haupt und Motivation insbesondere, wie auch über die etwanige Rothwendigfeit, welche beide mit fich führen, bon diefem Gelbitbewuftiehn erwarteten; da daffelbe, wie es allen Menfchen einwohnt, ein viel ju einfaches und beschränttes Ding ift, als daß es von dergleichen mitreden fonnte: vielmehr find diefe Begriffe aus dem reinen Berftande, der nach außen gerichtet ift, geschöpft und können allererft bor dem Forum der reflettirenden Bernunft zur Sprache gebracht werden. Jenes natür= liche, einfache, ja, einfältige Gelbitbewußtfenn bingegen tann nicht ein Dal die Frage berfteben, geschweige fie beantworten. Geine Ausfage über die Willensatte, welche Jeder in feinem eigenen Innern behorchen mag, wird, wenn bon allem Fremd= artigen und Unwesentlichen entblößt und auf ihren nachten Behalt guriidgeführt, fich etwan fo ausbruden laffen: "3ch fann wollen, und wann ich eine Sandlung wollen werde; fo werden die beweglichen Glieder meines Leibes diefelbe fofort vollziehen, sobald ich nur will, ganz unausbleiblich." Das beint in der Rurge: "Ich tann thun mas ich will." Weiter geht die Ausjage des unmittelbaren Gelbfibemuftfenns nicht, wie man fie auch wenden und in welcher Form man auch Die Frage ftellen mag. Seine Aussage bezieht fich also immer auf das Thun tonnen dem Willen gemäß: dies aber ift der gleich Unfangs aufgestellte empirische, ursprüngliche und populare Begriff der Freiheit, nach welchem frei bedeutet "dem Billen gemäß". Diefe Freiheit wird das Gelbftbewußtfenn unbedingt aussagen. Aber es ift nicht die, wonach wir fragen. Das Gelbstbewußtfenn fagt die Freiheit des Thuns aus, unter Borausfetsung des Wollens: aber die Freiheit des Bollens ift es, danach gefragt worden. Wir forfchen nam= lich nach dem Berhaltniß des Wollens felbft gum Motiv: hierüber aber enthält jene Aussage, "ich fann thun was ich will", nichts. Die Abhängigfeit unfere Thuns, d. h. unferer törperlichen Attionen, bon unserm Willen, welche das Gelbst= bewußtfenn allerdings ausjagt, ift etwas gang Anderes, als die Unabhängigkeit unferer Willensatte bon den äußern Umftanden, welche die Willensfreiheit ausmachen würde, über welche aber das Gelbstbewußtfenn nichts aussagen tann, weil fie auferhalb feiner Sphare liegt, indem fie das Raufalber= hältniß der [17] Außenwelt (die uns das Bewußtfehn bon an=

dern Dingen gegeben ift) zu unfern Entschlüffen betrifft, das Selbstbewuftienn aber nicht die Beziehung deffen, was ganz außer feinem Bereiche liegt, ju dem, was innerhalb deffelben ift, beurtheilen tann. Denn feine Erfenntniftraft tann ein Berhältniß feftftellen, bon deffen Gliedern das eine ihr auf feine Beise gegeben werden tann. Offenbar aber liegen Die Objette des Bollens, welche eben den Willensatt beftimmen, auferhalb der Grange des Gelbftbewuftfenns, im Bewuftfebn bon andern Dingen; der Willensatt felbft allein in bemfelben, und nach dem Ranfalverhältniß jener zu diesem wird gefragt. Sache des Gelbstbewußtfenns ift allein der Willensatt, nebit feiner absoluten Berrichaft über die Glieber des Leibes, welche eigentlich mit dem "was ich will" gemeint ift. Auch ift es erft der Gebrauch diefer Berrichaft, d. i. die That, die ihn, felbit fur das Gelbfibemuftfenn, jum Billensatte frampelt. Denn jo lange er im Werden begriffen ift, heifit er Bunfch, wenn fertig, Entichluß; daß er aber bies fei, beweift dem Gelbitbewußtfenn felbft erft die That: denn bis ju ihr ift er veräuderlich. Und hier ftehen wir schon gleich an ber Sauptquelle jenes allerdings nicht zu leugnenden Scheines, vernioge deffen der Unbefangene (d. i. philosophisch Rohe) meint, daß ibm, in einem gegebenen Fall, entgegengefette Billens atte möglich maren, und dabei auf fein Gelbfibemuftfenn pocht, welches, meint er, dies ausfagte. Er verwechfelt nämlich Bunichen mit Wollen. Bunfchen fann er Entgegengefettes\*); aber Wollen nur Gines dabon: und welches diefes fei, offenbart auch dem Gelbsibewußtsehn allererst die That. Ueber Die gesetzmäßige Rothwendigkeit aber, vermöge deren, bon ent gegengesetten Bünfchen, der eine und nicht der andere gum Billensatt und That wird, fann eben deshalb das Gelbit bewuftienn nichts enthalten, da es das Refultat fo gang a posteriori erfährt, nicht aber a priori weiß. Entgegen gefette Bünsche mit ihren Motiven fteigen vor ihm auf und nieder, abwechselnd und wiederholt: über jeden derfelben fagt es aus, daß er gur That werden wird, wenn er gum Willens att wird. Denn diefe letstere rein fubjettibe Doglichteit ift awar zu jedem borhanden und ift eben das [18] "ich tann thun

was ich will". Aber diefe subjektive Möglichkeit ift gang hnpothetisch: fie bejagt bloß: "wenn ich dies will, tann ich es thun". Allein die jum Wollen erforderliche Bestimmung liegt nicht darin; da das Gelbftbewußtfenn bloß das Wollen. nicht aber die zum Wollen befrimmenden Grunde enthalt. welche im Bewußtsehn anderer Dinge, d. h. im Erfenntniß= bermogen, liegen. Singegen ift es die objettibe Möglichkeit, bie den Ausschlag giebt: diefe aber liegt außerhalb des Gelbft= bewußtsenns, in der Welt der Objette, ju denen das Motiv und der Menfch als Objett gehört, ift daher dem Gelbit= bewuftfenn fremd und gehört dem Bewuftfenn anderer Dinge Bene fubjettive Möglichkeit ift gleicher Art mit ber. welche im Steine liegt, Funten ju geben, jedoch bedingt ift durch den Stahl, an welchem die objettive Möglichfeit haftet. 3d werde hierauf bon der andern Seite gurudtommen, im folgenden Abschnitt, wo wir den Willen nicht mehr, wie hier, bon Innen, fondern bon Außen betrachten und alfo die ob= jettive Möglichkeit des Willensattes untersuchen werden; als= dann wird die Sache, nachdem fie fo bon awei berichiedenen Geiten beleuchtet worden, ihre volle Deutlichkeit erhalten und auch durch Beispiele erläutert werden.

Alfo das im Selbstbewußtsehn liegende Befühl "ich tann thun was ich will" begleitet uns beständig, befagt aber blok, daß die Entichtliffe, oder entschiedenen Afte unfere Willens, obwohl in der dunkeln Tiefe unfere Innern entspringend, alle= mal gleich übergehen werden in die anschauliche Welt, da zu ihr unfer Leib, wie alles Andere, gehört. Dies Bewußtfenn bildet die Briide gwischen Innenwelt und Aufenwelt, welche fouft durch eine bodenlose Kluft getrennt blieben; indem als= dann in der lettern bloge bon uns in jedem Ginn unabhängige Anschauungen als Objette, - in der erstern lauter erfolglofe und bloß gefühlte Billensatte liegen murben. -Befragte man einen gan; unbefangenen Menfchen; fo murde er jeues unmittelbare Bewußtfehn, welches fo häufig für das einer vermeinten Willensfreiheit gehalten wird, etwan fo aus= briiden: "Ich kann thun was ich will: will ich links geben. jo gehe ich links: will ich rechts gehen, so gehe ich rechts. Das hängt gang allein bon meinem Willen ab: ich bin alfo irei." Dieje Ausfage ift allerdings volltommen mahr und richtig:

<sup>\*)</sup> Siebe barüber "Barerga", Bb. 2, §. 327 ber erften Auflage.

nur liegt bei ihr ber Bille ichon in der [19 Boransfetjung: fie nimmt nämlich an, daß er fich schon entschieden habe: also tann über fein eigenes Freisenn dadurch nichts ausgemacht werden. Denn fie redet feineswegs von der Abhangigfeit oder Unabhängigleit des Eintrittes des Willensaftes felbft, fonbern nur bon den Folgen diefes Atts, fobald er eintritt, oder, genauer zu reden, bon feiner mausbleiblichen Ericheinung als Leibesattion. Das jener Ausjage jum Grunde liegende Bewußtsehn ift es aber gang allein, mas ben Unbefangenen. d. h. den philosophisch roben Menschen, der dabei jedoch in andern Rachern ein großer Gelehrter fenn fann, die Willensfreiheit für etwas fo gang unmittelbar Gewiffes halten läßt, daß er fie als ungweifelhafte Wahrheit ausspricht und eigentlich gar nicht glauben tann, die Philosophen zweiselten im Ernfte daran, fondern in feinem Bergen meint, all das Berede darüber fei bloge Fechtiibung der Schuldialettit und im Grunde Spaaß. Eben aber weil ihm die durch jenes Bewuftfebn gegebene und allerdings wichtige Gewißheit fiets fo fehr jur Sand ift, und gudem weil der Dlenich, als ein zunächft und wesentlich prattisches, nicht theoretisches Wefen, fich der aktiben Seite feiner Willensafte, d. h. der ihrer Birtfamfeit, febr viel deutlicher bewuft wird, ale ber paffiven, d. h. ber ihrer Abhängigfeit; jo halt es ichwer, dem philosophisch roben Menichen den eigentlichen Ginn unferes Broblems faftlich au machen und ihn dahin zu bringen, daß er begreift, die Frage fei jett nicht nach den Folgen, fondern nach den Grunden feines jedesmaligen Wollens; fein Thun gwar hange gang allein von feinem Wollen ab, jett aber verlange man zu miffen, mobon benn jein Bollen felbst abhange, ob bon gar nichts, oder von etwas? er tonne allerdings bas Gine thun, wenn er wolle, und ebenjo gut das Andere thun, wenn er wolle: aber er solle jett fich befinnen, ob er denn auch das Eine wie das Andere ju mollen fahig fei. Stellt man nun, in diefer Absicht, dem Menschen die Frage etwan fo: "Rannst du wirflich, von in dir aufgestiegenen entgegen= gefetten Bünfchen, dem Ginen fowohl, als dem Andern Folge leiften ? 3. B. bei einer Bahl amifchen gwei einander aus ichliegenden Gegenfranden des Befites ebenfo gut den Ginen, als den Andern vorgiehen?" Da wird er fagen: "Bielleicht

tann mir die Wahl schwer fallen: immer jedoch wird es gang allein bon mir abhängen, ob ich das Eine oder das [20] Andere mablen will, und bon feiner andern Gewalt: da habe ich volle Freiheit, welches ich will zu erwählen, und dabei werde ich immer gang allein meinen Billen befolgen." - Saat man min: "Aber dein Bollen felbft, wobon hangt das ab?" io antwortet der Menich aus dem Gelbitbewußtichn: "Bon gar nichts als von mir! 3ch fann wollen was ich will: was ich will das will ich." - Und letteres fagt er, ohne dabei die Tantologic zu beabsichtigen, oder auch nur im innerften feines Bewuftienns fich auf den Sat der Identität gu ftuten, ber= moge deffen allein das mahr ift. Sondern, hier aufe auferfte bedrängt, redet er bon einem Wollen feines Wollens, welches ift, als ob er bon einem 3ch feines 3chs redete. Man hat ibn auf den Rern feines Gelbftbemußtfenns gurudgetrieben, wo er fein 3ch und feinen Willen als ununterscheidbar antrifft. aber nichts übrig bleibt, um beide zu beurtheilen. Db, bei jener Bahl, fein Bollen felbit des Ginen und nicht des Andern, da jeine Person und die Gegenstände der Wahl bier als gegeben angenommen find, irgend möglicherweise auch an= ders ausfallen fonnte, als es gulett ausfallt; oder ob, durch Die eben angegebenen Data, dafielbe fo nothwendig fefigeftellt ift, wie daß im Triangel dem größten Bintel Die größte Geite gegenniber liegt; das ift eine Frage, die dem natürlichen Gelbft= bewußtfenn fo fern liegt, daß es nicht ein Mal gu ihrem Berftandniß zu bringen ift, geschweige daß es die Antwort auf fie fertig, oder auch nur als unentwickelten Reim, in fich trüge und sie nur naiv bon sich zu geben brauchte. - Angegebener= maagen wird also der unbefangene, aber philosophisch robe Mensch immer noch bor der Perplexität, welche die Frage, wenn wirklich verstanden, herbeiführen muß, sich zu flüchten inchen hinter jene unmittelbare Gewißheit "was ich will tann ich thun, und ich will was ich will", wie oben gefagt. Dies wird er immer bon Neuem berfuchen, ungahlige Mal; fo daß es schwer halten wird, ihn vor der eigentlichen Frage, der er immer zu entichlübfen fucht, jum Stehen zu bringen. Und dies ist ihm nicht zu verargen: denn die Frage ift wirklich eine höchst bedenkliche. Sie greift mit forschender hand in das allerinnerfte Wefen des Menschen: fie will miffen, ob auch er,

wie alles Uebrige in der Belt, ein durch feine Beschaffenheit felbft ein für alle Dal entschiedenes Befen fei, welches, wie jedes Andere in der Ratur, [21] feine bestimmten, beharrlichen Eigenschaften habe, aus denen feine Reattionen auf entfichenden äußern Unlag nothwendig hervorgehen, die demnach ihren bon diefer Seite unabanderlichen Charafter tragen und folglich in dem, mas an ihnen etwan modifitabel febn mag, der Beftimmung durch die Antaffe von Augen ganglich Breis gegeben find; oder ob er allein eine Ausnahme von der gangen Ratur mache. Belingt es dennoch endlich, ihn bor diefer jo bedentlichen Frage jum Stehen zu bringen und ihm deutlich ju machen, daß hier nach dem Urfprung feiner Billensatte felbit, nach der etwanigen Regel, oder ganglichen Regellofigfeit ihres Entstehens geforicht wird; fo wird man entdecken, daß das ummittelbare Gelbstbewußtfenn hieriiber feine Austunft enthalt, indem der unbefangene Menich hier felbft davon abgeht und feine Rathlofigfeit durch Rachfinnen und allerlei Erflärungsversuche an den Tag legt, deren Grunde er bald aus der Erfahrung, wie er fie ant fich und Andern gemacht hat, bald aus allgemeinen Berftandesregeln zu nehmen berfucht, babei aber durch die Unficherheit und das Schwanken feiner Erflarungen genngfam zeigt, daß fein ummittelbares Gelbftbewuftfebn über die richtig berftandene Frage feine Ausfunft liefert, wie es borhin über die irrig verstandene fie gleich bereit hatte. Dies liegt im letten Grunde daran, bag bes Menfchen Bille fein eigentliches Gelbft, der mahre Rern feines Befens ift: daher macht derfelbe den Grund feines Bewuftfehns aus, als ein ichlechthin Gegebenes und Borhandenes, darüber er nicht hinaus tann. Denn er jelbft ift wie er will, und will wie er ift. Daher ihn fragen, ob er auch anders wollen founte, ale er will, heißt ihn fragen, ob er auch mohl ein Andrer fenn tounte, als er jelbit: und bas weiß er nicht. Eben defihalb muß auch der Philosoph, der fich von Jenem blog durch die Uebung unterscheidet, wenn er in diefer schwierigen Angelegenheit zur Rlacheit tommen will, an feinen Berftand, der Erfenntuiffe a priori liefert, an die folde überdenfende Bernunft und an die Erfahrung, welche fein und Andrer Thun, jur Auslegung und Kontrole folcher Berftandeserfenntnik ihm porfiihrt, ale lette und allein tompetente In-

stanz sich wenden, deren Entscheidung zwar nicht so leicht, so numittelbar und einsach, wie die des Selbstbewuststehns, dasür aber doch zur Sache [22] und ausreichend sehn wird. Der Kopf ist es, der die Frage ausgeworfen hat, und er auch muß sie beantworten.

Hebrigens darf es une nicht mundern, daß auf jene ab= firmie, spekulative, schwierige und bedeukliche Frage das un= mittelbare Gelbsibewuftjenn teine Antwort aufzuweisen bat. Denn diefes ift ein fehr beschränkter Theil unfers gesammten Bewuftjenus, welches, in feinem Junern dunkel, mit allen winen objektiven Erkenntniftraften gang nach Außen gerichtet ift. Alle seine vollkommen sicheren, d. h. a priori gewissen Erfenntniffe betreffen ja allein die Augenwelt, und da tann es denn nach gewiffen allgemeinen Befeten, die in ihm felbit wurzeln, ficher entscheiden, was da draußen möglich, was un= möglich, mas nothwendig fei, und bringt auf diefem Bege reine Mathematit, reine Logit, ja, reine Fundamental=Natur= wijfenschaft a priori zu Stande. Demmachft liefert die Anwendung seiner a priori bewußten Formen auf die in der Sinnegempfindung gegebenen Data ihm die aufchauliche, reale Angenwelt und damit die Erfahrung: ferner wird die Un= wendung der Logit und der diefer jum Grunde liegenden Dentfabiateit auf jene Aukenwelt die Begriffe, die Welt der Bedanten, liefern, dadurch wieder die Wiffenschaften, deren Leiimmgen u. f. w. Da draufen alfo liegt bor feinen Bliden große Selle und Rlarheit. Aber innen ift es finfter, mie ein gut geschwärztes Fernrohr: tein Sat a priori erhellt die Nacht feines eigenen Innern; sondern diese Leuchtthurme frrahlen mir nach aufen. Dem fogenannten innern Ginn liegt, wie oben erortert, nichts bor, ale der eigene Wille, auf deffen Bewegungen eigentlich auch alle sogenannten innern Gefühle jurudzuführen find. Alles aber, was diese innere Wahr= nehmung des Willens liefert, läuft, wie oben gezeigt, jurud auf Wollen und Nichtwollen, nebst der belobten Gewifheit "was ich will, daß fann ich thun", welches eigentlich befagt: jeden Aft meines Willens febe ich fofort (auf eine mir gang unbegreifliche Weise) als eine Attion meines Leibes fich bar= fiellen", - und genau genommen, für das ertennende Gub= jeft ein Erfahrungsjat ift. Darüber hinaus ift hier nichts

403

Freiheit bes Billens. gu finden. Für die aufgeworfene Frage ift alfo der angegangene Richterfuhl intompetent: ja, fie tann, in ihrem mahren Ginn, gar nicht bor ihn gebracht werden, da er fie nicht berfieht.

[23] Den auf unfere Anfrage beim Selbstbewußtfebn erhaltenen Beicheid refunure ich jett nochmals in fürgerer und leichterer Bendung. Das Gelbfibemußtfenn eines Jeden fagt febr deutlich aus, daß er thun tann was er will. Da nun auch gang entgegengesette Sandlungen als von ihm gewollt gebadht werden tonnen; fo folgt allerdings, daß er auch Ent gegengefettes thun fann, wenn er will. Dies verwechselt mm der rohe Berftand damit, daß er, in einem gegebenen Fall, auch Entgegengesettes wollen tonne, und nennt dies Die Freiheit des Billens. Allein daß er, in einem gegebenen Fall, Entgegengesettes wollen tonne, ift schlechter bings nicht in obiger Ausfage enthalten, fondern bloß dies, daß bon zwei entgegengesetten Sandlungen, er, wenn er dieje will, fie thun tann, und wenn er jeue will, fie ebenfalle thun fann: ob er aber die eine fo mohl als die andere, im gegebenen Kall, wollen tonne, bleibt dadurch unausgemacht und ift Gegenstand einer tiefern Untersuchung, als durch das bloge Gelbsiberunftienn entschieden werden tann. Die fürzeste, wenn gleich scholafiische Formel für diejes Refultat wirde lauten: Die Ausjage des Gelbstbewuftfenns betrifft den Willen blog a parte post; die Frage nach der Freiheit hingegen a parte ante. - Alfo jene unlengbare Ausjage des Gelbit bewuftfenns "ich tann thun was ich will" enthält und enticheidet durchaus nichts über die Freiheit des Willens, als welche darin besiehen würde, daß der jedesmalige Willensatt felbft, im einzelnen individuellen Kall, alfo bei gegebenem in dividuellen Charafter, nicht durch die außern Umffande, in deuen hier diefer Meufch fich befindet, nothwendig bestimmt wirde, fondern jett fo und auch anders ausfallen fonnte Bieriiber aber bleibt das Gelbstbewuftfenn völlig ftumm: denn die Cache liegt gang außer feinem Bereich; da fie auf dem hauptete Willensfreiheit bestehe; so wird er antworten: "Darin, a priori festzustellen, unsere Entscheidung, zu der bisher dar=

daß ich thun kann was ich will, sobald ich nicht physisch ge= benunt bin." Alfo ift es immer das Berhaltniß feines Thuns ju feinem Wollen, wobon er redet. Dies aber ift, wie im erften Abschnitt gezeigt, noch bloß die phufifche Freiheit. Fragt man ihn weiter, ob er [24] aledann, im gegebenen Fall, jowohl eine Sache als ihr Wegentheil wollen tonne; fo wird er gwar im erften Gifer es bejahen: fobald er aber den Ginn der Frage zu begreifen aufängt, wird er auch aufangen bebenklich zu werden, endlich in Unficherheit und Berwirrung gerathen und aus diefer fich am liebsten wieder hinter fein Thoma "ich fann thun was ich will" retten und dafelbft gegen alle Gründe und alles Rasonnement berichangen. Die berichtigte Antwort auf fein Thema aber wirde, wie ich im folgen= ben Abschnitt außer Zweifel zu feten hoffe, lauten: "Du taunft thun mas du millft: aber du fannft, in jedem ge= gebenen Augenblick deines Lebens, nur Gin Beftimmtes mollen und ichlechterdings nicht Anderes, als diefes Gine."

Durch die in diesem Abschnitte enthaltene Auseinander= setung ware nun eigentlich schon die Frage der fonigl. Societat und gwar verneinend beantwortet: wiewohl mir in der Samptsache, indem auch diese Darlegung des Thatbestandes im Selbsibewußtfenn noch einige Berbollständigung im Nachfolgen= den erhalten wird. Run aber auch für diese unsere berneinende Antwort giebt es, in einem Fall, noch eine Kontrole. Benn wir näutlich uns jett mit der Frage an diejenige Behörde, ju welcher, als der allein tompetenten, wir im Borhergehenden berwiesen wurden, nämlich an den reinen Berftand, die über die Data deffelben reflettirende Bernunft und die im Gefolge beider gehende Erfahrung wenden, und deren Entscheidung fiele etwan dahin aus, daß ein liberum arbitrium überhaupt nicht existire, sondern das Sandeln des Menschen, wie alles Andere in der Ratur, in jedem gegebenen Fall, als eine nothwendig eintretende Wirkung erfolge; fo wirde uns diejes noch die Bewißheit geben, daß im unmittelbaren Gelbstbewußtfenn Raufalberhältniß awischen der Angenwelt und dem Meuschen Data, aus denen das nachgefragte liberum arbitrium fich beruht. Benn man einen Menschen von gesundem Berftande, beweifen ließe, auch nicht ein Mal liegen können; wo= ober ohne philosophiide Bilbung fragt, worin denn die auf durch, mittelit des Schlusses a non posse ad non esse, Ausfage feines Selbitbemuftienns fo zuverläsig von ihm be welcher der einzige mögliche Weg ift, negative Wahrheiten

gelegten empirischen, noch eine rationelle Begrindung erhalten würde, mithin aledann doppelt ficher gestellt mare. Denn ein entschiedener Wideripruch zwischen den unmittelbaren Aussagen des Gelbstbewuftfehne und den Ergebniffen aus den Grundjäten des reinen Berftandes, nebft ihrer Unwendung auf Erfahrung, darf nicht ale möglich [25] angenomnen werden: ein foldes liigenhaftes Gelbitbewuftfenn tann das unferige nicht fenu. Bobei zu bemerten ift, daß felbft die bon Rant über diefes Thema aufgestellte vorgebliche Antinomic, auch bei ihm felbit, nicht etwan dadurch entfiehen foll, daß Thefis und Antithefis bon berichiedenen Erfemitnigquellen, die eine etwan bon Ausjagen des Gelbitbewußtjenus, die andere von Bernunft und Erfahrung ausgienge; fondern Thefis und Untithefis vernüuf teln beide aus angeblich objettiven Griinden; wobei aber die Thefis auf gar nichts, als auf der jaufen Bernunft, d. h. dem Bedürfniß im Regreffus irgend ein Mal fiille zu fteben, fußet, die Antithefis hingegen alle objettiben Griinde wirflich für fich hat.

Diefe benmach jett vorzunehmende indirette, auf dem Kelde des Erfenntuigvermögens und der ihm borliegenden Außenwelt fich haltende Unterjudung wird aber zugleich viel Licht gurudwerfen auf die bis hieher vollzogene dirette und jo gur Ergangung derfetben dienen, indem fie die natürlichen Täufdungen aufdeden wird, die aus der falfchen Auslegung jener fo hochit einfachen Ausjage des Gelbitbewußtienns ent fteben, wann diefes in Konflitt gerath mit dem Bewufstfenn von andern Dingen, welches das Ertenutnigvermögen ift und in einem und demielben Subjett mit dem Gelbstbemuftfebn murgelt. 3a, erft am Schluft Diefer indiretten Untersuchung wird une über den mahren Ginn und Juhalt jenes alle unfere Sand lungen begleitenden "Sch will", und über das Bewußtfebn der Ursprünglichkeit und Gigenmächtigkeit, vermöge deffen fie unfere Sandlungen find, einiges Licht anigeben; wodurch die bis hieher geführte dirette Unterfuchung allererft ihre Bollendung

erhalten wird.

#### III.

# Der Wille vor dem Bewußtfenn anderer Dinge.

[26] Wenn wir uns nun an das Erkenntnifbermögen mit unferm Probleme wenden; fo miffen wir jum boraus, daß, da Diejes Bermögen wesentlich nach außen gerichtet ift, der Wille für daffelbe nicht ein Gegenftand unmittelbarer Bahrnehmung ienn fann, wie er dies für das, dennoch in unferer Sache infommetent befundene, Gelbstbewußtfehn war; fondern, daß bier nur die mit einem Willen begabten Befen betrachtet werden tonnen, welche bor dem Ertenntnigvermögen als objeftive und außere Erscheinungen, d. i. als Gegenftande der Erfahrung, daftehen und nunmehr als folche zu unterfuchen und zu beurtheilen find, theils nach allgemeinen für die Er= fahrung überhampt, ihrer Möglichteit nach, feststehenden, a priori gewiffen Regeln, theils nach den Thatfachen, welche die fertige und wirklich vorhandene Erfahrung liefert. Also nicht mehr, wie borhin, mit dem Billen felbit, wie er mur dem innern Sinne offen liegt; fondern mit den wollenden, bom Billen bewegten Befen, welche Gegenstände der außern Ginne, find, haben wir es hier zu thun. Wenn wir nun auch da= durch in den Rachtheil versett find, den eigentlichen Gegen= fiand unfers Forichens nur mittelbar und aus größerer Ent= fernning betrachten zu muffen; fo wird derfelbe überwogen durch den Bortheil, daß wir uns jett eines viel bollfom= meneren Organons bei unferer Untersuchung bedienen tonnen. als das duntle, dumpfe, einfeitige, dirette Gelbftbemußtfenn, der sogenannte innere Sinn, [27] war: nantich des mit allen aufern Sinnen und allen Rraften gum objettiben Auffaffen ausgerüfteten Berftandes.

Ms die allgemeinste und grundwesentliche Form dieses Berstandes sinden wir das Gesetz der Kausalität, da sogar allein durch dessen Bermittelung die Anschauung der realen Außenwest zu Stande kommt, als dei welcher wir die in uniern Sinnesorganen empsundenen Afsektionen und Berände-

407

Alle an den objettiven, in der realen Außemwelt liegenden Gegenifänden vorgehende Veränderungen sind also dem Gelet der Kausalität unterworsen, und treten daher, wann wid wo sie eintreten, allemal als nothwendig und unausbleidstich ein. — Eine Ausnahme dievon kann es nicht geben, da die Regel a priori sit alle Wöglichkeit der Ersahrung sesten, da die Regel a priori sit alle Wöglichkeit der Ersahrung sestenen Fall, ist bloß zu fragen, ob es sich um eine Veränderung eines in der änzern Ersahrung gegebenen realen Objetts handelt: sodald dies sit, unterliegen seine Veränderungen der Anzwendung des Gesetzes der Kausalität, d. h. milsen durch eine Uriadse, eben darum aber nothwendig herbeigeführt sehn.

Weben wir nun mit unferer allgemeinen, a priori ge= wiffen und daher für alle mögliche Erfahrung ohne Ausnahme gültigen Regel an diese Erfahrung selbst näher heran und betrachten die in derfelben gegebenen reglen Objette, auf deren etwan eintretende Beränderungen unferer Regel fich bezieht: io bemerten wir bald an diesen Objetten einige tief eingreifende Sauptunterichiede, nach denen fie auch längst flaffifigirt find: namlich sie sind theils unorganische, d. h. leblose, theils orga= niiche, d. h. lebendige, und diese wieder theils Pflanzen, theils Thiere. Diese letteren wieder finden wir, wenn auch im Befentlichen einander ähnlich und ihrem Begriff entsprechend, doch in einer überaus mannigfaltigen und fein [29] milancirten Stufenfolge der Bolltommenheit, bon den der Pflanze noch nabe bermandten, schwer von ihr zu unterscheidenden an, bis binauf zu den bollendetesten, dem Begriffe des Thiers am volltommenften entsprechenden; auf dem Bipfel diefer Stufen= jolge feben wir den Menschen, - uns felbit.

Betrachten wir nun, ohne uns durch jene Mannigfaltig=

rungen fogleich und gang umnittelbar als "Birfungen" auffajfen und (ohne Anleitung, Belehrung und Erfahrung) augenblicklich von ihnen den Uebergang machen zu ihren "Urfachen", welche nunnicht, eben durch diefen Berftandesproceft, als Objette im Raum fich darftellen\*). Sierans erhellt unwideriprechlich, daß das Gefet ber Raufalitat uns a priori, folglich als ein, hinfichtlich der Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt, nothwendiges bewußt ift; ohne daß wir des indireften, ichwierigen, ja, ungenugenden Beweises. ben Rant für dieje wichtige Wahrheit gegeben hat, bedurften. Das Gefet der Raufalität fteht a priori feft, als die allgemeine Regel, welcher alle reale Objette der Aufenwelt ohne Ausnahme unterworfen find. Dieje Ausnahmslofiafeit ber dankt es eben feiner Apriorität. Daffelbe bezieht fich wejent lich und ausschlieflich auf Beranderungen, und bejagt, daß wo und wann, in der objettiven, realen, materiellen Belt, irgend etwas, groß oder flein, viel oder wenig, fich ber: andert, nothwendig gleich borher auch etwas Underes fid berändert haben ning, und damit diefes fich veränderte, por ihm wieder ein Anderes, und jo ins Unendliche, ohne daß irgend ein Anfangspunkt diefer regreffiben Reihe bon Beranderungen, welche die Beit erfüllt, wie die Materie den Raum, jemals abzuschen, oder auch nur als möglich zu deuten, geichweige vorauszuseten mare. Denn die unermudlich fich erneuernde Frage "was führte diefe Beränderung herbei?" gestattet dem Berftande nimmermehr einen letten Anhepuntt; wie fehr er dabei auch ermuden mag: weshalb eine erfte Urjache gerade fo undentbar ift, wie ein Anjang der Zeit oder eine Granze des Raumes. - Richt minder bejagt das Gefet ber Raufalität, daß wenn die friihere Beränderung, - die [28] Urfache, - eingetreten ift, die dadurch herbeigeführte fpatere, - die Birtung, - gang mansbleiblich eintreten muß, mithin nothwendig erfolgt. Durch diefen Charafter bon Rothwendigteit bewährt fich das Gefets der Raufalität als eine Geftaltung des Sates bom Grunde, welcher die allgemeinste Form unfere gefammten Erfenntniftvermögens in

<sup>\*)</sup> Die gründliche Ausführung biefer Lehre findet man in der Mohandlung über ben Sah vom Grunde, §. 21 der zweiten Auflage.

feit irre machen zu laffen, alle diese Befen fammtlich nur als objettibe, reale Gegenstände der Erjahrung, und ichreiten denigeniaß zur Univendung unferes, für die Doglichteit aller Erfahrung, a priori feftftehenden Gefetes der Raufalität auf die mit folchen Befen etwan borgehenden Beranderungen; fo werden wir finden, daß zwar die Erfahrung iberall bem a priori gewijfen Gefete gemäß ausfällt; jedoch der in Grinnerung gebrachten großen Berichiedenheit im Befen aller jener Erfahrungsobjette, auch eine ihr angemeffene Dodifitation in der Urt, wie die Raufalität ihr Richt an ihnen geltend macht, entspricht. Raber: es zeigt fich, dem dreifachen Untericied von unorganischen Körpern, Bflangen und Thieren entiprechend, die alle ihre Beränderungen leitende Raufalität ebenfalls in drei Formen, nämlich ale Urfach im engften Sinne des Borts, oder als Reig, oder als Motivation, ohne daß durch diese Modifitation ihre Gilltigfeit a priori und folglich die durch fie gefetzte Rothwendigfeit des Erfolgs im Mindesten beeintrachtigt wirde.

Die Urjach im engften Ginne des Worts ift die, bermoge welcher alle mechanischen, physitalischen und chemischen Beranderungen der Erfahrungsgegenfrande eintreten. Gie charatterifirt fich überall durch zwei Mertmale: erfilich dadurch, daß bei ihr das dritte Reutonische Grundgefet ,Birtung und Begenwirfung find einander gleich" feine Anwendung findet: b. h., der vorhergebende Buftand, welcher Urfach heißt, erfahrt eine gleiche Beranderung, wie der nachfolgende, welcher Wirtung heißt. - Zweitens dadurch, daß, bem zweiten Reutonischen Gesetze gemäß, allemal ber Grad der Wirhung dem Grade der Urfach genan angemeffen ift, folglich eine Berffartung biefer auch eine gleiche Berftartung jener herbeiführt; jo daß, wenn nur ein Dal die Wirhugsart befannt ift, fofort aus dem Grade der Intenfitat der Urfach auch der Grad ber Wirhung, und vice versa, fich miffen, meffen und berechnen läßt. Bei empirischer Anwendung dieses zweiten [30] Mertmals darf man jedoch nicht die eigentliche Birkung berwechseln mit ihrer augenfälligen Erscheinung. 3. B. man darf nicht erwarten, daß, bei der Zusammendructung eines Rörpers, fein Umfang immerfort abnehme in dem Berhaltniß wie die aufammendriidende Rraft gunimmt. Denn der Raum,

in den man den Körper zwängt, nimmt immer ab, folglich der Widerstand gu: und wenn nun gleich auch hier die eigent= liche Birtung, welche die Berdichtung ift, wirflich nach Magk= aabe der Urfache wachft, wie das Dariottefche Gefet befagt; jo ift dies doch nicht bon jener ihrer augenfälligen Ericheis unna zu berfteben. Ferner wird dem Baffer zugeleitete Barme bis zu einem gewiffen Grad Erhitung bewirten, über diefen Grad hinaus aber nur schnelle Berflüchtigung: bei diefer tritt aber wieder das felbe Berhaltniß ein gwischen dem Grade der Urfach und dem der Wirkung: und fo ift es in vielen Fällen. Solche Urfachen im engften Ginn find es nun, welche Die Beranderungen aller leblofen, d. i. unorganifchen Rörper bewirken. Die Erkenntnig und Boraussetzung bon Urjachen diefer Art leitet die Betrachtung aller der Berände= rungen, welche der Gegenftand der Dlechanit, Shorodynamit, Phofit und Chemie find. Das ausichliefliche Bestimmtwerden durch Urjachen dieser Art allein ift daher das eigentliche und wesentliche Merkmal eines unorganischen oder leblosen Körpers.

Die zweite Art der Urfachen ift der Reig, d. h. diejenige ilrfach, welche erftlich felbft feine mit ihrer Einwirfung im Berhaltnif ftebende Gegenwirfung erleidet, und zweitens zwiiden deren Intensität und der Intensität der Wirfung durch= ans feine Gleichmäßigfeit Statt findet. Folglich fann bier nicht der Grad der Wirkung gemeffen und borber bestimmt werden nach dem Grade der Urfach: vielmehr tann eine fleine Bermehrung des Reiges eine fehr große der Wirkung verur= iachen, oder auch umgetehrt die vorige Wirkung gang aufheben, ja, eine entgegengesetste herbeifiliten. 3. B. Pilangen können befanntlich durch Barne, oder auch der Erde beigemischten Ralf, zu einem außerordentlich schnellen Bachsthum getrieben werden, indem jene Urfachen als Reize ihrer Lebensfraft wirfen: wird jedoch hiebei der angemeffene Grad des Reizes um ein Beniges überschritten; fo wird der Erfolg, ftatt des erhöhten und beschleunigten Lebeus, der Tod der [31] Bflange iehn. Go auch können wir durch Wein, oder Opium, unsere Beistesträfte anspannen und beträchtlich erhöhen: wird aber das rechte Maag des Reizes überschritten; fo wird der Erfolg gerade der entgegengesette fenn. - Diese Art der Urfachen, alfo Reize, find es, welche alle Beranderungen der Organismen als folcher bestimmen. Alle Beränderungen und Entwidelungen der Pflanzen, und alle blof organische und begetative Beränderungen, oder Funftionen, thierijcher Leiber gehen auf Reize bor fich. In Diefer Urt wirft auf fie bas Licht, Die Barme, die Luft, die Rahrung, jedes Pharmaton, jede Berührung, die Befruchtung u. f. m. - Bahrend dabei das Leben der Thiere noch eine gang andere Sphare hat, bon der ich gleich reden werde, fo geht hingegen das gange Leben der Bflangen ausschließlich nach Reigen vor fich. Alle ihre Affimilation, Bachsthum, Binftreben mit der Rrone nach bem Lichte, mit den Burgeln nach befferm Boden, ihre Befruchtung, Reimung u. f. w. ift Beranderung auf Reize. Bei einzelnen, wenigen Gattungen tommt hiezu noch eine eigenthumliche schnelle Bewegung, die ebenjalls unr auf Reize erfolgt, megen welcher fie jedoch fenfitive Bflanzen genannt werden. Befanntlid) find dies hauptfachlid Mimosa pudica, Hedysarum gyrans und Dionaea muscipula. Das Beftimmtwerden ausschlieflich und ohne Ausnahme durch Reize ift der Charafter der Pflange. Dithin ift Pflange jeder Rörper, deffen eigenthumliche, feiner Ratur angemeffene Bewegungen und Beränderungen alle Mal und ausichlieftlich auf Reize erfolgen.

Die dritte Urt der bewegenden Urjachen ift die, welche den Charafter der Thiere bezeichnet: es ift die Motivation, d. h. die durch das Ertennen hindurchgehende Raufalität. Sie tritt in der Stufenfolge der naturwejen auf dem Bunt ein, wo das fomplicirtere und daher mannigfaltige Bedurfniffe habende Befen, diefe nicht nicht blok auf Unlaft des Reizes befriedigen founte, als welcher abgem tet werden unth: fondern es im Stande febn umfte, die Mitte der Befriedigung ju mahlen, ju ergreifen, ja, aufzusuchen. Deshalb tritt bei Bejen diefer Art an die Stelle der bloken Empfanalichfeit für Reize und der Bewegung auf folde, die Empfänglichfeit für Motive, d. h. ein Borftellungsvermögen, ein Intellett, in ungahligen Abstufungen der Bolltommenheit, materiell fich darftellend als Rervenspitem und Gehirn, [32] und eben damit bas Bewuftfenn. Daß dem thierischen Leben ein Pflangenleben gur Bafis dient, welches als folches eben nur auf Reige por fich geht, ift befannt. Aber alle die Bewegungen, welche

das Thier als Thier vollzieht, und welche eben deshalb von bem abhangen, was die Physiologie animalische Funttio= nen neunt, geschehen in Folge eines ertamiten Objetts, alfo auf Motive. Demnach ift ein Thier jeder Rorper, beffen eigenthümliche, feiner Ratur angemeffene, außere Bewegungen und Beränderungen alle Mal auf Motive, d. h. auf ge= wiffe, feinem hiebei schou vorausgesetzen Bewuftjenn gegen= martige Borftellungen erfolgen. Go unendliche Abstufungen in der Reihe der Thiere die Fähigkeit ju Borftellungen, und eben damit das Bewuftfehn, auch haben mag; fo ift doch in iedem fo viel davon vorhanden, daß das Motiv fich ihm dar= ftellt und feine Bewegung veranlaft: wobei dem nunmehr borhandenen Selbsibewußtjenn die innere bewegende Rraft, deren einzelne Aenferung durch das Motiv hervorgerufen wird, als dasjenige fich fund giebt, was wir mit dem Worte Wille bezeichnen.

Db nun aber ein gegebener Korper fich auf Reige, oder auf Motive bewege, fann, auch für die Beobachtung bon außen, welche hier unjer Standpunkt ift, nie zweifelhaft bleiben: jo augenscheinlich verschieden ift die Wirkungsart eines Reizes von der eines Motivs. Denn der Reiz wirkt fets durch unmittelbare Berührung, oder fogar Intusfusception. und mo auch diese nicht fichtbar ift, wie mo der Reiz die Luft, das Licht, die Warme ift; jo berrath fie fich doch dadurch, daß die Wirfung ein unberfennbares Berhaltniß jur Dauer und Jutenfität des Reizes bat, wenn gleich diefes Berhältnift nicht bei allen Graden des Reizes das felbe bleibt. Wo bin= gegen ein Motiv die Bewegung verurfacht, fallen alle folche Unterschiede gang weg. Denn hier ift das eigentliche und nächste Medium der Einwirfung nicht die Atmosphäre, fondern gang allein die Erkenntnig. Das als Motiv wirfende Objett braucht durchaus nichts weiter, als mahrgenommen. ertannt zu fenn; mobei es gang einerlei ift, wie lange, ob nahe, oder ferne, und wie deutlich es in die Apperception ge= tommen. Alle diefe Unterschiede verändern hier den Grad der Wirkung gang und gar nicht: fobald es nur wahrge= nommen worden, wirtt es auf gang gleiche Beije; borausge= jett, daß es überhaupt ein [33] Bestimmungsgrund des hier zu erregenden Willens fei. Deun auch die phyfitalischen und

demijden Urfachen, desgleichen die Reize, wirten ebenfalls nur, fofern der ju affizirende Korper für fie empfänglich ift. 3ch fagte eben "des hier ju erregenden Billens": denn. wie ichon erwähnt, als das, was das Bort Bille bezeichnet, giebt fich bier bem Wefen felbft, innerlich und ummittelbar, Dasjenige fund, was eigentlich dem Motiv die Rraft gu wirten ertheilt, die geheime Springfeder der durch daffelbe herporgerufenen Bewegung. Bei ausichlieflich auf Reize fich bewegenden Körpern (Pflangen) neunen wir jene beharrende, innere Bedingung Lebenstraft; - bei den bloß auf Urfachen im engften Ginne fich bewegenden Rorpern nennen wir fie Raturfraft, oder Qualität: immer wird fie bon den Ertlarungen als das Unerflärliche vorausgesett; weil hier im Innern der Befen tein Gelbitbemuftiehn ift, dem fie ummittelbar guganglich mare. Db nun aber diefe in folden ertenntniftlofen, fogar leblofen Befen liegende innere Bedingung ihrer Reaftion auf außere Urfachen, wenn man, bon ber Ericheinung überhaupt abgehend, nach demjenigen forichen wollte, mas Rant das Ding an fich nennt, etwan ihrem Wefen nach identisch ware mit dem, was wir in uns den Billen nennen, wie ein Philosoph neuerer Zeit uns wirflich hat andemonftriren wollen, - dies laffe ich dahin gestellt, ohne jedoch dem gerade widersprechen zu wollen\*).

Hingegen darj ich nicht den Unterschied unerörtert lassen, welchen, bei der Worivation, das Auszeichnende des menicklichen Bewustiepus vor jedem thierischen herbeisihrt. Dieses, welches eigentlich das Wort Bernuntst bezeichnet, besteht darin, daß der Wensch nicht, wie das Thier, bloß der anschauenden Aussassische under Aussenschlieben Ausgenien-Begriffe (notiones universales) zu abstrachren vernnag, welche er, nm sie in einem sunividien Bewuststehn sieren und feichalten zu können, mit Worten bezeichnet und num damit zahllose Kombinationen vorninnut, die zwar inmer, wie auch die Begriffe, aus denen sie bestehen, auf die aussenachen, was nam denken neunt und wodurch [34] die großen

Borgiige des Menichengeschlechts vor allen übrigen möglich werden, nämlich Sprache, Besonnenheit, Rüchlid auf das Bergangene, Sorge für das Künftige, Abficht, Borfat, plan= mariges, gemeinsames Sandeln Bieler, Staat, Biffenfchaften, Rinfte n. f. f. Alles diefes beruht auf der einzigen Kabig= teit, nichtaufchauliche, abftratte, allgemeine Borftellungen gu haben, die man Begriffe (d. i. Inbegriffe der Dinge) nennt, meil jeder derfelben vieles Gingelne unter fich begreift. Diefer Kähigfeit eutbehren die Thiere, felbst die allerklügften; fie haben baher feine andere als aufchauliche Borftellungen, und ertennen demnach nur das gerade Gegenwärtige, leben allein in der Gegenwart. Die Motive, durch die ihr Wille bewegt wird, muffen daher alle Mal aufchaulich und gegenwärtig febn. Diebon aber ift die Folge, daß ihnen außerft wenig Bahl gestattet ift, nämlich bloß zwischen dem ihrem beschränkten Befichtsfreije und Auffaffungsvermögen anschaulich Borliegenden und alio in Zeit und Raum Gegenwärtigen, wobon nun das als Motiv ftartere ihren Willen fofort bestimmt; wodurch die Manjalität des Motive hier febr augenfällig wird. Gine fchein= bare Ausnahme macht die Dreffur, welche die durch das Medium der Gewohnheit wirkende Furcht ift; eine gewiffer= maaften wirkliche der Juftinft, fofern bermoge deffelben, das Thier im Gangen feiner Sandlungsweise nicht eigentlich durch Motive, fondern durch innern Bug und Trieb in Bewegung gesetzt wird, welcher jedoch seine nabere Bestimmung, im Detail der einzelnen Sandlungen und für jeden Augenblid, doch wieder durch Motive erhalt, also in die Regel guriidtehrt. Die nahere Erörterung des Inftintts wurde mich hier zu weit bon meinem Thema abführen: ihr ift das 27. Kapitel des zweiten Bandes meines Sauptwerts gewidmet. - Der Menich bingegen hat, bermoge feiner Kahigteit nicht-anschaulicher Borftellungen, bermittelft deren er dentt und reflettirt, einen unendlich weiteren Gefichtstreis, welcher das Abwejende, das Bergangene, das Zukunftige begreift: dadurch hat er eine fehr viel größere Sphare der Einwirtung von Motiven und folglich auch der Wahl, als das auf die enge Gegenwart beidrantte Thier. Nicht das feiner finnlichen Anschauung Borliegende, in Raum und Zeit Gegenwärtige, ift es, in der Regel, was fein Thun bestimmt; vielmehr find es bloge Ge=

<sup>\*)</sup> Es verfteht fich, bag ich bier mich felbft meine und nur bes erforberten Intognitos wegen nicht in ber erften Person reben burfte.

dauten, [35] die er in seinem Ropfe überall mit fich herumträgt und die ihn bom Eindrud der Gegenwart unabhängig machen, Wenn fie aber dies zu thun berfehlen, nennt man fein Sandeln unvernünftig: daffelbe wird hingegen als vernünftig gelobt, wenn es ausschließlich nach wohl überlegten Gedanten und daher völlig unabhängig vom Eindrud der auschaulichen Gegenwart vollzogen wird. Eben biefes, daß der Dleufch durch eine eigene Majje von Borftellungen (abftratte Begriffe, Be dauten), welche das Thier nicht hat, aftuirt wird, ift felbst äußerlich fichtbar, indem es allem feinen Thun, fogar bem unbedentendeften, ja, allen feinen Bewegungen und Schritten, den Charafter des Borfatlichen und Abfichtlichen aufdriidt; wodurch sein Treiben bon dem der Thiere so augenfällig verschieden ift, daß man geradezu fieht, wie gleichsam feine, unfichtbare Raden (die aus blogen Gedanten bestehenden Motive) feine Bewegungen leufen, mahrend die der Thiere bon den groben, fichtbaren Striden des anschaulich Gegenwärtigen gezogen werden. Weiter aber geht der Unterschied nicht. Motiv wird der Bedanke, wie die Anschauung Motiv wird, fobald fie auf den borliegenden Billen ju wirfen bermag. Mue Motive aber find Urfachen, und alle Kanfalität führt Rothwendigfeit mit fich. Der Meufch tann unn, mittelft feines Dentvermögens, die Motibe, deren Ginfluß auf feinen Willen er fpiirt, in beliebiger Ordnung, abwechselud und wiederholt fich bergegenwärtigen, um fie feinem Willen borguhalten, meldes überlegen heifit: er ift deliberationsfähig und hat, bermöge diefer Fähigleit, eine weit größere Bahl, als dem Thiere möglich ift. Siedurch ift er allerdings relativ frei, namlich frei bom unmittelbaren 3mange ber anschaulich gegen: wartigen, auf feinen Billen als Motive mirtenden Objette, welchem das Thier schlechthin unterworfen ift: er hingegen beftimmt fich unabhängig von den gegenwärtigen Objetten, nach Bedanten, welche feine Dlotive find. Diefe relative Freibeit ift es mohl auch im Grunde, was gebildete, aber nicht tief denkende Leute unter der Willensfreiheit, die der Menich offenbar bor dem Thiere vorans habe, verftehen. Diefelbe ift jedoch eine blok relative, nämlich in Beziehung auf bas an-Schanlich Gegenwärtige, und eine bloß tomparative, nämlich im Bergleich mit dem Thiere. Durch fie ift gang allein

Die Art der Motivation geandert, hingegen die Nothwendig= teit [36] der Wirkung der Motive im Mindeften nicht aufgehoben. oder auch nur berringert. Das abstratte, in einem blogen Gedanten bestehende Motiv ift eine aufere, ben Billen bestimmende Urfache, fo gut wie das auschauliche, in einem realen, gegenwärtigen Objett bestehende: folglich ift es eine Urfache wie jede andere, ift fogar auch, wie die andern, ftets ein Reales, Materielles, fofern es allemal zulett doch auf einem irgend wann und irgend wo erhaltenen Eindrud von aufen beruht. Es hat bloß die Länge des Leitungedrahtes porant: wodurch ich bezeichnen will, daß es nicht, wie die bloß aufchaulichen Motive, an eine gewiffe Rabe im Raum und in der Zeit gebiniden ift; fondern durch die größte Entfernung, burch die laugfte Beit und durch eine Bermittelung bon Begriffen und Gedanken in langer Berkettung hindurch wirken tann: welches eine Folge der Beichaffenheit und eminenten Empfänglichteit des Organs ift, das gunachft feine Ginwirfung erfährt und aufnimmt, nämlich des menichlichen Gehirns, oder ber Bernunft. Dies hebt jedoch feine Urfachlichfeit und Die mit ihr gesette Rothwendigfeit im Mindeften nicht auf. Daher tann nur eine fehr oberflächliche Unficht jene relative und fomparative Freiheit für eine absolute, ein liberum arbitrium indifferentiae, halten. Die durch fie entstehende Deliberationsfähigkeit giebt in der That nichts Un= beres, als ben febr oft peinlichen Konflitt der Motibe. dem die Unentschloffenheit vorsitt, und deffen Kampfplatz nun das gange Gemüth und Bewußtfehn des Menfchen ift. Er läßt nämlich die Motive wiederholt ihre Kraft gegen einander an seinem Willen versuchen, wodurch dieser in die selbe Lage gerath, in der ein Körper ift, auf welchen verschiedene Kräfte in entgegengesetten Richtungen mirten, - bis gulett bas entidieden frartite Motiv die andern aus dem Telde ichlagt und den Willen bestimmt; welcher Ausgang Entschluß beift und als Rejultat des Kampfes mit völliger Rothwendigteit eintritt.

Ueberblicken wir jeht nochmals die ganze Reihe der Formen ber Kaujaltiät, in der sich Ursachen im engsten Sinne des Borts, jodann Reize und endlich Motive, welche wieder in auschauliche und abstracke zerfallen, deutlich von einander sondern; so werden wir bennerken, daß, indem wir die Reihe der Befen in diefer hinficht von unten nach oben durchgehen, die Urfache [37] und ihre Wirtung mehr und mehr aus einander treten, fich deutlicher fondern und heterogener werden, wobei die Urfache immer weniger materiell und palpabel wird, daher denn immer weniger in der Urfache und immer mehr in der Bir tung zu liegen icheint; durch welches Alles zusammengenommen der Zusammenhang zwischen Ursach und Wirfung an unmittel barer Faglichteit und Berfiandlichteit verliert. Räutlich alles eben Angeführte ift am wenigsten der Fall bei der mechanifchen Raufalität, welche deshalb die faftlichfte von allen ift: hieraus entsprang im borigen Jahrhundert das falfche, in Frantreich fich noch erhaltende, neuerlich aber auch in Deutsch land aufgefommene Befreben, jede andere auf dieje guriidguführen und alle phyfitalischen und chemischen Borgange aus mechanischen Urfachen zu erflären, aus jenen aber wieder den Lebensproces. Der stoffende Körper bewegt den ruhenden, und fo viel Bewegung er mittheilt, jo viel verliert er: hier feben wir gleichsam die Urfache in die Wirtung hinüberwandern: beide find gang homogen, genau tommenfurabel und dabei palpabel. Und so ift es eigentlich bei allen rein mechanischen Birtungen. Aber man wird finden, daß dies Alles weniger und weniger der Fall ift, bingegen das oben Befagte eintritt, je hoher wir hinauffteigen, wenn wir auf jeder Stufe das Berhaltniß zwischen Urfach und Wirtung betrachten, 3. B. mifchen der Barme ale Urfach und ihren berichiedenen Bir fungen, wie Musdehnung, Gtüben, Schmelzen, Berflüchtigung, Berbrennung, Thermo = Eleftricitat u. f. m., oder zwischen Berdunftung als Urfach und Erfaltung, ober Arnftallifation, als Wirtungen; oder zwischen Reibung des Glafes als Urfach und freier Elettricität, mit ihren feltsamen Phanomenen, als Birfung: oder zwijchen langfamer Dendation der Blatten als Urjach und Galbanismus, mit allen feinen eleftrischen, chemiichen, magnetischen Phanomenen als Wirtung. Also Urfach und Wirhung fondern fich mehr und mehr, werden hetero: gener, ihr Bufammenhang unverftandlicher, die Birtung scheint mehr zu enthalten, als die Urfach ihr liefern tonnte; da diefe fich immer weniger materiell und palpabel zeigt. Dies Alles tritt noch deutlicher ein, wenn wir zu den organifchen Rorpern übergeben, wo nun bloge Reize, theile änsere, wie die des Lichts, der Wärme, der Luft, des Erdbodens, der Nahrung, theils innere, der Säfte und Theile [38] auf einander, die Ursachen sind, und als ihre Wirtung das Leben, in seiner unendlichen Komplifation und in zahlsofen Verischenheiten der Art, in den mannigfaltigen Gestalten der Bisanzens und Thier-Welt sich darstellt\*).

Hat nun aber bei dieser unchr und nichr eintretenden Heterogeneität, Ausoumensurabilität und Unversändlichkeit des Berhältnisses zwischen Ursach und Wirkung etwan auch die durch dasselbe gesetzte Nothweudig keit abgenommen? Keineswegs, nicht im Mindesten. So nothwendig, wie die rollende kugel die ruhende in Bewegung setzt, nunk auch die Leidener Klaiche, bei Berührung nit der andern Hauch, sich entladen, nunk auch Artenit sedes Sebende töden, — nunk auch das Saamentorn, welches, trocken ausbewahrt, Jahrtausende hindurch feine Beränderung zeigte, sobald es in den gehörigen Boden gefwacht, dem Einsungs zeigte, sobald es in den gehörigen Boden gefwacht, dem Einsungs zeigte, sobald es in den gehörigen Boden gefwacht, dem Einsungs zeigte, sobald es in den gehörigen Boden gefwacht, dem Einsungs die Lusach ist des Lichtes, der Bärne, der Fenchtigkeit ausgesetzt ist, teinnen, wachsen und sich zur Kstanze enwicken. Die Ursach ist compliciteter, die Wirkung heterogener, aber die Rothwendigkeit, mit der sie eintritt, nicht mit ein Haardreit aertinger.

Bei dem Leben der Pflanze und dem vegetativen Leben des Thieres ist der Reiz von der durch ihn hervorgerusenen organischen Funktion zwar in jeder Hustigt höcht verschieden, und deide sind deutstich gesondert: jedoch sind sie noch nicht eigentlich getrennt: sondern zwischen ihnen muß ein Kontack, sei er anch noch so sein zwischen ihnen muß ein Kontack, sei gänzliche Tremung ritit erst ein beim animalen Leben, dessen Alkionen durch Motive hervorgerusen werden, wodurch nun die Ursache, welche bisher mit der Beitrung noch immer materiell zusammen hieng, ganz von ihr losgerissen dasseh, ganz anderer Natur, ein zunächs Immaterielles, eine bloße Borkeltung ist. Im Motiv also, welches die Bewegung des Thieres hervorrust, hat jene Hetrogeneität zwischen Ursach und Virtung, die Sonderung beider von einander, die Indommenurabilität derselben, die Immaterialität der Ursache und daher

<sup>\*)</sup> Die aussührlichere Darlegung bieses Auseinanbertretens ber Ursach und Wirkung sindet man im "Willen in der Natur" Rubrit "Mironomie", S. 80 ss. der zweiten Austage.

Echopenhauer, III.

ihr icheinbares Zinvenigenthalten gegen die Wirfung, den höchften Grad erreicht, und die Unbegreiflichteit [39] des Berhaltniffes zwischen beiden würde fich zu einer absoluten steigern, wenn wir, wie die übrigen Raufalverhaltniffe, auch diejes blok bon Mußen tennten: fo aber ergangt hier eine Erfeuntnig gang anderer Urt, eine innere, die aufere, und der Borgang, welcher als Wirtung nach eingetretener Urfache hier Statt hat, ift und intim befannt: wir bezeichnen ihn durch einen terminus ad hoc: Willen. Daß jedoch auch hier nicht, fo wenig wie oben beim Reig, das Ranfalverhaltnif an Rothwendig: feit eingebüßt habe, fpreden wir aus, fobald wir es als Ranfalberhaltniß ertennen und durch dieje unferm Ber: ftande mefentliche Form deuten. Budem finden mir die Motivation den zwei andern oben erörterten Gestaltungen des Raufalverhältniffes völlig analog und nur als die hochfte Stufe, zu der diese fich in gang allmäligem llebergange erheben. Auf den niedrigften Stufen des thierifchen Lebens ift das Motiv noch dem Reize nabe verwandt: Boophnten, Radiarien überhaupt, Atephalen unter den Molinsten, haben nur eine ichwache Dammering von Bewuftienn, gerade fo viel, als nothig ift, ihre Nahrung oder Bente mahrzunehmen und fie an fich gu reifen, wenn fie fich darbietet, und allenfalls ihren Ort gegen einen günftigeren zu vertauschen: daher liegt, auf diesen niedrigen Stufen, die Wirtung des Motive une noch gang fo deutlich, unmittelbar, entschieden und nugweideutig por, wie die des Reiges. Meine Insetten werden vom Scheine des Lichtes bis in die Flamme gezogen: Fliegen feten fich der Gidechie, die eben, bor ihren Angen, ihres Gleichen verschlang, gutraulich auf den Ropf. Wer wird hier von Freiheit tranmen? Bei den oberen, intelligenteren Thieren wird die Wirfung der Motive immer mittelbarer: nännlich das Motiv trennt fic dentlicher bon der Sandlung, die es hervorruft; jo daß man fogar dieje Berichiedenheit der Entfernung zwischen Motiv und Sandlung jum Dlaafftabe der Intelligeng der Thiere gebrauchen founte. Beim Denichen wird fie unermefflich. Singegen auch bei den Migften Thieren muß die Borftellung, die gum Motiv ihres Thuns wird, noch immer eine anschauliche jenn: felbit mo schou eine Wahl moglich wird, tann fie nur zwischen dem anichantich Gegenwärtigen Statt haben. Der Sund fieht gau-

dernd mijden dem Ruf feines Beren und dem Anblid einer Sindin: das ftartere Motiv wird feine Bewegung bestimmen: 40) dann aber erfolgt fie fo nothwendig, wie eine mechanische Birfung. Gehen wir doch auch bei diefer einen aus dem (Meich= gewicht gebrachten Körper eine Zeit lang abwechielnd nach der einen und der andern Seite wanten, bis fich enticheidet, auf melder fein Schwerpunft liegt, und er unch diefer hinftiirgt. So lange unn die Motivation auf aufchauliche Borftellungen beidräuft ift, wird ihre Verwaudtschaft mit dem Reis und der Uriach überhaupt, noch dadurch augenfällig, daß das Motiv, als mirfende Urjache, ein Reales, ein Gegenwärtiges fenn, ja burch Licht, Schall, Gernch, wenn auch fehr mittelbar, doch noch phyfiich auf die Sinne wirfen muß. Zudem liegt hier dem Beobachter die Urfache fo offen bor, wie die Birfung: er fieht das Motiv eintreten und das Thun des Thieres unausbleiblich erfolgen, fo lange fein anderes eben fo angenfältiges Motiv, oder Dreffin entgegenwirtt. Den Zujammenhang zwiichen beiden zu bezweifeln ift unmioglich. Daher wird es auch Riemanden einfallen, den Thieren ein liberum arbitrium indifferentiae, d. h. ein durch feine Urfache bestimmtes Thun beignlegen.

Bo nun aber das Bewuftiehn ein verniinftiges, alfo ein der nichtauschauenden Ertenutniß, d. h. der Begriffe und Gedanten fähiges ift, da werden die Motive von der Gegenwart und realen Umgebung gang unabhängig und bleiben badurch dem Bufchauer berborgen. Denn fie find jett blofe Gedanken, die der Menich in feinem Ropfe herumtragt, deren Entstehung jedoch außerhalb deffelben, oft gar weit entfernt liegt, näulich bald in der eigenen Erfahrung vergangener Jahre, bald in remder Heberlieferung durch Worte und Schrift, felbft aus den fernften Zeiten, jedoch fo, daß ihr Urfprung immer real und objektiv ift, wiewohl, durch die oft ichwierige Kombination fomplicirter außerer Umftande, viele Brethlimer und mittelft der Heberlieferung viele Tanfchungen, folglich auch viele Thorheiten unter den Motiven find. Siegu fommt noch, daß der Menich die Motive seines Thuns oft vor allen An= dern verbirgt, bisweilen fogar vor fich felbit, näutlich da, wo er fich schent zu erkennen, mas eigentlich es ift, das ihn be= wegt, Diefes oder Benes zu thun. Ingwiichen fieht man fein

Thun erfolgen und fucht durch Konjefturen die Motive gn er: gründen, welche man dabei fo fest und zwerfichtlich voranssetz, wie die Urfache jeder Bewegung leblofer Körper, die |41| man batte erfolgen seben; in der llebergengung, daß das Eine wie das Andere ohne Urfache numöglich ift. Dem entsprechend bringt man auch umgefehrt, bei feinen eigenen Planen und Unternehnungen, die Wirfung der Motive auf die Menschen mit einer Sicherheit in Anschlag, welche der, womit man die mechanischen Birtungen mechanischer Borrichtungen berechnet, völlig gleich tommen wirde, wenn man die individuellen Cha: raftere der bier zu behandelnden Menschen fo genau fennte, wie dort die Lange und Dide der Balfen, die Durchmeffer der Rader, das Gewicht der Laften n. f. w. Dieje Borans fetung befolgt Beder, fo lange er nach Augen blidt, es mit Undern zu thun hat und praftische Zwede verfolgt: denn gu Diesen ift der menschliche Verfrand bestimmt. Aber verfindt er, die Sache theoretisch und philosophisch zu beurtheilen, als wom die menschliche Intelligenz eigentlich nicht bestimmt ift, und macht nun fich felbit zum Gegenstande der Beurtheilung: jo läßt er fich durch die eben geschilderte immaterielle Be ichaffenheit abstratter, aus blogen Bedanten bestehender Dlotive, weil fie an feine Gegenwart und Umgebing gebinden find und ihre Sinderniffe felbft wieder mir in blogen Bedanten, als Gegenmotiven, finden, fo weit irre leiten, daß er ihr Dafenn, oder doch die Rothwendigkeit ihres Wirkens beapeifelt und meint, mas gethan wird, fonne ebenfo gut aud unterbleiben, der Wille entscheide sich von selbst, ohne Urfache, und jeder feiner Alte ware ein erster Anfang einer unabieh baren Reihe dadurch herbeigeführter Beränderungen. Diefen Brrthun unterfiift nun gang besonders die falsche Anslegung jener im erften Abschnitt hinlänglich gepriften Aussage Des Selbstbewußtjenns "ich fann thun was ich will"; zumal wenn diefe, wie zu jeder Zeit, and bei Einwirfung mehrerer, vor der Sand blog follicitirender und einander ausschließender Diotive auflingt. Diejes zusammengenommen also ift die Quelle der natürlichen Täuschung, aus welcher der Irrthum erwächst, in unferm Gelbitbewuftfenn liege die Bewifsheit einer Freiheit uniers Willens, in dem Sinne, daß er, allen Gefeten des reinen Berftandes und der Ratur guwider, ein ohne gureichende fich bor; fo fühlt er fogleich beffen Birtung auf feinen Bil-

(Briinde fich Entscheidendes fei, beffen Entschlüffe, unter geachenen Umftanden, bei einem und demfelben Menfchen, fo oder auch entgegengefett ausfallen fomiten.

Ilm die Entstehung diefes für unfer Thema fo wichtigen 42 3rrthums speciell und aufs deutlichfte zu erläutern und da= durch die im vorigen Abschnitt angestellte Untersuchung des Selbibemußtfenns zu ergangen, wollen wir uns einen Deniden benten, ber, etwan auf der Baffe fiehend, ju fich fagte: Es ift 6 Uhr Abends, Die Tagesarbeit ift beendigt. 3ch tann jett einen Spatiergang maden; ober ich tann in ben Alub gehn; ich tann auch auf den Thurm fteigen, die Sonne untergebn zu febn; ich tann auch ins Theater gebn; ich tann and diefen, oder aber jenen Freund besuchen; ja, ich fann auch jum Thor hinanslaufen, in die weite Welt, und nie wiederfommen. Das Alles fteht allein bei mir, ich habe völlige Greiheit dazu; thue jedoch davon jest nichts, fondern gehe ebenjo freiwillig nach Sanfe, ju meiner Frau." Das ift gerade fo, ale wenn das Waffer fprache: "Ich tann hohe Bellen ichlagen (ja! nämlich im Deer und Sturm), ich fann reifend hinabeilen (ja! namlich im Bette des Stroms), ich fann ichaumend und iprudelnd hinunterstürzen (ja! nämlich im Bafferfall), ich fann frei als Strahl in die Luft fteigen ja! nämlich im Springbrunnen), ich fann endlich gar ber= toden und berichwinden (ja! bei 800 Barme); thue jedoch von dem Allen jetzt nichts, fondern bleibe freiwillig, rubig und flar im spiegeluden Teiche." Wie das Waffer jenes Alles nur dann fann, wann die bestimmenden Urfachen zum Ginen oder jum Andern eintreten; ebenjo fann jener Menich mas er ju fonnen mahnt, nicht anders, als unter der felben Bedingung. Bis die Urfachen eintreten, ift es ihm ummög= lich: dann aber muß er ce, fo gut wie das Baffer, fobald es in die entsprechenden Umftande berfett ift. Gein Brithum und überhaupt die Täuschung, welche aus dem falich ausge= legten Gelbitbewußtfenn hier entficht, daß er jenes Alles jett gleich tonne, beruht, genau betrachtet, darauf, daß seiner Phantasie nur ein Bild jur Zeit gegenwärtig sehn kann und für den Augenblid Alles Andere ausschließt. Stellt er nun das Motiv zu einer jener als möglich proponirten Handlungen

fen, der dadurch follicitirt wird; dies beifit, in der kunftiprache, eine Velleitas. Run meint er aber, er fonne diese auch an einer Voluntas erheben, d. h. die proponirte Sand lung ausführen: allein dies ift Tänichung. Denn alsbald wirde die Besonnenheit eintreten und die nach andern Seiten giebenden, oder die [43] entgegenftebenden Motive ihm in Erinnerung bringen; worauf er feben wirde, daß es nicht zur That fommt. Bei einem jolden incceifiben Bornellen verschiedener einander ausichließender Motive, unter neter Begleitung des innern .. ich fann thun mas ich will", dreht fich gleichjam der Wille, wie eine Wetterfahne auf wohlgeschmierter Angel und bei unffatem Binde, fofort nach jedem Deotiv bin, welches die Ginbildungstraft ibm porbalt, jucceifib nach allen als möglich vorliegenden Motiven, und bei jedem deuft der Menich, er toune es mollen und affo die Kahne auf diesem Buntte firiren; welches bloge Tanidung ift. Denn fein "ich fann Dies wollen" ift in Wahrheit hypothetisch und führt den Beijat mit fich "wenn ich nicht lieber jenes Andere wollte:" der bebt aber ienes Wollentonnen auf. - Rebren wir git jenem anfochellten, um 6 Uhr deliberirenden Menichen gurud und deuten uns, er bemerke jett, daß ich hinter ihm stehe, über ibn philosophire und feine Freiheit zu allen jenen ihm mog lichen Sandlungen abstreite; fo founte es leicht geichehen, das er, um mich zu widerlegen, eine davon ausführte: dann mar aber gerade mein Leuguen und deffen Wirtung auf feinen Wideripruchegeift das ihn dazu nöthigende Motiv gewesen. Bedoch würde daffelbe ihn nur zu einer oder der andern von den leichteren unter den oben angeführten Sandlungen bemegen tonnen, 3. B. ins Theater ju gehen; aber teinesmegs gur gulett genaunten, nämlich in die weite Welt zu langen: dazu mare dies Motiv viel zu ichwach. - Cbenjo irrig meint Mancher, indem er ein geladenes Pinol in der Sand halt, er tonne fich damit ericbiegen. Dagn ift das Wenigste jenes mechanische Aussichrungsmittel, die Hauptsache aber ein überaus ftarfes und daber feltenes Motiv, welches die ungeheuere Rraft hat, die nothig ist, um die Lust zum Leben, oder rich tiger die Kurcht vor dem Tode, zu überwiegen: erft nach dem ein foldes eingetreten, tann er fich wirklich erschießen, und muß es: es fei denn, daß ein noch frarteres Gegenmotiv, wenn überhanpt ein solches möglich ist, die That ver-

3d fann thun was ich will; ich fann, wenn ich will. Alles was ich habe den Armen geben und dadurch felbft einer werden, - wenn ich will! - Aber ich vermag nicht, es zu mollen; weil die entgegenftehenden Motive viel zu viel Gewalt [44] über mid haben, als daß ich es tonnte. Singegen menn ich einen andern Charafter hatte, und zwar in dem Daafe, daß ich ein Seifiger mare, dann murde ich es wollen fonnen; bann aber wirde id, auch nicht umbin fonnen, es zu wollen, würde es also thun muffen. - Dies Alles besteht vollfommen wohl unt dem "id) tann thun mas ich will" des Gelbitbe= mustfenns, worin noch heut zu Tage einige gedankenlofe Bhiloiophaster die Freiheit des Willens au feben vermennen. und sie bennnach als eine gegebene Thatsache des Bewuftienus geltend machen. Unter diefen zeichnet fich aus Br. Coufin und verdient deshalb hier eine mention honorable, da er in scinem Cours d'histoire de la philosophie, professé en 1819, 20, et publié par Vacherot, 1841, lehrt, daß die Freiheit des Willens die zuberläffigste Thatfache bes Bemußtienne fei (Vol. 1, p. 19, 20), und Rauten tadelt, daß er diefelbe bloß aus dem Moralgefets bewiesen und als ein Boffulat aufgestellt habe, da fie doch eine Thatjache fei: "pourquoi démontrer ce qu'il suffit de constater?" (p. 50) "la liberté est un fait, et non une croyance" (ibid.). - Ingwischen fehlt es auch in Deutschland nicht an Ignoranten, Die Alles, mas feit zwei Jahrhunderten große Deuter dariiber gejagt haben, in den Wind fchlagen und auf Die im boriaen Abschnitt analnfirte, bon ihnen, wie bout großen Saufen, falich aufgefaßte Thatjache des Gelbsibenvufit= ienns pochend, die Freiheit des Willens als thatjächlich gegeben pratonifiren. Doch thue ich ihnen vielleicht Unrecht: indem es jenn fann, daß fie nicht fo unwiffend find, wie fie scheinen, sondern blog hungrig, und daher, für ein fehr trodenes Stiid Brod, Alles lehren, mas einem hohen Minifterio wohlgefällig fenn fonnte.

Es ist durchaus weder Metapher noch Hyperbel, sondern ganz trockene und budsftäbliche Wahrheit, daß, so wenig eine Augel auf dem Billiard in Bewegung gerathen kann, ehe sie einen Stoß erhält, ebenso wenig ein Mensch von seinem Stuble

425

auffieben fann, che ein Motiv ihn weg gieht oder treibt: dann aber ift fein Aufstehen fo nothwendig und unansbleiblich, wie das Rollen der Rugel nach dem Stoß. Und zu erwarten, daß Einer etwas thue, wogn ihn durchaus tein Intereffe auffordert, ift wie erwarten, daß ein Stiid Solg fich gu mir bewege, ohne einen Strid, der es joge. Ber etwan dergleichen behauptend, in einer [45] Gefellschaft hartnädigen Widerspruch erführe, würde am fürzeften aus der Sache fommen, wenn er, durch einen Dritten, ploblid mit lauter und ernfter Stimme rufen liefe: "das Gebalt fturgt ein!" wodurch die Biderfprecher ju der Ginficht gelangen mirden, daß ein Motiv eben jo machtig ift, die Leute jum Saufe hinans zu werfen, wie

die handfesteste mechanische Urfache.

Denn der Menich ift, wie alle Begenftande der Erfahrung, eine Ericheinung in Beit und Raum, und da das Gefet ber Raufalität für alle dieje a priori und folglich ausnahmslos gilt, muß auch er ihm unterworfen febn. Go fagt es der reine Berftand a priori, fo bestätigt es die durch die gang Ratur geführte Analogie, und jo bezeugt es die Erfahrung jeden Augenblid, wenn man fich nicht täuschen läßt durch ben Schein, der dadurch herbeigefiihrt wird, daß, indem die Naturwefen, fich höher und höher steigernd, tomplicirter werden, und ihre Empfänglichkeit, von der bloß mechanischen, aur chemischen, elettrischen, reigbaren, senfibeln, intellettuellen und endlich rationellen fich erhebt und verfeinert, auch die Ratur der einwirfenden Urfachen biemit gleichen Schritt halten und auf jeder Stufe den Befen, auf welche gewirft werden foll, entiprechend ansfallen muß: daher dann aud die Urfachen immer weniger palpabel und materiell fich dar ftellen; fo daß fie gulett nicht mehr dem Auge fichtbar, mohl aber dem Berftande erreichbar find, der fie, im einzelnen Fall, mit unerichütterlicher Buverficht voraussetzt und bei geborigem Foriden auch entdedt. Denn hier find die wirtenden Urfachen gesteigert zu blogen Bedanten, die mit andern Bedanten tampfen, bis der machtigfte von ihnen den Ausschlag giebt und den Menschen in Bewegung fett; welches Mues in eben folder Strenge des Raufalgufammenhanges bor fich geht, wie wenn rein mechanische Urfachen, in tomplierter Berbindung, einander entgegen wirfen und der berechnete Erfolg unfehlbar

eintritt. Den Augenschein der Urfachlofigfeit, wegen Unficht= barfeit der Urfache, haben die im Glafe nach allen Richtungen umberhüpfenden, elettrifirten Kortfligelden ebenfo fehr wie die Bewegungen des Menichen: das Urtheil aber tommt nicht dem

Muge gu, fondern dem Berftaude.

Unter Boransfetung der Willensfreiheit mare jede menich= liche Sandlung ein unerflärliches Bunder, - eine Birfung [46] ohne Urfache. Und weim man den Berfuch magt, ein foldes liberum arbitrium indifferentiae fich porftellig zu machen: io wird man bald inne werden, daß dabei recht eigentlich der Berftand ftille fteht: er hat feine Form fo etwas zu deufen. Denn der Sat vom Grunde, das Princip durchgangiger Behimmung und Abhängigfeit der Erscheinungen bon einander, ift die allgemeinfte Form unfere Ertenntuigvermogene, die, nach Berichiedenheit der Objette deffelben, auch felbit verfchie= bene Geftalten annimmt. Sier aber jollen wir etwas denten, das bestimmt, ohne bestimmt zu werden, das von nichts abhäugt, aber bon ihm das Andere, das ohne Röthigung, folg= lich ohne Grund, jett A wirft, mahrend es chenjo mohl B, oder C, oder D wirfen tounte, und zwar gang und gar tounte. unter den felben Umftanden tonnte, d. h. ohne daß jest in A etwas lage, mas ihm einen Borgug (benn der mare Moti= vation, alfo Raufalitat) vor B, C, D ertheilte. Wir werden hier auf den gleich Anfangs aufgestellten Begriff des abfolut Bufalligen gurudgeführt. 3ch wiederhole es: dabei fteht gang eigentlich der Berftand ftille, wenn man nur bermag ihn daran zu bringen.

Bett aber wollen wir uns auch daran erinnern, mas über= haupt eine Urfache ift: die vorhergehende Beränderung, welche die nachfolgende nothwendig macht. Keineswege bringt irgend eine Urfache in der Belt ihre Wirfung gang und gar herbor, oder macht fie aus nichts. Bielmehr ift alle Dal etwas da. woranf fie wirtt, und fie veranlaßt bloß zu diefer Beit, an diefem Ort und an diefem bestimmten Befen eine Berande= rung, welche ftets der Ratur des Wefens gemäß ift, ju der alfo die Rraft bereits in diefem Befen liegen mußte. Mithin entspringt jede Birfung aus zwei Fattoren, einem innern und einem angern: namlich aus der uriprünglichen Rraft deffen, worauf gewirft wird, und der bestimmenden Urfache,

welche jene nöthigt fich jett bier zu ängern. Uriprüngliche Rrait jett jede Raujalität und jede Ertlarung aus ihr voraus: daher eben lettere nie Alles erffart, sondern stets ein Unerflärliches übrig läßt. Dies jehen wir in der gesammten Bhnit und Chemie: überalt werden bei ihren Ertlärungen die Naturfrafte vorausgesebt, die fich in den Phanomenen angern, und in der Burndführung auf welche die gange Ertlärung besteht. Gine Raturtraft felbst ift feiner Ertlarung [47] unterworfen, fondern ift das Princip aller Erflärung. Ebenfo ift fie felbft auch teiner Raufalität unterworfen; fondern fie ift gerade Das, was jeder Urfache die Kanjalität, d. h. die Kähigfeit au wirten, verleiht. Gie felbst ift die gemeinsame Unterlage aller Birfungen diejer Urt und in jeder derjelben gegenmartig. Go werden die Phanomene des Magnetisums auf eine ursprüngliche Mraft, genannt Cleftricität, zurückgeführt. Sierbei fieht die Ertlarung fille: fie giebt blog die Bedingungen an, unter denen eine folde Mraft fich angert, d. h. die Urjachen, welche ihre Wirtfamteit hervorrufen. Die Ertlärungen der himmlischen Mechanit jeten die Gravitation als Rraft poraus, vernioge welcher hier die einzelnen Urfachen, die den Bang der Weltforper bestimmen, wirten. Die Ertfarungen der Chemie feten die geheimen Rrafte voraus, welche fich als 28ahlbermandtichaften, nach gewissen stochiometrischen Berhaltniffen, außern, und auf denen alle die Wirfungen gulett beruben, welche durch Urjachen, die man angiebt, hervorgerufen, pünftlich eintreten. Chenjo seten alle Erflarungen der Physiologie die Lebenstraft vorans, als welche auf ipecififche innere und äußere Reize bestimmt reagirt. Und jo ift es durchgängig iiberall. Gelbst die Urfachen, mit denen die jo fastliche Mechanit fich beichäftigt, wie Stof und Drud, haben die Undurchdringlichteit, Robafion, Starrheit, Barte, Tragheit, Schwere, Glaftis citat jur Boraussetnung, welche nicht weniger, als die eben ermähnten, nuergründliche Naturfräfte find. Alljo überall befrimmen die Urjachen nichts weiter, als das Wann und Wo ber Henkernngen uripringlicher, unerflärlicher Krafte, unter deren Borausjehung allein fie Urjachen find, d. h. gewiffe Birtungen nothwendig herbeiführen.

Die nun dies bei den Urfachen im engften Ginne und bei ben Reigen der Fall ift, jo nicht minder bei den Moti-

pen: da ja die Motivation nicht im Wejentlichen von der Namialität verichieden, fondern nur eine Art derfelben, nam= lich die durch das Medium der Erfenntnig hindurchgehende naufalität ift. Auch hier also ruft die Urfache nur die Heuße= rung einer nicht weiter auf Urfachen guriidzuführenden, folglich nicht weiter zu erklärenden Braft hervor, welche Braft, die bier Wille heißt, uns aber nicht blog von außen, wie die andern Raturfrafte, fondern, bermoge des Gelbitbemuftfenns. and von innen und unmittelbar befannt ift. [48] Rur unter der Borandietung, daß ein folder Wille vorhanden und, im ein= gelnen Fall, daß er von bestimmter Beschaffenheit fei, wirten die auf ihn gerichteten Urfachen, hier Motive genannt. Dieje ipeciell und individuell bestimmte Beschaffenheit des Billens, vermoge deren jeine Reattion auf die felben Motive in jedem Menichen eine andere ift, macht Das aus, was man beffen Charafter neunt und gwar, weil er nicht a priori fondern nur durch Erfahrung befannt wird, empirif den Charafter. Durch ihn ift gunächst die Wirtungsart der verschiedenartigen Motive auf den gegebenen Denfchen bestimmt. Denn er liegt allen Wirtungen, welche die Motive hervorrufen, jo zum Grunde wie die allgemeinen Raturfrafte den durch Urfachen im engiten Ginn hervorgernienen Birtungen, und die Lebens= trait den Wirfungen der Reize. Und, wie die Raturfrafte. io ift auch er uripriinglich, unveränderlich, unertlärlich. Bei den Thieren ift er in jeder Species, beim Menschen in jedem Individuo ein anderer. Peur in den alleroberften. thigsten Thieren zeigt sich schon ein merklicher Individual= charafter, wiewohl mit durchaus überwiegendem Charafter der Epecies.

Der Charafter des Menschen ist: 1) individuest: cr ist in Iedem ein anderer. Ima liegt der Charafter der Species allen zum Grunde, daher die Haupteigenschaften sich in seden wiedersinden. Allein hier ist ein jo bedeutendes Mehr und Minder des Grades, eine solche Berickiedenseit der Kombination und Modisstation der Eigenschaften durch einsander, das man aunehnen kann, der moralische Unterschied der Charaftere komme dem der intellektuellen Fähigkeiten gleich, was viel sagen will, und beide seine ohne Bergleich größer als die körperliche Berickiedenheit zwischen Kriefe und Iwora, Anollo und Theriptes. Daher ist die Wirtung des selben Motivs auf verschiedene Menichen eine ganz verschiedene; wie das Sonnenlicht Wachs weiß, aber Chlorsilber ichwarz särbt, die Bärme Wachs erweicht, aber Thom verhärtet. Deshalb tann man aus der Kenntniß des Motivs allein nicht die That vorhersagen, sondern nung hiezu auch den Character genan fennen.

2) Der Charafter des Menichen ift empirisch. Durch Erfahrung allein lernt man ihn tennen, nicht blof an Andern, fondern auch an fich jelbit. Daher wird man oft, wie über Undere, [49] so auch über sich selbst enttäuscht, wenn man entdectt, daß man dieje oder jene Gigenichaft, 3. B. Berechtigfeit, Uneigennützigfeit, Dauth, nicht in dem Grade befitt, als man giitigft voraussetzte. Daber auch bleibt, bei einer vorliegenden ichweren Wahl, unfer eigener Entichluß, gleich einem fremden, uns felber fo lange ein Bebeimnif, bis jene entschieden ift: bald glauben wir, daß fie auf dieje, bald daß fie auf jene Seite fallen werde, je nachdem diefes oder jenes Motiv dem Billen von der Ertenntnig naher vorgehalten wird und jeine Braft an ihm verincht, wobei denn jenes, "ich fann thun was ich will", den Schein der Willensfreiheit hervorbringt. Endlich macht das ftartere Motiv feine Gewalt über den Billen geltend, und die Wahl fällt oft anders aus, als wir Aufangs vermutheten. Daber endlich tann Reiner miffen, wie ein Underer und auch nicht, wie er felbst in irgend einer bestimmten Lage handeln wird, ehe er darin gewesen: nur nach bestandener Brobe ift er des Andern und erft dann auch feiner felbit gemiß. Dann aber ift er es: erprobte Freunde, geprüfte Diener find ficher. Ueberhaupt behandeln wir einen uns genau betannten Menfchen, wie jede andere Sache, deren Gigenschaften wir bereits tennen geternt haben, und jehen mit Ziwerficht porher, was von ihm zu erwarten ficht und mas nicht. Wer ein Dlat etwas gethau, wird es, vortommenden Falls, wieder thun, im Onten wie im Boien. Darum wird, wer großer, außerordentlicher Gilfe bedarf, fich an Den wenden, der Proben des Edelmuthes abgelegt hat: und mer einen Mörder dingen will, wird fich unter den Leuten umfehen, die ichon die Bande im Blute gehabt haben. Rach Berodot's Ergählung (VII, 164) mar Belo von Spratus in die Rothwendigfeit verjett, eine

febr große Geldfimmne einem Manne ganglid angubertrauen. indem er fie ihm, unter freier Disposition darüber, ins Husland mitgeben mußte: er ermablte bagn den Radmos, als welcher einen Beweis jeltener, ja unerhörter Redlichkeit und Gewiffenhaftigkeit abgelegt hatte. Sein Zutrauen bewährte fid vollkommen. - Gleichermaafen erwächft erft ans der Erfahrung und wenn die Gelegenheit fommt die Befanntschaft mit uns felbft, auf welche das Gelbftvertrauen, oder Migtrauen, fich grundet. Je nachdem wir in einem Fall Beionnenheit, Muth, Redlichkeit, Berichwiegenheit, Feinheit, oder was souft er heischen mochte, gezeigt haben, oder aber der Mangel [50] au folden Tugenden zu Tage gefommen ift, - find wir, in Folge der mit uns gemachten Befanntichaft, hinterher gufrieden unt uns felbft, oder das Gegentheil. Erft die ge= naue Renntniß feines eigenen empirischen Charafters giebt dem Menfchen Das, mas man erworbenen Charafter neunt: derjenige befitt ibn, der feine eigenen Eigenschaften, aute wie schlechte, genau fennt und dadurch ficher weiß, mas er fich zutrauen und zumuthen darf, was aber nicht. Er wielt feine eigene Rolle, die er gubor, bermoge feines em= pirifchen Charafters, nur naturalifirte, jest funfimägig und methodisch, mit Festigkeit und Anstand, ohne jemals, wie man fagt, aus dem Charafter ju fallen, mas ftete beweift, daß Einer, im einzelnen Fall, fich über fich felbst im Errthum befand.

3) Der Charafter des Menschen ist konstant: er bleibt der selbe, das gauze Leben hindurch. Unter der verändertichen wille seiner Sahre, seiner Berhältnisse, selbst seiner Kenntnisse und Ansichten, steakt, wie ein Krebs in seiner Schaase, der identische und eigentliche Mensch, gauz unverändertich und immer der selbe. Bloß in der Richtung und dem Stoff ersährt sein Charaster die scheinbaren Modifilationen, welche solge der Bereichiedenheit der Lebensalter und ihrer Bedirtrisse ind. Der Mensch die dudert sich nie: wie er in einem Falle gehandelt hat, so wird er, unter völlig gleichen Umstände gehört) setes wieder handeln. Die Bestätigung dieser Bahrheit kann man ans der täglichen Ersahrung entnehmen: am frappantesten aber erhält man sie, wenn man einen Besannten nach

20 bis 30 Jahren wiederfindet und ihn unn bald genan auf denfelben Streichen betrifft, wie chemale. - Zwar wird Mancher dieje Wahrheit mit Worten lenguen: er felbit icht fie jedoch bei feinem Sandeln voraus, indem er Dem, den er ein Mal nuredlich befunden, nie wieder traut, wohl aber fich auf Den verläft, der fich früher redlich bewiesen. Denn auf jener Wahrheit beruht die Möglichteit aller Denschenkenntnis und des festen Bertraueus auf die Gepriffen, Erprobten, Bewährten. Sogar wenn ein folches Butrauen uns ein Mal getäuscht hat, fagen wir nie: "fein Charafter hat fich geandert", fondern: "ich habe mich in ihm geiret". — Auf ihr beruht es, daß, wenn wir den moralischen Werth einer Sandlung benrtheiten wollen, wir [51] vor Allem fiber ihr Motiv Gewisheit zu erlaugen inchen, dann aber unier Lob oder Tadel nicht das Motiv trifft, fondern den Charafter, der fich durch ein foldes Motiv beitimmen ließ, als den weiten und allein dem Menichen inbarirenden Kattor diefer That. - Auf der felben Wahrheit beruht es, daß die wahre Ehre (nicht die ritterliche, oder Rarren Ebre), ein Mal verloren, nie wieder berunftellen ift, iondern der Matel einer einzigen nichtswürdigen Sandlung dem Menichen auf immer antlebt, ihn, wie man fagt, brandmartt. Daber das Sprichwort: "Wer Gin Mal ftiehlt, ift fein Lebtag ein Dieb." - Auf ihr beruht es, daß, wenn bei wichtigen Staatsbandeln, es ein Mal tommen tann, daß der Berrath gewollt, daber der Berrather gejucht, gebraucht und belobut wird: dann, nach erreichtem Zweck, die Rlugbeit gebietet, ibn zu entfernen, weil die Umfrande veranderlich find, fein Charafter aber unveränderlich. - Auf ihr beruht es, daß der größte Rebler eines dramatischen Dichters diefer ift, daß jeine Charaftere nicht gehalten find, d. h. nicht, gleich den von großen Dichtern dargestellten, mit der Ronfigng und frengen Ronfequenz einer Naturfraft durchgeführt find; wie ich dieses Lettere in einem ausführlichen Beispiele am Chatespeare nach: gewiesen habe, in Barerga, Bo. 2, S. 118, G. 196 der erften Auflage. - 3a, auf der jelben Bahrheit beruht die Doglichfeit des Gemiffens, jofern diejes oft noch im ipaten Alter die Unthaten der Jugend und vorhält, wie 3. B. dem 3. 3. Rouffean, nach 40 Jahren, daß er die Magd Marion eines Diebitable beichuldigt batte, den er felbit begangen. Dies ift

nur unter der Boransfetzung möglich, daß der Charafter un= perändert der felbe geblieben; da, im Gegentheil, die lächerlichnen Brethnimer, die gröbne Umminenheit, die munderlichften Thorheiten unferer Ingend uns im Alter nicht beichäunen: denn das hat fich geandert, die maren Cache ber Erfenntnig, mir find dabon guriidgefommen, haben fie langft abgelegt, wie uniere Jugenoffeider. - Auf der felben Wahrheit beruht es, daß ein Dleufch, felbft bei der dentlichften Ertenntniß, ja, Berabichenung feiner moralifchen Tehler und Gebrechen, ja, beim aufrichtigfien Borfat der Befferung, doch eigentlich fich nicht beffert, fondern trot eruften Borfaten und redlichem Ber= iprechen, fich, bei erneuerter Gelegenheit, doch wieder auf den ielben Bfaden wie gubor, gu feiner eigenen Ueberraichung, be= treffen lagt. [52] Blog feine Ertenntnif lagt fich berichtigen; daber er gu der Ginficht gelangen tann, daß diefe oder jene Mittel, die er früher aumandte, nicht zu feinem Zwecke führen, oder mehr Rachtheil, als Gewinn bringen: dann andert er die Mittel, nicht die Zwede. Hierauf beruht das Ameritanische Bonitengiarinftem: es unternimmt nicht, den Charafter, das Berg des Menichen gu beffern, mohl aber ihm den Ropf gurechtzusetsen und ihm ju zeigen, daß er die Brecke, benen er vermöge feines Charafters numandelbar nachfirebt, auf dem bisher begangenen Wege der Unredlichteit weit schwerer und mit viel größeren Mühfäligfeiten und Gefahren erreichen würde, ale auf dem der Chrlichteit, Arbeit und Genügfamfeit. Ueber= haupt liegt allein in der Ertenntnif die Gphare und der Bereich aller Befferung und Beredeling. Der Charafter ift unveränderlich, die Wiotibe mirten mit Rothwendigfeit: aber ne haben durch die Erfenntniß bindurchzugeben, als welche das Medium der Motive ift. Dieje aber ift der mannigialtigfien Erweiterung, der immermahrenden Berichtigung in ungahligen Graden fahig: dahin arbeitet alle Ergichung. Die Ausbildung der Bernunft, durch Kenntniffe und Ginfichten jeder Art, ift dadurch moralisch wichtig, daß sie Motiven, für welche ohne fie der Denich berichloffen bliebe, den Bugang öffnet. Go lange er diefe nicht verfteben tonnte, waren fie für feinen Billen nicht vorhanden. Daher fann, unter gleiden außern Umftanden, die Lage eines Menichen das zweite Mal doch in der That eine gang andere jenn, als das erfte:

weim er näunlich erst in der Zwischeuzeit sähig geworden ist, jene Umstände richtig und vollständig zu begreifen; wodurch jett Wochtve auf ihn wirten, denen er früher unzugänglich war. In diesem Sinn sagten die Scholasiter sehr richtig: causa finalis (Zweck, Wotiw) movet non seeundum suum esse reale, seil secundum esse cognitum. Weiter aber, als auf die Berichtigung der Erseuntus, erstrecht sich seine moralische Sinwirkung, und das Unternehmen, die Charatterschler eines Weuschen durch Reden und Voralissen und sie seinen Sharatter seldst, seine eigentliche Woraliste, umschassen zu wolfen, ist ganz gleich dem Vorhaben, Wie durch ünsere Einwirkung in Gold zu verwandeln, oder eine Siche durch forgsättige Pstege dahin zu bringen, daß sie Apritosen triige.

153] Die Ueberzeugung von der Unveränderlichkeit des Charatters finden wir als eine unzweischafte schon von Apule just außgesprochen, in seiner Oratio de magia, wojelbst er, sich gegen die Beschnlöigung der Zanderei vertheidigend, an seinen besautten Charatter appellirt und sagt: Certum indieem enjusque animum esse, qui semper eodem ingenio ad virtuten vel ad malitiam moratus, firmum argumentum

est accipiendi criminis, aut respuendi.

4) Der individuelle Charafter ist augeboren: er ist kein Bert der Kunst, oder der denn Jusall unterworsenen Umflände; sondern das Wert der Natur selhst. Er ofsenbart sich schon im Kinde, zeigt dort im Kleinen, was er fünstig im Großen sehn wird. Daher tegen, dei der allergleichesten Er ziehung und Umgebung, zwei Kinder den grundverschiedensen Charafter auss deutschiehe und Lag: es ist der selbe, den sie als Greise tragen werden. Er ist sogar, in seinen Grundzissen, erblich, aber nur vom Later, die Intelligenz hingegen von der Wintter; worsiber ich auf Kap. 43 des zweiten Bandes meines Kauptwerfes verweise.

Ans dieser Tarlegung des Wesens des individuellen Charafters solgt allerdings, daß Tugenden und Laster augeboren sind. Diese Wahrheit und manchen Vorunkeil und manchen Rodenphilosophie, mit ihren sogenannten praltischen Interessen, eugen Begriffen und beschränkten Kinderschulansichten, ungelegen tommen: sie war aber schon die Ueberschulansichten, ungelegen tommen: sie war aber schon die Ueberschulansichten, ungelegen tommen: sie war aber schon die Ueberschulansichten, ungelegen tommen:

jengung des Baters der Moral, des Sofrates, der, laut Angabe des Ariftoteles (Eth. magna, I, 9) behamptete: ούχ έφ' ήμτν γενέσθαι το σπουδαίους είναι, ή φαύλους, z. z. h. (in arbitrio nostro positum non esse, nos probos, vel malos esse). Was Ariftoteles hier dagegen erinnert, ift offenbar ichlecht: auch theilt er felbit jene Denung des Gofrates und ipricht fie auf bas deutlichfte aus, in der Eth. Nicom., VI, 13: "Πάσι γὰο δοκεί εκαστα τῶν ήθῶν νπάοχειν φύσει πως. και γαο δίκαιοι και σωφρονικοί και ανδρετοι και τάλλα έχομεν εύθύς έκ γενετης." Singuli enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes proclivitatem statim habemus, cum primum nascimur.) Und wenn man die fämmtlichen Tugenden und Laster in dem Buche des Ariftoteles de virtutibus et vitiis, mo sie au turger lleberficht [54] zusammengestellt find, überschaut; so wird man finden, daß fie jammtlich, an wirklichen Denichen, fich nur denten laffen als angeborene Cigenichaften, und nur als folche acht maren: hingegen aus der Reflerion hervor= gegangen und willführlich angenommen, würden fie eigentlich auf eine Urt Berftellung hinauslaufen, unächt fehn, daher auch auf ihren Fortbestand und ihre Bewährung im Drange der Umftände dann durchaus nicht zu rechnen fenn würde. Und auch wenn man die beim Arifioteles und allen Alten iehlende Chriftliche Tugend der Liebe, caritas, hingufügt; fo verhalt es fich mit ihr nicht anders. Wie follte auch die unermiidliche Bitte des einen Menichen und die unverbefferliche, tief murgelnde Bosheit des andern, der Charafter der Untonine, des Sadrian, des Titus einerseits, und der des Raligula, Rero, Domitian andererfeits, bon außen angeflogen, das Bert gufälliger Umftande, oder bloger Erfenntnig und Be= lehrung fenn! Satte doch gerade Rero den Geneta gum Er= gieber. - Bielmehr liegt im angeborenen Charafter, Diesem eigentlichen Kern des gangen Menichen, der Reim aller feiner Engenden und Lafter. Diefe dem unbefangenen Menfchen natürliche Ueberzengung hat auch die Band des Bellejus Baterfulus geführt, als er (II, 35) über den Rato Folgendes niederichrieb: Homo virtuti consimillimus, et per omnia

Schopenhauer. III.

genio diis, quam hominibus propior: qui nunquam recte fecit, ut face re videretur, sed quia aliter facere non noterat\*).

Boraus bingegen, unter der Annahme der Willensfreiheit. Tugend und Lafter, oder überhaupt die Thatfache, daß zwei gleich erzogene Menichen, unter völlig gleichen Umfranden und Untaffen, gang berichieden, ja entgegengefett bandeln, eigent lich entipringen foll, ift ichlechterdinge nicht abzusehen. Die thatfächliche, [55] uripriingliche Grundverschiedenheit der Charattere ift unvereinbar mit der Annahme einer jolden Billenefreibeit, die darin besteht, daß jedem Denichen, in jeder Lage. entgegengesette Sandlungen gleich möglich jehn jollen. Denn da muß fein Charafter bon Sanfe and eine tabula rasa fenn. wie nach lode der Intellett, und dari feine angeborene Reiaung nach einer, oder der andern Geite haben; weil dieje eben ichon das volltommene Gleichgewicht, welches man im libero arbitrio indifferentiae dentt, aufheben murde. 3m Gub: jeftiben fann alfo, unter jener Unnahme, der Grund der in Betrachtung genommenen Berichiedenheit der Sandlungsweise berichiedener De nichen nicht liegen; aber noch weniger im Db jettiben: denn aledann maren es ja die Objette, welche das Sandeln bestimmten, und die verlangte Freiheit gienge gam und gar verloren. Da bliebe allenfalls nur noch der Ans weg übrig, den Ursprung jener thatsächlichen großen Berichieden heit der Sandlungsweisen in die Mitte gwifchen Gubjett und Objett ju berlegen, nämlich fie entstehen gu laffen aus ber berichiedenen Art, wie das Objeftibe bom Enbjeftiben aufgefaßt, d. h. wie es von verschiedenen Menschen ertannt murde. Dann liefe aber Alles auf richtige, oder faliche Er: tenntnif der borliegenden Umftande gurud, wodurch der

moralische Unterichied der Sandlungsweisen zu einer blogen Berichiedenheit der Richtigfeit des Urtheile umacftaltet und Die Moral in Logit verwandelt wurde. Berinchten nun die 2011= banger der Willensfreiheit gulett noch fich aus jenem ichlimmen Difemma dadurch ju retten, daß fie jagten: angeborene Beridiedenheit der Charaftere gebe es gwar nicht, aber es ent= nande eine dergleichen Berichiedenheit aus äußeren Umfianden, Gindriiden, Erfahrungen, Beispiel, Lehren u. j. m .: und wenn auf dieje Beije ein Dtal der Charatter ju Stande getommen ware; jo erflarte fich aus ihm nachher die Berichiedenheit des Sandelus: jo ift darauf zu jagen, erftlich, daß demnach der Charafter fid) fehr ipat einstellen wurde (mahrend er that= jachlich schon in Rindern zu ertennen ift) und die meisten Menichen fterben würden, che fie einen Charafter erlangt hatten: gweitens aber, daß alle jene außeren Umftande, deren Wert der Charafter febn follte, gang außer unferer Macht fiegen und bom Zufall (oder wenn man will, bon der Bor= jehung) fo oder anders herbeigeführt mürden : wenn nun alfo aus diefen der [56] Charatter und aus diefem wieder die Berichiedenheit des Sandeln's entiprange; jo wirde alle moralijche Ber= autwortlichteit für diefe lettere gang und gar megfallen, da fie offenbar gulett das Wert des Zufalls oder der Borfehnig mare. Go fehen wir alfo, unter der Unnahme der Billensireiheit, den Uriprung der Berichiedenheit der Sandlungsweisen, und damit der Tugend, oder des Lafters, nebst der Berant= wortlichteit, ohne allen Anhalt ichweben und nirgends ein Platichen finden, Burgel darauf zu ichlagen. Sieraus aber ergiebt fich, daß jene Unnahme, jo fehr fie auch, auf den erften Blid, dem roben Berftande jufagt, doch im Grunde ebenjo icht mit unfern moralischen Ueberzeugungen im Widerspruch ficht, als, wie genugiam gezeigt, mit der oberften Grundregel uniers Berftandes.

Die Nothweitdigteit, mit der, wie ich oben aussiührlich dargethau habe, die Motive, wie alle Urjachen überhaupt, wirken, in teine voranssistungskose. Zetzt haben wir ihre Boraussitung, den Grund und Boden worauf sie fust, kennen gelernt: es ist der angeborene, individuelle Charakter. Bie iche Wirtung in der unbekebten Natur ein nothweitdige Produkt zweier Faktoren ist, nämlich der hier sich äußernden alle

<sup>\*)</sup> Diese Stelle wird allmätig ju einem regulären Armaturstüd im Zeugdause der Deterministen, welche Ehre der quie alte Historiter. vor 1800 Jahren, sich gewiß nicht träumen ließ. Zuerst hat sie hobbe 8 gelobt, nach ihm Priestler. Dann hat sie Schelling in seiner Abhandlung über die Arcivit, S. 478, in einer zu seinen Zweden etwad verfälichten lebersfehung wiedergegeben; weshalb er auch den Bellejus Paterfulus nicht namentlich anführt, sondern, so klug wie vornehm, sagt "ein Alter". Endlich habe auch ich nicht ermangeln wollen, sie despubringen, da sie wirklich zur Sache ist.

gemeinen Naturfraft und der dieje Mengerung bier berbor: rufenden einzelnen Urfache; gerade fo ift jede That eines Menichen das nothwendige Brodutt feines Charafters und des eingetretenen Motivs. Gind dieje Beiden gegeben, fo erfolgt fie unausbleiblich. Damit eine andere entfrande, miffte entweder ein anderes Motiv oder ein anderer Charafter gefetzt werden. Auch wirde jede That fich mit Sicherheit vorher jagen, ja, berechnen laijen; wenn nicht theils der Charafter jehr ichwer zu erforichen, theils auch das Motiv oft verborgen und ftets der Wegenwirtung anderer Motive, die allein in der Bedanteniphare des Menichen, Andern migiganglich, liegen, bloggestellt mare. Durch den angeborenen Charafter des Dienichen find ichon die Zwede fiberhaupt, welchen er unabander: lich nachstrebt, im Weientlichen bestimmt: die Mittel, welche er dazu ergreift, werden bestimmt theils durch die außeren Umflande, theile durch feine Auffaffung derfetben, deren Richtigteit wieder bon feinem Berftande und deffen Bildung abhängt. 2118 Endrejultat bon dem Allen erfolgen unn jeine einzelnen Thaten, mithin die gange Rolle, welche er in der Welt gu ipiclen bat. - [57] Ebenjo richtig daber, wie poetisch aufgefaßt, findet man das Refultat der hier dargelegien Lehre vom individuellen Charafter ausgejprochen in einer der ichonften Strophen Goethe's:

> "Bie an bem Tag, ber bich ber Welt verliehen, Bir Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobat und fort und fort gedichen, Rach dem Gefen, wonach die angetreten. So mußt du keyn, die tannit du nicht entfliehen, Go sagten schon Sidyllen, so Propheten; Und teine Zeit und teine Nach zerfläckt. Geperägte Korm, die Lebend sich entwickt."

Jene Boranssetzung asso, auf der überhaupt die Nothwendigkeit der Wirtungen aller Ursachen beruht, ist das innere Besen jedes Dinges, sei dasselbe nun bloß eine in diesem sich äußernde allgemeine Naturtrast, oder sei es Lebeustrast, oder jet es Wille: immer wird jegtiches Wesen, welcher Urt es auch sei, auf Ansaß der einwirkenden Urzachen, seiner eigenthümtlichen Natur gemäß reagiren. Diese Gesetz, dem alle Dinge der Welt, ohne Ausnahme, unterworfen sind, drückten die Scholastiter aus in der Formel operari sequitur esse. Demielben zusolge priist der Chemiter die Körper durch Reagenzien, und der Mensch den Menschen durch die Proben, auf welche er ihn siellt. In allen Fällen werden die äuseren lirächen mit Rothwendigseit hervorrnien, was in dem Wersch ein diese kann nucht anders reagiren, als nach dem wie es ist.

Bier ift daran zu erinnern, daß jede Existentia eine Essentia voransfett: d. h. jedes Sciende muß eben auch Etwas fenn, ein befrimmtes Wejen haben. Es tann nicht dajenn und dabei doch nichts fenn, nämlich jo etwas wie das Ens metaphysicum, d. h. ein Ding welches ift und meiter nichts als ift, ohne alle Bestimmungen und Gigen idiaiten, und folglich ohne die aus diefen fliegende entichiedene Wirfungsart: fondern fo wenig eine Essentia obne Existentia eine Realität liefert (was Rant durch das befaunte Beispiel von hundert Thalern erläntert hat); ebenfo wenig vermag Dies eine Existentia ohne Essentia. Denn jedes Seiende muß eine ihm wefentliche, eigenthümliche Ratur haben, vermöge welcher es ist mas es ift, die es stets behauptet, deren Menkerungen von den Ursachen mit Rothwendigkeit [58] hervor= gennien werden; mahrend hingegen dieje Ratur felbit teineswegs das Werf jener Urjachen, noch durch dieselben modi= fitabel ift. Alles diejes aber gilt bom Menichen und feinem Willen ebenfo fehr, wie bon allen fibrigen Wefen in der Natur. And er hat an Existentia eine Essentia, d. b. grundweientliche Eigenschaften, die eben seinen Charafter ausmachen und mir der Beranlaffung bon Muffen bedürfen, um hervorgutreten. Folglich zu erwarten, daß ein Menich, bei gleichem Anlag, ein Mal fo, ein ander Mal aber gang andere handeln werde, ware wie wenn man erwarten wollte, daß der felbe Bann, der diefen Sommer Ririchen trug, im nachften Birnen tragen merde. Die Willensfreiheit bedeutet, genau betrachtet, eine Existentia ohne Essentia; welches heißt, daß etwas ici und dabei doch Richts fei, welches wiederum heißt, nicht jei, aljo ein Widerspruch ift.

Der Ginficht hierin, wie auch in die a priori gewisse und daher ausnahmslose Giltigkeit des Gesetzes der Kaufaltiät, ift es zuzuschreiben, daß alle wirklich tiefen Denker aller Zei-

ten, fo verichieden auch ihre founigen Unfichten fenn mochten, Darin übereinstimmten, daß fie die Rothwendigfeit der Willensatte bei eintretenden Motiven behanpteten und das liberium arbitrium verwarfen. Cogar haben fie, eben weil die unberechenbar große Majorität der zum Denten unfähigen und dem Scheine und Vorurtheil Preis gegebenen Menge diejer Wahrheit allezeit hartnädig widerfrebte, fie auf die Spite gestellt, um fie in den entichiedensten, ja, übermuthigften Musbriiden at behaupten. Der befannteste von diesen ift der Giel des Buridan, nach welchem man jedoch, feit ungefähr bundert Jahren, in den von Buridan noch borhandenen Schriften vergeblich fucht. 3ch felbst besite eine angenscheinlich noch im fünischnten Jahrhundert gedructe Ausgabe seiner Sophismata, ohne Drudort, noch Jahresgahl, noch Geitengahl, in der ich oft vergeblich danach gefucht habe, obgleich fait auf jeder Geite Efel als Beispiele bortommen. Banle, Deffen Artifel Buridan die Grundlage alles feitdem darüber Beidriebenen ift, fagt febr unrichtig, daß man nur bon dem einen Sophisma Buridans wiffe; da ich einen gangen Onartauten Cophismata von ihm habe. Auch hatte Bahle, da er die Sache fo ausführlich behandelt, miffen follen, mas jedoch auch feitdem nicht bemerkt zu sehn scheint, daß jeues [59] Beispiel, welches gewiffermaagen gum Symbol oder Thous der großen hier von mir verfochtenen Bahrheit geworden ift, weit alter ift, ale Buridan. Es findet fich im Dante, der das gange Wiffen feiner Zeit inne hatte, bor Buridan lebte und nicht bon Ejeln, fondern bon Menichen redet, mit folgenden Worten, welche das vierte Buch feines Paradiso eröffitett:

Freiheit bes Dillens,

Intra duo cibi, distanti e moventi D'un modo, prima si morria di fame, Che liber' uomo l'un recasse a' denti\*).

Sa, es findet fich ichon im Aristoteles, De coelo, II, 13. mit diefen Borten: xai o loyos του πεινώντος καί διψώντος σφόδρα μεν, όμοίως δε, και των έδωδιμών

καὶ ποτών ἴσον ἀπέχοντος, καὶ γὰο τοῦτον ἡοεμείν drayautor (item ea, quae de sitiente vehementer esurienteque dicuntur, cum aeque ab his, quae eduntur atque bibuntur, distat: quiescat enim necesse est). Buridan, der aus diefen Quellen das Beippiel übertommen hatte, vertaufchte den Menichen gegen einen Gjel, blog weil es die Bewohnheit Diefes Diirftigen Scholaftiters ift, ju feinem Beipielen entweder Cofrates und Plato, oder asinum gu nchmen.

Die Frage nach der Billensfreiheit ift wirflich ein Brobierftein, an welchem man die tief denfenden Beifter bon den oberflächlichen unterscheiden fann, oder ein Grangftein, wo beide aus einander geben, indem die ersteren fammtlich das nothwendige Erfolgen der Sandlung, bei gegebenem Charafter und Motiv, behaupten, die letsteren hingegen, mit dem großen Saufen, der Willensfreiheit anhängen. Codann giebt es noch einen Mittelichlag, welcher, fich verlegen fühlend, hin und her labirt, fich und Andern den Zielpunkt berriidt, fich hinter Borte und Phrasen fliichtet, oder die Frage fo lange dreht und verdreht, bis man nicht mehr weiß, worauf fie hinaus= lief. Go hat es ichou Leibnit gemacht, der viel mehr Mathematifer und Polnhiftor, als Philosoph war\*). Aber um folde Sin- und Ber-Redner gur [60] Sache gu bringen, muß man ihnen die Frage folgendermaagen ftellen und nicht davon abgehen:

1) Sind einem gegebenen Menichen, unter gegebenen Um= ftunden, zwei Sandlungen möglich, oder nur eine? - Antwort aller Tiefdenkenden: Rur Gine.

2) Ronnte der guriidgelegte Lebenslauf eines gegebenen Menschen - angegeben, daß einerseits jein Charafter unberanderlich feststeht und andererseits die Umftande, deren Gin= wirhung er zu erfahren hatte, durchweg und bis auf das Rleinste herab von außeren Ursachen, die stets mit strenger Rothwendigfeit eintreten, und deren aus lauter ebenfo noth= wendigen Gliedern bestehende Rette ine Unendliche hinaufläuft.

<sup>\*)</sup> Inter dues cibes acque remotes uneque mede metes constitutus, homo prius fame periret, quam ut, absoluta libertate usus, unum corum dentibus admoveret.

<sup>\*)</sup> Leibnigens Saltlofigfeit in biefem Buntte zeigt fich am beut= lichften in feinem Briefe an Cofte, Opera phil. ed. Erdmann, p. 447 : bems nachft auch in ber Theodicee, §. 45-53.

nothwendig bestimmt wurden, — irgend worin, auch nur im Geringsten, in irgend einem Borgang, einer Seene, auders aussallen, als er ausgesallen ist? — Nein! ist die konjequente nud richtige Antwort.

Die Folgerung ans beiden Capen ift: Alles mas geichieht, vom Größten bis jum Kleinften, geichieht
nothwendig. Quidquid fit necessario fit,

Wer bei diesen Säten erichtickt, hat noch Einiges zu lernen und Anderes zu versernen: danach aber wird er ertennen, daß sie die ergiebigste Quelle des Trosses und der Beruhigung sind. — Unsere Ibaten sind allerdings kein erster Ansang, daher in ihnen nichts wirklich Neues zum Dasem gelangt: sondern durch das was wir thun, ersahren wir blok was wir sind.

Muf der, wenn auch nicht deutlich erfannten, doch gefühlten lleberzengung bon der ftrengen Rothwendigfeit alles Geichehenden beruht auch die bei den Alten jo fest stehende An= ficht vom Fatum, der einagnere, wie auch der Fatalismus der Mohammedaner, jogar auch der überall unvertilgbare Blaube an Omina, weil eben felbft der fleinfte Bufall noth wendig eintritt und alle Begebenheiten, jo gu fagen, mit einander Tempo halten, mithin Alles in Allen wiederflingt. Endlich hängt fogar dies damit gufammen, daß, wer ohne die leifeste Absicht und gang gufallig einen Andern berfrimmelt oder getödtet hat, diejes Piaculum fein ganges Leben hindurch betranert, mit einem Befühl, welches dem der Schuld [61] berwandt scheint, und auch von Andern, als persona piacularis (Ungliicksmenich), eine eigene Urt von Distredit erfahrt. 3a fogar auf die Chriftliche Lehre bon der Guadenwahl ift die gefühlte lleberzengung von der Unveränderlichkeit des Charafters und der Rothwendigfeit feiner Mengerungen wohl nicht ohne Ginfluß gewefen. - Endlich will ich noch folgende gang beiläufige Bemertung bier nicht unterdrücken, die Jeder, je nach dem er iiber gewiffe Dinge dentt, beliebig ftehen oder fallen laffen mag. Wenn wir die ftrenge Rothwendigfeit alles Beschehenden, vermöge einer alle Vorgange ohne Unterschied vertmipfenden Raufaltette nicht annehmen, jondern diefe lettere an ungahligen Stellen durch eine absolute Freiheit unterbrochen werden laffen; jo wird alles Borberfeben des Butunf

tigen, im Traume, im hellsehenden Sommanbulisums und im weiten Gesicht (second sight), selbst objektiv, solglich absolut unumöglich, mithin undentdar: weil es dann gar keine objektiv wirkliche Juhnnit giebt, die auch uur möglicherweise vorhergeschen werden könnte: siatt daß wir jest doch nur die subjektiven Vedingungen biezu, also die subjektive Wöglichkeit, bezweiseln. Und selbst dieser Zweisel samt dei den Volumingen ungehen unzählige Zeugnisse, von glandwissigher Seite, seur Anticipationen der Zuftunit festgescollt haben

Seite, jene Anticipationen ber Zuffunt festgestellt haben. Ich singe noch ein Paar Betrachtungen als korollarien zur festgestellten Lehre von der Nothwendigkeit alles Geschehenden binzu.

Bas wirde aus dieser Welt werden, wenn nicht die Nothwendiskeit alle Dinge durchzöge und zusammenhielte, besonders aber der Zengung der Individuen vorsände? Ein Monstrum, ein Schutthausen, eine Frage ohne Sinn und Bedeutung, nämlich das Werk des wahren und eigentlichen Ansalts.—

Biinichen, daß irgend ein Vorsall nicht geschehen wäre, in eine thörichte Selbiquälerei: denn es beißt etwas absolut ilumögliches wiinschen, und if o unverninftig, wie der Amnich, daß die Soune im Westen aufgienge. Weil eben alles Geschehende, Großes wie Aleines, streng nothwendig einritt, ist es durchaus eitel, dariiber nachzudenten, wie geringsingig und zusällig die Ursachen waren, welche jenen Vorsall berbeigeführt haben, und wie so sehr leicht sie hätten anderes um tönnen: denn Dies ist sehr leicht sie hätten anderes um tönnen: denn Dies ist sehr die inden nich und mit ebendenso strenger Nothwendigkeit eingetreten sind und mit ebenboullfonumener Macht gewirtt haben, wie die, in Fosge
welcher die Sonne im Sten anzigeht. Wir sollen vielsund;
die Begebenheiten, wie sie eintreten, mit eben dem Ange berachten, wie das Gedruckt, welches wir sesen, wohl wissen,
daß es da stand, ebe wir es sosien.

#### IV.

## Dorganger.

[63] Zum Beseg der obigen Behamptung über das Urtheil aller tiefen Denter hinficktlich unsers Problems, will ich von den großen Männern, welche sich in diesem Sinne ausgesprochen

haben, einige in Erinnerung bringen.

Buvorderft, um Diejenigen gu beruhigen, welche etwan glauben fonnten, daß Religionsgrunde der von mir berfod tenen Wahrheit entgegenständen, erinnere ich daran, daß schon Beremias (10, 23) gejagt hat: "Des Menschen Thun stehet nicht in feiner Gewalt, und ftehet in Niemandes Dlacht, wie er mandele, oder feinen Gang richte." Befonders aber berufe ich mich auf Luther, welcher in einem eigens bagu geschrie benen Buche, De servo arbitrio, mit feiner gangen Seftigteit Die Willensfreiheit bestreitet. Gin Baar Stellen barans reichen bin, feine Meinung zu charafterifiren, die er natürlich nicht mit philosophijchen, fondern mit theologischen Gründen unter ftiitt. 3ch citire fie nach der Ansgabe bon Geb. Schmidt Strasburg 1707. - Dafelbft G. 145 heißt es: Quare simul in omnium cordibus scriptum invenitur, liberum arbitrium nihil esse; licet obscuretur tot disputationibus contrariis et tanta tot virorum auctoritate. - S. 214: Hoc loco admonitos velim liberi arbitrii tutores, u sciant, sese esse abnegatores Christi, dum asserunt liberum arbitrium. - 6. 220: Contra liberum arbitrium pugnabunt Scripturae testimonia, quotquot de Christo loquuntur. At [64] ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura. Ideo, si Scriptura judice causam agimus, omnibus modis vicero, ut ne jota unum aut apex sit reliquus, qui non damnet dogma liberi arbitrii. -

Setzt zu den Philojophen. Die Alten sind hier nicht ernst lich in Betracht zu ziehen, da ihre Philosophie, gleichjam noch im Stande der Ungduld, die zwei tiessteu und bedentlichzen Probleme der neuern Philosophie noch nicht zum deutlichen

Bewufitienn gebracht hatte, nämlich die Frage nach der Freibeit des Willens und die nach der Realität der Außemvelt. oder dem Berhaltnif des Idealen gum Realen. Wie weit übrigens das Problem von der Freiheit des Willens den Alten flar geworden, fann man ziemlich erfeben aus des Ariftoteles Ethica Nicom., III, c. 1-8, wo man finden wird, daß iein Denken dariiber im Wefentlichen bloß die phyfifche und intellettnelle Freiheit betrifft, daher er ftets nur bon exavoior zar azororov redet, willführlich und frei als einerlei nehmend. Das fehr viel fchwerere Broblem der moralifchen Freiheit hat fich ihm noch nicht dargestellt, obgleich allerdings bisweilen feine Gedanten bis dahin reichen, besonders Ethica Nicom., II, 2, und III, 7, wo er aber in den Gehler berfällt, den Charafter aus den Thaten abzuleiten, fratt umgefehrt. Ebenfo fritigirt er fehr fälschlich die oben bon mir angeführte leber= jengung des Sofrates: an andern Stellen aber hat er diefe wieder zu der feinigen gemacht, 3. B. Nicom., X, 10: To μεν ούν της φύσεως δηλον ώς ούκ εφ' ήμεν ύπάρχει, alla dia teras Deias altias tots des alydras everyborn rπίοχει (quod igitur a natura tribuitur, id in nostra potestate non esse, sed, ab aliqua divina causa profectum, inesse in iis, qui revera sunt fortunati, perspicuum est). Mox: Δετ δη το ήθος προϋπάρχειν πως οίκετον της άρετης, στίργον το καλον και δυσχερατνον το αλοχοόν (Mores igitur ante quodammodo insint oportet, ad virtutem accommodati, qui honestum amplectantur, turpitudineque offendantur); welches mit der oben bon mir beigebrachten Stelle ftimmt, wie auch mit Eth. magna, I, 11. Οθα έσται ο προαιρούμενος είναι σπουδαιότατος, αν μη και ή φύσις ύπαρξη, βελτίων μέντοι έσται (non enim ut quisque voluerit, erit omnium optimus, nisi etiam natura exstiterit: melior quidem recte erit). In gleichem Ginn behandelt Ariftoteles die Frage [65] nach der Willensfreiheit in der Ethica magna, I, 9-18, und Ethica Eudemia, II, 6-10, wo er dem eigentlichen Problem noch etwas näher fommt: doch ift alles schwantend und oberfläch= lich. Es ift überall feine Methode, nicht dirett auf die Sachen einzugehen, analytisch berfahrend; sondern, fynthetisch, aus außern Merkmalen Schlüffe gn giehen: fatt einzudringen, um

jum Kern der Dinge zu gelangen, balt er fich an außere Rennzeichen, jogar an Worte. Dieje Wethode fiihrt leicht im und, bei tiefern Problemen, nie gum Biele. Sier nun bleibt er por dem vermeintlichen Wegenfatz zwiichen dem Rothwendigen und dem Willführlichen, arayxaior xai ixovaior, fieben, wie bor einer Maner: über dieje hingus aber liegt erft die Einficht, daß das Willführliche gerade ale foldes noth wendig ift, vernioge des Motive, ohne welches ein Billensatt jo wenig wie ohne ein wollendes Subjett möglich ift, und welches Motiv eine Urfache in, jo gut wie die mechanische, von der es unr im Umvejentlichen fich untericheidet; jagt er doch jelbjt (Eth. Endem., II, 10): i yao ov ireza nia tor action corir (nam id, cujus gratia, una e causarum numero est). Daber eben ift jener Gegeniat zwijchen dem Willführlichen und Rothwendigen ein grundfalicher; wenn es gleich vielen augeblichen Philosophen noch heute ebenso geht mie dem Ariftoteles.

Schon ziemlich denttich legt das Problem der Willenstein beit Cicero dar, im Buche de fato, c. 10 & c. 17. Der Gegenfand seiner Abhandtung sührt allerdings sehr leicht und natürlich darami hin. Er selhst hält es mit der Willenskrei heit: aber wir sehen, daß ichon Ehrnspipos und Diodoros sich das Problem, mehr oder weniger deutlich, zum Bewußtiem gebracht haben missien. — Beachtenswerth ist auch das drei sigsse Todengepräch des Lutianos, zwischen Minos und Softratos, welches die Willensfreiheit und mit ihr die Verantwortsichteit lenguet.

Aber gewissermaaisen ist bereits das vierte Buch der Madabäer, in der Septnaginta (bei Luther sehlt es), eine Abhandtung über die Willenspreiheit: sofern es sich zur Aufgabenacht, den Beweis zu führen, daß die Bernnuit (dazuguns die Kraft besitzt, alle Leidenschaften und Afzeite zu überwinden, und dies belegt durch die Kidlichen Märthrer im zweiten Buch.

Die älteste mir befannte, dentliche Erkenntnis unsers [66] Problems zeigt sich bei Klemens Alexandrinus, indem a (Strom. I, § 17) sagt: odre de od drauvol, odre od voyol, odd at reput, odd ut nodaneus, denama, pa ar voyols kronogs typ kovolus tys bopans zur ägend

ni, , dil' dinovotov tris nantas ovors (nec laudes, nec viluperationes, nec honores, nec supplicia justa sunt, si anima non habeat liberam potestatem et appetendi et abstinendi, sed sit vitium involuntarium): dann, nach einem nich auf friiher Bejagtes beziehenden Zwijchenjat: in an nationa o deos ner ther zazias avaitios nt vel maxime quidem Deus nobis non sit causa vitii). Gier höchft beachtenemerthe Rachiats zeigt, in welchem Ginne die Rirche fogleich das Problem faste, und welche Enticheidung fie, ale ihrem Intereffe gemäß, fofort anticipirte. - Beinahe 200) Bahre fpater finden mir die Lehre vom freien Willen bereits ausführlich behandelt von Remefins, in jeinem Berfe De natura hominis, Rap. 35 am Ende, und Rap. 39-41. Die Freiheit des Willens wird hier ohne Weiteres mit der Biatiffe, oder Bahlenticheidung, identifizirt und demnach frigji behauptet und dargethan. Doch ift es immer ichou ine Bentilation ber Cache.

Aber das völlig entwickelte Bewugtfenn unfers Problems. mit Allem, mas darau hängt, finden wir zuerft beim Kirchenlater Augustinus, der deshalb, obwohl weit mehr Theolog, als Philosoph, hier in Betracht tommt. Cogleich jedoch feben wir ihn durch daffelbe in mertliche Berlegenheit und unficheres Edwanten verfett, welches ihn bis gu Infonjegnengen und Bideriprüchen führt, in seinen drei Büchern de libero arbirio. Ginerfeits will er nicht, wie Belagins, der Freiheit 28 Billens jo viel einräumen, daß dadurch die Erbfünde, die lothwendigkeit der Erlöjung und die freie Gnadenwahl auf= hoben wirde, mithin der Menich durch eigene Rrafte gerecht und der Galigleit wiirdig werden fonnte. Es giebt fogar in em Argumento in libros de lib. arb. ex Lib. I, c. 9, Retractationum desumto ju berftehen, daß er fur dieje Geite der Kontroverse (die Luther später so heftig versocht) noch mehr eiget haben würde, wenn jene Bücher nicht vor dem Auf= aten des Belagins geschrieben maren, gegen deffen Meinung r alsdann das Buch de natura et gratia abjafte. In= widen jagt er ichon de lib. arb. III, 18: [67] Nunc autem omo non est bonus, nec habet in potestate, ut bonus t, sive non videndo qualis esse debeat, sive videndo non volendo esse, qualem debere esse se videt. -

Mox: vel ignorando non habet liberum arbitrium voluntatis ad eligendum quid recte faciat; vel resistente carnali consuctudine, quae violentia mortalis successionis quodammodo naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum sit, et velit, nec possit implere: und im erwähnten Argumento: Voluntas ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a servitute, qua facta est serva peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur, recte pieque vivi non potest a mortalibus.

Undererseits jedoch bewogen ihn folgende drei Griinde die

Freiheit des Billens zu vertheidigen:

1) Seine Opposition gegen die Manichaer, gegen welche ausdrücklich die Bücher de lib. arb. gerichtet find, weil fie den freien Willen leugneten und eine andere Urquelle des Bojen, wie des Hebels, annahmen. Auf fie fpielt er ichon im letten Kapitel des Buches de animae quantitate an: datum est animae liberum arbitrium, quod qui nugatoriis ratiocinationibus labefactare conantur, usque adeo coeci sunt. ut caet.

2) Die natürliche, von mir anigededte Täujdning, vermöge welcher das "ich fann thun was ich will" für die Freiheit des Willens angejehen und "willtührlich" als fofort identifd mit "frei" genommen wird: de lib. arb. 1, 12. Quid enim tam in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?

3) Die Rothwendigteit, die moralische Berautwortlichten des Meniden mit der Gerechtigfeit Gottes in Ginflang a bringen. Rämlich dem Scharffunn des Anguftinus ift eine bochft ernftliche Bedentlichkeit nicht entgangen, deren Begeitigung fo fdwierig ift, daß, joviel mir befannt, alle fpateren Philo fophen, mit Ausnahme dreier, die wir deshalb sogleich nahrt nequeat, aut negligat. - - Philosophi inquiunt: betrachten werden, fie lieber fein leife umichlichen haben, als ware sie nicht vorhanden. Angustinus hingegen ipricht sie actiones, procul dubio uno nutu extra mundi limites mit edler Offenheit, ganz ummuvunden aus, gleich in der omnia flagitia exterminaret, profligaretque: quis enim Eingangsworten der Bucher de lib. arb.: Die mihi, quaeso, aostrum divinae potest resistere voluntati? Quomodo olcid im sweiten Rapitel: Movet autem animum, si peccata candi scelestis vires subministrat? Ad haec, si contra ex his animabus sunt, quas Deus creavit, illae autem Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine. animae ex Deo; quomodo [68] non, parvo intervallo, qui ei adversatur, et praevalet. Hinc deducunt: Deus animae ex referantur in Deum. Borauf der Interlotute da desiderat hune mundum, qualis est: si meliorem vellet.

periefst: Id nunc plane abs te dictum est, quod me cogitantem satis excruciat. - Dieje hochft bedentliche Betrach= tung hat Enther wieder aufgenommen und mit der gangen Beftigfeit seiner Beredsamfeit hervorgehoben, De servo arbitrio, S. 144. At talem oportere esse Deum, qui libertate sua necessitatem imponat nobis, ipsa ratio naturalis cogitur confiteri. - Concessa praescientia et omnipotentia, sequitur naturaliter, irrefragabili consequentia, nos per nos ipsos non esse factos, nec vivere, nec agere quidquam, sed per illius omnipotentiam. -Pugnat ex diametro praescientia et omnipotentia Dei cum nostro libero arbitrio. - Omnes homines coguntur inevitabili consequentia admittere, nos non fieri nostra voluntate, sed necessitate; ita nos non facere quod libet, pro jure liberi arbitrii, sed prout Deus praescivit et aqit consilio et virtute infallibili et immutabili: u. i. m.

Bang erfüllt von diefer Erfenntnif finden wir, am 2(n= iang des 17. Jahrhunderts, den Banini. Gie ift der Rern und die Seele jeiner beharrlichen, wiewohl, unter dem Drud ber Beit, möglichst ichlau verhehlten Auflehnung gegen den Theismus. Bei jeder Gelegenheit fommt er barauf gurud und wird nicht miide, fie bon den verschiedenften Gesichts= punften aus darzulegen. 3. B. in seinem Amphitheatro aeternae providentiae, exercitatio 16, faqt er: Si Deus vult peccata, igitur facit: scriptum est enim "omnia quaecunque voluit fecit". Si non vult, tamen committuntur: erit ergo dicendus improvidus, vel impotens, vel crudelis; cum voti sui compos fieri aut nesciat, aut si nollet Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere

meliorem haberet. - IInd exercitatio 44 beißt es: Instrumentum [69] movetur prout a suo principali dirigitur: sed nostra voluntas in suis operationibus se habet tanquam instrumentum, Deus vero ut agens principale; ergo si haec male operatur, Deo imputandum est. - --Voluntas nostra non solum quoad motum, sed quoad substantiam quoque tota a Deo dependet: quare nihil est, quod eidem imputari vere possit, neque ex parte substantiae, neque operationis, sed totum Deo, qui voluntatem sic formavit, et ita movet. - - - Cum essentia et motus voluntatis sit a Deo, adscribi eidem debent vel bonae, vel malae voluntatis operationes, si haec ad illum se habet velut instrumentum. Man muk aber bei Banini im Ange behalten, daß er durchgangig das Stratagem gebraucht, in der Berjon eines Gegners, feine mirt liche Dieining als die, welche er perhorreieirt und widerlegen will, aufzustellen und fie überzengend und gründlich darzuthun; um ihr fodami, in eigener Berjon, mit feichten Grunden und labmen Argumenten entgegenzutreten und darauf, tanquan re bene gesta, trimmphirend abzugehen, - fich auf die Maliquitat feines Leiers verlaffend. Durch dieje Berichmittheit hat er fogar die hochgelehrte Corbonne getäuscht, welche, jenes Alles für baare Minge nehmend, por feine gottlofeften Schriften trenbergig ihr Imprimatur gefetst hat. Mit defto berglicheren Freude fab fie ihn, drei Jahre darauf, lebendig verbraunt mer den, nachdem ihm zuvor die gottesläfterliche Bunge ausge idmitten worden. Dies nämlich ift doch das eigentlich frajinge Argument der Theologen, und feitdem es ihnen benommen in geben die Cachen febr rüchwarts.

Unter den Philosophen im engern Sinne ift, wenn id nicht irre, Hunte der erste, welcher nicht um die zuerst von Angustinus augeregte, schwere Bedentlichtet herungeschlichen ist, sondern sie, ohne jedoch des Angustinus, oder Luthers, geschweige Baniui's zu gedenten, unverhohlen darlegt, in seinem Essay on liberty and necessity, wo es, gegen das Eude, heißt: The ultimate author of all our volitions is the creator of the world, who first bestowed motion on this immense machine, and placed all beings in that particular position, whence every subsequent event, by an unevitable necessity, must result. Human actions therefore either can have no capitude at all, as proceeding from so good a cause, or, if [70] they have any turpitude, they must involve our creator in the same guilt, while he is acknowledged to be their ultimate cause and author. For as a man, who fired a mine, is answerable for all the consequences, whether the train employed be long or short; so wherever a continued chain of necessary causes is fixed, that Being, either finite or infinite, who produces the first, is likewise the author of all the rest\*). Er macht einen Berend, biefe Bedentsichfeit zu lösen, gesteht aber am Schuß, daß er sie sir untösdar hätt.

Auch Kant geräth, unabhängig von seinen Borgängern, m den nämlichen Stein des Austosses, in der Kritit der wattichen Bernunft, S. 180 st. der vierten Aussage, nud der Schenkollen Bernunft, F. 180 st. der vierten Aussage, nud S. 232 der Rosenkongischen: "Es schenkollen und muisse, sollt man auninnnt, Gott, als allgemeines Unwesen, sei die Ursache auch der Existens der Substaus, auch einzämmen, die Hauch der Existens der Substaus, auch einzämmen, die Hauch der Existens der Substaussagen der Mehren bestimmenden Grund, das Paistud außer seiner Gemalt ist, nämsig in der Kausalität eines von ihm unterschiedenen höchsten Wesens, von welchen das Dassen des wieden und die ganze Bestimmung seiner Kausalität ganz und gar abhängt. — Der Wenich wäre ein Bausancon-

<sup>\*)</sup> Manchen Deutschen Lefern wird eine Uebersetzung biefer und at übrigen Englischen Stellen willtommen fenn:

<sup>&</sup>quot;Der legte Urheber aller unseren Bilensäafte ist der Schöpfer der Sett, als welchger biese unermestiche Maschine zuerst im Bewegung geste und alle Wesen in die Gebren in die Verlendige Maschine zuerst im Bewegung geste machmalige Begebenheit mit unvermeiblicher Nothwendigstet erwigen muste. Dieserbald sind wenschliche Andhungen entweder gar einer Schlechtigkeit sächig, weil sie von einer so guten Urstade aussehn, oder aber, wenn sie iegen hölfech syn können, so verwickeln von liefen Schöpfer in die seite Schuld, indem er anerkannterwaassen ei leste Ursade, die Ursade die Verlende, ihr Urheber ist. Denn wie ein Nann, der eine wenn mag lang oder kurz gewesen sechnottschift, ker Schwesterwen unterkrochen Berkettung nothwendig wirkender Ursaden sest seiten der Kelen, es sei endlich oder unendlich, welches die erste bewirtt, ab der Urbeber aller übrigen."

"iches Antomat, gezimmert und aufgezogen vom oberfie-"Deifter aller Anninverte, und das Gelbibewußtjehn wirde "es zwar zu einem denkenden Antomat [71] machen, in welchem "das Bewuftfenn feiner Spontaneitat, wenn fie für Freiheit "gehalten wird, blobe Tanichung ware, indent fie nur fom "parativ fo genannt zu werden verdient, weil die nächnen "befrimmenden Urfachen feiner Bewegung und eine lange Reihe "derjelben zu ihren bestimmenden Urfachen hinauf, zwar "innerlich find, die lette und höchne aber doch ganglich in "einer fremden Sand angetroffen wird." - Er fucht nun Dieje große Bedeutlichteit durch die Unterscheidung gwijchen Ding au fich und Ericheinung zu heben: durch diefe aber wird fo offenbar im Wejentlichen der Cache nichts geanden, daß ich überzeugt bin, es fei ihm damit gar nicht Ernft geweien. Auch gesteht er felbft das Ungulangliche feiner Huflojung ein, G. 184, wo er hingufügt: "allein ift denn jede "andere, die man versucht hat, oder versuchen mag, leichter "und faflicher? Cher möchte man jagen, die dogmatischen "Lehrer der Metaphnit hatten mehr ihre Berichmittheit "als Aufrichtigfeit Darin bewiesen, daß fie Diejen ichwierigen "Bunft jo weit wie möglich aus den Angen brachten, in der "Soffnung, daß, wenn fie gar nicht davon iprachen, auch "wohl Riemand leichtlich an ihn denfen würde."

3ch tehre, nach diefer fehr beachtenswerthen Bufammenftellung hodft heterogener Stimmen, die alle das Gelbe jagen, an unjerin Rirchenvater gurud. Die Grunde, mit welchen er die ichon bon ihm in ihrer gangen Schwere gefühlte Be denklichfeit zu beseitigen hofft, find theologische, nicht philoiophijde, alfo nicht bon unbedingter Billtigfeit. Die Unterftiigung berfelben ift, wie gejagt, der dritte Grund, gu den zwei oben angeführten, warum er ein dem Menschen von Gott verlichenes liberum arbitrium zu vertheidigen fucht. Ein joldes, da es fich awiichen den Schöpfer und die Gunden feines Gefchöpfes trennend in die Mitte ftellte, mare auch wirtlich jur Befeitigung der gangen Bedentlichfeit hiureichend; wenn es nur, wie es leicht mit Borten gefagt ift und allenfalls dem nicht viel weiter als dieje gehenden Denten gemigen mag, auch bei der ernftlichen und tiefern Betrachtung wenigftens dentbar bliebe. Allein wie foll man fich vorfiellig

machen, daß ein Wefen, welches feiner gangen Existentia und Essentia nach, das Wert eines andern ift. doch fich relbu uranfänglich und von Grund aus bestimmen und dem= nach für fein Thun verantwortlich fenn fonne? Der Gats Operari [72] sequitur esse, d. h. die Birfungen jedes Befens tolgen aus feiner Beichaffenheit, ftogt jene Unnahme um, ift aber jelbft umunftoglich. Sandelt ein Menich ichlecht, fo tounnt es daher, daß er ichlecht ift. Un jenen Sats aber minit sich sein Corollarium: ergo unde esse, inde operari. Bas würde man bon dem Uhrmacher jagen, der feiner Uhr mirute, weil sie unrichtig gienge? Wenn man auch noch jo gern den Willen zu einer tabula rasa machen möchte; fo wird man doch nicht unthin tonnen einzugestehen, daß wenn 3. 3. von zwei Meufchen der eine, in moralischer Sinficht, eine der des andern gang entgegengesette Sandlungsweise betolgt, dieje Berichiedenheit, die doch irgend woraus entspringen muß, ihren Grund entweder in den angern Umftänden hat, wo dann die Schuld offenbar nicht die Menschen trifft, oder aber in einer urfpriinglichen Berichiedenheit ihres Billens felbit, wo dann Schuld und Berdienst abermals nicht fie trifft, wenn ihr ganges Sehn und Wefen das Wert eines Andern ift. Rachdem die angeführten großen Männer fich vergeblich angestrengt haben, aus diesem Labnrinth einen Aus gang zu finden, gestehe ich willig ein, daß die moralische Ber= antwortlichteit des menschlichen Billens ohne Afeitat beffelben m denfen, and meine Faffungstraft überfieigt. Das felbe Unvermögen ift es ohne Zweifel geweien, was die fiebente der acht Definitionen, mit welchen Spinoga feine Ethit eröffnet, diftirt hat: ea res libera dicetur, quae ex sola naturae suae necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur; necessaria autem, vel potius coacta, quae ab alio determinatur ad existendum et operandum.

Wenn nämlich eine schlechte Haublung aus der Natur, d. i. der angeborenen Beschaffenheit, des Menschen entspringt, die liegt die Schuld offenbar am Urheber dieser Natur. Desehalb hat man den freien Wilcen ersunden. Aber woraus mun, unter Annahme desselben, sie entspringen soll, sit schlechterdings nicht einzusehen; weil er im Grunde eine bloß nega=tive Eigenschaft ist und nur besagt, daß nichts den Menschen

nöthigt, oder hindert, jo oder jo zu handeln. Dadurch aber wird nimmermehr flar, worans denn gulett die Sandlung entspringt, da fie nicht aus der augeborenen, oder ange ichaffenen Beschaffenheit des Meuschen hervorgeben foll, indem fie aledann feinem Schöpfer gur Laft fiele: noch [73] aus den äußern Umfranden allein, indem fie aledann dem Zufall in zuschreiben wäre; der Mensch also jedensalls schutdlos bliebe. - während er doch dafür verautwortlich gemacht wird. Das nativilide Bild eines freien Willens ift eine unbeschwerte Waage: sie bangt rubig da, und wird nie ans ihrem Gleich gewicht tommen, wenn nicht in eine ihrer Schaalen etwas gelegt wird. Go wenig wie fie aus fich felbst die Bewegnug, tann der freie Wille and fich felbst eine Handlung bervor bringen; weil eben and Richts nichts wird. Goll die Bagge fich nach einer Seite fenten; jo mit ein fremder Körper ihr aufgelegt werden, der dann die Quelle der Bewegung in Chenjo muß die menichtiche Sandlung durch etwas herborge bracht werden, welches positiv wirft und etwas mehr ift, als eine blot negative Freiheit. Dies aber tann um appeierlei jenn: entweder thun es die Motive an und für fid, d. h. die außern Umfiande: dann ift offenbar der Menid unverantwortlich für die Handlung; auch müßten alsdam alte Menichen unter gleichen Umfranden gang gleich handeln: oder aber es entspringt aus feiner Empfanglichteit für folde Motive, also aus dem angeborenen Charafter, d. h. aus den dem Menichen uripriinglich einwohnenden Reigungen, welche in den Individuen verschieden sehn können und Araft deren die Motive wirten. Dann aber ift der Wille tein freier mehr: benn diefe Reigungen find das auf die Schale der Waage gelegte Bewicht. Die Bergntwortlichteit fällt auf Den gurud, der fie hineingelegt hat, d. h. deijen Wert der Menich mit tolden Reigungen ift. Daber ift er nur in dem Kall, daß er felbit fein eigenes Wert fei, d. h. Afeitat habe, für fein Thun perantwortlich.

Der ganze hier dargelegte Gesichtspuntt der Sache läßt ermessen, was Alles an der Freiheit des Willens hängt, als welche eine unerläßtliche Klust bildet, zwischen dem Schöpfer und den Sinden seines Geschöpfs; woraus begreistlich wich, warrum die Theologen sie is beharrlich seinhalten, und ihre

Schildtuppen, die Philosophieprosejjoren, sie pflichtschuldigst dabei so eifrig unterstützen, daß sie, sür die bündigsten Gegensbeweise großer Denter taub und blind, den freien Willen seste halten und dafür fämpfen, wie pro ara et focis.

Um aber endlich meinen oben unterbrochenen Bericht über Augustinus zu beichlichen: so geht seine Meinung im [74] Guten dahin, daß der Mensch eigentlich nur vor dem Sindensiall einen ganz freien Willen gehabt habe, nach demselben aber, der Erhiinde anheinisallen, von der Gnadenwahl und Erlöfung ich Veil zu hossen habe: — welches gesprochen heißt wie ein Wirchendert heißt wie ein

Auswischen ist durch den Augustinus und seinen Streit mit Manichäern und Pelagianern die Philosophie zum Bewinktiehn unsers Problems erwacht. Von nun an wurde es ihr, verch die Scholasister, allmätig dentlicher, wodom Aurtidan's Sophisma und die oben augesiührte Stelle Anter's Inspirit der Sache auf den der und der der Auftigen. Wer aber zuerst der Sache auf den der ihrend gefonmen, ist, allem Auschein und, Thomas Hobbes, desien diesem Gegenstaud eigens gewidnete Schrift: Quaestiones de libertate et necessitate, contra Doctorem Branhallum, 1656 erschien: sie ist jetzt selten. In Englischer Sprache sindet sie sich in Th. Hobbes moral and political works, ein Band in Kosio, London 1750, S. 469 ff., worms ich solgende Hautielse beriebe. S. 483:

6) Nothing takes a beginning from itself; but from the action of some other immediate agent, without itself. Therefore, when first a man has an appetite ar will to something, to which immediately before he had no appetite nor will; the cause of his will is not the will itself, but something else not in his own disposing. So that, whereas it is out of controversy, that of voluntary actions the will is the necessary cause, and by this which is said, the will is also necessarily caused by other things, whereof it disposes not, it follows that voluntary actions have all of them necessary causes, and therefore are necessitated.

7) I hold that to be a sufficient cause, to which nothing is wanting that is needfull to the producing of the effect. The same is also a necessary cause:

for, if it be possible that a sufficient cause shall not bring forth the effect, then there wanteth somewhat, which was needfull to the producing of it; and so the cause was not sufficient. But if it be impossible that a sufficient cause should not produce the effect; then is a sufficient cause a necessary cause. Hence it is manifest, that whatever is produced, is produced [75] necessarily. For whatsoever is produced has had a sufficient cause to produce it, or else it had not been; and therefore also voluntary actions are necessitated.

8) That ordinary definition of a free agent (namely that a free agent is that, which, when all things are present, which are needfull to produce the effect, can nevertheless not produce it) implies a contradiction and is Nonsense; being as much as to say, the cause may be sufficient, that is to say necessary, and yet the effect shall not follow.

©. 485. Every accident, how contingent soever it seem, or how *voluntary* soever it be, is produced *necessarily\**).

\*) 6) Richts füngt von felbst an, sonbern Jedes durch die Einwirtung irgend einer andern, außer ihm gelegenen unmittelbaren Ursache. Daber, wenn jest ein Wenich etwas winsicht oder nicht, was er unmittelbar vorber nicht wünschte, noch wollte; so ib eit Ursache seines Wollens nicht die Kollen selbst, sondern etwas Anderes, nicht von ihm Abhängendes. Demnach, do der Bille unstreitig die nothwendig Urzache der wilklichrichen Handlungen ih, und, dem eben Gesagten aufolge, der Wille nethwendig verursacht wird, durch andere von ihm unabängige Dinge; so solg, die nullführichen Handlungen noth wendig und kinderen den Andlungen noth wendig und kinderen den den noth wendig und die nechtstelle der handlungen noth wendig und kindere von ihm vendige kinge; so solg, die nullführichen Handlungen noth wendig eine kinder die kinder über die kinder die die kinder die kind

7) Als eine zureichende Urjache erkenne ich die an, welcher nicht abgelt von dem, was dur Hervordrügung der Wirkung nötzig ist. Eine Jothe aber ist augleich eine nothwende die Dem wenn es möglich wäre, daße eine zureichende Urfache ihre Wirkung nicht hervordrächte; so miste ihr etwas zur Hervordrügung dieser Röttiges gefellt haden: dann aber war die Urfache nicht zureichend. Wenn es aber unmöglich ist, daß eine zureichende Urfache ihre Wertung ist kervorschiede; dann ist eine zureichende Urfache auch eine nothwendig Urfache auch eine nothwendig Urfache auch eine nothwendig vorschaft ist, dat eine zureichende urte. Dem Alles was hervorgebracht wird, nothwendig bervorgebracht wird. Dem Alles was hervorgebracht ihr, hat eine zureichende Urfache gehaft, die eihervorbrachte; sonit wäre es nie entstanden: also sind auch will-kürfüchen Sandlungen meesstitzt.

76] In scinem berühmten Buche de cive, c. 1, §. 7, jagt er: Fortur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum, et ad fugam ejus, quod sibi malum est, maxime autem maximi malorum naturalium, quae est mors; dque necessitate quadam naturae non minore, quam qua fertur lapis deorsum.

Gleich nach Sobbes sehen wir den Spinoza von der udben Ueberzeugung durchdrungen. Seine Lehre in diesem Kuntte zu charafterisiren, werden ein Paar Stellen hinreichen:

Eth., P. I, prop. 32. Voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum necessaria. — Coroll. 2. Nam voluntas, ut reliqua omnia, causa indiget, a qua ad operandum certo modo determinatur.

Ibid., P. II, scholium ultimum. Quod denique ad quartam objectionem (de Buridani asina) attinet, dico, me omnino concedere, quod homo in tali aequilibrio positus (nempe qui nihil alind percipit quam sitim et famem, talem cibum et talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et siti peribit.

Ibid., P. III, prop. 2. Schol. Meutis decreta eadem necessitate in mente oriuntur, ac ideae rerum actu existentium. Qui igitur credunt, se ex libero mentis decreto loqui vel tacere, vel quidquam agere, oculis apertis somniant. — Epist. 62. Unaquaeque res necessario a cau a externa aliqua determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione. Ex. gr. lapis a causa externa, ipsum impellente, certam motus quantitatem accipit, qua postea moveri necessario perget. Concipe jam lapidem, dum moveri pergit, egitare et scire, se, quantum potest, conari, ut moveri pergat. Hic sane lapis, quandoquidem sui tantummodo

C. 35. Jebe Begebenheit, so zufällig fie icheinen, ober fo willtubrlich fie fenn mag, erfolgt nothwenbig."

anid eine gewöhnliche Definition eines frei hanbelnben (bag es anidich ein solches wäre, welches, wenn alles zur hervorbringung ber Birtung Nöthige beijammen wäre, biese bennoch auch nicht bervorstringen könnte) enthält einen Wiberspruch und ist Unsinn; da sie bestat, das eine Ursache zureichend, d. i. nothwendig seyn und die Birtuna doch ausbleiben könne.

conatus est conscius et minime indifferens, se liberrinum esse et nulla alia de cansa in motu perseverare credet, quam quia vult. Atque haec humana illa libertas est, quam omnes habere jactant, et quae in loc solo consistit, quod homines sui appetitus sint conscii, et cansarum, a quibus determinantur, ignari. — His, quaenam mea de libera et coacta necessitate, deque ficta humana libertate sit sententia, satis explicii.

[77] Ein heachtenswerther Umstand aber ist es, daß Spineza zu dieser Einsicht erst in seinen letten (d. i. dierziger) Zahren zesangt ist, nachdem er früher, im Jahr 1665, als er noch Kartesiauer war, in seinen Cozitatis metaphysicis, c. 12, die entgegengesetzt Weimung entschieden und lebhast vertheidigt und logar im geraden Widerspruch mit dem soben angesührten Scholio ultimo Partis II, hinschlich des Buridansschieden Sophismas gesagt hatte: si enim hominem loco asinae ponannus in tali aequilibrio positum, homo, non pro re cogitante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si same et siti percat.

Die selbe Meinungsveränderung und Betehrung werde ich weiter unten von zwei andern großen Männern zu berichten haben. Dies beweist, wie schwierig und ties siegend die rechte Einsicht in unser Brobsen ist.

Shine, in frincin Essay on liberty and necessity, and weldern id bereits oben eine Stelle beignbringen hatte, idweibt mit der flarften Uebergengung von der Nothwendigkeiber eingelnen Willensalte, bei gegebenen Motiven, und trägtlic in feiner allgemeinfaßlichen Weite höchst beutlich vor. Er lagt: Thus it appears that the conjunction between motives and voluntary actions is as regular and uniform as that between the cause and effect in any part of nature. Und weiterhin: It seems almost impossible, therefore, to engage either in science or action of any kind, without acknowledging the doctrine of necessity and his inference from motives to voluntary actions, from character to conduct\*).

Aber tein Schriftseller hat die Nothwendigkeit der Willensatte jo aussiührlich und überzengend dargethan, wie Priestele, in seinem viesem Gegenstand aussichließlich gewöhneten Verte: The Doetrine of philosophical necessity. Ben diese überaus [78] tsar und fasslich geschriebene Buch nicht überzeugt, dessen Verstand uns durch Bornrtheise wirklich parabsitit iehn. Zur Charasteristrung seiner Resultate setze ich einige Stellen her, welche ich nach der zweiten Ausgabe, Birmlundham 1782, eitire.

Borrede S. xx. There is no absurdity more glaring to my understanding, than the notion of philosophical liberty. - S. 26. Without a miracle, or the intervention of some foreign cause, no volition or action of any man could have been otherwise, than it has been. - S. 37. Though an inclination or affection of mind be not gravity, it influences me and acts upon me as certainly and necessarily, as this power does upon a stone. - S. 43. Saying that the will is selfdetermined, gives no idea at all, or rather implies an absurdity, viz: that a determination, which is an effect, takes place, whithout any cause at all. For exclusive of every thing that comes under the denomination of motive, there is really nothing at all left, to produce the determination. Let a man use what words he pleases, he can have no more conception how we can sometimes be determined by motives, and sometimes without any motive, than he can have of a scale being sometimes weighed down by weights, and sometimes by a kind of substance that has no weight at all, which, whatever it be in itself, must, with respect to the scale be nothing. - S. 66. In proper philosophical language, the motive ought to be call'd the proper cause of the action. It is as much so as any

<sup>\*) &</sup>quot;Go ergiebt fich, bag bie Berbinbung gwifden Motiven und willtührlichen Sandlungen fo regelmäßig und gleichförmig ist, wie bie

wischen Ursach und Wirkung in irgend einem Theile der Natur nur isn tann."

"Es scheint demnach sast untwicklich, weder in der Wissenschaft, noch auch in Handlungen irgend einer Urt, etwas unternehmen, ohne die Lehre von der Arthwendigkeit und jenei Lehluß von Motiven auf Wilkensatte, vom Charatter auf die Handelungswisse, anzuerkennen."

thing in nature is the cause of any thing else. -6. 84. It will never be in our power to choose two things, when all the previous circumstances are the very same. - \$5.90. A man indeed, when he reproaches himself for any particular action in his passed conduct, may fancy that, if he was in the same situation again, he would have acted differently. But this is a mere deception; and if he examines himself strictly, and takes in all circumstances, he may be satisfied that, with the same inward disposition of mind, and with precisely the same view of things, that he had then, and exclusive of all others, that he has acquired by reflection since, he could not have acted otherwise than he did. - S. 287. [79] In short, there is no choice in the case, but of the doctrine of necessity or absolute nonsense. -\*)

Mun ift zu bemerken, daß es dem Prießtleh gerade so gegangen ist, wie dem Spinoza und noch einem sogleich anzunührenden ichr großen Manne. Prießtleh sagt namlich in der Borrede zur ersien Ansgabe, S. xxvII: I was not however a ready convert to the doctrine of necessity. Like Dr. Hartley [80] hinself, I gave up my liberty with great reluctance, and in a long correspondence, which I once had on the subject, I maintained very strenuously the doctrine of liberty, and did not at all yield to the arguments then proposed to me\*).

Der dritte große Mann, dem es ebenso ergangen, ist Woltaire, welcher es mit der ihm eigenen Liebenswirdigleit und Naweitäl berichtet. Nämlich in seinem Traité de metaphysique, chap. 7, hatte er die jogenannte Wissenschelt aussitheit und lebbate vertheidigt. Allein in seinem, mehr als vierzig Jahre später geschriebenen Buche: Le philosophe ignorant, schrt er die strenge Recessitation der Wissensche, im 13. Kapitel, welches er jo beschließt: Archimède est également nécessité de rester dans sa chambre, quand on l'y enserme, et quand il est si sortement occupé d'un problème, qu'il ne reçoit pas l'idée de sortier.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

L'ignorant qui pense ainsi n'a pas toujours pense de même, mais il est enfin contraint de se rendre,

<sup>\*)</sup> S. xx. "Für meinen Berftand giebt co feine banbareiflichere Abfurbitat, ale ben Begriff ber moralifden Freiheit." - G. 26. "Dhne ein Bunber, ober bie Dagwifdenfunft irgend einer außern Urfad. hat fein Billensatt ober Sandlung irgend eines Menfchen anbers ausfallen tonnen, als fie ausgefallen ift." - G. 37. "Dbwohl eine Reigung ober Bestimmung meines Gemuthes nicht bie Comertraft ift; fo hat fie boch einen ebenfo fichern und nothwendigen Ginflug und Birtung auf mich, wie jene Rraft auf einen Stein." - G. 43. "Der Musbrud, baf ber Bille ein Gidfelbitbeftimmenbes fei, giebt gar feinen Begriff, ober vielmehr enthält eine Abinrbitat, nämlich biefe. baß eine Bestimmung, welche eine Birtung ift, eintritt ohne irgend eine Urfache. Denn ausschlieglich von Allem, mas unter ber Benen: nung Motiv verftanben wird, bleibt in ber That gar nichts fibria. was jene Bestimmung bervorbringen tounte. Bebrauche Giner mas für Borte er mill; einen Begriff bavon, bag mir bismeilen burd Motive, bisweilen aber ohne alle Motive qu etwas bestimmt murben, fann er boch nicht mehr haben, als bavon, bag eine Baagichaale bisweilen burch Gewichte herabgezogen wurbe, bisweilen aber burch eine Art Cubftang, bie gar fein Gewicht hatte und bie, mas immer fie auch an fich felbft fenn mochte, in Sinficht auf bie Baagichaale nichts mare." - G. 66. "Im angemeffenen philosophischen Ausbrud follte bas Motiv bie eigentliche Urfache ber Sanblung genannt merben: benn bie ift es fo fehr, wie irgend etwas in ber Ratur bie Urfache eines andern ift." - G. 84. "Die wird es in unferer Dacht fteben, zwei verichiebene Bablen ju treffen, wenn alle vorhergangigen Ilmftanbe genau biefelben finb." - G. 90. "Allerbings fann ein Menich, ber fich ilber irgend eine bestimmte Sanblung in feinem vergangenen

rebenslaufe Borwürfe macht, sich einbilden, daß wenn er wieder in berfelben Lage wäre, er anders handeln würde. Allein dies ift bloße Läufchung: wenn er sich iterage prüft und alle Umftände in Ansiblag bringt; so tann er sich überzeugen, daß, dei derfelben innern sidag bringt; so tann er sich überzeugen, daß, dei derfelben innern beinden und genau derfelben Ansicht der Tinge, die er damals batte, mit Ausfchling aller andern feitdem durch dieberlegung erselangten Ansichen, er nicht anders handeln fonnte, als wie er gebandelt hat." — S. 287. "Auxzum, es liegt bier teine andere Wahl vor, als die Ansichen die Verlegung erselber und die Verlegung erselber die Verlegung erselber der Verlegung erselber der Ansichen der Verlegung erselber der Ansichen der Verlegung erselber der

<sup>&</sup>quot;, "Ich bin jedoch nicht leicht zu ber Lehre von ber Rothwendigtit au bekehren gewesen. Bie Dr. Hartlen selbst habe ich meine Freibeit nur mit großem Wiberstreben ausgegeben: in einem langen Briefwechsel, den ich einst über biesen Gegenstand geführt habe, bedauptete ich sehr eirig die Lehre von ber Freiheit und gab keineswegs ben Gründen nach, die man mir entgegenstelle.

Im daranf folgenden Buche: Le principe d'action, fagt er chap. 13: Une boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse, qui court nécessairement et volontairement après un cerf, ce cerf, qui franchit un fossé immense avec non moins de nécessité et de volonté: tout cela n'est pas plus invinciblement déterminé que nous le sommes à tout ce que nous fesons.

Diefe gleichnicksige Betehrung dreier so höchst eminenter Köpfe zu unserer Einsicht nuth denn doch wohl Jeden flutig machen, der mit dem gar nicht zur Sache redenden "aber ich fann doch thun was ich will" seines einsättigen Selbsiber wustetens wohlgegründete Wahrheiten anzusechten unternimmt.

[81] Rach diefen feinen nächsten Vorgängern darf es uns nicht wundern, daß Kant die Nothwendigfeit, mit welcher der empirische Charafter durch die Motive an Sandlungen bestimmt wird, als eine, wie bei ihm, so auch bei Andern bereits ausgemachte Sadie nahm und fich nicht damit aufhielt, fie bon Renem zu beweifen. Seine "Ideen zu einer allgemeinen Gefchichte" hebt er fo an: "Bas man fich auch in "metaphnfifcher Abficht für einen Begriff von der Kreiheit "des Willens machen moge; jo find doch die Erichei "nungen deffelben, die menichlichen Sandlungen, eben fo "wohl, als jede andere Raturbegebenheit, nach allgemeinen "Natur Befeten bestimmt." - In der Kritit der reinen Bernunft (S. 548 der erften, oder S. 577 der fünften Auflage) jagt er: "Beil der empirische Charafter felbft aus den Er-"icheinungen als Wirkung, und aus der Regel derfelben, "welche Erfahrung an die Sand giebt, gezogen werden muß; "fo find alle Sandlungen des Dienichen, in der Ericheinung, "aus feinem empirischen Charafter und den mitwirkenden "andern Urfachen nach der Ordnung der Ratur bestimmt: "und wenn wir alle Erscheinungen seiner Willfihr bis auf "den Grund erforschen konnten; so würde es feine einzige "menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewisheit "borherjagen und aus ihren borhergehenden Bedingungen als "nothwendig ertennen tounten. In Auschung dieses empiri-"jehen Charafters giebt es also feine Freiheit, und nach diesem "tonnen wir doch allein den Menschen betrachten, wenn wir "lediglich beobachten und, wie es in der Authropologie ge-

"ichieht, von feinen Sandlungen die bewegenden Urfachen "phnfiologiich erforichen wollen." - Cbendajelbit G. 798 der ernen, oder G. 826 der fünften Anflage heifst es: "Der Bille mag auch frei febn, fo tann dies doch nur die in= telligible Urjache unfere Bollens angehen. Denn, mas die Phanomene der Mengerungen deffelben, d. i. die Sandlungen betrifft, fo muffen wir, nach einer unverletslichen Grund= "maxime, ohne welche wir feine Bernunft im empirifchen Bebranch ausüben tonnen, fie niemals anders, als alle übrigen Ericheinungen der Natur, näutlich nach unwandelbaren "Geichen derfelben ertlären." - Ferner in der Kritit der prattifchen Bernunft, G. 177 der vierten Auflage, oder G. 230 der Rosenkrangischen: "Dan tann also einrämmen, daß, wenn "es für uns möglich mare, in eines Menfchen [82] Denfungs-"art, jo wie fie fich durch innere fowohl, als angere Sandlungen Beigt, so tiefe Ginficht zu haben, daß jede, auch die mindefte "Eriebieder dazu une befannt wirde, ingleichen alle auf dieje mirfenden äußeren Beranlaffungen, man eines Denichen Berhalten auf die Zufunft, mit Gewißheit, fo wie eine "Mond- oder Connenfinsterniß ausredmen tonnte."

Sieran aber fniipit er seine Lehre vom Jusammenbestehen der Freibeit mit der Nothwendigleit, vermöge der Unterscheidung des intelligibes Sharatters vom empirischen, auf welche Ansicht, da ich mich gänzlich zu ihr befenne, ich weiter unten untillfommen werde. Kant hat sie zwei Mal vorgetragen, namlich in der Kritif der reinen Bernunit, S. 532—554 der ersten, oder S. 560—582 der stimtten Auflage, noch deutslicher aber in der Kritif der prastischen Bernunit, S. 169—179 der vierten Auflage, oder S. 224—231 der Rosentauzsischen: die einer Auflage, oder Settlen muß Seder Iesen, der eine gründliche Erseuntniß von der Bereinbarteit der menscheiden Freiheit mit der Nothwendigseit der Handlungen erstauen will.

Von den Leisungen aller dieser edeltt und ehrwürdigen Vorgänger unterscheidet gegenwärtige Abhandlung des Gegenslandes sich die hieher hauptsächlich in zwei Punkten: ersilich dadurch, daß ich, auf Anleitung der Preiskrage, die innere Wahruchnung des Willens im Selbsibewußtiehn, von der äußern streng gesondert und sede von beiden für sich betrachtet

habe, wodurch die Ausbertung der Duelle der auf die meisten Menschen so unwiderschild, wirkenden Täuschung allererst möglich geworden; zweitens dadurch, daß ich den Wilken im Zusammenhange mit der gesammten sidrigen Natur in Betracht gezogen habe, was Keiner vor mir gethan, und wodurch allererst der Gegenstand mit derzenigen Gründlichteit, methodischen Einsicht und Ganzheit, deren er sähig ist, abgehandett werden konnte.

Bett noch ein Baar Worte über einige Schriftfeller, die nach Kant geichrieben haben, welche ich jedoch nicht als meine Borganger betrachte.

Bon der foeben belobten, hochft wichtigen Lehre Rauts. über den intelligibeln und empirischen Charatter, hat eine er lanternde Baraphraje Schelling geliefert, in feiner "Unterfuchung über die meuschliche Freiheit", S. 465-471. Dieje Paraphraje [83] fann, durch die Lebhajtiafeit ihres Rolorits. dienen, Manchem die Sache faglicher zu machen, ale die grindliche, aber trodene Kantische Darftellnug es vermag. Ingwischen darf ich derielben nicht erwähnen, ohne zur Chre der Bahrbeit und Rants ju rigen, daß Schelling bier, wo er eine der wichtigften und bewunderungswürdigften, ja, meines Erachtens, die tieffinnigfte aller Rantischen Lehren vorträgt, nicht dentlich ausspricht, daß, was er jett darlegt, dem Inhalte nach, Ranten angehort, vielmehr fich jo ausdrückt, daß die allermeisten Lefer, als welchen der Inhalt der weitläuftigen und schwierigen Werfe des großen Mannes nicht genau gegenwartig ift, mabuen miffen, hier Schellings eigene Bedanten ju lefen. Wie jehr hierin der Erfolg der Absicht entsprochen hat, will ich unr durch einen Beleg aus vielen zeigen. Roch bentigen Tages jagt ein junger Professor der Philosophie in Salle, Sr. Erdmann, in jeinem Buche von 1837, betitelt "Leib und Geele", G. 101: "wenn auch Leibnits, abulich wie "Schelling in feiner Abhandlung fiber die Freiheit, die Geele "bor aller Zeit fich bestimmen lagt" n. f. w. Schelling fteht alfo bier ju Rant in der glüdlichen Lage des Umerigo jum Rolumbus: mit jeinem Ramen wird die fremde Entdedung gestämpelt. Er hat es aber and feiner Alugheit und nicht dem Zufall gu danten. Denn er hebt, G. 165, an: "Ueberhaupt hat erft der 3dealismus die Lehre von der

"Freiheit in dasjenige Gebiet erhoben" u. f. m., und nun iolgen numittelbar die Rantifchen Gedanten. Alfo ftatt bier, ber Redlichkeit gemäß, ju fagen Raut, fagt er flüglich der Boeglismus: unter diefem vieldentigen Ausdrud mird jeboch hier Jeder Fichte's, und Schellings erfte, Fichtianische Philosophie verfteben, nicht aber Kauts Lehre; da diejer gegen Die Benenung Idealismus für feine Philosophie protestirt B. Prolegomena, S. 51, und S. 155, Rojenfr.), und jogar feiner zweiten Unflage der Rritit der reinen Bermuft. 274, eine "Biderlegung des Idealismus" eingefügt hatte. Muj der folgenden Seite erwähnt nun Schelling fehr tliig= lich, in einer beilanfigen Phrafe, den "Kantischen Begriff", um nämlich Die zu beschwichtigen, welche schon wiffen, daß es Rantischer Reichthum ift, den man hier fo ponuphaft als cigene Waare ausframt. Dann aber wird noch gar S. 472. aller Bahrheit und Gerechtigteit jum Trot, gefagt, Kant hatte -1 fich nicht zu derjenigen Anficht in der Theorie erhoben, II. j. w., während aus den beiden oben bon mir gum Rachleien empfohlenen, unfterblichen Stellen Rants Jeder dentlich ichen tann, daß gerade diese Anficht ihm allein urfpriinglich angehört, welche ohne ihn noch taufend folche Köpfe, wie die herren Wichte und Schelling ninunermehr zu faffen fabig geweien waren. Da ich hier von der Abhandlung Schellings in iprechen batte, durfte ich über diefen Buntt nicht fcmeigen. iondern habe umr meine Bflicht erfüllt gegen jenen großen Yehrer der Menichheit, der gang allein neben Goethe der gerechte Stolz der Deutschen Ration ift, indem ich mas un= mideriprechlich ihm allein angehört ihm vindicire; - zumal in einer Beit, bon der gang eigentlich Goethe's Bort gift: "das Anabenvolt ift Berr der Bahn". - lebrigens hat Edelling, in der felben Abhandlung ebenjo wenig Unftand genommen, die Gedanten, ja, die Borte Jatob Bohme's fich zuzueignen, ohne feine Quelle ju berrathen.

Anger dieser Paraphrase Kantischer Gedaufen enthalten inne "Untersuchungen über die Freiheit" nichts, was dienen fonnte, uns neue oder gründliche Auffärungen über dieselbe zu verschaffen. Dies kündigt sich auch schon gleich Ansaugs durch die Definition au: die Freiheit sei "ein Vermögen des Guten und Bösen". Für den Katechismus mag eine jolche Definition tauglich sezu: in der Philosophie aber ist damit nichts gesagt und solglich auch nichts auzusaugen. Denn Gntes und Böses sind weit davon entsernt, einsache Begriffe (notiones simplices) zu sezu, die, an sich selbst star, leiner Ertlärung, Kesstellung und Begründung bedürften. Ueberhaupt handelt nur ein kleiner Theil jener Abhandlung von der Freiheit: ihr Hauptinhalt ist vielunehr ein aussichtstider Bericht über einen Gott, mit welchem der Herr Beriasser intime Be kauntschaft verräth, da er uns jogar dessen Eustschung beichreibt; nur ist zu bedauern, dass er mit keinem Worte erwähnt, wie er denn zu dieser Bekanntschaft gekommen sei. Den Ansang der Abhandlung macht ein Gewebe von Sophismen, deren Seichtigkeit Zeder erkennen wird, der sich dumd die Dreistigkeit des Tons nicht einschlichtern läst.

Seitdem und in Folge diefes und ahnlicher Erzeugniffe in nun in der Deutschen Philosophie an der Stelle deutlicher Begriffe und redlichen Forichens "intellettnale Anichanung" und [85] "abfolutes Deuten" getreten: Imponiren, Berduten, Moftifiziren, dem Lefer durch allerlei Runfigriffe Sand in die Mugen ftreuen, ift die Dethode geworden, und durchgangig leitet fatt der Ginficht die Absicht den Bortrag. Durch mel des Alles demt die Philosophie, wenn man fie noch fo neunen will, mehr und mehr und immer tiefer hat finten muiffen, bis fie gulett die tieffte Stufe der Erniedrigung erreichte in der Minister-Arcatur Degel: Diefer, um die durch Raut errungene Freiheit des Deutens wieder zu erftiden, machte unumehr die Philosophie, die Tochter der Bernnuft und fünftige Mutter der Bahrheit, jum Wertzeng der Staatsgwede, des Dbifuran tisums und protestantischen Jesuitismus: um aber die Schmach au berhüllen und zugleich die größtmöglichste Berdummung der Röpfe herbeiguführen, jog er den Dedmantel des hohlften Wortframs und des unfinnigiten Gallimathias, der jemals, wenigftens außer dem Tollhaufe, gehört worden, darüber.

In Eugland und Frankreich steht die Philosophie, im Gauzen genommen, sast noch da, wo Locke und Condillac sie gesassen werden. Maine de Bhran, von seinem Heransgeber, Hrn. Consin, le premier métaphysicien Français de mon tems genannt, ist, in seinen 1834 erschienenen Nouvelles considérations du physique et moral, ein sanz

tiider Bekenner des liberi arbitrii indifferentiae, und nimmt es als eine Sache, die fich gang und gar bon felbft berfteht. Nicht anders machen es manche der deutschen neueren, philoiophischen Sfribenten: das liberum arbitrium indifferentiae, unter dem namen "fittliche Freiheit", tritt als eine ausgemachte Sache bei ihnen auf, gerade als ob alle die oben angeführten großen Männer nie dagewefen waren. Gie erffaren Die Freiheit des Willens für unmittelbar im Gelbstbewußtjenn gegeben und dadurch fo unerschütterlich festgestellt, daß alle Argumente dagegen nichts Anderes, als Cophismen febn tonnen. Dieje erhabene Zuberficht entspringt blof daraus, daß die Guten gar nicht miffen, was Freiheit des Billens ift und bedeutet; fondern, in ihrer Unichuld, nichts Anderes dar= unter verstehen, als die in ungerm zweiten Abichnitt analy= urte Berrichaft des Willens über die Glieder des Leibes, an meldier doch mohl nie ein vernünftiger Mensch gezweiselt hat und deren Ausdrud eben jenes "ich tann thun mas ich will" it. Dies, [86] mehnen fie gang ehrlich, fei die Freiheit des Willens, und pochen darauf, daß fie iber allen Zweifel erhaben ift. Es ift eben der Stand der Unichnid, in welchen, nach jo vielen großen Borgangen, die Segeliche Philosophie den deutschen denkenden Beift gurudverfett hat. Leuten Diefes Edlages tounte man freilich gurufen:

"Seib ihr nicht wie die Weiber, die beständig "Zurüd nur kommen auf ihr erstes Bort, "Wenn man Bernunft gesprochen stundenlang?"

Redoch mögen, bei Mauchen unter ihnen, die oben angedenteten theologischen Motive im Stillen wirksam sehn.

Und dann wieder die medicinischen, zoologischen, historischen, volitischen und bestetripischen Schriftseller umserer Tage, wie ängerst gern ergreisen sie jede Gescgenheit, um die "Freiheit des Menischen", die "sittliche Freiheit" zu erwähnen! Sie dinten sich etwas damit. Aus eine Erstärung derselben sassen sich nicht eine dare wenn man sie examiniren dürste, würde unan sinden, daß sie dabei entweder gar nichts, oder oder unser altes, ehrliches, wohlbekauntes liberum arbitrium indisferentiae denten, in so vornehme Redensarten sie es auch sleiden möchten, also einen Begriff, don dessen Unstatthaftspesie

feit den großen Saufen zu überzeugen, wohl nimmer gelingen mird, pou welchem jedoch Gelehrte fich hiten follten, mit io piel Uniduito gu reden. Daber eben giebt es auch einige Ber zogte unter ihnen, melde fehr beluftigend find, indem fie nicht mehr fich unterneben, bon der Freiheit des Willens zu reden, fondern, um es fein ju machen, ftatt deffen fagen "Freiheit Des Beiftes" und damit durchzuschleichen hoffen. Was fie fich dabei deuten, weiß ich glicklicherweise dem mich fragend ausehenden Leser augugeben: Richts, rein gar nichts. - als daß es eben, nach anter deutscher Art und Runft, ein unem ichiedener, ja eigentlich nichtsiagender Ausdruck ift, welcher einen, ihrer Leerheit und Keigheit erwünschten Sinterhalt ge währt, gun Entwiichen. Das Wort "Geift", eigentlich ein tropischer Ausdruck, bezeichnet überall die intelletinellen Rabiafeiten, im Gegenfats des Willens; dieje aber follen in ihrem Birten durchans nicht frei fenn, joudern fich zunächt den Regelu der Logit, jodann aber dem jedesmaligen [87] Obieft ihres Erfennens anvaijen, ffigen und unterwerfen, damit fie rein, d. h. objettiv auffaffen, und es nie heike stat pro ratione voluntas. Ucberhaupt ift diefer "Geifi", der in jetsiger deutscher Litteratur fich überall berumtreibt, ein durchaus verdächtiger Gefelle, den man daber, wo er fich be treffen laft, nach feinem Bag fragen foll. Der mit Reigheit verbundenen Gedankenarmuth als Dlaste zu dienen, ift fein baufiaftes Gemerbe. Hebrigens ift das Wort Beifi befannt lich mit dem Worte Gas verwandt, welches, aus dem Arabijden und der Alchimie stammend, Dunft oder Luft bedeutet, eben wie auch spiritus, arevua, animus, venvandt mit areum

Bejagtermaasen also sieht es hinsichtlich unsers Themas, in der philosophischen und in der weitern gelehrten Welt, nad Allem, was die angesührten großen Geister darüber gelehr haben; woran sich abermals besätigt, daß nicht allem die Natur, zu allen Zeiten, nur höchst wenige wirkliche Deuter, als seitene Ansnahmen, hervorgebracht hat; sondern dies Wenigerelbs stets auch nur sir sehr Wenige dagewesen sind. Daber eber behannten Bahn und Irrthum fortwährend die Serrichast.

Bei einem moralischen Gegenstande ist auch das Zeugnister großen Dichter von Gewicht. Sie reden nicht nach instending, aber ihrem Tiesblick liegt die menich

liche Natur offen: daher treffen ihre Aussagen munittesbar die Wahrheit. — Im Shatespeare, Measure for measure, A. 2, Sc. 2, bittet Kiabella den Reichsberweier Angelo um wnade für ihren zum Tode verurtheilten Buder:

Angelo. I will not do it.

tsub. But can you if you would?

Any. Look, what I will not, that I cannot do\*).

In Twelfth night, A. 1, beint co:

Fate show thy force, ourselves we do not owe, What is decree'd must be, and be this so \*\*).

[88] And Walter Scott, dieser große Kenner und Maser bes neurschlichen Hegungen, hat gene tief liegende Bahrheit rein zu Tage gefördert, in seinem St. Itonans Well, Vol. 3, chap. 6. Er stellt eine steckende Sünderin dar, die auf dem Sterkebette ihr geüngstets Gewisselbeiten der, die gereckente incht, und mitten meter diesen fäst er sie sagen:

Go, and leave me to my fate; I am the most detestable wretch, that ever liv'd, — detestable to myself, worst of all; because even in my penitence there is a secret whisper that tells me, that were I as I have been, I would again act over all the wickedness I have done, and much worse. Oh! for Heavens assistance, to crush the wicked thought!\*\*\*)

Einen Beleg zu dieser dichterischen Darsiellung liesert olgende ihr parallele Thatjache, welche zugleich die Lehre von der Konstauz des Charatters auf das Stärteste bestätigt. Sie it, 1845, aus der französischen Zeitung La Presse in die

<sup>&</sup>quot;) Ungelo. 3d will es nicht thun.

Ifabella. Aber tonntet 3hr's, wenn 3hr wolltet?

Angelo. Geht, was ich nicht will, bas tann ich nicht.

Was sem soll muß geschehn, und keiner ift sein eigen.

"") "Gebt mid übersaßt mich meinem Schissale. Ich bin das elenbeite und abigenlichte Geschöhr, das je gesebt hat, — mir selber am
abigenlichten. Denn mitten in meiner Reue flüstert etwas mir geimich zu, daß, wenn ich wieder wäre, wie ich gewesen bin, ich alle
Echlechtigseiten, die ich begangen habe, abermals begeben wirde, ja
bartothen Schanken zu erfischen."

Times, bom 2, Sufi 1845, übergegangen, worans ich fie überfetse. Die Ueberichrift lantet: Militariiche Sinrichtung zu Dran. "Um 24. Marz war der Spanier Mquilar, alias Gomez, gum Tode vernrtheilt worden. Um Tage vor der Sinrichtung fagte er, im Geiprach mit feinem Rerfermeister: 3ch bin nicht fo schuldig, wie man mich dargestellt hat: ich bin angeflagt, 30 Mordthaten begangen zu haben; mabrend ich doch nur 26 be gangen babe. Bon Kindheit auf durftete ich nach Blut; als ich 71/2 Sahr alt mar, erfrach ich ein Lind. 3ch habe eine ichwangere Fran gemordet, und in fpaterer Zeit einen Spa nijchen Diffizier, in Folge wovon ich mich genothigt fah, ans Spanien zu entflieben. 3ch fliichtete nach Frankreich, wojethi ich zwei Berbrechen begangen habe, che ich in die Fremden legion trat. Unter allen meinen Berbrechen berene [89] id am meiften Folgendes: 3m Jahr 1841 nahm ich, an der Spite meiner Kompagnie, einen deputirten General-Commi fair, der bon einem Sergeanten, einem Korporal und 7 Dam esfortirt mar, gefangen; ich lieft fie alle enthaupten. Der Tod Diefer Leute laftet ichwer auf mir: ich febe fie in meinen Trämmen, und morgen werde ich fie erbliden in den mich m erichiefen beorderten Goldaten. Richtsdestomeniger murde ich, wenn ich meine Freiheit wieder erhielte, noch Mindere morden."

Auch folgende Stelle in Goethe's 3phigenia (A. 4, Sc. 2

gehört hieher:

Artas: Denn dn haft nicht der Trene Rath geachtet. Iphigenia. Was ich vermochte, hab' ich gern gethan. Artas. Noch änderst dn den Sinn zur rechten Zeit. Iphigenia. Das sieht nun einmal nicht in un irer Nacht.

Anch eine berühmte Stelle in Schillers Wallenftein ipridt

uniere Grundmahrbeit aus:

"Des Menschen Thaten und Gebanken, wist! Sind nicht wie Weeres blind bewegte Welken. Die inn're Welt, sein Mitrofosmus, ist Der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind nothwendig, wie des Kaumes Arucht, Sie fann der Jusall gauleind nicht verwandeln. Habt ich des Menschen kern erst untersucht, So weiß da and sein Vollen und sein Kaudeln."

# V. Schluß und höhere Ansicht.

[90] Alle jene jowohl poetijchen, als philosophischen, glorreichen Boggänger in der von mir versochtenen Wahrheit habe ich bier gern in Erinnerung gebracht. Inzwiichen sind uicht Antoritäten, sondern Grünnerung gebracht. Inzwiichen sind bosh bei ich mur mit diesen meine Sache gesibrt habe, und doch bosie, ihr eine solche wieden gegeben zu haben, daß ich jetzt wohl derechtigt bin, die Folgerung a non posse ad non esse zu ziehen; wodnrch die oben, dei Untersinchung des Sethschenusztsenns, direkt und thatsächlich, solglich a posteriori begründete Verneinung der von der Königlichen Societät aufgesellten Frage jett auch mittelbar und a priori begründer in: indem von siberhaupt nicht vorhanden ist, auch nicht im Selbstvenusztienn Data haben kann, aus denen es sich beweiten ließe.

Wenn unn auch die hier verjochtene Wahrheit zu denen gehören mag, welche den vorgefaßten Meinungen der furgfichtigen Menge entgegen, ja, dem Schwachen und Unwiffen= den auffößig sehn können; fo hat mich dies nicht abhalten dürsen, sie ohne Umschweise und ohne Rückhalt darzulegen: angejehen, daß ich hier nicht gum Bolle, fondern gu einer er= leuchteten Alfademie rede, welche ihre fehr zeitgemäße Frage nicht aufgestellt hat zur Befestigung des Bornrtheile, fondern ur Chre der Bahrheit. - lleberdies wird der redliche Bahr= beitoforicher, fo lange es fid) noch darum handelt, eine Bahr beit jesignstellen und gu beglaubigen, [91] ftets gang allein auf ihre Grunde und nicht auf ihre Folgen feben, als wogu Die Zeit dann fenn wird, wann fie felbft feftfteht. Unbefümmert um die Folgen, allein die Grunde prüfen und nicht aft fragen, ob eine erfannte Wahrheit auch mit dem Spftem unierer übrigen Ueberzengungen in Ginflang fiehe oder nicht,

dies ist es, was ichon Kant empfiehlt, dessen Worte ich bier zu wiederhosen mich nicht entbrechen tann: "Dies bestärtt

"die schon von Andern ertannte und gepriesene Maxime, in "jeder wiffenschaftlichen Untersuchung mit aller möglichen Ge-"nanigteit und Offenheit seinen (Bang ungestört fortauseben. while fich an das an tehren, wowider fie anger ihrem Relde etwan perstoken modite, jondern sie für sich allein, jo viel man fann, mahr und bollftandig zu bollfibren. Deftere Beobachtung bat mich überzengt, daß, wenn man diejes Beichäft au Ende gebracht hat, bas, mas in ber Salfte des "ielben, in Betracht anderer Lehren angerhalb, mir bisweilen Jehr bedentlich ichien, wenn ich diese Bedentlichteit mm is Jange and den Angen lieft und bloft auf mein Weschäft Aldt "batte, bis es vollendet fei, endlich auf unerwartete Weise mit Demienigen vollkommen angammenstimmte, was fich ohne die mindeste Riidlicht auf jene Lebren, ohne Parteilichkeit und "Borliche für Dieselben, von felbit gefunden batte. Schrift fteller würden fich manche Irrtbumer, manche verloren Dibe (weil fie auf Blendwert gestellt war) ersparen, wenn fie fich nur entichließen tounten, mit etwas mehr Offenbeit un Werke geben." (Britif der praftischen Bernnuft, G. 190) der vierten Auflage, oder G. 239 der Rojenfrangichen.)

Unfere metaphyfiichen Reuntnisse überhaupt find doch wohl noch bimmelweit davon entfernt, eine folde Gewischeit au baben, daß man irgend eine grindlich erwiesene Wahrheit darum berwerfen follte, weil ihre Folgen nicht zu jenen paffen. Bielinchr ift iede errungene und sestaestellte Wahrheit ein er oberter Theil des Webiets der Probleme des Quiffens über banpt und ein fester Buntt, die Bebel augulegen, welche an dere Lasten bewegen werden, ja, von welchem ans man fid, in günftigen Källen, mit einem Male zu einer bobern Au ficht des Gangen, als man bisher gehabt, emporschwingt Denn Die Bertettung der Wahrheiten in in jedem Gebiete des Wiffens fo groß, daß wer fich in den gang fichern Be fits einer einzigen gesetst bat, allenfalls hoffen darf, [92] bon da aus das Gauge zu erobern. Wie bei einer schwierigen algebraischen Anfgabe eine einzige positiv gegebene Größe bon unschätsbarem Werth ift, weil fie die Lofung moglich macht: jo ift, in der ichwierigften aller menschlichen Anfgaben, welches die Metaphyfit ift, die fichere, a priori und a posteriori be wiesene Erfenntnif der ftrengen Rothwendigfeit, mit der aus

gegebenem Charafter und gegebenen Motiven die Thaten erjohert, ein soches unschäftisbares Datum, von welchem ganz allein ausgebend man zur Löfung der gesammten Aufgabe gelangen tann. Daher muß Alles, was nicht eine seste wissenschaftliche Beglanbigung aufzuweisen hat, einer solchen wohlbegründeten Bahrheit, wo es ihr im Wege sicht, weichen, nicht aber dies Zuschreit und keineswegs darf sie sich zu Alchoumodationen und Beichränfungen verstehen, um sich mit unbewiesenen und vielleicht irrigen Behanptungen in Einklang

Roch eine allgemeine Bemerfung fei mir hier erlaubt. Gin Midblief auf unfer Refultat giebt gu ber Betrachtung Anlag, daß in Singicht der zwei Brobleme, welche ichon im porigen Abichuitt als die tiefften der Philosophie der Neueren. bingegen den Alten nicht dentlich bewufit, bezeichnet murden. - nämlich das Problem von der Willensfreiheit und das vom Berhaltniß zwijchen Idealem und Realem. - ber acunde, aber robe Berstand nicht nur infompetent ift; fondern 1 ? einen entichiedenen natürlichen Sang zum Brethum hat, von welchem ibn guruckzubringen, es einer ichon weit ge-Dichenen Philosophic bedarf. Es ist ihm nämlich wirklich natiirlich, binfichtlich auf das Ertennen viel zu viel dem Thieft beignmeffen; daher es l'ode's und Rants bedurfte, um in zeigen, wie fehr viel davon aus dem Subjett entweingt. Sinsichtlich auf das Wollen bingegen hat er umgelehrt den Sang, viel zu wenig dem Objett und viel zu viel dem Subjett beigulegen, indem er daffelbe gang und gar bon diefem ansgehen lagt, ohne den im Dbjett gelegenen Fattor, die Motive, gehörig in Anschlag zu bringen. welche eigentlich die gange individuelle Beschaffenheit der Sandlungen bestimmen, mahrend unr ihr Allgemeines und Wefentliches, nämlich ihr moralischer Grundcharafter, vom Subjeft ausgeht. Gine folche dem Berftande natürliche Berfehrtheit in vefulativen Forschungen darf [93] uns jedoch nicht wundern; da er uriprimalich allein zu praftischen und feinesmeas zu befulativen 3meden bestimmt ift. -

Wenn wir nun, in Folge unferer bisherigen Darftellung, alle Freiheit des menichlichen Sandelns völlig aufgehoben und danelbe als durchweg der ftreugiten Rothwendigkeit unterworfen erfannt haben; so sind wir eben dadurch auf den Punkt ge führt, auf welchem wir die wahre moralische Freiheit, welche höherer Art ist, werden begreisen können.

Es giebt näunlich noch eine Thatrache des Bewinftfenns. bon welcher ich bisher, um den Gang der Unterfuchung nicht gn ftoren, ganglich abgesehen habe. Dieje ift das völlig dent liche und fichere Gefühl der Berautwortlichteit für Das mas wir thun, der Burechnungsfähigteit für unfere Sand lungen, bernhend auf der unerschitterlichen Gewisbeit, das mir felbft die Thater unferer Thaten find. Bernioge diefes Bewuftiehns tommt es Reinem, auch dem nicht, der bon der im Bisberigen dargelegten Rothwendigfeit, mit welcher nufete Sandlungen eintreten, völlig überzeugt ift, jemals in den Sinn, fich für ein Bergeben durch diefe Rothwendigfeit in entiduldigen und die Schuld von fich auf die Motive in malgen, da ja bei deren Eintritt die That unausbleiblich war, Deun er ficht jehr wohl ein, daß dieje Rothwendigfeit eine inbiettive Bedingung bat, und daß bier objective, d. b. unter den vorhandenen Umftanden, alfo unter der Ginwirhung der Motive, die ihn bestimmt baben, doch eine gang andere Sandlung, ja, die der feinigen gerade entgegengefette, febr mohl möglich mar und hatte geschehen tounen, wenn unt Er ein Anderer gewesen mare: hieran allein bat es ge legen. 3bm, weil er diefer und fein Anderer ift, weil er einen folden und folden Charafter hat, war freifich teine andere Handlung möglich; aber an fich jelbft, also objective, mar fie möglich. Die Berantwortlichteit, deren er fid bewufst ift, trifft daber bloß gunachft und oftenfibel die That, im Grunde aber feinen Charatter: für diefen fühlt a fich verantwortlich. Und für diefen machen ihn auch die Undern verautwortlich, indem ihr Urtheit fogleich die That ver laft, um die Eigenichaften des Thaters feftguftellen: "er in ein schlechter Menich, ein Bojewicht". - oder "er ift ein Spitsbube" - oder "er ift eine fleine, faliche, niederträchtige Seele", - fo lautet ihr Urtheil, |94| und auf feinen Charafter laufen ihre Bormurfe gurud. Die That, nebft dem Motiv, tommt dabei bloß als Zengniß von dem Charafter des Thaters in Betracht, gilt aber ale ficheres Sonnptom deffelben, modurch er unwiderruflich und auf immer festgestellt ift. lleberaus

richtig lagt daher Aristoteles: Exxomiazopur rouzorus: in dieva ammun vis exess iari, inii inaurotuur av vai ma richtig iari, inii inaurotuur av vai ma richtig iari, inii inaurotuur av vai ma richtig. (Encomio celebramus eos, qui egerunt: opera autem signa habitus sunt; quoniam landaremus etiom qui non egisset, si crederemus esse talem.) Also midt auf die boriibergehende That, sondern auf die bleibenden Chambaiten des Thâters, d. h. des Charatters, aus welchem is bervorgegaugen, wirtt sich der Haratters, aus welchem is bervorgegaugen, wirtt sich der Haratters, des Gestignen, welche Eckechtigleit, die Schimpfinauen, welche sie bezeichnen, whicher Patäditate des Menjden als der Handungen. Dem Charatter werden sie augebäugt: denn dieser hat die Schuld zu tragen, deren er auf Anlas der Lhaten bloß übersührt worden.

In, wo die Schuld siegt, ums and die Verantwort sichteit liegen; und da diese das alleinige Datum ist, welches am moralische Arcibeit zu schliegen berechtigt; so muß auch die Arcibeit ebendoselbst liegen, also im Charafter des Vienden; um so mehr, als wir ums hintänglich siberzengt boson, daß sie unmittelbar in den einzelnen Handlungen nicht anzustressen ist, als welche, unter Vorandssehung des Charafters, wein neecssisitet eintreten. Der Charafter aber ist, wie im datten Abschultt gezeigt worden, angedoren und undergibertscheftlich.

Lie Areiheit in diefem Sinn affo, dem alleinigen, zu welchem die Juta vorliegen, wollen wir jeht noch etwas näher betwahten, nun, nachdem wir sie ans einer Thatiache des Bewufttender, etwalden mit ihren Ort geinnden haben, sie auch, so weit es möglich sehn möchte, philosophiich zu begreifen.

In dritten Abichuitte hatte sich ergeben, daß jede Handeing eines Weinichen das Produkt zweier Faktoren sei: seines Scharafters mit dem Wotiv. Dies bedeutet keineswegs, daß sie ein Mittleres, gleichsau ein Kompromis zwiichen dem Motiv und dem Charafter sei; sondern sie thut beiden volles Genige, indem sie, ihrer ganzen Möglichseit nach, auf beiden wasseleich beruht, [95] nämlich darauf, daß das wirtende Wotiv auf diesen Charafter tresse und dieser Charafter durch ein volles Wotiv bestimmbar sei. Der Charafter ist die empirisch attaunte, beharrliche und unveränderliche Beschaffenheit eines wöbivduellen Willens. Da nun dieser Charafter ein edenio

nothwendiger Kaltor jeder Sandlung ift, wie das Motiv; fo erffart fich biedurch das Befühl, daß unjere Thaten bon uns felbst ausgeben, oder jenes "3ch will", welches alle unsere Sandlungen begleitet und vermöge beifen Jeder fie als feine Thaten anerkennen muß, für welche er sich daber moralisch verantwortlich fühlt. Diejes ift min wieder eben jenes oben bei Unterinchung des Selbitbewußtjenns gefundene "3ch will, und will ficts umr mas ich will". - welches den roben Ber ftand verleitet, eine absolute Freiheit des Thuns und Laffens. ein liberum arbitrium indifferentiae, bartuadia au bebounten. Allein es ift nichts weiter, als das Bewuftienn Des zweiten Kattors der Sandlung, welcher für fich allein gan; unfühig ware, fie hervorzubringen, bingegen beim Gintritt des Motive ebenjo unfahig ift, fie zu unterlaffen. Aber erft in dem er auf diese Weise in Thatialeit verjett wird, giebt er feine eigene Beichaffenheit dem Erfenntnifvermogen fund, ale welches, wesentlich nach Anken, nicht nach Innen gerichtet, fogar die Beichaffenheit des eigenen Billens erft aus feinen Sandlungen empirisch tennen lernt. Diese nähere und immer intimer werdende Befanntichaft ift es eigentlich, mas man das Gemiffen neunt, meldes auch eben deshalb direft erft nad der Sandlung laut wird; porber boditens nur indirett, indem es etwan mittelft der Reflexion und Riidblick auf abn liche Källe, über die es fich schon erklärt hat, als ein kuntig Gintretendes bei der leberlegung in Anschlag gebracht wird.

Sier ist nun der Ort, an die schon im vorigen Abschainte Darziellung zu erinnern, welche Kaut von dem Berdittiss zwischen empirischen und intelligibelm Character und dadurch von der Bereinbarteit der Freiheit mit der Nochwendigkeit gegeben hat, und welche zum Schönsten und Tiegedachtesten gehörtt, was dieser große Geist, ja, was Meniden jemals hervorgebracht haben. Ich habe mich nur darauf zu berusen, da es eine überschäftisse Weitläutigkeit wäre, es hier zu wiederholen. Aber unt darauf läßt sich, so weit menichliche Kräfte es [96] vermögen, begreisen: wie die freuge Nochwendigkeit unserer Haudlungen doch zusammenbesteht mit der jenigen Freiheit, von welcher das Gestilh der Verantwortlichte Zeugniß ablegt, und vermöge melcher wir die Thäter unser

bon Rant dargelegte Berhältnift des empirischen gum intelli= aibelu Charatter beruht gang und gar auf dem, mas den Grundang feiner gefannten Philosophic ausmacht, nämlich auf der Unterscheidung amischen Ericheinung und Ding au fich; und wie bei ihm die vollfommene empirifche Realität ber Erfahrungswelt aufammenbesteht mit ihrer transfcen= Deutalen Idealität; ebenfo die ftrenge empirifche Roth= mendigteit bes Sandelne mit beffen transscendentaler Greibeit. Der empirische Charafter näutlich ift, wie der gange Menich, als Gegenstand der Erfahrung eine bloke Ericheinung. baber an die Formen aller Ericheinung, Zeit, Raum und Nanjalität gebunden und deren Gefeten unterworfen: bingegen in die als Ding an fich bou diefen Formen unabhängige und deshalb feinem Zeitunterschied unterworfene, mithin beharrende und unveränderliche Bedingung und Grundlage diefer gangen Erideinung fein intelligibler Charafter, d. b. fein Bille ale Ding an fid), welchem, in folder Eigenichaft, allerdings and abiolute Freiheit, d. h. Unabhangigteit bom Gefete ber Raufalität (als einer blofen Form der Erfcheinungen) qu= tomint. Diefe Freiheit aber ift eine transfcendentale, d. h. nicht in der Ericheinung herbortretende, fondern nur injoiern porhandene, als wir bon der Ericheinung und allen ihren Kormen abstrahiren, um zu dem zu gelangen, mas, außer aller Beit, als das innere Wefen des Menfchen an fich felbft m deufen ift. Bermoge diefer Freiheit find alle Thaten des Menichen fein eigenes Wert; fo nothwendig fie auch aus dem empirischen Charafter, bei feinem Busammentreffen mit den Motiven, hervorgehen; weil diefer empirische Charafter blog die Ericheimung des intelligibeln, in unferm an Zeit, Raum und Raufalität gebundenen Ertenntnifbermogen, d. h. Die Art und Weise ift, wie diesem das Wesen an fich unfers igenen Gelbst fich darstellt. Demanfolge ift zwar der Bille rei, aber nur an fich felbst und augerhalb der Erscheinung: in diefer hingegen ftellt er fich ichon mit einem bestimmten Charafter dar, welchent alle feine Thaten gemäß fehn und daher, wenn durch die [97] hinzugetretenen Motive naher be= munt, nothwendig fo und nicht anders ausfallen muffen.

Diefer Weg führt, wie leicht abzuschen, dahin, daß wir das Werk unserer Freiheit nicht mehr, wie es die gemeine

Unficht thut, in uniern einzelnen Sandlungen, jondern im gausen Senn und Weien (existentia et essentia) des Men ichen felbit zu fuchen haben, welches gedacht werden muk als feine freie That, die bloß für das an Beit, Raum und Ranfalität gefnüpfte Erfenntnifibermogen in einer Bielbeit und Berichiedenheit von Sandlungen fich darftellt, welche aber, eben wegen der ursprünglichen Ginheit des in ihnen fich Darftellen den, alle genau den jelben Charafter tragen milijen und daber als pou den iedesmaligen Motiven, pon denen fie hervorgerufen und im Einzelnen bestimmt werden, streng necessitin ericheinen. Denniach fieht für die Welt der Erfahrung das Operari sequitur esse obne Ausuahme feit. Jedes Ding wirft geniak feiner Beichaffenheit, und fein auf Urfachen er folgendes Birten giebt diefe Beichaffenbeit tund. Beder Demid handelt nach dem wie er ift, und die deutgemäß jedes Mal nothwendige Sandlung wird, im individuellen Kall, allein durch die Motive benimmt. Die Freiheit, welche daber im Operari nicht anutreffen fenn tann, muß im Esse liegen Es ift ein Grundirrthum, ein voregor nooregor aller Zeiten gemeien, die Rothwendigteit dem Esse und die Freiheit dem Operari beigutegen. Umgetehrt, im Esse allein liegt bie Freiheit: aber aus ihm und den Motiven folgt das Operari mit Rothwendigfeit; und an dem was wir thun, ertennen wir was wir find. Sierauf, und nicht auf dem vermeinten libero arbitrio indifferentiae, beruht das Bewußtjenn de Berantwortlichfeit und die moralische Tendeng des Lebens. Es tommt Alles darauf au, was Giner ift: was er thut, wir fich darans von felbst ergeben, als ein nothwendiges Korolla rium. Das alle uniere Thaten, trot ihrer Abhängigfeit von den Motiven, unlenabar begleitende Bewuftfenn der Eigen mächtigfeit und Uriprünglichfeit, vermöge deffen fie unfer Thaten find, triigt demnach nicht: aber fein mahrer Juhall reicht weiter als die Thaten und faugt höher oben au, indem unfer Senn und Beien felbit, von welchem alle Thaten (an Anlag der Motive) nothwendig ausgehen, in Wahrheit mit darin begriffen ift. In diesem Sinne fann man jenes Be wußtsenn [98] der Gigenmächtigkeit und Ursprünglichkeit, wie auch das der Berantwortlichkeit, welches unfer Sandeln be gleitet, mit einem Zeiger vergleichen, der auf einen entfem

teren Gegenstand hinweift, als der in der selben Richtung näher liegende ift, auf den er zu weisen scheint.

Mit Einem Wort: Der Menisch thut allezeit nur was er will, und thut es doch nothwendig. Das liegt aber daran, daße ischauften ist was er will: denn aus dem, was er ist, iolgt nothwendig Alles, was er jedes Mal thut. Betrachtet man sein Thun objective, also den Aussen; so erkentet man sein Thun objective, also den Aussen; so erkentet man podittisch, daß es, wie das Wirken jedes Naturwesens, dem aumalitätsgesetze in seiner ganzen Strenge unterworfen sehn muß; subjective dingegen sühlt Jeder, daß ein Wirken die rim Erenzen geines seichkeigenen Weigens ist. Das Selbe wirde daher jedes, selbs das niedrigste Naturwesen sühlen, wenn es fibsten könnte.

Die Freiheit ist also durch meine Darsiellung nicht aufgehoben, sondern bloß hinausgerückt, nämlich aus dem Gebiete der einzelnen Haudlungen, wo sie erweissich nicht auzutressen fin, hinauf in eine höhrere, aber unserer Erkenntniß nicht so kicht gugängliche Region: d. h. sie ist trausscendental. Und des Malebrauche, la liberte est un mystere, verstanden wiisen nichte, nuter dessen Argier Aggier Abhandlung de von der Königlichen Societät gesiellte Ausgabe zu lösen der königlichen Societät gesiellte Ausgabe zu lösen der königlichen Societät gesiellte Ausgabe zu lösen

### Anhang,

### jur Ergangung bes erften Abidmittes.

In Holge der gleich Aufangs ausgestellten Eintheilung der dreiheit in ohnsische, habe ich, nachdenn die erstere und letztere abgehandelt sind, jetzt noch die meite zu eröttern, welches bloß der Vollständigkeit wegen und daher in der Kürze geschehen soll.

Der Intellett, oder das Erfenntnisvermögen, ist das Medium der Motive, durch welches nämlich hindurch sie auf den [99] Willen, welcher der eigentliche Kern des Menschen

ift, wirfeit. Rur fofern diefes Medium der Motive fich in einem normalen Zustande befindet, seine Kunktionen regelrecht vollzieht und daher die Motive unverfälscht, wie sie in der realen Außenwelt vorliegen, dem Willen gur Bahl darftellt, tann diefer fich feiner Ratur, d. h. dem individuellen Charafter des Menichen gemäß, enticheiden, also ungehindert, nad feinem felbsteigenen Wefen fich außern: dann ift der Denid intellettuell frei, d. h. feine Sandlungen find das reine Rejultat der Reattion feines Willens auf Motive, die in der Mukeumelt ihm ebenjo wie allen Andern vorliegen. Dem zufolge find fie ihm alsdam moralisch und auch juridisch zu aurechnen.

Dieje intellettuelle Freiheit wird ausgehoben entweder dadurch, daß das Dedium der Motive, das Erteuntnigver mogen, auf die Daner oder nur vorübergehend, gerruttet ift, oder dadurch. daß äußere Umitande, int einzelnen Kall, die Auffaffung der Motive verfälichen. Erfteres ift der Kall im Bahufinn, Delirium, Parorysums und Schlaftrunfenheit; letteres bei einem entschiedenen und unverschuldeten Irrthum, 3. B. wenn man Gift ftatt Armei eingest, oder den nacht lich eintretenden Diener für einen Ranber halt und ericbieft, u. dal. ut. Denn in beiden Källen find die Motive verfälicht, weshalb der Wille fich nicht fo entscheiden fann, wie er unter den porliegenden Umitanden es würde, wenn der Intelleft nie ihm richtig überlieferte. Die unter folden Umftanden be gangenen Berbrechen find daher auch nicht gefetlich ftrafbar. Denn die Gefete gehen aus von der richtigen Borausfetung, daß der Wille nicht moralisch frei fei, in welchem Kall man ihn nicht leuten fonnte; fondern daß er der Röthigung durch Motive unterworfen jei: deuigemäß wollen fie allen etwanigen Motiven zu Berbrechen frartere Gegenmotive, in den angedrohten Strafen, entgegenstellen, und ein Rriminalcoder ift nichts Anderes, als ein Berzeichniß von Gegenmotiven zu verbreche rifchen Saudlungen. Ergiebt fich aber, daß der Intellett, durch den diefe Gegenmotive zu wirken hatten, unfähig mar, fi aufzunehmen und dem Billen vorzuhalten; fo mar ihre Bir tung unmöglich: fie waren für ihn nicht vorhanden. Es if wie wenn man findet, daß einer der Kaden, die eine Maschine ju bewegen hatten, geriffen fei. Die Schuld geht daher in

ioldem Kall bom [100] Willen auf den Intellett über: diefer aber ift feiner Strafe unterworfen; fondern mit dem Billen allein haben es die Befete, wie die Moral, gu thun. Er allein in der eigentliche Denich: der Intelleft ift blog fein Organ, feine Withlhörner nach Auken, d. i. das Dedium der Wirfung auf ihn durch Motine.

Chenfo menig find dergleichen Thaten moralisch gugurednett. Denn fie find tein Bug des Charafters des Menichen: er hat entweder etwas Anderes gethan, als er zu thun mahnte, oder mar unfahig an Das ju denfen, mas ihn dabon hatte abhalten follen, d. h. die Gegenmotive gugulaffen. Es in damit, wie wenn ein chemifch ju untersuchender Stoff der Einwirfung mehrerer Reagengien ausgefett wird, damit man iche, ju welchem er die ftartite Berwandtichaft hat: findet fich, nach gemachtem Experiment, daß, durch ein zufälliges Sinder= nif, das eine Reagens gar nicht hat einwirten fonnen; fo ift

das Experiment unquiltia.

Die intellettuelle Freiheit, welche wir hier als gang aufgehoben betrachteten, tann ferner auch blog bermindert, oder partiell aufgehoben werden. Dies geschieht besonders durch den Miett und durch den Raufch. Der Uffett ift die plotliche. beitige Erregung des Willens durch eine bon augen ein= dringende, jum Motiv merdende Borftellung, die eine folde lebhaftigfeit hat, daß fie alle andern, welche ihr als Begenmotive entgegenwirfen fonnten, verdunfelt und nicht deutlich ins Bewußtjenn tommen läft. Dieje letteren, welche meiftens nur abstratter Ratur, bloge Gedanten, find, mabrend jene entere ein Auschauliches, Gegenwärtiges ift, tommen dabei gleichsam nicht zum Schufz und haben also nicht was man auf Englisch fair play nennt: die That ift schon geschehen, the fie fontragiren founten. Es ift wie wenn im Duell der Eine vor dem Kommandowort losschieft. And hier ift dem= nad) sowohl die juridische, als die moralische Berautwortlich= leit, nach Beichaffenheit der Umftande, mehr oder weniger, doch unmer zum Theil, aufgehoben. In England wird ein in voll= fommener Uebereilung und ohne die geringfte Ueberlegung, im betigften, plotilich erregten Born begangener Mord manslaughter genannt und leicht, ja, bisweilen gar nicht bestraft. Der Rauge ift ein Buftand, der gn Affetten disponirt,

indem er die Lebhajtigteit der auschaulichen Borstellungen ershöht, das Denken in abstracto dagegen schwächt und dabei [101] noch die Energie des Willens sieigert. An die Stelle der Berantwortlichkeit sür die Ihaten tritt dier die siir den Kausch selbste daper er juridisch nicht entschuldigt, obgleich dier die intellekturelle Kreiheit zum Theil ausgehoben ist.

Bon dieser intelletnellen Freiheit, to krovotor zai axovotor zata diarotar, redet schon, wiewohl sehr turz und ungenigend, Aristoteles in der Ethic. Eudem, II, c. 7 et 9, und etwas ausstührlicher in der Ethic. Nicom, III, c. 2. — Sie ist geneint, wenn die Medicina forensis und die Kriminaljusis frägt, ob ein Verbrecher im Justame der Freiheit und folglich zurechnungssähig gewesen sei.

Im Allgemeinen also sind als unter Abwesenheit der intellektuellen Freiheit begangen alle die Berbrechen auzuschen, bei deuen der Wenich entweder nicht wuste, voas er that, oder ichlechterdings nicht fähig war, zu bedeuten, was ihn davon hätte abhalten sollen, nämlich die Folgen der That. In solden Källen ist er demunch nicht zu strasen.

Die hingegen, welche mehnen, daß ichon wegen der Richt erifteng der moralischen Freiheit und darans folgender Un ausbleiblichkeit aller Sandlungen eines gegebenen Menichen fein Berbrecher gefrraft werden dürfte, gehen von der faliden Unficht der Strafe aus, daß fie eine Beimindhung der Ber brechen, ihrer felbft megen, ein Bergetten des Bofen mit Bojem. aus moralijchen Grinden, fei. Ein folches aber, wenngleid Raut es gelehrt hat, ware abjurd, grectios und durchaus un berechtigt. Deun wie ware doch ein Menich befugt, fich gum absoluten Richter des andern, in moralischer Sinficht, augu werfen und als folcher, feiner Gunden megen, ihn zu beinigen Bielmehr hat das Gefets, d. i. die Androhning ber Strafe, ben Zwed, das Gegenmotiv zu den noch nicht begangenen Berbrechen gut fenn. Berfehlt es, im einzelnen Fall, dieje jein Birfung: fo unif es vollzogen werden; weil es fouft fie aud in allen gutimitigen Fallen verfehlen wurde. Der Berbrecher feinerfeits erleidet, in diesem Kall, die Strafe eigentlich doch in Folge feiner moralischen Beschaffenheit, als welche, im Ber ein mit den Umftanden, welche die Motive waren, und feinem Intellett, der ihm die hoffmung der Strafe zu entgehen voripiegelte, die That unausbleiblich herbeigesiihrt hat. Hierin könnte ihm unr dann Unrecht geschehen, [102] wenn sein moranicher Charafter uicht sein eigenes Vert, seine intelligible Daat, indern das Wert eines Andern wäre. Das selbe Verhältnis der Ihat zu ihrer Folge sindet Statt, wenn die Folgen seines laiechaften Thuns nicht nach meusschiehen, sowern nach Naturscheiten Thuns nicht nach meusschiehen sowern nach Naturscheiber untreten, z. B. wenn liederliche Ansschweizungen ihrechtiebe Krantheiten herbeistilbren, oder and wenn er beim Berind eines Endruchs, durch einen Bujall, verungslicht, i. B. in dem Schweinestall, in den er bei Nacht einbricht, mu dessen Schweizuschalt, in dem er dern, dessen Kären, dessen Kübrer aus Abend in diesen Wirtbehause dungetehr ist, vorsindet, welcher ihm mit ossene Armen entsgegentonnut.

Preisschrift

iiber

# die Grundlage der Moral,

nicht gefrönt

von der Königlich Danischen Societät der Wiffenschaften,

ju Ropenbagen, am 30. 3anuar 1840.

Motto:

Moral predigen ift leicht. Moral begründen fcmer. (Schrenbauer, fleber ben Willen in ber natur, S. 128.)

Die von der Königl. Societät aufgestellte Frage, nebst voraugeschiefter Ginleitenng, lautet:

Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa lege morali principalis notio, sua quadam propria eaque minime logica necessitate, tum in ea disciplina appareat, cui propositum est cognitionem τοῦ ήθικοῦ explicare, tum in vita, partim in conscientiae judicio de nostris actionibus, partim in censura morali de actionibus aliorum hominum; quumque complures, quae ab illa idea inseparabiles sunt, eamque tanquam originem respiciunt, notiones principales ad το βθικον spectantes, velut officii notio et imputationis, eadem necessitate eodemque ambitu vim suam exserant, - et tamen inter eos cursus viasque, quas nostrae aetatis meditatio philosophica persequitur, magni momenti esse videatur, hoc argumentum ad disputationem revocare, - cupit Societas, ut accurate haec quaestio perpendatur et pertractetur:

Philosophiae moralis fons et fundamentum utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in alio cognoscendi principio?

## Berbeutidt:

Da die ursprüngliche Idee der Moralität, oder der Schutzbegriff vom oberften Moralgesetze, mit einer ihr eigenschinklichen, jedoch keineswegs logischen Nothwendigkeit, sowohl in derjenigen [106] Wissenschaft hervortritt, deren Jwed ist, die Erkenntniß des Sittlichen darzulegen, als auch in wirklichen weben, woselbst sie sich theils im Urcheil des Gewissens siber miere eigenen Handlungen, theils in unserer moralischen Benrtheilung der Handlungen Anderer zeigt; und da serner

mehrere, von jener Idee unzertrennliche und aus ihr entsprungene moralische Haubtbegriffe, wie z. B. der Begriff der Pflicht und der der Anrechnung, mit gleicher Arthwendigteit und in gleichem Umfang sich gestend machen; — und da es doch bei den Wegen, welche die philosophische Forschung unserer Zeit verfolgt, sehr wichtig scheint, diesen Gegenstand wieder zur Untersuchung zu bringen; — io wünscht die Societät, daß jolgende Frage sorgfältig überlegt und abgehandelt werde:

Ift die Onelle und Grundlage der Moral zu suchen in einer unmittelbar im Bewuftseyn (oder Gewissen) liegenden Idee der Moralität und in der Anachse der übrigen, aus dieser entspringenden, moralischen Grundbegrisse, oder aber in einem andern Erkenntnisgerunde? Ι.

## Einleitung.

§. 1.

#### leber das Problem.

[107] Eine von der Königlich Holländischen Societät zu Hall aufgestellte und von R. E. F. Meister erkoigte Preisstage: "warrum die Philosophen in den ersten Brundsäten der Moral so sehr abweichen, aber in den folgerungen und den Pflichten, die sie aus ihren Grundsten ableiten, übereinstimmnen?" — war eine gar leichte Aufgabe im Vergleich mit der vorliegenden. Denn:

1) Die gegenwärtige Frage der Koniglichen Societät ift auf nichts Geringeres gerichtet, als auf das objettiv mahre Aundament der Moral und folglich auch der Moralität. Eine Atademie ift es, welche die Frage aufwirft: fie will, als oldhe, feine auf praftijche Zwede gerichtete Ermahmung gur Rechtlichkeit und Tugend, gestütt auf Grunde, deren Scheinbarfeit man hervorhebt und deren Schwäche man ber= idleiert, wie dies bei Bortragen für das Bolt geschieht: iondern, da fie als Atademie nur theoretische und nicht prattische Zwecke kennt, will fie die rein philosophische, d. h. bon allen positiven Catungen, allen unbewiesenen Boransiebungen und sonach von allen metaphyfischen, oder auch unthischen Spoftasen unabhängige, objeftive, unverschleierte und nadte Darlegung des letten Grundes zu allem moraliichen Wohlverhalten. - Dies aber ift ein Problem, deffen überschwängliche [108] Schwierigfeit dadurch bezeugt wird, daß nicht nur die Philosophen aller Zeiten und Länder fich daran die Bahne frumpf gebiffen haben, fondern fogar alle Gotter des Prients und Occidents demfelben ihr Dafenn verdanten. Bird es daher bei diefer Gelegenheit geloft, fo wird fürmahr die Konigliche Societat ihr Gold nicht übel angelegt haben.

2) Ueberdies unterliegt die theoretische Untersuchung des Anndamente der Moral dem gang eigenen Rachtheil, daß fie teicht für ein Unterwühlen deffelben, welches den Sturg des Gebandes felbft nach fich gichen tonnte, gehalten wird. Denr das prattifche Intereffe liegt bier dem theoretischen fo nahe daß fein wohlgemeinter Gifer ichnver gurudanhalten ift bot ungeitiger Gimnifdnung. Richt Jeder bermag bas rein thesretische, allem Intereife, felbst dem moralisch-prattischen, ertfremdete Forichen nach objektiver Wahrheit deutlich zu untricheiden bom frevelhaften Angriff auf geheiligte Bergensüber zengung. Daber ming, wer hier Sand ans Bert legt, w feiner Ermuthigung fich allezeit gegenwärtig erhalten, daß vom Thun und Treiben der Menichen, wie vom Gewihl und Lerm des Marttes, nichts weiter abliegt, als das in tie Stille guriidgezogene Seiligthum der Alfademie, mobin fein Laut bon Angen dringen darf, und mo feine anderen Gotter ein Ctandbild haben, als gang allein die hehre, nadu Bahrbeit.

Die Konklusion ans diesen beiden Prämissen ist, daß mit eine völlige Parrhesia, nebst dem Recht Alles zu bezweiseln, gestattet sein nutz; und daß, wenn ich, ielbst so, nur irgend etwas in dieser Sache wirklich leiste, — es viel gelessa som wird.

Aber noch andere Schwierigfeiten fteben mir entgegen. Es tommt bingu, daß die Ronigliche Cocietat das Tundament der Ethit allein für fich, abgesondert, in einer furgen Monographie dargelegt, folglich außer seinem Zusammen hange mit dem gefammten Enftem irgend einer Philosophie, d. h. der eigentlichen Metaphyfit, verlangt. Dies muß die Leiftung nicht nur erschweren, sondern jogar nothwendig unbollfommen maden. Schon Chriftian Wolf jagt "Tenebrae in philosophia practica non dispelluntur, nisi luce metaphysica affulgente" (Phil. pract., P. II, § 28), und Rant: "Die Metaphnfit ning vorangeben, und ohne fie tann es überall teine Moralphilosophie geben." (Grundlegung 109 gur Metaphnit der Gitten, Borrede. Denn, wie jede Religion auf Erden, indem fie Moralität vor ichreibt, folche nicht auf fich beruhen läßt, fondern ihr eine Stute giebt an der Dogmatit, deren Sauptzwed gerade Dies

ift, fo muß in der Philosophie das ethische Fundament, meldes es auch fei, felbft wieder feinen Anhaltspunft und feine Stiite haben an irgend einer Metaphpfif, d. h. an der acgebenen Erklärung der Welt und des Dajenns überhaupt; indem der lette und mahre Aufschluß liber das innere Befen Des Gaugen der Dinge nothwendig eng gufammenhangen muß mit dem über die ethische Bedentung des menichlichen Sanodns, und jedenfalls Dasjenige, mas ale Anndament der Moralität aufgestellt wird, wenn es nicht ein bloger abstratter Bas, der, ohne Unhalt in der realen Welt, frei in der Luft immebt, fenn darf, irgend eine, entweder in der objettiven Belt oder im menschlichen Bewuftfehn gelegene Thatjache inn muß, die, als jolche, felbft wieder nur Phanomen fenn tann und folglich, wie alle Phanomene der Welt, einer ferneren Erflarning bedarf, welche dann bon der Metaphyfif neierdert wird. Ueberhaupt ift die Philosophie jo fehr ein mianumenhängendes Ganges, daß es numöglich ift, irgend men Theil derfelben erschöpfend darzulegen, ohne alles Ubrige mitgigeben. Daher fagt Plato gang richtig: Fvzys ove φυσιν άξιως λογου κατανοησαι ολει δυνατον είναι, άνευ ης του όλου φυσεως; (Animae vero naturam absque totius natura sufficienter cognosci posse existimas? — Phaedr., p. 371, Bip.) Metaphyfit der Natur, Metaphyfit ber Sitten und Metaphifit des Schönen feten fich wechfelvitig voraus und vollenden erft in ihrem Bufanmenhange die Erflärung des Befens der Dinge und des Dafenns über= aupt. Daher, mer eine bon diefen dreien bis auf ihren bten Grund durchgeführt hätte, zugleich die andern in feine Erffärung mit hineingezogen haben miffte; gleichwie, mer on irgend einem Dinge in der Welt ein erichopfendes, bis ui den letten Grund flares Berftandnif hatte, auch die ange übrige Belt vollfommen verstanden haben würde.

Son einer gegebenen und als wahr angenommenen Metaphyfik aus, würde man auf synthetischem Wege zum aufgindennent der Ethik gelangen; wodurch dieses selbst von men aufgebaut senn würde, solglich die Ethik seit gestützte. Hingegen bei der durch die Aufgade nothweudig gewachten Sonderung der [110] Ethik von aller Metaphyfik, bleibt nichts übrig, als das analytische Versahren, welches von

Thatfachen, entweder der äußern Erfahrung, oder bes Bemußtfehns ausgeht. Diefe lettern fann es gwar auf ihre lette Burgel im Gemithe des Menichen guructführen, welche dann aber ale Grundfaftum, ale Urphanomen, fichen bleiben muß, ohne weiter auf irgend etwas gurudgeführt zu werden: modurch denn die gange Ertlarung eine blog pinchologifche bleibt. Söchstens tann noch accessorisch ihr Zusammenhana mit irgend einer allgemeinen metaphnfifden Grundanfich angedeutet werden. Singegen wirde jenes Grundfattum. ienes ethische Urphanomen, selbst wieder begründet werden formen, wenn man, die Netaphysit zuerft abhandelnd, aus ihr, funthetisch verfahrend, die Ethit ableiten dürfte. Dies hieße aber ein vollfiandiges Enfrem der Philosophie aufftellen; modurch die Grange der gestellten Frage weit fiberfdritten würde. 3ch bin also genothigt, die Frage innerhalb der Grangen gu beautworten, welche fie, durch ihre Bereinzelnng, felbst gezogen hat.

Und min endlich noch wird das Fundament, auf welches ich die Ethit zu fiellen beabsichtige, jehr schmal ausfallen: wodurch bon dem Bielen, mas an den Sandlungen der Menichen legal, billigungs= und lobenswerth ift, nur der fleinere Theil ale aus rein moralifden Bewegnigsgrinden entsprungen fich ergeben, der größere Theil aber anderartigen Motiven anheimfallen wird. Dies befriedigt weniger und fällt nicht jo glangend in die Angen, wie etwan ein tategorifcher Imperativ, der ftets ju Bejehl fieht, um felbft wieder an befehlen, mas gethan und was gefaffen merden joll; anderer, materieller Moralbegrundungen gar zu geschweigen. Da bleibt mir nichte fibrig, als an den Spruch des Robeleth (4, 6) gu erinnern: "Es ift beffer eine Sand voll mit Rube, denn beide Ranfte voll mit Daibe und Gitelfeit." Des Mechten, Probehaltigen und Ungerfiorbaren ift in aller Erfenntniß ftets wenig; wie die Erzitufe wenige Ungen Gold in einem Centner Etein verlarvt enthält. Aber ob man mm wirtlich mit mir den fichern Befit dem großen, das wenige Gold, welches im Tiegel gurudbleibt, der ausgedehnten Maffe, die herangeschleppt wurde, vorziehen, - oder ob man vielmehr mich beidmidigen werde, der Moral ihr Rundament mehr entzogen als gegeben zu haben, fofern ich nachweise, daß

die legalen und lobenswerthen [111] Sandlungen der Menichen oit gar feinen und meiftens nur einen fleinen Theil rein moralischen Wehalts befitsen, im Uebrigen aber auf Motiven beruben, beren Wirffamfeit gulett auf den Egoismus des Sandelnden zurückzuführen ift; - dies Alles unf ich dabin= achellt fenn laffen, nicht ohne Beforgniß, ja, mit Refignation; ba ich ichon langft dem Ritter bon Bimmermann beifimme, wenn er jagt: "Deute im Bergen, bis in den Tod. nichts fei in der Welt fo felten, wie ein guter Richter." (lleber die Ginfamteit, Th. I, Cap. 3, S. 93.) Ja, ich febe ichon im Geifte meiner Darftellung, welche für alles achte, freiwillige Rechtthun, für alle Denichenliebe, allen Edelmuth, wo fie je gefunden febn mogen, mir eine fo fchmale Bafis aufgeweisen hat, neben denen der Kompetitoren, welche breite. jeder beliebigen Laft gemachsene und dabei jedem Zweifler. mit einem drohenden Geitenblid auf feine eigene Moralität, ins Gewiffen zu schiebende Fundamente der Moral guverfichtlich hinfiellen, - fo arm und fleinlant dafteben, wie bor dem König Lear die Kordelia, mit der wortarmen Berficherung ihrer pflichtmäßigen Gefinning, neben den über= idmanglichen Bethenernigen ihrer beredteren Schweftern. -La bedarf es mohl einer Bergftarfung durch einen gelehrten Baidiprud, wie: magna est vis veritatis, et praevalebit, der doch den, der gelebt und geleistet hat, nicht fehr mehr ermuthigt. Ingwischen will ich es ein Mal mit der Wahrheit magen: denn was mir begegnet, wird ihr mit begegnet fenn.

#### 8. 2.

#### Allgemeiner Rüchblich.

Dem Bolke wird die Moral durch die Theologie begriindet, als ausgesprochener Wille Gottes. Die Philosophen hingegen, mit wenigen Ansnahmen, sehen wir sorgfättig bemilikt, diese Art der Begriindung ganz auszuschließen, ja, um umr sie wermeiden, lieber zu sophistischen Gründen ihre Zustucht nehmen. Woher dieser Gegeniat? Gewiß lätzt sich keine wirksamere Begriindung der Moral denken, als die theologische dem wer würde so vernessen sehn siehen Sillen des Allmächtigen und Allwissenden zu widerlegen? Gewiß Mennand;

wenn mir derielbe auf eine gang anthentische, temem Zweijd Raum gestattende, fo zu fagen [112] offizielle Weise bertim digt ware. Aber dieje Bedingung ift es, die fich nicht erfiillen lant. Bielmehr jucht man, umgefehrt, das als Wille Gottes verfündigte Gefet dadurch als foldes zu beglaubigen, das nan dessen llebereinstüttunung mit unsern anderweitigen, alle sichten des Zeitalters augemessen wären. Ohne Zweisel ift natürlichen, moralischen Ginsichten nachweist, appellirt mithin an diefe als das Unmittelbarere und Gemijjere. Siegn fomm noch die Erkenntniß, daß ein bloß durch angedrohte Straft und perheinene Belohumg zu Bege gebrachtes moralijde Sandeln, niehr dem Scheine, als der Wahrheit nach ein foldes fenn würde; weil es ja im Grunde auf Egoismus berubte und was dabei in letter Inftang den Ausichlag gabe, di größere oder geringere Leichtigkeit ware, mit der Ciuer vor dem abiiden Borjdriften sich logisch ableiten ließen: man hat Andern aus ungureichenden Gründen glaubte. Geitdem nm aber gar Raut die bis dabin für fest geltenden Rundamenn der fpetulativen Theologie zerftort hat, und dann dieje, melche hisher die Tragerin der Ethik geweien war, jett, um gefehrt, auf die Ethit ftiigen wollte, um ihr fo eine, went auch nur ideelle Existen; zu verschaffen; da ift weniger, alt jemals, an eine Begrindung der Ethit durch die Theologie in deufen, indem man unn nicht mehr weiß, welche von be den die Last und welche die Stilte sehn soll, und am End beides ist allezeit unislungen; obwohl man die Sophismen in einen circulus vitiosus geriethe.

Chen durch den Ginfling der Rantischen Philosophie, fodgun durch die gleichzeitige Einwirtung der beispiellofen Fortidritte jammtlicher Naturwiffenschaften, in Sinficht auf welche jedes frühere Zeitalter gegen unjeres als das der Lind altspunkt in der Natur des Menichen, vermöge bessen sie beit ericheint, und endlich durch die Befanntichaft mit ber Canstrittitteratur, mit dem Brahmaismus und Buddhais mus, diefen altesten und am weitesten verbreiteten, alfo be Beit und dem Raume nach vornehmsten Religionen der Mende darten, scheint mir überstüffig; nicht nur weil ich die Meibeit, welche ig auch die beimathliche Urreligion unferes eigenen. befanntlich Affatischen Stammes sind, der jeht, in seins am quid homines senserint, sed quae sit rei veritas: fremden Seimath, wieder eine fpate Runde von ihnen erhalt - durch alles diejes, jage ich, haben im Lauje der letter dem der Königlichen Societät die friiheren Berjuche die funfzig Sahre die philosophischen Grundüberzeugungen der Ge lehrten Europa's eine Umwandlung erlitten, welche vielleid e Preisfrage selbst zu erfennen giebt, daß sie auch von der

mlenguen ift. In Folge derfelben find auch die alten Stiften ber Ethif morich geworden: doch ift die Ziwerficht geblieben, Daf Dieje felbst nie finten fann; worans die [113] leberengung hervorgeht, daß es für fie noch andere Stiiten, als Die bisherigen, geben miffe, welche den vorgeichrittenen Gines die Erfeuntnift diefes mehr und mehr fühlbar werdenden Benürmiffes, welche die Königliche Societät zu der porliegenden bedeutsamen Preisfrage veraulafit hat. -

Bu allen Zeiten ift viele und gute Moral gepredigt morden; aber die Begrindung derfelben hat frets im Argen geigen. 3m Gangen ift bei diefer das Befreben fichtbar, mend eine obieftive Wahrheit ju finden, aus welcher die Bieielbe in der Ratur der Dinge oder in der des Menichen befudt; aber vergebens. Junier ergab fich, daß der Wille De Plenichen nur auf fein eigenes Wohlfenn, deffen Cumme man unter dem Begriff Glüdfäligfeit dentt, gerichtet fei; meldes Streben ihn auf einen gang andern Beg leitet, als den die Moral ihm vorzeichner möchte. Run versuchte man bie Glüdfäligkeit bald als identisch mit der Tugend, bald eber ale eine Rolge und Wirfung derfelben darzuftellen: dabei nicht gespart hat. Man versuchte es sodann mit rein hiettiven, abstrakten, bald a posteriori, bald a priori ge= undenen Gaten, aus denen das ethische Wohlverhalten fich Menfalls folgern liefze: aber diejen gebrach es an einem Un= ie Macht gehabt hatten, feinem egoififchen Sange entgegen, ine Beftrebungen zu leiten. Alles diefes durch Aufgahlung nd Kritif aller bisherigen Grundlagen der Moral hier zu and des Anquitinus theile non est pro magno habenmdern auch weil es hiefe phaexas els Adquas xomizer, libit zu begründen, genngfam befannt find, und fie durch Mancher sich nur zögernd eingesteht, die aber doch nicht ab kizulänglichteit derselben überzeugt ist. Der weniger gelehrte

Lefer findet eine apar nicht vollständige, aber doch in der Samptiache geniigende Zusammenstellung der bisherigen Berjuche in Garpe's .. lleberficht der voruchmiten Principien der Sittentehre", ferner in Ständling "Geschichte der Moralphilosophie" und äbulichen Biichern. - [114] Riederichlagend ift freilich die Betrachtnug, dan es der Ethit, Diefer das Leben unmittelbar betreffenden Wiffenichaft, nicht beffer gegangen ift. als der abstrujen Metaphnit, und fie, feit Cotrates fie grindete, frets betrieben, doch noch ihren erften Grundfats jucht. Ther dagegen ift auch in der Ethif weit mehr, als in irgend einer andern Biffenichaft, das Beientliche in den erften Grundfätsen euthalten: judem die Ableitungen hier jo leicht find. daß fie fich pou felbit machen. Denn ju fchliegen find Alle, an urtheilen Wenige fabig. Daber eben find lange Pehrbiicher und Bortrage der Moral jo überflijfig, wie langmeilig. Daß ich inmuischen alle die friiberen Grundlagen der Ethit als befauut porausieten darf, ift mir eine Erleichterung. Denn wer überblickt, wie jowohl die Philojophen des Alter thung, als die der nenern Beit (dem Mittelalter genigte der Rirchenglaube) zu den verschiedenften, mitunter munderlichften Argumenten gegriffen haben, um für die fo allgemein auerfanuten Forderungen der Moral ein nachweisbares Fundament zu liefern, und dies dennoch mit offenbar schlechtem Erfola: der wird die Schwierigfeit des Problems ermeffen und daugch meine Leifung beurtheilen. Und wer geschen hat, wie alle bisber eingeschlagenen Wege nicht jum Biele führten, wird williger mit mir einen davon jehr verschiedenen betreten, den man bisher entweder nicht gesehen hat, oder aber ber ächtlich liegen ließ; vielleicht weil er der natürlichste war\*). In der That wird meine Loinna des Problems Manchen an das Ei des Rolumbus erinnern.

(3ch weig es nicht zu fagen, burch welchen Unfall, ober vielnicht burch welches Mifgeschief, bei uns ber Trug leichter Glauben findet, als die einfache und nachte Walerbeit.)

(Sang allein dem neneften Berfuche die Ethit zu begrinden, dem Rantischen, werde ich eine fritische Untersuchung und gwar eine defto ausführlichere widmen; theils weil die große Moralreform Rants diefer Biffenichaft eine Grund= lage gab, die wirkliche [115] Borgiige vor den friiheren hatte; theils weil fie noch immer das lette Bedeutende ift, das in ber Ethit geichehen; daber Rants Begrindung derfelben noch bent zu Tage in allgemeiner Geltung ftebt und durchgängig aelehrt wird, wenn auch durch einige Henderungen in der Darfiellung und den Ausdriiden anders anfgeputst. Gie ift Die Ethit der letzten fechzig Jahre, welche weggeräumt werden muß, ebe wir einen andern 2Beg einschlagen. Siegn tommt, daß die Briifung berfelben mir Anlag geben wird, die meiften ethijden Grundbegriffe zu untersuchen und zu erörtern, um das Ergebniß bieraus fpater porausieten ju fonnen. Beionders aber wird, weil die Begenfaße fich erlautern, Die Britit der Rantischen Moralbegrindung die beste Borbereitung und Anleitung, ja, der gerade Weg zu der meinigen fenn, als welche, in den wesentlichsten Bunften der Kantischen dia= metral entgegengesetst ift. Dieserwegen wirde es das vertehr= tefte Beginnen fenn, wenn man die jett folgende Britit über= wringen wollte, um gleich an den positiven Theil meiner Darftellung zu gehen, als welcher dann nur halb verffandlich ichn mirde.

Neberhampt ist es jetst wirklich an der Zeit, daß die Ethik ein Mal ernstilch ins Verhör genommen werde. Seit mehr als einem halben Jahrhundert liegt sie auf dem bequemen Inhepositer, welches Kant ihr untergebreitet hatte: dem kategorischen Imperatio der praktischen Bernnnft. In unsern Lagen jedoch wird dieser meistens unter dem weniger prunkenden, aber glatteren und kurrenteren Titel "das Sittengeset" eingesiährt, unter welchem er, nach einer leichten Berbengung der Bernunik und Erfahrung, unbeschen durchschlichseit; ist er aber ein Nal im Hause, dann wird des Beschlens und Kommandirens kein Ende; done daß er je weiter Vede fände.

Daß Kant, als der Ersinder der Sache, und nachdem er gröbere Irribiner dadurch verdrängt hatte, sich dabei bembigte, war recht und nothwendig. Aber um sehen zu missen, wie auf dem von ihm gesetzen und seitdem immer

<sup>\*)</sup> lo dir non vi saprei per qual sventura, O piuttosto per qual fatalità, Da noi credito ottien più l'impostura, Che la semplice e nuda verità.

II.

## Kritit des von Kant der Ethit gegebenen Aundaments.

§. 3. Neberlicht.

[117] Rant hat in der Ethit das große Berdieuft, fie von allem Endämonismus gereinigt gu haben. Die Ethif der Alten war Endamonif; die der Reueren meiftens Beil8= lehre. Die Alten wollten Tugend und Glidfäligfeit als identisch nachweisen: aber diese waren wie gwei Riguren, die fich nie deden, wie man fie anch legen mag. Die Reneren wollten nicht nach dem Sate der Identität, fondern nach dem des Grundes beide in Berbindung feten, alfo die Blidialigfeit gur Folge der Tugend machen; wobei fie aber entweder eine andere, als die möglicherweise erfennbare Belt, oder Sophismen ju Guife nehmen mußten. Unter den Alten macht Plato allein eine Ansnahme: feine Cthit ift nicht endamonistisch; dafiir aber wird fie unftifch. Singegen ift iogar die Ethit der Anniter und Stoifer nur ein Endamonismus besonderer Art; welches zu beweisen es mir nicht an Griinden und Belegen, wohl aber, bei meinem jetigen Bor= haben, an Raum gebricht\*). - Bei den Alten und Reneren alio, Blato [118] allein ausgenommen, war die Engend nur Mittel gum Zwed. Freilich, wenn man es fireng nehmen wollte; fo hatte and Kant den Endamonismus mehr icheinbar, als mirtlich aus der Ethit verbaunt. Denn er läßt amijchen Tugend und Glüdfäligfeit doch noch eine geheine Berbindung fibrig, in feiner Lehre bom hochsten Gut, mo fie in einem entlegenen und dunteln Rapitel gufammentommen, mahrend öffentlich die Engend gegen die Gludialigfeit gang

breiter getretenen Rubepolfter jett fogar die Efel fich malgen, - das ift hart: ich menne die täglichen Kompendienschreiber, die, mit der gelaffenen Zuversicht des Unverstandes, vermennen, die Ethit begrindet zu haben, wenn fie nur fich auf jenes unferer Bernunft angeblich einwohnende "Sittengefet" berufen, und dann getroft jenes weitschweifige und fonfuse Phrasengewebe darauf setten, mit dem [116] fie die flarsten und einfachiten Berhältniffe des Lebens underständlich zu machen berfteben; - ohne bei foldem Unternehmen jemals fich ernstlich gefragt zu haben, ob denn auch wirklich so ein "Sittengejet", als bequemer Roder der Moral, in unferm Ropf. Bruft oder Bergen geichrieben ftehe. Daher betenne ich das besondere Berguigen, mit dem ich jett daran gebe, der Moral das breite Ruhepolfter meggnziehen, und spreche unverhohlen mein Borhaben aus, die praftische Berminft und ben fategorifchen Imperativ Rante ale völlig unberechtigte, grundlose und erdichtete Unnahmen nachzuweisen, darzuthun, bak auch Rants Ethit eines foliden Rundaments ermangelt, und somit die Moral wieder ihrer alten, ganglichen Rathlofigteit zu überantworten, in welcher fie dastehen unuß, ehe ich darangebe, das mabre, in unferm Befen gegrindete und ungezweiselt wirksame, moralische Princip der menschlichen Ratur darzulegen. Denn da diejes fein jo breites Fundament darbietet, wie jenes Rinhepoliter; fo werden Die, welche die Sache bequemer gewohnt find, ihren alten Rubeplat nicht cher verlaffen, als bis fie die tiefe Sohlung des Bodens, auf dem er steht, deutlich wahrgenommen haben.

<sup>\*)</sup> Die ausführliche Darlegung findet man in ber "Welt als Bille und Borftellung", Bb. 1, §. 16, C. 103 ff., und Bb. 2, Rap. 16, E. 166 ff., ber britten Auflage.

fremd thut. Davon abgeieben, tritt bei Kant das ethische Princip als ein von der Ersahrung und ihrer Belehrung ganz unabhängiges, ein transsendentales, oder metaphysisches auf. Er ertenut au, daß die menichliche Handlungsweise eine Bedentung habe, die iber alle Wöglichkeit der Ersahrung hinausgeht und eben deshalb die eigentliche Brücke zu dem ist, was er die intelligible Welt, mundus noumenon, die Welt

der Dinge au fich neunt.

Den Rinhm, welchen die Rantische Ethit erlangt hat, verdauft fic, neben ihren joeben berührten Borgiigen, der moralijden Reinigfeit und Erhabenheit ihrer Reinttate. Un dieje bieften fich die Meifien, obne fich jonderlich mit der Begrindung derfelben zu bejaffen, als welche jehr tompler, abfrratt und in einer überans tünftlichen Form bargefiellt ift, auf melde Rant feinen gausen Scharffinn und Rombinationsgabe verwenden umfte, um ihr ein baltbares Anschen zu geben. Blidlicherweise bat er der Darfiellung des Rundaments feiner Cthit, abgefondert von diejer felbft, ein eigenes Wert gewidnet, die "Grundlegung gur Metaphyfit der Sitten" deren Thema also genan das Gelbe ift mit dem Gegenstande unjerer Preisfrage. Denn er jagt daselbs, S. xin der Borrede: "Begenwartige Grundlegung in "nichts mehr, ale die Anfinchung und Fesigebung des ober "ften Princips der Moralität, welche allein ein, in feiner Ab-"ficht, ganges und von aller andern fittlichen Unterfuchung "abzujouderndes Beichaft ausmacht." Wir finden in diejem Buche die Grundlage, also das Weientliche feiner Ethit ftrena instematisch, biindig und icharf dargestellt, wie foust in feinem andern. Außerdem hat daffelbe noch den bedeutenden Borgig, das altefte feiner moralischen Werte, nur bier Jahre junger ale die Rritif der reinen Bermuft, und mithin aus der Zeit zu fenn, wo, obwohl er ichon 61 Jahre gahlte, der nachtheilige Ginfluß des Alters auf [119] feinen Beift doch noch nicht mertlich war. Diefer ift hingegen schon dentlich ju fpiiren in der Britit der praftischen Bernunft, welche 1788, also ein Jahr später fällt, als die unglückliche Umarbeitung der Rritit der reinen Bernunft in der zweiten Unflage, durch welche er diejes fein unfterbliches Sauptwert offenbar verdorben hat; worüber wir in der Borrede zur

neuen, bon Rofenfrang beforgten Ansgabe eine Anseinandersetung erhalten haben, ber ich, nach eigener Brufning der Cache, nicht andere ale beifimmen fann\*). Die Kritif der prattischen Bernnuft enthält im Wejentlichen das Gelbe, mas die oben ermannte "Grundlegung"; imr daß dieje es in toucifer und ftreugerer Form giebt, jene hingegen mit großer Breite der Ausführung und durch Abschweifungen unterbrochen, auch, zur Erhöhung des Gindrucks, durch einige moralijde Detlamationen unterfingt. Kant hatte, als er dies idrieb, endlich und fpat, seinen wohlverdienten Ruhm erlangt: badurch einer grängenlojen Anfmertjamfeit gewiß, ließ er ber Redicligteit des Alters ichon mehr Spielranni. Als der Britit der prattifchen Bernnuft hingegen eigenthümlich in anguführen erfilich die über alles Lob erhabene und gewiß miher abgefaßte Darftellung des Berhaltniffes gwiichen Freiheit und Rothwendigfeit (G. 169-179 der vierten Unflage, und S. 223 231 bei Rojentrang), welche indeffen ganglich mit der übereinftimmt, die er in der Rritif der reinen Bermunft (G. 560-586; R., G. 438 ff.) giebt; und gweitens Die Moraltheologie, melde man mehr und mehr für Das ertennen wird, was Kant eigentlich dannit gewollt hat. Endlich in den "Metaphyfifden Aufangegründen der Engendlehre", diejem Seitenfriid gu feiner depforablen "Rechtslehre" und abgefaßt im 3ahre 1797, ift der Ginfluß der Altersichwäche überwiegend. Ans allen diesen Grinden nehme ich m gegenwärtiger Gritit die querft genannte "Grundlegung jur Metaphhiit der Gitten" ju meinem Leitsaden, und auf diefe begieben fich alle ohne weitern Beijat von mir angefiihrten Seitengahlen; welches ich gu merfen bitte. Die beiden mdern Berte aber werde ich nur accessorisch und setundar in Betracht nehmen. [120] Dem Berftanduiß gegenwärtiger, die gantische Ethit im tiefften Grunde unterwiihlenden Kritit wird s überaus forderlich fenn, wenn der Lefer jene "Grund= legung" Rants, auf die fie fich zunächft bezieht, zumal da befe mur 128 und xiv Ceiten (bei Rojenfrang in Allem nur (01) Seiten) fiillt, zuvor mit Aufmertsamteit nochmals durch= leien will, um fich den Inhalt derfelben wieder gang gu ver-

<sup>\*)</sup> Sie rührt von mir felbst her; aber hier spreche ich intognito.

gegenwärtigen. Ich eitire fie nach der dritten Auflage von 1792, und füge die Seitenzahl der nenen Gefammtansgabe von Rojentrang mit vorgejetztem R. hinzu.

### S. 4.

## Don der imperativen form der Kantischen Ethik.

Rants πρωτον ψευδος liegt in feinem Begriff von der Ethit felbit, den wir am deutlichnen ausgesprochen finden G. 62 (R., S. 54): "In einer praftischen Philosophie ift es nicht "darum zu thim, Grinde augugeben von dem mas geschieht, "fondern Bejete bon dem was geichehen foll, ob es gleich "niemals gefchieht." - Dies ift ichon eine entichiedene Petitio principii. Wer fagt euch, daß es Befete giebt, denen unfer Sandeln fich unterwerfen foll? Wer fagt euch, daß geichehen foll, mas nie geschieht? - Bas berechtigt ench, dies borneg anzunehmen und demnächft eine Ethit in legislatoriich imperativer Form, als die allein mögliche, uns fofort aufzudringen? 3ch jage, im Gegenfat ju Rant, daß der Ethiter, wie der Philosoph überhaupt, fich begnügen muß mit der Erklärung und Dentung des Begebenen, alfo des wirklich Geienden oder Beichehenden, um gu einem Berfrandniß deffelben zu gelaugen, und daß er hieran bollauf zu thun hat, viel mehr, als bis heute, nach abgelaufenen Jahrtaufenden, gethau ift. Obiger Kantischen petitio principii gemäß wird gleich in der, durchaus jur Gache gehörenden, Borrede, bor aller Unterindning angenommen, daß es rein moralische Gefete gebe; welche Annahme nachher fteben bleibt und die tieffte Grundlage des gangen Spftems ift. Bir wollen aber doch zuvor den Begriff eines Befetes untersuchen. Die eigentliche und uripringliche Bedeutung deffelben beschräntt fich auf das bürgerliche Bejet, lex, vouos, eine menichliche Einrichtung, auf menichlicher Willführ berubend. Gine [121] zweite, abgeleitete, tropische, metaphorische Bedeutung hat der Begriff Gefet in seiner Ammendung auf die Natur, deren theils a priori erfaunte, theils ihr empirisch abgemertte, fich ftets gleichbleibende Verfahrungsweisen wir, metaphorisch, Raturgefete nennen. Rur ein fehr fleiner Theil dieser Naturgesette ift es, der fich a priori einsehen läft und

Das ausmacht, was Kant scharffinnig und vortrefflich ausaciondert und unter dem Ramen Metaphpfit der Ratur juiammengestellt hat. Für ben menfchlichen Billen giebt es allerdings auch ein Gefet, fofern der Denich gur Ratur gehört, und zwar ein ftreng nachweisbares, ein unverbriich= liches, ausnahmslofes, feljenfeftstehendes, welches nicht, wie der tategorische Juperativ, vel quasi, jondern wirklich Roth= wendigfeit mit fich führt: es ift das Befet der Motiva= tion, eine Form des Raufalitätegefetes, nämlich die durch das Erfennen bermittelte Raufalität. Dies ift das einzige nachweisbare Gefet für den menschlichen Willen, dem diefer als folder unterworfen ift. Es befagt, daß jede Sandlung nur in Folge eines gureichenden Motios eintreten fann. Es ift, wie das Befets der Raufalität überhaupt, ein naturgefet. hingegen moralifche Gefete, unabhängig bon menfchlicher Satung, Staatseinrichtung, oder Religionslehre, durfen ohne Beweis nicht als vorhanden angenommen werden: Rant begeht also durch diese Borausnahme eine Petitio principii. Gie ericheint um fo dreifter, ale er fogleich, G. vi der Borrede, hingufügt, daß ein moralifches Gefet "abfolute Roth= wendigfeit" bei fich führen foul. Gine folche aber hat überall jum Merfmal die Unausbleiblichfeit des Erfolgs: wie fann nun von absoluter Rothwendigfeit die Rede fenn bei diefen angeblichen moralischen Gesetzen; ale ein Beispiel von welchen er "du follt (sic) nicht ligen" anführt; da fie befauntlich und wie er felbst eingesteht, meistens, ja, in der Regel, erfolg= los bleiben? Um in der miffenichaftlichen Ethit, außer dem Gesetze der Motivation, noch andere, ursprüngliche und bon aller Menichensatzung unabhängige Gefete für den Willen an= junehmen, hat man fie ihrer gangen Erifteng nach gu beweifen und abguleiten; wenn man darauf bedacht ift, in der Ethit die Redlichteit nicht bloß anzuempfehlen, sondern auch zu üben. Bis jener Beweis geführt worden, erfenne ich für die Gin= führung des Begriffes Bejet, Borfdrift, Goll in die [122] Ethit feinen andern Uriprung an, ale einen der Philofophie fremden, den Mofaifchen Detalog. Diefen Urfprung berrath fogar naib, auch im obigen, dem erften bon Kant anigestellten Beispiel eines moralijchen Gefetes, die Orthographie "du follt". Gin Begriff, der feinen andern, ale

solden Ursprung aufzuweisen hat, dars aber nicht so ohne Weiteres sich in die philosophische Ethit drängen, soudern wird hinausgewiesen, die er durch rechtmäßigen Beweis beglandigt und eingesührt ist. Bei Kant haben wir an ihm die erste

Petitio principii, und fie ift groß.

Bie unn, mittelft derfelben, Raut, in der Borrede, Den Beariff des Moralgefettes ohne Weiteres als gegeben und unbezweiselt vorhanden genommen hatte; ebenjo macht er es S. 8 (R., S. 16) unit dem jenem eng verwandten Begriff der Bflicht, welcher, ohne weitere Briffung gu besiehen, als in die Ethit gehörig hineingelaffen wird. Allein ich bin ge nothigt, bier abermale Brotest eingnlegen. Diefer Begriff, fammit jeinen Unverwandten, aljo dem des Gejetes, Ge botes, Gollens u. dergl. bat, in diejem unbedingten Ginn genommen, seinen Ursprung in der theologischen Moral, und bleibt in der philosophischen fo lange ein Fremdling, bis er eine guttige Beglanbigung aus dem Bejen der meufchlichen Ratur, oder dem der objettiven Welt beigebracht hat. Bie dabin erfenne ich für ihn und feine Auberwandten feinen audern Uriprung als den Detalog. Ueberhaupt bat, in den driftlichen Sahrhunderten, die philosophiiche Ethit ihre Form unbewuft von der theologischen genommen; da unn dieje prefentlich eine gebietende ift; fo ift auch die philosophiiche in der Korm bon Boridrift und Bflichteulehre aufgetreten, in after Uniduted und obne zu ahnden, daß biegu erft eine anderweitige Befuguif nothig fei; vielinche vermeinend, dies fei eben ihre eigene und natürliche Bestalt. Go unlengbar und von allen Boltern, Zeiten und Glaubenssehren, auch bon allen Philosophen (mit Ansnahme der eigentlichen Materia liften) querfanut, die metaphyfifche d. h. iiber diejes erichei neude Dajenn binaus fich erftreckende und die Emigfeit beriihrende ethische Bedeutsamteit des menschlichen Sandelns ift; fo wenig ift es diefer weientlich, in der Form des Gebietens und Behorchens, des Gefettes und der Pflicht aufgefaßt gu werden. Getreunt von den theologischen Borausjetzungen, ans benen fie [123] hervorgegangen, verlieren fiberdem dieje Begriffe eigentlich alle Bedentung, und wenn man, wie Rant, jene dadurch zu erfeten vermeint, daß man von abfolutem Collen und unbedingter Pflicht redet; jo ipeift man den

Leier mit Worten ab, ja, giebt ihm eigentlich eine Contradictio in adjecto gu verdauen. Bebes Golf hat allen Ginn nud Bedeutung ichlechterdings nur in Beziehnug auf angedrobte Strafe, oder verheifene Belohnung. Daber fagt auch, lange ehe an Rant gedacht wurde, ichou Lode: For since it would be utterly in vain, to suppose a rule set to the free actions of man, without annexing to it some enforcement of good and evil to determine his will; we must, where-ever we suppose a law, suppose also some reward or punishment annexed to that law. (On Understanding, Bk. II, c. 33, §. 6.)\*) Redes Gollen ift aljo nothwendig durch Strafe, oder Befohnung bedingt, mithin, in Kants Sprache zu reden, weientlich und unausweichbar hnpothetifch und niemale, wie er behauptet, fategorijch. Berden aber jene Bedingungen weggedacht, fo bleibt der Begriff Des Sollens fiunleer: daher abjolutes Sollen allerdings eine Contradictio in adjecto ift. Gine gebietende Stimme, fie mag um bon Bunen, oder bon Auffen fommen, ift es idlechterdings immöglich, fich anders, als drohend, oder berprechend zu beuten: dann aber wird ber Gehorfam gegen fie mar, nach Umitanden, flig oder dimmi, jedoch fiets eigennübig, mithin ohne moraliichen Werth fenn. Die völlige Unbeutbarteit und Widerfinnigfeit Diefes der Ethit Kants jum Grunde liegenden Begriffs eines unbedingten Sollens mitt in feinem Spfiem felbft ipater, uamfich in der Kritit ber prattifchen Bernunft, hervor; wie ein verlarvtes Gift im Organismus nicht bleiben tann, fondern endlich hervorbrechen und fich Luft machen muß. Räulich jenes fo unbedingte Soll pofinlirt fich hinterher doch eine Bedingung, und jogar mehr ale eine, nämlich 124 eine Belohnung, dagu bie Unierblichfeit des zu Belohnenden und einen Belohner. Das in freilich nothwendig, wenn man einmal Bilicht und Soll

<sup>\*) &</sup>quot;Denn ba es durchaus vergeblich seyn wlirde, eine den freien dandlungen des Mentchen gezogene Richtschung anzunehmen, ohne derzicht Nocht und anzunehmen, ohne derzicht Wohl und Webe seinen Milen bestümmte; so mülfen wir überall, innende Nese annehmen, auch irgend eine diesen Gesta annehmen, auch irgend eine diesen Gesta annehmen." (Uober den Berstand, Ulber den Berstand,

jum Grundbegriff der Ethit gemacht hat; da diefe Begriffe mefentlich relativ find und alle Bedeutung nur haben durch augedrobte Strafe, oder berheißene Belohnung. Diefer Lohn, der für die Tugend, welche also unr scheinbar uneutgeltlich arbeitete, binterdrein pointifirt wird, tritt aber auftandig verichleiert auf, unter dem Ramen des hochften Buts, welches Die Bereinigung der Tugend und Gludfaligfeit ift. Diefes ift aber im Grunde nichts Underes, als die auf Gludfäligfeit ausgehende, folglich auf Gigennut gefrütte Moral, oder Endamonismus, welche Rant als heteronomisch feierlich zur Sauptthire feines Enftems hinausgeworfen hatte, und die fich nun unter dem Ramen hochftes But gur Sinterthure wieder bereinschleicht. Go radt fich die einen Widerspruch verbergende Annahme des unbedingten, abjolnten Gollens. Das bedingte Gollen andererfeits tann freilich fein ethijcher Grundbegriff fenn, weil Alles, was mit Binficht auf Lohn oder Strafe geichieht, nothwendig egoiftijdes Thun und als foldes ohne rein moralischen Werth ift. - Aus allem Diejem wird erfichtlich, daß es einer großartigern und unbefangenern Anifaffung der Ethit bedarf, wenn es Ernft damit ift, die fich über die Ericheinung hinaus erftredende, ewige Bedeutfantleit des menschlichen Sandelns wirklich ergründen zu wollen.

Wie altes Sollen ichkechterdings an eine Bedingung gebunden ift, so auch alle Psilicht. Deun beide Begriffe sind sich iehr nahe verwandt und beinahe identisch. Der einzige Unterschied zwischen ihnen möchte senn, daß Sollen übershaupt auch auf bloßem Zwange beruhen tann, Psilicht hingegen Berystichtung, d. h. lebernahme der Psilicht, vorausseht eine solche hat Satat zwischen Heren und Diener, Borgeichtem und Untergebenen, Regierung und Unterthanen. Eben well Keiner eine Psilicht uneungeltlich isberuinunt, giebt sed Psilicht auch ein Recht der Seguer den Psilicht, weil er kein Kecht hat; aber es giebt ein Sollse hat keine Psilicht, weil er kein Kecht hat; aber es giebt ein Solls sir ihn, welches auf bloßem Ivange beruht. Im solgenden Theile werde ich die alleinige Bedentung, welche der Begriff Psilicht in der Ethit hat, aussiechen.

Die Fassung der Ethit in einer imperativen Form, als [125] Pflichten sehre, und das Denken des moralischen Werthes oder Unwerthes menschlicher Handlungen als Er-

füllung oder Berletzung von Pflichten, fammt, mit fammt dem Gollen, unlengbar nur ans der theologischen Moral und denmächst aus dem Defalog. Demgemäß beruht fie wesentlich auf der Voranssetzung der Abhängigteit des Menichen bon einem andern, ihm gebietenden und Belohnung oder Strafe anklindigenden Willen, und ift davon nicht zu trennen. So ausgemacht die Voraussetzung eines folchen in der Theologie ift: fo wenig darf fie ftillichweigend und ohne Weiteres in die philosophische Moral gezogen werden. Dann aber darf man auch nicht vorweg annehmen, daß in diefer die impera= tive Form, das Anistellen von Geboten, Gejeben und Pflichten, fich von jelbst verstehe und ihr wesentlich sei; wobei es ein schlechter Rothbehelf ift, die folden Begriffen, ihrer Natur nach, wesentlich anhängende angere Bedingung durch das Wort "absolut" oder "fategorijch" zu ersetzen, als wodurch. wie gefagt, eine Contradictio in adjecto entsteht.

Rachdem um aber Rant diese imperative Form der

Ethit, stillschweigend und unbeschens, von der theologischen Moral entlehnt hatte, deren Boransjetzungen, also die Theologie, derfelben eigentlich zum Grunde liegen und in der That als Das, wodurch allein fie Bedeutung und Ginn hat, un= sertrenulich von ihr, ja, implicite darin enthalten find; da hatte er nachher leichtes Spiel, am Ende seiner Darstellung, aus feiner Moral wieder eine Theologie zu entwickeln, die betannte Moraltheologie. Denn da branchte er nur die Begriffe, welche implicite durch das Soll gefett, feiner Moral verstedt zum Grunde lagen, ausdrücklich hervorzuholen und jett fie explicite als Postulate der prattischen Bernunft aufmitellen. Go erichien denn, zur großen Erbanung der Welt. eine Theologie, die blog auf Moral geftiitt, ja, aus diefer bervorgegangen war. Das fam aber daber, daß diefe Moral jelbst auf versteckten theologischen Boranssetzungen beruht. 3ch beabsichtige fein spöttisches Gleichniß: aber in der Form hat die Sache Analogie mit der lleberrafchung, die ein Riinftler in der natürlichen Magie und bereitet, indem er eine Sache

uns da finden läßt, wohin er sie zuvor weislich prafticirt

hatte. - In abstracto [126] ausgesprochen ift Rauts Berfahren

diejes, daß er gum Rejultat machte, was das Princip oder die

Borausjetung hatte fenn muffen (die Theologie), und gur

Voranssetzung nahm, was als Resultat hätte abgeleitet werden sollen (das Gebot). Nachdem er nun aber so das Ding auf den Kopf gestellt hatte, erkannte es Riemand, sa er selbh nicht, sür Das was es war, näuntich die alle, wohlbekannte theologische Moral. Die Aussichrung diese Kunsstüfflück werden wir in dem sein sechsten und siedenten Paragraphen betrachten.

Allerdings war ichon vor Kaut die Hassung der Moral in der imperativen Form und als Pflichtenlehre anch in der Philosophie in häufigem Gebrauch: nur grindete man dann anch die Moral selhe auf den Willen eines schon anderweitig bewiesenen Gottes, und blieb konsequent. Sobald man aber, wie Kaut, eine hievon unabhängige Begründung unternahm und die Ethit ohne metaphysische Boranssehungen sessischen wollte, war man anch nicht mehr berechtigt, sein imperative Korm, seines "du sollss" und "es ist deine Pflicht" ohne anderweitige Ableitung zum Grunde zu legen.

#### S. 5.

### yon der Annahme von Pflichten gegen uns felbft, insbesondere.

Kant ließ aber diese ihm so sehr willsommene Form der Pflichtensehre auch in der Anssithrung intofern unangetasset, als er, wie seine Borgänger, neben den Pflichten gegen Undere, auch Pflichten gegen und selbst aufsieltte. Da ich diese Annahme geradezu verwerfe; so will ich hier, wo der Zusammenhang es am besten verträgt, meine Erklärung darüber episibil de instigaten.

Pflichten gegen uns selbst nuissen, wie alle Pflichten, entweder Rechts- oder Liebespilichten sehn. Rechtspflichten gegen uns selbst sind unmöglich, wegen des selbst-evidenten Grundsatzs volenti non fit injuria: da näullich Das, was ich thue, alle Mal Das ist, was ich will; so geschieht mir von mir selbst auch siets nur was ich will; so geschieht mir von mir selbst auch siets nur was ich will, solglich nie Unsercht. Bas aber die Liebespflichten gegen uns selbst betrifft, so sindet hier die Moral ine Arbeit bereits gethan und fommt zu spät. Die [127] Unmöglichteit der Berletung der Pflicht der Selbssliche wird schon vom obersten Gebot der Christichen Moral voransgesetz: "Liebe deinen Rächsten wie dich selbst beat, als das

Maximum und die Bedingung jeder audern Liebe vormeg angenommen, feineswegs aber hinzugesetzt wird: "Liebe dich felbft wie deinen Rächsten"; als wobei Jeder fühlen wurde, daß es zu wenig gefordert fei: auch würde diefes die einzige Pflicht fenn, bei der ein Opus supererogationis an der Tagesordnung mare. Gelbft Rant fagt, in den "Metaphyfifchen Anjangsgründen zur Tugendlehre", G. 13 (R., E. 230): "Bas Jeder unbermeidlich ichon von felbft will, das gehört nicht unter den Begriff der Pflicht." Diefer Begriff bon Pflichten gegen uns felbst hat fich indeffen noch immer in Angehen erhalten und fieht allgemein in besonderer Bunft; worüber man fich nicht zu wundern hat. Aber eine beluftigende Wirfung thut er in Fallen, wo die Leute an= fangen, um ihre Berfon beforgt zu werden, und nun gang ernfihaft von ber Pflicht der Gelbsterhaltung reden; mabrend man genngjam mertt, daß die Furcht ihnen ichon Beine machen wird und es feines Pflichtgebots bedarf, um nach= midnieben.

Bas man gewöhnlich als Pflichten gegen und felbft auffiellt, ift guborderft ein in Borurtheilen ftart befangenes und aus den feichteften Grunden geführtes Rafonnement gegen den Gelbstmord. Dem Menschen allein, der nicht, wie das Thier, bloß den forperlichen, auf die Gegenwart beichräntten, iondern auch den ungleich größeren, von Bufunft und Ber= gangenheit borgenden, geiftigen Leiden Preis gegeben ift, hat Die Ratur, als Rompenfation, das Borrecht verliehen, fein Veben, auch ehe fie felbit ihm ein Biel fett, beliebig enden gu tonnen und demnach nicht wie das Thier, nothwendig fo lange er tann, sondern auch nur fo lange er will zu leben. Db er mut, aus ethischen Gründen, Diejes Borrechts fich wieder ju begeben habe, ift eine schwierige Frage, die wenigftens nicht durch die gebrändslichen, feichten Argumente entschieden werden tann. Auch die Grunde gegen den Gelbstmord, welche Rant, S. 53 (R., S. 48) und S. 67 (R., S. 57) anguführen nicht verschmäht, kann ich gewissenhafterweise nicht anders betiteln, als Armfäligfeiten, die nicht einmal eine Ant= wort verdienen. Man unig lachen, wenn man [128] deuft, daß dergleichen Reflexionen dem Kato, der Kleopatra, dem Roccejus Rerva (Tac. Ann., VI, 26), oder der Arria des

S. 6.

## Dom fundament der gantischen Ethik.

Mu die im S. 4 als petitio principii nachgemiesene im= perative Form der Ethit knipft fich unmittelbar eine Lieblingsvorstellung Rauts, die zwar zu entschutdigen, aber nicht augunehmen ift. - Wir sehen bisweilen einen Argt. der ein Mittel mit glangendem Erfolge angemandt bat. daffelbe fortan in fast allen Krantheiten geben: ihm ber= gleiche ich Ranten. Er hat, durch die Scheidung des a priori von dem a posteriori in der menschlichen Erfenntnif, die glanzendeste und folgenreichste Entdeding gemacht, deren die Metaphyfit fich rühmen fann. Was Bunder, daß er unn dieje Methode und Conderung überall augumenden incht? Auch die Ethit foll daher aus einem reinen, d. h. a priori ertennbaren und ans einem empirischen Theile beneben. Lettern weift er, als für die Begründung der Ethit ungulaffig, ab. Erstern aber herauszufinden und ge= jondert darzustellen, ift sein Borbaben in der Grundlegung der Methohnfit der Sitten", welche demgemäß eine Biffen= ichaft rein a priori senn soll, in dem Ginne, wie die bon ihm aufgestellten "Metaphyfischen Aufaugsgründe der Naturwiffenichaft". Sonach joll nun jenes, ohne Berechtigung und ohne Ableitung oder Beweis als vorhanden gum boraus augenommene moralifde Gefet noch dagu ein a priori erfenubares, bon aller innern wie anfern Erfahrung mabhangiges. .. lediglich auf Begriffen ber reinen Bernunft bernhendes, es foll ein fnuthetifder Gat a priori fenu" (Rritit der praftischen Berminft, G. 56 der vierten Auflage; - R., S. 142): hiemit hangt genau gujammen, daß daffelbe bloß formal fein mig, wie alles a priori Ertaunte, mithin blog auf die Form, nicht auf den Inhalt der Sandlungen fich beziehen muß. — Man dente, mas das fagen mill! - Er fiigt (S. vi der Borrede jur Grundlegung; - R., G. 5) ausdrücklich bingu, daß es "nicht in der Ratur des Menschen (dem Gubjettiven), noch in den Umftanden in der Belt (dem Objettiven) gefucht

Pätus (Plin. Ep., III, 16) den Dolch hätten aus den Sänden winden jollen. Wenn es wirklich ächte noralische Notive gegen den Selbstunord giebt, so liegen dies jedenjalls sehr tief und find nicht mit dem Seutblei der gewöhnlichen Ethif zu erreichen; sondern gehören einer höhern Betrachtungsweise au, als sogar dem Standpunkt gegenwärtiger Abhandlung augemessen ist.

Bas nun noch außerdem unter der Anbrit von Gelbitpflichten vorgetragen ju werden pflegt, find theils Klugheitsregeln, theils diatetische Borichriften, welche alle beide nicht in Die eigentliche Moral gehören. Endlich noch zieht man hieher Das Berbot widernatiirlicher Wolluft, alfo der Quanie, Baderaftie und Bestialität. Bon diefen unn ift erfilich die Onanie hauptfächlich ein Lafter der Rindheit, und fie zu befämpfen ift piel mehr Gache der Diatetit, als der Ethit; daher eben and die Bücher gegen fie von Medicinern (wie Tiffot n. A.) verfaßt find, nicht von Moraliften. Wenn, nachdem Diatent und Spgieine das Ihrige in diefer Sache gethan und mit unabweisbaren Gründen fie niedergeschmettert haben, jett noch die Moral fie in die Sand nehmen will, findet fie jo fehr schon gethane Arbeit, daß ihr wenig iibrig bleibt. - Die Beftiglität unn wieder ift ein vollig abnormales, febr felten portommendes Bergeben, also wirtlich etwas Exceptionelles, und dabei in jo hohem Grade emporend und der menfchlichen Ratur entgegen, daß es felbft mehr, als irgend welche Bermunftgrunde vermöchten, gegen fich felbit fpricht und abichredt. Uebrigens ift es, als Degradation der menichlichen Ratur, gang eigentlich ein Bergeben gegen die Species als folde und in abstracto; nicht gegen menschliche Individuen. - Bon den drei in Rede ftebenden Geschlechtsvergeben fällt bemuach bloß die Baderaftie der Ethit auheim, und wird das felbit ungerwungen ihre Stelle finden, bei Abhandlung der Berechtigteit: dieje nämlich wird durch fie verlett, und fann hiegegent das volenti non fit injuria nicht geltend gemacht merden: denn das Unrecht besteht in der Berfishrung Des jüngern [129] und imerfahrenen Theile, welcher phyfifch und moralisch dadurch verdorben wird.

<sup>\*)</sup> Es find acketische Griinde: man findet sie im vierten Bude meines Hauptwerts, 26. I, §. 69.

"werden dürfe" und (ebendaselbst G. vn; [130] R., G. 6), daß "uicht das Mindefte dabei entlehnt merden "durfe aus der Reuntnif des Menichen, d. i. der "Unthropologie". Er wiederholt noch (G. 59; - R., S. 52), "daß man fich ja nicht in den Ginn tommen laffen "dürfe, die Realität feines Moralprincips aus ber besoudern "Beichaffenheit der menichlichen Ratur ableiten zu wollen": desgleichen (S. 60; - R., S. 52): daß "Alles, was ans "einer besondern Raturanlage der Menschheit, aus gewiffen "Gefühlen und Sauge, ja fogar, wo möglich, aus einer be-"fondern Richtung, die der menschlichen Ratur eigen ware "und nicht nothwendig für den Billen jedes vernünf-"tigen Befens gelten mußte, abgeleitet mird", teine Grundlage für das moralifche Gejets abgeben tonne. Dies bezeigt unwideriprechlich, daß er das angebliche Moralgeiet nicht ale eine Thatfache des Bewunttenne, ein empirifd Radmeisbares, aufftellt; - mofiir die Philosophafter neuerer Zeit, fammt und fonders, es ausgeben mochten. Wie alle innere, jo meift er noch entschiedener alle angere Erfahrung ab, indem er jede empirische Grundlage der Moral verwirft. Er griindet aljo, welches ich wohl zu merten bitte, fein Moralprincip nicht auf irgend eine nachweisbare Thatjache des Bewuftfenns, etwan eine innere Anlage; fo wenig wie auf irgend ein objettives Berhaltniß ber Dinge in der Angenwelt. Rein! Das ware eine empirische Grundlage. Soudern reine Begriffe a priori, d. h. Begriffe, die noch gar feinen Inhalt, aus der augern oder innern Erfahrning, haben, alfo pure Schale ohne Rern find, follen Die Grundlage ber Moral febn. Man ermage, wie Biel bas jagen will: das menichtiche Bewuftfenn fowohl, als die gange Angenwelt, fammt aller Erfahrung und Thatfachen in ihnen, ift unter unfern Gugen weggezogen. Wir haben nichte, worauf wir ftehen. Woran aber follen wir uns halten? Un ein Baar gang abstratter, noch völlig stoffloser Begriffe, die ebenfalls ganglich in der Luft ichweben. Une diefen, ja, eigentlich aus der blogen Form ihrer Berbindung gu IIrtheilen, foll ein Gefet hervorgehen, welches mit jogenannter abfolnter Rothwen digfeit gelten und die Rraft haben foll, dem Drange der Begierden, dem Sturm der Leidenicaft, der Riefengröße des Egoisnus Zann und Gebiß an-

[131] Mit diefem borgefaßten Begriff bon der ummgang= lich nöthigen Apriorität und Reinheit von allem Em= pirischen für die Grundlage der Moral, ift eine zweite Lieblingsvorftellung Rants eng verfnüpft: nämlich das aufinftellende Moralprincip, da es ein innthetischer Gat a priori, bon blog formellem Inhalt, mithin gang Sache der reinen Bernnuft fenn muß, foll als folches auch nicht für Denichen allein, fondern für alle mog= lichen bernünftigen Wefen und "allein darnm", alfo nebenbei und per accidens, auch für die Menichen gelten. Deun dafür ift es auf reine Berminft (die nichts, als fich felbit und den Gats bom Widerfpruch tenut) und nicht auf irgend ein Gefühl bafirt. Diefe reine Bernunft mird alfo hier nicht als eine Erfenntniffraft des Denfchen, mas fie doch allein ift, genommen; fondern als etwas für fich Beftehendes hypoftafirt, ohne alle Befugnif und gu perniciofestem Beispiel und Borgang; welches gu belegen uniere jetige erbarmliche philosophische Zeitperiode dienen tann. Jugwischen ift diese Anfstellung der Moral nicht für Menichen als Menichen, fondern für alle bernünftige Befen als folde, Kanten eine fo angelegene Sauptfache und Lieblingsvorstellung, daß er nicht miide wird, fie bei jeder Gelegenheit zu wiederholen. 3ch jage dagegen, daß man nie gur Aufftellung eines Genus befingt ift, welches uns nur in einer einzigen Species gegeben ift, in deffen Begriff man daher schlechterdings nichts bringen tonnte, als mas man diefer einen Species entuommen hatte, daher mas man bom Genus ausfagte, doch immer nur bon der einen Species ut berftehn fenn würde; mahrend, indem man, um das Genus zu bilden, unbefugt weggedacht hatte, mas diefer Species gutomuit, man vielleicht gerade die Bedingung der Möglichkeit der übrig gelassenen und als Genus hppostafirten Eigenschaften aufgehoben hatte. Wie wir die Intelligens überhaupt schlechterdings nur als eine Eigenschaft ani= malischer Weien kennen und deshalb ninmermehr berechtigt find, fie als außerdem und unabhängig von der animalischen Ratur existirend gu deuten; fo tennen wir die Bernunft

allein als Eigenschaft des menschlichen Beschlechts und find ichlechterdings nicht befingt, fie als aufer diesem erifiirend zu denten und ein Genus "Bernünftige Wesen" aufzusiellen, welches von feiner alleinigen Species "Menich" verschieden ware, noch weniger aber, [132] für folde imaginare bernünftige Bejen in abstracto Gefete aufzufiellen. Bon vernünftigen Wegen außer dem Menichen ju reden, ift nicht anders, als wenn man bon ichweren Befen auger den Rorpern reden wollte. Man fann fich des Berdachte nicht erwehren, daß Rant dabei ein wenig an die lieben Engelein gedacht, oder doch auf deren Beiftand in der Heberzeugung bes Lejers gegahlt habe. Bedenfalls liegt darin eine fiille Borausjebung der anima rationalis, welche, von der anima sensitiva und anima vegetativa quiz berichieden, nach dem Tode übrig bliebe und dann weiter nichts mare, als eben rationalis. Aber diefer völlig transscendenten Sypostafe hat er doch felbit, in der Rritit der reinen Bernunft, ausdrudlich und ausführlich ein Ende gemacht. Inzwischen fieht man in der Kantischen Ethit, zumal in der Kritit der praftijden Bermuft, ftete im Sintergrunde den Bedanten ichweben, daß das innere und ewige Wefen des Menichen in ber Bernunft beffande. 3ch muß hier, wo die Gache unr beiläufig jur Sprache tommt, es bei der blogen Affertion des Gegentheils bewenden laffen, daß nämlich die Bernunft, wie das Erfenntnigvermögen überhaupt, ein Gefundares, ein der Erscheinung Angehöriges, ja durch den Organismus Bedingtes, hingegen der eigentliche Kern, das allein Detaphpfifche und daber Ungerftorbare im Menichen fein Wille ift. Indem aljo Rant die Methode, welche er mit jo vielem

Indem also Kaut die Methode, weighe eine eine beten Gist in der theoretischen Philosophic angewandt batte, auf die pratitische übertragen und deumach auch dier die reine Erkenntniß a priori von der empirischen a posteriori trennen wollte, nahm er au, daß, wie wir die Gesetz des Naums, der Zeit und der Kaufalität a priori erkennen; so auch, oder doch auf aualoge Weise, die moralische Kichtschurfür unter Thun vor aller Erfahrung uns gegeben sei und sich eine kategorischer Imperatio, als absolutes Soll. Ibber wie dimmetweit ist der Unterschied zwischen jenen

theoretischen Erfenntniffen a priori, welche darauf bernhen, daß fie die blogen Formen, d. h. Funktionen, unfere Intelletts ausdrücken, mittelft beren allein wir eine objettive Belt aufzufaffen fahig find, in denen diefe fich also barfiellen muß, daher eben für dieselbe jene Formen absolut gesetgebend find, so daß alle Erfahrung jedes Dal ihnen genau entsprechen muß, wie Alles, was ich durch ein blaues Glas fehe, fich blan [133] darftellen muß, - und jenem angeblichen Moralgejet a priori, dem die Erfahrung bei jedem Schritte Sohn fpricht, ja, nach Ranten felbft, es weifelhaft läßt, ob fie fich auch nur ein einziges Mal mirtlich nach demfelben gerichtet habe. Welche gang disparate Dinge werden hier unter dem Begriff der Aprioritat aujammengeftellt! Budem überfah Rant, daß, feiner eigenen Lehre zufolge, in der theoretischen Philosophie, gerade die Apriorität der ermähnten, von der Erfahrung unabhängigen Erfenntniffe fie auf die blofe Ericheinung, b. b. die Borftellung der Welt in unferm Ropfe, beichränft und ihnen alle Gilltigfeit hinfichtlich auf das Wefen an fich der Dinge, d. h. das unabhängig bon unferer Auffaffung Borhandene, völlig benimmt. Diefem entfprechend mußte, auch in der praktischen Philosophie, sein angebliches Moralgejets, wenn es a priori in unserm Ropfe entsteht, gleichialls nur eine Form der Erscheinung sehn und das Wefen an sich der Dinge unberührt laffen. Allein diese Konsequeng würde im größten Widerspruche sowohl mit der Sache felbft, als mit Rants Unfichten berfelben fteben: ba er durchgängig (3. B. Kritit der prattischen Vernunft, S. 175;
R., S. 228) gerade das Moralische in uns als in

R., S. 228) gerade das Moralische in uns als in der engsten Verbindung mit dem wahren Wejen an sich der Dinge, ja, als unmittelbar dieses tressend, darsiellt; auch in der Kritik der reinen Bernunft, überall wo das geheinmissvolle Ding an sich irgend deutsicher herboreritt, es sich zu erkennen giedt als das Moralische in uns, als Wille. — Aber darüber hat er sich hinweg-

geietst.

Ich habe S. 4 gezeigt, daß Kant die imperative Form der Ethit, also den Begriff des Sollens, des Geseiges und der Pflicht, ohne Weiteres aus der theologischen

Moral herübergenommen, mahrend er Das, mas diefen Begriffen dort allein Kraft und Bedeutung verleiht, doch jurudlaffen nufite. Um nun aber doch jene Begriffe gu begrunden, geht er fo weit, gu verlangen, daß der Begriff der Bflicht jelbft auch der Grund der Erfüllung Diefer, alfo das Berpflichtende fei. Gine Sandlung, jagt er (S. 11; — R., S. 18), habe erft dann achten moralifden Werth, wann fie lediglich ans Pflicht, und blog um ber Bilicht Billen gefchebe, ohne irgend eine Reigung ju ihr. Der Werth des Charatters hebe erft da au, wenn Bemand, ohne Sympathie des Bergens, tatt und gleichgültig gegen die Leiden [134] Anderer, und nicht eigentlich gum Denichenfreunde geboren, doch blog der leidigen Bflicht halber Bohlthaten erzeigte. Dieje, das achte moralifche Gefühl emporende Behauptung, dieje, der Chriftlichen Gittenlehre, welche die Liebe über Alles jetzt und ohne fie nichts gelten läßt (1. Korinther, 13, 3), gerade entgegengesette Apotheofe der Lieblofigteit, diefen tattlofen, moralijchen Bedantiennus hat Schiller in zwei treffenden Epigrammen perfiflirt, überichrieben "Gewiffensifrupel und Enticheidung". Die nadfte Beranlaffung ju diejen icheinen einige gang hieher gehörige Stellen der Kritit der praftischen Bernunft gegeben 311 haben, fo 3. B. G. 150; R., G. 211; "Die Gefinnung, "die dem Menichen, das moralische Gefets zu befolgen, ob-"liegt, ift, es aus Bflicht, nicht aus freiwilliger Bu-"neigung und auch allenfalls unbefohlener, bon felbit "gern unternommener Befreebung zu befolgen." - Befohlen muß es fenn! Belche Stavenmoral! Und ebendaselbst G. 213; - R., G. 257, wo es heißt: "daß Gefühle "des Mitleide und der weichherzigen Theilnahme mohl-"dentenden Berjonen felbft läftig maren, weil fie ihre über-"legten Maximen in Berwirrung brachten und daher den "Bunich bewirtten, ihrer entledigt und allein der gefetgebenden "Bernunft unterworfen zu fehn". 3ch behaupte zuversicht lich, daß mas dem obigen (G. 11; - R., G. 18, geichilderten), lieblojen, gegen fremde Leiden gleichgültigen Bohlthater die Sand öffnet (wenn er nicht Rebenabsichten hat), nimmermehr etwas Underes jenn tann, als fflavijche Deis fidamonie, gleichviel ob er feinen Fetijch "tategorifchen

Imperativ" betitelt oder Fislipuzli\*). Was Anderes könnte benn ein hartes Herz bewegen, als nur die Kurcht?

Obigen Ansichten entsprechend soll, nach S. 13; — R., S. 19, der moralische Werth einer Handlung durchaus nicht in der Absicht liegen, in der sie geschah, sondern in der Mazime, die man befolgte. Wogegen ich zu dedentliche Merth, oder Unswerth einer That entschiedet, weshalb die selbe That, je nach ihrer Absicht, berwerklich, oder lobenswerth sehn auch, so oft unter Menschen eine Handlung den riegend wordlichen Belange [135] disknirtt wird, Seder nach der Absicht forschung hand dieser allein die Handlung beurscheilt; wie auch anderesität mit der Absicht allein Federschied, oder sich entschließen Erfolg archischer sich entschließen Erfolg archischen er seine Handlung misseutet sieht, oder sich entschließen Erfolg archischen Erfolg entschließen Erfolg achabt.

Seite 14; - R., S. 20, erhalten wir endlich die Defini= tion des Grundbegriffes der gangen Rantifchen Ethit, der Bflicht: fie fei "die Dothwendigfeit einer Sandlung. aus Achtung bor dem Gefet". - Aber mas noth= wendig ift, bas geschieht und ift unausbleiblich; hingegen bie Sandlungen aus reiner Pflicht bleiben nicht nur meiftens aus; fondern fogar gefteht Rant felbft, G. 25; - R., G. 28, baf man bon der Gefinnung, aus reiner Pflicht zu handeln, gar teine fichere Beifpiele habe; - und G. 26; -R., S. 29, "es fei schlechterdings ummöglich, durch Erfahrung geinen einzigen Fall mit Gemifheit auszumachen, mo eine pflichtmäßige Sandlung lediglich auf der Borftellung der "Pflicht beruht habe", und ebenfo S. 28; — R., S. 30, und S. 49; — R., S. 50. Im welchem Sinn kann benn einer iolden Sandlung Rothwendigteit beigelegt merden? Da es billig ift, einen Autor ftets auf das gunftigfte auszu= legen, wollen wir fagen, daß feine Deinung dahin geht, eine pilichtmäßige Sandlung fei objettiv nothwendig, aber fub= ettib gufallig. Allein gerade das ift nicht fo leicht gedacht, wie gefagt: mo ift denn das Dbjett diefer objettiven Rothwendigfeit, deren Erfolg in der objektiven Realität mei=

<sup>\*)</sup> Richtiger Buigilopochtli, Megifanifche Gottheit.

ftens und vielleicht immer ansbleibt? Bei aller Billigfeit ber Auslegung fann ich doch nicht umbin ju fagen, daß der Ausdrud der Definition "Rothwendigteit einer Sand lung" nichts Auderes ift, als eine fünftlich verftedte, febr bezwungene Umschreibung des Wortes Coll. Dieje Abficht wird und noch deutlicher, wenn wir bemerten, bag in der felben Definition das Bort Aditung gebraucht ift, mo Gehorfam gemeint mar. Rämlich in ber Mumerfnug, G. 16; - R., G. 20, heißt es: "Adtung bedeutet blog die Unter-"ordnung meines Willens unter einem Befet. Die unmit "telbare Bestimmung durche Bejet und das Bewuftfenn "derfelben beift Achtung." In welcher Sprache? Mas hier augegeben ift, heifit auf Deutich Gehorjam. Da aber das Wort Achtung nicht ohne Grund [136] fo unpaffend an die Stelle des Bortes Gehorfam gefett fenn tann; jo muß es wohl irgend einer Abficht dienen, und diese ift offen bar feine andere, als die Abstammung der imperativen Form und des Bflichtbegriffs aus der theologischen Moral an verschleiern; wie wir vorhin fahen, daß der Ausdrud Roth wendigteit einer Sandlung, der fo fehr gezwungen und ungefdictt die Stelle des Soll vertritt, unr dechalb ge mablt mar, meil das Goll gerade die Sprache des Defalogs ift. Obige Definition: "Pflicht ift die Rothwendigfeit einer Sandlung aus Achtung bor dem Gefet", wurde also in un gezwungener und unverdedter Sprache, d. h. ohne Maste, lauten: "Pflicht bedeutet eine Sandlung, Die ans Geborfam gegen ein Befet gefchehen foll." - Dies ift "bes Budels Rern".

Run aber das Gefet, diefer lette Grundstein der Rantijden Ethit! Bas ift jein Inhalt? Und mo fteht es gefdrieben? Dies ift die Sauptfrage. 3ch bemerte gunachft, daß es zwei Fragen find: Die eine geht auf das Princip, die andere auf bas Fundament der Ethit, zwei gan; verschiedene Dinge, obwohl fie meistens und bisweilen mohl

absichtlich vermischt werden.

Das Princip oder der oberfte Grundfat einer Ethit ift der fürzeste und bundigfte Ausdrud für die Sandlungsweise, die fie vorschreibt, oder, wenn fie feine imperative Form hatte, die Sandlungeweise, welcher fie eigentlichen moralischen

Werth guerfennt. Es ift mithin ihre, durch einen Sat ausgedrückte Anweifung gur Tugend überhaupt, alfo bas o,re der Tugend. - Das Fundament einer Ethit bin= gegen ift das Siore der Tugend, der Grund jener Ber= viliditung oder Auempfehlung oder Belobung, er mag um in der Ratur des Menschen, oder in äußeren Weltverhalt= mijen, oder worin soust gesucht werden. Wie in allen Wijfenichaften follte man auch in der Ethit das o,ze bom Die meisten Ethifer verwischen hingegen geflissentlich diesen Unterschied: wahrscheinlich weil das ö,re so leicht, das deore hingegen so entsetzlich schwer anzugeben ift; daher man gern die Armuth auf der einen Seite durch den Reichthum auf der andern zu fombenfiren und, mittelft Busammenfaffung beider in einen Sat, eine glüdliche Vermahlung der Hevia mit dem Hogos zu Stande in bringen fucht. Deiftens [137] geschicht dies dadurch, daß man das Jedem wohlbefannte o, zi nicht in feiner Ginfach= heit ausspricht, sondern es in eine fünftliche Kormel gwängt. aus der es erft als Kontluffon gegebener Pramiffen geschloffen werden umg; wobei dann dem Lefer zu Muthe wird, als hatte er nicht bloß die Sache, sondern auch den Grund der Sache erfahren. Sievon fann man fich an den meisten allbekannten Moralprincipien leicht überzeugen. Da nun aber ich, im folgenden Theil, dergleichen Kunftstiicke nicht auch vorhabe, fondern ehrlich zu beriahren und nicht das Brineip der Ethit zugleich als ihr Kundament geltend zu machen. vielmehr beide gang dentlich zu sondern gedenke: so will ich jenes o,re, also das Princip, den Grundfat, über deffen Inhalt alle Ethiter eigentlich einig find, in fo verschiedene Formen fie ihn auch tleiden, gleich hier auf den Ausdruck guriidführen, den ich für den allereinfachften und reinften halte: Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva, Dies ift eigentlich der Gat, welchen zu begründen alle Sittenlehrer fich abmühen, das gemeinsame Regultat ihrer fo verschiedenartigen Deduttionen: es ift das o,ze, zu welchem das Siore noch immer gesucht wird, die Kolge, zu der man den Grund verlaugt, folglich felbst erft das Datum, zu meldem das Quaesitum das Problem jeder Ethif, wie auch der vorliegenden Preisfrage ift. Die Lojung diefes Problems

wird das eigentliche Rundament der Ethif liefern, welches man, wie den Stein der Weisen, feit Sahrtaufenden fucht. Daß aber das Datum, das o,re, das Brincip, wirflich feinen reinsten Ausdruck an obiger Formel hat, ift daraus erficht lich, daß diefe zu jedem andern Moralprincip fich als Ronflufion zu den Pramiffen, also als das, wohin man eigent lich will, verhalt; jo daß jedes andere Moralprincip als eine Umidreibung, ein indirefter oder verblümter Ausdrud, jenes einfachen Cates anzuschen ift. Dies gilt 3. B. selbst von dem für einsach gehaltenen, trivialen Grundsats: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris\*), deffen Mangel, daß er blof die Rechte- und nicht die Tugendpflichten ausdrück, durch eine Wiederholung ohne non und ne leicht abzuhelfen ift. Denn auch er will alsdaun eigentlich fagen: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva; führt aber auf einem Unweg [138] dahin, und gewinnt dadurch das Anfeben, als hatte er auch den Realgrund, das Siore jener Borichvift gegeben; was doch nicht der Fall ift, da daraus, daß ich nicht will, daß mir etwas geschehe, teineswegs folgt, daß ich es Andern nicht thun folle. Das Gelbe gilt bon jedem bisher aufgestellten Brineip oder oberften Grundfat der Moral.

Benn wir jett gurudtehren gu unferer obigen Frage: wie lautet denn das Gefet, in deffen Befolgung, nach Rant, die Pflicht befieht; und worauf ift es gegrundet? - fo werden wir finden, daß auch Rant das Brincip der Moral mit dem Fundament derfelben auf eine fehr flinftliche Beije eng berknüpft hat. Ich erinnere nummehr an die schon ans fangs in Erwägung genommene Forderung Rants, daß das Moralprincip rein a priori und rein formal, ja, ein finthetischer Cats a priori senn foll, und daher feinen materialen Inhalt haben und auf gar nichts Empirischen, d. h. weder auf etwas Dbjettivem in der Aufenwelt, noch auf etwas Subjeftivem im Bewuftfehn, dergleichen irgend ein Gefühl, Reigung, Trieb mare, beruhen darf. Raut mar fich der Schwierigfeit diefer Aufgabe deutlich bewußt; da er G. 60; - R., S. 53, fagt: "Sier feben wir nun die Philosophie "in der That auf einen miglichen Standpunkt gestellt, der

fest sehn joll, unerachtet er weder im Simmel noch auf "Erden an Etwas hängt, oder woran gefrütt wird." Um io mehr muffen wir mit Spannung der Lofung der Aufgabe. die er sich selbst gestellt hat, entgegen sehen und begierig er= warten, wie nun Etwas aus Richts werden, d. h. aus rein apriorischen Begriffen, ohne allen empirischen und materialen Buhalt, die Befete des materialen, menschlichen Sandelne ton= fresciren follen; - ein Proceft, als deffen Symbol mir jenen demischen betrachten konnen, vermoge deffen aus drei unficht= baren Gafen (Ngot, Sydrogen, Chlor), alfo im icheinbar leeren Raum, bor unfern Augen fester Salmiat entsteht. — 3ch will aber den Broceft, durch welchen Rant diefe fdmierige Anfgabe loft, deutlicher, als er felbst gewollt oder gefonnt hat, darlegen. Dies möchte um fo nöthiger fenn, als derfelbe felten recht berftanden zu sehn scheint. Denn fast alle Kantianer find in den Irrthum gerathen, daß Rant den tategorischen Imperativ unmittelbar als eine Thatfache des Bewußtjenns aufftelle: dann ware er aber anthropologifch, durch [139] Erfahrung, wenngleich innere, also empirisch begründet: welches der Anficht Rants schnurstracks entgegenläuft und von ihm wiederholentlich abgewiesen wird. Daber fagt er S. 48; - R., S. 44: "es fei nicht empirisch auszumachen, ob es überall irgend einen folden tategorifchen Imperativ gebe"; wie auch G. 49; - R., G. 45: "die Möglichkeit des ,fategorischen Imperative sei gang a priori zu untersuchen; "da uns hier nicht der Bortheil zu Statten tonune, daß deffen "Birtlichkeit in der Erfahrung gegeben fei". Aber ichon fein erfter Schiller, Reinhold, ift in jenem Brethum befangen, da er in seinen "Beiträgen zur lebersicht der Philosophie am Aufange des 19. Jahrhunderts", Beft 2, G. 21, jagt: "Rant "nimmt das Moralgefets als ein unmittelbar gewiffes Faktum, "als ursprüngliche Thatsache des moralischen Bewuftsenns "an." Sätte aber Rant den tategorischen Imperatio als That= jache des Bewuftfenns, mithin empirisch bearinden wollen: 10 würde er nicht ermangelt haben, ihn wenigstens als folche nachzuweisen. Aber nirgends findet sich dergleichen. Deines Biffens geschicht das erfte Auftreten des tategorischen Impe= ratibs in der Kritit der reinen Bernunft (G. 802 der erften und G. 830 der fünften Auflage), two berfelbe unangemeldet

<sup>\*)</sup> Sugo Grotius führt ihn auf Raifer Geverns gurud.

und mit dem borbergegangenen Sate nur durch ein völlig unberechtigtes "Daher" zusammenhängend, ganz ex nunc auftritt. Förmlich eingeführt wird er zuerst in der hier von und in besondere Betrachtung genommenen "Grundlage aur Metaphyfit der Gitten", und gwar gang auf apriorifdem Bege, durch eine Deduttion aus Begriffen. Singegen eine im fünften Beft der eben genanuten, für die fritische Philofophie fo wichtigen Zeitschrift Reinhold's befindliche "Formula concordiae des Kriticismus" ftellt G. 122 fogar folgenden Sat auf: "Bir untericheiden das moralifche Gelbit-"bewuftfehn bon ber Erfahrung, mit welcher daffelbe, als "eine ursprüngliche Thatjache, über welche tein Biffen "hinausgeben fami, im menichlichen Bewuftfehn verbunden "ift, und wir verstehen unter jenem Gelbstbewußtsehn das "numittelbare Bewußtjenn der Bflicht, b. h. der "Rothwendigfeit, die von Luft und Unluft unabhangige "Bejetinäfigteit des Willens gur Triebfeder und Richtschung "der Billenshandlungen angunehmen." — Da hätten wir freilich "einen ertlectlichen Cat, ja, und ber auch mas fett." (Schiller.) [140] Aber im Ernft: zu welcher unverschämten petitio principii feben wir bier Kants Moralgefet augewachseu! Wenn Das wahr ware, fo hatte freitich Die Ethit ein Anndament bon umbergleichlicher Goliditat, und es bedürfte teiner Breisfragen, um jum Auffneben deffelben gu erminitern. Dann mare aber and das größte Bunder, das man eine folche Thatfache des Bewuftfenns fo fpat entdedt hatte; mahrend man Jahrtaufende hindurch eifrig und muhfam nach einer Grundlage für die Moral fuchte. Bodurch aber Rant felbit in dem geringten Brethum Unlag gegeben, werde ich weiter unten beibringen. Dennoch fonnte man fic über das unangefochtene Berrichen eines folden Grund irrthung unter den Kantianern wundern; aber haben fie, mahrend fie gablloje Biicher über Rants Philosophie fchrieben, doch nicht ein Mal die Bermiftaltning bemerkt, welche die Rritit der reinen Bernunft in der zweiten Auflage erfuhr und bermoge der fie ein intohärentes, fich felber miderfprechendes Buch murde; was erft jest an den Tag gefommen, und, wie mir düntt, gang richtig auseinandergefett ift in Rofenfrangens Borrede jum gweiten Band ber Befauuntansgabe der Ran-

tiiden Werke. Man uns bedenken, daß vielen Gelehrten das unabkäjsige Lehren vom Katheder und in Schriften zum gründslichen Lernen unr wenig Zeit läßt. Das docendo disco in uicht unvedingt wahr, vielniehr möchte man bisweisen es parodiren: semper docendo nihil disco; und sogar ift nicht gauz ohne Grund, was Diderot dem Nessen Namaun's in den Numb legt: "Und diese Lehrer, glaubt ihr denn, daß "sie die Wissenschaften versiehen werden, worin sie Unterricht "geben? Possen, lieder Herr, Possen, lieder Kennt"uisse hindunglich, um sie zu lehren, so lehrten sie die Kennt"uisse hindunglich, um sie zu lehren, so lehrten sie die Kennt-

""Und warmm?"" — "Sie hätten ihr Leben verwendet, "nie zu sindiren." (Goethe's Uebersehung, S. 104.) — Andy sichtenberg sagt: "Ich habe das schon mehr bemerkt, die Leute "von Prosession wissen oft das Beste nicht." Bas aber (zur kantlischen Moral zurückuscheren) das Publikum betrifft; so etten die Meisten, wenn nur das Refulktat zu ihren moralischen Gesüblen simmut, sosort voraus, es werde mit der Ableitung desselben ischon seine Richtsgleit, nicht tief einlassen; und werden ich mit dieser, wenn sie schwierig aussieht, nicht tief einlassen; undern sich diertu auf die Eente Loom Kach" verlassen.

[141] Kants Begriindung seines Moralgesets in also keinerwegs die empirisse Rachweisung desselben als einer Thatiache des Bedwistierns, noch eine Appellation an das moralische Gestill, noch eine petitio principii nuter dem vornehmen modernen Namen eines "absolnten Posinlats"; ondern es ist ein sehr subtiler Gedaukenprocet, welchen er mis zwei Mal, S. 17 und 51; — R., S. 22 und 46, vorsührt, und von dem Kolaendes die verdentlichte Darstellung ist.

Da Kant, inden er alle empirische Verleditigt Eursteilung ist. Da Kant, inden er alle empirische Triebsederin des Bilsens verschmähete, alles Objettive und alse Subjettive, darans in Gefet sir denjelben zu gründen wäre, als empirisch, am vorans veggetionimen hat; so bleibt ihm zum Stoff diese Gesches nichts übrig, als desjen eigene Form. Diese um ist eben umr die Gesepmäßigkeit. Die Gesepmäßigkeit aber besteht im Gesten sir Alle, also in der Allegemeingisttigkeit. Diese dennach wird zum Stoff. Holgeich ist der Inhalt des Gesepes nichts Anderes, als seine Allgemeingisttigkeit selbst. Denzusosge wird es sauten: "Hande der Maxime, von der din zugleich wossen

"tanuft, daß fie allgemeines Wejet für alle vernlinftige Bejen "werde." - Diefes also ift die jo allgemein verfannte, eigentliche Begründung des Moralprincips Rants, mithin das Fundament feiner gangen Ethit. - Dan vergleiche noch Kritit der prattischen Berminft, G. 61; - R., G. 147, das Ende der Anmerfung 1. - Dem großen Scharffinn, womit Rant das Annfiftiid ausgeführt hat, zolle ich meine aufrichtige Bewunderung, fahre aber in meiner ernften Briifung nach dem Maafftabe der Wahrheit fort. 3ch bemerte mur noch, jum Behuf nachheriger Biederaufnahme, daß die Bernunft, indem und infofern fie das eben bargelegte fpecielle Rajonnement vollzieht, den Ramen der prattifchen Bernunft erhalt. Der tategorifche Imperatio der prattifden Bernunft ift aber das aus dem dargelegten Gedankenproces fich als Refultat ergebende Gefets: affo ift die prattifche Ber nunft feineswegs, wie die Meiften, und auch ichon Fichte, es aufahen, ein nicht weiter guriidguführendes bejonderes Bermogen, eine qualitas occulta, eine Art Moralitäts-Inftinft, dem moral sense des Hutcheson ähnlich; jondern ift (wie auch Rant in der Vorrede, G. XII; - R., G. 8, und oft gennig augerdem fagt) Gins und Daffelbe mit der theoretifchen [142] Bernunft, ift nämlich dieje jelbit, fofern fie den dargelegten Gedantenproceg vollzieht. Fichte nämlich nennt den fategorifden Imperatio Rants ein abfolutes Bofinlat (Grundlage der gefannnten Biffenfchaftslehre, Tübingen 1802, G. 240, Anmerfung). Dies ift der moderne, befconigende Ausdrud für petitio principii, und fo and hat er felbst den tategorijchen Imperativ durchgängig genommen, ift also im oben gerügten Irrthum mitbegriffen.

Der Einvand unn, welchem jene von Kant der Moral gegebene Grundlage zunächst und unmittelbar unterliegt, ist, daß dieser Ursprung eines Moralgesetes in uns darum unwöglich ist, weil er voranssetzt, daß der Mensch ganz von elbst auf den Sinfall kinne, sich nach einem Gesetz sirr seinen Billen, dem dieser sich zu unterwerfen und zu sügen hätte, umzusehen und zu erkundigen. Dies aber kann ihm unmöglich von selbst in den Sinn sonnen, sondern höchstens nur, nachdem schon eine andere, positiv wirkjame, rease und als solche sich von selbst antimidigende, ungerusen auf ihn eine

wirfende, ja eindringende, moralische Triebfeder den ersten Un= fioß und Anlag dazu gegeben hatte. Go etwas aber murbe ber Unnahme Rants widerstreiten, welcher zufolge ber obige Gedankenproces jelbst der Uriprung aller moralischen Begriffe, das punctum saliens der Moralität fenn foll. Go lange nun aljo Jenes nicht der Fall ift, indem es, ex hypothesi, feine andere moralische Triebfeder, als den dargelegten Gedankenprocef giebt; jo lange bleibt die Richtschnur des menichlichen Sandelns allein der Egoismus, am Leitfaden des Gefetzes der Motivation, d. h. die jedesmaligen, gang em= pirischen und egoistischen Motive bestimmen, in jedem einzelnen Rall, das Sandeln des Menichen, allein und ungeffort; da unter diefer Boraussetzung feine Aufforderung für ihn und gar fein Grund vorhanden ift, weswegen es ihm einfallen follte, nach einem Bejet zu fragen, welches fein Bollen beichräufte und dem er diefes zu unterwerfen hatte, geschweige nach einem folden zu forichen und zu grübeln, wodurch es allererft möglich würde, daß er auf den fonderbaren Bedanken= gang der obigen Reflexion geriethe. Siebei ift es einerlei, welchen Grad der Deutlichkeit man dem Kantischen Reflexions= procejje geben will, ob man ihn etwan herabstimmen mochte ju einer nur duntel gefühlten leberlegung. Denn teine [143] Menderung hierin ficht die Grundwahrheiten an, daß aus Richts nichts wird, und daß eine Wirkung eine Urfache ber langt. Die moralijche Triebfeder muß ichlechterdings, wie jedes den Willen bewegende Motiv, eine fich bon felbft antiindigende, deshalb positiv wirtende, folglich reale fenn: und da für den Menschen unr das Empirische, oder doch als mogliderweise empirisch borhanden Borausgesetzte, Realität hat: jo muß die moralische Triebseder in der That eine empirische ienn und als jolche ungerufen fich ankündigen, an uns kommen, ohne auf unfer Fragen danach zu warten, von felbft auf uns eindringen, und dies mit folder Gewalt, daß fie die entgegen= fichenden, riefenstarten, egoistischen Motive menigftens moglicherweise überwinden fann. Denn die Moral hat es mit dem wirklichen Sandeln des Menichen und nicht mit apriorijchem Kartenhäuserbau zu thun, an deffen Ergebniffe fich im Ernfte und Drange des Lebens fein Menfch fehren murde, deren Birfung daber, dem Sturm der Leidenschaften gegen=

über, jo viel fenn murde, wie die einer Alnftiersprite bei einer Kenerebrunft. 3ch habe ichon oben erwähnt, daß Rant es als ein großes Berdienft feines Moralgefetes betrachtet, daß es blog auf abstratte, reine Begriffe a priori, folglich auf reine Bernunft gegründet ift, als modurch es nicht blok für Meniden, fondern für alle bernünftige Bejen als folde quittig jei. Wir muffen um jo mehr bedauern, daß reine, abstratte Begriffe a priori, ohne realen Wehalt und ohne alle irgendwie empirifche Grundlage, wenigstens Denichen nie in Bewegung feben tonnen: bon andern bernünftigen Befen fann ich nicht mitreben. Daher ift der zweite Rehler ber Rantijden Grundlage der Moralität Mangel an realem Behalt. Diejer ift bieher nicht bemerkt worden, weil das oben dentlid dargelegte eigentliche Tundament der Rantifchen Moral mahricheinlich den allerwenigsten von Denen, die es celebrint und propagirt haben, von Grund aus deutlich gewesen ift. Der zweite Tehler atjo ift ganglicher Daugel an Realität und dadurch an möglicher Birtiamteit. Es ichwebt in der Luit, ale ein Spinnengewebe der subtilften, inhalteleersten Begriffe, ift auf nichts bafirt, tann daher nichts tragen und nichts be wegen. Und deunoch hat Rant demielben eine Laft von un endlicher Schwere aufgebürdet, nämlich die Borausjetzung der Freiheit des Willens. [144] Trot feiner wiederholt aus gesprochenen Ueberzengung, daß Freiheit in den Sandlungen Des Menichen fehlechterdings nicht Statt haben fann, daß fie theoretisch nicht ein Dal ihrer Möglichkeit nach eingesehen werden fann (Kritit der praftifchen Bernnuft, G. 168; -R., G. 223), daß, wenn genane Kenntnig des Charafters eines Menichen und aller auf ihn einwirfenden Motive gegeben mare, das Sandeln deffetben fich fo ficher und genan wie eine Mondfinfternig murde ansrechnen laffen (ebendafelbft, G. 177; - R., S. 230), wird dennoch, blof auf den Rredit jenes jo in der Luft femebenden Fundaments der Moral, die Frei heit, wenn anch mir idealiter und als ein Pofinsat, angenommen, durch den berühmten Schlug: "Du fanuft: denn Du follit." Aber wenn man ein Dal deutlich erfannt hat, daß eine Sache nicht ift und nicht jenn fann, mas hilft ba alles Pofinliren? Da mare vielmehr Das, worauf das Pofinlat fich gründet, zu berwerfen, weil es eine unmögliche Borans

schung ist, nach der Regel a non posse ad non esse valet consequentia, und mittelst eines apagogischen Beweises, der also hier den tategorischen Zuperativ nussiese. Statt Desseu aber wird hier eine salsche Bebre auf die andere gebauet.

Der Ungulänglichfeit eines allein aus einem Paar gang abstrafter und inhaltsleerer Begriffe bestehenden Fundaments der Moral muß Rant felbft im Stillen fich bewuft gewefen febnt. Denn in der Kritit der prattischen Bermunft, wo er, wie gefagt, überhampt ichon weniger firenge und methodisch gu Berte geht, auch durch feinen nunmehr errungenen Ruhm fühner geworden ift, verändert gang allmälig das Fundament der Ethit feine Ratur, bergift beinah, daß es ein bloges Bewebe abstrafter Begriffstombinationen ift, und scheint substan= tieller werden gn wollen. Go 3. B. ift dafelbft G. 81; -R., S. 163, "das moralifche Gefet gleichfam ein Fattum ber reinen Bernunft". Bas foll man bei Dicfem felt= jamen Ausdrud fich denten? Das Fattifche wird fouft überall bem aus reiner Bernnuft Erfeunbaren entgegengefett. -Imgleichen ift ebendaselbst, S. 83; - R., S. 164, die Rede bon "einer den Willen unmittelbar bestimmenden Ber= nunft" n. f. f. - Dabei nun fei man eingedent, daß er jede anthropologische Begrindung, jede Nachweifung des fategoriiden Juperativs als einer Thatiache des Bewußtsehns [145] in der Grundlegung ausdricklich und wiederholt ablebut. weil fie empirisch febn würde. - Jedoch durch folche beiläufige Meugerungen dreift gemacht, gingen die Nachfolger Rauts fehr biel meiter auf jeuem Wege fort. Fichte (Suffem der Sittenlehre, S. 49) warnt geradezu, "daß man fich nicht "verleiten laffe, das Bewuftfenn, daß wir Pflichten haben, "weiter zu erklaren und aus Gründen außer ihm ableiten zu "wollen, weil dies der Würde und Absolutheit des Gesetzes "Eintrag thue". Schone Extife! — Und dann ebendaselbit 3. 66 fagt er, "das Princip der Sittlichkeit fei ein Bedante. "der fich auf die intellettuelle Unschanung der absoluten "Thätigfeit der Intelligeng gründe und der unmittelbare Be-"griff der reinen Intelligenz von fich felbft fei". Sinter welche Blosfeln doch jo ein Windbeutel feine Rathlofigfeit berftect! - Wer fich überzeugen will, wie ganglich die Kantianer Rants ursprüngliche Begründung und Ableitung des Moralgesetes allmälig vergaften und ignorirten, sehe einen sehr lefenswerthen Auffat nach, in Reinholds Beitragen gur Ueberficht der Bhilosophie im Anfang des 19. Jahrhunderts. Seft 2, 1801. Dajelbit G. 105 und 106 wird behauptet. "daß in der Kantischen Philosophie die Autonomie (welche "Gins ift mit dem tategorischen Imperatio) eine Thatsache "des Bewußtfenns und auf nichts weiter gurudguführen fei, "indem fie fich durch ein unmittelbares Bewuftfenn anfun-"dige". - Dann mare fie anthropologisch, mithin empirisch begriindet, mas Rants ausdrudlichen und wiederholten Erflarungen zuwiderläuft. - Dennoch wird ebendaselbit G. 108 gefagt: "Cowohl in der prattifchen Philosophie des Kriticismus, als auch in der gesammten gereinigten oder höhern "Transscendentalphilosophie ift die Autonomie das durch sich "ielbit Begründete und Begründende und feiner weitern Be-"gründung Kahige und Bedürftige, das ichlechthin Urfprüng-"liche, durch fich felbst Wahre und Gewisse, das Urmahre, das "prius xar' & Sozny, das absolute Brincip. - Ber daber "bon diefer Autonomie einen Grund aufer ihr felber ber "muthet, fordert oder sucht, bon dem muß die Rantische "Schule glauben, daß es ihm entweder an moralifdem Be-"wußtsehn fehle\*), [146] oder daß er daffelbe in der Spetu-"lation durch faliche Grundbegriffe verteune. Die Fichte-"Shellingifche Schule erfart ihn mit derjenigen Beift-"lofigteit behaftet, welche jum Philosophiren unfahig macht und den Charafter des unheiligen Bobels und tragen Biches. "oder, wie Schelling fich ichonender ausdrückt, des pro-"fanum vulgus und ignavum pecus ausmacht." Wie es um die Bahrheit einer Lehre ftehen miiffe, die man mit folden Trümpfen zu ertroben fucht, fühlt Jeder. Ingwijden muffen mir boch aus dem Refpett, den diefe einflöften, die mahrhaft findliche Gläubigkeit erflaren, mit der die Kantianer den kategoriichen Imperativ annahmen und fortan als ausgemachte Cache behandelten. Denn da hier bas Beftreiten

Schieben fie's Ginem gefdwind in bas Gemiffen hinein.

Schiller.

einer theoretischen Behauptung leicht verwechselt werden konnte nut moralischer Ruchlofigkeit; fo lieft Jeder, wenn er auch bon bem fategorischen Imperativ in feinem eigenen Bewuftfebn nicht viel gewahr wurde, doch lieber hievon nichts laut werben, weil er im Stillen glaubte, daß bei Andern derfelbe wohl stärfere Entwickelung haben und deutlicher hervortreten mirde. Denn das Junere feines Gemiffens fehrt Reiner gern nach Auken.

Mehr und mehr also erscheint in der Kantischen Schule Die praktische Bernunft mit ihrem tategorischen Imperativ als eine hnverphnfische Thatjache, als ein Delphischer Tempel im menichlichen Gemnith, aus deffen finfterem Beiligthum Dratelpriiche, zwar leider nicht was geschehen wird, aber doch was geschehen foll, untriiglich vertundigen. Dieje ein Dal angenommene, oder vielmehr erichlichene und ertrotte Un mittel= barteit der prattifchen Bernunft murde ipaterhin leider auch auf die theoretische übertragen; junal ba Raut ielbft oft gejagt hatte, daß beide doch nur Gine und diefelbe Bernunft feien (3. B. Borrede, G. XII: - R., G. 8). Denn nachdem einmal zugestanden mar, daß es in Sinficht auf das Braftifche eine ex tripode diftirende Bernunft gebe. fo lag der Schritt fehr nahe, ihrer Schwefter, ja, eigentlich fogar Konfubstangialin. Der theoretifchen Bernunft, den felben Borgua einguräumen, und fie für ebenfo reichsunmittelbar wie jene zu erklaren, wobon der Bortheil fo unermeflich wie augenfällig war. Run ftromten alle Bhilosophafter und Phantafien, den Atheiftendenungianten 3. S. Jacobi an der Spite, nach diefem ihnen unerwartet aufgegangenen [147] Pfort= lein hin, um ihre Sachelden zu Markte zu bringen, oder um bon den alten Erbstücken, welche Rants Lehre ju ger= malmen drohte, wenigstens das Liebfte zu retten. - Wie im Reben des Gingelnen ein Kehltritt der Jugend oft den gangen Rebenslauf verdirbt, fo hatte jene einzige von Rant gemachte aliche Annahme einer mit völlig transscendenten Kreditiven megestatteten und, wie die höchsten Appellationshöfe, "ohne Brinde" entscheidenden, prattifchen Bernunft gur Folge, daß ms der frengen, nüchternen fritischen Philosophie die ihr beterogenften Lehren entsprangen, die Lehren von einer das "Neberfinnliche" erft blog leife "ahndenden", dann

<sup>\*)</sup> Dacht' ich's boch! Biffen fie nichts Bernunftiges mehr ju ermibern.

ichon deutlich "vernehmenden", endlich gar leibhaftig "intellettual anschauenden" Bernunft, für beren "abjolute", d. h. ex tripode gegebene, Aussprüche und Difenbarungen jettt jeder Phantaft feine Traumereien ausgeben tonnte. Dies neue Privileginm ift redlich benntt worden. hier also liegt der Ursprung jener unmittelbar nach Rants Lehre auftretenden philosophischen Methode, die im Muftifi= eiren, Imponiren, Taufden, Cand in die Angen freuen und Windbenteln besteht, deren Zeitraum die Geschichte der Philofophie einft unter dem Titel "Beriode der Unredlichkeit" anführen wird. Denn der Charafter der Redlichfeit, des gemeinschaftlichen Forichens mit dem Lejer, welchen die Schriften aller früheren Philosophen tragen, ift hier berichmunden: nicht belehren, fondern bethoren will der Philosophafter diefer Beit feinen Lefer: davon zeugt jede Seite. Als Beroen diefer Beriode glangen Fichte und Schelling, gulett aber and ber felbst ihrer gang unwürdige und fehr viel tiefer als dieje Talent-Manner ftebende, plumpe, geiftloje Scharlatan Segel. Den Chorus machten allerlei Philosophieprofefforen, welche, mit ernsthafter Miene, bom Unendlichen, bom Absoluten und vielen anderen Dingen, bon denen fie ichlechterdings nichts miffen tonnten, ihrem Bublito vorergablten.

Mis Stufe an jenem Brophetenthum der Bernnnit mußte fogar der armfälige Bit dienen, daß, weil das Bort Bernunft von Bernehmen tommt, daffelbe bejage, daß die Bernunft ein Bermögen fei, jenes fogenannte "leberfinnliche" (vegeloxoxxvyin, Boltenfufusheim) zu bernehmen. Der Ginfall fand ungemeffenen Beifall, murde in Dentichland 30 Sahre hindurch, mit unfäglichem Genügen, unablaing wiederholt, ja, [148] jum Grundstein philosophischer Lehrge bande gemacht; - wahrend es am Tage liegt, daß freilich Bernunft von Bernehmen tommt, aber nur weil fie dem Menichen den Borgug vor dem Thiere giebt, nicht bloß gu hören, fondern auch zu bernehmen, jedoch nicht was in Bolfenfufutsheim borgebt, sondern mas ein vernünftiger Menich dem Andern fagt: das wird von diefem vernom men, und die Rahigfeit dagn beifit Bernnuft. Go haben alle Boller, alle Zeiten, alle Sprachen den Begriff der Bernunft gefaßt, nämlich ale das Bermogen allgemeiner, abfratter, nicht aufchanlicher Borftellungen, genannt Beariffe, melde bezeichnet und firirt werden durch Worte: dies Bermögen allein ift es, welches der Menich bor dem Thiere wirtfich poraus hat. Denn dieje abstratten Borftellungen, Begriffe, d. h. Inbegriffe vieler Gingeldinge, bedingen die Eprache, mittelft ihrer das eigentliche Denten, mittelft Diefes das Bewuftfenn nicht blog der Gegenwart, welches and die Thiere haben, sondern der Bergangenheit und der Butunft als jolder, und hiedurch wieder die deutliche Erinnerung, die Besonnenheit, die Borforge, die Absicht, das planvolle Bufammenwirfen Bieler, den Staat, die Gewerbe, Rünfte, Biffenschaften, Religionen und Philosophien, furz, Alles das, mas das Leben des Menfchen bon dem des Thieres fo auffallend untericheidet. Für das Thier giebt es blog anschan= liche Borstellungen und daher auch nur auschauliche Motive: die Abhängigfeit feiner Willensatte von den Motiven ift des= halb augenfällig. Beim Menschen hat diese nicht weniger Statt, und auch ihn bewegen (unter Borausfetzung feines individuellen Charafters) die Motibe mit ftrenafter Nothwendigfeit: allein diese find meistens nicht anschanliche, sondern abitratte Boritellungen, d. h. Begriffe, Gedauten, die jedoch das Refultat friiherer Ausgamungen, also der Einwirfungen bon auken auf ihn find. Dies aber giebt ihm eine relative Freiheit, nämlich im Bergleich mit dem Thiere. Denn ihn bestimmt nicht, wie das Thier, die anschanliche, gegen= wartige Umgebing, fondern feine aus früheren Erfahrungen abgezogenen, oder durch Belehrung übertommenen Gedanten. Daher liegt das Motiv, welches auch ihn nothwendig bewegt, dem Zuschauer nicht zugleich mit der That vor Augen; fon= dern er trägt es in seinem Ropfe hernin. Dies giebt nicht unr feinem Thun und Treiben [149] im Gangen, fondern ichon allen feinen Bewegungen einen bon denen des Thieres angenfällig berichiedenen Charafter: er wird gleichfam bon feineren, nicht sichtbaren, Faden gezogen: daher tragen alle feine Bewegungen das Geprage des Borjatlichen und Abficht= lichen, welches ihnen einen Auschein von Unabhängigkeit giebt, der fie angenfällig von denen des Thieres unterscheidet. Alle Diefe großen Berichiedenheiten hängen aber gang und gar ab von der Kahigfeit abstrafter Borftellungen, Begriffe. Dieje Kahigfeit daber ift das Wefentliche der Bernunft, d. h. des den Menfchen auszeichnenden Bermögens, genannt to λογιμον, το λογιστικον, ratio, la ragione, il discorso. raison, reason, discourse of reason. - Fragt man mid aber, mas jun Unterschiede davon der Berftand, vous, intellectus, entendement, unterstanding, fei; fo fage ich: er ift dasjenige Ertenntnigvermögen, welches auch die Thiere haben, nur in berichiedenem Grade, und wir im hochften, nämlich das ummittelbare, aller Erjahrung vorhergangige Bemuntiem des Ranfalitätsgejetes, als welches die Form des Berftandes felbit ausmacht und worin fein ganges Bejen besicht. Bon ihm hängt ziworderft die Unschauung der Augen welt ab: denn die Ginne für fich allein find blog der Em pfindung fahig, die noch lange feine Anichannng ift, fon dern allererft deren Material: vovs oga zai vovs azovei, ralla zweń zai regla (mens videt, mens audit, cetera surda et coeca). Die Unichauung entsteht dadurch, das wir die Empfindung der Sinnesorgane mmittelbar beziehen auf deren Urjache, die fich, eben durch diejen Uft der Intelligenz, ale angeres Objett in unferer Unichanungsform Raum darfiellt. Dies eben beweift, daß das Ranjalitätsgefet und a priori bewußt ift und nicht ans der Erjahrung ftamut, indem diefe jelbst, da fie die Unichanung voraussett, erft durch daffelbe möglich wird. In der Bolltommenheit diefer gang ummittelbaren Unffaffung der Ranfalität &verhältniffe befteht alle lleberlegenheit des Berfiandes, alle Aligheit, Sagacitat, Benetration, Scharffinn: Denn jene liegt aller Renntnis des Bufammenhanges der Dinge, im weitesten Ginn des Borts, jum Grunde. Ihre Scharfe und Richtigfeit macht den Ginen berfrandiger, Miger, ichlauer, als den Andern. Bernünftig bingegen hat man zu allen Zeiten den Menichen genannt, der fich nicht durch die aufchaulichen [150] Gin drude, jondern durch Bedanten und Begriffe leiten lagt, und daher ftete überlegt, fonfequent und bejonnen gu Berk geht. Gin folches Sandeln heißt überall ein bernunftiges Sandeln. Reineswegs aber implicirt diejes Rechtichaffenheit und Menschenliebe. Bielmehr tann man höchst vernünftig, also überlegt, besonnen, fonsequent, planvoll und methodijd zu Werte geben, dabei aber doch die eigennützigften, ungerech

teften, fogar ruchlofeften Maximen befolgen. Daber ift es vor Rant feinem Menichen je eingefallen, bas gerechte, tugend= haite und edle Sandeln mit dem vernünftigen Sandeln gu identifiziren: fondern man hat beide volltommen unterschieden und auseinander gehalten. Das Gine bernht auf der Art der Motivation, das Andere auf der Berichiedenheit ber Grundmarimen. Blog nach Rant, da die Tugend ans reiner Bernunft entspringen follte, ift Tugendhaft und Berninftig Gines und Daffelbe; dem Sprachgebranch aller Boller, der nicht zufällig, fondern das Wert der allgemeinen menschlichen und daher übereinftimmenden Erfenntniß ift, gum Trot. Berninftig und Lafterhaft laffen fich fehr mohl bermigen, ja, erft durch ihre Bereinigung find große, weitgreifende Berbrechen möglich. Chenjo besteht Unvernünftig und Edelmithig fehr wohl zufammen: 3. B. wenn ich heute dem Dirf= tigen gebe, was ich felbst morgen noch dringender, als er, be= dirfen werde; wenn ich mich hinreißen laffe, einem Roth= leidenden die Summe gn ichenten, auf die mein Gläubiger martet; und fo in fehr vielen Kallen.

Aber, wie gefagt, diese Erhebung der Bernunft gur Quelle aller Engend, bernhend auf der Behauptning, daß fie als prattifche Bernunft unbedingte Imperative, rein a priori, orafulariich bon fich gebe, und zufammengefaßt mit ber in der Rritit der reinen Bermunft aufgestellten falichen Ertlärung der theoretischen Bernunft, daß fie ein wesentlich auf das zu drei angeblichen Ideen fich gestaltende Anbedingte (deffen Ummöglichkeit jugleich der Berftand a priori) erfenne) gerichtetes Bermogen fei, führte, als exemplar vitiis imitabile, die Fasel-Philosophen, Jacobi un der Spite, auf jene das "leberfinnliche" unmittelbar vernehmende Bernunft und auf die abfurde Behaup= ung, die Bernunft fei ein wejentlich auf Dinge jenfeit aller Erfahrung, alfo auf Metaphyfit angelegtes Bermogen und 151] ertenne unmittelbar und intuitib die letten Gründe Mer Dinge und alles Dafenus, das Ueberfüntliche, das Abjolute, Die Gottheit u. dergl. in. - Colchen Behaup= augen hatte langft, wenn man feine Bermunft, ftatt fie gu ergöttern, hatte brauchen wollen, die einfache Bemerfung id entgegenftellen muffen, daß, wenn der Menich, bermoge

eines eigenthümlichen Organs jur Löfning des Rathiels ber Belt, welches feine Bernnuft ausmache, eine angeborene, nur der Entwickelung bedürftige Metaphnift in fich truge; alsdann iiber die Gegenftande der Detaphpfit ebenfo vollfommene Uebereinstimmung unter den Menschen berrichen mußte, wie über die Wahrheiten der Arithmetit und Geometrie; wodurch es gan; unmöglich murde, daß auf der Erde eine große Angahl grundverschiedener Religionen und eine noch größere grundverschiedener philosophischer Sufteme fich borfande; vielmehr aledann Jeder, der in religiofen oder philojophischen Aufichten bon den Uebrigen abwiche, jogleich angesehen werden mifte, wie Giner, bei dem es nicht recht richtig ift. - Richt weniger hatte folgende einfache Bemertung fich aufdringen muffen. Benn wir eine Affenfpecies entdedten, melde fich Wertzenge, jum Rampf oder jum Banen oder fonft einem Gebrauch, abfichtlich berfertigte; fo mirden mir fofort ihr Bernunft gugefteben; finden wir hingegen wilde Bolter, ohne alle Metaphifit ober Religion, wie es deren giebt; fo fällt und nicht ein, ihnen deshalb die Bernunft abzusprechen. Die ihre vorgeblichen überfinulichen Reuntniffe beweifende Bernunft hat Rant durch feine Rritit in ihre Schranten gurudgewiefen; aber jene Jacobifche, das lleberfinnliche unmittelbar bernehmende Bernunft mußte er mahrlich unter aller Rritit befunden haben. Ingwijchen wird eine dergleichen reichsunmittelbare Bernunft noch immer, auf den Universitäten, den unschuldigen Jünglingen aufgebinden.

#### Anmerkung.

Benu wir der Annahme der praktischen Bernunft ganz auf den Grund konnnen wollen, müssen wir ihren Stammbanm etwas höher hinauf verfolgen. Da finden wir, daß sie von einer Lehre stammt, die Kant selbst gründlich widere legt hat, welche aber [152] dennoch hier, als Reminiscung früherer Denkungsart, seiner Annahme einer praktischen Bernunst, mit ihren Imperativen und ihrer Antonomie, heimslich, ja, ihm selbst undemust, zum Grunde liegt. Es ist die rationale Phochologie, welcher zusolge der Menich aus zwei völlig heterogenen Substanzen zusammengesetzt ist, den

materiellen Leibe und der immateriellen Geele. Plato ift der Erfte, der diefes Dogma formlich aufgestellt und als objettive Bahrheit zu beweisen gefucht hat. Rartefins aber führte es auf den Gipfel der Bollendung und ftellte es auf die Spitze, indem er ihm die genaneste Ausführung und miffenschaftliche Strenge verlieh. Aber eben dadurch tam die Falichheit deffelben zu Tage und wurde fucceffive von Spinoga, Lode und Rant bargethan. Bon Gpinoga (beffen Philosophie hamptfächlich im Widerlegen des zwiesachen Dualismus feines Lehrers besteht), indem er, den gwei Gubnangen des Kartefins geradezu und ansdrücklich entgegen, gu jeinem Hauptsats machte: Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Bon Yode, indem er die angeborenen Ideen bestritt, alle Ertenntniß aus der similiden ableitete und lehrte, es sei nicht unmöglich, daß die Materie denken tonne. Bon Rant. durch die Kritik der rationalen Psychologie, wie sie in der erften Musgabe fteht. Wogegen andererfeits Leibnit und Bolf die ichlechte Bartei verfochten: dies hat Leibniten die unverdiente Chre verschafft, dem ihm fo heterogenen, großen Plato verglichen zu werden. Dies Alles ausjuführen ift hier nicht der Ort. Diefer rationalen Bincho= logie nun zusolge war die Seele ein urspringlich und wesent= lich erkennendes und erft in Folge davon auch ein wollendes Befen. Je nachdem fie min, in diefen ihren Grundthätig feiten, rein für sich und unvermischt mit dem Leibe, oder aber in Berbindung mit diejem gu Werte ging, hatte fie ein höheres und niederes Ertenutnik- und ebenso ein dergleichen Billens-Bermögen. Im höhern Bermögen mar die immaterielle Seele gang für fich und ohne Mitwirkung des Leibes thatig: da mar fie intellectus purus und hatte es mit lauter ihr allein augehörigen, daher gar nicht sinnlichen, jondern rein geistigen Borftellungen und eben dergleichen Billensatten zu thun, welche fammtlich nichts Sinnliches, [153] als welches vom Leibe herrührte, an fich trügen\*). Da

<sup>\*)</sup> Intellectio pura est intellectio, quae circa nullas imagines corporeus versatur. Cart., Medit., p. 188.

erfannte fie min lauter reine Abstrafta, Universalia, angeborene Begriffe, geternge veritates u. dgl. Und demgemäß frand and ihr Wollen allein unter dem Ginfluk folder rein geiftigen Borftellungen. Dagegen mar bas niedere Erfenntnig- und Willens Bermogen das Bert der mit dem Leibe und deffen Organen im Berein wirkenden und eng verfuiviten, dadurch aber in ihrer rein geiftigen Birtiamfeit beeinträchtigten Geele. Sieher follte nun gehoren jedes aufchauende Erfennen, welches deuigemäß das undeutliche und bermorrene, das abstrafte bingegen, aus abaezogenen Begriffen bestehende, das deutliche fehn follte! Der nun durch folde finnlich bedingte Ertenntnig bestimmte Wille war der niedrige und meistens schlechte: denn sein war das durch Sinnenreis geleitete Wollen; mabrend ienes andere das lautere, bon reiner Berminft geleitete und der immateriellen Seele allein angehörige Wollen mar. Am dentlichften ausgeführt hat diese Lehre der Kartesiauer De la Forge. in scinem Tractatus de mente humana: dascibst c. 23 heift es: Non nisi eadem voluntas est, quae appellatur appetitus sensitivus, quando excitatur per judicia, quae formantur consequenter ad perceptiones sensuum; et quae appetitus rationalis nominatur, cum mens judicia format de propriis suis ideis, independenter a cogitationibus sensuum confusis, quae inclinationum ejus sunt causae. - - Id, quod occasionem dedit, ut duae istae diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis appetitibus sumerentur, est, quod saepissime unus alteri opponatur, quia propositum, quod mens superaedificat propriis suis perceptionibus, non semper consentit cum cogitationibus, quae menti a corporis dispositione suggeruntur, per quam saepe obligatur ad aliquid volendum, dum ratio ejus eam aliud optare facit. - Uns der undentlich bewußten Reminisceng folcher Unfichten frammt gulett Rants Lehre von der Antonomie des Willens, welche als Stimme der reinen, praftifden Bernunft, für alle vernünftige Wefen als folche gesetgebend ift und bloß formelle Bestimmungsgründe feint, im [154] Gegenfat der materiellen, als welche allein das niedere Begehrungsvermögen bestimmen, dem jenes obere entgegenwirft.

Grunblage ber Moral.

Uebrigens ift jene gange, erft bon Rartefins recht fuftematisch dargestellte Ansicht doch schon beim Aristoteles ju finden, welcher fie deutlich genug borträgt de anima, I, 1. Borbereitet und angedeutet hat fie fogar ichon Plato, im Phadon (G. 188 und 189, Bip.). - Singegen in Folge der Rartefijchen Spftematifirung und Ronfolidation derfelben finden wir fie hundert Jahre fpater gang dreift geworden, auf die Spite gestellt und gerade dadurch der Enttauschung ent= gegengeführt. Nämlich als ein résumé der damals geltenden Anjidst bietet fid uns dar Muratori, Della forza della fantasia, cap. 1-4 et 13. Da ift die Phantafie, deren Aunftion die gange Unichauung der Aufemwelt, auf Data ber Ginne, ift, ein rein materielles, forperliches, cerebrales Draan (das niedere Erfenntnifpermögen), und der im= materiellen Seele bleibt bloß das Denfen, Reflettiren und Beichließen. - Dadurch aber wird die Cache offenbar bedenklich und Dies mußte man fühlen. Denn, ift die Materie der auschauenden, fo complicirten Auffassung der Welt fähig; io ift nicht zu begreifen, warum fie nicht auch der Abstrattion aus diefer Unschannung und dadurch alles Uebrigen fähig fehn iollte. Offenbar ift die Abftraktion nichts weiter, als ein Fallenlaffen der zum jedesmaligen Zwed nicht nöthigen Befinnmungen, also der Individual= und Special=Differengen, 3. B. wenn ich von Dem, was dem Schaaf, dem Ochjen, bem Sirich, dem Kameel u. f. w. eigenthümlich ift, absehe und io ju dem Begriff Biedertäuer gelange; bei welcher Operation die Borfiellungen die Anschaulichkeit einbufen und eben als blof abftratte, nichtanschauliche Borftellungen, Begriffe, nunmehr des Wortes bedürfen, um im Bewuftfenn firirt und gehandhabt werden zu konnen. — Bei dem Allen jedoch feben wir Ranten noch unter dem Ginfluß der Nachwirkung jener alten Lehre ftehen, bei Aufftellung feiner prattifchen Bernunft mit ihren Imperativen.

#### S. 7.

## Dom oberften Grundfat der Kantifchen Ethik.

Rachdem ich im vorigen Paragraph die eigentliche Grund= lage der Rantischen Ethit gepriift habe, gehe ich jett zu dem [155] auf diesem Kundament ruhenden, mit ihm aber genau verbundenen, ja, vermachienen oberften Grundfat der Moral. Wir erinnern uns, daß er lautete: "Sandle nur nach der Darine, bon der du zugleich wollen fanuft, daß fie als allgemeines Bejets für alle verniinjtige Wejen gelte." -Seben mir darüber himveg, daß es ein fonderbares Ber fahren ift, Dem, der angenommenermaagen ein Befet für fein Thun und Laffen fucht, den Beicheid gu ertheilen, er folle gar erft eines für das Thun und Laffen aller möglichen bernünftigen Befen fuchen; und bleiben wir bei der Thatfache fteben, daß jene von Mant aufgestellte Grundregel offenbar noch nicht das Moralprincip felbst ift, sondern erft eine beuriftifche Regel bagu, b. h. eine Amweifung, wo es gut fuchen fei; aljo gleichfam grar noch nicht baares Weld, aber eine fichere Amweifung. Wer unn ift es eigentlich, der diefe realifiren foll? Die Wahrheit gleich heraus gu fagen: ein bier fehr unerwarteter Zahlmeister: - Riemand anders als ber Egoismus; wie ich fogleich bentlich zeigen merbe.

Mio die Maxime felbit, von der ich wollen fann, daß nach ihr Alle handelten, mare erft das wirfliche Moralprincip. Mein Bollen tonnen ift die Angel, um welche die gegebene Beijung fich dreht. Aber mas tann ich denn eigentlich wollen, und was nicht? Offenbar bedarf ich, um zu beftimmen, was ich in der befagten Sinficht wollen tann, wieder eines Regulative: und an diejem hatte ich allererft den Schluffel ju der, gleich einem verfiegelten Befehl gegebenen Beifung. Wo ift nun diefes Regulativ zu fuchen? - Unmöglich irgendmo anders, ale in meinem Egoismus, diefer nachften, ftets bereiten, uripriinglichen und lebendigen Rorm aller Willensatte, die bor jedem Moralprincip wenigstens das jus primi occupantis voraus hat. - Die in Rants oberfter Regel enthaltene Anweisung zur Auffindung des eigentlichen Moralprincips beruht nämlich auf der ftillschweigenden Boraus. jetung, daß ich nur Das wollen tann, wobei ich mich am besten ftebe. Da ich nun, bei der Reftftellung einer allgemein zu befolgenden Maxime nothwendig mich nicht bloß als den alle Mal attiven, joudern auch als den eventualiter und ju Beiten paffiben Theil betrachten muß; fo enticheidet, von Diefem Standpuntt aus, mein Egoismus fich für Gerechtigfeit und Menschenliebe: uicht weil er sie zu üben, sondern weil er sie zu [156] ersahren Lust hat, und im Sume jenes Geizhasses, der, nach angehörter Predigt über Wohlschäftlich unruft:

"Bie gründlich ausgeführt, wie fcon! — "— Fast möcht' ich betteln gehn."

Diejen unentbehrlichen Schlüffel zu der Beifung, in welcher Hants oberfter Grundfat der Moral besteht, tann er nicht umbin, and felbst hingugufugen: jedoch thut er dies nicht fogleich, bei Aufftellung deffelben, als welches Anftof geben tounte: fondern in auftandiger Entferning bavon und tiefer im Text, damit es nicht in die Angen fpringe, daß hier, trots den erhabenen Auftalten a priori eigentlich der Egoismus auf dem Richterftuhl fitt und den Ansichlag giebt, und nachdem er, bom Befichtspuntt der eventualiter paffiben Seite aus, entichieden hat, dies für die attibe geltend gemacht mird. Alfo G. 19; - R., G. 24, heiftt es; "daß ich ein "allgemeines Bejet, ju lugen, nicht wollen tonne, weil man mir dann nicht mehr glauben, ober mich mit gleicher "Minge bezahlen mirde". - G. 55; - R., G. 49: "Die "Allgemeinheit eines Befetes, daß Jeder, mas ihm einfällt, "veriprechen fonne, mit dem Borfat, es nicht zu halten, "würde das Berfprechen und den Zweck, den man damit "haben mag, felbit unmöglich machen; indem Riemand "glauben mirde." - S. 56; - R., S. 50, heißt es in Beziehung auf die Maxime der Lieblofigfeit: "Gin Bille. "der diefes beidslöffe, würde fich felbst widersprechen, indem "doch Källe fich ereignen fonnen, wo er Anderer Liebe "und Theilnahme bedarf und wo er durch ein foldes aus "seinem eigenen Willen entsprungenes Naturgeset, fich felbit "alle Soffnung des Beiftandes, den er fich municht. rauben würde." - Chenfalls in der Kritit der praftischen Bernunft, Th. I, B. 1, Hauptst. 2, S. 123; — R., S. 192: "Wenn Jeder Underer Roth mit völliger Gleichgültigfeit an= "jahe, und Du gehörteft mit zu einer folden Ordnung "der Dinge; wurdest Du darin wohl mit Ginftimmung Deines "Billens jenn?" - Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! ware die Antwort. Diefe Stellen ertfaren

genugfam, in welchem Ginn das "Bollen tonnen" in Rants Moralprincip zu verstehen fei. Aber am allerdentlich: ften ift diefe mabre Bewandniß des Kantischen Moralprincips ausgesprochen [157] in den "Metaphyfischen Anjangsgrunden ber Tugendlehre", §. 30: "Denn Seder municht, daß ihm "geholfen werde. Benn er aber feine Maxime, Andern "nicht helfen zu wollen, laut werden ließe; fo murde Seder "befugt fenn, ihm Beiftand ju verfagen. Alfo miderfreitet "die eigennützige Marine fich felbft." Befugt fenn, heißt es, Befugt fenn! Alfo ift hier fo beutlich, wie nur immer moglich, ausgesprochen, daß die moralische Berpflichtung gang und gar auf vorausgesetter Reciprocitat beruhe, folglich fchlechthin egoiftisch ift und bom Egoismus ihre Auslegung erhalt, als welcher, unter der Bedingung ber Reciprocitat, fich flüglich zu einem Rompromif verfieht. Bur Begründung des Princips des Staatsvereins mare das tanglich, aber nicht ju der des Morasprincips. Wenn daher in der "Grundlegung", S. 81; - R., S. 67, gefagt wird: "Das Princip: "Bandle jederzeit nach der Maxime, deren Allgemeinheit als "Gefetes Du zugleich wollen taunft, - ift die einzige Be-"dingung, unter der ein Bille niemals mit fich felbft in "Biderftreit fenn tann;" - jo ift die mahre Auslegung bes Bortes Biderftreit diefe, daß wenn ein Bille die Maxime ber Ungerechtigfeit und Lieblofigfeit fanttionirt hatte, er nach mals, wenn er eventualiter der leidende Theil mirde, fie repociren und dadurch fich miderfprechen mirde.

Ans dieser Erstärung ift vollkommen star, daß jene kantische Grundregel nicht, wie er unablässig behauptet, ein kategorischer, sondern in der That ein hypothetischer Imperativ ist, indem demiesben stillschweigend die Bedingung gum Grunde liegt, daß daß sir mein Handeln auszustellende Gesetz, indem ich es zum alsgemeinen erhebe, auch Gesetz, indem ich es zum alsgemeinen erhebe, auch Gesetz, indem ich es zum alsgemeinen erhebe, auch Gesetz mein Leiden wird, nud ich unter dieser Bedingung, als der eventualiter passiver Eheit, Ungerechtigteit und Lieblosigsteit allerdings nicht wollen kann. Hebe ich aber diese Bedingung auf und deute mich, etwan im Vertrauen auf meine überlegenen Gesiese umd Leideskräfte, stets nur als den aktiven und nie als den passiver Theil, bei der zu erwählenden allegmein gilttigen Warime; so kann ich, vorausgesetzt daß es

tein anderes Fundament der Moral, als das Kantische, gebe, ichr wohl Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit als allgemeine Maxime wollen, und dennach die Welt regeln [158]

upon the simple plan,
That they should take, who have the power,
And they should keep, who can\*).

Wordsworth.

Alio zu dem im borigen Paragraph bargelegten Mangel an realer Begründung des Kantijchen oberften Grundfatses der Moral gejellt fich, Kants ausdrücklicher Berficherung qu= wider, die verstedte hypothetische Beschaffenheit deffelben, rermoge deren er fogar auf blogen Egoismus bafirt ift, als melder der geheime Ansleger der in demfelben gegebenen Beijung ift. Siegu tommt min ferner, daß er, bloß als Formel betrachtet, nur eine Umfchreibung, Einkleidung, verblümter Ausbrud der allbefannten Regel quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ift, wenn man nämlich diese, indem man fie ohne non und ne wiederholt, von dem Matel befreit, allein die Rechts= und nicht die Liebespflichten ju enthalten. Denn offen= bar ift diefes die Maxime, nach der ich (verfteht fich mit Ruct= ficht auf meine möglicherweise paffibe Rolle, mithin auf meinen Egoismus) allein wollen tann, daß Alle handeln. Diefe Regel quod tibi fieri etc. ift aber felbst wieder nur eine Ilmfarei= bung, oder, wenn man will, Pramific, des bon mir als ber einfachfte und reinfte Ausdruck der bon allen Moralfpftemen einstimmig geforderten Sandlungsweise, aufgestellten Cates: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva. Diejer ift und bleibt der wahre reine Inhalt der Moral. Aber morauf er fich griinde? was es fei, das diefer Forderung Kraft ertheilt? Dies ift das alte, schwere Problem, welches auch beute une wieder borliegt. Denn bon der andern Seite ichreiet mit lauter Stimme der Egoismus: Neminem juva, imo omnes, si forte conducit, laede: ja, die Bosheit giebt die Bariante: Imo omnes, quantum potes, laede. Diefem Caoismus, und der Bosheit dazu, einen ihnen gewachsenen

<sup>\*) &</sup>quot;Nach biesem simpeln Plan, Laß nehmen soll, wer es vermag, Dehalten soll, wer lann."

und jogar überlegenen Kämpen entgegen zu siellen, — das ift das Problem aller Ethil. Heie Rhodus, heie salta! —

Rant gedentt, G. 57; - R., G. 60, fein aufgeftelltes [159] Moralprincip noch dadurch zu bewähren, daß er die langt ertaunte und allerdings im Bejen der Moralität gegrindete Gintheilung der Pflichten in Rechtspflichten (auch genannt volltommene, unertägliche, engere Bflichten) und in Tugendpflichten (auch genaunt unvolltommene, weitere, ber Dienftliche, am beften aber Liebespflichten) darans abzuleiten unternimmt. Allein der Berfud) fällt fo gezwungen und offenbar ichlecht aus. daß er ftart wider das aufgestellte oberfte Princip zeugt. Da follen nämlich die Rechtspflichten auf einer Maxime beruben, deren Gegentheil, als allgemeines Raturgefet genommen, gar nicht ein Dal ohne Biderfpruch gedacht werden toune; die Engendpflichten aber auf einer Maxime, deren Gegentheil man zwar als allgemeines Raturgejet denten; aber unmöglich wollen toune. - Run bitte ich den Lefer gu bedenten, daß die Maxime der Ungerechtigfeit, das Berrichen ber Gewalt ftatt des Rechts, welches denniach als Raturgeiet auch nur zu benten ummöglich fenn joll, eigentlich das wirt lich und fattisch in der natur herrscheude Geset ift, nicht etwan nur in der Thierwelt, sondern auch in der Menschemmelt: feinen nachtheiligen Folgen hat man bei den civilifirten Boltern burch die Staatseinrichtung vorzubengen gefucht: fobald aber dieje, wo und wie es fei, aufgehoben oder eludirt wird. tritt jenes Naturgefet gleich wieder ein. Fortwährend aber berricht es amifchen Boll und Boll: der amijchen diefen übliche Berechtigfeite-Jargon ift betauntlich ein bloger Rangleiftht der Diplomatit: die robe Gemalt enticheidet. Singegen achte, d. i. imeramingene Gerechtigfeit tomint awar gang gewiß, jedoch ftets nur ale Ausnahme von jenem Raturgefetze vor. Dbenbrein belegt Rant, in den Beispielen, die er jener Gintheilung vorangeschieft hat, die Rechtspflichten querft (G. 53; - R., 6. 48) durch die fogenannte Pflicht gegen fich felbft, fein Leben nicht freiwillig zu enden, wenn die lebel die Annehmlichkeiten überwiegen. Diese Dlarime also foll als allgemeines Raturgefet auch nur ju benten unmöglich fenn. 3ch fage daß, da hier die Staatsgewalt nicht ins Mittel treten fann, gerade jene Marime fich ungehindert als wirklich bestehenDes Raturgefets erweift. Denn gang gewiß ift es allgemeine Regel, daß der Dleufch wirklich gum Gelbstmord greift, fobald der angeborene riefenftarte Trieb zur Erhaltung des Lebens pon der Größe der Leiden entichieden übermältigt 11601 wird: Dies zeigt die tagliche Erfahrung. Daß es aber überhaupt irgend einen Gedanten gebe, der ihn davon abhalten tonne, nachdem die mit der Ratur jedes Lebenden innig verknüpfte io mächtige Todesfurcht fich biegn machtlos erwiesen, also einen Wedanten, der noch ftarter mare, ale diefe, - ift eine gewaate Borausfetsung, um fo nicht, wenn man fieht, daß diefer Bedaute jo ichwer berauszufinden ift, daß die Moralisten ihn noch nicht beftimmt anzugeben miffen. Wenigstens haben Araumente der Art, wie Rant fie bei diefer Belegenheit G. 53; - R., S. 48, und auch S. 67; - R., S. 57, gegen den Selbstmord aufftellt, zuverläffig noch feinen Lebensmilden auch nur einen Augenblick gurudachalten. Alfo ein unftreitig fattijd bestehendes und taglich wirkendes Naturgesets wird, zu Gunften der Bflichteneintheilung aus dem Rantischen Moralprincip, für ohne Biderfpruch auch nur gn denten unmog= lich erffart! - 3ch geftehe, daß ich nicht ohne Befriedigung pon hier einen Blick vorwarts werfe auf die im folgenden Theile von mir aufzustellende Begrindung der Moral, ans welcher die Eintheilung in Rechts = und Liebespflichten (rich)= tiger in Gerechtigfeit und Menschenliebe) sich bollig unge= mungen ergiebt, durch ein aus der Ratur der Sache hervor= gebendes Trennungsprincip, welches gang bon felbft eine fcharfe Granglinie gieht; fo daß meine Begrundung der Moral jene Bewährung in der That aufzuweisen hat, auf welche hier Rant für die feinige gang unbegrundete Unipriiche macht.

#### 8. 8.

## Don den abgeleiteten Formen des oberfien Grundsates der Kantischen Sthik.

Belanutlich hat Kant den obersten Grundsatz seiner Sthit noch in einem zweiten, ganz andern Ausbruck ausgestellt, in welchem er nicht, wie im ersten, bloß indirett, als Anweite, in wie er zu suchen sei, sondern dirett ausgesprochen wird. Zu diesem bahnt er sich den Weg don S. 63; — R., S. 55 an,

und zwar durch höchst seltsame, geschrobene, ja, verschrobene Definitionen der Begriffe 3med und Mittel, welche fich doch viel einfacher und richtiger fo definiren laffen: 3med ift das direfte Motiv eines Billensaftes, Mittel das indirette (simplex sigillum [161] veri). Er aber ichleicht durch feine wunderlichen Definitionen ju dem Cat: "Der Menich, und überhaupt jedes vernituftige Bejeu, eriftirt als 3med an fich felbft." - Allein ich muß geradezu jagen, daß "als 3wed an fich felbft existiren" ein Ungedante, eine contradictio in adjecto ift. Zwed jenn, bedentet gewollt merden. Jeder Zwed ift es uur in Beziehung auf einen Billen, deffen 3med, d. h., wie gejagt, deffen direftes Motiv er ift. Rur in diefer Relation hat der Begriff 3med einen Ginn, und verliert diesen, sobald er aus ihr herausgeriffen wird. Dieje ihm wefentliche Relation ichließt aber nothwendig alles "Un sich" aus. "Zweck an sich" ist gerade wie "Freund an fich - Feind an fich, - Dheim an fich, - Rord oder Oft au fich, - Oben oder Unten an fich" u. dal. m. 3m Grunde aber hat es mit dem "Zweck an fich" die felbe Bemandniß wie mit dem "absoluten Goll": beiden liegt heimlich, jogar unbewußt, der jelbe Bedante als Bedingung gu Grunde: der theologische. - Nicht beffer ficht es mit dem abfoluten Berth", der foldem angeblichen, aber undentbaren 3wed an fich zutommen foll. Denn auch diefen muß ich, ohne Gnade, als contradictio in adjecto stämpeln. Jeder Werth ift eine Bergleichungsgröße, und jogar steht er nothwendig in doppelter Relation: denn erftlich ift er relativ, indem er für Jemanden ift, und zweitens ift er tomparativ, indem er im Bergleich mit etwas Anderem, wonach er geschätzt wird, ift. Une diefen zwei Relationen hinausgesett, verliert der Begriff Werth allen Ginn und Bedeutung. Dies ift gu flar, als daß es noch einer weitern Auseinandersetzung bedürfte. - Wie nun jene zwei Definitionen die Logit beleidigen, fo beleidigt die achte Moral der Sat (S. 65; - R., S. 56), dan die verminitlofen Befen (alio die Thiere) Sachen maren und daher auch bloß als Mittel, die nicht zugleich 3med find, behandelt werden dürften. In llebereinstimmung hiemit wird, in den "Metaphyfischen Anfangsgründen der Tugendlehre", S. 16, ausdrücklich gejagt: "Der Denich fami

teine Bflicht gegen irgend ein Wefen haben, als blog gegen ben Denichen"; und dann heißt es §. 17: "Die graujame Behandlung der Thiere ift der Pflicht des Menichen gegen "jich felbft entgegen; weil fie das Mitgefühl an ihrem Lei-"den im Menichen abstumpft, wodurch eine der Moralität im Berhaltniß gu andern Menichen [162] febr dienjame, "natürliche Anlage geschwächt wird." — Also blog zur lebung foll man mit Thieren Mitleid haben, und fie find gleichfam das pathologische Phantom zur lebung des Mitleids mit Menichen. 3ch finde, mit dem gangen, nicht-islamifirten d. h. nicht-judaifirten) Ufien, folche Gate emporend und abichenlich. Bugleich zeigt fich hier abermals, wie ganglich diefe philosophische Moral, die, wie oben dargelegt, nur eine ver= fleidete theologische ift, eigentlich bon der biblijchen abhängt, Beil nämlich (wovon weiterhin) die chriftliche Moral die Thiere nicht bernichfichtigt; fo find diefe jofort auch in der philosophischen Moral vogelfrei, find bloge "Sachen", bloge Mittel zu beliebigen Zweden, alfo etwan zu Bivijettionen, Barjorcejagden, Stiergefechten, Bettrennen, zu Tode peitiden bor dem nubeweglichen Steinfarren u. dal. - Bfui! über eine folche Barias=, Tichandalas= und Miethas=Moral, die das ewige Wefen verfennt, welches in Allem, was Leben hat, da ift, und aus allen Angen, die das Connenticht feben, mit unergründlicher Bedeutjamfeit hervorleuchtet. Aber jene Moral fennt und berückfichtigt allein die eigene werthe Species, deren Merfmal Bernunft ihr die Bedingung ift, unter melder ein Befen Gegenstand moralischer Berücksichtigung fenn

Auf so hosperichtem Wege, ja, per kas et nekas, gelangt dann Kant zum zweiten Ausdruck des Grundprincips keiner Ethik: "Handle so, daß Du die Menschich, sowosh in deiner "Verson, als in der Person eines jeden Andern, jederzeit zu-gleich als Zweck, niemals bloß als Wittel brauchest." Auf ihr tünstliche Weise und durch einen weiten Umweg ift hiemit gesagt: "Berickflichige nicht Dich allein, sondern auch die Andern:" und dieses wiederum ist eine Unschreibung des Zates Quod tibi fieri non vis, alteri ne keeeris, welcher, wie gesagt, selcht wieder nur die Prämissen enthält zu der Kontlusion, die der letzte wahre Liebnuntt aller Woraf und

alles Moralifirens ist: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva: welcher Satz, wie alles Schöne, sich nact am besten ausnimmt. — Rur sind in jene zweite Moralformel Kants die angeblichen Selbstpflichten, absichtlich und schwerfällig geung, mit hineingezogen. Ueber diese habe ich mich oben erklärt.

Einzuwenden wäre übrigens gegen jene Formel, daß der [163] hinzurichtende Berbrecher, nud zwar mit Recht und King, allein als Mittel und nicht als Awed behandelt wird, nämlich als unerläßliches Mittel, dem Gesetz, durch seine Eritillung, die Kraft abzuschrech zu erhalten, als worin dessen

Riped besteht.

Benn um gleich diefe zweite Formel Rants weder für die Begrindung der Moral etwas leiftet, noch auch für den adaquaten und ummittelbaren Ausdrud ihrer Borfdriften oberftes Brincip - gelten tann; fo hat fie andererfeits das Berdienft, ein feines pinchologisch-moralighes appercu qu ent halten, indem fie den Egoismus durch ein hochft charat teriftisches Merkmal bezeichnet, welches wohl verdient, bier naber entwickelt gu werden. Diefer Egoismus namlich, pon dem wir alle ftroben, und welchen als unfere partie honteuse au verfieden, wir die Söflichkeit erfunden haben, quet que allen ihm übergemorfenen Schleiern meiftens ba: durch hervor, daß wir in Jedem, der uns vorkommt, wie infiintinägig, junachft nur ein mögliches Mittel ju irgend einem unjerer ficts gablreichen Bwede juden. Bei jeder nenen Befanntichaft ift meiftens unfer erfter Bedante, ob der Dann und nicht zu irgend etwas nütglich werden fonnte: wenn er dies nun nicht tann; fo ift er den Deiften, fobald fie fich hiebon überzeugt haben, auch felbft nichts. In jedem Undern ein mögliches Mittel ju unfern 3meden, alfo ein Wertzeug zu suchen, liegt beinahe schon in der Ratur Des menichlichen Blicks: ob nun aber etwan das Bertzeng beim Bebrauche mehr oder weniger zu leiden haben werde, ift ein Bedante, der viel ipater und oft gar nicht nachtonnut. Daß wir diefe Sinnesart bei Andern vorausseten, zeigt fich an Mancherlei, 3. B. darau, daß wenn wir von Jemanden And funft oder Rath verlangen, wir alles Bertrauen zu feinen Ansfagen verlieren, fobald wir entdeden, daß er irgend ein,

menn auch nur fleines oder entferntes Intereife bei der Sache haben fonnte. Denn da feten wir fogleich voraus, er werde une jum Mittel feiner Zwecke machen, und feinen Rath daber nicht feiner Ginficht, fondern feiner Abficht gemäß ertheilen; felbst wenn jene auch noch fo groß und diefe noch fo flein fenn follte. Denn wir miffen nur zu mohl, daß eine Rubiflinie Absicht nicht wiegt, als eine Rubifruthe Gin= ficht. Andererfeits wird in foldem Falle, bei unferer Frage: Bas foll ich thun?" dem Andern oft gar nichts Anderes 164) einfallen, als was wir feinen Zweden gemäß zu thun hatten; diefes also wird er alsdann, ohne an unfere 3mede and the zu denten, fogleich und wie mechanisch antmorten. indem fein Bille unmittelbar die Antwort diftirt, ebe nur die Frage jum Forum feines wirklichen Urtheils gelangen tonnte, und er alfo uns feinen Zwecken gemäß gu lenken judit, ohne fich deffen and nur bewußt zu werden, fondern jelbst vermeinend aus Einficht zu reden, während aus ihm nur die Abficht redet: ja, er fann hierin fo weit geben, gang eigentlich zu liigen, ohne es selbst zu merten. So überwiegend ift der Ginfing des Willens über den der Erfenntnik. Dem= miolge ift dariiber, ob Einer aus Einsicht oder aus Absicht redet, nicht einmal das Zeugniß feines eigenen Bewuftfenns gilltig, meistens aber das feines Intereffes. Ginen andern Kall zu nehmen: wer bon Feinden berfolgt, in Todesangft, einen ihm begegnenden Tabuletframer nach einem Seitenmege fragt, tann erleben, daß diefer ihm die Frage entgegnet: "Db er bon feiner Bagre nichts brauchen tonne?" - Damit foll nicht gefagt fenn, daß es fich frets fo verhalte: vielmehr wird allerdings mancher Menich am Wohl und Wehe des Andern unmittelbar wirklichen Antheil nehmen, oder, in Rants Sprache, ihn als Zwed und nicht als Mittel ansehen. Bie nahe oder fern nun aber jedem Einzelnen der Bedante liegt, den Andern, fatt wie gewöhnlich als Mittel ein Mal als Zwed zu betrachten. - Dies ift das Maak der großen ethischen Verschiedenheit der Charaftere; und worauf es hiebei in letter Inftang ankomme. - das wird eben das mahre Kundament der Ethit fenn, zu welchem ich erft im folgenden Theile Schreite.

Kant hat also, in seiner zweiten Formel, den Egoismus

und dessen Gegentheil durch ein höchst charafteristisches Mertmal bezeichnet; welchen Glauzpunkt ich um so lieber hervorzehoben und durch Erläuterung in helles Licht gestellt habe, als ich im Nebrigen von der Grundlage seiner Ethik leider nur wenig gekten lassen kann.

Die dritte und lette Form, in der Rant fein Moralprincip aufgestellt, ift die Antonomie des Billens: "Der Bille "jedes vernünftigen Befens ift allgemein gesetgebend für alle "bernünftige Bejen." Dies folgt freilich aus der erften Form. Mus der gegenwärtigen foll nun aber (lant G. 71; - R., S. 60) [165] hervorgeben, daß das fpecififche Unterscheidungsgeichen des tategorifchen Imperative diefes fei, daß beim Bollen aus Bflicht der Wille fich von allem Intereffe losfage. Alle früheren Moralprincipien wären deshalb verungliidt, "weil fie den Sandlungen immer, fei es ale Zwang oder Reig, ein Intereffe gum Grund legten, dies mochte nun ein eigenes, oder ein fremdes Intereffe fenn" (G. 73; - R., S. 62) (auch ein fremdes, welches wohl zu merten bitte). "Singegen ein allgemein gesetgebender Bille ichreibe Sandlungen aus Bflicht bor, die fich auf gar fein Intereffe grunden." Jett aber bitte ich ju bedenfen, mas das eigentlich fagen will: in der That nichts Beringeres, als ein Bollen ohne Motiv, also eine Wirtung ohne Urjache. Intereffe und Motiv find Bechfelbegriffe: heißt nicht Intereffe anod mea interest, woran mir gelegen ift? Und ift dies nicht überhaupt Alles, mas meinen Willen anregt und bewegt? Was ift folglich ein Intereffe Anderes, als die Ginwirtung eines Motivs auf den Willen? Wo alfo ein Do: tiv den Willen bewegt, da hat er ein Intereffe: wo ihn aber fein Motiv bewegt, da fann er wahrlich fo wenig hanbeln, als ein Stein ohne Stof oder Bug bon der Stelle tann. Dies werde ich gelehrten Lefern doch nicht erft gu demonftriren branchen. Bierans aber folgt, daß jede Bandlung, da fie nothwendig ein Motiv haben muß, auch nothmendig ein Intereife voransfett. Rant aber fiellt eine aweite, gang neue Art von Sandlungen auf, welche ohne alles Intereffe, d. h. ohne Motiv vor fich geben. Und dies follten die Sandlungen der Gerechtigfeit und Menschenliebe fenn! Bur Widerlegung diefer monftrofen Annahme bedurfte es nur der Zurüdführung derselben auf ihren eigentlichen Sinn, der durch das Spiel mit dem Worte Interesse versteckt war. — Rant (S. 74 ff.; — R., S. 62) den Trümph seiner Antonomie des Willens, in der Ausstellung eines moralischen Utopiens, unter dem Namen eines Neiches der Awede, welches bewölkert ist von lauter vernünstigen Wesen in abstracto, die sammt und sonders beständig wollen, ohne irgend etwas zu wolsen (d. i. ohne Interesse): nur diese Seine wollen sie: daß Alle siets nach einer Maximte wollen (d. i. Antonomie). Difsieile est, satiram non seribere.

Aber noch auf etwas Auderes, bon beschwerlicheren Folgen, [166] als diefes fleine unschuldige Reich ber Zwecke, welches man, als vollkommen harmlos, ruhig liegen laffen kaun, leitet Ranten feine Antonomie des Willens, nämlich auf den Begriff der Würde des Meufchen. Dieje nämlich beruht bloß auf beffen Antonomie, und befteht darin, daß das Gefet, bem er folgen foll, bon ihm felbft gegeben ift, - alfo er gu bemfelben in dem Berhaltniß fieht, wie die fonfritutionellen Unterthanen zu dem ihrigen. — Das möchte als Ausidmiidung des Rautischen Moralinftems immerhin dafteben. Mlein diefer Ausbrud ,Burde des Menfchen", ein Dal bon Rant ausgesprochen, wurde nachher das Schiboleth aller rath= und gedankenlofen Moraliften, die ihren Mangel an einer wirflichen, oder wenigstens doch irgend etwas fagenden Grundlage der Moral hinter jenen imponirenden Ausdrud "Burde des Menichen" berftedten, flug darauf rechnend, daß auch ihr Lefer fich gern mit einer folden Burde angethan feben und demnach damit zufrieden geftellt fenn wurde\*). Bir wollen jedoch auch diefen Begriff etwas naber unterinchen und auf Realität prufen. - Rant (G. 79; - R., 3. 66) befinirt Bürde als "einen unbedingten, unbergleich= baren Berth". Dies ift eine Erffarung, die durch ihren erhabenen Klang dermaagen imponirt, daß nicht leicht Giner fich unterfieht, beraugutreten, um fie in der Rabe ju unter-

<sup>\*)</sup> Der Erste, ber ben Begriff ber "Bitrbe bes Menschen" ausbrudlich und ausschlieftich jum Grundstein ber Ethit gemacht und biese bennach ausgeschipet hat, scheint gewesen zu seyn G. B. Alod, in seiner "Neuen Grundlegung ber Bitiosophie ber Sitten". 1802.

fuchen, wo er dann finden wurde, daß eben auch fie nur eine hohle Spperbel ift, in deren Innerem, als nagender Wurm, Die contradictio in adjecto niftet. Seder Berth ift Die Schätzung einer Cache im Bergleich mit einer andern, alio ein Bergleichungebegriff, mithin relatib, und diefe Relativität macht eben das Wefen des Begriffes Berth aus. Coon Die Stoifer baben (nach Diog. Laert., L. VII, c. 106) richtig gelehrt: riv de agiar elras anoigir donimator. ην αν δεμπειοος των πραγματων ταξη δμοιον είπεις, αμειβεσθαι πυρούς προς τάς συν ημιόνω κοιθας (existimationem esse probati remunerationem, quameunque statuerit peritus rerum; quod hujusmodi est, ac si dicas, commutare cum hordeo, [167] adjecto mulo, tritieum). Gin unvergleichbarer, unbedingter, abfo Inter Berth, dergleichen Die Burde febn foll, ift benmach, wie fo Bieles in der Philosophie, die mit Worten geftellte Aufgabe ju einem Gedanten, ber fich gar nicht denten lagt, fo wenig wie die hochste Bahl, oder der größte Raum.

> "Toch eben wo Begriffe fehlen, Da ftellt ein Wort ju rechter Beit fich ein."

Co mar denn auch hier an der "Bürde des Menfchen" ein höchft willtommenes Wort auf die Bahn geworfen, an welchem munnehr jede, durch alle Rlaffen der Pflichten und alle Falle der Kafnifit ausgesponnene Moral ein breites Fundament fand, bon welchem berab fie mit Behagen weiter predigen tomite.

Um Schluffe feiner Darftellung (S. 124; - R., S. 97 jagt Rant: "Bie nun aber reine Bernunft, ohne andere "Triebfedern, die irgend woher fouft genommen fenn mogen "für fich felbit prattifch jenn, d. i. wie das bloke Brincip "der Allgemeingültigteit aller ihrer Maximen ale "Gejete, ohne allen Gegenstand des Willens, woran man "Bum boraus irgend ein Intereffe nehmen dürfte, für fich "felbst eine Triebseder abgeben und ein Interesse, welches rein ich verhalt, wie ein hölgernes Bein zu einem lebendigen. "moralijd heißen würde, bewirten, oder, mit andern Worten, "wie reine Bernunft prattifch fenn tonne? - Das ju er "ffaren, ift alle menfchliche Bernunft unbermögend und alle "Mühe und Arbeit verloren." - Run follte man benten, daß wenn etwas, beffen Dafenn behauptet wird, nicht einmal

feiner Möglichteit nach begriffen werden fann, es doch faftifch in feiner Birklichkeit nachgewiesen febn milije: allein der tategorische Imperatio der praktischen Bernunft wird ausdricklich nicht als eine Thatfache des Bewinftfenns aufgestellt, oder ionft durch Erfahrung begründet. Bielmehr werden wir oft gening berwarnt, daß er nicht auf foldem anthropologisch= empirischen Bege zu fuchen fei (3. B. G. VI der Borrede;

R., S. 5, ind S. 59, 60; — R., S. 52). Dazu noch wird und wiederholt (1. B. S. 48; — R., S. 44) versichert, "daß durch tein Beispiel, mithin empirisch auszumachen fei. ob es iiberall einen dergleichen Imperatio gebe". Und G. 49: - R., S. 45, "daß die Wirflichfeit des fategorischen Imperative nicht in der Erfahrung gegeben fei". - Benn man das zufammenfaßt, fo tonnte man wirklich auf den Berdacht 168 gerathen, Rant habe feine Lejer jum Beften. Wenn nun gleich diefes, dem hentigen Dentiden philosophischen Bublito gegenüber, wohl erlaubt und recht fenn möchte; fo hatte doch Danielbe fich zu Rants Zeiten noch nicht fo, wie feitdem, iqualifirt: und außerdem mar gerade die Ethit das am menigiten gum Scherze geeignete Thema. Bir muffen alfo bei der lleberzeugung fteben bleiben, daß, mas weder als möglich begriffen, noch als wirklich nachgewiesen werden taun, feine Beglanbigung feines Dafenus hat. - Benn wir unn aber auch unr berfuchen, es blog mittelft der Phantafie au erfaffen und uns einen Menfchen borguftellen, beffen Bemith von einem in lanter tategorischen Imperativen redenden abioluten Goll, wie bon einem Damon befeifen mare, ber, ben Reigungen und Bünichen deffelben entgegen, beifen Sandhungen beständig zu lenten verlangte; - fo erbliden wir bierin tein richtiges Bild der natur des Menschen, oder der Borgange unferes Junern; wohl aber ertennen wir ein er= tünfteltes Substitut ber theologischen Moral, zu welcher es

Unfer Refultat ift alfo, daß die Rantische Ethit, fo gut wie alle friiheren, jedes fichern Fundaments entbehrt. Gie ift, wie ich durch die gleich Aufangs angestellte Brufung ihrer imperativen Form gezeigt habe, im Grunde nur eine Um= tehrung der theologischen Moral und eine Bermummung ber= jelben in fehr abstratte und scheinbar a priori gefundene

Kormeln. Diefe Bernummung mufte um fo fünftlicher und untenntlicher fenn, als Raut dabei zuverläffig fogar fich felber täuschte, und wirtlich vermeinte, die offenbar nur in der theologischen Moral einen Ginn habenden Begriffe bes Bflicht= gebots und des Gefetes unabhangig bon aller Theologie feststellen und auf reine Ertenutniß a priori grunden gu tonnen: wogegen ich genugfam nachgewiesen habe, daß jene Begriffe bei ihm, jedes realen Fundaments entbehrend, frei in der Luft ichweben. Unter feinen eigenen Sanden entschleiert fich denn auch gegen das Ende die berlarbte theologische Moral, in der Lehre bom hochften Gut, in den Boftnlaten der prattifchen Bernunft und endlich in der Moraltheologie. Doch hat Alles diefes weber ihn noch das Bublifum über den mahren Zusammenhang ber Sache enttäufcht: vielmehr freueten beide fich, alle dieje Glaubens= artitel [169] jett durch die Ethit (wenn gleich nur idealiter und jum praftischen Behuf) begründet zu sehen. Denn fie nahmen trenbergig die Folge für den Grund und den Grund für die Folge, indem fie nicht faben, daß jener Ethit alle diefe angeblichen Folgerungen aus ihr ichon als fillschweigende und berftedte, aber ununganglich nothige Borausfetungen gum Grunde lagen.

Benn mir jetzt, am Schlusse dieser scharfen und selbst den Leser austrengenden Untersuchung, zur Ausheiterung, ein iderzhaftes, ja, frivoles Gleichniß gestattet sehn sollte; so wirde ich Kauten, in jener Selbsunstissstatt sehn sollte; so Manne vergleichen, der, auf einem Mastenball, den ganzen Woend mit einer unabsirten Schönen buhlt, im Wahn, eine Eroberung zu machen; bis sie am Ende sich entlarvt und zu erkennen giebt — als seine Fran.

#### §. 9.

## gants Lehre vom Gewiffen.

Die angebliche prattische Vernunft mit ihrem kategorischen Imperativ ist ofsenbar am nächsten verwandt mit dem Gewissen, wietwohl von diesem erstlich darin wesentlich verchieden, daß der kategorische Imperativ, als gebietend, nothwendig vor der That spricht, das Gewissen aber eigentlich

erft hinterher. Bor der That fann es hochftens indirett prechen, nämlich mittelft der Reflexion, welche ihm die Erinnerung früherer Fälle borhält, wo ähnliche Thaten hinterher Die Digbilligung des Gewiffens erfahren haben. Sicrauf ideint mir fogar die Etymologie des Bortes Gemiffen gu beriben, indem nur das bereits Geschehene gewiß ift. Ramlich in jedem, auch dem besten Menschen steigen, auf äußern Anlaft, erregten Affett, oder aus innerer Berftimmung, unreine, niedrige, boshafte Bedanten und Bingiche auf: für diefe aber ift er moralisch nicht verantwortlich und dürfen fie sein Bewiffen nicht belaften. Denn fie zeigen nur an, mas der Denich überhaupt, nicht aber was er, der fie dentt, gu thun fabig ware. Denn andere Motive, die unr nicht augenblidlich und mit jenen zugleich ins Bewußtsehn treten, fteben ihnen, bei ihm, entgegen: so daß fie nie zu Thaten werden tonnen: daber fie der überftimmten Minorität [170] einer beidliekenden Verjammlung gleichen. Un den Thaten allein lernt ein Beder fich felbft, fo wie die Undern, empirisch kennen, und mir fie belaften das Bemiffen. Denn fie allein find nicht problematisch, wie die Gedanken, sondern, im Gegensat hievou, gewiß, ftehen unveränderlich da, werden nicht blog gedacht, fondern gewußt. Mit dem Lateinischen conscientia perhalt es sich ebenso: es ift das Horazische conscire sibi, pallescere culpa. Ebenso mit ovveidnois. Es ift das Biffen des Dleufchen um Das, was er gethan hat. Zweitens, nimmt das Gewiffen feinen Stoff ftets aus der Er= jahrung, welches der angebliche fategorische Imperativ nicht tann, da er rein a priori ift. - Ingwischen dürfen wir voransjeten, daß Rants Lehre bom Bewiffen auch auf jenen von ihm nen eingeführten Begriff Licht gurudwerfen werde. Die Sauptdarftellung deffelben findet fich in den "Detaphyfischen Anfangsgrunden zur Tugendlehre", §. 13, welche wenigen Seiten ich bei der jett folgenden Kritit derfelben als porliegend borausfete.

Dieje Kantische Darfiellung des Gewissens macht einen höchft imposanten Sindruck, vor welchem man mit ehrsurchtsboller Schen siehen blied und sich um so weniger getraute, dagegen etwas einzuwenden, als man besitratten muste, seine theoretische Sinrede mit einer praftischen verwechselt zu seben und, wenn man die Richtigteit der Kantischen Darstellung lengnete, sür gewissends zu gelten. Mich kann das nicht irre machen, da es sich hier um Theorie, nicht um Praxis handelt und nicht abgesehen ist auf Moral-Predigen, sondern auf

frenge Briffung ber letten Grinde der Ethit.

Buvorderft bedient Rant fich durchweg lateinischer, juridifcher Ausdrude, die doch wenig geeignet icheinen, Die geheimften Regungen des menfchlichen Bergens wiederaugeben. Aber diefe Sprache und die juridische Darftellnug behalt er von Anfang bis ju Ende bei: fie icheint alfo der Sache wefentlich und eigen. Es wird uns da im Innern des Gemüthes ein vollständiger Gerichtshof vorgeführt, mit Brocef, Richter, Antlager, Bertheidiger, Urtheilsipruch. Berhielte fich nun wirflich der innere Borgang fo, wie Rant ibn darfiellt; fo miifte man fich mundern, daß noch irgend ein Menich, ich will nicht fagen fo ichlecht, aber fo dumm febn founte, gegen das Gewiffen gu handeln. [171] Denn eine folde übernatürliche Auftalt gang eigener Art in unferm Selbstbewußtjenn, ein foldes bermummtes Behmgericht im geheinnifpollen Duntel unfere Innern, milfte Jedem ein Granfen und eine Deifidamonie einjagen, die ihn mahrlich abhielte, turge, fliichtige Bortheile ju ergreifen, gegen bas Berbot und unter den Drohungen übernatürlicher, fich jo beutlich und fo nahe antiindigender, furchtbarer Dtachte. -Bu der Birklichkeit hingegen feben wir umgekehrt die Birtfamteit des Gemiffens allgemein für fo fchwach gelten, daß alle Bolfer darauf bedacht gewesen find, ihr durch positive Religion gu Bille gu fommen, oder gar fie badurch vollig gu erjeten. Auch hatte, bei einer folden Beichaffenheit des Gemiffens, die gegenwärtige Breisfrage der Roniglichen Gocietat gar nie in den Ginn fommen tonnen.

Bei näherer Betrachtung der Kantischen Darstellung finden wir jedoch, daß der inwosante Effett derfelben hauptsächlich dadurch erreicht wird, daß Kant der moralischen Selbsebeurtheitung eine Form als eigen und wesentlich beilegt, die dies ganz und gar nicht ift, sondern ihr nur ebenso angepatt werden fann, wie jeder andern, dem eigentlich Moralischen ganz fremder Kunnination dessen, was wir gethan haben und bätten anderes thun können. Denn nicht nur wird ebensals

das offenbar unachte, erfünfielte, auf blogen Aberglauben gegründete Bewiffen, 3. B. wenn ein Sindu fich borwirft, jum Morde einer Ruh Anlaß gegeben zu haben, oder ein Jude fid erinnert, am Sabbath eine Pfeife im Sanfe geraucht gu haben, - die selbe Form des Anklagens, Bertheidigens und Richteus gelegentlich annehmen; sondern sogar auch diejenige Gelbstprüfung, welche bon gar teinem ethischen Gesichtspuntte ausgeht, ja eher unmoralischer als moralischer Art ift, wird ebenfalls oft in folcher Form auftreten. Go g. B. wenn ich für einen Freund, gutmithiger aber unüberlegter Beife, mich verbiirgt habe, und unn am Abend mir deutlich wird, welche idwere Berantwortlichteit ich da auf mich genommen habe, und wie es leicht fommen tonne, daß ich dadurch in großen Ednaden gerathe, den die alte Beisheitsftimme eyyva, naou, Vara! mir prophezeit; da tritt ebenfalls in meinem Innern der Antläger auf und auch ihm gegenüber der Advotat. welcher meine übereilte Berburgung durch den Drang der Umfrande, der Berbindlichteiten, durch die Unverfänglichteit der Sache, ja durch Belobung [172] meiner Gutmithiafeit ju beschönigen sucht, und zulett auch der Richter, der unerbittlich das Urtheil "Dummer Streich!" fällt, unter welchem id zusammenfinke.

Und wie mit der bon Rant beliebten Berichtsform, fo neht es auch mit dem größten Theil feiner übrigen Schilderung. 3. B. was er, gleich Anfangs des Baragraphs. vom Gewiffen als diesem eigenthümlich fagt, gilt auch bon jedem Sfrupel gang anderer Art; es fann gang wortlich bernauden werden bom heimlichen Bewußtjenn eines Rentenirs. daß feine Ausgaben die Zinfen weit überfteigen, das Rapital angegriffen werde und allmälig dahinschmelzen muffe: ..es "jolat ihm wie fein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenft: "er tann fich gwar durch Lufte und Berftreuungen betäuben, "oder in Schlaf bringen, aber nicht bermeiden, dann und wann zu sich selbst zu kommen, oder zu erwachen, wo er "alsbald die furchtbare Stimme deffelben vernimmt" u. f. m. - Nachdem er nun jene Gerichtsform als der Sache wefent= lich geschildert und daher bom Anfang bis jum Ende beibehalten hat, benutt er sie zu folgendem fein angelegten Sophisma. Er fagt: "daß aber der durch fein Gemiffen

"Ungeflagte mit dem Richter als Gine und die felbe "Berjon borgeftellt werde, ift eine ungereimte Borftellungs-"art von einem Berichtshofe: denn da wurde ja der Un-"flager jederzeit verlieren", welches er noch burch eine febr geichrobene und unffare Anmertung erfautert. Daraus nun folgert er, daß wir, um nicht in Widerfpruch an gerathen. uns den innern Richter (in jenem gerichtlichen Gewiffensdrama) ale bon une verschieden, ale einen Andern benten müffen, und diefen als einen Bergenstündiger, einen 2011miffenden, einen Allverpflichtenden, und, ale exefutive Gewalt, einen Allmächtigen; jo daß er jett, auf gang ebener Bahn, feinen Lefer vom Gemiffen gur Deifidamonie, als einer gang nothwendigen Roufequeng beffelben führt, heimlich darauf vertraueud, daß diefer ibm dabin um fo williger folgen wird, als die frühefte Erziehung ihm folde Begriffe geläufig, ja, jur andern Ratur gemacht hat. Daber benn Rant hier leichtes Spiel findet; welches er jedoch hatte berfcmaben und darauf bedacht febn follen, Redlichkeit hier nicht nur zu predigen, fondern auch ju üben. - 3ch leugne ichlechthin ben oben angeführten Sat, auf bem alle jene Kolgerungen beruben; ja, ich erttare [173] ibn für einen Binteljug. Es ift nicht mahr, daß der Untlager jederzeit berlieren muffe, wenn der Angeflagte mit dem Richter eine Berfon ift; wenigsteus nicht beim innern Gerichtshofe: hat denn in meinem obigen Beispiel von der Berburgung, ber Anfläger verloren? - Der unnfte man dabei, um nicht in Wideripruch zu gerathen, auch hier eine folche Projopopoia bornehmen und fich nothwendig einen Andern objettib als Denjenigen deuten, deffen Urtheilsspruch jenes Donnerwort "Dummier Streich" gewesen mare? Etwan einen leibhaftigen Merfur? Der eine Berfonifitation der von Somer (11., 23, 313 seq.) empfohlenen Maris, und bennnach auch hier ben Beg der Deifidamonie einschlagen, wiewohl ber beidnifchen?

Daß Kant bei seiner Darstellung sich berwahrt, seiner schon hier kurz, aber doch im Weientlichen angedenteten Moratheologie keine objektive Geklung beizulegen, sondern sie nur als subjektiv nothwendige Korm hinzustellen; dies spricht ihn nicht los von der Willtührlichteit, nut der er sie, wenn

auch nur als subjektiv nothwendig, konftrnirt; da solches mittelst gang ungegründeter Annahmen geschieht.

So viel ift also gewiß, daß die gange inridisch-dramatische Form, in der Rant das Bewiffen darftellt und fie, als Gins mit der Sache felbit, durchweg und bis ans Ende beibehalt, um endlich Folgerungen daraus zu gieben, dem Gewiffen völlig unweientlich und feineswegs eigenthümlich ift. Bielmehr ift fie eine viel allgemeinere Form, welche die lleberlegung jeder praftischen Angelegenheit leicht annimmt. und die hauptfächlich entspringt aus dem dabei meiftens eintretenden Konflitt entgegengesetzter Motive, deren Gemicht Die reflettirende Bernunft fucceffive prüft; wobei es gleichviel ift, ob diese Motive moralischer, oder egoistischer Art find, und ob es eine Deliberation des noch ju Thuenden, oder eine Mumination des ichon Bollzogenen betrifft. Entfleiden mir unn aber Rauts Darftellung bon diefer ihr nur beliebig gegebenen dramatisch-inridischen Form; fo verschwindet auch der fie umgebende Rimbus, nebit dem imposanten Effett derfelben, und bloß dies bleibt iibrig, daß, beim Rachdenten über unfere Sandlungen, uns bisweilen eine Ungufriedenheit mit uns felbst, von besonderer Art, anwandelt, welche das Eigene hat, nicht den Erfolg, fondern die Sandlung felbft ju betreffen und nicht, [174] wie jede audere, in der wir das Untlinge unfere Thuns berenen, auf egoiftischen Gründen at beruhen; indem wir hier gerade damit unzufrieden find, daß wir zu egoistisch gehandelt haben, gut fehr unfer eigenes, in wenig das Wohl Anderer berücksichtigt, oder wohl gar. ohne eigenen Bortheil, das Wehe Anderer, feiner felbit megen. uns jum Zwecke gemacht haben. Das wir darüber mit uns felbit mugufrieden febn und uns betrüben fonnen über Leiden. die wir nicht gelitten, fondern berurfacht haben, bies ift die nacte Thatfache, und diese wird Niemand leuguen. Den Busammenhang derfelben mit der allein probehaltigen Bafis der Ethit werden wir weiterhin untersuchen. Rant aber hat, wie ein kluger Sachwalter, aus dem urspringlichen Kaktum. durch Ausidmnichung und Bergrößerung deffelben, fo viel als irgend möglich zu maden gesucht, um eine recht breite Bafis filr feine Moral und Moraltheologie pormea zu haben.

# Kants Lehre vom intelligibeln und empirischen Charakter. Theorie der Freiheit.

Nachdeut ich, im Dienste der Wahrheit, auf die Kantische Ethit Angrisse gethan habe, welche nicht, wie die bisherigen, nur die Sberstäche tressen, sondern sie in ihrem tiessen Grunde unterwühlen, scheint nur die Gerechtigteit zu sordern, daß ich nicht den ihr scheide, ohne Kants größtes und glänzendes Berdienst um die Ethit in Erinnerung gebracht zu haben. Dieses besteht in der Lehre vom Zusammendeschen der Freiheit nit der Northwendigteit, welche er zuerst in der Kritt der reinen Bernunst (S. 533–554 der ersten und S. 561–582 der sinsten Anslage) dorträgt, jedoch eine noch deutlichere Dar bestehtung davon in der Kritt der prastischen Sermusit (bierte Ausstage, S. 169–179; — R., S. 224–231) giebt.

Sobbes guerft, dann Spinoga, dann Sume, and Sollbach im Syst. d. lat. nat., und endlich am ausführ: liditen und gründlichften Priefilen, hatten die bollfommene und ftrenge Rothwendigfeit der Billensatte, bei eintretenden Motiven, fo dentlich bewiesen und aufer Zweifel gefiellt, daß fie den vollkommen demonftrixten Wahrheiten beigugahlen ift. Daber nur Unwiffenheit [175] und Robbeit von einer Freiheit in den einzelnen Sandlungen des Menichen, einem libero arbitrio indifferentiae, ju reden fortfahren founte. Auch Rant nahm, in Folge ber unwiderleglichen Griinde diefer Borganger, die volltommene Rothwendigfeit der Billensafte als eine ausgemachte Cache, an welcher fein Zweifel mehr ob walten founte; wie dies alle die Stellen beweisen, in welchen er allein bom theoretijden Gefichtspunkt aus von der Freiheit redet. Dabei bleibt es jedoch mahr, daß unfere Sand lungen bon einem Bewußtfehn der Eigenmächtigteit und Ur fpriinglichteit begleitet find, bermöge deffen wir fie als unfer Bert erfennen und Jeder, mit untriiglicher Gewißheit, fid als den wirklichen Thater feiner Thaten und für diefelben moralisch verantwortlich fühlt. Da nun aber die Berantwortlichfeit eine Möglichfeit anders gehandelt zu haben. mithin Freiheit, auf irgend eine Beife, vorausjett; fo liegt im Bewustien der Verantwortlichkeit mittelbar auch das der Freiheit. Zur Lösung dieses aus der Sache selbst hervorgehenden Widerspruches ward nun Kauts tiessiunige Unterzicheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich, welche der innerste Kern seiner ganzen Philosophie und eben deren Haupt-verdienst ist, der endlich gefundene Schlissel.

Das Individuum, bei feinem unveränderlichen, angeborenen Charafter, in allen feinen Neuferungen durch das Gefets der Haufalität, die hier, als durch den Intellett bermittelt, Motivation heißt, ftreng bestimmt, ift nur die Ericheinung. Das diefer gum Grunde liegende Ding an fich ift, als außer Raum und Zeit befindlich, frei bon aller Succession und Bielheit der Alte, Gines und unveränderlich. Geine Beichaffenheit an fich ift der intelligible Charafter, welcher in allen Thaten des Individui gleichmäßig gegenwärtig und in ihnen allen, wie das Petichaft in taufend Siegeln. ausgeprägt, den in der Zeit und Succeffion der Atte fich dar= hellenden, empirifchen Charafter diefer Ericheinung befimmt, die daher in allen ihren Neuherungen, welche von den Motiven hervorgerufen werden, die Konstanz eines Naturgeietes zeigen nuiß; weshalb alle ihre Afte streng nothwendig erfolgen. Siedurch war nun auch jene Unveränderlichkeit, jene unbiegfame Starrheit des empirischen Charafters jedes Menichen, welche denkende Köpfe von jeher mahrgenommen hatten mahrend die übrigen meinten, durch vernünftige Borftellungen 176) und moralische Bermahnungen sei der Charafter eines Menschen umzugestalten), auf einen rationellen Grund zurüd= geführt, mithin auch für die Philosophie festgestellt und diese dadurch mit der Erfahrung in Ginklang gebracht; jo daß fie nicht langer beschäutt murde bou der Boltsmeisheit, melche jene Bahrheit längst ausgesprochen hatte in dem Spanischen Spridmort: Lo que entra con el capillo, sale con la mortaja (Das was mit der Kindermütze hineinkommt, geht mit dem Leichentriche wieder heraus), oder: Lo que en la leche se mama, en la mortaja se derrama (Was mit der Mild eingesogen wird, wird ins Leichentuch wieder aus= gegoffen).

Diese Lehre Kants bom Zusammenbestehen der Freiheit mit der Rothwendigkeit halte ich für die größte aller Leifungen des menichlichen Tieffiuns. Sie, nebst der transscendentalen Aesthetik, sind die zwei großen Diamanten in der Krone des Kantischen Ruhmes, der nie verhallen wird. Bekantlich hat Schelling, in seiner Abhandlung über die Freiheit, eine durch ihr lebhastes Kolorit und auschauliche Darstellung sür Biele sastlichere Paraphrase jener Lehre Kants gegeben, volche ich loben würde, weum Schelling die Redlichteit gehabt hätte, dabei zu fagen, daß er hier Kants Weisheit, nicht seine eigene, borträgt, wossir ein Theil des philosophischen Publikuns sie noch deute dies

noch heute halt. Mun fann man aber diese Kantische Lehre und das Wesen der Freiheit überhaupt auch dadurch sich faglicher machen, daß man fie mit einer allgemeinen Wahrheit in Berbindung fest, als deren bilindigiten Ausdruck ich einen von den Scholaftitern öfter ausgesprochenen Sat ansche: operari sequitur esse; d. h. jedes Ding in der Welt wirft nach dem wie es ift, nach seiner Beschaffenheit, in welcher daher alle seine Aeußerungen schon potentia enthalten sind, actu aber eintreten, mann äußere Urjachen sie hervorrusen; wodurch denn eben jene Beschaffenheit felbst fich tund giebt. Diefe ift der empirische Charatter, hingegen deffen innerer, der Erfahrung nicht me gangliche, lette Grund ift der intelligible Charafter, d. h. das Wejen an fich dieses Dinges. Der Menich macht hierin feine Ausnahme bon der übrigen Natur: auch er hat feinen unberänderlichen Charafter, der jedoch gang individuell und bei Jedem ein anderer ift. Diefer ift eben empirisch für unfere Auffassung, aber eben deshalb nur [177] Ericheinung: was er hingegen seinem Wesen an sich felbst nach fenn mag, heißt der intelligible Charafter. Seine fammtlichen Sandlungen, ihrer außern Beschaffenheit nach durch die Motive beftimmt, konnen nie anders als diesem unveränderlichen individuellen Charatter gemäß ausfallen: wie Giner ift, fo muß er handeln. Daber ift dem gegebenen Individuo, in jedem gegebenen einzelnen Fall, ichlechterdings nur eine Sandlung möglich: operari sequitur esse. Die Freiheit gehört nicht dem empirischen, fondern allein dem intelligibeln Charafter an. Das operari eines gegebenen Meuschen ift von Aufen durch die Motive, von Innen durch feinen Charafter nothwendig bestimmt: daher Alles, was er thut, nothwendig eintritt. Aber

in feinem Esse, da liegt die Freiheit. Er hatte ein anderer jenn fonnen: und in dem, was er ift, liegt Schuld und Berdienft. Denn Alles, mas er thut, ergiebt fich darque pon jelbit, als ein bloges Rorollarium. — Durch Rants Theorie werden wir eigentlich von dem Grundirthum gurickgebracht. der die Rothwendigkeit ins Esse und die Freiheit ins Operari verlegte, und werden ju der Erfenntniß geführt, dan es fich gerade umgekehrt verhalt. Deshalb betrifft die moralische Berantwortlichteit des Menichen gwar gunachft und oftenfibel Das, mas er thut, im Grunde aber Das, mas er ift; da, diefes porausgesett, sein Thun, beim Eintritt der Motive, nie anders ansfallen tonnte, als es ausgefallen ift. Aber fo ftrenge and die Rothwendigkeit ift, mit welcher, bei gegebenem Cha= rafter, die Thaten von den Motiven hervorgerufen merden; io wird es dennoch Reinem, felbst dem nicht, der hiebon über= auat ift, je einfallen, fich dadurch distulpiren und die Schuld auf die Motive malgen zu wollen: denn er erkennt deutlich. daß hier, der Sache und den Anlässen nach, also objective, eine gange andere, fogar eine entgegengesetzte Sandlung febr mohl möglich mar, ja, eingetreten fein wurde, wenn nur Er ein Underer gewesen ware. Dag aber er, wie es fich aus der handlung ergiebt, ein Solcher und fein Anderer ift. - das ift es, twofür er fich verantwortlich fühlt: hier, im Esse liegt die Stelle, welche der Stadjel des Gewiffens trifft. Denn das Gewiffen ift eben nur die aus der eigenen Sandlungs= weise eutstehende und immer intimer werdende Befauntichaft mit dem eigenen Gelbft. Daher wird vom Gewiffen, zwar ani Anlah des [178] Operari, doch eigentlich das Esse an= geiduldigt. Da wir uns der Freiheit nur mittelft der Ber= antwortlichteit bewußt find; jo muß, wo dieje liegt, auch jene liegen: also im Esse. Das Operari fallt der Nothwendigkeit anheim. Aber, wie die Andern, fo lernen wir auch uns felbit nur empirisch fennen und haben von unferm Charafter feine Renntniß a priori. Bielmehr hegen wir bon diesem urspringlich eine sehr hohe Meinung, indem das quis= que praesumitur bonus, donec probetur contrarium. and bor dem innern foro gilt.

### Anmerkung.

Ber das Wefentliche eines Gedantens auch in gang berschiedenen Gintleidungen deffelben wiederzuerfennen fahig in. wird mit mir einsehen, daß jene Kantische Lehre bom intelligibeln und empirischen Charafter eine gur abstraften Deutlich teit erhobene Ginficht ift, die schon Plato gehabt hat, welcher jedoch, weil er die Idealität der Zeit nicht erfannt hatte, fie nur in zeitlicher Form, mithin blog ninthisch und in Berbindung mit der Meterupfychofe darlegen fonnte. Diefe Er fenntniß der Identität beider Lehren wird nun aber fehr ber deutlicht durch die Erfanterung und Ansführung des Plato nischen Mithos, welche Porphyrius mit jo großer Klarheit und Bestimmtheit gegeben bat, daß die Uebereinstimmung mit der abstraften Kantischen Lehre bei ihm unverfennbar hervortritt. Aus einer nicht mehr borhandenen Schrift bon ihm hat une diese Erörterung, in welcher er den hier in Rede ftehenden, bon Plato, in der zweiten Salfte des zehnten Buchet der Republit gegebenen Minthos, genau und fpeciell tommentirt, Stobaos in extenso aufbehalten, im zweiten Buch feiner Eflogen, Rap. 8, SS. 37-40, welcher Abidmitt hochit lefenswerth ift. Bur Probe bringe ich daraus den furgen §. 39 bier bei, damit der theilnehmende Lefer angereigt merde, den Ctobaos felbft jur Sand ju nehmen. Er wird aledann erfennen, daß jener Platonische Mythos angesehen werden tann als eine Allegorie der großen und tiefen Ertenntniß, welche Rant, in ihrer abstratten Reinheit, als Lehre bom intelligibeln und em pirischen Charafter aufgestellt hat, und daß folglich diese im Befentlichen ichon bor Sahrtaufenden bon Plato erlangt mar, ja, noch viel höher hinaufreicht, da Porphyrius der Meinung ift, daß Blato [179] fie bon den Negpptern fibertommen habe. Run aber liegt fie ichon in der Metempfychofeulehre des Brahmanismus, bon welchen, bochft mahrscheinlich, die Weisheit ber Neghptischen Briefter abstammt. - Der besagte §. 39 lautet:

Το γαο όλον βούλημα τοίουτ ξοικεν είναι το το Πλάτωνος: έχειν μεν το αὐτεξούσιον τὰς ψυχὰς, πρι εἰς οώματα καὶ βίους διαφέρους ἐμπεσετν, εἰς τὸ ἰ τοῦτον τὰν βίου ἐλεσθαι, ἐ ἄλλον, ὁν, μετὰ ποίας

ζωής και σώματος οίκείου τη ζωή, εκτέλεσειν μέλλει και γαο λέοντος βίον ἐπ' αὐτῆ είναι ελεσθαι, καὶ ἀνδρός). Κακετνο μέντοι τὸ αὐτεξούσιον, αμα τῆ πρός τινα των τοιούτων βίων πτώσει, εμπεπόδισται. Κατελθούσαι γάρ είς τὰ σώματα, καὶ ἀντὶ ψυχῶν ἀπολυτῶν γεγονυται ψυχαί ζώων, τὸ αὐτεξούσιον φέρουσι δικετον τη του ζώου κατασκευή, και έφ' ών μεν είναι πολύνουν καὶ πολύκινητὸν, ώς ἐπ' ἀνθρώπου, ἐg' ών δὲ όλιγοκινιτόν και μονοτρόπον, ώς έπι των άλλων σχεδον πάντων ζώων. "Ποθησθαι δε το αὐτεξούσιον τοῦτο από τις κατασκευής, κινούμενον μεν έξ αύτου, φερόμενον δέ κατά τὰς ἐκ τῆς κατασκευῆς γιγνομενας προ-Druius. (Omnino enim Platonis sententia haec videtur esse: habere quidem animas, priusquam in corpora vitaeque certa genera incidant, vel ejus vel alterius vitae eligendae potestatem, quam in corpore, vitae conveniente, degant [nam et leonis vitam et hominis ipsis licere eligere]; simul vero, cum vita aliqua adepta, libertatem illam tolli. Cum vero in corpora descenderint, et ex liberis animabus factae sint animalium animae, libertatem, animalis organismo convenientem, nanciscuntur; esse autem eam alibi valde intelligentem et mobilem, ut in homine; alibi vero simplicem et parum mobilem, ut fere in omnibus ceteris animalibus. Pendere autem hanc libertatem sic ab animalis organismo, ut per se quidem moveatur, juxta illius autem appetitiones feratur.)

### §. 11.

# Die Sichte'sche Ethik als Vergrößerungsspiegel der Sehler ber Kantischen.

Wie in der Anatomie und Zoologie dem Schiller manche Dinge nicht so angensällig an Präparaten und Naturprodukten (180) werden, wie an Kupserstüden, welche dieselben mit einiger llebertreibung darücklen; so kann ich Den, welchen, nach der in den obigen Paragraphen gegebenen Kritik, die Nichtigkeit der Kantischen Grundlage der Ethik noch nicht vollkommen eingelenchtet hätte, als ein Mittel zur Berdentlichung dieser Erkenntnis Kichte's "Spien der Sittenschre" empfehen.

Ecopenhauer. III.

Wie nämlich im alten deutschen Puppenspiel dem Raffer. oder fonftigen Selden, alle Mal der Sanswurft beigegeben war, welcher Alles, was der Beld gejagt oder gethan hatte. nachber in feiner Manier und mit Uebertreibung wiederholte; fo fieht binter dem großen Rant der Urheber der Wiffenichaits: lebre, richtiger Wiffenichaftsleere. Bie diefer Mann feinen, dem Deutschen philosophischen Publito gegeniiber gang paffenden und zu billigenden Plan, mittelft einer philosophischen Moftifitation Aufsehn zu erregen, um in Folge deffelben feine und der Seinigen Wohlfahrt zu begründen, vorzuglich dadurch ausführte, daß er Ranten in allen Stiiden überbot, als beffen lebendiger Superlativ auftrat und durch Bergrößerung der hervorstechenden Theile gang eigentlich eine Karitatur der Rantifchen Philosophie an Stande brachte: fo hat er diefes auch in der Ethit geleiftet. In feinem "Spftem der Gitten lebre" finden wir den fategorischen Imperativ herangewachien ju einem despotischen Imperativ: das absolute Goll, die gesetzgebende Bernunft und das Pflichtgebot haben fich ent widelt ju einem moralischen Katum, einer unergründ: lichen Rothwendigfeit, daß das Menschengeschlecht gewijfen Marimen freng gemäß handle (S. 308-309), als woran, nach den moralischen Anstalten zu urtheilen, sehr viel gelegen fenn muß, obwohl man nirgends eigentlich erfahrt mas, ionbern nur fo viel fieht, daß wie den Bienen ein Trieb ein wohnt, gemeinschaftlich Bellen und einen Stod zu bauen, fo in den Menichen angeblich ein Trieb liegen foll, gemeinschaftlich eine große, ftreng moralische Beltfomodie aufzuführen, au welcher wir die blogen Drahtpuppen waren und nichts weiter: wiewohl mit dem bedeutenden Unterschiede, daß der Bieneuftod denn doch wirtlich zu Stande tommt, hingegen ftatt der moraliichen Welttomodie in der That eine hochit unmoralische aufgeführt wird. So sehen wir denn hier die imperative Form der Kantischen Ethit, das Sittengesets und absolute Goll, weiter geführt, bis ein Spftem [181] des moralifden Katalismus daraus geworden, deffen Musführung bisweilen in das Romische übergebt \*).

Benn in Rante Ethit ein gemiffer moralifcher Bedantismus qu fpuren ift; fo giebt, bei Tichte, die lächerlichfte moraliiche Bedanterei reichen Stoff zur Satire. Man leje B., G. 407-409, die Enticheidung des befannten tafuifti= then Grempels, mo bon zwei Menschenleben eines verloren merden inuß. Chenfo finden wir alle Fehler Rants in den Euperlatib gesteigert: 3. B. G. 199: "Den Trieben ber Empathie, des Ditleids, der Denichenliebe aufolge qu "handeln ift schlechthin nicht moralisch, sondern insofern gegen Die Moral."! - G. 402: "Die Triebfeder der Dienftfertig= feit muß nie eine unbefonnene Gutherzigfeit fenn, fondern Der deutlich gedachte Zwed, die Raufalität der Bernunft fo viel als möglich zu befördern." - Zwischen jenen [182] Bedantereien gudt nun aber Fichte's eigentliche philosophische Robbeit, - wie fie zu erwarten ift bei einem Dann, dem 108 Lehren nie Zeit jum Bernen gelaffen bat, - augenfällig bewor, indem er das liberum arbitrium indifferentiae

brbert folechthin, ohne allen 3med außer ihm felbft." - G. 232: Mun foll, jufolge bes Sittengefebes, bas emptrifche Beitwefen ein ge= nauer Abbrud bes urfprunglichen 3d werben." - 5. 308: "Der gange Menich ift Behitul bes Sittengefeges." - G. 342: "3ch bin nur Inftrument, bloges Bertzeug bes Sittengefeges, folechthin nicht Bred." - G. 343: "Jeber ift Zwed als Dittel, bie Bernunft gu realifiren: bies ift ber lette Enbawed feines Dafenne: bagu allein ift er ba, und wenn bies nicht gefchehen follte, fo braucht er überhaupt nich ju feyn." - S. 347: "Ich bin Mertjeug bes Sittengesebs in ber Sinnenwelt!" - S. 360: "Es ift Berordnung bes Sittengesebe, ben Leib gu ernahren, bie Gefunbheit beffelben gu beforbern: es per= neht fich, bag bies in feinem Ginne und ju feinem anbern Zwed gedeben barf, als um ein tuchtiges Bertzeug jur Beforberung Des Bernunftgmeds ju fenn." - (Bergl. G. 371) G. 376: "Jeber menichliche Leib ift Bertjeug jur Beforberung bes Bernunftgmeds: baber muß bie bochftmögliche Tauglichteit jebes Bertzeugs bagu mir Bred fegn: ich muß fonach Sorgfalt für Jeben tragen." - Dies ift ine Ableitung ber Denfchenliebe! - C. 377: ,36 tann und barf filr mich felbft nur forgen, lebiglich weil und in wiefern ich ein Bertzeug bes Sittengefetes bin." - S. 388: "Ginen Berfolgten mit Befahr bes eigenen Lebens ju vertheibigen, ift abfolute Soulbigfeit: - fobalb Menfchenleben in Gefahr ift, habt ihr nicht mehr bas Recht, auf bie Sicherheit eures eigenen ju benten." -3. 420: "Es giebt gar feine Anficht meines Rebenmenichen auf bem Bebiete bes Sittengefeges, als bie, bag er fei ein Bertgeng ber Bernunft."

<sup>\*)</sup> Jum Beleg bes Befagten will ich bier nur einigen wenigen Stellen Raum gestatten. G. 196: "Der fittliche Trieb ift absolut, er

ernftlich aufftellt und mit den gemeinften Gründen befeftigt (S. 160, 173, 205, 208, 237, 259, 261). — Wer noch nicht volltommen überzeugt ift, daß das Motiv, obgleich durch das Medium der Erfeminig einwirkend, eine Urfache ift, wie jede andere, folglich die felbe Rothwendigkeit des Erfolgs, wie jede andere, mit fich führt, daher alle menschlichen Sandlungen ftreng nothwendig erfolgen, - der ift noch philosophisch roh und nicht in den Glementen der philosophischen Erfenntnis unterrichtet. Die Ginficht in die ftrenge Rothwendigfeit der menschlichen Sandlungen ift die Gränzlinie, welche die philojophischen Ropse von den andern scheidet: und an diefer angelangt zeigte Richte deutlich, daß er zu den andern gehörte. Daß er dann wieder, Rants Spur nachgehend (S. 303), Dinge fagt, die mit obigen Stellen in geradem Bideriprud stehen, beweift, wie fo viele andere Biderfpriiche in feinen Schriften, nur, daß er, als Giner, dem es mit Erforichung der Bahrheit nie Ernft war, gar feine feffe Grundibergengung hatte; wie fie denn zu feinen Zweden auch gang und gar nicht nothig war. Richts ift ladjerlicher, als daß man diefem Mann die ftrengfie Ronfequeng nachgerühmt hat, indem man feinen pedantischen, triviale Dinge breit demonftrirenden Ion richtig dafür annahm.

Die volltommenite Entwidelung jenes Spfreme des moralifden Katalismus Richte's findet man in feiner letten Schrift: "Die Biffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe dargestellt", Berlin 1810, - welche den Borgug hat, umr 46 G. 120 ftart zu fenn und doch feine gange Philosophie in nuce au cuthalten, weshalb fie allen Denen au em pfehlen ift, welche ihre Zeit für zu toftbar halten, als daß fie mit den in Christian-Bolfischer Breite und Langweiligfeit abgefaßten und eigentlich auf Täufdnug, nicht auf Belchrung Des Lefers abgesehenen größeren Produttionen diefes Dannes pergendet merden burfte. In diefer fleinen Schrift alfo heift es G. 32: "Die Aufchaunug einer Sinnenwelt war nur dazu "da, daß an diefer Welt [183] das Idi als abfolut follen: "des fich fichtbar wirde." - G. 33 tommt gar "das Goll ber Sichtbarteit des Goll", und G. 36 "ein Goll des Er jehens, daß ich foll". - Dahin also hat, als exemplar vitiis imitabile, die imperative Form der Ethit Rante, mit ihrem unerwiesenen Soll, das sie als ein gar bequemes

llebrigens ftogt alles hier Befagte Fichte's Berdienft nicht un, welches darin besteht, die Philosophie Rants, Diefes fpate Meinerfund des menschlichen Tieffinns, bei der Nation, unter der es auftrat, berduntelt, ja, verdrängt zu haben, durch mindbentelnde Superlative, durch Extravagangen und den unter der Larve des Tieffinns auftretenden Unfinn feiner "Grundlage der gesammten Wijfenschaftslehre", und hiedurch der Welt mimiderleglich gezeigt zu haben, welches die Kompeteng des Deutschen philosophischen Bublifums fei; da er es die Rolle eines Rindes fpielen ließ, dem man ein toftbares Rleinod aus den Sanden lodt, indem man ihm ein Rurnberger Spielzeug dafür hinhalt. Gein dadurch erlangter Ruhm lebt, auf Bredit, noch heute fort, und noch heute wird Richte ftets neben Rant genannt, als noch fo Einer (Hoanligs nai nidnnos! i. e. Hercules et simia!), ja, oft fiber ihn gestellt\*). Daber hat auch fein Beispiel jene bon gleichem Beifte befeelten und mit gleichem Erfolge getronten Rachfolger in der Runft philoiophischer Mnftifitation des Deutschen Bublifums herborge= mifen, die Jeder tennt und bon denen ausführlich zu reden, bier nicht der Ort ift; obwohl ihre respektiven Meinungen noch immer bon den Philosophieprofefforen lang und breit dargelegt und ernsthaft distutirt werden; als ob man es wirklich mit Philosophen zu thun hatte. Fichten also ift es [184] zu per= dauten, daß lufulente Aften da find, um einft revidirt zu wer= den bor dem Richterftuhle der Rachwelt, diefem Raffationshofe der Urtheile der Mittwelt, welcher, ju fast allen Zeiten, für das achte Berdienft Das hat febn miffen, mas das Junafte Gericht für die Beiligen ift.

<sup>\*) 3</sup>ch belege biefes burch eine Stelle aus ber allerneuesten philosophischen Litteratur. herr Feuerbach, ein Begelianer (e'est tout dire) läßt fich in feinem Buche "B. Baple. Gin Beitrag aur Gebilichte ber Philosophie", 1838, S. 80, also vernehmen: "Roch erwabener als Kants sind aber Richte's Iveen, bie er in feiner Sittensleber und serstreut in seinen übrigen Schriften aussprach. Das Ghrischten und von der Bedere und serstreut in seinen übrigen Schriften aussprach. Das Ghrischten und von der Bedere und serftent in feinen übrigen Schriften aus prache.

#### III.

# Begründung der Ethit.

§. 12.

## Anforderungen.

[185] Mio auch Rants Begrindung der Ethit, feit fedige Jahren für ein festes Anndament derfelben gehalten, verinit por unfern Angen in den tiefen, vielleicht unausfüllbaren Abgrund der philosophischen Brethimer, indem fie fich als eine unftatthafte Annahme und als eine bloke Bertleidung der theologischen Moral erweist. - Daß die friiheren Berinche, die Ethit zu begründen, noch weniger genigen tonnen, dari ich, wie gejagt, ale befannt boransjeben. Es find meinens unerwiesene, ans der Luft gegriffene Behauptungen, und gugleich, wie eben auch Rants Begründung felbft, fünftliche Subtilitäten, welche die feinsten Untericheidungen berlangen if teine innere Beglanbigung und teine natürliche Grundlage und auf den abstraftesten Begriffen beruhen, schwierige Rom binationen, henriftische Regeln, Caue, die auf einer Nadelinite et giebt Bergehungen, deren Entdeclung ju fomer, ja einige. balancirent, und fielsbeinige Maximen, von deren Sohe herad deren Beftrafting mifflich ift; wo uns also der öffentliche man das wirkliche Leben und fein Gewiihl nicht mehr feber tann. Daber find fie allerdings trefflich geeignet, in den Bor falen widerzuhallen und eine lebung des Scharffinnes abgugeben: ger dergleichen taun es nicht jenn, was den in jeden attive Theil würde sein wollen. Dies hat die Sppothese ver-Menschen dennoch wirklich borhandenen Aufruf zum Rechtthur und Wohlthun hervorbringt, noch fann es den ftarten Untrieben jur Ungerechtigteit und Sarte das Gleichgewicht halten, noch auch den [186] Borwirfen des Gewiffens zum Grimde liegen; welche auf die Berletzung folcher fpitfindigen Maximen gurudführen zu wollen, nur dienen fann, diefe lacherlich g machen. Riinftliche Begriffs-Kombinationen jener Art fonner alfo, wenn wir die Sache ernstlich nehmen, minmermehr den mahren Antrieb zur Gerechtigfeit und Denfchenliebe enthalten Diefer muß pielmehr etwas fenn, das menig Nachdenken, nod weniger Abstrattion und Kombination erfordert, das, bon der

Berfiandesbildung unabhängig, Jeden, auch den robeften Menthen, anipreche, blok auf aufchanlicher Auffaffung berube und mmittelbar aus der Realität der Dinge fich aufdringe. Golange die Ethit nicht ein Fundament Diefer Art aufzuweifen hat, mag fie in den Sorfalen bisputiren und paradiren: das mitliche Leben wird ihr Sohn sprechen. 3ch muß daber den Cibifern ben paradoren Rath ertheilen, fich erft ein wenig im Menichenleben umausehen.

#### S. 13.

# Skeptische Anficht.

Dder aber gienge vielleicht aus dem Riichblicke auf die feit mehr als zwei Taufend Jahren vergeblich gemachten Berfuche. me fichere Grundlage für die Moral zu finden, herbor, daß o gar feine natürliche, bon menfchlicher Satung unabhängige Bloral gebe, fondern diefe durch und durch ein Artefatt fei, en Mittel, erfunden gur beffern Bandigung des eigenfüchtigen und boshaften Menschengeschlechts, und daß fie demnach, ohne Die Stüte der positiven Religionen, dabin fallen mirde, meil hatte? Juftig und Polizei konnen nicht überall ausreichen: Ednit verläßt. Budem tann das burgerliche Gejet hochftens Berechtigfeit, nicht aber Menichenliebe und Wohlthun er= wingen, schon weil hiebei Jeder der passibe, Keiner aber der aulaßt, daß die Moral allein auf der Religion beruhe und beide jum Zweck hatten, das Komplement jur nothwendigen Ungulanglichteit der Staatseinrichtung und Gesetsgebung gu ienn. Gine natürliche, d. h. bloß auf die Ratur der Dinge, 187 oder des Menschen gegründete Moral fonne es denmach nicht geben: woraus fich erflare, daß die Philosophen umfonft beurebt find, ihr Fundament ju fuchen. Diefe Meinung ift nicht ohne Scheinbarteit: schon die Borrhonifer ftellten fie auf: οντε αγαθόν τι έστι φύσει, ούτε κακόν,

άλλα προς ανθρώπων ταυτα νόφ κέκριται, κατά τὸν Τίμωνα (neque est aliquod bonum natura, neque malum, "sed haec ex arbitrio hominum dijudicantur", — secundum Timonnen). Sext. Emp. adv. Math., XI, 140, und auch in neuerer Zeit haben ausgezeichucte Deuter sich zu ihr befaunt. Sie verdient daher eine sonzsätze Prissung, wenn es gleich bequeurer wäre, sie durch einen inquisitoriellen Seitenblict auf das Gewissen Gerer, in denen ein solcher Gedanke aussielagen dounte, zu beseitigen.

Man wirde fich in einem großen und fehr ingendlichen Brrthum befinden, wenn man glaubte, daß alle gerechte und legale Handlungen der Menichen moralischen Ursprungs maren Bielmehr ift amischen der Gerechtigteit, welche die Menichen ausüben, und der achten Redlichteit des Bergens meiftens ein angloges Berhältniß, wie mischen den Menkerungen der Soi lichteit und der ächten Liebe des Rächsten, welche nicht, wie iene, um Schein, fondern mirflich den Cooismus überwinder Die iberall zur Schau getragene Rechtlichkeit der Befinnung. welche über jeden Zweifel erhaben jenn will, nebst der hoben Indignation, welche durch die leifeste Andentung eines Berdachts in dieser Sinficht rege wird und bereit ift, in den feurigsten Born überzugehen, - dies Alles wird nur der Unerfahrene und Einfältige fofort für bagre Minge und Birfung eines garten morglischen Gefühls oder Gewiffens nehmen. In Wahrheit beruht die allgemeine, im menschlichen Berfehr ausgeübte und als felsenfeste Maxime behauptete Rechtlichkeit hauptsächlich auf zwei äußeren Rothwendigkeiten: erftlich auf der gesetzlichen Ordnung, mittelft welcher die öffentliche Gewalt die Rechte eines Jeden Schifft, und gweitens auf der erkaunten Nothwendigkeit des guten Namens, oder der bürgerlichen Chre, jum Forttommen in der Welt, mittelft welcher die Schritte eines Jeden unter der Aufficht der öffentlichen Deinung fichen, welche, unerbittlich frenge, auch einen einzigen Kehltritt in diesem Stude nie verzeiht, sondern ihn, als einen [188] unauslöschlichen Datel, dem Schuldigen bis an den Tod nachträgt. Sierin ift fie wirklich weise: denn fie geht bon dem Grundsate operari sequitur esse und demnach von der Ueberzeugung aus, daß der Charafter unberänderlich fei und daber, mas Einer ein Dal gethan hat, er unter gang gleichen Umftanden, unausbleiblich wieder thun werde. Dieje zwei Bächter also find es, welche die öffentliche Rechtlichkeit be-

machen und ohne welche wir, unverhohlen gefagt, übel daran maren, vorzüglich in Sinficht auf den Befits, Diefen Sauptpuntt im menschlichen Leben, um welchen hauptsächlich deffen Ihnn und Treiben fich dreht. Denn die rein ethijchen Motive ur Chrlichfeit, angenommen daß fie borhanden find, tonnen meinentheils nur nach einem weiten Umwege ihre Untvendung auf den bürgerlichen Besits finden. Sie tonnen nämlich fich mnächit und unmittelbar allein auf das natürliche Recht begiehen; auf das positive aber erft mittelbar, fofern nam= lich ienes ihm zum Grunde liegt. Das natifrliche Recht aber baitet an feinem andern Gigenthum, als an dem durch eigene Mübe erworbenen, durch deffen Angriff die darauf verwendeten Rrafte des Befiters mit augegriffen, ihm alfo geraubt merden. - Die Praoccupationstheorie verwerfe ich unbedingt, fann iedoch nicht hier auf ihre Widerlegung eingehen\*). - Run foll freilich jeder auf positives Recht gegrundete Besit, wenn and durch noch fo viele Mittelglieder, gulet und in erfter Quelle auf dem natürlichen Eigenthumgrechte bernhen. Aber wie weit liegt nicht, in den meisten Källen, unser bürgerlicher Beit bon jener Urquelle des natürlichen Gigenthumsrechtes ab! Weistens hat er mit diesem einen fehr schwer oder gar nicht nachweisbaren Zufammenhang: unfer Gigenthum ift geerbt, erheirathet, in der Lotterie gewonnen, oder wenn auch das nicht, doch nicht durch eigentliche Arbeit im Schweife des Ungefichts, fondern durch fluge Bedaufen und Ginfalle er= worben, 3. B. im Spekulationshandel, ja, mitunter auch durch dumme Ginfalle, welche, mittelft des Zufalls, der Deus Eventus gefront und berherrlicht hat. In den wenigsten Källen it es eigentlich die Frucht wirklicher Mühe und Arbeit, und felbit dann ift dieje oft nur eine geiftige, wie die [189] der Movotaten, Merzte, Beamten, Lehrer, welche, nach dem Blide Des roben Menschen, wenig Anstrengung zu toften scheint. Es bedarf schon bedeutender Bildung, um bei allem folden Befit das ethische Recht zu erfennen und es demnach aus rein moralischem Antriebe zu achten. - Demzufolge betrachten Biele, im Stillen, das Gigenthum der Andern als allein nach

<sup>\*)</sup> Siehe "Die Welt als Bille und Borftellung", Bb. 1, §. 62, 5. 896 ff., und Bb. 2, Rap. 47, 3. 682.

positivem Rechte bejeffen. Finden fie daher Mittel, es ihnen mittelft Benntung, ja auch nur Umgehung der Gejebe au entreifen; fo tragen fie tein Bedenten: denn ihnen icheint baft Bene es auf deinselben Bege verloren, auf welchem fie es friiher erlaugt hatten, und fie feben daber ihre eigenen Inipriiche als eben fo gut begründet an, wie die des frühern Befiters. Bon ihrem Gefichtspunkt aus, ift in ber birgerlichen Gefellichaft an die Stelle des Rechtes des Starfern das bes Kliigern getreten. - Bugwischen ift der Reiche oft mirtlich bon einer unberbrüchlichen Rechtlichkeit, weil er von gamem Bergen einer Regel zugethan ift und eine Daxime aufrecht erhalt, auf deren Befolgning fein ganger Befit, mit dem Bielen, was er dadurch vor Andern vorans hat, beruht; daher er an dent Grundigte suum enique fich in vollem Ernft betennt und nicht davon abweicht. Es giebt in der That eine folde objettive Anhanglichfeit an Treue und Glauben, mit dem Entschluß, fie beilig ju halten, die bloß darauf beruht, daß Trene und Glauben die Grundlage alles freien Bertehrs unter Meniden, der auten Ordnung und des fichern Befites find. daber fie une felbft gar oft an Gute fommen und in diefer Sinficht jogar mit Opfern aufrecht gehalten werden minien: wie man ja an einen auten Acter auch etwas wendet. Doch wird man die fo begründete Redlichkeit, in der Regel, mur bet mobilhabenden, oder wenigstens einem einträglichen Erwerb obliegenden Leuten finden, am allermeiften bei Raufleuten, als welche die deutlichste lleberzeugung haben, daß Sandel und Bandel am gegenseitigen Bertrauen und Rredit ihre mentbehrliche Stille haben; wesalb auch die taufmännische Ehre eine gang fpegielle ift. - Singegen der Arme, ber bei der Sache ju furg gefommen ift und, bernioge der Ungleichheit des Befites, fich zu Mangel und ichwerer Arbeit verdammt fieht, während Andere, vor feinen Augen, im Ueberfluß und Miffiggange leben, der wird ichwerlich ertennen, daß diefer Ungleichheit eine entsprechende [190] der Berdienfte und Des redlichen Enverbes jum Grunde liege. Wenn er aber Dies nicht erfennt, woher joll er dann den rein ethischen Antrieb jur Chrlichfeit nehmen, der ihn abhalt, feine Sand nach dem fremden lleberfluffe auszuftreden? Dieiftens ift es die geiebliche Ordnung, die ihn gurudhalt. Aber wenn ein Dal die

ieltene Gelegenheit fonunt, wo er, bor der Wirtung des Gejetes gefichert, durch eine einzige That die briidende Laft bes Mangels, welche der Anblick des fremden Ueberflusses noch fühlbarer macht, von sich wälzen und auch fich in den Besit ber io oft beneideten Beniiffe feten tounte, mas mird ba feine Band gurudhalten? Religiofe Dogmen? Gelten ift der Glaube to feft. Ein rein moralisches Motiv zur Gerechtigfeit? Bielleicht in einzelnen Fällen; aber in den allermeiften wird es dann mir die auch dem geringen Manne febr angelegene Sorge für feinen guten Ramen, feine birgerliche Ehre jehn, die augen= ideinliche Befahr, durch eine folde That auf immer ausge= noken in werden aus der großen Freinigurerloge der ehrlichen Lente, welche das Gefet der Rechtlichteit befolgen und danach auf der gangen Erde das Eigenthum unter fich vertheilt haben und verwalten, die Gefahr, in Folge einer einzigen unehrlichen Bandlung, Beit Lebens ein Baria der bijrgerlichen Gefellichaft ju jenn, Einer, dem Reiner mehr trant, deffen Gemeinschaft Seder flicht und dem dadurch alles Forttommen abgeschnitten in, d. h. mit Ginem Wort: "Gin Rerl, der gestohlen hat". und auf den das Sprichwort geht: "Wer Ein Dal ftiehlt, ift Reit Lebens ein Dieb."

Dies alfo find die Wächter der öffentlichen Rechtlichkeit; und wer gelebt und die Augen offen gehabt hat, wird ein= gestehen, daß bei weitem die allermeiste Chrlichkeit im menich= lichen Bertehr nur ihnen zu verdaufen ift, ja, daß es nicht an Leuten fehlt, die auch ihrer Bachsamfeit fich zu entziehen hoffen, und die daber Gerechtigfeit und Redlichkeit nur als ein Aushängeschild, als eine Flagge betrachten, unter deren Edut man feine Rapereien mit defto befferm Erfolge aus= führt. Wir haben also nicht sogleich in heiligem Gifer aufgufahren und in Harnisch zu gerathen, wenn ein Moralist ein Mal das Broblem aufwirft, ob nicht vielleicht alle Redlichkeit und Gerechtigfeit im Grunde bloß tombentionell ware, und er demnächst, dieses Princip weiter verfolgend, auch die gange übrige Moral auf entferntere, mittelbare, zuletzt aber [191] doch equiftische Gründe guridguführen fich bemiiht, wie Solbad, Selvetius, d'Membert und Andere ihrer Zeit es icharf= finnig bersucht haben. Bon dem größten Theil der gerechten handlungen ift dies fogar wirklich mahr und richtig, wie ich

im Obigen gezeigt habe. Daß es auch bon einem beträchtlichen Theil der Sandlungen der Menschenliebe wahr fei, leidet feinen 3meifel: da fie oft aus Oftentation, fehr oft aus dem Glauben an eine dereinstige Retribution, die wohl gar in der Quadrat = oder vollends Rubif = Bahl geleistet wirde, hervorgehen, auch noch andere egoistische Bründe zulaffen. Allein eben so gewiß ift es. daß es Handlungen uneigennitziger Menschenliebe und gang freiwilliger Gerechtigfeit giebt. Be weise der letteren find, um mich nicht auf Thatsachen des Bewinktiebus, fondern nur der Erfahrung zu berufen, die einzelnen, aber unzweifelhaften Falle, wo nicht nur die Gefahr gesetzlicher Berfolgung, sondern auch die der Entdedung und felbft jedes Berdachtes gang ausgeschloffen war, und dennoch felbit vom Armen dem Reichen das Seinige gegeben murde: 3. B., wo ein Berlorenes und Gefundenes, wo ein bon einem Dritten und bereits Berftorbenen Deponirtes dem Gigenthumer gebracht wurde, wo ein im Beheimen von einem Landesfliichtigen bei einem armen Manne gemachtes Depositum trenlich bewahrt und guriidgegeben murde. Dergleichen Falle giebt ce, ohne Zweifel: allein die Ueberraschung, die Rührung, die Sochachtung, womit wir fie entgegennehmen, bezeugen dentlich, daß fie zu den unerwarteten Dingen, den feltenen Ausnahmen gehören. Es giebt in der That mahrhaft ehrliche Leute: - wie es auch wirflich vierblätterigen Rlee giebt: aber Samlet ipricht ohne Sperbel, wenn er jagt: To be honest, as this world goes, is to be one man pick'd out of ten thousand\*). - Gegen den Gimpand, dan den oben er wähnten Sandlingen guletzt religiofe Dogmen, mithin Rudficht auf Strafe und Belohnung in einer andern Belt, jum Grunde lagen, würden fich and wohl Kalle nachweisen laffen, wo die Bollbringer derfelben gar feinem Religionsglauben anhiengen; was lange nicht so felten ift, wie das öffentliche Befemutniß der Sache.

[192] Man beruft sich, der steptischen Ansicht gegenüber, zunächst auf das Gewissen. Aber auch gegen dessen uatürlichen Ursprung werden Zweisel erhoben. Wenigsiens

niebt es auch eine conscientia spuria, die oft mit demfelben permedijelt wird. Die Rene und Beaugftigung, welche Mancher iber Das, was er gethan hat, empfindet, ift oft im Grunde midts Anderes, als die Furcht bor Dem, was ihm daffir ge= ichehen fann. Die Berletzung äußerlicher, willführlicher und jogar abgeschmadter Satungen qualt Manchen mit inneren Bormirfen, gang nach Art des Gemiffens. So z. B. liegt es manchem bigotten Juden wirtlich ichwer auf dem Bergen, daß, obaleich es im zweiten Buch Dlofe, Rap. 35, 3, beift: 3hr follt tein Kener angunden am Sabbathtage in allen enren Bohnungen", er doch am Sonnabend zu Saufe eine Bieife geraucht hat. Danchen Edelmann, oder Officier, naat der heintliche Selbstvorwurf, daß er, bei irgend einem Bor= iall, den Gesetzen des Narrentoder, den man ritterliche Ehre neunt, nicht gehörig nachgefommen fei; dies geht fo weit, daß Mancher diefes Standes, wenn in die Unmöglichkeit berfett, iem gegebenes Chrenwort zu halten, oder auch nur besagtem noder bei Streitigkeiten Beniige zu leiften, fich todtschiefen wird. (3ch habe Beides erlebt.) Singegen wird der felbe Mann alle Tage leichten Bergens jein Wort brechen, fobald nur nicht das Schiboleth "Chre" hinzugefiigt war. - leber= haupt jede Intonjequenz, jede Unbedachtjamfeit, jedes Sandeln gegen unjere Borjate, Grundfate, Ueberzengungen, welcher Urt fie auch feien, ja, jede Indistretion, jeder Fehlgriff, jede Balourdije wurmt uns hinterher im Stillen und lagt einen Etachel im Bergen zurud. Mancher würde fich wundern, wenn er fahe, woraus fein Gewiffen, das ihm gang ftattlich porfouunt, eigentlich zusammengesett ift: etwan aus 1/2 Men= idenfurcht, 1/5 Deifidamonie, 1/5 Borurtheil, 1/5 Gitelfeit und Gewohnheit: fo daß er im Grunde nicht beffer ift. als ener Englander, der geradezu fagte: I cannot afford to keep a conscience (ein Gewissen zu halten ist für mich zu tofipielig). — Religioje Leute, jedes Glaubens, berfteben unter Gewiffen fehr oft nichts Anderes, als die Dogmen und Borschriften ihrer Religion und die in Beziehung auf diese borgenommene Selbstpriifung: in diefem Sinne werden ja auch die Ausdrude Gemiffenszwang und Bemiffens= ireiheit genommen. Die [193] Theologen, Scholaftiter und Mainistifer der mittlern und spätern Zeit nahmen es ebenso.

<sup>\*)</sup> Rach bem Laufe biefer Belt heißt ehrlich fenn: ein aus gebntaufend Auserwählter fenn.

Miles mas Einer bon Satzungen und Borichriften der Rirche mufite, nebit dem Boriat es ju glauben und ju befolgen, machte fein Bewiffen aus. Deingemäß gab es ein gweifelndes, ein meinendes, ein irrendes Gemiffen u. bal. m., an beren Berichtigung man fich einen Gemiffenerath hielt. Bie menia der Begriff des Gewissens, gleich andern Begriffen, durch fein Objett felbst festgestellt ift, wie verschieden er von Berichiedenen gefaßt worden, wie ichwantend und unficher er bei den Schriftstellern erscheint, fann man in der Rirge erfeben aus Ständlins "Beschichte der Lehre bom Bewiffen". Mles diefes ift nicht geeignet, die Realität des Begriffs in beglanbigen, und hat daber die Frage veranlagt, ob es denn auch wirflich ein eigentliches, angeborenes Gewiffen gebe? 3d bin bereits &. 10, bei der Lehre bon der Freiheit, beranlast worden, meinen Begriff vom Bewiffen furz anzugeben, und merde weiter unten darauf gurudtommen.

Diefe fammtlichen ffeptischen Bedenflichteiten reichen gwar teineswegs bin, das Dajebu aller achten Moralität abgulenguen, wohl aber unfere Erwartungen von der moralifden Unlage im Denichen und mithin vom natürlichen Fundament der Ethit ju mäßigen; da fo Bieles, was diefem jugeidrieben wird, nachweislich von andern Triebfedern herrührt, und die Betrachtung der moralischen Berderbnif der Welt genugiam beweift, daß die Triebfeder gum Guten feine fehr machtige jenn fannt, jumal weil fie oft felbft da nicht wirft, wo die ihr ent gegenstehenden Motive nicht ftart find; wiewohl hiebei der in-Dividuelle Unterschied der Charaftere seine volle Bultigfeit behauptet. Ingwischen wird die Erkenntniß jener moralischen Berderbnif dadurch erichwert, daß die Menferungen derielben gehemmt und verdedt werden durch die gesetsliche Ordnung, durch die Rothwendigfeit der Chre, ja, auch noch durch die Boflichfeit. Endlich fommt noch hingu, daß man bei der Ergiehung die Moralität der Zöglinge dadurch gu befordern ber meint, daß man ihnen Rechtlichfeit und Tugend als die in ber Welt allgemein befolgten Dagimen darftellt: wenn nun fpater die Erfahrung fie, und oft gu ihrem großen Schaden, eines Andern belehrt; jo tann die Entdedung, daß ihre Jugendlehrer die Erften waren, welche fie betrogen, nach: theiliger auf ihre [194] eigene Moralität wirten, als wenn

Diefe Lehrer ihnen das erfte Beispiel der Offenherzigkeit und Molichfeit felbst gegeben und unverhohlen gesagt hatten: Die Welt liegt im Argen, die Menichen find nicht, wie fie ienn follten; aber lag' es Dich nicht irren und fei Du beffer." - Alles diefes, wie gefagt, erschwert unfere Ertenntnif der mirtlichen Immoralität des Menichengeschlechts. Der Staat. Diejes Meisterstück des fich felbst versiehenden, vernünftigen. aufummirten Egoismus Aller, bat den Schutz der Rechte eines Jeden in die Sande einer Gewalt gegeben, welche, der Macht jedes Einzelnen unendlich überlegen, ihn zwingt, die Rechte aller Andern zu achten. Da fann der grangenlofe Egoismus fast Aller, die Bosbeit Bieler, die Graufamteit Mancher fich nicht hervorthun: der Zwang hat Alle geban= diat. Die hieraus entipringende Tänschung ift so groß, daß, wenn wir in einzelnen Kallen, wo die Staatsgewalt nicht idniten tann, oder eindirt wird, die unerfattliche Sabfucht, die niederträchtige Geldgier, die tief verstedte Falidheit, die tiidische Bosheit der Menschen hervortreten sehen, wir oft gurud= idrecten und ein Zetergeschrei erheben, vermeinend, ein noch nie gesehenes Monstrum sei uns aufgestofen; allein ohne den Bwang der Gefetse und die Nothwendigkeit der bijrgerlichen Ehre würden dergleichen Borgange gang an der Tagebordnung ienn. Kriminalgeschichten und Beschreibungen anarchischer Bu= hande muß man leien, um zu ertennen, was, in moralischer Sinficht, der Mensch eigentlich ift. Diese Taufende, die da. vor unfern Augen, im friedlichen Vertehr fich durcheinander draugen, find anzusehen als eben so viele Tiger und Bolfe. deren Gebig durch einen ftarten Maulforb gefichert ift. Daber, wenn man fich die Staatsgewalt ein Dlal aufgehoben, d. h. jenen Maultorb abgeworfen dentt, jeder Ginfichtige gurudbebt bor dem Schausviele, das dann zu erwarten frande; wodurch er zu erkennen giebt, wie wenig Wirfung er der Religion, dem Gewiffen, oder dem natürlichen Fundament der Moral, welches es auch immer senn moge, im Grunde zutraut. Aber gerade alsdann würde, jenen freigelaffenen unmoralischen Potenzen gegenüber, auch die wahre moralische Triebfeder im Menichen ihre Wirksamkeit unverdedt zeigen, folglich am leichteften erkannt werden können; wobei zugleich die unglaublich große moralische Verichiedenheit der Charaftere unverschleiert mie die intelleftuelle der Ropfe; womit gewiß viel gefagt ift.

handeln, fondern die Biffenschaft fei, welche angiebt, wie fie

handeln follen. Dies ift aber gerade der Grundiats, den

ich leugne, nachdem ich im fritischen Theile diefer Abhandlung

genugiam dargethan habe, daß der Begriff des Collens, Die

imperative Form der Ethit, allein in der theologischen

Moral gilt, außerhalb derfelben aber allen Ginn und Be-

deutung verliert. 3ch fete bingegen der Ethit ben Zwed, Die

in moralischer Sinficht hochft berfchiedene Sandlungsweise der

Menschen zu deuten, zu erflären und auf ihren letten Grund

mrückutfithren. Daber bleibt zur Anffindung des Fundaments

der Ethit fein anderer Weg, als der empirische, nantlich ju

untersuchen, ob es überhaupt Sandlungen giebt, denen wir

ächten moralischen Werth merfennen muffen, - welches

Die Sandlungen freiwilliger Gerechtigteit, reiner Menschenliebe

und mirflichen Edelmuthe fenn werden. Dieje find fodann

als ein gegebenes Phanomen zu betrachten, welches wir richtig

ut erflaren. d. b. auf feine mahren Grinde guridguführen,

mithin die jedenfalls eigenthiimliche Triebfeder nachzuweisen

haben, welche den Menichen zu Sandlungen diefer von jeder

andern specifisch verschiedenen Art bewegt. Diese Triebieder,

nebft der Empfänglichkeit für fie, wird der lette Grund der

Moralität und die Remutuif derfelben das Anndament der

Moral fenn. Dies ift der beicheidene Weg, auf welchen id

Die Ethit himveife. Bem er, als feine Komfruttion a priori,

feine absolute Besetzgebung für alle verminftige Wefen in

abstracto enthaltend, nicht vornehm, fathedralisch und ala bemisch genug dimit, der mag gurudtehren zu den fategorischen

Buperativen, jum Schiboleth der "Birde des Menichen"; au

den hoblen Redensarten, den Birngespinften und Seifenblajen

ber Schuten, ju Brincipien, denen die Erfahrung bei jedem

Schritte Sohn fpricht und von welchen außerhalb der Borjale

fein Meusch etwas weiß, noch jemals empfunden hat. Dem

auf meinem Wege fich ergebenden Aundament der Moral

bingegen fteht die Erfahrung gur Seite und legt täglich und

fründlich ihr ftilles Zenquiß für daffelbe ab.

Man wird mir vielleicht entgegensetzen wollen. dan die Ethit es nicht damit zu thun habe, wie die Menschen wirklich

S. 14.

## Antimoralische\*) Triebfedern.

[196] Die Sampt= und Grundtriebfeder im Menfchen, wie im Thiere, ift der Egoismus, d. h. der Drang gum Da= ienn und Wohlfenn. - Das Deutsche Wort Gelbftfucht führt einen falfchen Rebenbegriff von Krantheit mit fich. Das Bort Gigennut aber bezeichnet den Egoismus, fofern er unter Leitung der Bernunft ficht, welche ihn befähigt, vermöge Der Reflerion, feine Brocke plaumäßig zu verfolgen; daber man die Thiere wohl egoistisch, aber nicht eigennitigig nennen faunt. 3ch will alfo für den allgemeinern Begriff Das Wort Egoismus beibehalten. - Diefer Egoismus ift, im Thiere, wie im Menschen, mit dem innersten Rern und Befen deffelben aufs genanefte verknüpft, ia, eigentlich identiid). Daber entipringen, in der Regel, alle feine Sandlungen aus dem Egoismus, und aus diefem gunachft ift alle Dal Die Erflärung einer gegebenen Sandlung zu versuchen; wie benn auch auf denfelben die Berechnung aller Mittel, dadurch man den Menichen nach irgend einem Biele hinzulenten indt, durchgangig gegrundet ift. Der Egoismus ift, feiner Ratur nach, grangenlos: der Menich will unbedingt fein Dajebn erhalten, will es bon Schmerzen, zu denen auch aller Plangel und Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die größtinögliche Summe bon Bohlfenn, und will jeden Genuß, ju bem er fähig ift, ja, jucht wo möglich noch neue Kähia= feiten jum Gennije in fich zu entwickeln. Alles, mas fich dem Streben feines Egoismus entgegenfiellt, erregt feinen Unwillen, Born, Sag: er wird es als feinen Feind zu ver=

<sup>\*) 3</sup>d erlaube mir bie regelwibrige Bufammenfegung bes Bortes, ba "antiethifch" hier nicht bezeichnenb fenn wurde. Das jest in Mobe gelommene "fittlich und unfittlich" aber ift ein folechtes Gubftitut für "moralifc und unmoralifc": erftlich, weil "moralifch" ein wiffen= icaftlicher Begriff ift, bem als foldem eine Griechifche ober Lateinifche Bezeichnung gebührt, aus Brunben, welche man finbet in meinem Sauptwerte, Bb. 2, Rap. 12, G. 134 ff.; und zweitens, weil "fittlich" ein fomacher und gabmer Musbrud ift, fcmer gu unterfceiben von "fittfam", beffen populare Benennung "jimperlich" ift. Der Deutichs thumelei muß man teine Ronceffionen machen.

nichten fuchen. Er will wo möglich Alles [197] geniehen Males haben; da aber dies unmoglich ift, wenigftens Miles beherrichen: "Alles für mich, und nichts für die Andern", ift fein Bahlipruch. Der Egoismus ift foloffal: er überragt die Welt. Denn, wenn jedem Gingelnen die Wahl gegeben murde amifchen feiner eigenen und der übrigen Welt Bernichtung; fo branche ich nicht zu fagen, wohin fie, bei den Allermeisten, ausschlagen wurde. Deingemäß macht Beder fich um Mittelpuntte der Welt, bezieht Alles auf fich und wird mas nur borgeht, 3. B. die großten Beranderungen im Schichigle ber Boller, junadit auch fein Intereffe dabei begieben und fei diefes auch noch fo flein und mittelbar, vor Allem daran benten. Reinen größern Kontraft giebt es, ale ben gwijden bem hoben und extlusiven Untheil, den Beder an feinem eigenen Gelbft nimmt, und der Gleichgültigfeit, mit der in ber Regel alle Andern eben jenes Gelbit betrachten; wie er ihres. Es hat fogar feine tomifche Geite, Die gabtlofen 3m dividuen ju feben, deren jedes, wenigstens in prattifcher bin ficht, fich allein für real halt und die andern gemijfer maßen als bloge Phantome betrachtet. Dies beruht gulett darauf, daß Jeder fich jelber unmittelbar gegeben ift, die Andern aber ihm nur mittelbar, durch die Borftellung von ihnen in feinem Ropfe: und die Ummittelbarkeit behanptet ihr Recht. Rämlich in Folge der jedem Bewuftienn wejentlichen Subjettivität, ift Beder fich felber die gange Welt: denn alles Objettive erifiirt nur mittelbar, ale bloge Borftellung des Subjette; fo daß ftete Alles am Gelbubervußtjenn bangt Die einzige Welt, welche Jeder wirklich tennt und bou der er weiß, tragt er in fich, ale feine Borftellung, und ift daher das Centrum berfelben. Deshalb eben ift Beder fic Alles in Allem: er findet fich als den Inhaber aller Realität und tann ihm nichts wichtiger fenn, als er felbit. Bahrend nun in feiner subjettiven Unficht fein Gelbft fich in diefer toloffalen Große darftellt, ichrumpft es in der objettiven bei nabe ju Nichts ein, nämlich zu ungefähr 1/100010001000 ber jett lebenden Dleuschheit. Dabei nun weiß er völlig gemiß, daß eben jenes über Alles wichtige Gelbft, Diefer Difrotosmos, als deffen bloge Modifitation, oder Accideng, Der Mafrotosmos auftritt, alfo feine gange Belt, untergeben muß im Tode,

ber daher für ihn gleichbedeutend ift mit dem Beltunter= gange. Diejes alfo find die Elemente, woraus, auf ber [198] Bajis des Billens jum Leben, der Egoismus erwächft, welcher wijchen Menich und Menich ftets wie ein breiter Graben liegt. Springt wirtlich ein Dal Giner dariiber, dem Andern ju Bulfe, fo ift es wie ein Bunder, welches Staunen erregt und Beijalt einärntet. Dben, S. 8, bei Erlanterung des Kantischen Moralprincips, habe ich Gelegenheit gehabt, aus= minbren, wie der Caoismus fich im Alltagsleben zeigt, mo er, trot der Soflichleit, die man ihm ale Teigenblatt vorftedt, bod ftete aus irgend einer Ede hervorgudt. Die Soflichteit nämlich ift die tonventionelle und inftematische Berlengnung Des Egoismus in den Rleinigfeiten des taglichen Berfehre und ift freilich anerkannte Beuchelei: dennoch wird fie gefor= bert und gelobt; weil was fie verbirgt, der Egoismus, fo garitig ift, daß man es nicht fehen will, obichon man weiß, daß es da ift: wie man widerliche Gegenftande menigstens durch einen Borhang bededt miffen will. - Da der Egois= mus, wo ihm nicht entweder außere Gewalt, welcher auch jede Furcht, fei fie bor irdifchen oder überirdifchen Mächten. beigugahlen ift, oder aber die achte moralische Triebfeder ent= gegenwirft, feine Zwecke unbedingt verfolgt; jo wurde, bei der gabllofen Menge egoiftischer Individuen, das bellum omnium contra omnes an der Tagesorduung fenn, jum Unbeil Aller. Daber die reflettirende Bernunft fehr bald die Staatseinrichtung erfindet, welche, aus gegenseitiger Furcht por gegenseitiger Gewalt entipringend, den nachtheiligen Folgen des allgemeinen Egoismus fo weit borbengt, als es auf dem negativen Wege geschehen fann. Wo hingegen jene zwei ihm entgegenstehenden Botengen nicht gur Birffamteit ge= langen, wird er fich fofort in feiner gangen furchtbaren Große jeigen, und das Phanomen wird tein ichones fenn. Inden id), um ohne Beitläufigfeit die Starte diefer antimoralifchen Boteng auszudruden, darauf bedacht mar, die Große des Egoismus mit Einem Buge zu bezeichnen und deshalb nach irgend einer recht emphatischen Syperbel suchte, bin ich zuletzt auf diefe gerathen: mancher Menich mare im Stande, einen andern todtzuichlagen, bloß um mit deffen Fette fich die Stiefel ju fchmieren. Aber dabei blieb mir doch der Strupel, ob es auch wirklich eine Hyperbel sei. — Der Egoismus also ist die erste und hauptsächlichte, wiewohl nicht die einzige Wacht, welche die moralische Triebseder zu bekämpien hat. Man [199] siedt schon hier, daß diese, nur wider einen solchen Gegner aufzutreten, etwas Realeres sehn nuß, als eine spitzlindige Kligelei, oder eine aprioristische Seizenblase. — Auzwischen stein un Kriege das Erste, daß man den Keind rekognoseirt. In dem bevorstehenden Kanupse wird der Egoismus, als die Hambundat seiner Seite, borzisglich sich der Argend der Gerechtigt eit eutgegenstellen, welche, nach meiner Ansicht, die erste und recht eigentliche Kardinalugend ist.

Singegen wird der Engend ber Denfchenliebe ofter bog Hebelwollen oder die Gehäffigteit gegenübertreten, Da her wollen wir den Uripring und die Gradationen Diefer unächft betrachten. Das lebelwollen in den niederen Graden ift fehr hänfig, ja, fast gewöhnlich, und es erreicht leicht die höheren. Goethe hat wohl Recht au fagen, daß in diefer Welt Gleichgilltigfeit und Abneigung recht eigentlich au Saufe find. (Wahlverwandtschaften, Th. 1, C. 3.) Es ift febr gludlich für uns, daß Klugheit und Soflichfeit ihren Mantel dariiber decten und uns nicht feben laffen, wie allge mein das gegenscitige llebelwollen ift und wie das bellum omnium contra omnes wenigstens in Gedanten fortgefett wird. Aber gelegentlich tommt es doch jum Borichein, 3. B. bei der jo hänfigen und jo ichommigslosen übeln Rachrede; gang fichtbar aber wird es bei den Ausbrüchen des Borns. welche meiftens ihren Anlag um ein Bielfaches überfteigen und fo fart nicht ausfallen founten, wenn fie nicht, wie das Schiefpulber in der Glinte, fomprimirt gemejen maren, als lange gehegter im Innern britender Saf. - Großentheils entsteht das Uebelwollen aus den unbermeidlichen und bei jedem Schritt eintretenden Rollifionen des Egoismus, Co: bann wird es auch objektiv erregt, durch den Anblick der Lafter, Fehler, Schwächen, Thorheiten, Mangel und Unpolltommenheiten aller Urt, welchen, mehr oder weniger, Jeder den Andern, wenigstens gelegentlich, darbietet. Es tann biemit fo weit tommen, daß vielleicht Manchem, annal in Angenbliden hipochondrijcher Berftimmung, die Welt, von der afthetischen Geite betrachtet als ein Rarifaturenkabinet, bon der

intellettuellen, als ein Narrenhans, und von der moralischen, als eine Ganuerherberge erscheint. Wird solche Beechinnung biebend; so entsieht Wisanthropie. — Endlich ist eine Hauptstelle des Uedenvollens der Neid; oder viellucht |200| diesertellt ist schon Ulebekwollen, erregt durch sreudes Glick, Besitz oder Borzige. Kein Menich ist ganz srei davon, und schon verdoot (III, 80) hat es gesagt: Advors dozyster kurdrurau artrovas (invidia ab origine homini insita est). Zedech sind die dozod desselben schon erscholichsen und giftigsten ist er, wann auf persönliche Eigenschalten gerichtet, weil hier dem Neider teine Hospinung bleibt, und zugleich an niederträchtigsten; weil er haßt, was er lieden und perferen sollte; allein es ist so.

Di lor par più, che d'altri, invidia s'abbia, Che per se stessi son levati a volo, Uscendo fuor della commune gabbia\*).

tlagt ichon Betrarta. Unsführlichere Betrachtungen über den Reid findet man im zweiten Bande der Parerga, §. 114. -In gewiffen Betracht ift das Gegentheil des Reides die Ednadenfrende. Bedoch ift Reid an fühlen, menfchlich: Schadenfrende zu genießen, tenflifch. Es giebt tein unfehlbareres Beichen eines gang ichlediten Bergens und tiefer moralifder Richtswürdigkeit als einen Bug reiner, herglicher Schaden= irende. Dan foll Den, an welchem man ihn mahrgenommen, auf immer meiden: Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto. - Reid und Schadenfreude find an fich bloß theoretiid: prattifch werden fie Bosheit und Graufamteit. Der Egoismus fann zu Berbrechen und Unthaten aller Art führen: aber der dadurch berurfachte Schaden und Schmerz Anderer in ihm blog Mittel, nicht Zweck, tritt also nur accidentell dabei ein. Der Bosheit und Graufamteit hingegen find die Leiden und Schmerzen Anderer Zwed an fich und deffen Erreichen Benuß. Dieferhalb machen jene eine höhere Boten; moralischer Schlechtigfeit aus. Die Maxime des äußerften Cooismus ift: Neminem juva, imo omnes, si forte con-

<sup>\*)</sup> Man scheinet, mehr als Anbre, Die zu neiben, Die, burch ber eig'nen Flügel Kraft gehoben, Aus bom gemeinen Käfig Aller scheiben.

dueit (asso immer noch bedingt), laede. Die Maxime der Bosheit ist: Omnes, quantum potes, laede. — Wie Schadenkreude nur theoretische Gransankeit ist, so Gransankeit nur praktische [201] Schadenkreude, und diese wird als jene austreten, sobald die Geleacuheit sommut.

Brunblage ber Moral.

Die aus den beiden gegebenen Grundpoteuzen entspringen den speciellen Lasser nachzuweisen, wäre nur in einer ausgeführten Ethit au seinen Plats. Eine solche würde etwau aus dem Cgoismus ableiten Gier, Völlerei, Wolluft, Eigenung, Geiz, Haben und der Gehäffigteit, Sochluft, Lingerechtigkeit, Habersigkeit, Stolz, Hosfarm, n. f. w. — aus der Gehäffigteit aber Witgausst, Neölenken. Dosheit, Schadenirende, spähende Neugier, Verläundung, Insoleuz, Petulauz, Hab, Zorn, Verrath, Tück, Rachfucht, Gransanteit u. s. w. — Die erste Burzel ist nehr thierisch, die zweite necht tenstlisch. Das Vorwalten der einen, oder der anderen, oder aber ber weiterhiu erst nachzuweisuden moralischen Triebseder, giebt die Hauptline in der ethischen Verläufstation der Charattere. Gauz ohne etwas don allen dreien ist kein Meusch.

Siemit hatte ich denn die allerdings erichreckliche Herrichau der autimoralischen Potenzen beendigt, welche au die der Fiftelen der Finsternis im Pandomonium dei Mitton erinnert. Wein Plan brachte es sedoch mit sich, daß ich guerst diese disser-Seite der menschlichen Natur in Betracht nähme, wodurch mein Weg freilich bon dem aller andern Moralissen abweicht und dem des Daute ähnlich wird, der zuerst in die Hölle sich

Durch die hier gegebene llebersicht der antiunvalischen Petenzen wird dentlich, wie schwer das Problem ist, eine Triebseder aufzusinden, die den Menschen zu einer, allen zeiebseder aufzusinden, die den Menschen zu einer, allen zeiehseder unschlichen Peigungen entgegengeschen Handlungsweise bewegen könnte, oder, wenn etwan dies letztere in der Ersahrung gegeben wäre, den ihr genügende und umgekünstelte Veckenschaft ertheilte. So schwer ist das Problem, daß man zu seiner Könng sier die Menschheit im Großen überall die Majchinerie aus einer andern Welt hat zu Hille nehmen müssen. Man dentete auf Götter hin, deren Wilke umd Gebot die hier geforderte Handlungsweise wäre, und welche biesem Gebot, durch Strasen und Velohungen, entweder in dieser oder in einer andern Welt, wohin wir durch den Tod

periett würden, Rachdruck ertheilten. Angenommen, daß ber Glaube an eine Lehre diefer Art, wie es durch fehr frühzeitiges Ginpragen allerdings möglich ift, allgemein [202] Burgel faste, und auch, was aber fehr viel fchwerer halt und viel meniger Bestätigung in der Erfahrung anfzuweisen hat, daß er die beabsichtigte Wirlung hervorbrachte; fo murde dadurch war Legalität der Sandlungen, felbft über die Grange hinaus, bie ju welcher Bufitg und Boligei reichen fonnen, ju Bege gebracht fenn: aber Jeder fühlt, daß es feinesmege Dasjenige mare, mas wir eigentlich unter Moralität der Gefinnung verfrebett. Denn offenbar wurden alle durch Motive folcher Art hervorgerufene Sandlungen immer nur im bloken Egois= mus wurzeln. Bie follte nämlich von Uneigennütsigkeit die Rede fenn tonnen, wo mid Belohnung lodt, oder angedrobte Strafe abichrectt? Gine festgeglaubte Belohnung in einer andern Welt ift anzusehen, wie ein vollkommen ficherer, aber auf fehr lange Sicht ausgestellter Wechfel. Die iiberall fo häufige Berheißung befriedigter Bettler, daß dem Geber die Gabe in jener Welt taufendfach erstattet werden wird, mag manden Geighals zu reichlichen Almofen bewegen, die er, als gute Beldanlegung, bergniigt anstheilt, feft übergengt, nun auch in jener Welt fogleich wieder als ein fteinreicher Dann aufzuerfiehen. - Fiir die große Daffe des Bolles muß es vielleicht bei Antrieben diefer Art fein Bewenden haben: dem= geniaß deunt auch die verschiedenen Religionen, welche eben die Metaphyfit des Boltes find, fie ihm borhalten. Siebei ift jedoch angumerten, daß wir über die mahren Motive unfers eigenen Thung bismeilen eben fo fehr im Irrthum find, wie über die des freuiden: daher guverläffig Mancher, indem er bon feinen edelften Sandlungen nur durch Motive obiger Urt fich Rechenschaft zu geben weiß, dennoch aus viel edleren und reineren, aber auch viel schwerer deutlich zu machenden Triebfedern handelt und wirklich aus unmittelbarer Liebe des Rächften thut, mas er bloft durch feines Gottes Geheiß ju erffaren versteht. Die Philosophie hingegen sucht hier, wie überall, die wahren, letten, auf die Ratur des Menfchen gegründeten, bon allen mithiichen Auslegungen, religioien Dogmen und trans= scendenten Sypostasen unabhängigen Aufschlüsse über das vor= liegende Broblem, und verlangt fie in der außern oder innern Ersahrung nachgewiesen zu sehen. Unsere vorliegende Anigade aber ist eine philosophische; daher wir von allen durch Religionen bedingten Anstösungen derzeichen gänzlich abzuschen haben, an welche ich, bloß um die [203] große Schwierigteit des Problems ins Licht zu stellen, bier erinnert habe.

#### \$, 15,

# Briterium der handlungen von moralischem Werth.

Bett mare gunachft die empirische Frage zu erledigen, ob Sandlungen freiwilliger Gerechtigteit und uneigennittiger Denichenliebe, die aledann bis jum Edelmuth und Grofmuth geben mag, in der Erfahrung vorfommen. Leider laft bie Frage fich doch nicht gang rein empirisch entscheiden; weil in der Erfahrung allemal unr die That gegeben ift, die Untriebe aber nicht gu Tage liegen; daber frete die Doglichfeit übrig bleibt, daß auf eine gerechte, oder qute Sandlung ein egoiftifches Motiv Einfluß gehabt hatte. 3ch will mich nicht bes unerlandten Runfigriffs bedienen, bier, in einer theoretifchen Untersuchung, die Cache dem Lefer ins Gemijjen gu ichieben. Aber ich glaube, daß fehr Benige febn werden, Die es bezweifeln und nicht aus eigener Erfahrung die lleberzeugung haben, daß man oft gerecht handelt, einzig und allein damit dem Andern fein Unrecht geschehe, ja, daß es Lente giebt, denen gleichsam der Grundfat, dem Andern fein Recht miderfahren zu laffen, angeboren ift, die daher Riemanden absichtlich zu nahe treten, die ihren Bortheil nicht nubedingt fuchen, fondern dabei auch die Rechte Anderer beriichfichtigen, Die, bei gegenseitig übernommenen Berpflichtungen, nicht bloß dariiber wachen, baf der Andere das Seinige leifte, fondern and dariiber, daß er das Ceinige empfange, indem fie aufrichtig nicht wollen, daß wer mit ihnen handelt, gut furg fomme. Dies find die mahrhaft ehrlichen leute, die wenigen Aequi unter der Ungahl der Iniqui. Aber folde Lente giebt es. 3mgleichen wird man mir, bente ich, gu= gefteben, daß mancher hilft, und giebt, leiftet und entjagt, ohne in feinem Bergen eine weitere Absicht zu haben, ale daß dem Audern, deffen Roth er fieht, geholfen werde. Und daß Arnold von Wintelried, als er ausrief: "Trimen, lieben Gidgenossen, wullt's minem Wip und Kinde gedenken", und dann is viele seineliche Speere unsarnte, als er fassen konnt, war es dann; ich vernag es nicht. — Ans Källe freier Gerchisfeti, [204] die ohne Schikane und Obstination nicht abmengnen sind, habe ich sich on oben §. 13 aufmerstam gemacht, odlte aber dennoch Jennand darauf bestehen, mir das Sortommen aller solcher Handlungen abylleugnen; dann wirde, dan zusiege, die Woral eine Wissenschaft ohne reales Objetiem, gleich der Affresosse und Alchimie, und es wäre verwenze zeit, über ihre Grundlage und serner zu disputiven. Mit ihm vöre ich daher zu Enne land und rede zu Denen, welche

Die Realität der Cache einrämmen.

Sandlungen der befagten Art find ce alfo allein, denen man eigentlichen moralifden Werth zugefieht. Als das Eigenthimliche und Charafteriftische berfelben finden wir die Ausschließung derjenigen Art von Motiven, durch welche foufi alle menschliche Sandlungen hervorgerufen werden, nämlich der eigennütigen, im weiteften Ginne des Bortes. Daber eben die Entdedung eines eigennützigen Motivs, wenn es das einzige mar, den moralijchen Werth einer Sandlung gang auf= hebt, und wenn es accefforisch wirfte, ihn schmälert. Die Abwesenheit aller caoistischen Motivation ift also das Kriterium einer Sandlung bon moralifdem Berth. 3mar ließe fich einwenden, daß auch die Sandlungen reiner Bosheit und Granfamteit nicht eigennütig find: jedoch liegt am Tage, baß diese bier nicht gemeint febn tonnen, da fie das Gegen= theil der in Rede stehenden Sandlungen find. Ber indeffen auf die Strenge der Definition halt, mag jene Sandlungen durch das ihnen wesentliche Merfmal, daß fie fremdes Leiden bezwecken, ausdrücklich ausscheiden. - Mis gang inneres und daher nicht so evidentes Merfmal der Sandlungen von moralifdem Werth tommt bingn, daß fie eine gemiffe Bufrieden= beit mit uns felbft gurictlaffen, welche man den Beifall des Bewiffens neunt; wie denn gleichfalls die ihnen entgegen= geietzten Sandlungen der Ungerechtigfeit und Lieblofigfeit, noch mehr die der Boeheit und Graufamteit, eine entgegengesette innere Gelbfibeurtheilung erfahren; ferner noch, als fefundares und accidentelles außeres Mertmal, daß die Sandlungen ber erften Art den Beifall und die Achtung der unbetheiligten Zeugen, die der zweiten das Gegentheil bervorrufen.

Die so seigestellten und als sattisch gegeben zugestaudenen Handlungen von nivralischem Werth haben wir nun als das vorliegende und zu erklärende Phänonnen zu betrachten, und [205] denmach zu untersichen, was es sei, das den Menichen zu Handlungen dieser Art bewegen kum; welche Untersuchung, weim sie uns gestingt, die ächte moralische Triebseder nochwendig und den Tag beingen nust, wodurch, da auf diese alle Ethit sich zu stillen hat, unser Problem gestig wäre.

#### §. 16.

# Aufftellung und Beweis der allein achten moralischen Trieb-

Rach den bisherigen, unumgänglich nöthigen Borbereitungen tomme ich zur Rachweifung der mahren, allen Sandlungen bon achtem moralifden Werth gum Grunde liegenden Triebseder, und als diese wird sich uns eine folde ergeben, welche durch ihren Ernft und durch ihre unzweifelbare Realität gar weit absteht von allen den Spitfindigfeiten, Klingeleien, Cophismen, aus der Luit gegriffenen Behauptungen und apriorischen Seifenblafen, welche die bisherigen Spfteme zur Quelle des moralischen Handelus und zur Grundlage der Ethit haben machen wollen. Da ich diese moralische Triebieder nicht etwan zur beliebigen Annahme porichlagen, fondem als die allein mögliche wirklich beweisen will, diefer Beweis aber die Zusammenfassung vieler Gedanten erfordert; fo fielle ich einige Praminien voran, welche die Borausietzungen der Beweisführung find und gar wohl als Ariomata gelten tonnen, bis auf die zwei letten, die fich auf oben gegebene Museinandersetzungen berufen.

1) Keine Sandlung tann ohne gureichendes Motiv geichehen; jo wenig, als ein Stein ohne gureichenden Stoß, ober Bug, fich bewegen tann.

2) Eben so wenig kann eine Handlung, zu welcher ein für den Charafter des Handelnden zureichendes Motiv vorhanden ist, unterbleiben, wenn nicht ein stärkeres Gegenmotiv ihre Unterlassung nothwendig macht. 3) Was den Willen bewegt, ist allein Wohl und Wehe überhaupt und im weitesten Sinne des Worts genommen; wie auch unigefehrt Wohl und Wehe bedeutet "einem Willen genäß, oder entgegen". Also muß jedes Motiv eine Beziehung auf Wohl und Wehe haben. [206]

4) Folglich bezieht jede Handlung sich auf ein für Wohl und Webe empfängliches Wefen, als ihren letzten Zweck.

5) Dieses Wesen ift entweder der Handelinde selbst, oder ein Anderer, welcher alsdaum bei der Handlung passible betheiligt ist, indem sie zu seinem Schaden, oder zu seinem Nutzund Frommen geschieht.

6) Jede Handlung, beren letzter Zweck das Wohl und Weche des Handelnden selbst ift, ift eine egoistische.

7) Alles hier von Handlungen Gesagte gilt eben so wohl und Unterlassung solder Handlungen, zu welchen Motiv und

Gegennotiv vorliegt.

8) In Folge der im vorhergehenden Paragraphen gegebenen Anseinandersetzung schließen Egoismus und moralischer Werth einer Handlung einander ichlechthin aus. Hat eine Handlung einen egosstischen Zweck zum Motiv; so kann feinen moralischen Werth haben: joll eine Handlung moralischen Werth haben: joll eine Handlung moralischen Werth haben; jo darf kein egosstischer Zweck, unmittelsar oder mittelbar, nahe oder sern, ihr Motiv sein.

orr inticteut, inde ver fein.

9) In Folge der S. 5 vollzogenen Estimination der vorgebieden Pflichten gegen und selbst, kann die moralische Bedeutsanteit einer Haudlung nur liegen in ihrer Beziehung auf Andere: nur in Hinsicht auf diese kann sie moralischen Berth, voer Bernerslichteit haben und denunad eine Haudlung der Gerechtigkeit, oder Menschliebe, wie auch das Gegentheil beiser sehn.

Aus diesen Prämissen ist Holgendes evident: Das Wohl und Wehe, welches (laut Prämisse 3) jeder Handlung, oder Untersassung, als letzter Zweck zum Grunde liegen muß, ist entweder das des Handlung passive Betheiligten. Im ersten Falle ist die Handlung nothwendig egoistisch; weil ihr ein interessirtes Wotto zum Grunde liegt. Dies ist nicht bloß der Kall bei Handlungen, die man offenbar zu seinem eigenen

Ruten und Bortheil unternimmt, dergleichen die allermeiften find; fondern es tritt eben fo mohl ein, fobald man bon einer Sandlung irgend einen entfernten Erfolg, fei es in diefer. oder einer andern Welt, für [207] fich erwartet; oder wenn man dabei feine Chre, feinen Rinf bei den Lenten, Die Soch achtung irgend Jemandes, die Sympathie der Zuichaner u. dal. m. im Ange hat; nicht weniger, wenn man durch diese Sandlung eine Maxime aufrecht zu erhalten beabsichtigt, bon deren all gemeiner Befolgung man eventualiter einen Bortheil für fich felbft erwartet, wie etwan die der Gerechtigfeit, des all gemeinen hülfreichen Beiftandes u. f. m. - ebenfalls, wenn man irgend einem absolnten Gebot, welches von einer amar unbefannten, aber doch offenbar überlegenen Macht ausgienge, Rolge zu leiften für gerathen hielte; da alsdann nichts Underes, als die Furcht vor den nachtheiligen Folgen des Ungehorfams, wenn fie auch blof allgemein und unbestimmt gedacht werden, dazu bewegen tann; - besgleichen, wenn man feine eigene hohe Deinung bon fich felbft, feinem Berthe oder Würde, dentlich oder undentlich begriffen, die man auferdem aufgeben mußte und dadurch feinen Stols gefrantt fabe. durch irgend eine Sandlung, oder Unterlaffung, gu behaupten trachtet; - endlich auch, wenn man, nach Bolfischen Brincipien, dadurch au feiner eigenen Berbollfommung arbeiten will. Rurgum, man fette jum letten Beweggrund einer Sandlung, was man wolle; immer wird fich ergeben, daß, auf irgend einem Umwege, gulebt bas eigene Bohl und Bebe Des Sandelnden die eigentliche Triebfeder, mithin die Sandlung egoistifd, folglid ohne moralifden Berth ift. Rur einen einzigen Fall giebt es, in welchem dies nicht Statt bat: nämlich wenn der lette Beweggrund gu einer Sandlung, oder Unterlaffung, geradezu und ausschließlich im Bohl und Behe irgend eines dabei paffive betheiligten Undern liegt, also der aftive Theil bei seinem Sandeln, oder Unterlassen, gang allein das Bohl und Webe eines Undern im Ange hat und durchaus nichts bezwedt, als daß jener Undere unberlett bleibe, oder gar Siilfe, Beiftand und Erleichterung erhalte. Diefer 3med allein drudt einer Sandlung, oder Unterlaffung, den Stämpel des moralifden Berthes auf; welcher benmad, ausschließlich darauf beruht, daß die Sandlung

bloß zu Rut und Frommen eines Andern geschehe, oder unterbleibe. Sobald nämlich dies nicht der Fall ist; so kann das Wohl und Wehe, welches zu jeder Handlung treibt, oder von ihr abhält, nur das des Handelnden selbst som dam aber ist die Handlung, [208] oder Unterlassung, allemal

egoiftisch, mithin ohne moralischen Berth. Benn nun aber meine Sandlung gang allein des An= bern wegen geichehen foll; fo ning fein Bohl und Behe unmittelbar mein Motiv fenn: fo wie bei allen andern Sandlungen bas meinige es ift. Dies bringt unfer Broblem auf einen engern Hinsbrud, nämlich biefen: wie ift es irgend möglich, daß das Wohl und Webe eines Andern, numittelbar, d. h. gang fo wie fonft nur mein eigenes, meinen Billen bewege, also dirett mein Motiv werde, und jogar es bisweilen in dem Grade werde, daß ich demfelben mein eigenes Bohl und Wehe, diese soust alleinige Quelle meiner Motive, mehr oder weniger nachsete? - Offenbar nur dadurch, daß jener Andere ber lette 3med meines Billens wird, gang jo wie fouft ich felbft es bin: also dadurch, daß ich gang un= mittelbar fein Bohl will und fein Behe nicht will, fo unmittelbar, wie fouft mur das meinige. Dies aber jett nothwendig vorans, daß ich bei feinem Webe als foldem geradezu mitleide, fein Webe fühle, wie fonft nur meines, und deshalb fein Bohl unmittelbar will, wie fonft nur meines. Dies er= jordert aber, daß ich auf irgend eine Beife mit ihm iden= tificirt fei, d. h. daß jener gangliche Unterfchied zwijchen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, menigstens in einem gemiffen Grade aufgehoben fei. Da ich nun aber doch nicht in der Saut des Andern ftede, jo tann allein bermittelft der Ertenntnif, die ich bon ihm habe, d. h. der Borftellung von ihm in meinem Ropf, ich mich jo weit mit ihm identificiren, daß meine That jenen Unter= ichied als aufgehoben antimbigt. Der hier analnfirte Borgang aber ift fein ertranmter, oder aus der Luft gegriffener, jon= dern ein gang wirklicher, ja feineswegs feltener: es ift bas alltägliche Phanomen des Mitleids, d. h. der gang unmittel= baren, von allen anderweitigen Rudfichten unabhängigen Theil: nahme gunächst am Leiden eines Andern und dadurch an

ber Berhinderung oder Aufhebung Diefes Leidens, als worin

zulett alle Befriedigung und alles Wohlsen und Glüd besteht. Diese Mitteld ganz allein ist die wirtliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller ächten Wenschenkele. Anr sofern eine Handlung aus ihn entsprungen ist, hat sie moralischen Werth: und jede aus irgend welchen [209] andern Motiven hervorgehende hat teinen. Sobald diese Mitteld rege wird, siegt mir das Wohl und Wese des Andern munittelfar am Perzen, ganz in der selben Art, wenn auch nicht siets in demselben Grade, wie sowie diese Allein das meinige: also sie jetst der Unterstehte wirden ihm und mir kein absoluter mehr.

Allerdings ift diefer Borgang erstannenswirdig, ja, mote rios. Er ift, in Wahrheit, das große Denfterinm der Ethit. ihr Urphänomen und der Gränzstein, über welchen binans nur noch die metaphyfifche Spekulation einen Schritt magen tann. Wir feben, in jeuem Borgang, die Scheidewand, welche nach dem Lichte der Ratur (wie alte Theologen die Bernunft nennen), Wefen bon Wefen durchaus treunt, aufgehoben und bas Richt = 3ch gewissermaagen junt 3ch geworden. Uebrigens wollen wir die metaphyfiiche Auslegung des Phanomens für jest unberührt laffen und fürs Erfte feben, ob alle Sand Inngen der freien Gerechtigleit und der achten Menschenliebe wirklich aus diesem Borgange fliegen. Dann wird unfer Problem geloft fenn, indem wir das lette Fundament der Moralität in der menschlichen Natur selbst werden nachgewiesen haben, welches Kundament nicht felbst wieder ein Broblem der Ethit fenn tann, mohl aber, wie alles Bestehende als joldes, der Metaphyfit. Allein die metaphyfische Auslegung des ethischen Urphanomens liegt ichon über die von der Koniglichen Societät gestellte Frage, als welche auf die Grundlage der Ethit gerichtet ift, binans, und tann allenfalls nur als eine beliebig zu gebende und beliebig zu nehmende Bugabe beigefügt werden. - Bevor ich unn aber zur Ableitung der Rardinaltugenden aus der aufgestellten Grundtriebfeder schreite, habe ich noch zwei wesentliche Bemerfungen nachträglich beiaubringen.

1) Jun Behuf leichterer Fahlichteit habe ich die obige Ableitung des Mitleids, als alleiniger Onelle der Handlungen von moralischem Werth, dadurch vereinsacht, daß ich die Triebjeder der Bosheit, als welche, uneigennitisig wie das Mitleid, den fremden Schmerz zu ihrem letzten Zwecke macht, absichtlich außer Acht gesassen habe. Zetzt aber können wir, mit Hinzuziehung derfelben, den oben gegebenen Beweis vollsfäudiger und strugenter so resumiren:

Es giebt überhaupt nur drei Grund-Triebfedern der [210] menichlichen Haublungen: und allein durch Erregung derielben wirten alle irgend möglichen Motive. Sie sind:

a) Egoisums; der das eigene Wohl will (ift gränzenlos). h) Bosheit; die das fremde Wehe will (geht die zur ängerien Graniannteit).

c) Mitleid; welches das fremde Bohl will (geht bis gum

Seelnuth und zur Großmuth). Jede menichliche Halbung muß auf eine dieser Triebsedern wuridzussühren seyn; wiewohl auch zwei derselden vereint würfen fonnen. Da wir num Handlungen von moralischem Werth als saktisch gegeben angenommen haben; so mitsjen auch sie einer dieser Grund-Triebsedern hervorgehen. Sie können aber, vermöge Prämisse z, nicht aus der ersten Triebseder antspringen, noch weniger aus der zweiten; da alle aus dieser hervorgehenden Handlungen moralisch verwerssich sind, während ie erste zum Theil moralisch widsserne sie von der Artiebseder ansgehen: und dies wird seine

Bestätigung a posteriori im Folgenden erhalten.

2) Die unmittelbare Theilnahme am Andern if auf sein Leiden beschrädt und wird nicht, wenigstens nicht direkt, auch durch sein Wohlsehn erregt: sondern diese an und sir sich läßt unß gleichgültig. Dies sagt ebenfalls 3. 3. Roussicau im Emile (liv. IV.): "Première maxime: il n'est pas dans le coeur humain, de se mettre à la place des gens, qui sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux, qui sont plus à plaindre" etc.

Der Grund hieden ift, daß der Schnierz, das Leiden, wozu aller Mangel, Eutbehrung, Bedürfnift, ja jeder Kunfch gehört, das Politive, das unmittelbar Empfundente it. Dingegen besteht die Natur der Befriedigung, des Gesmijes, des Glücks, nur darin, daß eine Entbehrung aufgehoben, ein Schnierz gesillt ist. Diese wirken also negativ. Daher eben ist Bedürfniß und Multich die Bedüngung jedes Gemisse. Dies erkannte ichon Platou, und nahm nur die

Bohlgeriiche und die Beistesfreuden aus. (De Rep., IX. p. 264 sq. Bip.) And Boltaire fagt: Il n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins. Ulio das Positive, das fich durch fich felbst tund Gebende ift der Schmerg; Befriedigung und Geniffe find das Regative, [211] die bloke Mufhebung jenes Erstern. Sierauf zunächst beruht es, daß nur das Leiden, der Mangel, die Gefahr, die Silflofigteit des Undern dirett und als folde unjere Theilnahme erweden, Der Blückliche, Buiriedene als jolder lant une gleichgiltig: eigentlich weil fein Zustand ein negativer ift: die Abwesenhen des Schmerzes, des Mangels und der Noth. Wir fonnen amar über das Gliick, das Bohlienn, den Gennig Anderer uns freuen: dies ift dann aber jefundar und dadurch vermittelt. daß vorher ihr Leiden und Entbehren uns betriibt hatte; ober aber auch wir nehmen Theil an dem Begliickten und Beniegenden, nicht als folden, joudern jofern er unfer Rind, Bater, Freund, Bermandter, Diener, Unterthan u. dal. ift. Aber nicht der Beglückte und Beniegende rein als folder erregt uniere unmittelbare Theilnahme, wie es der Leidende. Entbehrende, Unglickliche rein als jolder thut. Erregt doch fogar auch für uns felbft eigentlich nur unfer Leiden. wohin auch jeder Mangel, Bedürfnig, Bunfch, ja, die Langeweile ju gablen ift, unjere Thatigfeit; mahrend ein Buftand der Zufriedenheit und Beglückung uns unthätig und in trager Rube läßt: wie follte es in Sinficht auf Andere nicht eben fo fenn? da ja unfere Theilnahme auf einer Identifitation mit ihnen beruht. Sogar tann der Unblid des Glüdlichen und Beniegenden rein als folden fehr leicht unfern Reid erregen, zu welchem die Aulage in jedem Menichen liegt und welcher feine Stelle oben unter den antimoralischen Botengen gefunden hat.

In Folge der oben gegebenen Darstellung des Mitleids als eines inmititeldaren Motivirtwerdens durch die Leiden des Andern, innis ich uoch den nachnals oft wiederholten Irrthum des Cassina (Saggio analitico sulla compassione, 1788; deutsch von Pockels, 1790) rügen, welcher meint, das Mitleid entsiede durch eine augenblickliche Tänschung der Phantasie, indem wir selbst uns an die Stelle des Leidenden versetzten und num, in der Einbildnun, seine Schnerzen an unserer

Perion zu seiden wähnten. So ist es keineswegs; sondern es bleidt uns gerade jeden Angenblick klar und gegenwärtig, daß Er der Leidende ist, nicht wir: und geradezu in seiner Kerson, nicht in unserer, sibken wir das Leiden, zu unserer Berion, nicht in unserer, sibken wir das Leiden, zu unserer Berion, daß es den nicht ihm, also in ihm: wir sühsen seinen Schnerz als den seinen und haben [212] nicht die Sindistung, daß es der unserige sei: ja, je gliidlicher unser ignet Antand ist und je mehr also das Bewustien desselben wir ihr das Antand ist und je mehr also das Bewustien desselben wir ihr das Mitleid. Die Erklärung der Möglichkeit dieses böchst wichtigen Phänomens ist aber nicht so leicht, noch auf dem bloß phychologischen Wege zu erreichen, wie Cassina eine solche werde ich im sehren Abschnitz zu geben versuchen.

Sett aber gehe ich an die Ableitung der Handlungen von achtem moralischen Werth aus der nachgewiefenen Duelle dersiehen. Als die allgemeine Maxime solcher Handlungen und inglich als den oberhen Grundsatz der Ethit hade ich schwie der Ableitungen und vorigen Abschnitte die Regel aufgestellt: Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva. Da diese Maxime zwei Sätze enthält; so zerfallen die ihr entsprechenden Handsungen von selbst in zwei Alassen.

#### S. 17.

# Die Tugend der Gerechtigkeit.

Bei näherer Betrachtung des oben als ethisches Urphänomen nachgewiesenen Borgangs des Nittelos ist auf den ersten Alte ersichtich, daß es zwei dentlich getrennte Grade giedt, in welchen das Leiden eines Andern munitteldar mein Motiv werden, d. h. mich zum Thun oder Lassen bestimmen kam: nämlich zuerst mur in dem Grade, daß es, egossischen oder doshaften Motiven entgegenwirkend, mich abhält, dem Andersten zu verden zu deren als derentschen, als derentschen was noch nicht ist, selbst Ursache fremder Schnerzen zu werden; sodann aber in dem höhern Grade, wo das Mitseld, positiv wirtend, mich zu tätiger Jülse antreibt. Die Trennung zwischen sogenammten Rechtes und Tugend Pssichten, richtiger zwischen Gerechtigkeit

und Menschenliebe, welche bei Rant so gezwungen beranstam, ergiebt fich bier gang und gar bon felbft, und bezengt dadurch die Richtigfeit des Princips: es ift die natifrliche. underkennbare und icharie Grange gwischen dem Regativen und Bofitiven, mifchen Richtverleten und Selfen. Die bisberige Beneunung, Rechts und Tugend Bilichten, lettere and Liebespflichten, unvolltommene Pflichten genannt, bat [213] anborderst den Rebler, daß sie das Genus der Species toordinirt: denn die Gerechtigkeit ift auch eine Tugend. Codann liegt derielben die viel ju weite Ansdehmung des Be griffes Pflicht jum Grunde, den ich weiter unten in feine wahren Schraufen gurudführen werde. Un die Stelle obiger amei Bflichten jete ich daher gwei Engenden, die der Gerechtig teit und die der Menschenliebe, welche ich Kardinaltugenden neune, weil aus ihnen alle übrigen prattijch hervorgehen und theoretisch fich ableiten laffen. Beide murzeln in dem natür lichen Mitleid. Diejes Mitteid felbst aber ift eine unlengbare Thatiache des menichlichen Bewußtjenns, ift diejem wejentlich eigen, beruht nicht auf Borausjetzungen, Begriffen, Religionen, Dogmen, Mithen, Erziehung und Bildung; fondern ift uripringlich und mmittelbar, liegt in der menichtichen Natur felbft, halt eben deshalb unter allen Berhaltniffen Stich, und zeigt fich in allen Yandern und Zeiten; daher an daffelbe, als an etwas in jedem Menichen nothwendig Borhandenes, überall zuversichtlich appellirt wird, und nirgends gehört es zu den "fremden Göttern". Singegen neunt man Den, dem es gu mangeln icheint, einen Ummenichen; wie auch "Denichlichteit" oft als Synoumn bon Mitleid gebraucht wird.

Der erste Grad der Wirtjamkeit diejer ächten und natürstichen unvatischen Triebreder ist also nur negativ. Ursprünglich sind wir Alle zur Ungerechtigkeit und Gewalt geneigt, weit unser Bedürsnis, nusere Begierde, nuser Zorn und Hahrmanitelbar ins Bewustischen teten und daher das Ins primi occupantis haben; dingegen die fremden Leiden, welche unsere Ungerechtigkeit und Gewalt vernriacht, nur auf dem selmen dären Wege der Vorstellung und erst durch die Ersahrung, also mittelbar ins Bewustischen tonnuen: daher sagt Sen eta: Ad neminem ante dona mens venit, quam mala (Ep. 50). Der erste Grad der Wirtlung des Mitleids ist also, daß es

ben bon mir felbft, in Folge der mir einwohnenden antimoralischen Potengen, Andern zu verursachenden Leiden bemmend entgegentritt, mir "Halt!" zuruft und sich als eine Schutwehr vor den Andern fiellt, die ihn vor der Berletung bewahrt, ju welcher außerdem mein Egoismus, oder Bosheit, mich treiben murde. Dergeftalt entipringt aus Diefem erften Grade des Mitleids die Marine neminem laede, d. i. der Grundfat der Gerechtigteit, welche Tugend ihren |214| lautern, rein moralifden, von aller Beimifchung freien Urirrung allein bier bat und nirgends auferdem haben fann, weil fie fonft auf Egoismus beruben müßte. Ift mein Bemith bis zu jeuem Grade für das Mitleid empfänglich; fo wird dajjelbe mich zurückhalten, wo und wann ich, um meine Zwede zu erreichen, fremdes Leiden als Mittel gebrauchen möchte; gleichviel ob diefes Leiden ein augenblidlich, oder inater eintretendes, ein bireftes, oder indireftes, durch 3mijchen= glieder vermitteltes fei. Folglich werde ich dann fo wenig das Eigenthum, als die Berjon des Andern angreifen, ihm fo wenig geiftige, als torperliche Leiden verurjachen, alfo nicht nur mich jeder phyfifchen Berletzung enthalten; fondern auch eben fo wenig auf geiftigem Wege ihm Schmerz bereiten, durch Rranfing, Mengftigung, Merger, oder Berlaumbung. Das felbe Mitleid wird mich abhalten, die Befriedigung meiner Linte auf Roften des Lebensgliides weiblicher Individuen gu fuchen, oder das Weib eines Andern zu verführen, oder auch Ringlinge moralifd und phofifch gu berderben, durch Berleitung jur Baderaftie. Jedoch ift teinesmege erforderlich, daß in jedem einzelnen Fall das Mitleid wirflich erregt werde; wo es auch oft gu fpat fame: fondern aus ber Gin für alle Mal erlangten Kenntnig von dem Leiden, welches jede ungerechte Sandlung nothwendig über Andere bringt, und welches durch das Wefühl des Unrechterduldens, d. h. der fremden llebermacht, geicharft wird, geht in edeln Gemithern die Marime neminem laede hervor, und die verniinftige Ucber: legung erhebt fie ju dem Gin für alle Mal gefaßten feften Borfats, die Rechte eines Jeden gu achten, fich feinen Ginariff in diefelben gu erlauben, fich von dem Gelbsworwurf, die Urjache fremder Leiden zu fenn, frei zu erhalten und bemnach nicht die Laften und Leiden des Lebens, welche die Umftande 38\*

Bedem guführen, durch Gewalt oder Lift auf Andere gu malgen, fondern fein beschiedenes Theil felbit zu tragen, um nicht das eines Andern zu verdoppeln. Denn obwohl Grund. fate und abstratte Ertenntnig überhaupt teineswegs die Ilrquelle, oder erfte Grundlage der Moralität find; jo find ne doch zu einem moralischen Lebenswandel unentbehrlich, als das Behältniß, das Reservoir, in welchem die aus der Quelle aller Moralität, als welche nicht in jedem Augenblide flient. entspringene Gefinning aufbewahrt wird, um, wenn der Rall der Anwendung fommt, [215] durch Ableitungsfanale dabin 311 fliegen. Es verhalt fich also im Moralischen wie im Physiologischen, wo 3. B. die Gallenblaje, als Reservoir des Produtte der Leber, nothwendig ift, und in vielen abnlichen Mallen. Dhue jest gefaßte Grundiate murden mir den antimoralischen Triebiedern, wenn sie durch außere Gindriide zu Affesten erregt find, unwiderstehlich Breis gegeben jenn. Das Tefthalten und Befolgen der Grundfate, den ihnen entgegen wirfenden Motiven jum Trop, ift Gelbitbeherrschung. Sier liegt auch die Urjache, warum die Beiber, als welche, megen der Schwäche ihrer Bernunft, allgemeine Grundfate zu verstehen, festzuhalten und zur Richtschnur ju nehmen, weit weniger als die Manner fabig find, in der Tugend der Gerechtigteit, also auch Redlichkeit und Gewijfenhaftigfeit, diesen in der Regel nachstehen; daber Ungerechtigfeit und Falichbeit ihre häufigsten Lafter find und Liigen ihr eigentliches Element: hingegen übertreffen fie die Manner in der Tugend der Denichenliebe: denn gu diefer ift der Aulaß meiftens auschaulich und redet daber unmittelbar um Mitleid, für welches die Weiber entichieden leichter empfänglich jind. Aber nur das Auschanliche, Gegenwärtige, unmittelbar Reale hat wabre Existen; für sie: das nur mittelft der Begriffe erfennbare Entfernte, Abweiende, Bergangene, Bufunitige ift ihnen nicht wohl faglich. Also ift auch hier Rompeniation: Gerechtigteit ift mehr die männliche, Menichenliebe mehr die weibliche Tugend. Der Gedante, Weiber das Richteramt verwalten zu sehen, erregt Lachen; aber die barmberzigen Schwestern übertreffen jogar die barmbergigen Brüder. Run aber gar das Thier ift, da ihm die abstrafte oder Bernunft-Erfeinitniß ganglich jehlt, durchaus teiner Borjage, geschweige

Grundfate und mithin feiner Gelbftbeherrichung fähig, iondern dem Eindruck und Affett mehrlos hingegeben. Daher eben hat es feine bewußte Moralität; wiewohl die Species große Unterschiede der Bosheit und Gite des Charafters zeigen, und in den oberften Geschlechtern felbit die Individuen. -Dem Gefagten gufolge wirft, in den einzelnen Sandlungen des Gerechten, das Mitteid nur noch indirekt, mittelft der Grundfate, und nicht sowohl actu als potentia; etwan fo, wie in der Statif die durch größere Lange des einen Baagebaltene bewirfte größere Befdmindigteit, vermöge melder Die fleinere Daffe der größeren das Gleichgewicht halt, im 216 Bustand der Ruhe nur potentia und doch völlig fo aut wie actu wirft. Jedoch bleibt dabei das Mitleid ftets bereit, auch actu hervorzutreten: daher, wenn eiwan, in ein= gelnen Fällen, die envählte Maxime der Gerechtigfeit mauft. jur Unterfriibung derfelben und jur Belebung ber gerechten Boriabe, fein Motiv (die egoiftischen bei Geite gesett) wirtiamer ift, als das aus der Urquelle felbft, dem Mitleid, gefchöpfte. Dies gilt nicht etwan blog mo es die Berletzung der Perfon, iondern auch mo es die des Eigenthums betrifft, 3. B. wenn Bemand eine gefundene Cache bon Werth au behalten Luft mirt; fo wird - mit Ausschluß aller Mugheits- und aller Religions Motive dagegen — nichts ihn fo leicht auf die Bahn der Gerechtigfeit gurudbringen, wie die Borftellung der Sorge, des Bergeleids und der Wehtlage des Berlierers. Im Gefühl diefer Wahrheit geschieht es oft, daß dem öffentlichen Aufruf jur Biederbringung berlorenen Geldes die Berfiche= rung hingugefügt wird, der Berlierer fei ein armer Mensch, ein Dienfibote u. dal.

Diese Betrachtungen werden es hoffentlich deutsich machen, dies die Betrachtungen werden Es hoffentlich deutschings, so wenig es auf den ersten Blick scheinen nag, allerdings auch die Gerechtigkeit, als ächte, treie Tiggend, ihren Ursprung im Mitseld hat. Bem dennoch dieser Boden zu dürftig scheinen möchte, als daß jeue große, recht eigentliche Kardinaltugend bloß in ihm wurzeln tönnte, der erinnere sich aus dem Obigen, wie gering das Maaß der ächten, freiwilligen, uneigenmützen und ungeschminkten Gerechtigkeit in, die sich unter Menschen sindet; wie diese innuer nur als überraschenden sindet; wie diese innuer nur als überraschenden sindet, wie diese innuer nur als überraschenden kusnahme borkonnt und zu ihrer Assent, der auf bloßer

Alugheit beruhenden und überall laut angefündigten Gerech. tigfeit, fich, ber Qualität und Quantität nach, verhalt wie Gold zu Rupfer. 3ch möchte dieje lettere Sinaconepr nardnuos, die andere odoaren nennen; da ja fie es ift. welche, nach Besiodus, im cijernen Zeitalter die Erde verlant. um bei den himmilischen Göttern zu wohnen. Für dieje feltene und auf Erden ftete unr exotifche Bflange ift die nach

gewiesene Burgel ftart genug.

Die Ungerechtigfeit, oder das Unrecht, befteht dem nach alle Mal in der Berletning eines Andern. Daber ift der Begriff des Unrechts ein positiver und dem des Rechts vorhergängig, als welcher der negative ift und blog die Sandlungen [217] bezeichnet, welche man ansiiben fann, ohne Undere zu verleten, d. h. ohne Unrecht zu thun. Dan gu Diefent auch alle Sandlungen gehören, welche allein den Bred haben, versuchtes Unrecht abzunvehren, ift leicht abzuichen. Denn teine Theilnahme am Andern, tein Mitleid mit ihm fann mich aufforden, mich bon ihm verletzen zu laffen, d. h. Unrecht zu leiden. Dag der Begriff des Rechts der negatipe fei, im Gegenfat des Unrechts, als des positiven, giebt fich auch zu ertennen in der erften Ertlärung, welche der Bater der philosophischen Rechtstehre, Sugo Grotins, am Eingange feines Bertes, bon jenem Begriffe aufstellt: Jus hic nihil aliud, quam quod justum est significat, idque negante magis sensu, quam ajente, ut jus sit, quod injustum non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1, S. 3). Die Regativität der Gerechtigteit bewährt fich, dem Unichein entgegen, ielbit in der trivialen Definition: "Bedem bas Seinige geben." Bit es das Seinige, braucht man es ihm nicht zu geben: bedeutet alfo: "Reinem das Seinige nehmen." - Beil die Forderung der Gerechtigfeit blog negativ ift, läßt fie fich erzwingen: denn das neminem laede tann von Allen zugleich genibt werden. Die Zwangeanftalt hiezu ift der Staat, deffen alleiniger Zwed ift, die Gingelnen por einander und das Wange vor außeren Teinden gu fchützen. Einige beutsche Philosophafter Diefes feilen Zeitalters mochten ihn berdreben zu einer Moralitäts Erziehungs = und Erbanunge Auffalt: wobei im Sintergrunde der Jejnitische Zwed lauert, die perfouliche Freiheit und individuelle Entwickeling des Gingelnen aufguheben, um ihn gum blogen Rade einer Chinefifchen Staats= und Religions=Majdhine zu machen. Dies aber ift ber Weg, auf welchem man weiland gu Inquinitionen, Mutos de Fe und Religionsfriegen gelangt ift: Friedriche des Großen Wort, "In meinem Lande foll Jeder jeine Galigteit nach feiner eigenen Tagon beforgen fonnen", bejagte, daß er ihn nie betreten wolle. Singegen sehen wir and jest noch überall (mit mehr icheinbarer, als wirflicher Ausnahme Nordameritas) ben Ctaat auch die Sorge für das metaphufijche Bedürfniß feiner Mitglieder übernehmen. Die Regierungen icheinen gn ihrem Princip den Gats des Quintus Curtius gewählt zu haben: Nulla res efficacius multitudinem regit, quam superstitio: alioquin impotens, saeva, [218] mutabilis; ubi vana religione capta est, melius vatibus, quam ducibus suis paret.

Die Begriffe Unrecht und Recht, als gleichbedeutend mit Berletzung und Richtverletzung, zu welcher letztern auch das Abwehren ber Berletung gehört, find offenbar unabhängig von aller positiven Gesetzgebung und dieser borhergehend: also giebt es ein rein ethijches Recht, oder Naturrecht, und eine reine, d. h. von aller positiven Satung unabhängige Rechtslehre. Die Grundfate derfelben haben zwar infofern einen empirischen Uriprung, als fie auf Anlag des Begriffs ber Berletung entsiehen, an fich felbst aber bernhen fie auf dem reinen Bernande, welcher a priori das Princip an die Sand giebt: causa causae est causa effectus; welches hier befagt, daß pon den, was ich thun muß, um die Berletzung eines Andern von mir abzuwehren, er selbst die Ursache ist, und nicht ich; aljo ich mid allen Beeinträchtigungen von feiner Geite widerjegen fann, ohne ihm Unrecht zu thun. Es ift gleichfam ein moralisches Repertuffionsgesets. Also aus der Berbindung des empirischen Begriffes ber Berletzung mit jener Regel, die ber reine Berftand an die Sand giebt, entfrehen die Grundbegriffe von Unrecht und Recht, die Beder a priori faßt und auf Aulaß der Erjahrung fogleich anwendet. Den diefes lengnenden Empirifer darf man, da bei ihm allein Erfahrung gilt, nur auf die Wilden hinweisen, die alle gang richtig, oft auch fein und genau, Unrecht und Recht unterscheiden; welches jehr in die Augen fällt bei ihrem Taufchhandel und andern

Uebereinfünften mit der Manuschaft Europäischer Schiffe, und bei ihren Befinchen auf diefen. Gie find dreift und guber fichtlich, wo fie Recht haben, hingegen angulich, wenn das Recht nicht auf ihrer Ceite ift. Bei Streitigfeiten laffen fie fich eine rechtliche Unsgleichnung gefallen, hingegen reist ungerechtes Berfahren fie jum Ariege. - Die Rechtstehre in ein Theil der Moral, welcher die Sandlungen fefifiellt, die man nicht ausüben darf, wenn man nicht Andere verleten, d. h. Unrecht begehen will. Die Moral hat alfo biebei ben attiben Theil im Ange. Die Gefetgebung aber nimmt Diefes Ravitel der Moral, nun es in Rudficht auf die paffive Seite, alfo umgefehrt, zu gebranchen und die felben Sandlungen zu betrachten als folche, die Reiner, da ihm fein Unrecht widerfahren foll, zu leiden brancht. Gegen Dieje Sandlungen errichtet [219] nun der Staat das Bollwert der Befete, ale positives Recht. Seine Absicht ift, daß Reiner Unrecht leide: Die Abucht der moralischen Rechtslehre bin gegen, daß feiner Unrecht thue\*).

Bei jeder ungerechten Sandlung ift das Unrecht der Qualität nach das felbe, nämlich Berletung eines Andern, ce fei an feiner Berfon, feiner Freiheit, feinem Gigenthum, feiner Ehre. Aber der Quantitat nach tann es fehr verichieden fent. Dieje Berichiedenheit der Grofe des Unrechte icheint bon den Moraliften noch nicht gehörig unterjucht zu fenn, wird jedoch im wirklichen Leben überall auerkannt, indem die Größe des Tadels, den man darüber ergeben läßt, ihr entfpricht. Gleichermaafen verhalt es fich mit der Gerechtigfeit der Sandlungen. Um dies ju erläutern: 3. B. wer, bem Sungertode nabe, ein Brot ftiehlt, begeht ein Unrecht: aber wie flein ift jeine Ungerechtigfeit gegen die eines Reichen, ber auf irgend eine Weise einen Armen um fein lettes Gigen thum bringt. Der Reiche, welcher feinen Tagelohner bezahlt, handelt gerecht: aber wie tlein ift diese Berechtigfeit gegen die eines Armen, der eine gefundene Goldborfe dem Reichen freiwillig gurudbringt. Das Maag diefer fo bedeutenden Berichiedenheit in der Quantitat der Gerechtigfeit und Ungerechtigfeit (bei ftets gleicher Qualität) ift aber fein birettes und abjolutes, wie das auf dem Maaiftabe, fondern ein mittelbares und relatives, wie das der Sinns und Tangenten. 3d ftelle bagu folgende Formel auf: Die Große der Ungeredtigleit meiner Sandlung ift gleich der Große des lebele, weldies ich einem Andern dadurch gutinge, dividirt durch die Große Des Bortheils, den ich felbst badurch erlange: - und die Große der Gerechtigfeit meiner Sandlung ift gleich der Große Des Bortheils, Den mir die Berletzung des Andern bringen murde, dividirt durch die Große des Schadens, den er dadurch erleiden würde. - Run aber giebt es außerdem noch eine doppelte Ungerechtigfeit, die von jeder einfachen, jei diefe noch jo groß, ipecifiid veridieden ift, welches fich dadurch fund giebt, daß die Große der Indignation des unbetheiligten Bengen, welche stets der Große der Ungerechtigfeit proportional ausfällt, bei der doppelten allein den [220] bochften Grad erreicht, und diese verabschent als etwas Emporendes und Simmelichreiendes, als eine Unthat, ein ayos, bei welchem gleich= fam die Gotter ihr Antlit verhüllen. Dieje doppelte Un= gerechtigteit hat Statt, wo Bemand ausbriidlich bie Berpflichtung übernommen hat, einen Andern in einer bestimmten Sinficht zu ichütsen, folglich die Richterfillung diefer Berpflichtung ichon Berlettung des Andern, mithin Unrecht mare; er mm aber noch überdies jenen Andern, eben darin, wo er ihn idniten follte, felbft angreift und verlett. Dies ift 3. B. der Fall, wo der bestellte Wächter, oder Geleitsmann, gum Mor-Der, Der betrante Buter jum Dieb wird, ber Bormund Die Mündel um ihr Eigenthum bringt, ber Advofat pravarieirt, der Richter fich bestechen läft, der um Rath Gebetene bem Frager absichtlich einen verderblichen Rath ertheilt; - welches Alles gujammen unter dem Begriff des Berrathe gedacht wird, welcher der Abichen der Welt ift: diefem gemäß fett auch Dante die Berrather in den tiefunterften Grund der Solle, wo der Satan felbft fid aufhalt (Inf., XI, 61-66).

Da nun hier der Begriff der Verpflichtung zur Sprache gefommen, ist es der Ort, den in der Ethik, wie im Leben, is häufig angewandten Begriff der Pflicht, dem jedoch eine zu große Ansdehnung gegeben wird, festzusiellen. Wir haben gesunden, daß das Unrecht allemal in der Berletzung eines

<sup>\*)</sup> Die ausgeführte Rechtslehre findet man in ber "Belt als Bille und Borfiellung", Bb. 1, §. 62.

Andern besteht, fei es an feiner Perfon, feiner Freiheit, feinem Gigenthum, oder feiner Chre. Sierans icheint zu folgen, daß iedes Unrecht ein positiver Angriff, eine That sept misse, Allein es giebt Sandlungen, deren bloke Unterlaffung ein Unrecht ift: folde Sandlungen beinen Bilichten. Diejes in Die mahre philosophische Definition des Beariffs der Bilicht welcher bingegen alle Gigenthiimlichteit einbijft und dadurch verloren geht, wenn man, wie in der bisherigen Moral, jede lobenswerthe Sandlingsweise Bilicht neunen will, wobei man vergift, daß mas Pflicht in auch Schuldigfeit febn unig. Bilicht, to deor, le devoir, duty, ift also cine Sandlung, durch deren bloke Unterlaifung man einen Andern verlett, d. h. Unrecht begeht. Offenbar fann dies nur dadurch der Rall jenn, daß der Unterlaffer fich zu einer folden Sandlung anheijdig gemacht, d. h. eben verpflichtet hat. Denniach bernhen alle Pflichten [221] auf eingegangener Berpflichtung. Dieje ift in der Regel eine ausdriidliche, gegenseitige Uebereintunft, wie 3. 3. zwischen Fürst und Bolt, Regierung und Beamten, Beren und Diener, 20. potat und Klienten. Arst und Kranten, überhaupt zwischen einem Jeden, der eine Leiftung irgend einer Art übernommen hat, und jeinem Besteller, im weitesten Sinne des Worts. Darum giebt jede Pflicht ein Recht; weil Reiner fich ohne ein Motiv, d. h. hier, ohne irgend einen Bortheil für fich, ver pflichten tann. Rur eine Berpflichtung ift mir befannt, die nicht mittelft einer Uebereinfunft, jondern unmittelbar durch eine bloge Sandlung übernommen wird; weil Der, gegen den man fie hat, noch nicht dawar, als man fie übernahm; es ift die der Eltern gegen ihre Rinder. Wer ein Rind in die Welt jett, hat die Bflicht es zu erhalten, bis es fich felbft zu erhalten fähig ift: und follte diese Beit, wie bei einem Blinden, Rriippel, Rretinen u. dal. nie eintreten, fo bort auch die Bilicht nie auf. Denn durch das bloge Richtleiften der Siilfe, aljo eine Unterlassung, würde er sein Rind verleten, ja, dem Untergange guführen. Die moralische Pflicht der Rinder gegen die Eltern ift nicht fo munittelbar und entschieden. Gie beruht darauf, daß, weil jede Bflicht ein Recht giebt, auch die Eltern eines gegen die Rinder baben miffen, welches bei diefen die Pflicht des Gehoriams begründet, die aber nachmals, mit dem

Wecht, aus welchem fie entstanden ift, auch aufhört. Un ihre Stelle mird aledann Dantbarteit treten für Das, mas die Eftern nicht gethan, als ftrenge ihre Pflicht mar. Bedoch, ein jo häffliches, oft felbft emporendes Lafter auch der Undant in: fo ift Dantbarteit doch nicht Bilicht zu nennen: weil ihr Ausbleiben feine Berlettung des Andern, alfo fein Unrecht ift. Angerdem miifte der Wohlthater vermeint haben, fillidmeigend einen Sandel abzuschließen. - Allenfalls tonnte man als unmittelbar durch eine Sandlung entfichende Berpflichtung den Erfats für angerichteten Schaden geltend machen. Redoch ift diefer, als Authebung der Folgen einer ungerechten Sandlung, eine blofe Bemühung fie auszulofchen, etwas rein Regatives, das darauf beruht, daß die Sandhung felbft batte unterbleiben follen. - Roch fei hier bemertt, daß die Billigfeit der Reind der Gerechtigteit ift und ihr oft gröblich gufest: daher man Br nicht zu viel einrämmen [222] foll. Der Deutsche ift ein Freund der Billigfeit, der Engländer halt es mit der Gerechtigfeit.

Das Beiet ber Motivation ift eben fo ftreng, wie das der phyfiden Ranfalität, führt also einen eben jo unwiderfteblichen Zwang mit fich. Dem entiprechend giebt es zur Unsübung des Unrechts zwei Wege, den der Gewalt und den ber Lift. Wie ich durch Gewalt einen Undern tobten, ober berauben, oder mir zu gehorchen zwingen fann; fo fann ich alles diefes auch durch Lift ausführen, indem ich feinem Intellett faljche Motive vorschiebe, in Folge welcher er thun muß, was er außerdem nicht thun murde. Dies geschieht mittelft ber Liige: deren Unrechtnäßigfeit allein hierauf beruht, ihr aljo um aubangt, fofern fie ein Bertzeng der Lift, b. h. des Zwanges mittelft der Motivation, ift. Dies aber ift fie in der Regel. Denn zunächft fann mein Lugen felbft nicht ohne Motiv geichehen: dies Motiv aber wird, mit den feltenften Ausuahinen, ein ungerechtes, nännlich die Absicht fenn, Andere, über die ich feine Gewalt habe, nach meinem Willen zu leiten, d. h. fie mittelft der Motivation gu zwingen. Dieje Abficht liegt jogar auch der bloß windbeutelnden Liige gum Grunde, indem wer fie braucht fich dadurch bei Andern in boberes Anschen, ale ihm gufteht, zu seben sucht. - Die Berbindlichfeit des Beriprechens und des Bertrages beruht darauf, daß fie, wenn nicht erfüllt, die feierlichfte Luge find,

beren Absicht, moralifden Zwang über Andere auszunben, hier um fo evidenter ift, als das Motiv der Liige, die ber lanate Leifinna des Gegenvarts, ausdrudlich ausgesprochen in Das Berächtliche des Betrugs tommt daber, daß er durch Gleifmerei feinen Mann entwaffnet, ebe er ihn augreift. Der Berrath ift fein Giviel und wird, weil er in die Rategorie der doppelten Ungerechtigfeit gehört, tief verabichent. Aber wie ich, ohne Unrecht, also mit Recht, Gewalt durch Gewalt vertreiben tanu; fo tann ich, wo mir die Gewalt abgeht, oder es mir bequemer scheint, es auch durch Lift. 3ch habe also in den Källen, wo ich ein Recht zur Gewalt babe. es auch zur Lüge: fo 3. B. gegen Ranber und unberechtigte Bewältiger jeder Urt, die ich demuach durch Lift in eine Kalle lode. Darum bindet ein gewaltiam abgezwungenes Berfpreden nicht. - Aber das Recht gur Linge geht in der That noch weiter: es tritt ein bei jeder völlig unbefigten Frage, welche [223] meine personlichen, oder meine Beichaftsangelegenheiten betrifft, mithin borwitsig ift, und deren Beantwortung nicht nur, fondern ichon deren bloge Zurüchveifung durch "ich will's nicht fagen", als Berdacht erwedend, mich in Gefahr bringen wirde. hier ift die Liige die Rothwehr gegen unbefngte Reugier, deren Motiv meistens tein wohlwollendes ift. Denn, wie ich das Recht habe, dem vorausgesetzen bojen Willen Anderer und der denmach prajmmirten physischen Gewalt physischen Biderftand, auf Gefahr des Beeintrachtigers, jum boraus ent gegenzustellen und alfo, als Praventivmaagregel, meine Gartenmaner mit icharfen Spiten zu berwahren, Rachts auf meinem Boje boje Bunde logulaffen, ja, nach Umfranden, felbst Aufaugeln und Selbstichnije zu stellen, deren ichlimme Folgen der Eindringer fich felber gugufchreiben hat; jo habe ich auch das Recht, dasjenige auf alle Beije gebeim zu halten, beffen Renntnift mich dem Angriff Anderer blofftellen wirde, und habe auch Urfache dazu, weil ich auch hier den bojen Willen Anderer als jehr leicht moglich annehmen und die Bortehrungen dagegen zum vorans treffen ming. Daber jagt Ariofto:

Quantunque il simular sia le più volte Ripreso, e dia di mala mente indici. Si trova pure in molte cose e molte Avere fatti evidenti benefici. E danni e biasmi e morti avere tolte: Che non conversiam' sempre con gli amici, In questa assai più oscura che serema Vita mortal, tutta d'invidia piena.\*) (Orl. fur., IV, 1.)

Ich dars also, ohne Unrecht, selbst der bloß präsumirten Beeinträchtigung durch List, zum voraus List entgegensiellen, und branche daher nicht Dem, der unbesugt in meine Perdatverhältnisse späte, Kede zu siehen, noch durch die Annvort: "Dies will ich geheim halten", die Stelle anzuzeigen, wo ein mir gefährliches, seden ihm Wacht über mich verleichendes Geheinnis liegt:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

Sondern ich bin alsdann befugt, ihn mit einer Liige abzu= fertigen, auf feine Gefahr, falls fie ihn in ichadlichen Errthum verjett. Denn hier ift die Linge das einzige Mittel, ber vor= witsigen und verdächtigen Rengier zu begegnen: ich stehe daher im Kalle der Rothwehr. Ask me no questions, and I'll tell you no lies \*\*), ift hier die richtige Maxime. Rämlich bei den Engländern, denen der Borwurf der Liige als Die ichmerfie Beleidigung gilt, und die eben baber wirklich weniger lingen, als die andern Rationen, werden dem entiprechend alle unbefugten, die Berhältniffe des Undern betreffenden Fragen als eine Ungezogenheit angesehen, welche der Ausdrud to ask questions bezeichnet. - Auch berfährt nach dem oben auf= gefiellten Brincip jeder Berftandige, felbft wenn er bon der freugsten Rechtlichfeit ift. Rehrt er 3. B. bon einem entlegenen Orte guriid, wo er Geld erhoben hat, und ein unbefannter Reisender gesellt fich zu ihm, fragt, wie gewöhnlich, erft mohin, und dann mober, darauf allmalig auch, mas ihn an jenen Ort geführt haben mag; - fo wird Jener eine Lige ant= worten, um der Gefahr des Raubes vorzubeugen. Wer in dem Saufe, in welchent ein Mann, um beifen Tochter er

\*\*) Grag' bu mich nicht aus, will ich bich nicht belügen.

<sup>\*)</sup> So febr auch meistens die Berstellung getadelt wird und von ichlechter Absicht zeugt; so hat sie bennoch in gar vielen Tingen augenfällig Gutes gestiftet, indem sie bem Schaden, ber Schande und bem Tobe vorbeugte: benn nicht immer reben wir mit Freunden, in diesem viel mehr fünjern, als heitern, sterblichen Leben, welches von Reibe strott.

wirbt, wohnt, angetroffen, und nach der Urfache feiner unber mutheten Unwesenheit gefragt wird, giebt, wenn er nicht auf ben Ropf gefallen ift, unbedenklich eine faliche an. Und fo tommen gar viele Falle bor, in denen jeder Bermunftige, ohne allen Gemiffensftrupel, lügt. Diefe Unficht allein befeitigt den ichreienden Bideripruch gwifchen der Moral, die gelehrt, und der, die täglich, felbit bon den Redlichften und Beften, ausgenbt wird. Bedoch muß dabei die angegebene Ginichrantung auf den Fall der Rothmehr ftreng festgehalten merden; da außerdem dieje Lehre abichentlichem Mifsbranche offen ftande: denn an fich ift die Lüge ein febr gefährliches Wertzeng. Aber wie, trot dem Landfrieden, das Wejet Jedem erlanbt, Baffen ju tragen und zu gebrauchen, nämlich im Fall der Rothwehr; jo gestattet für den felben Fall, aber eben fo auch nur für Diefen, die Moral den Gebranch der Linge. [225] Diefen Kall der Rothwehr gegen Gewalt oder Lift ausgenommen, ift jede Lüge ein Unrecht; daher die Gerechtigteit Wahrhaftigfeit gegen Bedermann fordert. Aber gegen die völlig unbedingte, ausnahmilofe und im Befen der Cache liegende Bermerflichfeit der Linge ipricht ichon Dies, daß es Falle giebt, wo lügen jogar Bflicht ift, namentlich für Mergte; ebenfalls, daß es edelmuthige Liigen giebt, 3. B. die des Marquis Boja im Dom Carlos, die in der Gerusalemme liberata, II, 22, und überhaupt in allen den Fallen, wo Giner die Schuld des Andern auf fich laden will; endlich daß fogar Jefus Chrifins ein Mal absichtlich die Unwahrheit gejagt hat (3oh. 7, 8). Demgemäß fagt Campanella, in feinen Poesie filosofiche. madr. 9, geradezu: Bello è il mentir, se a fare gran ben' si trova\*). Dagegen aber ift die gangbare Lehre von der Rothlige ein elender Fliden auf dem Rleide einer arm: fäligen Moral. - Die, auf Rante Beranlaffung, in manden Kompendien gegebenen Ableitungen der Unrechtmäßigkeit ber Linge, aus dem Sprachbermogen des Menichen, find jo platt, findisch und abgeschmadt, daß man, nur um ihnen Sohn zu fpreden, berfucht werden fonnte, fich dem Teufel in die Arme ju werfen und mit Tallenrand gu fagen: l'homme a reçu la parole pour pouvoir cacher sa pensée. -

Rauts bei jeder Belegenheit gur Schau getragener, unbedingter und grängenlofer Abichen gegen die Liige beruht entweder auf Affettation, oder auf Borurtheil: in dem Rapitel feiner "Tugendlehre" von der Lüge, idilt er diefe zwar mit allen ehrenrührigen Pradifaten, bringt aber gar feinen eigentlichen Brund für ihre Berwerflichteit bei; welches doch wirkfamer acweien ware. Detlamiren ift leichter als Beweisen, und Moraliffren leichter als Aufrichtigienn. Kant batte beffer gethan, jenen speciellen Gifer gegen die Schadenfrende loszulaffen; Dieje, nicht die Liige, ift das eigentlich teuflische Lafter. Deun fie ift das gerade Gegentheil des Mitleids, und ift nichts Un= beres, als die ohnmächtige Granfamfeit, welche die Leiden, in benen fie Undere fo gern erblickt, felbit herbeignführen unfahig. dem Zufall dauft, [226] der es ftatt ihrer that. - Daß, nach dem Princip der ritterlichen Chre, der Bormurf der Liige als fo fehr ichwer und eigentlich mit dem Blute des Anschuldigers abgumajden genommen wird, liegt nicht daran, daß die Liige un= recht ift, da aledann die Anschuldigung eines durch Gewalt veriibten Unrechts eben jo schwer tranten müßte, was befannt= lich nicht der Kall ift; jondern es liegt daran, daß, nach dem Princip der ritterlichen Ehre, eigentlich die Bewalt das Recht begründet: wer mun, um ein Unrecht auszuführen, zur Lüge greift, beweift, daß ihm die Gewalt, oder der gur Anwendung Diefer nothige Muth abgeht. Jede Linge zeugt von Furcht: das bricht den Stab über ihn.

## §. 18. Die Tugend der Menschenliebe.

Die Gerechtigkeit ist asso die erste und grundwesentliche Kardinaltugend. Als solche haben auch die Philosophen des Alterthuns sie anertanut, sedoch ihr drei andere unpassend gewählte toordinirt. Hingegen haben sie die Neusskentlich caritas, åyan, noch nicht als Tugend ausgestellt: selbst der in der Moral sich aun höchsten erhebende Plato gelaugt doch nur dis zur reiwilligen, uneigennitigien Gerechtigkeit. Praktisch und sattisch ist zwar zu jeder Zeit Menschenstebe das von der theoretisch zur Sprache gebracht und sörnlich als Tugend, und zwar als die größte von allen, aufgestellt,

<sup>\*)</sup> Schon ift bas Lugen, wenn es viel Butes ftiftet.

jogar auch auf die Feinde ausgedehnt, wurde fie zuerst vom Chriftenthum, bejien allergrößtes Berdienft eben hierin besteht; wiewohl nur hinfichtlich auf Europa; da in Afien ichon taniend Jahre früher die unbegrängte Liebe des Raditen eben fowohl Gegenstand der Lehre und Boridrift, wie der Unsübung gemejen mar, indem Beda und Dharma Saftra, 3ti haia und Burana, wie auch die Lehre des Buddha's Schatia Muni, nicht milde werden, fie zu predigen. - Und wenn wir es frreng nehmen wollen, jo laffen fid and bei den Alten Spuren der Anempfehlung der Menichenliebe finden, 3. B. beim Cicero, De finib., V, 23; jogar ichon beim Phthagoras, nach Jamblidius, De vita Pythagorae, c. 33. Mir liegt jett die philosophijche Ableitung diefer Engend ans

meinem Princip ob. [227] Der gweite Grad, in welchem, mittelft des oben thatjächlich nachgewiesenen, wiewohl seinem Ursprung nach geheinmisvollen Borgangs des Mitteide, das fremde Leiben an fich felbit und als foldes unmittelbar mein Motiv wird, jondert fich von dem erfren deutlich ab, durch den pofitiven Charatter der daraus hervorgehenden Sandlungen; indem aledann das Mitleid nicht blog mich abhalt, den Andern gu verleten, fondern jogar mich autreibt, ihm zu helfen. Se nachdem nun theils jene unmittelbare Theilnahme lebhait und tiefgefühlt, theils die fremde Roth groß und dringend ift, werde ich durch jenes rein moralijche Motiv bewogen werden, ein größeres oder geringeres Opfer dem Bedirfnif oder ber Roth des Andern gn bringen, welches in der Auftrengung meiner leiblichen oder geiftigen Brafte für ihn, in meinem Eigenthum, in meiner Bejundheit, Freiheit, jogar in meinem Leben bestehen tann. Sier alfo, in ber unmittelbaren, auf teine Argumentation gefrühten, noch deren bedürfenden Theilnahme, liegt der allein lantere Uriprung der Menschenliebe, der caritus, ayang, alfo derjenigen Tugend, deren Maxime ift, omnes, quantum potes, juva, und aus welcher alles Das flieft, was die Ethit unter dem Ramen Engendpflichten, Liebespflichten, unvolltommene Pflichten vorichreibt. Diefe gang ummittelbare, ja, instinttartige Theilnahme am fremden Leiden, alfo das Mitleid, ift die alleinige Quelle folder Sandlungen, wenn fie moralifchen Werth haben, d. h.

pon allen egoiftischen Motiven rein fenn, und eben deshalb in und felbit diejenige innere Bufriedenheit erweden follen, welche man das gute, befriedigte, lobende Gemiffen nennt; wie auch bei dem Bufchauer die eigenthümliche Beifimmung, Soch= adtung, Bewunderung und fogar demuthigenden Rudblid auf fich jelbst hervorrusen jollen, welcher eine nicht abzulengnende Thatjache ift. Sat hingegen eine wohlthätige Sandlung irgend ein anderes Motiv; jo fann fie nicht anders, als egoiftijd) ioni, weini fie nicht gar boshaft ift. Denn, entiprechend den oben aufgestellten Urtriebfedern aller Sandlungen, nämlich Egoismus, Bosheit, Mitleid, laffen fich die Motive, welche überhaupt ben Menichen bewegen fonnen, unter drei, gang allgemeine und oberfte Rlaffen bringen: 1) eigenes Wohl, 2) freundes Wehe, 3) freundes Wohl. Ift nun das Motiv einer [228] wohlthätigen Sandlung nicht aus der dritten Mlaffe; fo muß es ichlechterdings der erften oder zweiten angehören. Letteres ift wirklich bisweilen der Rall; 3. B. wenn ich Einem wohlthue, um einen Andern, dem ich nicht wohlthue, zu frauten, oder ihm fein Leiden noch fühlbarer gu machen; oder auch um einen Dritten, der demielben nicht wohlthat, zu beichäunen; ober endlich um den, dem ich wohl= thue, dadurch zu demuithigen. Erfteres aber ift viel öfter der Fall, näutlich jobald ich, bei einer guten That, fei es auch noch jo entfernt und auf weitestem Umwege, mein eigenes Bohl im Ange habe, also wenn mich Rudficht auf Belobuting, in diefer oder einer andern Belt, oder die gu er= langende Sochichatung und der Ruf eines edeln Bergens, oder die lleberlegung, daß der, dem heute ich helfe, mir ein Mal wieder helfen, oder jouft nützen und dienen fonne, endlich aud), wenn mich der Gedante treibt, die Maxime des Edel= muthe oder der Bohlthätigfeit muffe aufrecht erhalten werden, da fie mir doch auch ein Mal zu gute tommen toune, turz, iobald mein Zwect irgend ein anderer ift, als gang allein der win objettive, daß ich dem Andern geholfen, ihn aus feiner Noth und Bedrangnif geriffen, ihn bon feinem Leiden beirciet wiffen will: und nichts darüber und nichts daueben! Rur dann, und gang allein dann, habe ich wirflich jene Plenichenliebe, caritas. ayann, bewiesen, welche gepredigt zu haben, das große, auszeichnende Berdienft des Chriftenthume ift. Aber gerade die Borichriften, welche das Evangelium feinem Bebeif der Liebe hinguffigt, wie: un grwrw i apiaτερά σου, τι ποιεί ή δεξία σου (sinistra tua manus haud cognoscat, quae dextra facit) und ähuliche, find ani das Gefühl defien gegründet, was ich hier deducirt habe, daß näutlich gang allein die fremde Roth und feine andere Rud ficht mein Motiv fenn muß, wenn meine Sandlung morgtijchen Werth haben foll. Gang richtig wird ebendafelbit (Matth. 6, 2) geiagt, daß Die, welche mit Ditentation geben. ihren Lohn dahin haben. Aber die Beden ertheilen auch bier uns gleichjam die höhere Weihe, indem fie wiederholentlich versichern, daß wer irgend einen Lohn feiner Werke begehrt, noch auf dem Wege der Finfternig begriffen und gur Erlöfung nicht reif fei. - Wenn Giner, indem er ein Almofen giebt, mich friige, mas er davon hat; fo mare meine gemiffenhafte Antwort: "Diefes, daß jenem [229] Armen fein Schidial um fo viel erleichtert wird; auferdem aber ichlechterdings nichts. Ift dir unn danit nicht gedient, und daran eigentlich nichts gelegen; fo haft du eigentlich nicht ein Ulmofen geben, jondern einen Kauf thun wollen: da bift du um dein Geld betrogen. Ift dir aber daran gelegen, daß Jener, ben ber Mangel drudt, weniger leide; jo haft du eben beinen Zwed erreicht, haft dies davon, daß er weniger leidet, und fiehft gengu, wie weit deine Babe fich belohnt."

Wie ist es tum aber möglich, daß ein Leiden, welches nicht meines ist, nicht mich trifft, doch eben so unmittelbar, wie souh nur mein eigenes. Motiv sir nich werden, mich zum Sandeln bewegen soll? Wie gesagt, nur dadurch, daß ich es, obgleich mir nur als ein Acuseres, bloß vermittelst der äußern Anichaung oder Kunde gegeben, dennoch mitempfinde, es als meines sühle, nud doch nicht in mir, sondern in einem Andern, nud also eintritt vons schon Calderon ausspricht:

que entre el ver Padecer y el padecer

Ninguna distancia habia.

"No siempre el peor es cierto", Jorn. II, p. 229. (baß awischen seiben sehen unb leiben tein Unterschied sei.)

Dies aber setzt vorans, daß ich mich mit dem Andern gewisser machen, identificiert habe, und folglich die Schranke zwischen

3d und Richt=3d, für den Angenblid, aufgehoben fei: nur dann wird die Angelegenbeit des Andern, fein Bedürfniß, wine Roth, fein Leiden unmittelbar gum meinigen: dann erblice ich ihn nicht mehr, wie ihn doch die empirische Un= idauung giebt, ale ein mir Fremdes, mir Gleichgültiges, bon mir gauglich Berichiedenes; joudern in ihm leide ich mit, trot dem, daß feine Sant meine Rerben nicht einschlieft. Mur dadurch taun fein Bebe, feine Roth, Motiv für mich werden; augerdem fann es durchaus unr meine eigene. Diefer Borgang ift, ich wiederhole es, unpfterios: benn er ift etwas, wovon die Bernunft feine unmittelbare Rechen= idait geben tann, und deffen Grunde auf dem Bege der Er= jabrung nicht auszumitteln find. Und doch ift er alltäglich. Beder hat ihn oft an fich jelbit erlebt, jogar dem Sartbergigften und Gelbitfüchtigften ift er nicht fremd geblieben. Er tritt täglich [230] ein, vor unfern Augen, im Ginzelnen, im Rleinen, überall mo, auf unmittelbaren Antrieb, ohne viel lleberlegung, ein Menich dem Andern hilft und beifpringt, ja, bieweilen felbit fein Leben für Ginen, den er gum erften Dale fieht, in die angenicheinlichfte Wefahr fett, ohne mehr babei att Denten, als eben daß er die große Roth und Gefahr des Andern fieht. Er tritt im Großen ein, wenn, nach langer lleberlegung und ichwerer Debatte, die hochherzige Brittische Nation 20 Millionen Bfund Sterling hingiebt, um den Regeriffaben in ihren Rolonien die Freiheit zu erfaufen; unter dem Beifallejubel einer gangen Belt. Ber dieje fcone Sand= lung im großen Stil, dem Mitleid als Triebfeder absprechen wollte, um fie dem Chriftenthum gugufchreiben, bedente, daß im gangen Reuen Testament fein Wort gegen die Stlaberei gejagt ift; fo allgemein auch damals die Sache mar; und daß vielinehr, noch 1860, in Rord-Amerita, bei Debatten über die Eflaverei, Einer fich darauf berufen hat, daß Abraham und Batob auch Stlaven gehalten haben.

Bas nun in jedem einzelnen Fall die praktischen Ergebnisse jenes unsterissen innern Borgangs sehn werden, mag die Ethit in Kapiteln und Paragraphen siber Tugendpsschen, oder Eichespssichten, oder unvollkommene Pflichten, oder wie ionst, auseinandersetzen. Die Burzel, die Grundlage von dem Allen ist die here dargelegte, aus welcher der Grundlatz entstellen ist die bier dargelegte, aus welcher der Grundlatz entst

springt: onnes, quantum potes, juva; und aus diesem ift bier alles lebrige gar leicht abguleiten, wie aus ber erften Salfte meines Princips, alfo and dem Neminem laede, alle Pflichten der Gerechtigkeit. Die Ethit ift in Bahrheit die leichteste aller Biffenschaften; wie es auch nicht anders zu er warten fteht, da Beder die Obliegenheit hat, fie felbft gu tonftruiren, felbft aus dem oberften Grundfat, der in feinem Bergen wurzelt, die Regel für jeden vorfommenden Kall ab guleiten: denn Benige haben die Minge und Geduld, eine fertig touftruirte Ethit zu erfernen. Uns der Gerechtigfeit und Menichentiebe fliegen fannutliche Tugenden, daher find jene die Rardinaltugenden, mit deren Ableitung der Grund ftein der Ethit gelegt ift. - Gerechtigteit ift der gauge ethifde Buhalt des Alten Testaments, und Menschenliebe der des Renen: diefe ift die xurr errohn (3oh. 13, 34), in welcher, nach Paulus (Rom. 13, 8-10), alle Chriftlichen Tugenden enthalten find.

#### S. 19.

# Befatigungen des dargelegten gundaments der Moral.

[231] Die jest ausgesprochene Wahrheit, daß das Mitleid. als die einzige nicht egoistische, auch die alleinige echt moralijche Triebieder fei, ift, jettjamer, ja, fast unbegreiflicher Beije, parador. 3ch will daber versuchen, fie den Ueberzeugungen des Lejers dadurch zu entfremden, daß ich fie als durch die Erjahrung und die Ausspriiche des allgemeinen Menschen gefühls bestätigt nachweise.

1) Bu diefem 3med will ich zuborderft einen beliebig er-Daditen Fall jum Beifpiel nehmen, der in diefer Unterfuchung als experimentum crucis gelten faun. Um mir aber nicht die Cache leicht ju machen, nehme ich teinen Rall der Menfchenliebe, fondern eine Rechtsverletzung und zwar die ffartfie. -Man fete zwei junge Leute, Rajus und Titus, beide leidenichaitlich verliebt, doch jeder in ein anderes Mädchen: und jedem siehe ein wegen außerer Umstände bevorzugter Rebenbuhler durchaus im Wege. Beide feien entschloffen, jeder den feinigen aus der Welt ju ichaffen, und Beide feien bor aller Entdedung, fogar bor jedem Berdacht, vollfommen gefichert.

Mis jedoch Beder feinerfeits an die nahere Beranftaltung des Mordes geht, stehen Beibe, nach einem Rampfe mit fich jelbft, Davott ab. Ueber die Grunde diefes Aufgebens ihres Ent= ichluffes follen fie uns aufrichtige und deutliche Rechenschaft ablegen. - Run foll die Rechenschaft, welche Rajus giebt, gang in die Wahl des Lefers geftellt fennt. Er mag etwait burch religioje Grunde, wie den Billen Gottes, die dereinstige Bergeltung, das fünftige Bericht u. dal. abgehalten worden ienu. Der aber er jage: "Ich bedachte, daß die Maxime "meines Berfahrens in Diefem Fall fich nicht geeignet haben würde, eine allgemein gültige Regel für alle möglichen ber-"miniftigen Wefen abzugeben, indem ich ja meinen Rebenbuhler "allein als Mittel und nicht zugleich als Zweck behandelt "haben würde." - Der er fage unt Fichte: "Jedes Meufchenleben ift Mittel zur Realisation des Gittengesches: also fann "ich nicht, ohne gegen die Realisation des Sittengesches gleich= "gultig gu febu, Einen vernichten, der gu berfelben beigutragen bestimmt ift." (Sittenlehre, G. 373.) - [232] (Diefem Stripel, beiläufig gejagt, tounte er dadurd begegnen, daß er, im Befit feiner Geliebten, bald ein neues Inftrument des Sittengesetes zu produciren hofft.) - Oder er fage, nach Bollaftone: "3ch habe überlegt, daß jene Sandlung der "Ausdruck eines unwahren Satzes fenn wirde." - Der er iage, nach Sutchejon: "Der moralifche Ginn, deffen Em-"pfindungen, wie die jedes andern Ginnes, nicht weiter er= "tlärlich find, hat mich beftimmt, es febn zu laffen." — Oder er fage, nach Adam Smith: "3ch fah voraus, daß meine Bandlung gar feine Sympathie mit mir in den Zuschauern "derjelben erregt haben wirde." - Dber, nach Chriftian Bolf: "Ich erfannte, daß ich dadurch meiner eigenen Ber-"vollkommung entgegen arbeiten und auch feine fremde be-"fördern wurde." - Der er fage, nach Spinoga: "Homini "nihil utilius homine: ergo hominem interimere nolui," - Rurg, er fage, mas man will. - Aber Titus, beffen Rechenschaft ich mir borbehalte, der fage: "Wie es zu den "Auftalten fam, und ich deshalb, für den Augenblid, mich "nicht mit meiner Leidenschaft, fondern mit jenem Reben= "buhler zu beschäftigen hatte; da zuerst wurde mir recht deut-"lich, mas jett mit ihm eigentlich vorgeben follte. Aber nun "ergriff mich Mitleid und Erbarmen, es jammerte mich feiner. "ich fonnte es nicht über's Berg bringen: ich habe es nicht "thun tonnen." - Setst frage ich jeden redlichen und unbejangenen Lefer: Belcher bon Beiden ift der beffere Menich? - Beldem von Beiden mochte er fein eigenes Schichjal lieber in die Sand geben? - Welcher von ihnen ift durch das reinere Motiv gurudgehalten worden? - Wo liegt bemnach

das Kundament der Moral?

2) Richts emport fo im tiefften Grunde unfer moralifches Befühl, wie Graufamteit. Bedes andere Berbrechen tonnen wir verzeihen, nur Graufamteit nicht. Der Grund hievon ift, daß Graufamteit das gerade Wegentheil des Mitleids in. Benn wir von einer fehr graufamen That Runde erhalten, wie 3. B. die ift, welche eben jett die Zeitungen berichten, bon einer Mutter, die ihren fünfjährigen Knaben dadurch acmordet hat, daß fie ihm fiedendes Del in den Schlund gon, und ihr jungeres Rind dadurch, daß fie es lebendig begrub: - oder die, welche eben aus Algier gemeldet wird, daß nach einem gufälligen Streit und Rampf zwifchen einem Spanier und einem Mgierer, dieser, ale der frartere, [233] jenem die gange untere Kinnlade rein ausrig und als Trophae dabon trug, jenen lebend gurudlaffend; - dann werden wir bon Entjeten ergriffen und rufen aus: "Wie ift es möglich, jo etwas zu thun?" - Bas ift der Ginn diefer Frage? Ift er vielleicht: Wie ift es möglich, die Strafen des fünftigen Lebens fo wenig zu fürchten? - Schwerlich. - Dder: Wie ift es möglich, nach einer Marime zu handeln, die fo gar nicht geeignet ift, ein allgemeines Befet für alle verminftigen Befen au werden? - Bewiß nicht. - Oder: Wie ift es möglich, feine eigene und die fremde Bolltommenheit fo fehr gu bernadläffigen? — Eben fo wenig. — Der Sinn jener Frage ift gang gewiß bloß dieser: Wie ift es möglich, fo gang ohne Mitteid gu fenn? - Alfo ift es der größte Dangel an Ditleid, der einer That den Stämpel der tiefften moralischen Berworfenheit und Abschenlichkeit aufdrückt. Folglich ift Mitleid Die eigentliche moralische Triebfeder.

3) Ueberhaupt ift die bon mir aufgestellte Grundlage der Moral und Triebfeder der Moralität die einzige, der fich eine reale, ja ausgedehnte Birtfamteit nachrühmen läßt. Demi pon den übrigen Morasprincipien der Philosophen wird dies mohl Niemand behaupten wollen; da dieje aus abstratten, um Theil felbft fpitfindigen Gaten beftehen. ohne anderes Begriffstombination, fo daß ihre Anwendung auf das wirfliche Sandeln fogar oft eine lächerliche Seite haben wirde. Gine gute That, blog aus Ridficht auf das Rautische Moralprincip vollbracht, wurde im Grunde das Wert eines philosophischen Bedantismus fenn, oder aber auf Gelbsttäuschung hinauslaufen, indem die Ber= muft des Handeluden eine That, welche andere, vielleicht edlere Triebiedern hatte, als das Brodukt des tategorifchen Impera= tive und des auf nichts geftütten Begriffs der Bflicht aus= legte. Aber nicht nur bon den philosophischen, auf bloge Theoric berechneten, foudern fogar and bon den gang zum prattifchen Behuf aufgestellten religiofen Moralprincipien fait fich jelten eine entichiedene Birtfamteit nachweifen. Dies ichen wir guborderft daran, daß, trot ber großen Religions= perichiedenheit auf Erden, der Grad der Moralität, oder viel= mehr Immoralität, durchaus feine jener entsprechende Berichiedenheit aufweift, fondern, im Wefentlichen fo ziemlich überall der felbe ift. Rur muß man nicht Robbeit und Ber= feinerung mit Moralität [234] und Immoralität verwechseln. Die Religion der Griechen hatte eine außerft geringe, faft nur auf den Gid beidrantte moralifche Tendeng; es wurde tein Dogma gelehrt und feine Moral öffentlich gepredigt: wir jehen aber nicht, daß deshalb die Griechen, Mues gufammen= acnommen, moralisch schlechter gewejen maren, als die Den= ichen der Chriftlichen Sahrhunderte. Die Moral des Chriftenthums ift viel höherer Art, als die der übrigen Religionen, Die jemals in Europa aufgetreten find: aber mer deshalb glauben wollte, daß die Europäische Moralität fich in eben bem Maage verbeffert hatte und jett wenigftens unter ben gleichzeitigen ercellirte, den würde man nicht nur bald überführen tonnen, daß unter Dohammedanern, Gebern, Sindu und Buddhaiften mindeftens eben fo viel Redlichfeit, Treue, Tolerang, Sanftmuth, Wohlthätigfeit, Edelmuth und Gelbft= verleugnung gefunden wird, als unter den Chriftlichen Bolfern; iondern fogar würde das lange Berzeichniß unmenschlicher Graufamkeiten, Die bas Chriftenthum begleitet haben, in den

gabtreichen Religionsfriegen, den unverantwortlichen Rreuggugen, in der Ausrottung eines großen Theile ber Ureinwohner Ameritas und Bewölferung Diefes Betttheils mit aus Ufrita herangeichleppten, ohne Recht, ohne einen Schein Des Rechts, ihren Familien, ihrem Baterlande, ihrem Belttheil entriffenen und ju endlofer Zuchthausarbeit verdaminten Regeriflaben\*), in den unermudlichen Reberberfolgungen und himmelichreienden Juquifitionsgerichten, in der Bartholomansnacht, in der hinrichtung von 18000 Niederläudern durch Alba, u. i. w. u. f. w. — cher einen Ausichlag zu Ungunften des Chriftenthums besorgen laffen. Ueberhaupt aber, wenn man die vortreffliche Moral, welche die Chriftliche und nicht oder weniger iede Religion predigt, vergleicht mit der Praxis ihrer Befenner, und fich vorfiellt, wohin es mit diefer fommen wirde, wenn nicht der weltliche Urm die Berbrechen berbinderte, ja, mas wir gu befürchten hatten, wenn auch unr auf Ginen Tag alle Beietze aufgehoben wiirden; fo wird man befennen muffen, daß die Birtung aller Religionen auf Die Moralität eigentlich febr geringe ift. [235] hieran ift freilid die Glaubensichwäche Schuld. Theoretijch und fo lange es bei der frommen Betrachtung bleibt, icheint Jedem fein Glaube feft. Allein die That ift der harte Probierftein aller unferer Heberzengungen: wenn es zu ihr tommt und nun der Glaube durch große Entjagungen und ichmere Opfer bemährt werden joll; da zeigt fich die Schwäche beffelben. Wenn ein Menid ein Berbrechen ernftlich meditirt; jo hat er die Schraufe ber ächten reinen Moralität bereits durchbrochen: banach aber ift Das Erfte, was ihn aufhalt, alle Dal ber Gedaute an Jufin und Polizei. Entichlägt er fich beffen, durch die Soffmung Diejen ju eutgeben; jo ift die zweite Schraute, die fich ihm entgegenftellt, die Rudficht auf feine Chre. Rommt er nun aber auch über diefe Schutwehr hinmeg; jo ift fehr viel bagegen zu wetten, daß, nach lleberwindung diefer zwei mad tigen Biderftande, jest noch irgend ein Religionsbogina Dacht gening über ihn haben werde, um ihn von der That giriidguhalten Denn wen nahe und gewiffe Befahren nicht ab-

idreden, den werden die entfernten und blog auf Glauben beruhenden schwerlich in Zamm halten. Ueberdies lägt sich gegen jede gang allein aus religiojen lleberzeugungen herbor= gegangene gute Saudlung noch einwenden, daß fie nicht un= eigennützig gewesen, sondern aus Ructsicht auf Lohn und Strafe geschehen fei, folglich feinen rein moralischen Berth habe. Dieje Ginficht finden wir ftart ausgedrückt in einem Briefe des berühmten Großherzogs Rarl Anguft von Beimar, mo ce heift: "Baron Benhere fand felber, das miffe ein ichlechter Rerl fein, der durch Religion gut, und nicht bon Ratur dazu geneigt fei. In vino veritas." (Briefe au 3. S. Merd, Br. 229.) - Run betrachte man dagegen die pon mir aufgestellte moralische Triebjeder. Ber magt es, einen Augenblid in Abrede ju ftellen, baf fie zu allen Zeiten, unter allen Bolfern, in allen Lagen des Lebens, auch im gejehlosen Buftande, auch mitten unter den Gräneln der Revolutionen und Kriege, und im Großen wie im Rleinen, jeden Tag und jede Stunde, eine entichiedene und mahrhaft munderjame Wirffamfeit äußert, täglich vicles Unrecht verhindert, gar manche quite That, ohne alle Hoffnung auf Lohn und oft gang unerwartet ins Dasenn ruft, und daß mo fie und nur fie allein mirtiam gewejen, wir Alle mit Rührung und Sochachtung der That den achten moralischen Werth unbedingt jugestehen. [236]

4) Denn grangenlofes Mitleid mit allen lebenden Bejen ift der festeste und ficherfte Bürge für das fittliche Bohlverhalten und bedarf feiner Kafniftit. Ber davon erfüllt ift, wird zuverläffig Reinen verleten, Keinen beeinträchtigen. Reinem webe thun, vielmehr mit Jedem Rachficht haben, Bedeut verzeihen, Jedem helfen, jo viel er vermag, und alle jeine Sandlungen merden das Geprage der Gerechtigfeit und Menschenliebe tragen. Singegen versuche man einmal au jagen: "Diefer Menich ift tugendhaft, aber er fennt fein Mitleid." Dder: "Es ift ein ningerechter und boshafter Menich; jedoch ift er fehr mitleidig"; jo wird der Widerspruch fühlbar. - Der Geschmad ift verschieden; aber ich weiß mir tein ichoneres Gebet, als Das, wonnit die Alt-Indiichen Schanipiele (wie in früheren Zeiten die Englischen mit dem für den König) ichliegen. Es lautet: "Mogen alle lebende Wefen

von Schmerzen frei bleiben."

<sup>\*)</sup> Noch jeht wirb, nach Burton, The African slavetrade, 1839, ihre Buel jabrlich burch ungefahr 150000 frifche Afritaner vermehrt, bei beren Ginfangung und Reife über 200000 andere jammerlich umtommen.

5) Auch aus einzelnen Zügen läßt fich entnehmen, daß die mahre moralische Grundtriebseder das Mitleid ift. Es ift. 3. B., eben jo unrecht, einen Reichen, wie einen Armen, durch gefahrlose legale Ruiffe, um hundert Thaler zu bringen: aber Die Borwürfe des Bewiffens und der Tadel der unbetheiligten Beugen werden im zweiten Fall fehr viel lauter und heftiger ausfallen; daher auch ichon Aristoteles jagt: δεινότερον δέ έστι τον άτυχουντα, ή τον ευτυχούντα, άδικείν (injquius autem est, injuriam homini infortunato, quam fortunato, intulisse), Probl., XXIX, 2. Singegen merden die Borwurfe noch leifer, als im erften Kalle fenn, wenn es eine Staatstaffe ift, die man überportheilt bat: Denn Diefe tann tein Gegenstand des Mitleids fenn. Dan fieht, daß nicht unmittelbar die Rechtsverlebung, fondern gunächst das dadurch auf den Andern gebrachte Leiden den Stoff des eigenen und fremden Tadels liefert. Die bloge Rechtsverletzung ale folche, 3. B. die obige gegen eine Staatstaffe. wird zwar auch vom Gewiffen und von Andern gemifbilligt werden, aber nur fofern die Maxime, jedes Recht zu achten, welche den mahrhaft ehrlichen Mann macht, dadurch gebrochen ift: also mittelbar und im geringern Grade. War es jedoch eine anvertrante Staatstaffe, jo ift ber Kall ein gang anderer, indem hier der oben festgestellte Begriff der doppelten Ungerechtigteit, mit feinen fpecififden Gigenichaften, eintritt. Auf dem bier [237] Auseinandergesetzen beruht es, daß der schwerfte Borwurf, welcher habfiichtigen Erpressern und legalen Schurten überall gemacht wird, der ift, daß fie das But der Wittmen und Waifen an fich geriffen haben; eben weil diefe, als gang hilflos, niehr noch, als Andere, hatten Das Mitleid ermeden follen. Der gangliche Mangel an diefem ift es also, welcher den Menschen der Ruchlosigfeit überführt.

6) Roch augenscheinlicher, als der Gerechtigteit liegt der Menschenliebe Mitleid jum Grunde. Reiner wird von Indern Beweise achter Menschenliebe erhalten, fo lange es ibm in jedem Betracht wohl geht. Der Glückliche fann zwar das Bohlwollen feiner Angehörigen und Freunde vielfach erfahren: aber die Meußerungen jener reinen, uneigennützigen, objektiven Theilnahme am fremden Zuftand und Schicfal, welche Wir tung der Menichenliebe find, bleiben dem in irgend einem Betracht Leidenden aufbehalten. Denn an dem Glücklichen als joldem nehmen wir nicht Theil; vielmehr bleibt er als folder unferm Bergen fremd: habeat sibi sua. 3a, er mird, wenn er Biel bor Andern borans hat, leicht Reid er= regen, welcher droht, bei feinem einstigen Sturg bon der Sohe des Glück, fich in Schadenfreude zu verwandeln. Jedoch bleibt dieje Drohung meiftens unerfüllt und es tommt nicht an dem Cophofleijchen γελώσι δ' έχθοοι (rident inimici). Denn fobald der Glückliche ftirgt, geht eine große Umgefialtung in den Bergen der llebrigen bor, welche für unfere Betradi= tung belehrend ift. Rämlich juborderft zeigt fich jett, welcher Art der Antheil mar, den die Freunde feines Gluds an ihm nahmen; diffugiunt cadis cum faece siccatis amici. Aber andererfeits, was er mehr fürchtete, als das Unglück felbst, und mas zu deuten ihm muerträglich fiel, das Frohloden der Reider feines Glüds, das Sohngelächter der Schadenfreude, bleibt meiftens aus: der Deid ift berfohnt, er ift mit feiner Uriadje verschwunden, und das jett au feine Stelle tretende Mitleid gebiert die Menschenliebe. Dft haben die Reider und Reinde eines Glücklichen, bei feinem Sturg, fich in schonende, troffende und heljende Freunde verwandelt. Wer hat nicht. wenigstens in ichwächeren Graden, etwas der Art an fich felbft erlebt und, bon irgend einem Ungliichsfall betroffen, mit lleberraschung gesehen, daß Die, welche bisher die größte Ralte, jogar Uebelwollen gegen ihn verriethen, [238] jett mit ungeheuchelter Theilnahme an ihn herantraten. Denn Ungliid ift die Bedingung des Mitleids und Mitleid die Quelle der Menichenliebe. - Diefer Betrachtung verwandt ift die Bemerfung, daß unfern Born, felbst wenn er gerecht ift, nichts fo schnell be= fanftigt, wie hinfichtlich des Gegenstandes deffelben die Rede: "es ift ein Unglücklicher". Denn was für das Feuer der Regen, das ift für den Born das Mitleid. Dieferhalb rathe ich Dem, der nicht gern etwas zu berenen haben mochte, daß, wenn er bon Born gegen einen Andern entbraunt, Diefem ein großes Leid zuzufügen gedentt, er fich lebhaft vorstellen moge, er hatte es ihm bereits zugefügt, fahe ihn jetzt mit feinen geiftigen, oder forperlichen Schmerzen, oder Roth und Elend, ringen und mußte ju fich fagen: das ift mein Wert. Benn irgend Etwas, fo bermag diejes feinen Born zu dampfen. Denn Mitleid ift das rechte Gegengift des Zorns, und durch jenen Kumfgriff gegen sich selbst anticipirt man, während es noch Zeit ift,

Alors qu'on est vengé, fait entendre ses lois.

Volt. "Sémiramis", A. 5, Sc. 6.

lleberhaupt wird unsere gehälfige Stimmung gegen Andere durch nichts so leicht beseitigt, als wenn wir einen Geschätspuntt sassen, von welchem aus sie unser Mitleid in Auspruch nehmen. — Sogar daß Eltern, in der Regel, das fräukliche Kind aut meisten lieben, beruht darauf, daß es innuerfort Mitleid erregt.

7) Die von mir aufgestellte moralische Triebfeder bewährt fich ale die achte ferner dadurch, daß fie auch die Thiere in ihren Schutz nimmt, für welche in den andern Europäischen Moralinftenien fo unverantwortlich schlecht geforgt ift. Die vermeinte Rechtlofigfeit der Thiere, der Wahn, daß unfer Sanbelu gegen fie ohne moralische Bedeutung fei, oder, wie es in der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Thiere feine Bflichten gebe, ift geradezu eine emporende Robbeit und Barbarei des Occidents, deren Quelle im Indenthum liegt. In der Philosophie beruht fie auf der aller Evideng gum Trob angenommenen ganglichen Berichiedenheit zwischen Menich und Thier, welche befanntlich am entichiedensten und grellften bon Rartefins ausgeiprochen mard, als eine nothwendige Ronfegueng feiner Brethumer. [239] 216 nämlich die Kartefijch Leibnit Bolffiche Philosophie aus abstraften Begriffen die rationale Binchologie aufbaute und eine unfterbliche anima rationalis touftruirte; da traten die natiirlichen Anipriiche der Thierwelt Diefem extlusiven Privilegio und Unsterblichfeite-Patent der Menschenspecies angenscheinlich entgegen, und die Ratur legte, wie bei allen folchen Belegenheiten, ftill ihren Protest ein. Run umften die bon ihrem intelleftuellen Bewiffen geangstigten Philosophen suchen, die rationale Binchologie durch die empirische zu ftiten und daher bemuiht fenn, mifchen Menich und Thier eine ungeheuere Rluft, einen unernieflichen Abstand zu eröffnen, um, aller Evideng zum Trot, fie als von Grund aus verichieden darzuftellen. Golder Bemübungen fpottet ichon Boilean:

Les unimaux ont-ils des universités? Voit-on fleurir chez eux des quatre facultés? Da follten am Ende gar die Thiere fich nicht von der Augenwelt ju unterscheiden wiffen und fein Bewuftfehn ihrer felbit, fein 3ch haben! Begen jolde abgeichmadte Behauptungen barf man nur auf den jedem Thiere, felbit dem fleinften und lets= ten, innvohnenden grängenlofen Egoisnus hindenten, der hinlänglich bezeugt, wie fehr die Thiere fich ihres 3chs, der Belt oder dem Richt-3d) gegenüber bewußt find. Wenn fo ein Martefianer fich zwischen den Mauen eines Tigers befände, wirde er auf das deutlichfte inne merden, welchen icharfen Unterfchied ein folder zwijchen feinem 3ch und Richt 3ch fetst. Solchen Sophiftitationen der Philosophen entsprechend finden wir, auf dem popularen Wege, die Eigenheit mancher Spraden, namentlich der deutschen, daß fie für das Effen, Trinfen, Schwangeriehn, Gebaren, Sterben und den Leichnam der Thiere gang eigene Worte haben, um nicht die gebrauchen gu mijfen, welche jene Atte beim Denschen bezeichnen, und fo unter der Diberfitat der Worte die vollkommene 3dentitat der Sache zu verfteden. Da die alten Sprachen eine folde Dupli= citat der Ausdrücke nicht tennen, sondern unbefaugen die jelbe Cache mit dem felben Worte bezeichnen; jo ift jener elende Kunftgriff ohne Zweifel das Bert Europaifcher Bfaffen= ichaft, die, in ihrer Profanität, nicht glaubt weit genug gehen ju fonnen im Berleugnen und Laftern des ewigen [240] Bejeus, welches in allen Thieren lebt; wodurch fie den Grund gelegt hat ju der in Europa üblichen Sarte und Graufamteit gegen Thiere, auf welche ein Sochafiate nur mit gerechtem Abichen hinsehen tann. In der Englischen Sprache begegnen wir jenem nichtswürdigen kunftgriff nicht; ohne Zweifel, weil Die Sachien, ale fie England eroberten, noch feine Chriften waren. Dagegen findet fich ein Analogon beffelben in der Eigenthümlichfeit, daß im Englischen alle Thiere generis neutrius find und daher durch das Pronomen it (es) vertreten werden, gang wie lebloje Dinge; welches, zumal bei den Brimaten, wie Sunde, Affen u. f. w., gang emporend ausfallt und unverfennbar ein Bfaffentniff ift, um die Thiere gu Sachen herabzufeten. Die alten Acgypter, deren ganges Leben religiöfen Zweden geweiht war, fetten in den felben Gruften die Mumien der Menichen und die der Bbijfe, Krotodile u. f. w. bei: aber in Europa ift es ein Grauel und Berbrechen, wenn der treue Sund neben der Ruheftatte feines Berrn begraben wird, auf welcher er bisweilen, aus einer Treue und Anhauglichfeit, wie fie beim Menschengeschlechte nicht gefunden wird. feinen eigenen Tod abgewartet hat. - Auf die Erkenntuik der Identität des Wescutlichen in der Erscheinung des Thiers und der des Menichen leitet nichts entichiedener bin, als die Beichäftigung mit Zoologie und Anatomie: was foll man baber jagen, wennt beut ju Tage (1839) ein frommelnder Zootom einen abjoluten und radifalen Unterschied zwischen Menich und Thier zu urgiren fich erdreiftet und hierin fo weit geht, die redlichen Boologen, welche, fern von aller Bjäfferei, Angendienerei und Tartuffianismus, an der Sand der Ratur und Wahrheit ibren Beg verfolgen, angugreifen und zu verunglimpfen?

Man muß mahrlich an allen Sinnen blind, oder bom foetor Judaicus total chloroformirt ichn, um nicht zu ertennen, daß das Weientliche und Sauptfächliche im Thiere und im Menichen das Gelbe ift und daß mas Beide unterscheidet, nicht im Primaren, im Princip, im Archans, im innern 2Befen, im Rern beider Ericheinungen liegt, als welcher in der einen wie in der andern der Bille des Individuums in. fondern allein im Gefundaren, im Intellett, im Grad der Ertenutniftraft, welcher beim Menichen, durch das hingugefommene Berinogen abstratter [241] Erfenntnig, genannt Bernunft, ein ungleich höherer ift, jedoch erweislich nur bermoge einer größern cerebralen Entwidelung, alfo der jomatijchen Berfchiedenheit eines einzigen Theiles, des Bebirne, und namentlich feiner Onantitat nach. Singegen ift des Gleichartigen zwijchen Thier und Menich, fowohl pinchijch als somatisch, ohne allen Bergleich mehr. Go einem occibentalifden, indaifirten Thierverachter und Bernunftidolater muß man in Erinnerung bringen, daß, wie Er von feiner Mutter, fo auch der hund von der feinigen gefäugt worden ift. Daß jogar Rant in jenen Fehler der Beit- und Landesgenoffen gefallen ift, habe ich oben geriigt. Dag die Moral des Christenthums die Thiere nicht beriidfichtigt, ift ein Mangel berfelben, den es beijer ift einzugestehen, als zu perpetuiren, und über den man fich um fo mehr wundern muß, ale dieje Moral im Uebrigen die größte Uebereinstimmung jeigt mit der des Brahmanismus und Buddhaismus, blof

weniger ftart ausgedrückt und nicht bis zu den Extremen burchgeführt ift; daher man tann zweifeln tann, daß fie, wie auch die Boee von einem Menich gewordenen Gotte (Abatar), aus Indien ftammt und über Megypten nach Judaa getommen ient mag; fo daß das Chriftenthum ein Abglang Indischen Urlichtes von den Rinnen Meguptens mare, welcher aber leider auf Budifchen Boden fiel. Alle ein artiges Symbol des eben gerigten Mangels in der driftlichen Moral, bei ihrer jouftigen großen lebereinstimmung mit der Indischen, ließe fich der Umftand auffassen, daß Johannes der Täufer gang in ber Beije eines Indifden Caniaffi's auftritt, dabei aber in Thierfelle gekleidet! welches befanntlich jedem Sindu ein Gräuel fenn wurde; da fogar die Königliche Societat gu Ralfutta ihr Exemplar der Beden nur unter dem Bersprechen erhielt, daß fie es nicht, nach Europäischer Beife, in Leber binden laffen mirde: daher es fich in ihrer Bibliothet in Seide gebunden borfindet. Einen ahnlichen, charafteriftischen Rontraft bietet die Evangelische Beschichte vom Fijdhuge Betri, den der Beiland, durch ein Wunder, dermaafen fequet, daß die Bote mit Fifchen bis jum Ginten überfüllt merden But. 5), mit der Geschichte von dem in Megnptische Beisheit eingeweihten Pothagoras, welcher den Fifchern ihren Bug, während das Netz noch unter dem Wajjer liegt, abkauft, um jodann allen gefangenen Fifchen ihre Freiheit zu ichenten (Apul. 242 de magia, p. 36. Bip.). — Mitleid mit Thieren hangt mit der Gite des Charafters fo genan zusammen, daß man zuverfichtlich behanpten darf, wer gegen Thiere graufam ift, tonne fein guter Menich fenn. Auch zeigt diefes Mitleid fich als aus der felben Quelle mit der gegen Menichen gu iben= den Tugend entsprungen. Go 3. B. werden fein fühlende Berjonen, bei der Erinnerung, daß fie, in übler Laune, im Born, oder vom Bein erhitt, ihren Sund, ihr Pferd, ihren Uffen unverdienter oder unnothiger Weise, oder iber die Bebühr gemighandelt haben, die felbe Reue, die felbe Unzufrieden= beit mit fich felbst empfinden, welche bei der Erinnerung an gegen Menichen verübtes Unrecht empfunden wird, mo fie die Stimme des ftrafenden Gewiffens heißt. 3ch erinnere mich, gelesen zu haben, daß ein Englander, der in Indien, auf der Jago, einen Uffen geschoffen hatte, den Blid, welchen diefer im Sterben auf ihn marf, nicht vergeffen gefonnt und feitdem nie nicht auf Affen geschoffen hat. Chen fo Wilhelm Barris, ein mahrer Rimrod, der, blog um das Berguigen ber 3agd ju genieffen, in den Jahren 1836 und 1837 tief in das innere Ufrita reifte. In feiner 1838 gu Bomban erichienenen Reife ergahlt er, daß, nachdem er den erften Clephanten, welches ein weiblicher war, erlegt hatte und am folgenden Morgen das gefallene Thier auffnehte, alle anderen Clephanten ans der Begend entflohen waren: bloß das Junge des gefallenen hatte die Racht bei der todten Mutter zugebracht, fam jest, alle Furcht vergeffend, den Jägern mit den lebhaftesten und dentlichsten Bezengungen feines troftlofen Jammers entgegen, und umichlang fie mit feinem tleinen Ruffel, um ihre Bulfe augurufen. Da, fagt Barris, habe ibn eine mabre Rene iiber feine That ergriffen und fei ihm zu Mouthe gewesen, als hatte er einen Mord begangen. Dieje fein fühlende Englische Ration jehen wir, vor allen andern, durch ein hervorstechendes Mitleid mit Thieren ausgezeichnet, welches fich bei jeder Belegenheit fund giebt und die Dadit gehabt hat, diefetbe, dem fie übrigens degradirenden "talten Aberglauben" zum Trot, dahin ju bewegen, daß fie die in der Moral bon der Religion gelaffene Liide durch die Gefetgebung ausfillte. Denn dieje Linde eben ift Urfache, daß man in Europa und Amerita ber Thier - Schut - Bereine bedarf, welche felbft nur mittelft Suite der Juftig und Boligei wirten tonnen. [243] In Affien gemahren die Religionen den Thieren hinlanglichen Schuts, daher dort fein Menich an dergleichen Bereine deuft. Indeffen erwacht auch in Europa niehr und unehr der Ginn für die Rechte der Thiere, in dem Maage, ale die jeltfamen Begriffe bon einer bloß zum Ruten und Ergöten ber Menichen ins Dajenn gefonnnenen Thierwelt, in Folge welcher man die Thiere gang ale Cachen behandelt, allmalig verblaffen und verschwinden. Denn diese find die Quelle der roben und gang rudfichtelojen Behandlung der Thiere in Europa, und habe ich den Alttestamentlichen Ursprung derjelben nachgewiesen im zweiten Bande der Barerga, S. 177. Bum Ruhme der Engländer alfo fei es gejagt, daß bei ihnen zuerft das Wejet auch Die Thiere gang erniftlich gegen graufame Behandlung in Schut genommen hat, und der Bojewicht es wirklich buffen ning,

daß er gegen Thiere, felbst wenn fie ihm gehören, gefrevelt bat. Ja, hiemit noch nicht zufrieden, besteht in London eine jum Schutz der Thiere freiwillig zusammengetretene Befellidust, Society for the prevention of cruelty to animals, melde, auf Brivatwegen, mit bedeutendem Aufwande, fehr piel thut, um der Thierqualerei entgegen zu arbeiten. 3hre Emiffarien paffen heimlich auf, um nachher als Denungianten ber Qualer iprachlofer, empfindender Wefen aufzutreten, und überall hat man deren Gegenwart zu befürchten\*). [244]

<sup>\*)</sup> Bie ernftlich bie Cache genommen wirb, zeigt bas folgenbe gang irifde Beifpiel, welches ich aus bem Birmingham - Journal vom De= cember 1839 überfete: "Gefangennehmung einer Gefellichaft von "84 Sunbehegern. - Da man erfahren hatte, bag geftern auf bem Blan in ber Juchsftrage ju Birmingham eine Sunbehege Statt finben follte, ergriff bie Gefellichaft ber Thierfreunde Borfichtsmaagregeln, um fich ber Gulfe ber Boligei ju verfichern, von welcher ein ftartes Detachement nach bem Rampfplate marichirte unb, fobalb es ein= gelaffen worben, bie gefammte gegenwärtige Befellicaft arretirte. Dieje Theilnehmer murben nunmehr paarweife mit Sanbichlingen gneinanbergebunben und bann bas Bange burch ein langes Geil in ber Mitte vereinigt: fo murben fie nach bem Polizeiamt geführt, wofelbft ber Burgermeifter mit bem Magiftrat Gigung bielt. Die beiben Sauptperfonen wurben jebe ju einer Strafe von 1 Pfund Sterling nebft 81/2 Schilling Roften und im Richtzahlungsfall ju 14 Tage fdmerer Arbeit im Buchthause verurtheilt. Die übrigen murben ent= laffen." - Die Stuter, welche bei folden noblen Blafire nie gu fehlen pflegen, merben in ber Proceffion febr genirt ausgeseben haben. - Aber ein noch ftrengeres Exempel aus neuerer Beit finben wir in ben Times vom 6. April 1855, G. 6, und zwar eigentlich von biefer Beitung felbft ftatuirt. Gie berichtet nämlich ben gerichtlich ge= morbenen Rall ber Tochter eines fehr beguterten Schottifchen Baronets, welche ihr Pferb bochft graufam, mit Anuttel und Deffer, ge= peiniat batte, mofür fie ju 5 Bfund Sterling Strafe verurtheilt worben mar. Daraus nun aber macht fo ein Mabchen fich nichts, und murbe alfo eigentlich ungestraft bavon gehüpft fenn, wenn nicht bie Times mit ber rechten und empfinblichen Budtigung nachgetommen maren, indem fie, die Bor= und Bunamen bes Mabdens zwei Mal, mit großen Buchftaben binfebenb, fortfabren: "Bir tonnen nicht umbin, ju fagen, bağ ein Baar Monat Befangnigftrafe, nebft einigen, privatim, aber . pom banbiefteften Beibe im Sampfhire applicirten Auspeitschungen .eine viel paffenbere Bestrafung ber Dig N. N. gemefen fenn murbe. Gine Clenbe biefer Art bat alle ihrem Gefchlechte guftebenben Rud= fichten und Borrechte verwirft: wir tonnen fie nicht mehr als ein "Beib betrachten." - 3ch wibme biefe Zeitungenachrichten befonbers ben jest in Deutschland errichteten Bereinen gegen Thierqualerei, bamit fie jeben, wie man es angreifen ning, wenn es etwas merben Schopenhauer, III.

Bei steilen Briden in London halt die Bejellichaft ein Beipann Pferde, meldies jedem ichmer beladenen Wagen unentgeltlich vorgelegt wird. 3ft das nicht icon? Erzwingt es nicht unfern Beifall, jo gut wie eine Bohlthat gegen Denichen? Auch die Philanthropic Society ju London fette ihrerfeits im Jahre 1837 einen Breis von 30 Bfund ans, für die beste Darlegung moralischer Briinde gegen Thierqualerei, welche jedoch hauptjachlich aus dem Chriftenthum genommen fenn jollten, wodurch freilich die Aufgabe erichwert war: der Breis ift 1839 dem herrn Machamara guerfannt worden. In Philadelphia besteht, ju ahnlichen Zweden, eine Animals friends Society. Dem Brafidenten derfelben hat I. Forster (ein Englander) jein Buch Philozoia, moral reflections on the actual condition of animals and the means of improving the same (Briiffel 1839) dedicin. Das Buch ift originell und gut geschrieben. 2118 Englander jucht der Berfaffer feine Ermahungen zu menichlicher Behandlung der Thiere natirtlich auch auf die Bibel ju ftiiben, gleitet jedoch [245] überall ab; fo daß er endlich ju dem Arqua ment greift, Jejus Chriftus fei ja im Stalle bei Dechjelein und Gelein geboren, wodurch fpinbolijch angedeutet mare, daß wir die Thiere als unfere Briider ju betrachten und demgemäß zu behandeln hatten. - Alles hier Angeführte bezeugt, daß die in Rede fichende moralische Saite nachgerade auch in der occidentaliichen Belt angutlingen beginnt. Dag ibrigens das Mitleid mit Thieren nicht fo weit führen muß, daß mir, wie die Brahmanen, uns der thierischen Rahrung m enthalten hatten, bernht barauf, daß in der Ratur die Kähigfeit jum Leiden gleichen Schritt halt mit der Intelligeng; weshalb der Menich durch Entbehrung der thierijchen Rahrung, gunal im Rorden, mehr leiden würde, als das Thier durch einen ichnellen und ftets unborhergesehenen Tod, welchen man jedoch mittelft Chloroform noch mehr erleichtern follte. Ohne thierijche Rahrung hingegen würde das Menichengeschlecht im Rorden nicht ein Dal bestehen fonnen. Rach dem felben Daagftabe läßt der Mensch das Thier anch für sich arbeiten, und unt das Uebermaaß der aufgelegten Anstrengung wird zur Granfamteit.

8) Geben wir einmal gang ab von aller, vielleicht mög= tiden, metaphyfifchen Erforichung des letten Grundes jenes Mitleids, aus welchem allein die nicht egoiftischen Sandlungen bervorgeben fonnen, und betrachten wir daffelbe bom em= piriiden Standpuntt aus, bloß als Raturauftalt; jo wird Bedem einleuchten, daß zu möglichster Linderung der gabllofen und pielgestalteten Leiden, denen unfer Leben ausgesett ift und welchen Reiner gang entgeht, wie zugleich als Gegengewicht des brennenden Egoismus, der alle Wefen erfiillt und oft in Bosheit übergeht, - die Ratur nichts Birtfameres leiften tonnte, als daß fie in das menichliche Berg jene wunderfame Anlage pflangte, bermoge welcher das Leiden des Ginen bom Andern mitempfnuden wird, und aus der die Stimme berporgeht, welche, je nachdem der Aulag ift, Diefem "Schone!" Jenem "Bilf!" ftart und vernehmlich guruft. Gewiß war bon dem hieraus entipringenden gegenseitigen Beiftande für die Bohffahrt Aller mehr zu hoffen, als von einem allaemeinen und abstraften, ans gewiffen Bernunftbetrachtungen und Begriffstombinationen fich ergebenden, ftrengen Bflicht= gebot, bon welchem um jo weniger Erfolg zu erwarten ftande, als dem [246] roben Denfchen allgemeine Gate und abstratte Bahrheiten gang unverständlich find, indem für ihn nur das Konfrete etwas ift, - die gange Menfchheit aber, mit Uns: nahme eines äußerft fleinen Theile, ftete roh mar und bleiben muß, weil die viele, für das Bange unumgänglich nöthige torperliche Arbeit die Ausbildung des Beiftes nicht gulafit. Singegen gur Erwedung des als die alleinige Quelle uneigennütiger Sandlungen und deshalb als die mahre Bajis der Moralitat nachgewiesenen Mitleids, be= darf es feiner abstraften, fondern nur der anschauenden Er= tenntniß, der blogen Auffaffung des fonfreten Kalles, auf welche daffelbe, ohne weitere Gedankenvernittlung, fogleich aufpricht.

9) In völliger liebereinstimmung mit dieser letzten Betrachtung werden wir solgenden Unifand sinden. Die Begründung, welche ich der Ethit gegeben habe, läst mich zwanuter den Schulphilosophen ohne Borgänger, ja, sie ist, in

40\*

joll; wiewohl ich bem preiswürdigen Eifer bes herrn Hofrath Perner in Manchen, ber fich diesem Zweige ber Boblthätigkeit ganglich gevibmet hat und die Anregung dazu über gang Deutschland verbreitet, meine voll? Ainerkennung jolle.

Beziehung auf die Lehrmeinungen diefer, parador, indem Mauche bon ihnen, 3. B. die Stoifer (Sen., De clem., 11, 5) Spinoga (Eth., IV, prop. 50), Rant (Kritit der praftischen. Bernunft, G. 213: - R., G. 257), das Mitleid geradegn verwerfen und tadeln. Dagegen aber hat meine Begründung Die Antorität des größten Moraliften der gangen neuern Bei für fich: denn dies ift, ohne 3meifel, 3. 3. Rouffean, der tiefe Renner des menfchlichen Bergens, der feine Weisheit nicht aus Büchern, fondern aus dem Leben ichopfte, und feine Lehre nicht für das Katheder, fondern für die Menschheit bestimmte, er, der Keind der Borurtheile, der Zögling der Ratur, welchem allein fie die Gabe verlieben batte, moralifiren gut fonnen, ohne laugweilig zu fenn, weil er die Wahrheit trof und das Berg rührte. Bon ihm alfo will ich einige Stellen gur Beftätigung meiner Auficht bergusetsen mir erlauben, nachdem ich im Bisberigen mit Anführungen jo sparfam wie möglich gewesen bin.

3m Discours sur l'origine de l'inégalité, S. 91 (edit. Bip.), fact cr: Il y a un autre principe, que Hobbes n'a point apperçu, et qui ayant été donné à l'homme pour adoncir, en certaines circonstances, la férocité de son amourpropre, tempère l'ardeur qu'il a pour son bienêtre par une répugnance innée à voir souffrir son semblable. Je ne crois [247] pas avoir aucune contradiction à craindre en accordant à l'homme la seule vertu naturelle qu'ait été forcé de reconnaître le détracteur le plus outré des vertus humaines. Je parle de la pitié etc. - S. 92: Mandeville a bien senti qu'avec toute leur morale les hommes n'eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eut donné la pitié à l'appui de la raison: mais il n'a pas vû, que de cette seule qualité decoulent toutes les vertus sociales, qu'il veut disputer aux hommes. En effet qu'estce-que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitic appliquée aux faibles, aux coupables, ou à l'espèce humaine en général? La bienveillance et l'amitié même sont, à le bien prendre, des productions d'une pitié constante, fixée sur un objet particulier; car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autrechose, que désirer qu'il soit heureux? - - La commisération sera d'antant plus énergique, que l'animal spectateur s'identifiera plus intimément avec l'animal souffrant. - S. 94: Il est donc bien certain, que la pitie est un sentiment naturel, qui, modérant dans chaque individu l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle, qui dans l'état de nature, tient lieu de lois, de moeurs et de vertus, avec cet avantage, que nul ne sera tenté de désobéir à sa douce voix : c'est elle, qui détournera tout sanvage robuste d'enlever à un faible enfant, ou à un viellard infirme sa subsistence acquise avec peine, si lui même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs: c'est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée "fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse", inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus ntile peut-être que la précédente , fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible". C'est, en un mot, dans ce sentiment naturel plutôt, que dans les argumens subtils, qu'il faut chercher la cause de la répuquance qu'éprouverait tout homme à mal faire. même indépendamment des maximes de l'éducation. -Siemit vergleiche man, was er fagt im Émile, L. IV, p. 115-120 (ed. Bip.), wo es unter Anderm heißt: En effet, comment nous laissons nous émouvoir à la pitié, si ce n'est [248] en nous transportant hors de nous et en nous indentifiant avec l'animal souffrant; en quittant, pour ainsi dire, notre être, pour prendre le sien? Yous ne souffrous qu'autant que nous jugeons qu'il souffre: ce n'est pas dans nous, c'est dans lui, que nous souffrons. - - offrir au jeune homme des objets, sur lesquels puisse agir la force expansive de son coeur, qui le dilatent, qui l'étendent sur les autres etres, qui le fassent partout se retrouver hors de lui; écarter avec soin ceux, qui le resserrent, le conceutrent, et tendent le ressort du moi humain etc. -

Bon Autoritäten abseiten der Schulen, wie gesagt, entsblögt, führe ich noch an, daß die Chinesen fünf Kardinalungenden (Tschung) annehmen, unter welchen das Mitleid

S. 20.

## Hom ethischen Unterschiede der Charaktere.

Die lette Frage, deren Beantwortung gur Bollfrandigfeit des dargelegten Fundaments der Ethit gehort, ift Diefe: 2Bo= rauf beruht der jo große Unterschied im moralischen Berhalten der Menichen? Wenn Mitleid die Grundtriebfeder aller achten. D. h. uneigenniitigen Gerechtigfeit und Menschenliebe ift; warum wird der Eine, der Andere aber nicht dadurch bewogen? - Bermag vielleicht die Ethit, indem fie die mora= lijde Triebfeder aufdedt, auch fie in Thatigfeit zu verfegen? Rann fie den hartherzigen Menschen in einen mitseidigen und dadurch in einen gerechten und menschenfreundlichen umichaffen? - Gewiß nicht: der Unterschied der Charaftere ift angeboren und unvertilgbar. Dem Boshaften ift feine Bosbeit fo angeboren, wie der Schlange ihre Giftgahne und Gift= blaje; und jo wenig wie fie tann er es andern. Velle non discitur, hat der Erzieher des Nero gefagt. Plato unter= judt im Meno ausführlich, ob die Tugend fich lehren laffe, oder nicht: er führt eine Stelle des Theognis an:

αλλά διδάσκων

Οἔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδο ἀγαθόν. (sed docendo nunquam ex malo bonum hominem facies) und gelangt zu dem Reinltate: agern av ein ovre groei, ούτε διδακτον αλλά θεία μοίου παραγιγνομένη, ανευ rov, οις αν [250] παραγίγνηται (virtus utique nec doctrina, neque natura nobis aderit; verum divina sorte, absque mente, in eum, qui illam sortitus fuerit, influet); mobci mir der Unterschied gwischen quaer und Dem noren ungefahr den zwischen Physisch und Metaphyfisch zu bezeichnen icheint. Schon ber Bater ber Ethit, Cofrates, hat, nach Angabe des Ariftoteles, behanptet: or'z ko' nutr yerkodat το σπουδαίους είναι, ή garlous (in nostra potestate non est, bonos, aut malos esse). (Eth. magna, I, 9.) Ariftoteles felbft angert fid) in gleichem Ginn: naor yao δοκετ έκαστα των ήθων υπάρχειν φύσει πως και γάρ δίκαιοι, και σωσφονικοι, και τ'άλλα έχομεν εύθύς έκ γενετης (singuli enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad justitiam,

(Sin) obenaufteht. Die übrigen vier find: Gerechtigfeit, Soi lichteit, Beisheit und Unfrichtigfeit\*). Dem entsprechend ichen wir auch bei ben Sindu, auf den gum Andenten berftorbener Kürften errichteten Gedachtniftafeln, unter den ihnen nach. gerühmten Tugenden das Mitleid mit Menfchen und Thieren die erfte Stelle einnehmen. In Athen hatte das Mitleid einen Mitar auf dem Formu: 'Adquaiois de en tij ayoga bori Έλέον βωμός, ή μάλιστα θεών, ες ανθοώπινον βίος καὶ μεταβολάς πραγμάτων ότι ως έλιμος, μόνοι τιμάς Ellipor vénovoir Adgrator. Havo., 1, 17. (Atheniensibus in foro commiserationis ara est, quippe cui, inter omnes Deos, vitam humanam et mutationem rerum maxime adjuvanti, soli inter Graecos, honores tribuunt Athenienses.) Diejen Altar erwähnt auch Lufianos im Timou, S. 99. - Ein von Stobaos uns aufbehaltener Ans: ipruch des Photion ftellt das Mitleid als das Allerheiligfie im Meniden dar: orte es legor swonor, orte ex tis ανθρωπίνης σύσεως ασαιρετίον τον έλεον (nec aram e fano, nec commiserationem e vita humana tollendam esse). In der Sapientia Indorum, welches die Griechiiche lleberjetung des Pauticha Tautra ift, heißt es (Sect. 3, p. 220): Λέγεται γαο, ώς πρώτι, τών άρετών ή έλεημοgévy (princeps virtutum misericordia censetur). Man fieht, daß [249] alle Beiten und alle Läuder fehr wohl bie Quelle der Moralität erfaunt haben; nur Europa nicht; woran allein der foetor Judaicus Schuld ift, der hier Alles und Alles durchzieht: da umf es dann ichlechterdings ein Bflichtgebot, ein Sittengejet, ein Imperatio, furgum, eine Ordre und Rommando fenn, dem parirt wird: davon gehen fie nicht ab, und wollen nicht einschen, daß Dergleichen immer uur den Egoismus jur Grundlage hat. Bei Gingelnen freilich und leberlegenen hat die gefühlte Bahrheit fich tund gegeben: fo bei Rouffeau, wie oben augeführt; und auch Leffing, in einem Briefe von 1756, fagt: "Der mitleidigfte Menich ift der beste Menich, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmuth der aufgelegtefte."

<sup>\*)</sup> Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, 3u vergleichen mit Meng-Tseu, ed. Stan. Julien, 1824, L. I. §. 45; auch mit Meng-Tseu in ben Livres sacrès de l'Orient par Pauthier, p. 281.

temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes apti atque habiles sumus, cum primum nascimur). (Eth. Nicom., VI, 13.) Desgleichen finden wir dieje lleberzeugung febr entichieden ausgesprochen in den jedenfalls fehr alten, meun auch vielleicht nicht achten Fragmenten des Phthagoreers Ardytas, welche uns Stobaos aufgehalten hat im Florilegio. Tit. 1, S. 77. Sie find auch abgedruckt in den Opusculis Graecorum sententiosis et moralibus, edente Orellio, Vol. 2, p. 240. Dajelbit aljo heißt es, im Dorijchen Dialett: Τας γαο λόγοις και αποδείξεσιν ποτιχοωμένας άρετας δέον επιστάμας ποταγορεύεν, άρεταν δέ, ταν ίθικαν και βελτίσταν έξιν τω άλόγω μέρεος τας ψυγάς, καθ' αν και ποιοί τινες ήμεν λεγόμεθα κατά το ήθος, olor έλευθέριοι, δίκαιοι και σωσφονες. (Fas enim, quae ratione et demonstratione utuntur, virtutes fas est, scientias appellare; virtutis autem nomine intelligemus moralem et optimum animi partis ratione carentis habitum, secundum quem qualitatem aliquam moralem habere dicimur, vocamurque v. c. liberales, justi et temperantes.) Wenn man die fammtlichen Tugenden und Lafter, welche Arifioteles im Buche de virtutibus et vitiis zu furzer llebersicht zusammengestellt hat, überblicht; jo wird man finden, daß fie alle fich mur denten laffen als angeborene Eigenichaften, ja, nur als folche acht fenn fonnen; bingegen wenn fie, in Folge vernünftiger lleberlegung, willführlich augenommen waren, eigentlich auf Berftellung hinanslaufen und muächt sehn würden; daher aledann auf ihren Fortbestand und Bewährung im Drange der [251] Umstände Durchaus nicht zu rechnen ware. Richt anders verhalt es fich auch mit der Tugend der Menschenliebe, die bei Ariftoteles, wie bei allen Alten, fehlt. In gleichem Sinne daber, wenn auch feinen iteptischen Ton beibehaltend, fagt Montaigne: Seroit-il vrai, que pour être bon tout-à-fait, il nous le faille être par occulte, naturelle et universelle propriété, sans loi, sans raison, sans exemple? (L. II, c. 11.) Lichtenberg aber jagt geradezn: "Alle Tugend aus Borfat taugt nicht viel. Gefühl, oder Gewohnheit ift das Ding." (Bermifchte Schriften, "Moralische Bemerkungen".) Aber jogar die uripriingliche Lehre des Chrifienthums fimmt diefer

Grundlage ber Ploral.

Muficht bei, indem es, in der Berapredigt felbft, bei Lufas, Map. 6, B. 45, heißt: o ayados av Downos en tov dyadov Τησαυρού της καρδίας αύτου προφέρει το άγαθον, καὶ ο πονηρός ανθυωπος έκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αύτοῦ προφέρει τὸ πονηρον (homo bonus ex bono animi sui thesauro profert bonum, malusque ex malo animi sui thesauro profert malum), nadident, in den beiden porbergebenden Berjen, die bildliche Erlanterung ber Sache, durch die Frucht, welche ftets dem Baum gemaß

ausfällt, vorangeichidt mar.

Rant aber ift es, der querft diefen wichtigen Buntt volltommen aufgetfart hat, durch feine große Lehre, daß dem empirifden Charatter, der, als eine Ericheinung, fich in der Zeit und in einer Bielheit von Sandlungen darfiellt, der intelligibele Charafter jum Grunde liegt, welcher die Beichaffenheit des Dinges an fich jener Erscheinung und daber von Ranm und Zeit, Bielheit und Beranderung, unab= bangig ift. Sieraus allein wird die jedem Erfahrenen betaunte, jo erstauntide, starre Unveranderlichteit der Charaftere erflärlich, welche die Birflichteit und Erfahrung den Beriprechungen einer den Denichen moralisch bessern wollenden und von Fortschritten in der Tugend redenden Ethit allezeit fiegreid) entgegengehalten und dadurch bewiefen hat, daß die Tugend augeboren und nicht augepredigt wird. Wenn nicht der Charafter, als Uripriingliches, unveränderlich und daher aller Besserung, mittelft Berichtigung der Erfenutnif, ungu-gänglich mare; wenn vielmehr, wie jene platte Ethit es behauptet, eine Beffernug des Charafters mittelft der Moral und denmad) "ein fretiger Fortschritt jum Guten" möglich mare; - fo mußte, follen nicht alle die vielen religiojen Unstalten und moralifirenden [252] Bemühnugen ihren Zweck verfehlt haben, wenigstens im Durchschnitt, die altere Balfte der Menichen bedeutend beffer als die jungere fenn. Davon ift aber fo wenig eine Spur, daß wir umgefehrt eher bon jungen Lenten etwas Gntes hoffen, als von alten, als welche burch die Eriahrung ichlimmer geworden find. Es tann gwar tommen, daß ein Menich im Alter etwas beffer, ein anderer wiederum schlechter erscheint, als er in der Ingend war: Dies liegt aber bloß daran, daß im Alter, in Folge der reifern und vielfach berichtigten Erfenntnif, der Charafter reiner und deutlicher hervortritt; mahrend in der Ingend Unwiffenheit, Brrthumer und Chimaren bald faliche Motive porichoben, bald wirkliche verdedten; - wie dies folgt aus dem in der borhergehenden Abhandlung G. 50 ff. nuter 3 (Befagten. - Daß unter den bestraften Berbrechern fich viel mehr junge ale alte befinden, fommt daher, daß, wo Unlage zu dergleichen Thaten im Charafter liegt, fie auch bald den Unlaß findet, ale That hervorzutreten, und ihr Biel, Galeere oder Galgen, erreicht: und umgefehrt, wen die Unlaffe eines langen Lebens nicht zu Berbrechen haben bewegen tonnen, der wird auch ipaterhin nicht leicht auf Motive dazu ftogen. Daber icheint mir der mahre Grund der dem Alter gegollten Achtung darin zu liegen, daß ein Alter die Brufung eines langen Lebens benanden und feine Unbescholtenheit bewahrt bat: denn dies ift die Bedingung jener Achtung. - Diejer Auficht gemäß hat man, im wirflichen Leben, fich durch jene Berheifungen der Moralifien auch niemals irre machen laffen; jondern hat Dem, der ein Mal fich fchlecht erwiejen, nie mehr getrant, und auf den Edelmuth Deffen, der ein Dal Proben davon abgelegt, nach Allem, was fid and verändert haben mochte, fiets mit Zuversicht hingeblidt. Operari sequitur Esse, ift ein fruchtbarer Cat der Scholafiif: jedes Ding in ber Welt wirft nach feiner unveränderlichen Beichaffenheit, die fein Befen, feine Essentia ausmacht; fo auch der Menich. Bie Giner ift, to wird, fo muß er handeln, und das liberum arbitrium indifferentiae ift eine längst exploditte Erfindung aus der Rindheit der Philosophie, mit welcher immerhin fich einige alte Beiber im Dottorbute noch ichleppen mogen.

Grunblage ber Moral.

Die drei ethijchen Grundtriebjedern des Meuschen, Egoismus, Bosheit, Mitleid, sind in Isedem in einem andern und unglaublich [253] verschiedenen Berhältnisse vorhauden. Ie nachdem diese sie, werden die Motive auf ihn wirken und die Handlungen aussallen. Ueber einen gosspisischen Charalter werden nur egoistische Motive Gewalt haben, und die zum Mitseld, wie die zur Bosheit redenden werden nicht dagegen auflonnen: er wird so wenig sein Interesse opfern, um an seinen Keinde Rache zu nehnten, als um seinem Kreunde zu belsen. Ein anderer, der sier boshaste Motive start empfängspielen. Ein anderer, der sier boshaste Motive start empfängs-

lich ift, wird oft, um Andern zu schaden, großen eigenen Nachtheil nicht schenen. Denn es giebt Charaftere, Die im Bernriachen des fremden Leidens einen Genuß finden, der das eigene chen fo große überwiegt: dum alteri noceat sui negligens (Sen., De ira, I, 1). Dicfe geben mit leidenichaftlicher Wonne in den Kampf, in welchem fie eben fo große Berletzungen zu empfangen, als auszutheilen erwarten: ia, fie werden, mit Borbedacht, Den, der ihnen ein lebel berurjacht hat, morden und gleich darauf, um der Strafe gu entgeben, fich felbit; wie dies die Erfahrung fehr oft gezeigt bat. Singegen befteht die Bite bes Bergens in einem tief gefühlten, universellen Mitleid mit Allem mas leben hat, an= nächst aber mit dem Menschen; weil mit der Steigerung ber Butelligeng Die Gupfänglichteit für das Leiden gleichen Schritt halt: daher die ungahligen, geiftigen und forperlichen Leiden Des Menichen das Mitleid viel ftarter in Aufpruch nehmen, als der allein forverliche und felbit da dumpfere Schmerz des Thieres. Die Gute des Charafters wird demnach qu= nächst abhalten von jeder Berletzung des Andern, worin ce auch fei, fodann aber auch zur Bille auffordern, wo immer ein freutdes Leiden fich darbietet. Und auch hiemit fann es eben jo weit geben, wie in umgefehrter Richtung mit der Bosheit, nämlich bis dahin, daß Charaftere bon feltener Bute fich fremdes Leiden mehr ju Bergen nehmen, als eigenes, und daber für Andere Opfer bringen, durch welche fie felbft mehr leiden, als vorhin Der, dem fie geholfen. Wo Mehreren oder gar Bielen gugleich badurch zu helfen ift, werden fie er= forderlichenfalls fich gang aufopfern; fo Arnold von Wintelried. Bom Banlinns, Bijchofe zu Rola, im 5. Jahrhundert, mabrend des Ginfalls der Bandalen aus Afrita in Italien, ergahlt Joh. v. Diiller (Beltgeschichte, Buch 10, Rap. 10): "Rachdem er, jun lojegeld für Gefangene, alle Schate ber "Rirche, fein und feiner Freunde [254] eigenes Bermogen dar= "gebracht, und er den Jammer einer Wittme fah, deren ein= "Biger Cohn fortgefiihrt murde, bot er für diefen fich felber Bur Dienstbarfeit. Denn wer bon gutem Alter war und nicht "pom Schwerdte fiel, murde gefangen nach Karthago geführt."

Diefer unglaublich großen, angeborenen und ursprünglichen Berichiedenheit gemäß, werden Zeden nur die Motive porwaltend auregen, für welche er überwiegende Empfänglichfeit hat; jo wie der eine Rorper nur auf Gauren, der andere unr auf Alfalien reagirt: und wie Diefes, fo ift auch Benes nicht au andern. Die menschenfreundlichen Motive, welche für den guten Charafter jo mächtige Antriebe find, vermögen als folde nichte über Den, der allein für egoiftische Motive empfänglich ift. Will man nun diefen dennoch zu menichenfreundlichen Sandlungen bringen; jo tann es nur geichehen Durch die Borivicgelung, daß die Milderung der fremden Leiden mittelbar, auf irgend einem Wege, gu feinem eigenen Bortheil gereicht (wie denn auch die meiften Gittenlehren cigentlich verichiedenartige Berjuche in diefem Ginne find). Dadurch wird aber fein Bille blog irre geleitet, nicht gebeffert. Bu wirflicher Befferung mare erfordert, daß man die gange Art feiner Empfänglichkeit für Motive umwandelte, alfo 3. B. machte, daß dem Ginen fremdes Leiden als folches nicht mehr gleichgültig, dem Andern die Berurjachung deffelben nicht mehr Benuft mare, oder einem Dritten nicht jede, felbit Die geringfte Bermehrung des eigenen Bohlienns alle Diotive anderer Art weit überwoge und unwirffam machte. Dies aber ift viel gemiffer unmöglich, als daß man Blei in Gold umwandeln fonnte. Denn es wurde erfordern, daß man bein Menichen gleichsam das Berg im Leibe umtehrte, fein tief Innerftes unichije. Singegen ift Alles, was man zu thun bermag, daß man den Ropf aufhellt, die Ginficht berichtigt, den Menichen zu einer richtigern Anffaffung des objettiv Borhandenen, der mahren Berhaltniffe des Lebens bringt. Die durch aber wird nichts weiter erreicht, als daß die Beschaffen beit feines Willens fich tonjequenter, deutlicher und entichiedener an den Tag legt, fich unverfälicht ansspricht. Denu, wie manche gute Sandlungen im Grunde auf falichen Motiven, auf wohlgemeinten Boripiegelungen eines [255] dadurch in Diefer, oder jener Belt ju erlangenden eigenen Bortheils beruben; jo bernhen auch manche Miffethaten blof auf falicher Erfenntniß der menichlichen Lebensverhaltniffe. Sierauf grundet fich das Ameritanische Bonitentiarinftem: es beabsichtiat nicht, das Berg des Berbrechers zu beffern, fondern bloß, ihm den Ropf gurechtzusetsen, damit er gu der Ginficht gelange, daß Arbeit und Chrlichfeit ein fichererer, ja leichterer Beg gum eigenen Boble find, als Spitbuberei.

Durch Motive lant fich Legalität erzwingen, nicht Moralität: man fann das Sandeln umgestalten, nicht aber das eigentliche Bollen, welchem allein moralischer Werth mitcht. Man fann nicht das Ziel verändern, dem der Wille mitrebt, fondern unr den Beg, den er dabin einschlägt. Be= lebrung kann die Wahl der Mittel andern, nicht aber die der letten allgemeinen Zwede: diese sett jeder Wille fich, seiner uriprünglichen Ratur gemäß. Man fann dem Egoiften zeigen, daß er durch Aufgeben fleiner Bortheile größere erlaugen wird; dem Boshaften, daß die Bernrfachung fremder Leiden größere auf ihn felbit bringen wird. Aber den Egois= mus felbit, die Bosheit felbit wird man Reinem ausreden; jo wenig, wie der Rate ihre Reigung zum Manien. Sogar auch die Gute des Charafters fann, durch Berniehrung der Ginficht, durch Belehrung über die Berhaltniffe des Lebens, also durch Ausbellung des Rovies, zu einer folgerechtern und vollkommenern Aenkerung ihres Wejens gebracht werden, 3. B. mittelft Rachweifung der entfernteren Folgen, welche unfer Thun für Andere bat, wie etwan der Leiden, welche ihnen, mittelbar und erft im Laufe der Zeit, aus diefer oder jener Sandlung, die wir für jo schlimm nicht hielten, er= machien: desaleichen durch Belehrung über die nachtheiligen Folgen mancher gutherzigen Sandlung, 3. B. der Berichonung eines Berbrechers; besonders auch über den Borrang, welcher dem Neminem laede durchgängig vor dem Omnes juva gnitebt u. f. f. In diefer Sinficht giebt es allerdings eine moralische Bildung und eine beffernde Ethit: aber darüber bingus geht fie nicht, und die Schrante ift leicht abzuseben. Der Ropf wird aufgehellt; das Berg bleibt ungebeffert. Das Grundwesentliche, das Entschiedene, im Moralischen, wie im Intelleftnellen und wie im Phofiichen, ift das Angeborene: die Knuft fann [256] überall nur nachhelfen. Jeder ift, was er ift, gleichiam "bon Gottes Gnaden", jure divino, Fein noion.

"Du bift am Ende — was du bift. Set' dir Perrüden auf von Millionen Loden, Sch' beinen Fuß auf ellenhohe Soden: Du bleibst boch immer was du bist."

Aber schon lange höre ich den Leser die Frage auswersen: wo bleibt Schuld und Berdienst? — Zur Annvort hierauf verweise ich auf §. 10. Daselbst hat, was soust hier vorgutragen mare, ichon feine Stelle gefunden, weil es in enger Berbindung mit Rants Lehre bom Bufammenbefiehen der Freiheit mit der Rothwendigfeit fteht. Das dort Gefagte alio bitte ich bier nochmals zu lefen. In Gemägheit deffelben ift das Operari, beim Eintritt der Motive, durchweg nothwendig: daber fann die Freiheit, welche fich allein durch die Berantwortlichteit anfündigt, nur im Esse liegen. Die Borwurfe des Gemiffens betreffen gwar gunachft und often fibel Das, mas mir gethan haben, eigentlich und im Grunde aber Das, mas wir find, als moriber uniere Thaten allein vollgültiges Zeugniß ablegen, indem fie zu unferm Charafter fich verhalten wie die Symptome gur Krantheit. In Diefem Esse alfo, in dem mas wir find, muß auch Schuld und Berdienft liegen. Was wir an Andern entweder both achten und lieben, oder verachten und haffen, ift nicht ein Bandelbares und Beranderliches, fondern ein Bleibendes, ein für alle Dal Bestehendes: das was fie jind: und fommen mir etwan bon ihnen guriid; jo jagen wir nicht, daß fie fich geandert, fondern daß wir uns in ihnen geirrt haben. Gben io ift der Gegenstand unserer Zufriedenheit und Ungufriedenbeit mit uns felbft Das, mas wir find, numiderruflich find und bleiben: dies erfrectt fich jogar auf die intellettuellen, ja auf die phyfiognomifden Gigenichaften. Wie follte aljo nicht in Dem, mas mir find, Could und Berdienft liegen? -Die immer vollfrandiger merdende Befanntichaft mit uns felbft, das immer mehr fich füllende Brotofoll ber Thaten. ift das Gemiffen. Das Thema des Gemiffens find unadit unjere Sandlungen, und zwar find es diejenigen, in welchen wir dem Mitteid, das uns anfforderte, Andere menigfiens nicht zu verleten, ja fogar [257] ihnen Silfe und Beiftand gu leiften, entweder fein Gehor gegeben haben, weil Egoismus, oder gar Bosheit uns leitete; oder aber, mit Berlengnung diefer beiden, jenem Rufe gefolgt find. Beide Ralle zeigen die Große des Unterichiedes an, den wir gmijchen und und Andern machen. Auf diefem Unterfchiede beruhen gulett die Grade der Moralität, oder Immoralität, d. b. der Gerechtigfeit und Menschenliebe, wie auch ihres Begentheils. Die immer reicher werdende Erinnerung der in Diejer Sinficht bedeutsamen Sandlungen bollendet mehr und mehr das Bild unjers Charafters, die mahre Bekanntichaft mit uns felbft. Aus diefer aber ermachft Bufriedenheit, oder Migufriedenheit mit une, mit dem, mas wir find, je nachdem Gooismus, Bosheit, oder Mitleid vorgewaltet haben, d. h. je nachdem der Unterschied, den wir awischen unserer Berson und ben übrigen gemacht haben, größer, oder kleiner gemesen ift. Nach dem felben Maafstabe beurtheilen wir ebenfalls die Undern, deren Charafter wir eben jo empirisch, wie den eigenen, nur unbollfommener, fennen lernen: hier tritt als Yob, Beifall, Sochachtung, oder Tadel, Unwille und Berachtung auf, was bei der Gelbstbeurtheilung fich als Bufriedenheit, oder Ungufriedenheit, die bis zur Gemiffensanaft arben tann, fund gab. Daß auch die Borwirfe, welche wir Undern machen, nur gunächft auf die Thaten, eigentlich aber auf den unveränderlichen Charafter derfelben gerichtet jind, und Tugend oder Lafter als inharirende, bleibende Eigenschaften angesehen werden, bezengen manche sehr häufig portommende Redensarten, 3. B. "Sett sehe ich, wie du bift!" "In dir habe ich mich geirrt." - Now I see what You are! - Voilà donc, comme tu es! - "So bin ich nicht!" - "3d bin nicht der Mann, der fahig mare, Gie gu hintergehen" u. dgl. m.; ferner auch: les ames bien nées; auch im Spanischen, bien nacido; edyevis, edyéveca, für tugend= haft, Tugend; generosioris animi amicus, u. f. w.

Durch Vernunft ist das Gewissen bloß deshalb bedingt, weil nur vernöge ihrer eine deutliche und zusammenhängende Miderinnerung möglich ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß das Setwissen ein hinterher spricht; weshald es anch das richtende Eewissen heißt. Vorher iprechen kannes nur im uneigentlichen Einn, nämlich indirect, indem die Keiserion aus der [258] Erinnerung ähnlicher Källe auf die tüntsige Missibiligung einer erst projektirten That schließt.

So weit geht die ethische Thatiache des Bewusstschuss: sie selbst bleibt als unetaphysisches Prodiem siehen, welches nicht unemittelbar zu unserer Ausgabe gehört, jedoch im lehten Auchsen sich ersibet werden wird. In der Erkenntnis, daß das Gewissen und die mittelbar zu unsernacherlichen Eharakter ist, simmt es vollkommen, daß die in den verschiedenen Menschen in der hoten verschiedenen in der ihren der ihr himmt es vollkommen, daß die in den verschiedenen Menschen in der hoten verschiedenen unerschiedenen Wenischen is der hier der dereichen der bestähnt der die der ihren der der dereiche der ihr himmt es vollkommen, daß die in den verschiedenen Menschen je höchst verschiedenen

Empfänglichteit für die Motive des Eigennutes, der Bosheit und des Mittelds, worauf der gauze moralische Werth des Menichen beruht, nicht etwas aus einem Andern Ertfärliches, noch durch Befehrung zu Erfangendes und daher in der Zeit Entstehendes und Berändertliches, ja, vom Zusall Abhängiges, sondern angeboren, underainderlich und nicht weiter ertfärlich ift. Demgenäß ih der Eebenstauf selbst, mit allem einem vielgestalteten Treiben, nichts weiter, als das äußere Zisserblatt jenes innern, ursprünglichen Gerriebes, oder der Spiegel, in welchem allein dem Intellett eines Zeden die Beschaffenheit feines eigenen Willems, der fein Kern ist, offenbar werden tam.

Wer sich die Milbe giebt, das hier und im erwähnten §. 10 Gejagte recht zu durchdenken, wird in meiner Begrindung der Ethit eine Konsequenz und abgerundete Ganzheit entdeden, welche allen andern abgeht, und andererseits eine Uebereinstimmung mit den Thatsachen der Ersahrung, welche jene noch weniger haben. Denn unr die Wahrheit kann durchgängig unt sich und mit der Natur übereinstimmen: hingegen streiten alle alsse Grundansichten innersich nit sieh jelbst und nach Angen mit der Ersahrung, welche bei jedem Schritte ihren stillen

Proteit einlegt. Daß jedoch befonders die hier am Schluffe dargelegten Bahrheiten vielen festgewurzelten Bornrtheilen und Berthümern, namentlich einer gewiffen gangbaren Rinderschnlen = Moral geradezu vor den Ropf ftogen, ift mir gar wohl, jedoch ohne Rene und Bedauern, bewußt. Denn erftlich ipreche ich bier nicht zu Rindern, noch zum Bolte, fondern zu einer erleuch: teten Afademie, deren rein theoretische Frage auf die letten Grundwahrheiten der Ethit gerichtet ift, und die auf eine hochit erufthafte Frage auch eine erufte Autwort erwartet: und zweitens halte ich dafür, daß es weder privilegirte, noch nütliche, noch jelbst unschädliche [259] Brethümer geben fann, jondern jeder Brethum unendlich mehr Schaden als Anten ftiftet. - Bollte man hingegen bestehende Borurtheile gum Maafftabe der Bahrheit, oder gum Grangfein machen, den ihre Darlegung nicht überichreiten darf, jo würde es redlicher fenn, philojophijche Fatultaten und Atademien gang eingehen ju laffen: denn was nicht ift, foll auch nicht icheinen.

IV.

## Bur metaphyfifden Anslegung bes ethifden Urvbanomens.

§. 21.

#### Berftändigung über diefe Bugabe.

[260] In Bisherigen habe ich die moralische Triebfeder als Thatfache nachgewiesen, und habe gezeigt, daß aus ihr allein uneigennützige Gerechtigkeit und achte Menschenliebe hervorgeben tonnen, auf welchen zwei Rardinaltugenden alle übrigen beruben. Bur Begründung der Ethit ift dies hinreichend, injofern dieje nothwendig auf irgend etwas thatfächlich und nachweisbar Borhandenes, fei es nun in der Aukenwelt oder im Bewuftfenn gegeben, gefrütt werden muß; wenn man nicht etwan, wie manche meiner Borganger, bloß einen abftratten Sats beliebig gunehmen und aus ihm die ethischen Borfchriften ableiten, oder, wie Rant, mit einem bloken Beariff, dem des Gefettes, eben fo verfahren will. Der bon der Königlichen Societät gestellten Aufgabe icheint mir biedurch genigt in fenn, da folde auf das Fundament der Ethif gerichtet ist und nicht noch eine Metaphosif dazu verlangt. um wieder jenes zu begriinden. Jugwischen sehe ich fehr wohl, daß der menichliche Beift hiebei die lette Befriedigung und Beruhigung noch nicht findet. Wie am Ende jeder Forschung und jeder Realwissenschaft, so steht er auch hier por einem Urphänomen, melches amar Alles unter ihm Begriffene und aus ihm Folgende [261] erklärt, felbst aber un= ertlart bleibt und als ein Rathfel vorliegt. Auch hier alfo stellt fich die Forderung einer Metaphyfit ein, d. h. einer letten Erklärung der Urphänomene als folcher und, wenn in ihrer Besammtheit genommen, der Belt. Diefe Forderung erhebt auch hier die Frage, warum das Borhandene und Bernandene fich jo und nicht anders verhalte, und wie aus dem Befen an fich der Dinge der dargelegte Charafter der Er

scheinung hervorgebe. Ja, bei der Ethit ift das Bedürfnift einer metaphofischen Grundlage um fo dringender, als die philosophifden, wie die religiofen Spfteme darüber einig find, daß die ethische Bedeutsamfeit der Sandlungen zugleich eine metaphyfifde, d. h. über die bloge Ericheimung der Dinge und fomit auch über alle Doglichteit der Erfahrung hinausreichende, bennnach mit dem gangen Dasenn der Welt und dem Looje des Menichen in eugster Beziehung fiehende fenn miffe; indem Die lette Spite, in welche die Bedeutung des Dajenne iiberhaupt austaufe, guverläffig das Ethifdhe fei. Dies Lettere bewährt fich auch durch die unleugbare Thatfache, daß, bei Munaherung des Todes, der Bedantengang eines jeden Denfchen, gleichviel ob diejer religiojen Dogmen angehangen habe oder nicht, eine moralische Richtung ninunt und er die Rechnung über feinen vollbrachten Lebenslauf durchans in moralifder Rudficht abgufdließen bemubt ift. Sierüber find bejonders die Bengniffe der Alten bon Bewicht; weil fie nicht unter Chriftlichem Ginfluß fteben. 3ch führe demnach an, daß wir diese Thatsache bereits ausgesprochen finden in einer, dem uralten Gesetzgeber Zalentos zugeschriebenen, nach Beutley und Benne iedoch von einem Pothagoreer herrührenden Stelle, melde Stobaos (Floril., Tit. 44, S. 20) uns aufbehalten hat: Δει τίθεσθαι προ ομμάτων τον καιρον τούτον, εν φ γίγνεται το τέλος εκάστω της απαλλαγης του ζίν. Παοι γαο εμπίπτει μεταμέλεια τοτς μέλλουσι τελευτάν, μεμιημένοις ών ίδικήκασι, και όρμη του βούλεοθαι πάντα πεπραχθαι δικαίως αὐτοις. (Oportet ante oculos sibi ponere punctum temporis illud, quo unicuique e vita excedendum est: omnes enim moribundos poenitentia corripit, e memoria eorum, quae injuste egerint, ac vehementer optant, omnia sibi juste peracta fuisse.) Jugleichen sehen wir, um an ein biftorifches Beifpiel zu erinnern, den Beriffes, auf dem [262] Sterbebette, von allen feinen Grofthaten nichts horen wollen, fondern nur dabon, daß er nie einen Bürger in Trauer berjebt hatte (Plut. in Pericl.). Um nun aber einen fehr heterogenen Kall daneben zu ftellen, fo ift mir aus dem Berichte der Ausjagen bor einer Englischen Jury erinnerlich, daß ein rober, fünfzehnjähriger Regerjunge, auf einem Schiffe, im

Mrunblage ber Moral.

Begriff an einer jo eben in einer Schlägerei erhaltenen Berletzung zu fterben, eilig alle Rameraden berbeiholen lieft, um ne zu fragen, ob er jemals einen von ihnen gefräuft ober beleidigt hatte, und bei der Verneinung große Beruhigung fand. Durchgängig lehrt die Erfahrung, daß Sterbende fich por dem Scheiden mit Jedem zu berfohnen wünfchen. Ginen anderartigen Beleg zu unferm Cate giebt die befannte Erfahrung, daß, mahrend für intellettuelle Leiftungen, und maren fie die ersten Meisterstücke der Welt, der Urheber fehr gern einen Lohn annimmt, wenn er ihn nur erhalten fann, fast Beder, der etwas moralisch Ausgezeichnetes geleistet hat, allen Lohn dafür abweift. Dies ift besonders der Kall bei moralijden Großthaten, wann 3. B. Giner das Leben eines Undern, oder gar Bieler, mit Gefährdung feines eigenen, gerettet hat; als wo er, in der Regel, jelbst wenn er arm ift, ichlechter= dings feinen Lohn annimmt; weil er fühlt, daß der metaphysische Werth feiner Sandlung darunter leiden mirde. Eine poetische Darftellung dieses Bergauges liefert uns Burger am Schluffe des Liedes bom braven Dann. Aber auch in der Wirflichfeit fallt es meiftens fo aus, und ift mir in Eng= lijden Zeitungen mehrmals borgetommen. - Diefe That= jachen find allgemein und treten ohne Unterschied der Religion ein. Wegen diefer unleugbaren ethijd) = metaphyfijchen Tendenz des Lebens tonnte auch, ohne eine in diesem Sinn gegebene Auslegung deffelben, feine Religion in der Welt Anft faffen: denn mittelft ihrer ethischen Seite hat jede ihren Unhalts= punkt in den Gemuthern. Bede Religion legt ihr Dogma der jedem Menschen fühlbaren, aber deshalb noch nicht berfrandlichen, moralischen Triebieder gum Grunde und verfnüpft es jo eng mit derfelben. daß beide als ungertreunlich er= scheinen: ja, die Priester find bemüht. Unglauben und Immoralität für Gins und Dafielbe auszugeben. Sierauf beruht es, daß dem Gläubigen der Ungläubige für identisch mit dem [263] moralisch Schlechten gilt, wie wir schon baran seben, daß Ausdrücke, wie Gottlos, Atheistisch, Unchriftlich, Reter u. dal. als fpuompur mit moralisch Schlecht gebraucht werden. Den Religionen ift die Sache dadurch leicht gemacht, daß fie, bom Glauben ausgehend, diefen für ihr Dogma fchlechthin, ja, unter Drohungen fordern durfen. Aber die philosophischen

Spsteme haben hier nicht so leichtes Spiel: daher man bei Untersuchung aller Spsteme finden wird, daß es, wie mit der Begründung der Ethik, so auch mit dem Anthilipsungspuntte derselben an die gegebene Metaphysit überall auferkt schlecht beitellt ist. Und doch ist die Forderung, daß die Ethik sich auf dem Metaphysit siide, unadweisbar, wie ich dies schon in der Cinsteinung durch Wolfs und Kants Autorität bekräftigt habe.

Run aber ift das Problem der Metaphyfit fo fehr das ichwerfte aller den menichlichen Beift beschäftigenden Brobleme. daß es pon vielen Deufern für ichlechthin unauflosbar ge halten wird. Für mid) tommt, in gegenwärtigem Kall, noch der gang besondere Rachtheil hingu, den die Form einer abgeriffenen Monographie herbeiführt, daß ich nämlich nicht bon einem bestimmten metaphysischen Systeme, zu welchem ich mich etwan befenne, ausgehen darf; weil ich es entweder dargulegen, welches viel zu weitläuftig, oder als gegeben und gewiß augunehmen hatte, welches hochft miglich febn wurde. Sieraus wieder folgt, daß ich hier jo wenig, als im Borhergehenden, die synthetische, sondern nur die analytische Methode anwenden darf, d. h. nicht vom Grunde auf die Folgen, fondern bon den Kolgen auf den Grund zu gehen habe. Diefe harte Nothwendigfeit aber, voranssetzungslos zu verfahren und bon feinem andern, als dem Allen gemeinsamen Standpunkt auszugeben, hat mir ichon die Darlegung des Fundaments der Ethit fo fehr erichwert, daß ich jest auf diefelbe gurudjehe, wie auf ein gu Stande gebrachtes ichmeres Runfiftid, bem analog, wo Giner aus freier Sand gemacht hat, mas fouft überall nur auf einer feften Unterlage ausgeführt wird. Bollends aber jett, mo die Frage nad) der metaphyfifden Auslegung der ethischen Grundlage augeregt ift, wird die Schwierigfeit des voraussehungslofen Berfahrens fo überwiegend, daß ich unr den Ausweg sehe, es bei [264] gang allgemeinen Umriffen bewenden zu laffen, mehr Andeutungen, als Ausführungen gu geben, den Weg, der hier gum Biele führt, ju zeigen, aber nicht ihn bis ans Ende zu berfolgen, und überhaupt umr einen fehr geringen Theil von dem gu jagen, was ich unter andern Umftänden hier vorzubringen hatte. Bei diesem Berfahren aber berufe ich mich, neben den cben dargelegten Gründen, darauf, daß die eigentliche Aufgabe in den vorhergehenden Abschnitten gelöst ist, solglich was ich hier noch darüber leiste ein opus supererogationis, eine besliebig zu gebende und beliebig zu nehmende Augabe ist.

#### \$, 22.

#### Metaphyfifche Grundlage.

Den sesten Boden der Ersahrung, welcher bis hieher alle misere Schritte getragen hat, sollen wir also jetzt verlassen, mit in dem, wohin teine Ersahrung auch nur möglicherweise reichen kann, die letzte theoretische Bestriedigung zu suchen, glücklich, wenn uns auch nur ein Fingerzeig, ein slüchtiger Durchblick zu Theil wird, bei welchem wir uns einigermaaßen beruhigen können. Hingegen was uns nicht verlassen solls ist die bisherige Redlichkeit des Bersahrens: wir werden nicht, nach der Weise der sogenannten Nach-Kantischen Ahlissaphie, uns in Träumereien gesallen, Mährchen auftischen, durch Worte zu imponiren und dem Leser Sand in die Augen zu sursen sinchen; sondern ein Beniges, redlich dargeboten, sit unsere Verheifung.

Das, was dis hieher Erklärungsgrund war, wird jett jeldft unfer Problem, näunlich jenes jedem Menschen ansgedorene und unvertighare, natürliche Mitkeid, welches sich uns als die alleinige Duelle nicht-egoistischer Handlen der unsichließtich kommt moralischer Werth zu. Die Weise vielen noberner Philosophen, welche die Begriffe Gut und Böse als einsache, d. h. teiner Erklärung bedürftige, noch fähige, Begriffe behandeln, und dann meisens sehr geheinmisvoll und andächtig den einer "Idee des Guten" reden, aus welcher sie die Stitze ihrer Erhit, oder wenigssens einen [265] Deckmantel ihrer Dürktigkeit machen\*), nichtigt mich, hier die Erklärung einzuschalten, daß diese Begriffe nichts weniger als einsach, geschweige a priori gegeben, sondern Ausdricke einer Relation

<sup>\*)</sup> Der Begriff bes Guten, in seiner Reinheit, ift ein Ursbegriff, "eine abfolute 3bee, beren Inhalt sich im Unenblichen verliert". Bouterweck, Praftisch Phobrismen, E. 54.

Man fieht, er möchte aus bem ichlichten, ja, trivialen Begriff um liebsten einen Acineens machen, um ihn als Goben im Tempel auffellen au tonnen.

und aus der alltäglichften Erfahrung geschöpft find. Alles, was den Befrebungen irgend eines individuellen Billens gemaß ift, heißt, in Beziehung auf diefen, gut: - gutes Effen, qute Bege, gute Borbedeutung; - das Gegentheil ichlecht, an belebten Befen boje. Ein Menich, der, bermoge feines Charafters, den Bestrebungen Anderer nicht gern hinderlich, vielinehr, fo meit er füglich tann, günftig und forderlich in. der also Andere nicht verlett, vielinehr ihnen, wo er fann, Biilfe und Beiftand leiftet, wird von ihnen, in eben der felben Riidficht, ein auter Menich genaunt, mithin ber Begriff But, bon dem felben relativen, empirischen und im paffiven Subjett gelegenen Bejichtspuntte aus, auf ihn angewandt. Unterjuchen wir nun aber den Charafter eines folden Denfchen nicht bloß in Sinficht auf Andere, sondern an fich felbit; jo miffen wir aus dem Borhergehenden, daß eine gang unmittelbare Theilnahme am Wohl und Webe Anderer, als deren Quelle wir das Mitleid erfaunt haben, es ift, aus welcher die Tugenden der Gerechtigfeit und Menschenliebe in ihm hervorgehen. Geben wir aber auf das Wefentliche eines folden Charafters gurud; fo finden wir es unlengbar darin, daß er weniger ale die lebrigen einen Unterschied gwijden fich und Andern macht. Diefer Unterichied ift in den Augen des boshaften Charafters fo groß, daß ihm fremdes Leiden unmittelbar Genuf ift, den er deshalb, ohne weitern eigenen Bortheil, ja, felbft diefem entgegen, fucht. Der felbe Untericied ift in den Angen des Egoiften noch groß genng, damit er, um einen fleinen Bortheil für fich gu erlangen, großen Chaden Underer als Mittel gebrauche. Diefen Beiden ift alfo zwischen dem 3ch, [266] welches fich auf ihre eigene Berjon beschränft, und dem Richt-3ch, melches Die übrige Welt begreift, eine weite Muft, ein machtiger Untericied: Pereat mundus, dum ego salvus sim, ift ihre Maxime. Dem guten Meuschen hingegen ift Diefer Unterichied feineswege jo groß, ja, in den Sandlungen des Edelmuths ericheint er als aufgehoben, indem hier das fremde Bohl auf Roften des eigenen befordert, alfo das fremde 3ch dem eigenen gleichgesett wird: und mo viele Andere zu retten find, wird das eigene 3ch ihnen gauglich gum Opfer gebracht, indem der Gingelne für Biele fein Leben hingiebt.

Es frägt sich jetzt, ob die letztere Aufsassung des Berhältnisses zwischen dem eigenen und dem fremden Ich, welche den Handlungen des guten Charafters zum Grunde liegt, eine irrige sei und auf einer Täuschung beruhe? oder ob dies vielmehr der Fall der entgegengesetzten Aufsassung sie, auf welcher der Egossung und die Bosheit fust? —

Dieje dem Egoisums gum Grunde liegende Auffaffung ift, empirisch, ftreng gerechtfertigt. Der Unterichied gwijchen der eigenen und der fremden Person erscheint erfahrungsmäßig als ein absoluter. Die Berschiedenheit des Raumes, welche mich bon dem Andern trennt, trennt mich auch bon seinem Bohl und Behe. - Siegegen mare jedoch gunachft gu bemerten, daß die Erfenntnig, die mir bom eigenen Gelbft haben, feineswegs eine erschöpfende und bis auf den letten Grund flare ift. Durch die Anschauung, welche das Gehirn auf Data der Ginne vollzieht, alio mittelbar, ertennen wir den eigenen Leib als ein Objett im Raum, und durch den innern Sim die fortlaufende Reihe unferer Beftrebungen und Willensafte, welche auf Aulag außerer Motive entstehen, endlich auch die mannichfaltigen, schwächeren, oder frarteren Bewegungen des eigenen Willens, auf welche alle inneren Befühle fich guruckführen laffen. Das ift Alles: denn das Erfennen wird nicht felbst wieder erkannt. Singegen das eigentliche Substrat diefer gangen Ericheinung, unfer inneres Wefen an fich, das Bollende und Erfennende felbft, ift und nicht zugänglich: wir feben bloß nach Außen, Junen ift es finfter. Demnach ift die Renutnig, welche wir von une felbit haben, teineswegs eine vollständige und erschöpfende, vielmehr fehr oberflächlich, und dem größern, ja hauptjächlichen [267] Theil nach find wir uns felber unbefannt und ein Rathfel, oder, wie Rant fagt: Das 3ch erfeinit fich nur als Erscheinung, nicht nach dem, was es au fich febu mag. Jenem andern Theile nach, der in unfere Erfenntniß fallt, ift zwar Jeder bom Andern ganglich perichieden: aber hieraus folgt noch nicht, daß es fich eben fo berhalte hinfichtlich des großen und weientlichen Theiles, der Jedem verdedt und unbefaunt bleibt. Für diefen ift alfo wenigftens eine Möglichkeit übrig, daß er in Allen Gines und identisch fei.

Worauf beruht alle Bietheit und numeriiche Berichiebenheit der Weieu? - Auf Rann und Zeit: durch diese allein ift sie möglich; da das Viele sich nur entweder als nebeneinander, oder als nacheinander deuten und vorstellen läßt. Weil nun das gleichartige Viele die Individuen sind; so neune ich Kaum und Zeit, in der Hinschet, das sie die Vielheit möglich nachen, das principium individuationis, unbekünnnert, od dies genau der Sinn sei, in welchem die Scholastifer diesen Ausdruft undbreu.

Wenn an den Aufschlüffen, welche Kante bewunderungswürdiger Tieffinn der Welt gegeben hat, irgend etwas unbezweifelt mahr ift, jo ift es die transjeendentale Mefihe= tit, alfo die Lehre bon der Idealität des Raumes und der Beit. Gie ift jo far begrindet, daß fein irgend icheinbarer Einwand dagegen hat aufgetrieben werden fonnen. Sie ift Rants Triumph und gehört ju den hochft wenigen metaphyfifchen Lehren, die man als wirklich bewiejen und als eigentliche Eroberungen im Felde der Detaphpfit ausehen fann. Rach ihr alfo find Raum und Beit die Formen unfers eigenen Mufchauungevermögene, gehören diefem, nicht den dadurch ertannten Dingen an, tonnen also nimmermehr eine Bestinn mung der Dinge an fich felbst fenn; fondern tommen nur der Ericheinung derielben ju, wie jolche in unferm, an phyfiologische Bedingungen gebundenen Bewußtjenn der Außemvelt allein möglich ift. Bit aber dem Dinge an fich, d. h. dem mahren Wefen der Welt, Zeit und Ranm fremd; fo ift es nothwendig auch die Bielheit: folglich tann daffelbe in den gabilofen Ericbeinungen diefer Ginnenwelt doch nur Gines jenn, und nur das Gine und identische Wefen fich in diefen allen manifestiren. Und umgefehrt, mas [268] sich ale ein Bieles, mithin in Beit und Raum darftellt, tann nicht Ding an fich, fondern nur Ericheinung fenn. Dieje aber ift, als folde, bloß für unfer durch vielerlei Bedingungen beschränttes, ja, auf einer organischen Funttion bernhendes Bewuftienn porhanden, nicht außer demielben.

Diese Lehre, daß alle Vielheit unr scheinbar sei, daß in allen Individuen dieser Welt, in so unendlicher Zahl sie auch, nach und neben einander, sich darziellen, doch nur Eines und daß selbe, in ihnen allen gegenwärtige und identische, wahrshaft seiende Wesen sich unausseinie, diese Lehre ist freilich lange dor Kaut, ja, man möchte jagen von jeher dagewesen. Denn

anvörderst ift fie die Saupt= und Grundlehre des altesten Buches der Welt, der heiligen Beden, deren dogmatischer Theil, oder vielmehr efoterische Lehre, uns in den Upani= ichaden vorliegt\*). Dafelbit finden wir faft auf jeder Seite iene große Lehre: fie wird unermiidlich, in gahllosen Wendungen wiederholt und durch mannichfaltige Bilder und Gleich= niffe erlantert. Daß fie gleichfalls der Beisheit des Phtha= goras zum Grunde lag, ift, jelbft nach den tärglichen Rach= richten, die bon feiner Philosophie ju uns gelangt find, durchaus nicht zu bezweifeln. Daß in ihr allein faft die gange Philosophie der Eleatischen Schule enthalten mar, ift all= befannt. Spater maren bon ihr die Ren = Platonifer burchdrungen, indem sie sehrten δια την ενότητα [269] άπάντων πάσας ψυχάς μίαν είναι (propter omnium unitatem cunctas animas unam esse). 3m 9. 3ahrhun= dert seben wir sie in Europa unerwartet auftreten durch Stotus Erigena, der, bon ihr begeiftert, fich bemiiht, fie in die Formen und Ausdrude der Chriftlichen Religion gu fleiden. Unter den Mohammedanern finden wir fie als begeisterte Myftit der Gufis wieder. Aber im Decident mufte Bordanus Brunus es mit einem fchmählichen und quaalvollen Tode bugen, daß er dem Drange, jene Wahrheit aus= aufprechen, nicht hatte widerftehen tonnen. Dennoch feben wir auch die driftlichen Mnititer, wider Willen und Abficht.

<sup>\*)</sup> Die Nechtheit bes Dupnethat mar auf Grund einiger, von Mohammebanifden Abidreibern beigefügter und in ben Tert gerathener Ranbgloffen angefochten worben. Allein fie wirb volltommen vinbicirt von bem Sanstrit-Gelehrten F. G. B. Binbifdmann (bem Sohn) in feinem Sancara, sive de theologumenis Vedanticorum, 1833, p. XIX, ebenfalls von Bochinger, De la vie contemplative chez les Indous, 1831, p. 12. - Sogar ber bes Sansfrits untunbige Lefer tann fic, burd Bergleichung ber neueren Ueberfepungen einzelner Upanifcaben, von Rammobun Roy, Bolen und felbft ber von Colebroote, wie auch ber neueften von Roer, beutlich überzeugen, bag ber von Anquetil ftreng wortlich ins Lateinifche fibertragenen Berfifchen Ueberfegung bes Dartgrers biefer Lehre, Gultans Darafcatob, ein genaues und volltommenes Bortverftanbniß jum Grunbe gelegen hat; bingegen jene Anbern fich großentheils mit Tappen und Er= rathen geholfen haben, baber fie gang gewiß viel ungenauer finb. -Raberes hierliber finbet man im zweiten Banbe ber Barerga, Rap. 16, §. 184.

fich in fie verftriden, wann und wo fie auftreten. Spinoga's Rame ift mit ihr identificirt. In unfern Tagen endlich, nachdem Rant den alten Dogmatismus vernichtet hatte und die Belt erichrocen bor den ranchenden Trimmern ftand, wurde jene Erfenntnif wieder auferweckt durch die efleftische Philojophie Schellings, der, die Lehren des Plotinos, Spinogas, Rants und Jatob Bohmes mit den Ergebniffen der neuen Naturwiffenichaft amalgamirend, ichlennig ein Banges gufammenfette, dem dringenden Bedürfuiß feiner Beitgenoffen einsnweilen ju genigen, und es dann mit Bariationen abspielte; in Folge wobon jene Erfenntnig unter den Gelehrten Deutschlands ju durchgängiger Geltung gelangt, ja, felbft imter den blof Gebildeten fast allgemein verbreitet ift\*). Gine Ausnahme machen allein die hentigen Universitätsphilo= fophen, als welche die ichwere Anigabe haben, dem fogenann= ten Bautheismus entgegen gn arbeiten, modurch in große Roth und Berlegenheit verjett, fie in ihrer Bergensaugit bald ju den fläglichsten Cophismen, bald gu den bombaftijdheften Phrafen greifen, um darans irgend einen anftändigen Dastenaugug gufammenguftiden, eine beliebte und oftronirte Rodenphilosophie darin zu fleiden. Aurgun, das Er nat nar mar ju allen Beiten der Spott der [270] Thoren und die endloje Meditation der Beijen. Bedoch läßt der ftrenge Beweis des= felben fich allein aus Kants Lehre, wie oben geschehen, führen; obwohl Raut felbit dies nicht gethan hat, foudern, nach Weife fluger Reduer, uur die Branniffen gab, den Buborern die Frende der Kontinfion überlaffend.

Behört Dennach Bielheit und Beichiedenheit allein der blogen Ericheinung an, und ift es Ein und das felbe Befen, welches in allen Lebenden fich darftellt; fo ift diejenige Anffaffung, welche den Unterichied zwijchen 3ch und Richt= 3ch aufhebt, nicht die irrige: vielmehr umf die ihr entgegengejette dies jenn. And finden wir dieje lettere bon den Sindus mit dem Ramen Maja, d. h. Schein, Täufchung, Gantelbild, bezeichnet. Jene erstere Unficht ift es, welche wir als dem Phanomen des Mitleids jum Grunde liegend, ja, Diefes als den realen Ausdruck derfelben gefunden haben. Gie ware demnach die metaphyfische Bafis der Ethit, und bestände darin, daß das eine Individum im audern munittelbar fich felbit, fein eigenes mahres Wefen wiedererkenne. Demnach trafe die prattische Weisheit, das Rechtthun und Wohlthun, im Refultat genau gujammen mit der tiefften Lehre der am meitesten gelangten theoretischen Beisheit; und der prattische Philosoph, d. h. der Gerechte, der Wohlthätige, der Edelmuthige, ipradje durch die That nur die felbe Erfenntniß aus, welche das Ergebniß, des größten Tieffinns und der muhfaligften Forichung des theoretischen Philosophen ift. Indeffen fieht die moralische Trefflichteit höher denn alle theoretische Beisheit, als welche immer unr Stiidwert ift und auf dem langfamen Bege der Schlüffe zu dem Ziele gelaugt, welches jene mit Ginem Schlage erreicht; und der moralisch Gole, wenn ihm auch noch jo fehr die intellettuelle Trefflichkeit abgeht, legt durch fein Sandeln die tieffte Ertenntnig, die hochfte Beisheit an den Tag, und beschänt den Genialen und Belehrtesten, wenn diefer durch fein Thun verräth, daß jene große Bahrheit ihm doch im Bergen fremd geblieben ift.

"Die Judividuation ift real, das principium individuationis und die auf demielben beruhende Berschiedenheit der Individuen ift die Ordnung der Dinge an fich. Bedes Individuum ift ein bon allen andern bon Grund aus berichiedenes Wejen. Im eigenen Gelbft allein habe ich mein mahres Genn, [271] alles Andere hingegen ift Richt=3ch und mir fremd." - Dies ift die Erfenntniß, für deren Bahrheit Fleisch und Bein Zengnif ablegen, die allem Egoismus jum Grunde liegt, und deren realer Ausdrud jede liebloje, unge-

rechte, oder boshafte Sandlung ift. -

"Die Individuation ift bloge Ericheinung, entstehend mittelft Raum und Zeit, welche nichts weiter als die durch mein cerebrales Erfenntnifbermögen bedingten Formen aller feiner Objette find; daher auch die Bietheit und Berichiedenheit der Individuen bloge Ericheinung, d. h. nur in meiner Bor= ftellung borhanden ift. Mein mahres, inneres Bejen eriftirt in jedem Lebenden jo unmittelbar, wie es in meinem Gelbft=

<sup>\*)</sup> On peut assez longtems, chez notre espèce, Fermer la porte à la raison. Mais, dès qu'elle entre avec adresse, Elle reste dans la maison, Et bientôt elle en est maîtresse. Volt.

bewuftfenn fich nur mir jelber tund giebt." - Dieje Er= fenutniß, für welche im Caustrit die Formel tat-twam asi, d. h. "dies bift Du", der ftehende Ausdrud ift, ift es, die als Mitleid hervorbricht, auf welcher daher alle achte, d. h. un= eigennützige Tugend beruht und deren realer Ausdrud jede qute That ift. Diese Ertenntniß ift es im letten Grunde, an welche jede Appellation an Milde, an Menschenliebe, an Onade für Recht fich richtet: denn eine folde ift eine Erinnerung an die Rudficht, in welcher wir Alle Gins und daffelbe Befen find. Singegen beruft Egoismus, Reid, Saf, Berfolgung, Barte, Rache, Schadenfreude, Graufamfeit fich auf jene erfiere Erfenntuif und beruhigt fich bei ihr. Die Rührung und Wonne, welche wir beim Unboren, noch niehr beim Aublid, am meiften beim eigenen Bollbringen einer edlen Sandlung empfinden, beruht im tiefften Grunde darauf, daß fie une die Gewiftheit giebt, daß jenseit aller Bielheit und Berfchiedenheit der Individuen, die das principium individuationis une porhalt, eine Ginheit berfelben liege, welche wahrhaft vorhauden, ja, uns zugänglich ift, da fie ja eben fattisch hervortrat.

Te nachdem die eine oder die andere Ertenntnisweise iestgehalten wird, tritt, zwiichen Weien und Weien, die gehaa oder der versos des Entpedolles hervor. Aber wer, bom versos besseit, feindlich eindränge auf seinen verhafteiten Widersacher, und die in das Tiesinnerste desselben gelangte; der wirde in diesem, zu seiner leberrachdung, sich selbst entbeden. Denn io gut wie im Traum in allen uns erscheinenden Personen wir selbst sieden, [272] so gut ist es im Wachen der Fall,

— wenn auch nicht so leicht einzusehen. Aber tat-twam asi. Das Borwalten der einen oder der andern jener beiden Extenutuisweisen zeigt sich nicht bloß in den einzelnen Handelungen, sondern in der ganzen Art des Bewußtsenns und der des schliechten sonder des schliechten so wesen guten Charafter eine don der des schliechten so wesenklich verschiedene ist. Dieser empfindet überall eine starte Scheidewand zwischen sich und allem Außer ihm. Die Welt sie ihm ein absolutes Nichtschund sien Berhältnis zu ihr ein ursprünglich seindliches Ich und sein Berhältnis zu ihr ein ursprünglich seindliches Argwohn, Reid, Schadenfreude. — Der gute Charafter hin-

gegen lebt in einer feinem Wefen homogenen Außenwelt: Die Andern find ihm fein Richt=3ch, fondern "3ch noch ein Dal". Daber ift fein urfprüngliches Berhaltniß ju Jedem ein befreundetes: er fühlt fich allen Wefen im Innern benvandt, nimmt unmittelbar Theil an ihrem Bohl und Webe, und jett mit Zuversicht die felbe Theilnahme bei ihnen voraus. hieraus ermächst der tiefe Friede seines Innern und jene ge= trofte, beruhigte, zufriedene Stimmung, vermöge welcher in jeiner Rahe Jeden wohl wird. - Der boje Charafter ver= traut in der Roth nicht auf den Beiftand Underer: ruft er ihn an, fo geschicht es ohne Zuversicht: erlangt er ihn, fo empfängt er ihn ohne mahre Dantbarkeit: weil er ihn taum anders denn als Wirkung der Thorheit Anderer begreifen fann. Denn fein eigenes im fremden Wefen wieder zu erfennen, ift er felbst dann noch unfähig, nachdem es von dort aus sich durch unzweidentige Zeichen fund gegeben hat. Sierauf beruht eigentlich das Emporende alles Undanks. Diefe moralijche Jolation, in der er fich wesentlich und unausweichbar befindet, läßt ihn auch leicht in Bergweiflung gerathen. -Der gute Charafter wird mit eben fo vieler Zuversicht den Beiftand Anderer anrufen, als er fich der Bereitwilligkeit bemufit ift, ihnen den seinigen zu leiften. Denn, wie gesagt, dem Einen ift die Menschenwelt Nicht=3ch, dem Andern "3ch noch ein Mal". - Der Großmüthige, welcher dem Feinde verzeiht und das Boje mit Gutem erwidert, ift erhaben und erhalt das höchste Lob; weil er fein felbsteigenes Wefen auch da noch erfannte, wo es fich entschieden berleugnete.

Sede ganz lautere Wohlthat, jede völlig und wahrhatt [273] uneigennitigig Hilfe, welche, als solche, ausschließlich die Noth des Andern zum Wotiv hat, ist, wenn wir dis aufden letzten Grund sorichen, eigentlich eine mhsteriöse Hand, eine praktische Mysik, sosern sie zuletzt aus der selben Erfenntnis, die das Wesen aller eigentlichen Mysik aus der selben Erfenntnis, die das Wesen aller eigentlichen Mysik ausunacht, entspringt und auf keine andere Weise mit Wahrheit erlärbar ist. Denn daß Einer auch nur ein Andere zu bezwecken, als daß der Mangel, welcher den Andern drück, gemindert werde, ist nur möglich, sosen her erkennt, daß er selbst es ist, vos ihm jebt unter iener traurigen Gestalt erscheint, also

daß er fein eigenes Wejen an fich in der fremden Ericheinung wiedererkenne. Daher habe ich, in der vorigen Abtheilung, bas Mitleid das große Dinfterium der Ethit genanut.

Wer für fein Baterland in den Tod geht, ift bon der Täuschung frei geworden, welche das Dajenn auf die eigene Berfon beidrantt: er debut fein eigenes Bejen auf feine Landsleute aus, in denen er fortlebt, ja, auf die fommenden Befchlechter berielben, für welche er wirft; - wobei er den Tod betrachtet, wie das Winten der Augen, welches das

Sehen nicht unterbricht.

Der, dem alle Andern ftets Richt-3ch maren, ja, der im Grunde allein feine eigene Berjon für mahrhaft real hielt, die Andern hingegen eigentlich nur ale Phantonie aufah, denen er bloß eine relative Erifteng, jofern fie Mittel gu feinen 3meden fenn oder diefen entgegenstehen fonnten, guerfannte, jo daß ein unermeglicher Unterfchied, eine tiefe Rluft gwijchen feiner Perfon und allem jenem Richt 3d blieb, der alfo aus= ichlieflich in diefer eigenen Berfon eriffirte, diefer ficht, im Tode, mit feinem Gelbit auch alle Realität und die gange Belt untergehen. Singegen Der, welcher in allen Andern, ja in Allem, was Leben hat, fein eigenes Befen, fich felbft erblidte, deffen Dafenu daher mit dem Dafenn alles Lebenden jufammenfloß, der verliert durch den Tod nur einen fleinen Theil feines Dajenus: er besicht fort in allen Andern, in welchen er ja fein Wefen und fein Gelbft ftets ertaunt und geliebt hat, und die Taufdnung veridmindet, welche fein Bewußtjenn von dem der llebrigen treunte. Sierauf mag, gwar nicht gang, aber doch gum großen Theil, die Berichiedenheit [274] beruhen zwijchen der Art, wie besonders gute und überwiegend boje Menfchen die Todesstunde entgegennehmen. -

In allen Sahrhunderten hat die arme Bahrheit dariiber erröthen miffen, daß fie parador war: und es ift doch nicht ihre Schuld. Gie fann nicht die Weftalt des thronenden allgemeinen Brethums annehmen. Da fieht fie fenfzend auf zu ihrem Schutgott, der Beit, welcher ihr Gieg und Ruhm gu= winkt, aber beijen Flügelichlage jo groß und langfam find, daß das Individuum darüber hinftirbt. Go bin benn auch ich mir des Baradoren, welches diefe metaphyfische Auslegung des ethijden Urphanomens für die an gang anderartige Begründungen der Ethit gewöhnten occidentalifch Webildeten haben inuß, fehr wohl bewußt, tann jedoch nicht der Wahrheit Ge= walt anthun. Bielmehr ift Alles, mas ich, aus Diefer Rudficht, über mich vermag, daß ich durch eine Anführung belege, wie jene Metaphyfit der Ethit schon vor Jahrtaufenden Die Grundanficht der Indischen Beisheit mar, auf welche ich gu= riiddeute, wie Ropernifus auf das von Ariftoteles und Ptolemaos verdrängte Beltinftem der Pothagoreer. Im Bhagavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, heißt es, nach A. B. v. Schlegele lleberfetung: Eundem in omnibus animantibus consistentem summum dominum, istis pereuntibus haud pereuntem qui cernit, is vere cernit. - Eundem vero cernens ubique praesentem dominum, non violat semet ipsum sua ipsius culpa: exinde pergit ad summum iter.

Bei diefen Andeutungen gur Metaphnfit der Ethit muß ich es bewenden laffen, obwohl noch ein bedeutender Schritt in berfelben zu thun übrig bleibt. Allein diefer fett voraus, daß man auch in der Ethit felbft einen Schritt weiter ge= gangen ware, welches ich nicht thun durfte, weil in Europa der Ethit ihr höchstes Biel in der Rechts- und Tugendlehre gestedt ift, und man was über dieje hinausgeht nicht tennt, ober doch nicht gelten läßt. Diefer nothwendigen Unterlaffung alfo ift es juguidreiben, daß die dargelegten Umriffe gur Metaphifit der Ethit noch nicht, auch nur aus der Ferne, den Schlufiftein des gangen Gebaudes der Metaphnfit, oder den eigentlichen Zusammenhang der Divina Commedia absehen laffen. Dies lag aber aud, weder in der Aufgabe, noch in meinem Blan. Denn man fann nicht Alles [275] in Ginem Tage fagen, und foll auch nicht mehr antworten, als man gefragt ift.

Judem man fucht, menschliche Erfenntniß und Ginficht ju fordern, wird man ftets den Biderftand des Zeitalters empfinden, gleich dem einer Laft, die man gu giehen hatte, und die ichwer auf den Boden brudt, aller Auftrengung tropend. Dann muß man fich troften mit der Gewisheit, gwar die Borurtheile gegen fich, aber die Bahrheit für fich ju haben, welche, jobald nur ihr Bundesgenoffe, die Zeit, gu ihr gestoßen fehn wird, des Sieges volltommen gewiß ift, mithin, wenn aud nicht heute, bod morgen.

#### Judicinm

## Regiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, "utrum philosophiae moralis fons et fundamentum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda sint, an in alio cognoscendi principio", unus tantum scriptor explicare conatus est, cujus commentationem, germanico sermone compositam et his verbis notatam: Moral predigen ift leicht, Moral begriinden ift\*) schwer, praemio dignam judicare nequivimus. Omisso enim eo, quod potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur, itaque eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit, in qua plus quam postulatum esset praestaret, quum tamen ipsum thema ejusmodi disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur. Quod autem scriptor in sympathia fundamentum ethicae constituere conatus est, neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit, neque reapse, hoc fundamentum sufficere, evicit; quin ipse contra esse confiteri coactus est. Neque reticendum videtur, plures recentioris aetatis summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat.

<sup>\*)</sup> Diefes zweite "ifi" hat die Afademie aus eigenen Mitteln binszugefügt, um einen Beleg gu liefern gur Lehre des Longinus (de sublim., c. 39), daß man burch hinzufigung, oder Wegnahme, einer Silbe ble gange Energie einer Sentenz vernichten tann.

193 Sch6 12 v.3 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

JUN 19 1959

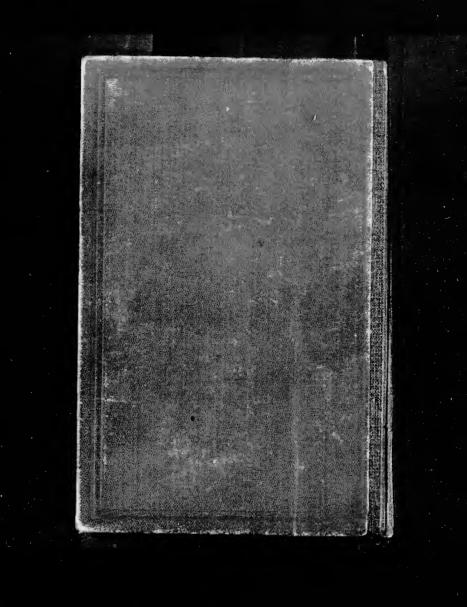

# VOLUME 4

Parerga und Paralipomena. I.

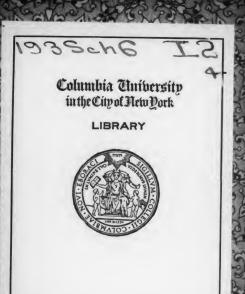

This book is due two weeks from the last date stamped below, and it not returned at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.



# Arthur Schopenhauer's

## sämmtliche Werfe

in fechs Bänden.

Non multa.

Heransgegeben

חסמ

Eduard Grijebady.

IV.

Beipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.

## Parerga und Paralipomena:

fleine philosophische Schriften

bon

Arthur Schopenhauer.

Vitam impendere vero.

Erfter Mand.

Leipzig.

Drud und Berlag von Philipp Reclam jun.

1935ch6 I Z U, 4

## Dorbemerkungen des Berausgebers.

Die Parerga und Baralipomena waren bie lette Schrift Schovenhauer's, mit ihr "ift ber Cytlus vollendet" (Brief an Frauen= ftabt bom 6. Auguft 1852). Gie erschienen im November 1851 (2 Banbe. Berlin, Drud und Berlag von A. 28. Sann, 1851). Un einer zweiten vermehrten Auflage, bie er nicht mehr erleben follte, hat Schopenhauer in feinen neun letten Lebensjahren gearbeitet und für biefelbe ein fo beträchtliches Material hinterlaffen, bag bie, auf Grund beffelben, zwei Jahre nach bes Meifters Tobe, bon Julius Frauenftabt herausgegebene zweite Auflage (Berlin, Sann, 1862) 15 Drudbogen mehr als die erfte gahlte.

Die posthumen Bermehrungen sind von zweierlei Art. Gined= theils waren die Rufage unmittelbar in bas mit Papier burchichoffene handeremplar ber 1. Auflage eingetragen, andrentheils aber findet fich baselbst nur zu der betreffenden Text-Stelle, Seite ober Kapitel eine turge hanbschriftliche Berweisung auf Schopenhauer's - in meiner Borbemerfung gur ,Welt als Wille und Borftellung' bereits erwähnte - Manuftriptbucher. Diefe, gehn Banbe, meift in Quarto, umfaffend, enthalten nämlich die fortlaufenden Auf= zeichnungen feiner philosophischen Gebanten und bilben bie Grund= lage, bas Refervoir zu allen feinen Werten. Bas bie Barerga betrifft, fo ift in ben Manustriptbuchern fehr häufig bon Schopen= hauer's hand unter beg. über einem längeren ober fürzeren Baffus bemerkt: "Bu Barerga", oft mit Angabe von Band und Seite. Im handeremplar der Parerga findet fich dann die entsprechende Ber= weisung auf Band und Seite ber Manuftriptbucher. Mie nun aus ben letteren für die 2. Auflage der Parerga bestimmten Zusätze habe ich auf Grund ber Originalmanuffripte in meinen Text aufgenommen; für die übrigen bagegen, alfo bie nur im hand= eremplar befindlichen Stellen, hat ber Frauenfiabt'iche Text ber 2. Auflage als Grundlage gebient. Ich wurde auch bie bon Frauen= ftabt bireft aus bem hanberemplar geschöpften Stellen nochmals mit bem lettern verglichen haben, allein, burch ein Berfehen ber Frauen= ftabt'ichen Erben, find bie handeremplare ber Werte Schopenhauer's nicht an die Berliner Bibliothet gelangt, fonbern, im Jahre 1879, jugleich mit ber von Frauenftabt hinterlaffenen Bibliothet, im Unti= quariatswege vertauft worben und daburch, wenigstens gur Zeit, ber wissenschaftlichen Benugung entzogen. Die von mir ausgeführte genaue Bergleichung und Durchmufterung ber Sanbidriften, wie fie auf der Königlichen Bibliothet in Berlin vorliegen, hat inzwischen bas Ergebnig gehabt, bag mein Text gahlreiche, von Schopen = hauer ausbrudlich für bie 2. Auflage feiner Barerga bestimmte Stellen gemahrt, bie in allen bisherigen pofthumen Musgaben fehlen; noch gahlreichere, welche bafelbit ludenhaft ober intorrett wiedergegeben find.

Bas den Text der Original-Ausgabe von 1851 anlangt, beren Seitenzahlen unserm Abbruck fortlaufend in [ ] eingefügt find, fo hat Schopenhauer an bemfelben nichts Wefentliches geandert, nament= lich nichts weggelaffen: nur für bie "Farbenlehre", Kapitel VII bes zweiten Bandes, hat er bie Beglaffung der in die zweite, 1854 er= ichienene Auflage ber Abhandlung ,leber bas Gehn und bie Farben' wörtlich hinübergenommenen Seiten angeordnet. Jusbesondere hat er auch die Baragraphen = Bahlen im zweiten Bande nicht geanbert, vielmehr, wo er neue Paragraphen eingeschaltet, biefe unbeziffert gelaffen. Ich habe baher bei folden neueingeichobenen Baragraphen bie Bahl bes vorhergehenden Paragraphen mit beigesettem "bis" wieberholt. Bufage, bie Schopenhauer nicht als neue Paragraphen bezeichnet, für welche er aber feine bestimmte Stelle bes Tertes gur Einfügung vorgeichrieben hat, find ebenfalls, meift am Schluß bes betreffenben Rapitels, unter ". . . bis" gestellt. Infolge biefes Ber= fahrens, welches zugleich eine fofortige Ueberficht bes Reuhinguge= tommenen ermöglicht, stimmen die Paragraphenzahlen der 1. Aufslage mit denen des gegenwärtigen Abdrucks durchweg\*) überein. Wenn der letztere gleichwohl 400 Paragraphen ausweit, siatt der 396 der Ausgade von 1851, so rührt dies daher, daß im Schlußtapitel des zweiten Bandes die nen hinzugekommenen 4 "Gleichnisse und Varabelm" eine volle Paragraphenzisser statten haben.

Sosern endlich die neuen Zusätze als Anmertungen bez. Bariansten unter den Text verwiesen sind, habe ich sie mit einem † ausgeszeichnet, wodurch sie sogleich von den Anmertungen der 1. Ausgabe zu unterscheiden sind. Wit dem selben Zeichen habe ich auch die nicht sertig redigirte Notiz S. 124 des 1. Bandes — die Verweisung auf zwei Randschriften zu Büchern seiner Bibliothet — versehen und unter den Text gestellt. Daß ich selbst mir nirgend erlaubt habe, eine eigene Anmertung unter Schopenhauer's Text zu sehen, brauche ich wohl nicht besonders zu erwähnen: vgl. meine "Edita und Inedita Schopenhauerian" S. 31.

Das Rähere über meine Tertbehanblung, sowie ein vollständiges Berzeichnis der Zusäge Schopensauer's, aus dem handeremplar und den Manustriptbüchern, nebst den von ihm vorgenommenen, meist durch die Zusäge veranlaßten Korresturen, sindet der Leser im bibliographischen Anhana', im VI. Bande dieser Gesammtausgabe.

Eduard Grifebach.

<sup>\*)</sup> Nur hat Schopenhauer ben §. 100 bes 2. Bandes ber Ausgabe legter Hand als sichen ausfallen lassen, da er benfelben in ben 18. 163 eingearbeitet hat: hierburch ist ber afte §. 101 in unsprer Ausgade zu §. 100 geworben, und bie auf ihn folgenben alten §§. 102a und 102b sind jekt, jener als §. 101, biefer als §. 102 bezeichnet.

Berlin, ben 22. Februar 1891.

## Parerga und Paralipomena. Erfter Band.

## Inhalt.

|                                                         | Sei |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Stite einer Geschichte der Lehre bom Idealen und Realen | 1   |
| Fragmente zur Geschichte der Philosophie                | 4   |
| lleber die Universitäts=Philosophie                     | 16  |
| Transscendente Spekulation über die auscheinende Ab-    |     |
| fichtlichkeit im Schicksale des Einzelnen               | 22  |
| Berfuch über das Geisterschn und mas damit gufam=       |     |
| menhängt                                                | 25  |
| Aphorismen zur Lebensweisheit                           | 35  |

#### Dorwort.

Diese, meinen wichtigeren, spfrematischen Werken nachgesaudten Nebenarbeiten bestehn theils aus einigen Abhandlungen über besondere, sehr verschiedenartige Themata, theils
aus vereinzelten Gedanken über noch mannigsaltigere Gegenjiände, — Alles hier zusammengebracht, weil es, meistens
eines Stosses halber, in jenen spfrematischen Werten keine
Etelle sinden konnte, Einiges jedoch nur weil es zu spät gekommen, um die ihm gebürende daselbst einzunehmen.

Siebei nun habe ich zwar zunächst Lefer im Auge gehabt, denen meine zusammenhängenden und inhaltsschwerren Werke befannt sind; sogar werden solche vielleicht noch manche ihnen erwiinschte Aufliärung hier sinden: im Sanzen aber wird der Inhalt dieser Bände, mit Ausnahme weniger Stellen, auch Denen versändlich und genießbar sehn, welche eine solche Betanntschaft nicht mitdringen. Iedoch wird der mit meiner Philosophie Bertraute immer noch etwas voraushaben; weil diese auf Alles, was ich dente und schreibe, stets ihr Licht, und sollte es auch nur aus der Ferne sehn, zurückvirst; wie denn auch andrereits sie selbst von Allem, was aus meinem Kopse bervorgeht, immer noch einige Besteuchtung empfängt.

Frantfurt a. Dt., im December 1850.

Skitze einer Geschichte

hor

Sehre vom Idealen und Realen.

Plurimi pertransibunt, et multiplex erit scientis.

Dan. 12, 4.

## Stipe einer Geschichte

der

## Lehre vom 3dealen und Realen.

Cartefins gilt mit Recht für den Bater der neuern Philosophie, junachit und im Allgemeinen, weil er die Ber= nunit angeleitet hat, auf eigenen Beinen zu ftehn, indem er Die Menichen lehrte, ihren eigenen Ropf zu gebrauchen, für welchen bis dahin die Bibel einerseits und der Aristoteles andrerfeits funftionirten; im besondern aber und engern Sinne, weil er zuerst sich das Problem zum Bewußtsenn gebracht hat, um welches seitdem alles Philosophiren sich hauptsächlich dreht: das Problem bom Idealen und Realen, d. h. die Frage, mas in unferer Erkenntnif objektiv und was darin subjektiv fei, also was darin etwanigen, von uns verschiedenen Dingen, und mas uns felber zuzuschreiben fei. - In unserm Ropfe näm= lich entstehen, nicht auf innern, - etwan bon der Billfir, oder dem Gedankenzusammenhange ausgehenden, — folglich auf äußern Anlah, Bilder. Diese Bilder allein find das uns unmittelbar Befannte, das Gegebene. Belches Berhaltniß mogen fie haben zu Dingen, die völlig gesondert und unabbangig von uns existirten und irgendwie Ursache diefer Bilder würden? Saben wir Gewigheit, daß überhaupt folche Dinge nur dafind? und geben, in diefem Fall, die Bilder uns auch über deren Beschaffenheit Aufschluß? - Dies ift das Broblem, und in Folge deffelben ift, feit 200 Jahren, das Saupt= bestreben der Philosophen, das Ideale, d. h. Das, mas unserer Erkenntnik allein und als folder angehört, von dem Realen, d. h. dem unabhängig von ihr Borhandenen, rein zu fondern, durch einen in der rechten Linie mohlgeführten Schnitt, und jo das Berhältniß Beider zu einander festzustellen.

Wirklich scheinen weder die Philosophen des Alterthums, noch auch die Scholastifer, ju einem deutlichen Bewußtfehn diejes philosophiichen Urproblems getommen zu jehn; wiewohl fich eine Spur davon, als 3dealismus, ja auch als Lehre bon ber 3dealität der Zeit, im Plotinos findet, und zwar [4] Enneas III, lib. 7. c. 10, woselbst er lehrt, die Geele habe die Welt gemacht, indem fie aus der Emigfeit in die Zeit getreten fei. Da beißt es 3. B. ov yao tis autor toutor του παντος τοπος, η ψυχη. (neque datur alius hujus universi locus, quam anima.) wie auch: δει δε ουκ εξωθεν της ψυχης λαμβανειν τον χοονον, ώσπες ουδε τον αιωνα εκει εξω του οντος. (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere, quemadmodum neque aeternitatem ibi extra id, quod ens appellatur.); womit eigent= lich schon Kants Bealitat der Zeit ausgesprochen ift. Und im folgenden Rapitel: ouros o Blos tor xooror yerra: διο και ειρηται άμα τωδε τω παντι γεγονεναι, ότι ψυγη αυτον μετα τουδε του παντος εγεννησεν (haec vita nostra tempus gignit: quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc universo factum esse: quia anima tempus una cum hoc universo progenuit). Dennoch bleibt das deutlich erfaunte und deutlich ausgesprocheue Broblem das charafteriftische Thema der neuern Philosophie, nachdem die biegu nöthige Bejonnenheit im Cartefins guerft erwacht mar, als welcher ergriffen murde von der Wahrheit, daß wir gu= nächft auf unfer eigenes Bewuftienn beschränft find und die Welt uns allein als Borftellung gegeben ift: burch fein befanntes dubito, cogito, ergo sum wollte er bas allein Gewiffe des subjettiven Bewußtjepus, im Gegenfat des Broblematischen alles Uebrigen, hervorheben und die große Bahr= heit aussprechen, daß das Einzige wirflich und unbedingt Gegebene das Gelbfibemußtienn ift. Genau betrachtet ift fein berühmter Sat das Aequivalent deffen, von welchem ich aus= gegangen bin: "die Belt ift meine Borftellung." Der alleinige Unterschied ift, daß der feinige die Unmittelbarteit des Gubjetts, der meinige die Mittelbarfeit des Objetts hervorhebt. Beide Gabe driiden das Gelbe von zwei Geiten aus, find Rehrseiten bon einander, stehn alfo in dem felben Berhaltniß, wie das Gefets der Tragbeit und das der Raufalität, gemäß

meiner Darlegung in der Borrede jur Ethif. (Die beiden Grundprobleme der Ethit, behandelt in zwei akademifchen Breisidriften, bon Dr. Arthur Schopenhauer. Frantfurt am Main 1841, Seite XXIV. Zweite Auflage, Leipzig 1860, Seite XXIV fg.) Allerdings hat man feitdem feinen Sals ungablige Mal nachgefprochen, im blogen Gefühl feiner Bichtigfeit, und ohne vom eigentlichen Ginn und Zweck beffelben ein beutliches Berftandniß zu haben. (Giehe Cartes. Meditationes. Med. II, p. 14.) Er also bedte die Rluft auf, welche mifchen dem Gubjettiben, oder Sdealen, und dem Objettiben, oder Realen liegt. Diefe Ginficht fleidete er ein in den 3meifel an der Exifteng der Außenwelt: allein durch feinen durftigen Ausweg aus diefem, - daß nämlich der liebe Gott uns doch wohl nicht betriigen werde, — zeigte er, wie tief und schwer zu lösen das Problem sei. Inzwischen war durch ihn dieser Strupel in die Philosophie getommen und mußte fortfahren beunruhigend zu wirfen, bis zu feiner gründlichen Erledigung, Das Bewußtfehn, daß ohne gründliche Kenntniß und Aufffarung des dargelegten Unterschiedes fein ficheres und genugendes Shftem möglich fei, war bon Dem an borhanden, und die Frage konnte nicht mehr abgewiesen werden.

Gie ju erledigen, erbachte junachft Dalebranche das Shitem der gelegentlichen Urfachen. Er faßte das Broblem felbit, in feinem gangen Umfange, deutlicher, ernftlicher, tiefer auf, als [5] Cartefius. (Recherches de la vérité, livre III, seconde partie.) Dieser hatte die Realität der Auffenwelt auf den Kredit Gottes angenommen; wobei es fich freilich wunderlich ausnimmt, daß, mahrend die andern theiftischen Philosophen aus der Erifteng der Belt die Erifteng Gottes ju erweifen bemüht find, Cartefius umgefehrt erft aus ber Erifteng und Bahrhaftigfeit Gottes die Erifteng der Belt beweift: es ift der umgekehrte tosmologische Beweis. Auch hierin einen Schritt weiter gehend, lehrt Dalebranche, daß mir alle Dinge unmittelbar in Gott felbit fehn. Dies heißt frei= lich ein Unbefanntes durch ein noch Unbefannteres erflären. lleberdies feben wir, nach ihm, nicht nur alle Dinge in Gott; sondern diefer ift auch das allein Birfende in denfelben, fo daß die physischen Ursachen es bloß scheinbar, blosse causes occasionnelles find. (Rech. d. l. vér., liv. VI, seconde

partie, ch. 3.) So haben wir denn schon hier im Wesentslichen den Pantheismus des Spinoza, der mehr von Males branche, als von Cartesius gelernt zu haben scheint.

lleberhaupt tonnte man fich wundern, daß nicht ichon im 17. Jahrhundert der Bantheismus einen bollftandigen Gieg über den Theismus davon getragen hat; da die originellsten, iconften und grundlichften Europäischen Darftellungen bes= felben (benn gegen die Upanischaden der Beden gehalten ift freilich das Alles nichts) fammtlich in jenem Zeitraum ans Licht traten: nämlich durch Bruno, Malebranche, Gpi= noja und Glotus Erigena, welcher Lettere, nachdem er viele Sahrhunderte hindurch vergeffen und verloren gewefen mar, ju Orford wiedergefunden wurde und 1681, alfo 4 Jahre nach Spinoga's Tode, jum erften Dlale gebrudt an's Licht trat. Dies icheint ju beweisen, daß die Ginficht Gingelner fich nicht geltend machen tann, jo lange ber Beift der Beit nicht reif ift, fie aufzunehmen; wie denn gegentheils in unfern Tagen der Bantheismus, obzwar nur in der eflettischen und tonfujen Schellingifchen Auffrischung barlegt, jur herrichenden Dentungsart der Gelehrten und felbft der Gebildeten geworden ift; weil nämlich Rant mit der Befiegung des theiftischen Dogmatismus vorangegangen war und ihm Blat gemacht hatte, wodurch der Beift der Zeit auf ihn vorbereitet war, wie ein gepflügtes Geld auf die Saat. 3m 17. Jahrhundert hingegen verließ die Philosophie weder jenen [6] Weg und gelangte ba= nach einerfeits ju Lode, dem Bato und Sobbes vorgearbeitet hatten, und andererfeits, durch Leibnit, ju Chriftian Bolf; Diefe Beiden herrichten fodann, im 18. Jahrhundert, vorzüglich in Deutschland, wenn gleich gulett nur noch fofern fie in ben funkretiftifchen Eflektismus aufgenommen worden waren.

Des Malebranche tiefsinnige Gedanken aber haben den nächsten Anlaß gegeben zu Leibnigens Spstem der harmonia praestadilita, deisen zu Leibnigens Seitem der harmonia praestadilita, deisen zu Leibnigens zeit ausgebreiteter Ruhm und hohes Ansehn einen Beleg dazu giebt, daß das Absturde am leichtesten in der Welt Gliid macht. Obgleich ich mich nicht rühmen kann, den Leibnigens Monaden, die zugleich mathematische Puntte, körperliche Atome und Seelen sind, eine deutliche Borstellung zu haben; so scheint mit doch soviel außer Aweisel, daß eine solche Annahme, wenn ein Mal sessgellt,

dam dienen fonnte, alle ferneren Spothefen jur Erflarung des Zusammenhangs zwischen Idealem und Realem fich ju ersparen und die Frage badurch abzufertigen, daß Beide schon in den Monaden böllig identifizirt seien, (weshalb auch in unsern Tagen Schelling, als Urheber des Identitätssphiems, fich wieder daran geleht hat). Dennoch hat es dem berühmten philosophirenden Dathematitus, Bolyhiftor und Bolititus nicht gefallen, fie dagu zu benuten; fondern er hat, gum lets teren Zwed, eigens die praftabilirte Sarmonie formulirt. Diefe nun liefert uns zwei ganglich berichiedene Welten, jede unfahia, auf die andere irgend zu wirfen (principia philos. §. 84 und examen du sentiment du P. Malebranche, p. 500 sq. ber Oeuvres de Leibnitz, publ. p. Raspe), jede die völlig überflüffige Doublette ber andern, welche nun aber doch ein Dal beide dafenn, genau einander parallel laufen und auf ein Saar mit einander Takt halten follen; daher ber Urheber beider, gleich Anfangs, die genaueste Barmonie amischen ihnen ftabilirt hat, in welcher fie nun ichonftens neben einander fortlaufen. Beiläufig gefagt, ließe fich die harmonia praestabilita vielleicht am beften durch die Bergleichung mit der Buhne faglich machen, ale wofelbit fehr oft der influxus physicus nur icheinbar vorhanden ift, indem Urfach und Birtung bloß mittelft einer bom Regiffeur praftabilirten Barmonie zusammenhängen, 3. B. wann der Eine schieft und der Andre a tempo fällt. Am traffesten, und in der Kürze, hat Leibnit die Sache in ihrer monftrofen Absurdität dargeftellt in §8. 62, 63 feiner Theodicee. Und bennoch hat er bei dem gangen Dogma nicht einmal das Berdienft ber Driginalität, indem icon Spinoza die harmonia praestabilita deutlich genug dargelegt hat im zweiten Theil feiner Ethit, nämlich in der 6ten und 7ten Proposition, nebft deren Korollarien, und wieder im fünften Theil, prop. 1, nachdem er in ber 5ten Proposition des zweiten Theils die fo fehr nahe verwandte Behre des Dalebranche, daß wir alles in Gott fehn, auf feine Beise ausgesprochen hattet). Also ift Malebranche allein

<sup>†)</sup> Eth. P. II., prop. 7: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque ideae concatenantur in Mente, ita corporis affectiones, seu

ber Urheber diefes gangen Gedankenganges, ben fomohl Spinoga als Leibnit, jeder auf feine Urt, benutt und zurechtgeschoben haben. Leibnit hatte fogar ber Sache wohl entrathen tonnen, denn er hat hierbei die bloffe Thatfache, welche das Problem ausmacht, daß nämlich die Welt uns unmittelbar bloß als unfere Borftellung gegeben ift, ichon berlaffen, um ihr bas Dogma bon einer Rorpermelt und einer Beifterwelt, zwischen benen teine Brücke möglich fei, ju substituiren; indem er die Frage nach dem Berhattnif der Borftellungen [7] ju den Dingen an fich felbit gufammenflicht mit ber nach ber Doglichteit der Bewegungen des Leibes durch den Billen, und nun beide zusammen auflöft, durch feine harmonia praestabilita (S. Système nouveau de la nature, in Leibnitz. Opp. ed. Erdmann, p. 125. - Brucker hist. ph. Tom IV. P. II, p. 425). Die monftrofe Absurdität feiner Annahme wurde ichon durch einige feiner Zeitgenoffen, befonders Banle, mittelft Darlegung der daraus fliegenden Ronfequengen, ins hellfte Licht gestellt. (Siehe, in Leibnigens Meinen Schriften, ilberfett bon buth anno 1740, die Anmerkung gu G. 79, in welcher Leibnit felbft die emporenden Folgen feiner Behauptung barzulegen fich genothigt fieht.) Bedoch beweift gerade die Abfurdität der Annahme, ju der ein denkender Ropf, durch das vorliegende Broblem, getrieben murde, die Große, die Schwierigfeit, Die Perplerität beffelben und wie wenig man es durch bloffes Begläugnen, wie in unfern Tagen gewagt worden ift, beseitigen und jo den Knoten gerhauen fann. -

Spinoza geht wieder unmittelbar bom Cartefius aus: daher behieft er Anfangs, als Cartefianer auftretend, fogar den Dualismus seines Lehrers dei, seite dennuach eine substantia cogitans und eine substantia extensa, jene als Subjekt, diese als Objekt der Erkenntnis. Später hingegen, als er auf eigenen Kiffen stand, sand er, daß beide eine und dieselbe

Subftang maren, bon berichiedenen Geiten angesehn, alfo Gin Mal als substantia extensa, das andere als substantia cogitans aufgefaft. Dies heift nun eigentlich, daß die Untericheidung bon Dentendem und Ausgedehntem, oder Beift und Rorper, eine ungegründete, alfo unftatthafte fei; daher nun nicht weiter von ihr hatte geredet werden follen. Allein er behalt fie infofern immer noch bei, als er unermiidlich wieder= holt, daß Beide Gins feien. Sieran fnüpft er nun noch, durch ein bloffes Sic etiam, daß modus extensionis et idea illius modi una eademque est res (Eth. P. II, prop. 7 schol.); womit gemeint ift, daß unfere Borftellung bon Korpern und diefe Rorper felbft Gins und Daffelbe feien. Siergu ift jedoch das Sic etiam ein ungenügender Uebergang: denn daraus, daß der Unterschied amischen Geift und Körper oder mifchen dem Borftellenden und dem Ausgedehnten, ungegrundet ift, folgt teineswegs, daß der Unterschied zwischen un= ferer Borftellung und einem außerhalb derfelben borhandenen Objettiben und [8] Realen, diefes bon Cartefius aufgeworfene Ilr-Problem, auch ungegründet fei. Das Borftellende und das Borgestellte mogen immerhin gleichartig fehn; fo bleibt bennoch die Frage, ob aus Borftellungen in meinem Ropf auf das Dajenn bon mir berichiedener, an fich felbit, d. h. unabhängig davon, eriftirender Wefen ficher gu fchliegen fei. Die Schwierig= feit ift nicht die, wogu borguglich Leibnit (3. B. Theodic. Part. I, §. 59) fie verdrehen mochte, daß awijchen den an= genommenen Geelen und der Körperwelt, als zweien gang heterogenen Arten bon Gubftangen, gar teine Ginwirfung und Gemeinschaft Statt haben tonne, weshalb er den phyfifchen Einfluß leugnete: denn diese Schwierigleit ift blog eine Folge der rationalen Pinchologie, braucht alfo nur, wie bon Spinoza geschieht, als eine Fiftion bei Seite geschoben ju merden: und überdies ift gegen die Behaupter derfelben, als argumentum ad hominem, ihr Dogma geltend zu machen, daß ja Gott, der doch ein Beift fei, die Körper-Belt geschaffen habe und fortwährend regiere, also ein Geift unmittelbbar auf Korper wirfen tonne. Bielmehr ift und bleibt die Schwierigfeit bloß die Cartesianische, daß die Welt, welche allein uns unmittelbar gegeben ift, schlechterdings nur eine ideale d. h. aus bloffen Borftellungen in unferm Ropf beftehende ift; mahrend wir,

rerum imagines ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore.

— P. II, prép. 5: Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res cogitans consideratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur. Hoc est, tam Dei attributorum, quam rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res perceptas pro causa efficiente agnoscunt: sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans.

über diese hinaus, von einer realen, d. h. von unserm Borsstellen unabhängig daseienden Welt zu urtheisen unternehmen. Dieses Probsem also hat Spinoza, dadurch daß er den Unterschied zwischen substantia extensa aufhebt, noch nicht gelös, sondern allensalls den physischen Sinsstudie Schweitzigteit zu lösen. Dieser aber taugt doch nicht, die Schwierigkeit zu lösen: denn das Gesetz der Kausstätität ist erwiesenermaassen sinsstellen Ursprungs; aber auch wenn es umgekehrt aus der äußern Ersahrung stammte, dann würde es eben mit zu jener in Frage gestellten, uns bloß ideell gegebenen Welt gehören; so daß es keinen Falls eine Briick zwischen dem absolut Objektiven und dem Subsettiven und ben Subsetsichen kann, vielnehr bloß das Band ist, welches die Erzicheinungen unter einander verknüpst. (Siehe Welt als W.

und B. Bd. 2. S. 12.) Um jedoch die oben angeführte Identität der Ausdehnung und der Borftellung bon ihr naber ju ertlaren, ftellt Spinoga etwas auf, welches die Anficht des Malebranche und die des [9] Leibnit jugleich in fich faßt. Bang gemäß nämlich bem Malebranche, feben wir alle Dinge in Gott: rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res perceptas, pro causa agnoscunt, sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans, Eth. P. II, pr. 5; und diefer Gott ift auch qu= gleich das Reale und Birtende in ihnen, eben wie bei Dale= branche. Da jedoch Spinoga mit dem Ramen Deus die Belt bezeichnet; fo ift dadurch am Ende nichts erflart. Bugleich nun aber ift bei ihm, wie bei Leibnit, ein genauer Barallelismus avijchen der ausgedehnten und der vorgestellten Belt: ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. P. II, p. 7 und viele ähnliche Stellen. Dies ift die harmonia praestabilita des Leibnit; mir daß bier nicht, wie bei diefem, die borgeftellte und die objettib feiende Belt böllig getrennt bleiben, blog bermöge einer jum voraus und von außen regulirten harmonia einander entsprechend; jondern wirklich Eines und Daffelbe find. Wir haben hier alfo zuborderft einen ganglichen Realismus, fofern das Da= fenn der Dinge ihrer Borftellung in uns gang genau ent= fpricht, indem ja Beide Eins find; demnach erkennen wir die Dinge an fich: fie find an fich felbst extensa, wie fie auch,

fofern fie als cogitata auftreten, d. h. in unfrer Borftellung von ihnen, sich als extensa darstellen. (Beiläufig bemertt, ift hier der Urfprung der Schellingischen Identität des Realen und 3bealen.) Begriindet wird nun alles Diefes eigentlich nur durch bloffe Behauptung. Die Darftellung ift schon durch die Zweideutigkeit des in einem gang uneigentlichen Ginne gebrauchten Wortes Deus, und auch noch aufserdem, undeutlich; daher er fich in Dunfelheit berliert und es am Ende heißt: nec impraesentiarum haec clarius possum explicare. Undeutlichkeit der Darftellung entspringt aber immer aus Undeutlichteit des eigenen Berftehens und Durchdenkens der Philosopheme. Gehr treffend hat Baubenarques gefagt: La clarté est la bonne foi des philosophes. (S. Revue des deux Mondes 1853, 15 Août p. 635.) Bas in der Mufit der "reine Saty", das ift in der Philosophie die bolltommene Deutlichkeit, fofern fie die conditio sine qua non ift, ohne deren Erfüllung Alles feinen Werth verliert und wir fagen miffen: quodcumque ostendis mihi sic incredulus odi. Muß man doch fogar in Angelegenheiten des gewöhn= lichen, praftischen Lebens forgfältig, durch Deutlichkeit, moglichen Migberfrandniffen vorbeugen; wie denn follte man im [10] ichwierigften, abstruseften, faum erreichbaren Begenftande des Denkens, den Aufgaben der Philosophie, fich unbestimmt, ja rathfelhaft ausdriiden durfen? Die gerigte Dunkelheit in der Lehre des Spinoga entspringt daraus, daß er nicht, un= befangen bon der natur der Dinge, wie fie vorliegt, ausging, jondern bom Cartefianismus, und demnach bon allerlei überfommenen Begriffen, wie Deus, substantia, perfectio etc., die er nun, durch Ummege, mit feiner Bahrheit in Ginklang ju feten bemüht war. Er drückt, besonders im 2ten Theil der Ethit, das Befte fehr oft nur indirett aus, indem er ftets per ambages und fast allegorisch redet. Andererseits nun wieder legt Spinoga einen unberfennbaren transfcenden= talen Idealismus an den Tag, nämlich eine wenn auch nur allgemeine Erkenntniß der bon Locke und jumal bon Kant deutlich dargelegten Bahrheiten, also eine wirkliche Unterschei= dung der Erscheinung bom Ding an sich und Anerkennung, baß nur Erstere uns zugänglich ift. Man sehe Eth. P. II, prop. 16 mit dem 2ten Corollar; prop. 17, Schol.; prop. 18,

Schol.; prop. 19; prop. 23, die es auf die Gelbstertenntnif ausdehnt; prop. 25, die es deutlich ausspricht. und endlich als resume das Coroll. zu prop. 29, welches deutlich bejagt, daß wir weder uns felbst noch die Dinge erkennen, wie fie an fich find, fondern bloß, wie fie ericheinen. Die Demonftration ber prop. 27, P. III fpricht, gleich am Anfang, die Gache am deutlichften aus. Sinfichtlich des Berhaltniffes der Lehre Spinoga's zu der des Cartefins erinnere ich hier an Das, mas ich in der "Welt als W. und B.", Bd. 2. S. 639, (3. Auflage S. 739) darüber gesagt habe. Aber durch jenes Ausgehn bon den Begriffen der Cartefianischen Philosophie ift nicht nur viel Dunkelheit und Anlaß zum Diffverftehn in die Darftellung des Spinoga gefonnnen; fondern er ift dadurch auch in viele ichreiende Paradorien, offenbare Falichheiten, ja Abfurditäten und Widersprüche gerathen, wodurch das viele Bahre und Bortreffliche feiner Lehre eine hochft unaugenehme Beimischung bon schlechterdings Unverdaulichem erhalten hat und der Lefer gwifden Bewunderung und Berdruf hin und her geworfen wird. In der hier zu betrachtenden Riidficht aber ift der Grundschler des Spinoga, daß er die Durchschnitts= linie awischen dem Idealen und Realen, oder der subjektiven und objettiben Belt, bom unrechten Buntte aus gezogen hat. Die Musdehnung nämlich ift teineswegs der Gegenfat der Borftellung, fondern liegt gang innerhalb diefer. 218 ausgedehnt ftellen wir die Dinge bor, und fofern fie ausgedehnt find, find fie unfere Borftellung: ob aber, unabhangig bon unferm Borftellen, irgend etwas ausgedehut, ja überhaupt irgend etwas borhanden fei, ift die Frage und das urfprung= liche Broblem. Diefes murde fpater, durch Rant, foweit unleugbar richtig, geloft, daß die Ausdehnung, oder Räumlichkeit, einzig und allein in der Borftellung liege, alfo diefer anhange, indem der gange Raum die bloge Form derfelben fei; wonach benn unabhangia von unferm Borftellen fein Ausgedehntes borhanden jehn tann, und auch gang gewiß nicht ift. Die Durchschuittelinie des Spinoga ift demnach gang in die ideale Seite gefallen und er ift bei der borgeftellten Belt ftehn geblieben: diefe alfo, bezeichnet durch ihre Form der Musdehnung, halt er fur das Reale, mithin für unabhängig [11] bom Borgestelltwerden, d. h. an fich, borhanden. Da hat er

dann freisich Recht zu fagen, daß Das, was ausgedehnt ift, und Das, was vorgeftellt wird, - d. h. unfere Borftellung bon Körpern und diefe Körper felbft, - Gines und Daffelbe fei (P. II, pr. 7, schol.). Denn allerdinge find bie Dinge nur als Borgestellte ausgedehnt und nur als Ausgedehnte vorsiellbar: die Belt als Borfiellung und die Belt im Raume ift una eademque res: dies tonnen wir ganz und gar zu= geben. Bare nun die Ausdehnung eine Gigenschaft der Dinge an fich; fo mare unfere Unichanung eine Erfenntniß der Dinge an fich: er nimmt es auch fo an, und hierin besieht fein Realismus. Beil er aber diefen nicht begrundet, nicht nachweift, daß unferer Anschauung einer räumlichen Belt eine bon diefer Anschauung unabhängige räumliche Welt entspricht; fo bleibt das Grundproblem ungelöft. Dies aber fommt eben daher, daß die Durchschnittslinie zwischen dem Realen und 3bealen, dem Objettiben und Subjettiben, dem Ding an fich und der Erscheinung, nicht richtig getroffen ift: vielmehr führt er, wie gefagt, den Schnitt mitten durch die ideale, subjettive, ericheinende Seite der Welt, alfo durch die Welt als Borstellung, zerlegt diese in das Ausgedehnte oder Räumliche, und unfere Borftellung bon demfelben, und ift dann fehr bemiiht ju zeigen, baß Beide nur Eines find; wie fie es auch in der That find. Eben meil Spinoza gang auf der idealen Geite der Welt bleibt, da er in dem ju ihr gehörigen Ausgedehnten ichon das Reale zu finden bermeinte, und wie ihm demaufolge die anschausiche West das einzige Reale auffer uns und das Erfennende (cogitans) das einzige Reale in uns ift; - fo verlegt er auch andrerseits das alleinige wahrhafte Reale, den Billen, ins 3beale, indem er ihn einen bloffen modus cogitandi fenn läßt, ja, ihn mit dem Urtheil identifigirt. Dan febe Eth. II. die Beweise der prop. 48 et 49, wo es heißt: per voluntatem intelligo affirmandi et negandi facultatem. — und wieder: concipiamus singularem aliquam volitionem, nempe modum cogitandi, quo mens affirmat, tres angulos trianguli aequales esse duobus rectis, worauf das Korollarium folgt: Voluntas et intellectus unum et idem sunt. — lleberhaupt hat Spinoga den großen Gehler, daß er abfichtlich die Borte migbraucht jur Bezeich= nung bon Begriffen, welche in der gangen Belt andere Ramen

führen, und dagegen ihnen die Bedeutung nimmt, die fie überall [12] haben: jo nennt er "Gott", was überall "bie Belt" heißt; "das Recht", mas überall "die Gewalt" heißt; und "den Billen", was überall "das Urtheil" heißt. Wir find gang berechtigt, hierbei an den Setman der Rofaten in

Robebue's Benjowsth zu erinnern. -

Bertelen, wenn gleich fpater und ichon mit Renntniß Lode's, ging auf diefem Wege der Cartefianer tonfequent weiter und wurde dadurch der Urheber des eigentlichen und mahren 3dealismus, d. h. ber Erfenutnig, daß das im Raum Ausgedehnte und ihn Erfüllende, alfo die anschauliche Belt überhaupt, fein Dafenn als ein foldes ichlechterbings nur in unferer Borftellung haben fann, und daß es abfurd, ja widersprechend ift, ihm als einem folden noch ein Dafenn aufferhalb aller Borftellung und unabhängig vom erfennenden Subjett beizulegen und demnach eine an fich felbit eriftirende Materie angunehmen +). Dies ift eine fehr richtige und tiefe Einficht: in ihr besteht aber auch feine gange Philosophie. Das 3deale hat er getroffen und rein gesondert; aber das Reale wußte er nicht zu finden, bemüht fich auch nur wenig darum und erklart fich unr gelegentlich, ftudweise und unvollständig darüber. Gottes Wille und Allmacht ift gang unmittelbar Urfache aller Erscheinungen der anschaulichen Welt, d. h. aller unferer Borftellungen. Birtliche Exifteng tommt nur den er= fennenden und wollenden Befen gu, dergleichen wir felbit find: dieje alfo machen, neben Gott, das Reale aus. Gie find Beifter, d. h. eben erkennende und wollende Befen:

benn Wollen und Erfennen halt auch er für fchlechterdings nugertrennlich. Er hat mit feinen Borgangern auch Dies gemein, daß er Gott für befannter, ale die borliegende Belt, und daher eine Burudführung auf ihn für eine Erklärung halt. lleberhaupt legte fein geiftlicher, fogar bijdoflicher Stand ihm zu ichwere Feffeln an und beschrantte ihn auf einen beengenden Gedankentreis, gegen den er nirgends anftoffen durfte; daher er denn nicht meiter tonnte, fondern, in feinem Ropfe, Wahres und Faliches fernen mußte, fich zu vertragen, fo gut es gehn wollte. Dies läft fich fogar auf die Werte aller Diefer Philosophen, mit Ausnahme des Spinoga, ausdehnen: fie alle berdirbt ber jeder Priifung unzugängliche, jeder Untersuchung abgestorbene, mithin wirflich als eine fige 3bee auftretende [13] judische Theismus, der bei jedem Schritte fich der Wahrheit in den Beg ftellt: fo daß der Schaden, den er hier im Theoretischen anrichtet, als Seitenstüd desjenigen auftritt, den er, ein Jahrtausend hindurch, im Brattifden, ich mehne in Religionstriegen, Glaubenstribunalen und Bolterbefehrungen durch das Schwerdt angerichtet hat.

Die genaueste Bermandtichaft swifden Dalebranche, Spinoga und Bertelen ift nicht gu berfennen: auch febn wir fie fammtlich ausgehn bom Cartefius, fofern fie das von ihm in der Befialt des Zweifels an der Erifteng der Aufenwelt dargelegte Grundproblem festhalten und gu löfen suchen, indem fie die Trennung und Beziehung der idealen, inbjeftiben, d. h. in unserer Borfiellung allein gegebenen, und der realen, objektiven, unabhängig davon, alfo an fich bestehenben Welt zu erforschen bemuht find. Daber ift, wie gefagt, dieses Problem die Age, um welche die ganze Philosophie

neuerer Zeit fich dreht.

Bon jenen Philosophen unterscheidet nun Lode fich da= durch, daß er, mahricheinlich weil er unter Hobbes' und Bato's Ginfluß fteht, fich fo nahe als möglich an die Erfahrung und den gemeinen Berstand anschließt, hyperphysische Supothesen möglichst vermeidend. Das Reale ift ihm die Materie, und ohne fich an den Leibnitisifden Strupel über die Unmöglichteit einer Raufalverbindung zwischen der immateriellen, denkenden und der materiellen, ausgedehnten Gubftang zu tehren, nimmt er zwifchen der Materie und dem er=

t) Den Laien in ber Philosophie, ju benen viele Dottoren berfelben geboren, follte man bas Bort "Ibealismus" gang aus ber Sand nehmen, weil fie nicht wiffen, mas es heißt, und allerlei Unfug bamit treiben; fie benten fich unter 3bealismus balb Spiritualismus, balb fo ungefahr bas Gegentheil ber Philisterei, und werben in folder Anficht von ben vulgaren Litteraten beftartt und beftatigt. Die Borte "Jbealismus und Realismus" find nicht herrentos, sonbern haben ihre feststehende philosophische Bebeutung; wer etwas Anderes meint, soll eben ein anderes Bort gebrauchen. — Der Gegenfas von Jbealis: mus und Realismus betrifft das Erkannte, das Objett, hingegen ber gwifden Spiritualismus und Materialismus bas Ertennenbe, bas Gubjett. (Die beutigen unwiffenben Schmierer verwechfeln 3bealismus und Spiritualismus.)

tennenden Subjett geradezu phyfigigen Ginfluß an. Siebei aber geht er, mit feltener Besonnenheit und Redlichfeit, so weit, ju betennen, daß möglicherweise das Ertennende und Dentende jelbst auch Materie sehn tonne (on hum. underst. L. IV, c. 3, §. 6); mas ihm fpater das wiederholte Lob des großen Boltaire, ju feiner Beit hingegen die boshaften Angriffe eines verschmitten anglitanischen Biaffen, des Bischofe v. Bor= cefter, jugezogen hat.\*) Bei ihm nun erzeugt [14] das Reale, d. i. die Materie, im Erfennenden, durch "Impuls", b. i. Stog, Borftellungen, oder das Ideale (ibid. L. I, c. 8, §. 11). Bir haben alfo hier einen recht maffiben Realismus, der, eben durch feine Erorbitang den Widerspruch hervorrufend, den Bertelen'ichen Idealismus veranlafte, deffen fpezieller Entftehungspunkt vielleicht Das ift, was Lode am Ende des 2. S. bes 21. Kap. des 2. Buche, mit fo auffallend geringer Be-

sonnenheit vorbringt und unter Anderm sagt: solidity, extention, figure, motion and rest, would be really in the world, as they are, whether there were any sensible being to perceive them, or not. (Undurchdringlichteit, Ausdehnung, Gestalt, Bewegung und Ruhe würden, wie fie find, wirklich in der Welt sehn, gleichviel ob es irgend ein empfindendes Wesen, sie mahrzunehmen, gabe, oder nicht.) Gobald man nämlich sich hierüber befinnt, muß man es als falsch erkennen: dann aber sieht der Berkelen'sche Idealismus da und ist unlengbar. Ingwijchen übersieht auch Lode nicht jenes Grundproblem, die Rluft gwifchen den Borftellungen in und und den unabhängig von une existirenden Dingen, also ben Unterschied des Idealen und Realen: in der Hauptsache fertigt er es jedoch ab burch Argumente bes gefunden, aber rohen Berstandes und durch Berusung auf das Zureichende unserer Erkenntnis von den Dingen sür praktische Zwecke (ibid. L. IV, c. 4 et 9); was offenbar nicht jur Gade ift und nur zeigt, wie tief hier der Empirismus unter dem Problem bleibt. Run aber führt eben fein Realismus ihn dahin, das in unserer Erkenntnif dem Realen [15] Entsprechende ju beschränten auf die den Dingen, wie fie an fich felbft find, inharirenden Eigenschaften und diese zu unterscheiden bon ben bloß unfrer Erfenntnif derfelben, alfo allein bem 3dealen, angehörenden: demgemaß nennt er nun diefe die fetundaren, jene erftere aber die primaren Gigenichaften. Dieses ist der Ursprung des später, in der Kantischen Philosophie, so höchst wichtig werdenden Unterschiedes zwischen Ding an fich und Ericheinung. hier also ift ber mahre genetifche Anknüpfungspunkt der Kantischen Lehre an die frühere Philofophie, nämlich an Lode. Befordert und naher beranlaft murde jene durch Sume's fleptische Ginwurfe gegen Lode's Lehre: hingegen hat fie gur Leibnig-Wolfischen Philosophie nur ein polemisches Berhältnif.

Mis jene primaren Eigenschaften nun, welche ausschließ= lich Bestimmungen der Dinge an sich felbft febn, mithin ihnen auch außerhalb unfrer Borftellung und unabhängig bon dieser jutommen follen, ergeben sich lauter folche, welche man an ihnen nicht wegdenten tann: nämlich Ausdehnung, Undurchdringlichteit, Gestalt, Bewegung oder Rube, und Bahl.

<sup>\*)</sup> Es giebt feine lichticheuere Rirche, als bie englische; weil eben teine anbere fo große petuniare Intereffen auf bem Spiel bat, wie fie, beren Ginfunfte 5 Millionen Bfund Sterling betragen, welches 40000 Bib. St. mehr fenn foll, als bie bes gefammten übrigen Chrift: lichen Rlerus beiber Bemifpharen jufammen genommen. Anbererfeits giebt es feine Ration, welche es fo fcmerglich ift, burch ben begras birenbeften Röhlerglauben methobifc verbummt ju febn, wie bie an Intelligeng alle übrigen übertreffenbe englifche. Die Burgel bes Uebels ift, bag es in England fein Minifterium bes öffentlichen Unterrichts giebt, baber biefer bisber gang in ben Sanben ber Pfaffenicaft ges blieben ift, welche bafür geforgt hat, bag 3/3 ber Ration nicht lefen und ichreiben tonnen, ja fogar fich gelegentlich erfrecht, mit ber lacher= lichften Bermeffenbeit gegen bie Raturmiffenschaften gu belfern. Ge ift baber Menfchenpflicht, Licht, Auftlarung und Biffenfchaft burch alle nur erfinnliche Ranale nach England einzuschwärzen, bamit jenen mobl= gemafteteften aller Pfaffen ibr Sandwert endlich gelegt werbe. Eng= lanbern von Bilbung auf bem Feftlanbe foll man, wenn fie ihren jübifden Sabbatsaberglauben und fonftige ftupibe Bigoterte jur Schau tragen, mit unverhohlenem Spotte begegnen - until they be shamed into common sense. Denn Dergleichen ift ein Stanbal für Europa und barf nicht langer gebulbet merben. - Daber foll man niemals, auch nur im gemeinen Leben, ber englischen Rirchensuperfition bie minbefte Ronceffion machen, fonbern mo immer fie laut werben will, ihr fofort auf bas Schneibenbefte entgegen treten. Denn bie Dreiftig= teit Anglitanifder Pfaffen und Pfaffentnechte ift, bis auf ben beutigen Tag, ganz unglaublich, foll baher auf ihre Infel gebannt bleiben und, wenn sie es wagt, sich auf bem Festlande sehn zu lassen, sofort bie Rolle der Eule bei Tage spielen mussen.

Mue übrigen merden als fetundar ertannt, nämlich als Er= zeugniffe ber Ginwirtung jener primaren Gigenschaften auf unfere Sinnesorgane, folglich als bloke Empfindungen in diefen: dergleichen find Farbe, Ton, Geschmad, Geruch, Barte, Beiche, Glatte, Rauhigfeit u. f. w. Diefe haben demnach mit der fie erregenden Beschaffenheit in den Dingen an fich nicht die mindefte Achnlichteit, jondern find guriidguführen auf jene primaren Eigenschaften als ihre Ilrfachen, und diefe allein find rein objettiv und wirflich in den Dingen borhanden. (ibid. L. I, c. 8, §. 7, segq.) Bon diefen find daber unfere Borstellungen derfelben wirklich getreue Ropien, welche genau die Eigenschaften wiedergeben, die in den Dingen an fich felbit vorhanden sind (l. c. §. 15. Ich wünsche dem Lefer Glück, welcher hier das Possirlichwerden des Realismus wirklich em= pfindet.) Bir fehn alfo, daß Lode bon der Befchaffenheit der Dinge an fich, deren Borftellungen wir bon außen empfangen, in Abrechnung bringt, was Aftion der Rerven der Ginnes= organe ift: eine leichte, fagliche, unbeftreitbare Betrachtung. Auf diefem Bege aber that fpater Rant den unermeklich arofern Schritt, auch in Abrechnung zu bringen mas [16] Aftion unfers Gehirns (dieser ungleich) größern Nervenmasse) ist; wodurch alsdann alle jene angeblich primaren Eigenschaften zu fetundaren und die vermeintlichen Dinge an fich zu blogen Ericheinungen herabfinten, das wirkliche Ding an fich aber. jest auch bon jenen Eigenschaften entblößt, ale eine gang unbekannte Größe, ein bloges x, übrig bleibt. Dies erforderte nun freilich eine fchwierige, tiefe, gegen Anfechtungen des Difeverstandes und Unverstandes lange zu vertheidigende Analyse.

Lode beducirt feine primaren Gigenschaften der Dinae nicht, giebt auch weiter feinen Grund an, warum gerade biefe und feine andern rein objektib feien, ale nur den, daß fie unvertilgbar find. Forschen wir nun felbst, warum er diejenigen Eigenschaften der Dinge, welche gang unmittelbar auf die Empfindung wirten, folglich geradezu bon auffen tommen, für nicht objettib borhanden erflart, hingegen Dies benen gu= gefteht, welche (wie feitbem erfannt worden) aus den felbft= eigenen Runktionen unfere Intellette entspringen; fo ift der Grund hiervon diefer, daß das objettib aufchauende Bewuftfenn (bas Bewuftfenn anderer Dinge) nothwendig eines tom=

plieirten Apparats bedarf, als deffen Funktion es auftritt, folglich feine wesentlichsten Grundbestimmungen schon bon innen festgestellt find, weshalb die allgemeine Form, d. i. Art und Beije, der Anschauung, aus der allein das a priori Er= fennbare hervorgehn fann, sich darstellt als das Grundgewebe ber angeschauten Welt und demnach auftritt als das schlechthin Rothwendige, Ausnahmslofe und auf feine Beife je Begjubringende, so daß es als Bedingung alles Uebrigen und feiner mannigfaltigen Berschiedenheit schon zum voraus festsieht. Bekanntlich ist Dies zunächst Zeit und Raum und was aus ihnen solgt und nur durch sie möglich ist. An sich selbst find Zeit und Raum leer: foll nun etwas hineinfommen; fo muß es auftreten als Materie, d. h. aber als ein Birtendes, mithin als Raufalität: denn die Materie ift durch und durch lantere Raufalität: ihr Gehn besteht in ihrem Wirfen, und umgekehrt: fie ist eben nur die objettib aufgefaßte Berstandesform der Raufalität felbit. (lleb. die vierf. Burgel d. Sabes v. Grund, 2. Aufl., S. 77; wie auch Welt als B. und B., Bd. 1, S. 9 und Bd. 2, S. 48 und 49; 3. Nufl., Bd. 1, G. 10 und Bd. 2, G. 52.) Daher also fommt es, daß Lode's primare Eigenichaften lauter folche sind, die sich nicht wegdenken lassen, [17] — welches eben deutlich genug ihren jubjektiven Ursprung anzeigt, indem fie unmittelbar aus der Beschaffenheit des Anschauungsapparats felbst hervorgehn, - daß er mithin gerade Das, was, als Behirnsunktion, noch viel subjektiver ift, als die direkt von außen beranlagte, ober doch wenigftens naher bestimmte Ginnesempfindung, für schlechthin objettib halt.

Ingwischen ift es schon gu fehn, wie, burch alle diese berichiedenen Auffassungen und Erklärungen, das bon Carte= fins aufgeworfene Problem des Berhaltniffes zwischen dem Bealen und dem Realen immer mehr entwidelt und aufgehellt, also die Wahrheit gefördert wird. Freilich geschah Dies unter Begunstigung der Zeitumstände, oder richtiger der Natur, als welche in bem furgen Zeitraum zweier Jahrhunderte über ein halbes Dutend denkender Röpfe in Europa geboren werden und jur Reife gedeihen ließ; wogu, ale Angebinde des Schidjale, noch fam, daß diefe, mitten in einer nur dem Ruten und Bergnügen fröhnenden, also niedrig gefinnten Welt, ihrem

erhabenen Beruse solgen durften, unbeklimmert um das Belsfern der Pfassen und das Faseln, oder absichtsvolle Treiben,

ber jedesmaligen Philosophieprofessoren.

Da nun Lode, feinem ftrengen Empirismus gemäß, auch das Raufalitätsverhaltnift uns erft durch die Erfahrung betannt werden ließ, bestritt hume nicht, wie Recht gewesen ware, diese faliche Annahme; sondern, indem er sofort das Biel überschoft, die Realität des Rausalitätsverhältniffes felbft, und zwar durch die an fich richtige Bemerkung, daß die Erfahrung doch nie mehr, ale ein bloges Folgen ber Dinge auf einander, nicht aber ein eigentliches Erfolgen und Bewirten, einen nothwendigen Zusammenhang, funlich und unmittelbar, geben tonne. Es ift allbetannt, wie diefer fleptische Ginwurf Sume's der Unlag wurde ju Rant's ungleich tieferen Untersuchungen der Sache, welche ihn zu dem Resultat geführt haben, daß die Raufalität, und dazu auch noch Raum und Beit, a priori bon uns erfannt werden, d. h. bor aller Er= fahrung in uns liegen, und daher jum fubjettiven Antheil der Erfenntnif gehoren; woraus dann weiter folgt, daß alle jene primaren, d. i. abjoluten Gigenschaften der Dinge, welche Lode fefigefiellt hatte, da fie fanntlich aus reinen Beftimmungen der Zeit, des Raums und der Raufalität [18] qu= sammengesett find, nicht den Dingen an fich felbft eigen fenn tonnen, fondern unferer Ertenntnifmeife berfelben inhariren, folglich nicht zum Realen, fondern zum 3dealen zu gablen find; worans dann endlich fich ergiebt, daß wir die Dinge in teinem Betracht ertennen, wie fie an fich find, fondern einzig und allein in ihren Ericheinungen. Siernach nun aber bleibt das Reale, das Ding an fich felbft, als ein völlig Unbefanntes, ein bloges x, fiehn, und fällt die gange anschauliche Welt bem 3dealen ju, ale eine bloge Borftellung, eine Ericheinung, der jedoch, eben als folder, irgendwie ein Reales, ein Ding an fich, entsprechen muß. -

Bon diesem Punkte aus habe endlich ich noch einen Schritt gethan und glaube, daß es der letze sehn wird; weil ich das Problem, um welches seit Cartessus alles Philosophiren sich dreth, dadurch gelöst habe, daß ich alles Sehn und Erkennen zurücksühre auf die beiden Elemente unseres Selbsibervuststehns, also auf etwas worüber binans es kein Erkärungsprincip

mehr geben tann; weil es das Unmittelbarfte und alfo Lette ift. Ich habe nämlich mich darauf befonnen, daß zwar, wie fich aus den hier dargelegten Forschungen aller meiner Boraanger ergiebt, das abfolut Reale, oder das Ding an fich felbft, uns nimmermehr geradezu bon außen, auf dem Wege ber blogen Borftellung, gegeben werben fann, weil es unbermeidlich im Wefen diefer liegt, ftets mir das Ideale au liefern; daß hingegen, weil doch wir felbst unftreitig real find, aus dem Innern unfere eigenen Befens die Erfenntnif des Reasen irgendwie zu schöpfen sehn muß. In der That mun tritt es bier, auf eine unmittelbare Beife, in's Bewuftfebn, nämlich als Bille. Danach fällt nunmehr bei mir bie Durchschnittslinie awischen dem Realen und Idealen fo aus, daß die gange anschauliche und objettiv fich barfiellende Welt. mit Ginichluß bes eigenen Leibes eines Jeden, fammt Raum und Beit und Raufalität, mithin fammt dem Musgedehnten des Spinoga und der Materie des Lode, ale Borftellung, dem Idealen angehört; als das Reale aber allein der Bille übrig bleibt, welchen meine fammtlichen Borganger unbedentlich und unbefebens, als ein blofes Rejultat der Borftellung und des Denkens, ins Ideale geworfen hatten, ja, welchen Cartefius und Spinoga fogar mit dem Urtheil identifigirten\*). Dadurch ift nun auch bet mir die Ethit gang unmittelbar und ohne allen Bergleich fester mit der Metaphifit berkniipft, als in irgend einem [19] andern Spfteme, und fo die morg= lifche Bedeutung der Belt und des Dafenns fester geftellt, als jemale. Bille und Borftellung allein find bon Grund aus berichieden, fofern fie ben letten und fundamentalen Gegenfat in allen Dingen der Welt ausmachen und nichts weiter übrig laffen. Das vorgestellte Ding und die Borftellung bon ihm ift das Gelbe, aber auch nur das bor= gestellte Ding, nicht das Ding an fich felbit: Diefes ift fiets Bille, unter welcher Geftalt auch immer er fich in der Borftellung darftellen mag.

<sup>\*)</sup> Spinoza, l. c. — Cartesius, in meditationibus de prima philosophia, Medit. 4, p. 28.

#### Unbang.

Lefer, welche mit Dem, was im Laufe diefes Jahrhunderts in Deutschland für Bhilosophie acgolten bat, bekannt find. tonnten vielleicht fich wundern, in dem Zwischenraume gwischen Rant und mir, weder den Richte'ichen Idealismus noch bas Spftem der absoluten Identitat des Realen und Idealen er= mahnt zu fehn, als welche doch unferm Thema gang eigentlich anzugehören scheinen. 3ch habe fie aber beswegen nicht mit aufgablen tonnen, weil, meines Erachtens, Fichte, Schelling und Begel feine Philosophen find, indem ihnen bas erfie Erforderniß hiezu, Ernft und Redlichteit des Forfchens, abgeht. Sie find blofte Sophiften: fie wollten icheinen, nicht febn, und haben nicht die Wahrheit, fondern ihr eigenes Bohl und Fortfommen in der Welt gefucht. Unftellung bon den Regierungen, Sonorar bon Studenten und Buchbändlern und. als Mittel ju diefem 3wed, möglichft viel Auffehn und Spettatel mit ihrer Scheinphilosophie, — Das waren die Leitsterne und begeisternden Genien dieser Schuler der Weisheit. Daher bestehn fie nicht die Gintrittstontrole und tonnen nicht eingelaffen werden in die ehrwürdige Gefellichaft ber Denter für das Menschengeschlecht.

Inzwischen haben sie in Einer Sache excellirt, nämlich in der Kunst, das Publitum zu berücken und sich sitr Das, was sie nicht waren, geltend zu machen; wozu unstreitig Talent gehört, nur nicht philosophisches. Daß sie hingegen in der Bhilosophie nichts Wirsliches leisten konnten, kag, im letzten Erunde, daran, daß ihr Intelsett nicht frei geworden, sondern im Dienste [20] des Willens geblieben war: da kann er zwar sir dielen und dessen Zwede außerordentlich diel leisten, sir die Philosophie hingegen, wie sir die Kunst, nichts. Denn diese machen gerade zur ersten Bedingung, daß der Intelsett bloß aus eigenem Antriebe thätig set und, für die Ziet dieser Thätigkeit, aushöre, dem Willen dienstdar zu sehn, d. h. die Zwede der eigenen Person im Auge zu haben. Er selbs aber, wenn allein aus eigenem Triebe thätig, kennt, seiner Ratur nach, keinen andern Iveed, als eben nur die Wahrheit.

Daher reicht es, um ein Philosoph, d. h. ein Liebhaber ber Beisheit (bie feine andere als die Bahrheit ift) gut fenn, nicht hin, daß man die Wahrheit liebe, soweit sie mit dem eigenen Intereffe, ober dem Billen der Borgefetten, oder ben Catungen der Kirche, oder den Borurtheilen und dem Geschmad der Beitgenoffen, bereinbar ift: fo lange man es dabei bewenden läßt, ift man nur ein gelavros, fein gelosowos. Denn diefer Chrentitel ift eben dadurch ichon und weise ersonnen, daß er befagt, man liebe die Wahrheit ernftlich und bon gangem Bergen, alfo unbedingt, ohne Borbehalt, über Alles, ia, nötbigenfalls, Allem jum Trot. hierbon nun aber ift der Grund eben der oben angegebene, daß der Intellett frei geworden ift. in welchem Zustande er gar fein anderes Interesse auch nur fennt und berfieht, ale das der Bahrheit: die Folge aber ift, daß man alsdann gegen allen Lug und Trug, welches Rfeid er auch trage, einen unberföhnlichen Saß faßt. Damit wird man freilich es in der Belt nicht weit bringen; wohl aber in der Philosophie. - Singegen ift es, für diefe, ein folimmes Auspicium, wenn man, angeblich auf die Erforschung ber Bahrheit ausgehend, damit anfangt, aller Aufrichtigfeit, Red= lichfeit, Lauterkeit, Lebewohl ju fagen, und nur darauf bedacht ift, fich für Das geltend zu machen, was man nicht ift. Dann nimmt man, eben wie jene drei Cophisten, bald ein falfches Bathos, bald einen erfünftelten hohen Ernft, bald die Miene unendlicher lleberlegenheit an, um zu imponiren, wo man überzeugen zu fonnen verzweifelt, ichreibt unüberlegt, weil man, nur um ju fchreiben bentend, bas Denten bis jum Schreiben aufgespart hatte, sucht jetzt palpable Sophismen als Beweise einguschwärzen, beruft fich auf intellektuelle Anschauung, ober auf [21] absolutes Denten und Gelbstbewegung der Begriffe, perhorrestirt ausdriidlich ben Standpunkt der "Reflexion", b. h. ber bernünftigen Besimnung, unbefangenen Ueberlegung und redlichen Darfiellung, also überhaupt den eigentlichen, normalen Bebrauch der Bernunft, deflarirt demgemäß eine unendliche Berachtung gegen die "Reflexionsphilosophie", mit welchem Ramen man jeden zusammenhangenden, Folgen aus Grunden ableitenden Gedantengang, wie er alles frühere Philosophiren ausmacht, bezeichnet, und wird bemnach, wenn man bazu mit genugfamer und durch die Erbarmlichteit des Beitalters er=

muthigter Frechheit ausgestattet ift, fich etwan so dariiber aus= laffen: "es ift nicht ichwer einzusehn, daß die Manier, einen "Sat aufzustellen, Grunde für ihn anguführen, und den "entgegengesetten durch Gründe eben fo gu miderlegen, nicht "die Form ift, in der die Bahrheit auftreten tann. Die "Bahrheit ift die Bewegung ihrer an fich felbst" u. f. w. (Segel, Borrede gur Phanomenologie des Beiftes, G. LVII, in der Gefammtausgabe G. 36.) 3ch dente, es ift nicht ichmer einzusehn, daß wer Dergleichen voranschickt, ein unverschämter Scharlatan ift, der die Gimpel bethoren will und mertt, daß er an den Deutschen des 19. Jahrhunderts feine Leute ge=

funden hat.

Benn man also bemgemäß, angeblich dem Tempel ber Bahrheit zueilend, die Bugel dem Intereffe der eigenen Berfon übergiebt, welches feitabwärts und nach gang andern Leitsternen blidt, etwan nach bem Geschmad und ben Schwächen ber Beitgenoffen, nach der Religion des Landes, besonders aber nach den Abfichten und Binten der Regierenden, - o wie follte man da ben auf hoben, abichijfigen, tahlen Felfen gelegenen Tempel der Bahrheit erreichen! - Bohl mag man bann, durch das fichere Band des Intereffes, eine Schaar recht eigentlich hoffnungsvoller, nämlich Broteftion und Anftellungen hoffender Schüler an fich tnupfen, die jum Schein eine Sette, in ber That eine Fattion bilben, bon beren bereinigten Stentorftimmen man nunmehr als ein Beifer ohne Gleichen in alle bier Winde ausgeschrien wird: das Intereffe der Berfon wird befriedigt, das der Wahrheit ift verrathen.

Mus diefem Mlen erflart fich die peinliche Empfindung, von der man ergriffen wird, wenn man, nach dem Studio der [22] im Obigen durchmufterten wirklichen Denter, an die Schriften Fichtes und Schellings, oder gar an den, mit grangen= lofem, aber gerechtem Bertrauen gur beutschen Riaiferie, frech hingeschmierten Unfinn Segels geht\*). Bei Senen batte man

bie fich aufheben und wiberiprechen, fo bag ber Beift irgend etwas babet zu benten vergeblich fich abmartert, bis er enblich ermattet gufammenfinet, vernichten in ihm allmälig bie gabigfeit jum Denten fo ganglich, bag, von Dem an, hohle, leere Flosteln ihm für Gebanten gelten. Dagu nun noch bie burch Bort und Beifpiel aller Refpettspersonen bem Junglinge beglaubigte Ginbilbung, jener Borttram fei bie mahre, hohe Beisheit! - Benn ein Ral ein Bormund beforgen follte, feine Münbel tonnte für feine Blane ju flug werben; fo liege fid burch ein fleißiges Stubium ber Begel'ichen Philosophie biefem

überall ein redliches Forschen nach Wahrheit und ein eben fo redliches Bemühen, ihre Gedanten Andern mitzutheilen, gefunden. Daher fühlt wer im Rant, Loce, Sume, Dalebranche, Spinoza, Kartefins lieft fich erhoben und bon Freude durchdrungen: Dies wirft die Gemeinschaft mit einem edlen Beifte, welcher Gedanken hat und Gedanken erwedt. Das Umgefehrte bon biefem Allen findet Statt, beim Lefen ber oben genannten drei deutschen Cophisten. Gin Unbefangener, der ein Buch bon ihnen aufmacht und dann fich fragt, ob Dies der Zon eines Denfers, der belehren, ober ber eines Scharlatans, ber täufchen will, fei, fann nicht fünf Minuten dariiber in Zweifel bleiben: fo fehr athmet hier Alles Un= redlichfeit. Der Ton ruhiger Untersuchung, der alle bis= herige Philosophie charafterifirt hatte, ift vertauscht gegen ben ber unerschütterlichen Gewißheit, wie er ber Scharlatanerie in jeder Art und jeder Zeit eigen ift, die aber hier beruhen foll auf borgeblich unmittelbarer, intellettualer Anschauung, oder absolutem d. h. vom Subjett, also auch seiner Fehlbarteit, unabhängigem Denten. Mus jeder Seite, jeder Beile fpricht das Bemühen, den Lefer ju beruden, ju betrügen, bald ihn durch Imponiren zu verdutzen, bald ihn durch unverständliche Phrasen, ja durch baaren Unfinn, zu betäuben, bald ihn durch die Frechheit im Behaupten [23] ju verblüffen, turz, ihm Staub in die Augen ju ftreuen und ihn nach Möglichkeit ju mpftifigiren. Daber tann die Empfindung, welche man bei dem in Rede ftehenden Uebergange, in Sinficht auf das Theoretifche würt, derjenigen verglichen werden, welche in Sinficht auf das Prattifche, Giner haben mag, ber, aus einer Gefellschaft bon Chrenmannern tommend, in eine Gaunerherberge gerathen

<sup>\*)</sup> Die Begel'iche Afterweisheit ift recht eigentlich jener Müblitein im Ropfe bes Schulers im Fauft. Wenn man einen Mingling abfichtlich verbummen und ju allem Denten völlig unfabig machen will; fo giebt es fein probateres Mittel als bas fleißige Stubium hegelicher Driginalwerte; benn biefe monftrofen Bufammenfugungen von Borten

ware. Beld ein würdiger Mann ift doch der bon ebeir jenen drei Sophisten fo gering geschätte und berfpottete Chriftian Bolf, in Bergleich mit ihnen! Er hatte und gab doch mirtliche Gedanten: fie aber bloge Wortgebilde, Bhrafen, in ber Absicht zu täuschen. Demnach ift der mahre unterscheidende Charafter ber Bhilosophie diefer gangen, fogenannten Rach= tantischen Schule Unredlichteit, ihr Element blauer Dunft und persönliche Zwecke ihr Ziel. Ihre Kornphäen waren bemüht, ju icheinen, nicht ju febn: fie find daher Cophisten, nicht Philosophen. Spott der Rachwelt, der fich auf ihre Berehrer erftredt, und dann Bergeffenheit warten ihrer. Mit der angegebenen Tendeng diefer Leute hangt, beilaufig gefagt, auch der gantende, icheltende Ton gufammen, der, ale obligate Begleitung, überall Schellings Schriften durchzieht. - Bare nun diefem Men nicht fo, mare mit Redlichfeit, ftatt mit Imponiren und Windbeuteln ju Berte gegangen worden; fo tonnte Schelling, ale welcher entidueben ber Begabteite unter ben Dreien ift, in ber Philosophie doch ben untergeordneten Rang eines bor der Sand nütslichen Effeftiters einnehmen; jofern er aus den Lehren des Blotinos, des Spinoza, Jatob Böhms, Rants und ber naturwiffenschaft neuerer Beit ein Amalgam bereitet hat, das die große Leere, welche die negativen Resultate der Rantischen Philosophie herbeigeführt hatten, einstweilen ausfüllen tonnte, bis ein Dal eine wirflich neue Philosophie herantame und die durch jene gesorderte Befriedigung eigentlich gewährte. Namentlich hat er die Naturwissenschaft unsers Jahrhunderts dazu benutzt, den Spinoga'fchen abstratten Bantheismus zu beleben. Spinoga nämlich, ohne alle Renntniß der Ratur, hatte bloß aus abftratten Begriffen in den Tag hinein philosophirt und daraus, ohne die Dinge felbit eigentlich ju fennen, fein Lehrgebaude aufgeführt. Diejes burre Stelett mit Fleisch und Farbe befleidet, ihm, fo gut es gehn wollte, Leben und Beme qung ertheilt au haben, mittelft Unwendung der unterdeffen herangereiften Naturwiffenschaft, wenn gleich oft mit falicher Anwendung, dies ift das nicht abzuläugnende Berdienf Schellings in feiner naturphilosophie, die eben auch das Befte unter feinen mannigfaltigen Berfuchen und neuen Un läufen ift.

Bie Rinder mit den zu ernften Zwecken bestimmten Baffen, oder sonftigem Gerathe der Erwachsenen spielen, so haben die hier in Betracht genommenen drei Cophiften es mit dem Gegenstande, über beffen Behandlung ich hier referire, gemacht, indem fie zu den milhfäligen, zweihundertjährigen Unterfuchungen griibelnder Philosophen das tomische Widerspiel lieferten. nach= dem nämlich Rant bas große Broblem des Berhältniffes [24] gwifden bem an fich Eriftirenden und unfern Borftellungen niehr als je auf die Spitze gestellt und dadurch es der Löfung um ein Bieles naher gebracht hatte, tritt Fichte auf mit ber Behauptung, daß hinter den Borftellungen weiter nichts ftate; fie maren eben nur Produtte des ertennenden Gubjetts, des 3d. Bahrend er hiedurch Ranten zu überbieten fuchte, brachte er bloß eine Karifatur der Philosophie deffelben gu Tage, indem er, unter beständiger Amwendung ber jenen drei Bfeudophilosophen bereits nachgerühmten Dethode, bas Reale gang aufhob und nichts als das Ideale übrig ließ. Dann fam Schelling, der, in feinem Spftem der abfoluten 3den= tität des Realen und Idealen, jenen gangen Unterfchied für nichtig erflarte und behauptete, das Ideale fei auch das Reale, es fei cben Alles Eins; wodurch er das fo mühfam, mittelft der allmälig und ichrittweife fich entwickelnden Befonnenheit, Gesonderte wieder wild durch einander zu werfen und Alles ju bermifden trachtete (Schelling, bom Berhaltnif der Naturphil. jur Fichte'schen, G. 14-21). Der Unterschied des 3dealen und Realen wird eben dreift meggelengnet, unter Rachahmung der oben geriigten Fehler Spinoga's. Dabei werden fogar Leibnitens Monaden, diefe monftrofe Identifitation zweier Undinge, nämlich der Atome und der untheilbaren, urfpriinglich und wefentlich erkennenden Individuen, genannt Seelen, wieder hervorgeholt, feierlich apotheofirt und ju Bulfe genommen (Schelling, Been 3. Raturphil. 2. Aufl. G. 38 u. 82). Den Ramen der Identitätsphilosophie sührt die Schelling'sche Naturphilosophie, weil fie, in Spinoga's Fußstapfen tretend, drei Unterschiede, die diefer aufgehoben hatte, ebenfalls aufhebt, namlich den zwischen Gott und Belt, den zwischen Leib und Seele, und endlich auch den zwischen bem Idealen und Realen in der angeschauten Welt. Diefer lettere Unterschied aber bangt, wie oben, bei Betrachtung Spinoga's, gezeigt worben,

teineswegs von jenen beiden andern ab; fo menig, daß, je mehr man ihn hervorgehoben hat, defto mehr jene beiden andern bem Zweisel unterlegen find: benn fie find auf dogmatifche Beweise (Die Rant umgestoßen hat) gegründet, er hingegen auf einen einfachen Aft der Befinnung. Dem Allen entsprechend wurde von Schelling auch die Metaphyfit mit der Phyfit identifizirt, und demgemäß auf eine blog phyfitalifchechemifche Digtribe der hohe Titel "bon [25] der Weltfeele" gefett. Alle eigentlich metaphyfischen Probleme, wie fie dem menichlichen Bewußtfenn fich unermudlich aufdringen, follten durch ein dreiftes Wegläugnen, mittelft Machtiprüchen, beichwichtigt werden. Sier ift die Ratur eben weil fie ift, aus fich felbft und durch fich felbft, wir ertheilen ihr den Titel Gott, damit ift fie ab= gefunden und wer mehr berlangt ift ein Rarr: der Unterichied amifchen Subjettivent und Objettivem ift eine blofe Schulfatje, jo auch die gange Rantische Philosophie, deren Unterscheidung bon a priori und a posteriori nichtiq ift: unfere empirische Aufchauung liefert gang eigentlich die Dinge au fich u. f. w. Man fehe "Ueber das Berhaltniß der naturphilosophie gur Fichte'ichen" S. 51 und 67, wofelbft auch S. 61 ausdrudlich gespottet wird über Die, "welche recht eigentlich darüber erstannen, daß nicht nichts ift, und fich nicht jatt dariiber wundern tonnen, daß wirklich etwas eriftirt". Go fehr alfo fcheint dem Beren bon Schelling fich Alles von felbft zu verfiehn. Im Grunde aber ift ein dergleichen Gerede eine in bornehme Phrafen gehüllte Appellation an den fogenannten gefunden, d. h. roben Berftand. Uebrigens erinnere ich bier an das im 2. Bande meines Sauptwerts, Rap. 17 gleich Unfangs, Befagte. Für unfern Gegenftand bezeichnend und gar naib ift im angeführten Buche Schellings noch bie Stelle G. 69: "hatte die Empirie ihren 3med vollfommen erreicht; fo wurde "ihr Begenfat mit der Philosophie und mit diefem die Philo-"fophie felbft, als eigene Sphare oder Art der Biffenschaft, "berfchwinden: alle Abftrattionen löften fich auf in die un "mittelbare "freundliche" Auschauung: das Bochfte mare ein "Spiel der Luft und der Ginfalt, das Schwerfte leicht, das "Unfinnlichfte finnlich, und der Menich durfte froh und frei "im Budje ber Natur lefen." - Das mare freilich allerliebfi! Aber fo fteht es nicht mit uns: dem Denten läßt fich nicht so die Thüre weisen. Die ernste, alte Sphinx mit ihrem Mäthsel liegt unbeweglich da und ftürzt sich darum, daß ihr sie für ein Gespenst erkärt, nicht vom Felsen. Als, eben deshald Schelling ipäter selbst mertte, daß die nietaphyssichen Probleme sich nicht durch Machthrücke abweisen lassen, lieferte er einen eigentlich metaphysischen Berjuch, in seiner Whandelung über die Freiheit, welche jedoch ein bloßes Phantasiestilich, eine conte bleu, [26] ist, daher es eben komunt, daß der Bortrag, so oft er den demonstrirendem Ton anniummt (a. B. S. 453, ff.), eine entschieden komische Wirkung hat.

Durch feine Lehre bon der Identitat des Realen und Ibealen hatte bemnach Schelling das Problem, welches, feit Cartefius es auf die Bahn gebracht, bon allen großen Den= tern behandelt und endlich bon Rant auf die außerfte Spite getrieben mar, dadurch ju lofen gesucht, daß er den Knoten gerhaute, indem er den Gegensatz zwischen Beiden ableugnete. Mit Kanten, bon dem er auszugehen borgab, trat er dadurch eigentlich in geraden Widerspruch. Ingwischen hatte er wenig= ftens ben urfprünglichen und eigentlichen Ginn bes Problems festgehalten, als welcher das Berhältniß mifchen unferer Un= ichauung und dem Genn und Wefen, an fich felbit, der in biefer fich darftellenden Dinge betrifft: allein, weil er feine Lehre hauptfächlich aus dem Spinoza schöpfte, nahm er balb bon Diefem bie Ausdrude Denten und Genn auf, welche das in Rede ftebende Broblem fehr fchlecht bezeichnen und pater Unlag zu ben tollften Monftrofitaten murden. Spi= noza hatte mit seiner Lehre, daß substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc jam sub illo attributo comprehenditur (II, 7. sch.); oder scilicet mens et corpus una eademque est res, quae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur (III, 2. sch.), junachft ben Cartefia= nischen Gegensat bon Leib und Geele aufheben wollen: auch mag er erfannt haben, daß das empirische Objett bon unferer Borftellung beffelben nicht berfchieden ift. Schelling nahm nun bon ihm die Ausdrude Denten und Cenn an, welche er allmälig benen bon Unichauen, oder bielmehr Ungeichau= tem, und Ding an fich fubstituirte. (Reue Beitschrift für petul. Phyfit, erften Bandes erftes Stiid: "Fernere Darftellungen" u. f. m.) Denn das Berhältnig unferer . Un= ichauung der Dinge jum Genn und Befen an fich derfelben ift das große Problem, deffen Geschichte ich hier ftitire; nicht aber das unferer Gedanten, d. h. Begriffe; da diefe gang offenbar und unleugbar bloge Abstrattionen aus dem anschaulich Erfaunten find, entstanden durch beliebiges Wegdenten, oder Fallenlaffen, einiger Gigenschaften und Beibehalten anderer; woran ju zweifeln [27] teinem vernünftigen Menschen einfallen taun\*). Dieje Begriffe und Gedanten, welche die Rlaffe der nichtanichaulichen Borftellungen ausmachen. haben daber jum Befen und Genn an fich der Dinge nie ein unmittelbares Berhältniß, fondern allemal nur ein mittelbares, nämlich unter Bermittelung der Anichaus ung: Diefe ift es, welche einerseits ihnen den Stoff liefert. und andererfeits in Begiehung ju den Dingen an fich, d. b. ju dem unbefannten, in der Auschauung fich objektibirenden. felbsteigenen Wefen der Dinge fteht.

Der bon Schelling dem Spinoza entnommene, ungenaue Ausbrud gab nun fpater dem geift- und gefchmadlofen Scharlatan Segel, welcher in diefer Sinficht als der Sanswurft Schellings auftritt, Anlaß, die Sache dahin zu verdrehen, daß das Denten felbst und im eigentlichen Ginn, also die Begriffe, identisch febn follten mit dem Befen an fich ber Dinge: also das in abstracto Gedachte als folches und unmittelbar follte Gins fenn mit dem objettib Borhandenen an fich felbit, und demgemäß follte denn auch die Logit gugleich die mahre Metaphyfit fenn: demnach brauchten wir nur au denken, oder die Begriffe malten zu laffen, um zu wiffen, wie die Welt da draufen absolut beschaffen fei. Danach ware Mes, was in einem hirntaften fputt, fofort mahr und real. Beil nun ferner "je toller je beffer" der Bahlfpruch der Philosophafter dieser Periode mar; so murde diese Absurdität durch die zweite geftütt, daß nicht wir dachten, sondern die Begriffe allein und ohne unjer Buthun den Bedantenprozeft bollzogen, welcher daher die dialettifche Gelbft-

bewegung des Begriffs genannt wurde und nun eine Offen= barung aller Dinge in et extra naturam fenn follte. Diefer Frate lag nun aber eigentlich noch eine andere jum Grunde, welche ebenfalls auf Migbrauch der Wörter beruhte und zwar nie deutlich ausgesprochen murde, jedoch unzweiselhaft dahinter fledt. Schelling hatte, nach Spinoga's Borgang, Die Belt Gott betitelt. Begel nahm Dies nach dem Bortfinn. Da nun das Wort eigentlich ein perfonliches Bejen, welches, unter andern mit der Welt durchaus intompatibeln Gigenichaften, auch die der Allwiffenheit hat, bedeutet; fo murde bon ihm nun auch diefe [28] auf die Belt übertragen, wofelbft fie natiirlich teine andere Stelle erhalten tonnte, ale unter der albernen Stirn des Menfchen; wonach denn diefer nur feinen Gedanken freien Lauf (bialektische Gelbitbewegung) ju laffen brauchte, um alle Dinfierien himmels und der Erde ju offenbaren, nämlich in dem abfoluten Gallimathias ber Segel'ichen Dialettit. Gine Runft hat Diefer Begel wirflich berftanden, nämlich die, die Deutschen bei der Rafe zu führen. Das ift aber feine große. Wir febn ja, mit welchen Poffen er die deutsche Gelehrtenwelt 30 Jahre lang in Refpett halten tonnte. Daß die Philosophieprofessoren es noch immer mit diefen drei Sophiften ernftlich nehmen und wichtig damit thun, ihnen eine Stelle in der Beschichte der Philosophie einjuraumen, geschieht eben nur, weil es ju ihrem gagne-pain gehört, indem fie baran Stoff haben ju ausführlichen, mundlichen und schriftlichen Bortragen der Geschichte der fogenannten Rach-Kantischen Philosophie, in welchen die Lehr-meinungen dieser Sophisten aussührlich dargelegt und ernsthaft erwogen werden; - mahrend man bernünftiger Beife fich nicht darum befummern follte, mas biefe Leute, um etwas ju scheinen, ju Martte gebracht haben; es mare benn, baf man die Schreibereien des Segel für offiginell erflaren und in den Apotheten borrathig haben wollte, als pinchifch wirfendes Bomitiv; indem der Etel, den fie erregen, wirklich gang specifisch ift. Doch genug bon ihnen und ihrem Urheber. deffen Berehrung wir ber Danifchen Atademie der Biffenichaften überlaffen wollen, ale welche in ihm einen summus philosophus nach ihrem Ginn ertannt hat und daher Refpett bor ihm fordert, in ihrem, meiner Breisfdrift fiber bas

<sup>\*)</sup> Ueber bie vierfache Burgel bes Capes vom Grunb, 2. Auf. \$. 26.

Kundament der Moral, zu bleibendem Andenken, beigedruckten Urtheile, welches eben so sehr wegen seines Scharssung, als wegen seiner denkvürdigen Redlichkeit, der Bergessenheit entzogen zu werden verdiente, wie auch, weit es einen lukulenten Beleg liefert zu Labruhdere's gar schöfenen Ausspruch: du meme konds, dont on néglige un homme de mérite, l'on sait encore admirer un sot.

fragmente

zur

Geschichte der Philosophie.

# Fragmente

gur

# Geschichte der Philosophie.

§. 1.

### Ueber diefelbe.

[31] Statt der felbsteigenen Werke der Philosophen allerlei Darlegungen ihrer Lehren, oder überhaupt Gefchichte der Philojophie zu lefen, ift wie wenn man fich fein Effen von einem Andern tauen laffen wollte. Burde man wohl Weltgeschichte lefen, wenn es Jedem freifiande, Die ihn intereffirenden Begebenheiten der Borzeit mit eigenen Augen zu schauen? Sinsichtlich der Geschichte der Philosophie nun aber ift ihm eine solche Autopsie ihres Gegenstandes wirklich zugänglich, nämlich in den felbsteigenen Schriften der Philosophen; wofelbft er dann unmerhin, der Kürze halber, fich auf wohlgewählte Hauptkapitel beidranten mag; um fo mehr, als fie alle bon Biederholungen inogen, die man fich erfparen fann. Muf diefe Beife alfo wird er das Wesentliche ihrer Lehren authentisch und underfälicht tennen lernen, mahrend er aus ben, jest jährlich gu halben Dutenden erscheinenden Geschichten ber Philosophie blog empfängt, was davon in den Kopf eines Philosophieprojessors gegangen ift und zwar so, wie es sich daselbst aus-minmit; wobei es sich von selbst versteht, daß die Gedanken eines großen Geistes bedeutend einschrumpfen mussen, um im arei-pfund-Gehirn fo eines Barafiten der Philosophie Plat 3u finden, aus welchem fie nun wieder, in den jedesmaligen Bargon des Tages geffeidet, hervortommen follen, begleitet ton seiner altslugen Beurtheilung. — Ueberdies läßt sich beechnen, daß fo ein gelbberdienender Geschichtsschreiber ber

Philosophie taum den zehnten Theil der Schriften, darüber er Bericht erstattet, auch nur gelesen haben tann: ihr wirkliches Studium [32] erfordert ein ganges, langes und arbeitfames Leben, wie es ehemals, in den alten, fleifigen Beiten, der madere Bruder daran gefett hat. Bas hingegen tonnen wohl folche Leutchen, die, abgehalten durch beständige Bor= lejungen, Amtsgeschäfte, Ferienreisen und Berfreuungen, meistens ichon in ihren früheren Jahren mit Geschichten der Philosophie auftreten, Grundliches erforscht haben? Dagu aber wollen fie auch noch pragmatisch fenn, die Rothwendig= teit des Entstehens und der Folge der Spfteme ergründet haben und darthun, und nun gar noch jene ernsten, achten Bhilosophen der Borgeit beurtheilen, gurechtweisen und meistern. Bie tann es anders tommen, als daß fie die alteren, und Giner den Andern, ausschreiben, dann aber, um Dies au berbergen, die Sachen mehr und mehr berderben, indem fie thnen die moderne Tourniire des laufenden Duinquenniums ju geben bestrebt find, wie fie denn auch nach dem Beifte beffelben folche beurtheilen. - Gehr zwedmäßig dagegen wurde eine bon redlichen und einsichtigen Gelehrten gemeinschaftlich und gewiffenhaft gemachte Sammlung ber wichtigen Stellen und wefentlichen Rapitel fammtlicher Sauptphilosophen febn, in chronologisch-pragmatischer Ordnung aufammengestellt, ungefahr in der Art, wie querft Bedide, und fpater Ritter und Preller es mit der Philosophic des Alterthums gemacht haben; jedoch viel ausführlicher: alfo eine mit Sorafalt und Sachkenntnig verfertigte große und allgemeine Chrefiomathie.

Die Fragmente, welche nun ich hier gebe, sind wenigstens nicht traditionell, d. h. abgeschrieben; vielmehr sind es Ge danten, veransast durch das eigene Studium der Originalwerte.

### §. 2.

## Borfotratifche Philosophie.

Die Cleatischen Philosophen sind wohl die ersten, welche des Gegeniates inne geworden sind, zwischen dem Ansgeschauten und dem Gedachten, garvouera und roovuera. Das Lettere allein war ihnen das wahrhaft Seiende, das

οντως ον. - Bon diefem behaupteten fie fodann, daß es Gines, unveränderlich und unbeweglich fei; nicht aber eben fo bon den garrouevois, d. i. dem Angeschauten, Erscheinenden, empirifch Gegebenen, als von welchem fo etwas zu behaupten geradezu [33] lächerlich gewesen mare; baher benn einft ber fo mifperftandene Sat, auf die befannte Urt, bom Diogenes wider= legt wurde. Gie unterschieden also eigentlich schon zwischen Ericeinung, garroueror, und Ding an fich, ortwe or. Letteres tonnte nicht finnlich angeschaut, sondern mur bentend erfaßt werden, war demnach voovuevov. (Arist. metaph. I, 5, p. 986 et Scholia edit. Berol. p. p. 429, 430, et 509.) 3n den Scholien jum Ariftoteles (p. 460, 536, 544 et 798) wird des Parmenides Schrift ra nara dogar er= mahnt: das mare alfo bie Lehre von ber Erfcheinung, bie Phyfit, gewesen: ihr wird ohne Zweifel ein anderes Wert, ra xur' aln Desav, die Lehre bom Ding an fich, alfo die Metaphnfit, entfprochen haben. Bon Meliffos fagt ein Scholion des Philoponos geradezu: er rois noos aly deiar έν ειναι λεγων το ον, εν τοις προς δοξαν δυο (miifte heißen rolla) gnow ewas. - Der Gegensatz der Cleaten, und mahricheinlich auch durch fie hervorgerufen, ifi Beratleitos, fofern er unaufhörliche Bewegung aller Dinge lehrte, wie fie die absolute Unbeweglichkeit: er blieb demnach beim garroueror иеви. (Arist. de coelo, III, 1, p. 298. edit. Berol.) Да= durch nun wieder rief er, als feinen Gegenfat, die 3deenlehre Blato's hervor; wie dies aus der Darfiellung des Ariftoteles (Metaph. p. 1078) fich ergiebt.

Es if bemerkenswerth, daß wir die leicht zu zählenden Haben, in der Schriften Britofophen, welche sich erstalten haben, in den Schriften der Alten unzählige Mal wiederholt sinden; dariber hinaus jedoch sehr wenig: so z. B. die Lehren des Anaragoras vom vovs und den den die dehren des Anaragoras vom vovs und den den die ehren des Anaragoras vom vovs und den den die einenten, — die des Anaragoras vom vovs und den die die den die den der die den den die einenten, — die des Demokritos und Lentippos vom den Altomen und den erdondors, — die des Heralleitos vom deständigen Fluß der Dinge, — die des Peralleitos vom deständigen Fluß der Dinge, — die der Eleaten, wie oben außenandergesett, — die der Pythagoreer vom den Zahlen, der Metemphychose u. s. s. Indessen kann es wohl sehn, daß bieses die Summa alles ihres Philosophirens gewesen; denn

Schopenhauer, IV.

wir finden auch in den Werten der Neueren, 3. B. des Cartefius, Spinoza, Leibnit und felbft Rants die wenigen Fundamentalfate ihrer Philosophien gahllose Male wiederholt; jo daß diese Bhilosophen fammtlich den Baidipruch des Empedofles, der auch ichon ein Liebhaber bes Repetitionszeichens gewesen febn mag, dis xai tois to xalor (S. Sturz, Empedocl. Agrigent. p. 504), adoptirt zu haben scheinen.

Die erwähnten beiben Dogmen des Anaragoras fiehn übrigens in genauer Berbindung. — Rämlich navra er rager ift feine fymbolische Bezeichnung des homoiomerienbogma's. In der chaotischen Urmaffe ftaten bemnach, gang fertig vorhanden, die partes similares (im physiologischen Sinne) aller Dinge. [34] Um fie auszuicheiden und zu fpecifiid verschiedenen Dingen (partes dissimilares) zusammenzuseten, ju ordnen und ju formen, bedurfte es eines vovs, der, durch Auslesen der Bestandtheile, die Konfusion in Ordmung brachte; da ja das Chaos die vollftandigfte Difdung aller Gubftangen enthielt (Scholia in Aristot. p. 337). Bedoch hatte ber vous dieje erfte Scheidung nicht bolltommen gu Stande ge bracht; daher in jedem Dinge noch immer die Bestandtheile aller übrigen, wenn gleich in geringerem Daafe, angutreffen waren: παλιν γαρ παν εν παντι μεμικται (ibid.). -

Empedotles hingegen hatte, ftatt zahllofer Somoiomerien, nur bier Clemente, - aus welchen nunmehr die Dinge als Brodutte, nicht, wie beim Anaragoras, als Edutte hervorgehn follten. Die verneinende und icheidende, alfo ordnende Rolle des vous aber spielen bei ihm gedea nat vernos, Liebe und Bag. Das ift Beides gar fehr viel gescheuter. Richt dem Intellett (vovs) nämlich, fondern dem Billen (gelin xat veixos) überträgt er die Anordnung der Dinge, und die verschiedenartigen Gubstangen find nicht, wie beim Anaragoras, bloke Coutte; fondern wirfliche Brodutte. Lief Anaragorat fie durch einen fondernden Berftand, fo läßt fie hingegen Empedofies durch blinden Trieb, d. i. erfenntniflofen Billen ju Stande gebracht werden.

suchen oder fliehen, fich verbinden und trennen. Die aber, welche fich chemisch ju berbinden die ftartfte Reigung zeigen, welche jedoch nur im Buftande der Fluffigfeit befriedigt werben tann, treten in ben entichiedenften elettrifchen Gegenfat, wenn fie im festen Buftande in Berührung mit einander tommen: fie gehn jeht in entgegengesetzte Polaritäten feindlich aus-einander, um sich jodann wieder zu suchen und zu umarmen. Und was ift benn überhaupt ber in ber gangen Ratur unter den berichiedensten Formen burchgängig auftretende polare Gegenfat Anderes, als eine ftets erneuerte Entzweiung, auf welche die inbrunftig begehrte Berjöhnung folgt? Go ift denn wirflich gehea zar verzos überall vorhanden und nur nad Maafigabe der Umstände wird jedesmal das Eine, oder [35] das Andere hervortreten. Demgemäß können auch wir felbfi mit jedem Menschen, der uns nahe tommt, augenblicklich befreundet, oder verfeindet febn: die Anlage gu Beidem ift da und wartet auf die Umftande. Bloß die Rlugheit heißt uns, auf dem Indifferengpuntt der Gleichgültigfeit berharren; wiewohl er zugleich der Gefrierpunkt ift. Eben fo ift auch der fremde Sund, dem wir uns nahern, augenblicklich bereit, das fremidliche, oder das feindliche Register zu ziehn und springt leicht bom Bellen und Knurren zum Wedeln über; wie auch ungefehrt. Bas diefem durchgängigen Phanomene des gelia Rat Peinos jum Grunde liegt ift allerdings gulett ber große Urgegenfat zwifchen ber Ginheit aller Wefen, nach ihrem Gehn an fid, und ihrer ganglichen Berichiedenheit in der Erscheinung, als welche das principium individuationis jur Form hat. Imgleichen hat Empedoties die icon ihm befannte Atomen= lehre als falfch erfannt und dagegen unendliche Theilbarteit der Korper gelehrt, wie uns Lufretius berichtet Lib. I, v. 747 ff.

Bor Allem aber ift, unter den Lehren des Empedoffes, iein entschiedener Pessimismus beachtenswerth. Er hat das Elend unferes Dafenns bolltommen ertannt und die Welt ift ihm, fo gut wie den mahren Chriften, ein Jammerthal, -Stande gebracht werden, ein ganger Mann, um Aris beitwor. Schon er vergleicht fie, wie später Plato, mit Ueberhaupt ift Empedortes ein gunge appergi einer finstern Hohe, in der wergleicht sie, wie später Psato, mit seinem gehea na resnos liegt ein tiefes und wahres appergi einer finstern Hohe, in der wir eingesperrt waren. In unsern feinem gehle Raie vernog liegt ein tiefe auch ein mit wifchen Dafen fieht er einen Bustand der Berbannung und jum Grunde. Schon in der undrygunggen von bie Stoffe, nach der Leib ist der Bertand der Berbannung und bie Stoffe, nach den Gesetzen der Bahlverwandtichaft, einande des Elends, und der Leib ist der Kerker der Seele. Diese

Seelen haben einft fich in einem unendlich glücklichen Buftande befunden und find durch eigene Schuld und Gunde in das gegenwärtige Berderben gerathen, in welches fie, durch fündigen Bandel, fich immer niehr berftriden und in den Rreislauf der Metempfichofe gerathen, hingegen durch Tugend und Sittenreinheit, zu welcher auch die Enthaltung von thierischer Rahrung gehört, und durch Abwendung von den irdischen Benüffen und Bünfchen wieder in den ehemaligen Buftand gurudgelangen tonnen. - Mfo die felbe Urweisheit, die den Grundgedauten des Brahmanismus und Buddhaismus, ja, auch des mahren Christenthums (darunter nicht der optimistische, ilidisch-protestantische Rationalismus zu verstehn ift) ausmacht, hat auch diefer uralte Grieche fich jum Bewuftfenn gebracht; wodurch der consensus gentium darüber sich vervollständigt. Daß Empedoffes, ben die Mten durchgangig als einen Puthagoreer bezeichnen, diefe Anficht vom Pythagoras übertommen habe, ift mahricheinlich; jumal, da im Grunde auch [36] Plato fie theilt, der ebenfalls noch unter dem Ginfluffe des Phithagoras fteht. Bur Lehre bon der Detempfichofe, die mit Diefer Beltanficht zusammenhangt, betennt Empedofles fic auf das Entichiedenfte. - Die Stellen der Alten, welche, nebft feinen eigenen Berfen, bon jener Beltauffaffung Des Empedolles Zengniß ablegen, fludet man mit großem Fleiße zusammengestellt in Sturzii Empedocles Agrigentinus, S. S. 448-458. - Die Anficht, daß der Leib ein Rerter, das leben ein Buftand des Leidens und der Läuterung fei, aus welchem der Tod uns erloft, wenn wir der Geelenwanderung quitt werden, theilen Neghpter, Bythagoreer, Empedotles, mit Sindu und Buddhaiften. Dit Ausnahme ber Detempfichofe ift fie auch im Chriftenthum enthalten. Jene Anficht der Alten bezeugen Diodorus Situlus und Cicero. (S. Bernsborf, de metempsychosi Veterum, p. 31 und Cic. fragmenta, p. 299 [somn. Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Cicero giebt an biefen Stellen nicht an, welcher Philosophen fchule folche angehören; doch scheinen es lleberrefte Bytha: gorifcher Beisheit au fenn.

And in den übrigen Lehrmeinungen dieser vorsotratischen Philosophen läßt sich viel Wahres nachweisen, davon ich einige

Beispiele geben will.

Rad Rant's und Laplace's Rosmogonie, welche durch Berichel's Beobachtungen noch eine fattifche Bestätigung a posteriori erhalten hat, die nun wieder wantend ju machen, Lord Roffe mit feinem Riefeureflettor, jum Eroft bes Englischen Klerus, bemüht ift, — gestalten sich aus langfam gerinnenden und dann treisenden, leuchtenden Rebeln, durch Kondensation, die Blanetenspfteme: da behalt, nach Jahr= taufenden, wieder Anarimenes Recht, welcher Luft und Dunft für den Grundstoff aller Dinge erffarte (Schol. in Arist. p. 514). Bugleich aber auch erhalten Empedotles und Demotritos Bestätigung; da foon fie, eben wie Laplace, Uriprung und Beftand der Belt aus einem Birbel, den, erflärten (Arist. op. ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351), woriiber, als eine Gottlofigfeit, auch ichon Ariftophanes (Nubes v. 820) spottet; eben wie heut ju Tage über die Laplace'sche Theorie die englischen Biaffen, benen dabei, wie bei jeder gu Tage tommenden Bahrheit, unwohl gu Douthe, nämlich um ihre Pfründen Angft wird. - 3a, fogar führt gewiffermaafen unfere chemijche Stochiometrie auf die Bythagorifche Zahleuphilosophie zurud: τα γαρ παθη και αξ έξεις των αριθμων των εν τοις ουσι παθων τε και έξεων αιτια, οξον το διπλασιον, το επιτριτον, και ήμιολιον (Schol, in Arist, p. 543 et 829). — Daß das Kopernifanijche Suftem bon ben Bythagoreern auticipirt worden mar ift befannt; ja, es war dem Ropernifus befannt, der feinen Grund-Gedanten geradezu gefchopft hat aus der befannten Stelle über Hicetas in Cicro's quaestionibus acad. (II, 39) und über Philolaos im Plutarch de placitis philosophorum (Lib. III, c. 13). Diefe alte und wichtige Erfenntniß hat nachher Ariftoteles verworfen, um feine Maufen an deren Stelle gu feten, wobon weiter unten \$. 5. Bergl. Welt als Wille und Borftellung, II, p. 342 ber 2. Huft.; II, p. 390 der 3. Huft.) Aber felbft Fourier's und Cordier's Entbedungen über die Warme im Innern der Erde find Bestätigungen der Lehre Jener: eleyon de Πυθαγορείοι πυρ είναι δημιουργικον περί το μέσον και κεντρου της γης, το αναθαλπουν την γην και ζωοποιούν. Schol. in Arist. p. 505. Und wenn, [37] in folge eben jener Entbedungen, die Erdrinde heut gu Tage

augesehn wird als eine dinne Schichte zwischen zwei Dedien . (Atmofphäre und heiße, fluffige Metalle und Metalloide), deren Beriihrung einen Brand berurfachen muß, der jene Rinde bernichtet; fo bestätigt Dies die Meinung, daß die Belt gulett durch Feuer verzehrt werden wird; in welcher alle alten Philosophen übereinstimmen und welche auch die Sindu theilen (lettres édifiantes édit. de 1819. Vol. 7, p. 114). - Bemerkt zu werden berdient auch noch, daß, wie aus Aristoteles (Metaph. I, 5. p. 986) zu ersehn, die Buthagoreer, unter dem Namen der Sexa agxas, gerade das

Du und Dang der Chinejen aufgefaßt hatten.

Daß die Metaphpfit der Mufit, wie ich folche in meinem Sauptwerte (Bd. 1, §. 52 und Bd. 2, Rap. 39) dargelegt habe, ale eine Austegung der Pythagorischen Zahlenphilosophie angesehn werden tann, habe ich schon dort furz angedeutet und will es hier noch etwas naher erlantern; wobei ich nun aber die eben angeführten Stellen als dem Lefer gegenwartig voraussetze. - Demzufolge also driicht die Melodie alle Bewegungen des Willens, wie er fich im menschlichen Gelbst= bewußtfenn fund giebt, d. h. alle Uffette, Gefühle u. f. m. aus; die Sarmonie hingegen bezeichnet die Stufenleiter der Objettibation des Willens in der übrigen Ratur. Die Mufit ift, in diefem Ginn, eine zweite Wirflichkeit, welche ber erften völlig parallel geht, übrigens aber gang anderer Art und Beschaffenheit ift; also vollkommene Analogie, jedoch gar feine Aehnlichkeit mit ihr hat. Run aber ift die Dlufit, als folche, nur in unferm Gehörnerven und Gehirn borhanden: außerhalb oder an fich (im Lodifchen Ginne berftanden), befteht fie aus lauter Zahlenverhältniffen: nämlich zunächft, ihrer Quantität nach, hinfichtlich des Tatts; und dann, ihrer Qualität nach, hinfichtlich ber Stufen der Tonleiter, als welche auf den arithmetischen Berhaltniffen der Bibrationen beruhen; oder, mit anderen Worten, wie in ihrem rhythmischen, so auch in ihrem harmonischen Element. Hienach also ift das gange Wefen der Welt, fowohl als Mitrotosmos, wie als Matrotosmos, allerdings durch bloge Zahlenverhältniffe ausgubrüden, mithin gewisermaagen auf fie gurudzuführen: in Diefem Sinne hatte dann Phthagoras Recht, das eigentliche Weien der Dinge in die Rahlen zu feben. - Bas find nun aber [38] Bahlen? - Succeffionsverhältniffe, beren Dog= lichteit auf ber Beit berubt,

Benn man lieft mas über die Zahlenphilosophie der Ph= thagoreer in den Scholien jum Ariftoteles (p. 829 ed. Berol.) gejagt wird; fo tann man auf die Bermuthung gerathen, daß der fo feltfame und geheinmigvolle, an das Absurde ftreifende Gebrauch des Wortes Loyos im Eingang des dem Johannes zugeidriebenen Ebangeliums, wie auch die friiheren Analoga beijelben beim Philo, von der Bythagorifden Zahlenphilosophie abitammen, nämlich von der Bedeutung des Wortes Loyos im arithmetischen Ginn, als Zahlenberhaltniß, ratio numerica; da ein solches Berhältniß, nach den Phthagoreern, die innerfte und ungerftorbare Effeng jedes Wefen ausmacht, also deffen erftes und ursprüngliches Principium, apxy, ift; wonach dennt bon jedem Dinge galte er apzy gr o loyos. Man beriidfichtige babei, daß Aristoteles (de anima I, 1) fagt: τα παθη λογοι ενυλοι εισι, et mox: ὁ μεν γαο λογος ειδος του πραγματος. Auch wird man dadurch an den hoyos onequations der Stoiler erinnert, auf welchen ich bald zurückfommen werde.

Nach der Biographie des Pythagoras von Jamblichos hat derfelbe feine Bildung hauptfächlich in Aegypten, wo er von feinem 22. bis jum 56. Jahre geweilt, und zwar bon ben Brieftern dafelbit, erhalten. 3m 56. Jahre gurudgetehrt, hatte er wohl eigentlich die Absicht, eine Art Priefterstaat, eine nachahmung ber Megnptischen Tempelhierarchien, wiewohl unter den bei Griechen nothwendigen Modifitationen, ju grunden: dies gelang ihm nicht im Baterlande Samos, doch gewiffermaagen in Kroton. Da nun Aegyptische Rultur und Refigion ohne Zweifel aus Indien ftammte, wie dies die Beiligfeit der Ruh, nebft hundert anderen Dingen, beweifet Herod. II, 41); so erklart sich hieraus des Phthagoras Borfchrift der Enthaltung von thierischer Rahrung, nament= lich das Berbot Rinder zu schlachten (Jambl. vit. Pyth. e. 28, §. 150), wie auch die anbefohlene Schonung aller Thiere, desgleichen feine Lehre bon der Metempfichofe, feine meißen Gewander, feine ewige Geheimniftramerei, welche die hmbolischen Spruche veranlagte und fich jogar auf mathematifche Theoreme erftredte, ferner die Grundung einer Art

Brieftertafte, mit ftrenger Disciplin und vielem Ceremoniell. Das Aubeten der Conne (c. 35, §. 256) und viel Anderes. Much feine wichtigeren aftronomischen Grund-Begriffe hatte er bon den Megnptern. Daber wurde die Brioritat ber Lebre bon der Schiefe der Efliptit ihm ftreitig gemacht bon Denos pides, der mit ihm in Neghpten gemefen mar. (Dan febe barüber den Schluft des 24. Rap. des erften Buches ber Eflogen des Stobaos mit Seerens Rote aus dem Diodorus.) Ueberhaupt aber, wenn man die bon Stobaos (befonders Lib. I, c. 25 ff.) jufammengefiellten aftronomifchen Glementarbegriffe fammtlicher Griechischer Bhilosophen durchmuftert, fo findet man, daß fie durchgängig Absurditäten gu Martte gebracht haben, mit alleiniger Ausnahme der Bnthagoreer. welche in der Regel das gang Richtige haben. Daß diefes nicht aus eigenen Mitteln, fondern aus Megnpten fei, ift nicht zu bezweifeln. Des Buthagoras befauntes Berbot der Bohnen ift rein Acanptischen Uriprungs und bloß ein bon dort herüber genommener Aberglaube, da Berodot (II, 37) berichtet, daß in Negypten die Bohne ale unrein betrachtet und verabscheuet werde, fo daß die Briefter nicht einmal ihren Unblid ertriigen.

Daß übrigens des Puthagoras Lehre entichiedener Bantheismus war, bezeugt fo bundig wie furz, eine bon Clemens Merandrinus, in der Cohortatio ad gentes, uns aufbehalteue Genteng der Buthagoreer, deren Dorijcher Dialett auf Aechtheit deutet: fie lautet: O'x anoxovnteov o'de rove augi tov Hudayopav, of gadiv. O nev Jeos els. 2 ούτος δε ούχ, ώς τινες ύπονοουσιν, έκτος τας διακοσμησιος, άλλ' εν αὐτα, όλος εν όλω τω κυκλω, επιςκοπος πασας γενεσιος, κρασις των όλων άει ών, και έργατας των αὐτου δυναμιων και έργων άπαντων έν ούρανω φωστηρ, και παντων πατηρ, νους και ψυχωσις τω όλω κυκλω, παντων κινασις. (S. Clem. Alex. Opera Tom. I, p. 118 in Sanctorum Patrum oper. polem. Vol. IV., Wirceburgi 1778.) Es ift nämlich aut fich bei jeder Gelegenheit zu iiberzeugen, daß eigentlicher Theiemus und Judenthum Wechfelbegriffe find.

Rach dem Apulejus mare Pythagoras fogar bis Indien getommen und bon ben Brahmanen felbst unterrichtet worden.

(S. Apulej, Florida, p. 130 et Bip.) 3ch glaube demnach, daß die allerdings [39] hoch anguschlagende Beisheit und Erfeuntniß des Buthagoras nicht forocht in Dem beftanden hat, was er gedacht, als in Dem, was er gelernt hatte; alfo weniger eigene, als fremde mar. Dies bestätigt ein Ausspruch des Deraffeitos iiber ihn. (Diog. Laert. Lib. VIII, c. 1, S. 5.) Souft wurde er fie auch aufgeschrieben haben, um feine Gebanten bom Untergange ju retten: hingegen bas erlernte Fremde blieb an der Quelle gefichert.

### 8. 3. Sofrates.

Die Beisheit des Sofrates ift ein philosophischer Glaubenfartifel. Daß ber Platonifche Sofrates eine ideale, alfo poetifche Berjon fei, die Platonifche Gedanten ausspricht, liegt am Tage; am Tenophontischen hingegen ift nicht gerade biel Weisheit ju finden. Rach Lutianos (Philopfendes, 24) hatte Sotrates einen biden Bauch gehabt; meldes eben nicht gu den Abzeichen bes Genies gehört. - Eben fo zweifelhaft jedoch fieht es, hinfichtlich ber hohen Beiftesfähigteiten, mit allen Denen, welche nicht geschrieben haben, also auch mit bem Buthagoras. Gin großer Geift muß boch allmälig feinen Bernf und feine Stellung jur Menfcheit ertennen, folglich ju dein Bewuftfebn gelangen, daß er nicht gur Beerde, fonbern zu den Sirten, ich mehne zu den Erziehern des Denidengeschlechtes, gehört: hieraus aber wird ihm die Berpflichtung flar werden, feine unmittelbare und gesicherte Ginwirfung nicht auf die Benigen, welche der Bufall in feine Rabe bringt, ju befchräufen; fondern fie auf die Menschheit ausgu= behnen, damit fie, in biefer, die Ausnahmen bon ihr, die Borgliglichen, alfo Geltenen, erreichen tonne. Das Organ aber, womit man gur Menichheit redet, ift allein die Schrift: mundlich redet man bloß zu einer Angahl Individuen; baber was fo gefagt wird, im Berhaltnif jum Menichengeschlechte, Privatfache bleibt. Denn folche Individuen find für die edle Saat meistens ein schlechter Boben, in welchem fie entweber gar nicht treibt, oder in ihren Erzeugniffen fchnell degenerirt: ie Gaat felbft alfo muß bewahrt werben. Dies aber geschieht

nicht durch Tradition, ale welche bei jedem Schritte verfälicht wird, fondern allein durch die Schrift, diefer einzigen treuen Aufbewahrerin der Gedanten. Zudem hat nothwendig jeder tiefdenkende Beift den Trieb, ju feiner eigenen Befriedigung, feine Gedanten festguhalten [40] und fie zu möglichfter Deutlichfeit und Beftimmtheit zu bringen, folglich fie in Worten gu verforpern. Dies aber geschieht volltommen allererft durch die Schrift: denn der schriftliche Bortrag ift ein wefentlich anderer, als der mundliche; indem er allein die hochfte Pracifion, Roncifion und pragnante Rurge gulaft, folglich gum reinen Etupos des Gedantens wird. Diefein Allen gufolge mare es in einem Denter ein wunderlicher Uebermuth, die wichtigfte Erfindung des Menschengeschlechts unbenutt laffen zu wollen. Sonach wird es mir fdwer, an den eigentlich großen Beift Derer ju glauben, die nicht geschrieben haben: vielmehr bin ich geneigt, fie für hauptfächlich praktische Selden zu halten, die mehr durch ihren Charafter, als durch ihren Ropf wirtten. Die erhabenen Urheber des Upanischads der Beden haben gefdrieben: wohl aber mag die Sanhita der Beden, aus blogen Gebeten bestehend, fich Unfange nur mundlich fortgepflangt haben.

Brifden Gotrates und Rant laffen fich gar manche Mehnlichkeiten nachweisen. Beide verwerfen allen Dogmatis mus: Beide befeunen eine völlige Unwiffenbeit in Sachen der Metaphhfit und feben ihre Gigenthumlichfeit in das beutliche Bewuftfenn diefer Unwiffenheit. Beide behaupten, daß hingegen das Brattifche, Das, was der Menich zu thun und gu laffen habe, vollig gewiß fei und zwar durch fich felbit, ohne fernere theoretische Begründung. Beide hatten bas Schidfal, daß ihre nächsten Rachfolger und deflarirten Schiller bennoch in eben jenen Grundlagen von ihnen abwichen und Die Metaphnit bearbeitend, bollig dogmatische Sufteme aufftellten; daß ferner diefe Sufteme hochft berichieden ausfielen, jedoch alle darin übereinstimmten, daß fie bon der Lehre des Sofrates, refpettibe Rants, ausgegangen ju fenn behaupteten. - Da ich felbft Rantianer bin, will ich hier mein Berhaltniß zu ihm mit Ginem Worte bezeichnen. Rant lehrt, bat wir über die Erfahrung und ihre Möglichfeit hinaus nichts miffen tonnen: ich gebe Dies gu, behaupte jedoch, daß die Ersahrung selbst, in ihrer Gesammtheit, einer Auslegung sing sei, und habe diese zu geben versucht, indem ich sie wie eine Schrift entzisserte, nicht aber wie alle frühern Philosunternahm, was eben Kant als unstatthaft nachgewiesen hatte.

[41] Der Bortheil der Sofratifchen Methode, wie wir fie aus dem Plato fennen lernen, befteht darin, daß man fich bie Grunde der Gate, welche man ju beweisen beabfichtigt, vom Kollokutor oder Gegner, einzeln jugeben lagt, ebe er die Folgen derfelben überfehn hat; ba er hingegen aus einem bidattischen Bortrage, in fortlaufender Rede, Folgen und Grinde gleich ale folche ju ertennen Gelegenheit haben und daher diefe angreifen würde, wenn ihm jene nicht gefielen. -Ingwifchen gehört ju den Dingen, die Blato uns aufbinden möchte, auch diefes, daß, mittelft Anwendung jener Methode, Die Sophiften und andere Rarren fich fo in aller Belaffenheit hatten bom Gofrates barthun laffen, daß fie es find. Daran ift nicht gu denten; fondern etwan beim letten Biertel des Wegs, oder überhaupt sobald fie merkten wo es hinaus sollte, hatten fie, durch Abspringen, oder Leugnen des borber Gejagten, oder absichtliche Migverständniffe, und was noch fonft iir Schliche und Schifanen die rechthaberifche Unredlichfeit inftinktmäßig anwendet, dem Sofrates fein fünftlich angelegtes Spiel berdorben und fein Ret gerriffen; ober aber fie maren lo grob und beleidigend geworben, daß er bei Beiten feine Saut in Sicherheit gu bringen rathfam gefunden haben murbe. Denn, wie follte nicht auch ben Cophitten bas Mittel befannt gewefen febn, durch welches Seder fich Sedem gleich feben und selbst die größte intellettuelle Ungleichheit augenblicklich ausgleichen tann: es ift die Beleidigung. Bu diefer fühlt daher die niedrige Natur eine fogar inftinttibe Aufforderung, iobald fie geiftige Ueberlegenheit du fpuren anfängt. -

> §. 4. Plato.

Schon beim Plato finden wir den Ursprung einer gewissen falschen Dianoiologie, welche in heimlich metaphysischer Abficht, nämlich jum Zwed einer rationalen Pfpchologie und baran hangender Unfterblichfeitslehre, aufgestellt wird. Diefelbe bat fich nachmals als eine Truglehre bom gabeften Leben erwiejen; da fie, durch die gange alte, mittlere und neue Philojophie hindurch, ihr Dafenn friftete, bis Rant, der Alleszermalmer, ihr endlich auf den Ropf fchlug. Die hier gemeinte Lehre ift der Rationalismus der Erfenntniftheorie, mit metaphyfifchem Eudzwedt. Sie [42] lagt fich, in der Rirge, jo refumiren. Das Erfennende in uns ift eine, bom Leibe grundberfchiedene immaterielle Substang, genannt Geele: ber Leib hingegen ift ein Sinderniß der Ertenntniß. Daher ift alle durch die Ginne vermittelte Ertenntnig truglich: Die allein wahre, richtige und sichere hingegen ift die bon aller Sinnlichfeit (alfo aller Aufchauung) freie und entfernte, mithin das reine Denten, d. i. das Operiren mit abstratten Begriffen gang allein. Denn Diefes berrichtet Die Geele gang aus eigenen Mitteln: folglich wird es am beften, nachdem fie fich bom Leibe getrennt hat, also wenn wir todt find, bon Statten gehn. - Dergeftalt alfo fpielt hier die Dianoiologie ber rationalen Pfnchologie, jum Behuf ihrer Unfterblichfeit&= lehre, in die Bande. Diefe Lehre, wie ich fie hier refumirt habe, findet man ausführlich und deutlich im Phado Rap. 10. Etwas anders gefaßt ift fie im Timaus, aus welchem Gertus Empiritus fie fehr pracis und flar mit folgenden Worten referirt: Παλαια τις παρα τοις φυσικοις κυλιεται δοξα περι του τα όμοια των όμοιων ειναι γνωριστικα. Μοχ: Πλατων δε, εν τω Τιμαιω, προς παραστασιν του ασωματον ειναι την ψυχην, τω αυτω γενει της αποδειξεως κεχρηται. Ει γας ή μεν όρασις, σησι, φωτος αντιλαμβανομενη, ευθύς εστι φωτοειδης, ή δε ακοη αερα πεπληγμενον κρινουσα, όπερ εστι την φωνην, ευθυς αεροείδης θεωρείται, ή δε οσφοησίς ατμούς γνωριζουσα παντως εστι ατμοειδης, και ή γευσις χυλους, χυλοειδης κατ' αναγκην και ή ψυχη τας ασωματους ιδεας λαμβανουσα, καθαπερ τας εν τοις αριθμοις και τας εν τοις περασι των σωματων (also reine Mathematil) γινεται τις ασωματος (adv. Math. VII, 116 et 119). (vetus quaedam, a physicis usque probata, versatur opinio, quod similia similibus cognoscantur. - Mox:

Plato, in Timaeo, ad probandum, animam esse incorpoream, usus est eodem genere demonstrationis: "nam si visio", inquit, "apprehendens lucem statim est luminosa, auditus autem aërem percussum judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aëris accedens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui humores, humoris habens speciem; necessario et anima, ideas suscipiens incorporeas, [43] ut quae sunt in numeris et in finibus corporum, est incorporea.

Selbst Ariftoteles läßt, wenigstens hypothetifc, diese Argumentation gelten, ba er im erften Bud) de anima (c. 1) fagt, daß die gesonderte Existeng ber Scele danach auszumachen mare, ob diefer irgend eine Aeußerung gutame, an welcher ber Leib nicht Theil hatte: eine folche schiene bor Allem bas Denten gu febn. Sollte aber felbft diefes nicht ohne Un= ichauting und Phantafie möglich febn; bann tonne baffelbe auch nicht ohne den Leib fiatt finden. (e. de eore nat ro νοειν φαντασια τις, η μη ανευ φαντασιας, ουκ ενδεχοιτ' αν ουδε τουτο ανευ σωματος ειναι.) Eben jene oben gestellte Bedingung nun aber, alfo die Pramiffe der Argumentation, lagt Ariftoteles nicht gelten, fofern er nämlich Das lehrt, mas man fpater in ben Gat nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus formulirt hat: man febe hieruber de anima III, 8. Schon er alfo fah ein, daß alles rein und abftratt Gebachte feinen gangen Stoff und Inhalt doch erft bom Angeschauten erborgt hat. Dies hat auch die Scholaftifer bennruhigt. Deshalb bemuihte man fid icon im Mittelalter darguthun, daß es reine Bernunft= ertenntniffe gabe, b. h. Gedanten, die auf feine Bilder Bezug hatten, alfo ein Denten, welches allen Stoff aus fich felbft nahme. Die Bemühungen und Kontroverse über diefen Bunft findet man im Pomponatius, de immortalitate animi, aufammengestellt, da diefer eben fein Sauptargument daher nimmt. - Dem bejagten Erforderniß gu genügen follten nun die Universalia und die Erfenntnijfe a priori, als aeternae veritates aufgefaßt, bienen. Welche Ausführung die Sache fodann durch Cartefius und feine Schule rchalten hat, habe ich bereits dargelegt in der dem §. 6 meiner

Preisschrift über die Grundlage der Moral beigefügten ausführlichen Anmerkung, in welcher ich auch die lefenswerthen eigenen Borte des Cartefianers de la Forge beigebracht habe. Denn gerade die falfchen Lehren jedes Philosophen findet man, in der Regel, am deutlichften bon feinen Schülern ausgedriidt; weil diefe nicht, wie wohl der Deifter felbit, bemuiht find, diejenigen Seiten feines Spftems, welche die Schwäche beffelben berrathen tonnten, möglichft buntel au halten; da fie noch fein Arg daraus haben. [44] Spinoga nun aber ftellte bereits dem gangen Cartefianischen Dualismus seine Lehre Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur entgegen, und zeigte badurch feine große Ueberlegenheit. Leibnit hingegen blieb fein artig auf dem Wege des Cartefins und der Orthodoxie. Dies aber eben rief fodann das der Philosophie fo iiberans heilsame Streben des bortrefflichen Lode hervor, als welcher endlich auf Untersuchung des Urfprungs der Begriffe drang und den Gat no innate ideas (feine angeborne Begriffe), nachdem er ihn aussührlich dargethan, jur Grundlage feiner Philosophie machte. Die Frangojen, für welche feine Philosophie durch Condillac bearbeitet murde, gingen, wiemohl aus demfelben Grunde, in der Sadje bald zu weit, indem fie den Gat penser est sentir aufstellten und ihn urgirten. Schlechthin genommen ift diefer Sat falich: jedoch liegt das Wahre darin, daß jedes Denten theils das Empfinden, als Ingrediens der Anschauung, die ihm feinen Stoff liefert, vorausjett, theils felbft, eben fomohl wie das Empfinden, durch torperliche Organe bedingt ift; nämlich wie diefes durch die Sinnennerven, fo jenes durch das Gehirn, und Beides ift Rerventhätigfeit. Run aber hielt auch die frangofifche Schule jenen Gat nicht feiner felbft wegen fo feft, fondern ebenfalls in metaphyfifder, und zwar materialiftifder, Abficht; eben wie die Platonijd-Cartefianijd-Leibnitifden Gegner den falichen Sat, daß die allein richtige Erfenntniß der Dinge im reinen Denten bestehe, auch nur in metaphysischer Absicht feftgehalten hatten, um daraus die Immaterialität der Geele ju beweifen. - Rant allein führt jur Bahrheit aus Diefen beiden Irmegen und aus einem Streit, in welchem beide

Barteien eigentlich nicht redlich verfahren; da fie Dianoiologie porgeben, aber auf Metaphysit gerichtet find und deshalb die Dianoiologie berfälfchen. Rant alfo fagt: allerdings giebt es reine Bernunfterkenntniß, d. h. Erkenntniffe a priori, die aller Erfahrung borhergängig find, folglich auch ein Denten, das feinen Stoff feiner durch die Sinne bermittelten Erfennt= nift verdankt: aber eben diefe Erkenntniß a priori, obwohl nicht aus der Erfahrung geschöpft, hat doch nur gum Behuf der Erfahrung Werth und Gultigfeit: denn fie ift nichts Un= beres als das [45] Innewerden unfere eigenen Erfenntnig= apparats und feiner Ginrichtung (Gehirnfunktion), oder wie Rant es ausdriidt, die Form des erfennenden Bewuftfenns felbit, die ihren Stoff allererft durch die, mittelft der Sinnesempfindung, hingutommende empirifche Ertenntnig erhalt, ohne dieje aber leer und unnit ift. Dieferhalb eben nennt fich feine Philosophie die Rritit der reinen Bernunft. hiedurch nun fällt alle jene metaphyfische Psychologie und fallt mit ihr alle reine Seelenthätigfeit des Plato. Denn wir fehn, daß die Erfenntniß, ohne die Anschauung, welche ber leib vermittelt, feinen Stoff hat, daß mithin das Er= fennende, als folches, ohne Borausfehung des Leibes, nichts ift, als eine leere Form; noch ju geschweigen, daß jedes Denten eine physiologische Funktion des Behirns ift, eben wie das Berdauen eine des Magens.

Wenn nun dennach Plato's Anweisung, das Erkennen abynziehn und rein zu halten von aller Gemeinschaft mit dem Leibe, den Sinnen und der Anschauung, sich als zweckwiderig, derkehrt, ja unmöglich ergiedt; so können wir jedoch als das berichtigte Analogon derselben meine Lehre betrachten, daß nur das von aller Gemeinschaft mit dem Willen rein gehaltene, und doch intuitive Erkennen die höchste Objektivität und deshald Bollkommenheit erreicht; — worüber ich auf das dritte Buch meines Hauptwerfs verweise.

§. 5.

#### Ariftoteles.

Mis Grundcharafter des Ariftoteles ließe fich angeben der allergrößte Scharffinn, berbunden mit Umficht, Beobach-

tungegabe, Bielfeitiateit und Mangel an Tieffinn. Seine Beltanficht ift flach, wenn auch scharffinnig durchgearbeitet. Der Tieffinn findet feinen Stoff in uns felbit; der Scharffinn muß ihn bon aufen erhalten, um Data ju haben, Run aber maren ju jener Zeit die empirischen Data theils armlich, theile fogar falfch: Daher ift heut ju Tage bas Studium des Ariftoteles nicht fehr belohnend, mahrend bas des Plato es im höchsten Grade bleibt. Der gerügte Mangel an Tieffinn beim Ariftoteles wird naturlich am fichtbarften in der Metaphyfit, als mo der bloge Scharffinn nicht, wie wohl anderwarts, ausreicht; daher er dann in diefer am allerwenigften befriedigt. Seine Detaphpfit ift größtentheils [46] ein Sin= und Ber=Reden über die Bhilosopheme feiner Borganger, die er bon feinem Standpuntt aus, meiftens nach pereinzelten Musipriichen derfelben, fritifirt und miderlegt, ohne eigentlich in ihren Ginn einzugehn, vielmehr wie Giner, der bon außen die Fenfter einschlägt. Gigene Dogmen ftellt er wenige, oder feine, wenigstens nicht im Busammenhange, auf. Daß wir feiner Bolemit einen großen Theil unfrer Renntnif der alteren Philosopheme verdanten ift ein zufälliges Berdienft. Den Plato feindet er am meiften gerade hier an, wo diefer fo gang an feinem Blat ift. Die "Been" deffelben tommen ihm, wie etwas, das er nicht berdanen fann, immer wieder in den Mund: er ift entschlossen, fie nicht gelten gu laffen. - Scharffinn reicht in ben Erfahrungswiffenschaften aus: daber hat Ariftoteles eine vorwaltend empirische Richtung. Da nun aber, feit jener Zeit, die Empirie folde Fortschritte gemacht hat, daß fie zu ihrem damaligen Buftande fich bers halt wie das mannliche Alter zu den Kinderjahren; fo fonnen die Erfahrungewiffenschaften heut ju Tage dirette nicht fehr durch fein Studium gefordert werden, wohl aber indirette, durch die Methode und das eigentlich Wiffenschaftliche, mas ihn charafterifirt und durch ihn in die Welt gefett wurde. In der Zoologie jedoch ift er auch noch jett, wenigftens im Einzelnen, bon birettem Ruten. Ueberhaupt nun aber giebt feine empirische Richtung ihm den Sang, ftets in die Breite ju gehn; modurch er bon dem Gedankenfaden, den er aufgenommen, fo leicht und fo oft feitwarts abspringt, daß er fast unfähig ift, irgend einen Bedantengang auf die Lange

und bis aus Ende ju berfolgen; nun aber befteht gerade hierin das tiefe Denten. Er bingegen jagt überall bie Brobleme auf, berührt fie jedoch nur und geht, ohne fie au toien, oder auch nur gründlich ju distutiren, fofort ju etwas Andern über. Daher dentt fein Lefer fo oft "jest wird's fommen"; aber es fommt nichts: und daher fcheint, wann er ein Broblem angeregt hat und auf eine turge Strede es verfolgt, fo häufig die Wahrheit ihm auf der Zunge ju ichweben; aber plotlich ift er bei etwas Underm und läft uns im Zweifel fteden. Denn er tann nichts fefthalten. fondern fpringt bon Dem, was er borhat, ju etwas Anderm, bas ihm eben einfällt, über, wie ein Rind ein Spielzeug fallen läßt, um ein anderes, welches es eben anfichtig wird, un ergreifent: Dies ift die fchwache [47] Seite feines Beiftes: es ift die Lebhaftigfeit der Oberflächlichkeit. Sieraus erflärt es fich, daß, obwohl Ariftoteles ein höchft inftematischer Ropf war, da bon ihm die Sonderung und Rlaffifitation der Biffenichaften ausgegangen ift, es bennoch feinem Bortrage durch= agingia an inftematischer Anordnung fehlt und wir den methodischen Fortschritt, ja die Trennung des Ungleichartigen und Bujammenftellung des Gleichartigen barin bermiffen. Er handelt die Dinge ab, wie fie ihm einfallen, ohne fie porber durchdacht und fich ein deutliches Schema entworfen zu haben: er denft mit der Feder in der Sand, mas gwar eine große Erleichterung für den Schriftsteller, aber eine große Befchwerbe für den Lefer ift. Daher das Blanlose und Ungenügende feiner Darfiellung: daher tommt er hundert Mal auf das Gelbe zu reden, weil ihm Fremdartiges dazwischen gelaufen war; daher tann er nicht bei einer Gache bleiben, fondern geht bom Sundertsten ins Taufendfte; baher führt er, wie oben beschrieben, den auf die Lösung der angeregten Brobleme gespannten Lefer bei der Raje herum; daher fangt er, nach= dem er einer Sache mehrere Seiten gewidmet hat, feine Unteriudung derfelben plotlich bon borne an mit la Bouer ove αλλην αρχην της σκεψεος, und Das fechs Mal in einer Schrift; daher pafit auf fo viele Erordien feiner Bücher und Rapitel das quid feret hic tanto dignum promissor hiatu; daher, mit Ginem Bort, ift er fo oft tonfus und ungenügend. Ausnahmsweise hat er es freilich anders ge=

halten; wie denn 3. B. die drei Bücher Rhetorit durchweg ein Muster wissenschaftlicher Methode sind, ja, eine architettonische Shunnetrie zeigen, die das Vorbild der Kantischen

gemeien fenn mag.

Der raditale Gegenfats des Ariftoteles, wie in der Denfungeart, jo auch in der Darftellung, ift Blato. Diefer halt feinen Samptgedanten feft, wie mit eiferner Sand, berfolgt den Faden deffelben, werde er auch noch fo dinn, in alle Bergweigungen, durch die Irrgange der langften Befprache, und findet ihn wieder nach allen Epijoden. Dan ficht daran, daß er jeine Sache, ehe er an's Schreiben ging, reiflich und gang durchdacht, und ju ihrer Darftellung eine fünftliche Unordnung entworfen hatte. Daher ift jeder Dialog ein plan= volles Kunfmert, deffen fammtliche Theile wohlberechneten, oft absichtlich auf eine Beile fich [48] verbergenden Zusammen= hang haben und deffen hanfige Episoden bon felbft und oft unerwartet gurudleiten auf den, durch fie munnehr aufaebellten Sauptgedanten. Plato mußte ftete, im gangen Ginne des Borts, mas er wollte und beabfichtigte; wenn er gleich meiftens die Probleme nicht ju einer entschiedenen Lofung fiihrt, fondern es bei der griindlichen Distuffion derfelben bewenden lägt. Es darf une daher nicht jo fehr wundern, wenn, wie einige Berichte, besonders im Melian (var. hist. III, 19. IV, 9 etc.), angeben, zwijchen dem Plato und dem Ariftoteles fich bedeutende perfouliche Disharmonie gezeigt hat, and wohl Blato hin und wieder etwas geringschatend bom Ariftoteles geredet haben mag, deffen Bermuflantiren, 3rrlichterliren und Abspringen eben mit feiner Bolmnathie ber= wandt, dem Blato aber gang antipathijch ift. Schillers Bedicht "Breite und Tiefe" tann auch auf den Gegenfat gwijchen Aristoteles und Blato angewandt werden.

Trot dieser empirischen Geistesrichtung war dennoch Aristoteles kein konsequenter und methodischer Empiriter; daher er vom wahren Later des Empirismus, dem Bako von Bernstam, gestürzt und ausgetrieben werden umfte. Wer recht eigentlich versehn will, in welchem Siun und warum dieser der Gegner und Uederwinder des Aristoteles und seiner Methode ist, der lese die Biicher des Aristoteles de generatione et corruptione. Da findet er so recht das Räsonniren a

priori über die Natur, welches ihre Borgange aus blogen Begriffen verftehn und erklaren will: ein befonders grelles Beiipiel liefert L. II. c. 4., ale mo eine Chemie a priori ton= ftruirt wird. Dagegen trat Bafo auf, mit dem Rath, nicht bas Abstratte, jondern das Anichanliche, die Erfahrung, gur Quelle der Erfenntnif der Ratur gu machen. Der glangende Erfolg deffelben ift der gegenwärtige hohe Stand der Ratur= miffenichaften, von welchem aus wir mitleidig lächelnd auf Dieje Aristotelischen Qualereien berabsehn. In der besagten Sinficht ift es fehr merfwirdig, daß die eben ermähnten Biicher des Ariftoteles fogar den Uriprung der Scholaftit gang deut= lich erfennen laffen, ja, die fpitsfindige, wortframende Methode dieser ichon darin anzutreffen ift. — Zu demfelben Zwed find auch die Bücher de coelo sehr brauchbar und lesenswerth. Gleich die ersten Kapitel find ein rechtes Mufter der Methode [49] aus blogen Begriffen das Wefen der Ratur erfennen und bestimmen zu wollen, und das Difflingen liegt hier zu Tage. Da wird uns Rap. 8 aus blogen Begriffen und locis communibus bewiesen, daß es nicht mehrere Welten gebe, und Rap. 12, eben fo fiber den Lauf der Geftirne fpetulirt. Es ift ein tonjequentes Bernunfteln aus falichen Begriffen, eine gang eigene Ratur-Dialeftit, welche es unternimmt, aus gemiffen allgemeinen Grundfaten, die das Bernunftige und Schidliche ausdrücken follen, a priori zu entscheiden, wie die Natur fenn und berfahren muffe. Indem wir nun einen fo großen, ja finpenden Ropf, wie bei dem Allen Ariftoteles doch ift, fo tief in Irrthumern diefer Art berftrickt febn, die ihre Gultigfeit bis noch bor ein Baar hundert Jahren behauptet haben, wird une zuvörderft deutlich, wie fehr viel die Menichheit dem Ropernifus, Repler, Galilai, Bato, Robert Soof und Renton verdauft. Im Rap. 7 und 8 des gweiten Buche legt Ariftoteles une feine gange abfurde Anordnung des Simmels dar: die Sterne fteden fest auf der fich drebenden Sohlftigel, Sonne und Planeten auf ahnlichen naberen: die Erde fteht ausdriidlich ftill. Das Alles möchte hingehn, wenn borber nichts Befferes dagewefen mare: aber wenn er felbst uns, Rap. 13, die gang richtigen Anfichten der Pothagoreer über Geftalt, Lage und Bewegung der Erde borführt, um fie zu bermerfen; fo muß dies unfre Indignation erregen,

Sie wird fleigen, wenn wir aus feiner häufigen Bolemit gegen Empedofles, Berafleitos und Demotritos feben, wie alle diese fehr viel richtigere Einsichten in die Natur gehabt, auch Die Natur beffer beobachtet haben, als der feichte Schmatter, den wir hier bor uns haben. Empedotles hatte fogar ichon eine durch den Umschwung entstehende und der Schwere entgegenwirkende Tangentialkraft gelehrt (II, 1 et 13, dazu die Scholien, p. 491). Beit entfernt bergleichen gehörig ichaten gu tonnen, läft Ariftoteles nicht ein Mal die richtigen Anfichten jener Aelteren über die mahre Bedeutung des Dben und Unten gelten, sondern tritt auch hierin der, dem oberflächlichen Scheine folgenden Meinung des großen Saufens bei (IV, 2). Run aber fommt in Betracht, daß dieje feine Anfichten Anerkennung und Berbreitung fanden, alles Frühere und Besser berdrängten und [50] so späterhin die Grundlage bes Sipparchus und dann des Ptolemäischen Weltspftems wurden, mit welchem die Menschheit fich bis jum Anfang des 16. Sahrhunderts hat schleppen miffen, allerdings jum großen Bortheil der judifch-driftlichen Religionslehren, als welche mit dem Ropernitanischen Weltspfteme im Grunde unberträglich find; denn wie foll ein Gott im Simmel fenn. wenn tein himmel da ift? Der ernftlich gemeinte Theis= mus fest nothwendig borans, daß man die Welt eintheile in Simmel und Erde: auf Diefer laufen die Menichen berum; in ienem fitt ber Gott, der fie regiert. Rimmt nun die Aftronomie den Simmel meg; fo hat fie den Gott mit meggenommen: fie hat nämlich die Welt jo ausgedehnt, daß fur den Gott fein Raum übrig bleibt. Aber ein personliches Befen, wie jeder Gott unumgänglich ift, das teinen Ort hätte, sondern überall und nirgends ware, lakt fich blok fagen, nicht imaginiren, und darum nicht glauben. Demnach muß, in dem Maake, als die physische Aftronomie popularifirt wird, der Theismus ichwinden, fo fest er auch durch unabläffiges und feierlichftes Borfagen den Menichen eingeprägt worden: wie denn auch die fatholische Kirche dies fofort richtig erkannt und demgemäß das Ropernikanische Suftem perfolat hat: moruber daher fich fo fehr und mit Zetergeschrei über die Bedrananik des Galilai zu verwundern einfaltig ift: denn omnis natura vult esse conservatrix sui. Wer meik.

ob nicht irgend eine stille Erkenntniß, oder wenigstens Ahndung dieser Kongenialität des Aristoteles mit der Kirchenlehre, nud der durch ihn beseitigten Gesahr, zu seiner übermäßigen Berehrung im Mittesalter beigetragen hat? Wer weiß, ob nicht Mancher, angeregt durch die Berichte desselben über die älteren astronomischen Spsteme, im Stillen, lange vor Kopernilus, die Wahrheiten eingesehen hat, die dieser, nach wiesspätigen Zandern und im Begriff aus der Welt zu schen, endlich zu prossantien waate?

#### §. 6

#### Stoifer.

Ein gar ichoner und tieffinniger Begriff bei den Stoifern in der des loyos onequatinos, wiewohl ausführlichere Berichte über ihn, als une zugekommen, zu wunschen waren (Diog. Laert. VII, 136. - Plut. de plac. phil. I, 7. -Stob. ecl. I, p. 372). Doch ift soviel Mar, daß dadurch Das gedacht wird, mas in den successiben Individuen einer Gattung, die identische Form derfelben behauptet und erhalt, indem es bom Ginen auf das Andere übergeht; alfo gleich= fam der im Samen bertorperte Begriff der Gattung. Dem= nach ist der Logos spermaticus das Ungerstörbare im In-Dividuo, ift Das, wodurch es mit der Species Eins ift, fie vertritt und erhalt. Er ift Das, welches macht, daß der Tod, der das Individuum bernichtet, die Gattung nicht anficht, vermoge welcher das Individuum ftets wieder da ift; dem Tode jum Trots. Daher fonnte man Loyos σπεσματικος überfeten: die Bauberformel, welche ju jeder Reit Diefe Be= ftalt jur Ericheinung ruft. - 3hm fehr nahe bermandt ift der Begriff der forma substantialis bei den Scholaftifern, als durch welchen das innere Princip des Kompleres fammt= licher Gigenschaften eines jeden naturmefens gedacht wird: fein Begenfat ift die materia prima, die reine Materie, ohne alle Form und Qualität. Die Geele des Menfchen ift eben feine forma substantialis. Bas beide Begriffe untericheidet ift, daß der Loyos σπερματικός blog lebenden und fich fortpflangenden, die forma substantialis aber auch un= organischen Wefen gutommt; [51] imgleichen, daß diefe gunächft

das Individum, jener geradezu die Gattung im Auge hat: inzwischen sind ofsendar beide der Platonischen. Idee berwandt. Ertsärungen der forma substantialis sindet man im Stous Erigena de divis. nat. Lib. III, p. 139 der Orsover Ausgade; im Giordano Bruno, della causa, dial. 3, p. 252 seqq. und aussiührlich in den disputationibus metaphysicis des Snarez (Disp. 15, sect. 1), diesem ächten Kompendio der ganzen Scholastischen Weischelt, woselbst nam ihre Vetanutschaft zu suchen hat, nicht aber in dem breiten Geträtsiche geistloser deutscher Philosophieprosessionen, dieser Onin-

teffeng aller Schaalbeit und Lanaweiligfeit.

Eine Samtquelle unferer Remitnig der Stoifchen Ethit ift die uns von Stobaos (Ecl. eth. L. II, c. 7) aufbewahrte fehr ansführliche Darstellung berselben, in welcher man meiftens wortliche Auszige aus dem Zeno und Chrofippos zu besitzen sich schmeichelt: wenn es sich so verhält, so ist sie nicht geeignet, uns bom Geifte Diefer Philosophen eine hobe Deinung zu geben: vielmehr ift fie eine vedantische, ichulmeisterhafte, iiberans breite, unglaublich michterne, flache und geistlofe Anseinandersetzung der Stoischen Moral, ohne Kraft und Leben, ohne werthvolle, treffende, feine Gedanten. Alles da= rin ift aus bloken Begriffen abgeleitet, nichts aus der Birtlichteit und Erfahrung geschöpft. Demgemäß wird die Menichbeit eingetheilt in oxovdator und garkor, Engendhafte und Lafterhafte, jeuen alles Bute, Diefen alles Schlechte beigelegt, wouach denn Alles schwarz und weiß ausfällt, wie ein Prenfifches Schilderhaus. Daber halten Dieje platten Schulexercitien feinen Bergleich aus mit den jo energischen, geift bollen und durchdachten Schriften des Geneta. -

Die ungefähr 400 Jahre nach dem Ursprung der Stoa aggefahren Dissertationen Arrian's zur Epikteteischen Philosophie geben uns auch teine gründlichen Aufschlisse über den wahren Geist und die eigenklichen Principien der Stoischen Voral: vielunehr ist dies Buch in Form und Gehalt unbefriedigend. Erstlich, die Form anlangend, vermist man darin zede Spur von Methode, von spikenatischer Abhandlung, ja auch uur von regelnäßiger Fortickreitung. In Kapitelli, die ohne Ordnung und Jusammenhang an einander gereiht sind, wird unablässig wiederholt, daß man

alles Das fiir nichts zu achten habe, mas nicht Menferung unicres eigenen Willens ift, daß man mithin Alles, mas Denichen jouft bewegt, durchaus autheilslos aufehn folle: Dies ift die Stoifche araquesa. Ramlich, mas nicht eg' imp ift. das mare auch nicht moos quas. Diefes tolojjale Baradoron wird aber nicht abgeleitet, aus irgend welchen Grundfaten; fondern die munderlichfte Befinnung von der Welt wird uns gugennithet, ohne daß zu derfelben ein Grund anacgeben wirde. Statt beffen findet man endloje Detlama= tionen, in unermiidlich wiederfehrenden Ausdriiden und Wendungen. Deun die Rolgefate aus jenen munderlichen Maximen werden auf das Ausführlichfte und Lebhaftefte dargelegt, und mird bennnach mannigfaltig geschildert, wie ber Stoifer fich aus nichts in der Welt etwas mache. Dagwischen wird jeder anders Gefinnte beständig Stlav und Rarr geichiumft. Beracbens aber hofft man auf die Angabe irgend eines deutlichen und triftigen Grundes gur Annahme jener feltjamen Dentungsart; da ein folcher doch viel mehr wirten würde, als alle Deflamationen und Schimpfwörter des gangen Dicfen Buches. Go aber ift diefes, mit [52] feinen huperboliichen Schilderungen des Stoijchen Gleichnuthes, jeinen unermudlich miederholten Lobpreifungen der heiligen Schutpatrone Rleanthes, Chrifippos, Beno, Krates, Diogenes, Cofrates, und feinem Schimpfen auf alle anders Denfenden eine mahre Rapuginerpredigt. Giner folden angemeifen ift dann freilich auch das Planloje und Defultorijche des gangen Bortrags. Bas die Ueberichrift eines Rapitels angiebt ift nur der Begen= nand des Anfangs deffelben: bei erfter Gelegenheit mird abactorungen und nun, nach dem nexus idearum, vont Sundertsten aufs Taufendfte übergegangen. Coviel von der Rorin.

Was unn den Gehalt betrifft, so ist derielbe, auch abgeiehn davon, daß das Kundament ganz sehlt, keineswegs acht und rein stoilch; sondern hat eine starke srende Beimischung, die nach einer christisch-jüdischen Duelle schweckt. Der unlengbarste Beweis hiervon ist der Theismus, der auf allen Seiten zu sinden und auch Träger der Moral ist: der Komiker und der Stoiker handeln hier im Anstrage Gottes, dessen Wille ist ihre Richtschung, sie sind in demselben eraeben. hoffen auf ihn u. dgl. mehr. Der ächten, ursprünglichen Stoa ist dergleichen ganz fremd: da ist Gott und die Welt Eines, und so einen benkenden, wollendeen, besehlenden, vorsjorgenden Menschen von einem Gott kennt man gar nicht. Jedoch nicht nur im Arrian, sondern in den meisten bedvischen, philosophischen Schriftsellern der ersten Ehristlichen Jahrhunderte, sehn wir den jidischen Theisnuns, der bald darauf, als Christenthum, Bolksglaube werden sollte, bereits durchschimmern, gerade so wie hent zu Tage, in den Schristen der Gelehrten, der auch erst lindeinische Pantheisnuns durchschimmert, der auch erst später in den Volksglauben der Welchrungschimmert, der auch erst später in den Volksglauben

überzugehen bestimmt ift. Ex oriente lux.

Mus dem angegebenen Grunde nun wieder ift auch die hier vorgetragene Moral felbft nicht rein ftoifch: fogar find manche Borichriften derfelben nicht mit einander gu bereinigen: daber fich freilich teine gemeinsame Grundprincipien derfelben aufftellen ließen. Eben fo ift auch der Rynismus gang verfälscht, durch die Lehre, daß der Knuiter es hauptjächlich um Andrer Willen fenn folle, nämlich, um durch fein Beispiel auf fie ju wirten, als ein Bote Gottes, und um, durch Giumischung in ihre Angelegenheiten, fie ju lenten. Daber wird gefagt: "in einer Stadt [53] bon lauter Beifen, wurde gar tein Anniter nothig fenn;" desgleichen, daß er gefund, frart und reinlich fenn folle, um die Leute nicht abzuftofen. Bie fern liegt doch Dies bom Gelbftgenigen der alten achten Anniter! Allerdings find Diogenes und Krates Sausfreunde und Rathgeber vieler Kamilien gewefen: aber Das mar fefunbar und accidentell, feineswegs 3wed des Annismus.

Dem Arrian sind also die eigentlichen Grundgedanken des Kynismus, wie der Stotischen Ethik, ganz abhanden gestommen: sogar scheint er nicht ein Mal das Bedürsnis dexselben gesiblt zu haben. Er predigt eben Selbstverläugnung, weis sie ihm gefällt, und sie gefällt ihm vielleicht nur, weil sie ihmer und der unenschlichen Natur entgegen, das Predigen inzwischen leicht ist. Die Gründe zur Selbstverläugnung hat er nicht gesucht: daher glaubt man bald einen Christischen Absteten, bald wieder einen Stotter zu hören. Denn die Masteten, bald wieder treffen allerdings oft zusammen; aber die Grundsiche, worauf sie beruhen, sind ganz verschieden. Sch

verweise in dieser hinsicht auf mein hauptwert, Bb. 1, §. 16, und Bb. 2, Kap. 16, — woselbst, und wohl zum ersten Male, der wahre Geift des Khnismus und der Stoa gründsisch dargetent ist.

Die Inbusquenz des Arrian tritt sogar auf eine lächerliche Art hervor, in diesem Zuge, daß er, bei der ungählige Mal wiederholten Schlicherung des vollkommenen Stoifers, auch allemal sagt: "er tadest Niemanden, klagt weder ilber Götter noch Menschen, schilt Niemanden," — dabei aber ist sein ganzes Buch größtentsheils im scheltenden Ton, der oft

ins Schimpfen übergeht, abgefaßt.

Bei dem Allen sind in dem Buche hin und wieder ächt Stoische Gedaufen anzutreffen, die Arrian, oder Epittet, aus den alten Stoikern geschöpft hat: und eben so ist der Knnismus in einzelnen Zügen treffend und ledhaft geschildert. Anch ist stellenweise die gesunder Bersand daxin enthalten, wie auch treffende, aus dem Leben gegriffene Schilderungen der Menschen und ihres Thuns. Der Stil ist leicht und sliekend, aber sehr breit.

Daß Epiktets Endeiridion ebenfalls dem Arrian adgefaßt sei, wie F. A. Wolf uns in seinen Borlesungen dersichete, glaube ich nicht. Dasselbe hat die mehr Geist in wenigeren Borten, [54] als die Dissertationen, hat durchgängig gesunden Sinn, keine leere Deklamationen, keine Osentation, is bindig und tressend, dabei im Ton eines wohlmeinend rathenden Freundes geschrieben; da hingegen die Dissertationen meistens im schektenden und dorwersenden Tone reden. Der Gehalt beider Bischer ist im Ganzen derselbe; nur daß das Encheiridion höchst wenig dom Theisunus der Dissertationen hat. — Vieleleicht war das Encheiridion das eigene Kompendium des Epsiktet, welches er seinen Zuhörern dictirte; die Dissertationen aber, das seinen, jenes kommentirenden, freien Borträgen dom Arrian undgesichriebene Sest.

### §. 7.

### Reuplatonifer.

Die Lettitre der Reuplatonifer erfordert viel Geduld; weil es ihnen fammtlich an Form und Bortrag gebricht.

Bei Weitem besser, als die andern, ist jedoch, in dieser Sinsicht, Porphyrius: er ist der einzige, der deutlich und ausammenhängend schreibt; so daß man ihn ohne Widermillen lieft.

Singegen ift der ichlechtefte Jamblichos in feinem Buche de mysteriis Aegyptiorum: er ift voll traffen Aberglaubens und plumper Damonologie, und dazu eigensinnig. Zwar hat er noch eine andere, gleichsam esoterische Ausicht der Magie und Theurgie: doch find seine Aufschliffe über diese nur flach und unbedentend. Im Gangen ift er ein schlechter und unerquicklicher Stribent: beschräuft, verschroben, grobabergläubisch, toufus und untlar. Man fieht deutlich, daß mas er lehrt durchaus nicht aus feinem eigenen Rachdenken entiprungen ift: fondern es find fremde, oft nur halb verstandene, aber desto hartnäckiger behauptete Dogmen: daher auch ift er voll Widersprüche. Allein man will jett das genannte Buch dem Jamblichos abiprechen, und ich möchte Diefer Meinung beistimmen, wenn ich die langen Auszuge aus feinen berlorenen Werten leje, die Stobaos uns aufbehalten hat, als welche ungleich beffer find, als jenes Buch de mysteriis und gar manchen guten Wedanten der Renplatonischen Schule enthalten.

Broffus nun wieder ift ein feichter, breiter, fader Schwäter. Sein Rommentar zu Blato's Alfibiades einem der schlechteften Blatonischen Dialogen, der auch unacht senn mag, ift das breiteste, weitschweifigste Gewäsche von der Welt. Da wird über jedes, auch das unbedeutendefte Wort Plato's endlos geschwätzt und ein tiefer Ginn darin gesucht. Das von Blato mythisch und allegorisch Gesagte wird im eigentlichen Sinne und ftreng dogmatisch genommen, und Alles in's Abergläubische und Theosophische verdreht. Dennoch ift nicht zu leugnen, daß in der [55] erften Salfte jenes Rommentars einige fehr gute Bedauten angutreffen find, die aber mohl mehr der Schule, als dem Brotlus angehören mogen. Gin bochit gewichtiger Sats jogar ift es, der den fasciculum primum partis primae beichlicht: αὶ των ψυχων εφεσεις τα μεγιστα συντελουσι προς τους βιους, και ου πλαττομενοις εξωθεν εοικαμεν, αλλ' εφ' έαντων προβαλλομεν τας αίσεσεις, καθ' άς διαζωμέν. (animorum appetitus.

ante hanc vitam concepti, plurimam vim habent in vitas eligendas, nec extrinsecus fictis similes sumus, sed nostra sponte facimus electiones, secundum quas deinde vitas transigimus). Das hat freilich seine Burgel im Plato, fommt aber auch nahe an Kants Lehre bom intelligibeln Charafter und fteht gar hoch über den platten und bornirten Lehren bon der Freiheit des indibiduellen Willens, der jedes Mal jo und auch anders fann, mit welchen uniere Philosophieprofesioren, ftets den Ratechismus bor Augen habend, fich bis auf den heutigen Tag ichleppen. Augustinus und Luther ihrerfeits hatten fich mit der Gnadenwahl geholfen. Das war gut für jene gottergebenen Zeiten, da man noch bereit mar, wenn es Gott gefiele, in Gottes namen gum Teufel gut fahren: aber in unfrer Beit ift nur bei der Ufeitat des Willens Schut ju finden, und muß erfannt werden, daß, wie Profins es hat, ov alarrouevois eswere EDINITHEP.

Plotinos nun endlich, der wichtigfte von Allen, ift fich jelber fehr ungleich, und die einzelnen Enneaden find bon höchst verschiedenem Werth und Gehalt: die vierte ift por= trefflich. Darftellung und Stil find jedoch auch bei ihm meinentheils ichlecht: feine Gedanten find nicht geordnet, nicht vorher überlegt; sondern er hat eben in den Tag hineingeichrieben, wie es fam. Bon der liederlichen, nachläffigen Art, mit der er dabei ju Werte gegangen, berichtet, in feiner Biographie, Borphprius. Daber übermannt feine breite. langweilige Beitschweifigteit und Roufufion oft alle Geduld. jo daß man fich mundert, wie nur diefer Buft hat auf die Radwelt fommen fonnen. Deiftens hat er den Stil eines Rangelredners, und wie diefer das Evangelium, fo tritt er Platonifche Lehren platt: wobei auch er was Plato mythifch, ja halb metaphoriich gefagt hat jum ausdrudlichen projaifchen Ernft herabzieht, und Stunden lang am [56] felben Wedanten faut, ohne aus eigenen Mitteln etwas hinguguthun. Dabei verfährt er revelirend, nicht demonstrirend, spricht also durch= gangig ex tripode, ergahlt die Sachen, wie er fie fich bentt, ohne fich auf eine Begründung irgend einzulaffen. Und dennoch find bei ihm große, wichtige und tieffinnige Bahr= heiten zu finden, die er auch allerdings felbst verstanden hat:

denn er ist keineswegs ohne Einsicht; daher er durchaus gelesen zu werden verdient und die hiezu erforderliche Geduld reichlich besohnt.

Den Aufschluß über diese widersprechenden Gigenschaften des Plotinos finde ich darin, daß er, und die Reuplatoniter überhaupt, nicht eigentliche Philosophen, nicht Gelbstdenter find; fondern mas fie bortragen ift eine fremde, übertommene, icooch pon ihnen meistens mohl verdauete und affimilirte Lehre. Es ift nämlich Judo-Megnptische Beisheit, die fie der Griechischen Philosophie haben einverleiben wollen und als hiezu paffendes Berbindungsglied, oder llebergangsmittel, oder menstruum, die Platonische Philosophie, namentlich ihrem in's Mostische hinüberspielenden Theile nach, gebrauchen. Bon diefem indischen, durch Negypten vermittelten Urfprunge der Reuplatonischen Dogmen zeugt junachft und unleugbar Die gange MU-Gins-Lehre des Plotinos, wie wir fie borgiiglich in der 4. Enneade dargestellt finden. Gleich das erfte Rapitel des ersten Buches derselben, nept ovotas wvyns, giebt, in großer Rurge, die Grundlehre feiner gangen Philosophie, bon einer wunn, die urfprünglich Gine und nur mittelft der Rorperwelt in viele gersplittert fei. Besonders intereffant ift das 8. Buch diejer Enneade, welches darftellt, wie jene wund durch ein fündliches Streben in diefen Buftand ber Bielheit gerathen fei: fie trage demnach eine doppelte Schuld, erftlich, die ihres Berabtommens in dieje Welt, und zweitens Die ihrer fündhaften Thaten in derfelben: für iene bufe fie durch das zeitliche Dasenn überhaupt; für diese, welches die geringere, durch die Seelenwanderung, (c. 5). Offenbar ber felbe Gedante, wie die Christliche Erbfunde und Partitularfünde. Bor Allem lefenswerth aber ift das 9. Buch, mofelbit, im Rap. 3, et naout al wogat mia, aus der Einheit iener Beltfeele, unter Anderm, die Bunder des animalischen Magnetismus erklärt werden, namentlich die auch ietzt portommende Ericheinung, daß die Somnambule ein leise gesprochenes Wort in größter Entfernung vernimmt, [57] - mas freilich durch eine Rette mit ihr in Rapport ftehender Berionen permittelt werden muß. - Sogar tritt beim Plotinos, mahricheinlich jum erften Dale in der occidentalifchen Philosophie, der im Drient ichon damals langft

gefäufige 3 dealismus auf, da (Enn. III, L. 7, c. 10) gelehrt wird, die Geele habe die Welt gemacht, indem fie aus der Emigfeit in die Beit trat; mit der Erlauterung; ου γαρ τις αυτου τουδε του παντος τοπος, η ψυχη (neque est alter hujus universi locus, quam anima), ja, die 3dealität der Zeit wird ausgesprochen, in den Worten: δει δε ουκ εξωθεν της ψυχης λαμβανειν τον χρονον, ώσπερ ουδε τον αιωνα εκει εξω του οντος, (oportet autem nequaquam extra animam tempus accipere). Benes exec (jenjeits) ift der Gegenfat des ev Jade (dieffeits) und ein ihm fehr geläufiger Begriff, den er naher erflart durch χοσμος νοητος und χοσμος αισθητος, mundus intelligibilis et sensibilis, auch durch τα ανω, και τα xurm. Die Idealität der Zeit erhalt noch, in Rap. 11 und 12, fehr gute Erläuterungen. Daran fnüpft fich Die icone Ertlärung, daß wir in unferm zeitlichen Buftande nicht find, mas mir febn follen und möchten, daher mir bon der Butunft ftets das Beffere erwarten und der Erfüllung unjers Mangels entgegenfehn, woraus denn die Butunft und ihre Bedingung, die Beit, entsteht (c. 2 et 3). Ginen ferneren Beleg des indijchen Urfprungs giebt uns die vom Jamblichos (de mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5), borgetragene Metem= pshohosenlehre, wie auch ebendaselbst (Sect. 5, c. 6) die Lehre bon ber endlichen Befreiung und Erlöfung aus ben Banden des Geborenmerdens und Sterbens, ψυχης καθαρσις, και τελειωσις, και ή απο της γενεσεως απαλλαγη, und (c. 12) το εν ταις θυσιαις πυο ήμας απολυει των της yevedews deouwr, aljo eben jene, in allen indijchen Reli= gionsbüchern vorgetragene Berheißung, welche Englisch durch nnal emancipation, als Ersöjung, bezeichnet wird. Hiezu sommt endlich noch (a. a. D. Sect. 7, c. 2) der Bericht von einem Megnptischen Symbol, welches einen ichaffenden Gott, der auf dem Lotus fitt, darftellt: offenbar der weltschaffende Brahma, figend auf der Lotusblume, die dem Rabel des Bijdnu entsprießt, wie er häufig abgebildet ift, 3. B. in Langlès, monuments de l'Hindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mythology of the Hindus, Tab. 5, [58] u. a. m. Dies Symbol ift, als sicherer Beweis des Sindoftanischen Ursprungs der Neghptischen Religion, bochft

wichtig, wie, in derselben Hinsicht, auch die vom Porphyrins, de abstinentia Lib. II, gegebene Nachricht, daß in Regypten die Kuh heilig war und nicht geschlachtet werden durfte. — Sogar der, von Vorphyrins, in seinem Leben des Plotinos, erzählte Umpand, daß dieser, nachdem er mehrere Jahre Schüler des Anmonius Sacas gewesen, mit dem zeere Gordians nach Versen und Indien hat gehn wollen, was durch Gordians Niederlage und Tod verrieck wurde, deutet darauf hin, daß die Lehre des Anmonius Indischen Urprungs war und Plotinos sie jetzt aus der Quelle reiner zu schöpfen beahsichtigte. Derselbe Porphyrius hat eine aussilhrische Sinn, wiewohl mit Platonischer Phychologie der derschieden, ist: sie steht in des Stodios Essogn, L. I, c. 52, S. 54.

#### §. 8.

#### Buoftifer.

Die Kabbalistische und die Gnostische Philosophie, bei deren Urhebern, als Anden und Shristen, der Monotheisuns vorweg sessiaand, sind Berjude, den schreiten Weberspruch wischen der Herbordringung der Welt durch ein allmächtiges, allgittiges und allweises Weien, und der traurigen, nangelhaften Verchaffenheit eben dieser Welt aufzubeben. Sie sichen daher, wischen die Welt und jene Welturfache, eine Keihe Mittelweien ein, durch deren Schuld ein Absall und durch diesen erst die Welt entstanden sei. Sie wälzen also gleichsam die Schuld vom Souverau auf die Minister. Ausgebeutet war dies Verscheren treilich schou den Verlieden den Volkinds vom Sindenfall, der überhaupt der Glauspunkt des Judenthuns sit. Iene Wesen nun also sind, der Verlieden die Konosisten, die Aksgeoma, die Keonen, die Koh, der Denniurgos u. s. w. Die Keihe wurde von jedem Gnositet beliedig verläugert.

Das ganze Berjahren ift dem analog, daß, um den Wideripruch, den die angenommene Berbindung und wechselseitige Einwirkung einer unateriellen und immateriellen Substauz im Menschen mit sich sührt, zu midern, physiologische Philosophen Mittelwesen einzuschieben juchten, wie Newvenstüpfigkeit, Nervenäther, Lebensgeister und dergl. Beides verdeckt was es nicht aufzuheben vermag.

### §. 9.

# Stotus Erigena.

Diefer bewundernswürdige Mann gewährt uns den intereifanten Unblick des Rampies zwischen felbfterfannter, felbft= geichaueter Bahrheit und lotalen, durch frühe Ginimpfung firirten, allem Zweifel, wenigstens allem diretten Angriff, entwachseuen Dogmen, nebft dem daraus hervorgehenden Streben einer edlen Ratur, die fo entstandene Diffonang irgendwie um Ginflang guriidzuführen. Dies tann dann aber freilich nur dadurch geschehn, daß die Dogmen gewendet, gedreht und nötigenfalls verdreht werden, bis fie fich der felbfterfannten Bahrheit nolentes volentes anschmiegen, als welche das dominirende Brincip bleibt, jedoch genothigt wird, in einem jeltjamen und fogar beschwerlichen Gewande einherzugehn. Dieje Methode weiß Erigena, in feinem großen Berte de divisione naturae, überall mit Glud durchguführen, bis er endlich auch an den Urfprung des Uebels und der Gunde, nebst den angedrohten Quaalen der Solle, sich damit machen will: hier scheitert fie, und gwar am Optimismus, der eine Rolge des judifchen Monotheismus ift. Er lehrt, im 5. Buch, die Rudfehr aller Dinge in Gott und die metaphpfifche Ginheit und Untheilbarfeit der gangen Menschheit, ja, ber gangen Natur. Run fragt fich: wo bleibt die Gunde? fie tann nicht mit in den Gott; - wo ift die Solle, mit ihrer end= lojen Quaal, wie fie berheiften morden? - mer foll hinein? die Menschheit ift ja erlöft, und zwar gang. - Sier bleibt das Dogma unüberwindlich. Erigena windet fich tläglich, durch weitläuftige Cophismen, die auf Worte hinauslaufen, wird endlich ju Biderfprüchen und Abfurditäten genothigt, jumal da die Frage nach dem Ursprung der Gunde unbermeidlicherweise mit hineingekommen, diejer num aber meder in Gott, noch auch in bem von ihm geschaffenen Billen liegen tann; weil sonft Gott der Urheber der Gunde mare; meldes Lettere er bortrefflich einfieht, G. 287 der Orforder editio princeps von 1681. Run wird er zu Absurditäten getrieben.

da foll die Gunde weder eine Urfache noch ein Subjett haben: malum incausale est, .... penitus incausale et insubstantiale est: ibid. - Der tiefere Grund diefer Uebelftande ift, daß die Lehre bon der Erlöfung der Menschheit und der Welt, welche offenbar indischen Ursprungs [60] ift, eben auch die indische Lehre voraussett, nach welcher der Ursprung der Welt (diefes Sanfara der Buddhaiften) felbft ichon bom lebel, namlich eine fündliche That des Brahma ift, welcher Brahma nun wieder wir eigentlich felbst find: denn die indische Menthologie ift überall durchsichtig. Singegen im Christenthum hat jene Lehre bon der Erlöfung der Welt gepfropft werden muffen auf den jiidischen Theismus, wo der Berr die Welt nicht nur gemacht, sondern auch nachher sie vortrefflich gefunden hat: παντα καλα λιαν. Hinc illae lacrimae: hieraus ermachien iene Schwierigfeiten, Die Erigena volltommen erfannte, wiewohl er, in seinem Zeitalter, nicht magen durfte, das Uebel an der Burgel anzugreifen. Ingwischen ift er bon Sindoftanischer Milde: er verwirft die vom Christenthum gesetzte ewige Berdammnif und Strafe: alle Rreatur, bernünftige, thierifche. vegetabilische und leblofe, muß, ihrer innern Effenz nach, felbst durch den nothwendigen Lauf der Natur, gur emigen Seeligteit gelangen: benn fie ift bon der emigen Bite ausgegangen. Aber den Beiligen und Gerechten allein wird die gangliche Einheit mit Gott, Deificatio, llebrigens ift Erigena jo redlich, die große Berlegenheit, in welche ihn der Ursprung des llebels verjett, nicht zu verbergen: er legt fie, in der angeführten Stelle des 5. Buches, deutlich dar. In der That ist der Ursprung des Uebels die Klippe an welcher, so gut wie der Pantheismus, auch der Theismus icheitert: denn Beide impliciren Optimismus. Run aber find das Uebel und die Gunde, beide in ihrer furchtbaren Große, nicht megzuleugnen, ja, durch die verheißenen Strafen für die Lettere, wird das Erstere nur noch vermehrt. Woher nun alles Diejes, in einer Welt, die entweder felbft ein Gott, oder das wohlgemeinte Wert eines Gottes ift? Wenn die theistischen Gegner des Pantheismus diefem entgegen schreien "mas? alle die bojen, ichredlichen, icheuflichen Bejen follen Gott fein?" - fo tonnen die Bantheiften erwiedern: "wie? alle jene bojen, ichredlichen, icheuftlichen Befen foll ein Gott, de gaieté

de cour, hervorgebracht haben?" - In derielben Roth, wie hier, finden wir den Erigena auch noch in dem andern feiner auf uns gefommenen Werte, dem Buche de praedestinatione. welches jedoch dem de divisione naturae weit nachsteht; wie er denn in bemfelben auch nicht als Philosoph, sondern als [61] Theolog auftritt. Auch hier also qualt er fich erbarmlich mit jenen Biderfpruchen, welche ihren letten Grund darin haben, daß das Chriftenthum auf das Judenthum geimpft ift. Geine Bemilhungen ftellen folche aber nur in noch helleres Licht. Der Gott foll Alles, Alles und in Allem Alles gemacht haben; das fteht feft: - "folglich auch das Bofe und das llebel." Diefe unausweichbare Ronfequeng ift weggufchaffen und Erigena fieht fich genothigt, erbarmliche Wortklaubereien vorzubringen. Da follen das Uebel und das Boje gar nicht jenn, follen alfo nichts fenn. - Den Teufel auch! - Dber aber der freie Bille foll an ihnen Schuld febn; Diefen nämlich habe ber Gott zwar geschaffen, jedoch frei; daber es ihn nicht angeht, was derfelbe nachher vornimmt: denn er war ja eben frei, b. h. fonnte jo und auch anders, tonnte also gut, sowohl wie fchlecht jenn. - Bravo! - Die Bahrheit aber ift, daß Freisenn und Geschaffensenn zwei einander aufhebende, also fich widersprechende Eigenschaften find; daher die Behauptung, Gott habe Befen geschaffen, und ihnen zugleich Freiheit des Willens ertheilt, eigentlich bejagt, er habe fie geschaffen und zugleich nicht geschaffen. Denn operari sequitur esse, d. h. die Birfungen, oder Aftionen, jedes irgend möglichen Dinges tonnen nie etwas anders, als die Folge feiner Beschaffenheit fenn; welche felbit fogar nur an ihnen erfannt wird. Daber mußte ein Wefen, um in bem hier geforderten Ginne frei ju fenn, gar teine Beichaffenbeit haben, b. h. aber gar nichts fenn, also fehn und nicht fenn jugleich. Denn mas ift muß auch etwas fenn: eine Erifteng ohne Effeng läßt fich nicht ein Dal denfen. 3ft nun ein Befen geschaffen; fo ift es fo geschaffen, wie es beichaffen ift: mithin ift es ichlecht gefchaffen, wenn es ichlecht beschaffen ift, und ichlecht beschaffen, wenn es ichlecht handelt, d. h. wirtt. Demaufolge malat die Schuld der Welt, eben wie ihr Uebel, welches fo wenig wie jene abauleugnen ift, fich immer auf ihren Urheber gurild, bon

welchem es abzuwälzen, wie früher Augustinus, fo hier Sto-

tus Erigena fich jämmerlich abmühet.

Soll hingegen ein Befen moralisch frei fenn; fo darf es nicht geschaffen fenn, fondern muß Afeitat haben, b. h. ein urspriingliches, aus eigener Urfraft und Dachtvollfommenbeit existirendes fenn, und nicht auf ein anderes zurüchweisen, Dann ift [62] fein Dafenn fein eigener Schöpfungsatt, ber fich in der Zeit entfaltet und ausbreitet, awar eine ein für alle Dal entschiedene Beichaffenheit diejes Befens an den Tag legt, welche jedoch fein eigenes Wert ift, für deren fammtliche Meußerungen die Berantwortlichkeit alfo auf ihm felbft haftet. - Soll nun ferner ein Befen für fein Thun berantmort lich, also foll es gurechnungsfähig fenn; so muß es frei fenn. Also aus der Berantwortlichkeit und Imputabis litat, die unfer Gemiffen aussagt, folgt fehr ficher, daß der Bille frei fei; hieraus aber wieder, daß er das Urfprüngliche felbft, mithin nicht bloß das Sandeln, fondern ichon das Dafenn und Bejen des Menschen sein eigenes Bert fei. Ueber alles Diefes berweise ich auf meine Abhandlung über die Freiheit des Willeus, wo man es ausführlich und unwiderleglich auseinandergefett findet: daber eben die Philosophieprofessoren Diefe gefronte Breisschrift burch das unverbrudlichfte Schweigen ju fetretiren gefucht haben. - Die Schuld der Gunde und des Uebels fällt allemal von der Ratur auf ihren Urbeber gurud. Ift nun diefer ber in allen ihren Ericheinungen fich darftellende Bille felbit; fo ift jene an den rechten Mann gefommen: foll es hingegen ein Gott fenn; fo widerfpricht die Urheberichaft der Gunde und des Uebels feiner Göttlichkeit. -

Beim Lefen des Dionnfins Areopagita, auf den Erigeng sich so häufig beruft, habe ich gefunden, daß derfelbe gang und gar fein Borbild gewesen ift. Sowohl der Bantheismus Erigena's, als feine Theorie des Bofen und des Uebels, findet fich, den Grundzugen nach, icon beim Dionhfius: freilich aber ift bei Diefem nur angebeutet mas Erigeng entwickelt, mit Rühnheit ausgesprochen und mit Feuer dargestellt hat. Erigena hat unendlich mehr Beift, als Dionpfius: allein den Stoff und die Richtung der Betrachtungen hat ihm Dionnfius gegeben und ihm also mächtig porgearbeitet. Daß Dionnfius unacht fei, thut nichts jur

Sache, es ift gleichviel, wie der Berfaffer des Buches de divinis nominibus geheißen hat. Da er undeffen mahricheinlich in Alexandrien lebte, fo glaube ich, daß er, auf eine anderweitige, uns unbefannte Art, auch der Ranal gemefen ift, durch welchen ein Tröpfchen indifcher Beisheit bis jum Erigena gelangt fenn mag; da, wie Colebroote in feiner Abhandfung [63] über die Philosophie der Hindu (in Colebrooke's miscellaneous essays Vol. I, p. 244) bemerkt hat, ber Lehrjat III der Rarita des Rapila fich beim Erigena findet.

### §. 10. Die Scholaftif.

Den eigentlich bezeichnenden Charafter der Scholafiit möchte ich darin feten, daß ihr das oberfte Rriterium der Bahrheit die heilige Schrift ift, an welche man demnach bon jedem Bernunftichluß noch immer appelliren fann. - Bu ihren Eigenthumlichkeiten gehört, daß ihr Bortrag durchgängig einen polemischen Charafter hat: jede Untersuchung wird balb in eine Kontroverse verwandelt, deren pro et contra neues pro et contra erzeugt und ihr badurch ben Stoff giebt, ber ihr auferdem bald ausgehn mirde. Die verborgene, lette Burgel Diefer Gigenthumlichteit liegt aber in dem Biderftreit mifchen Berunnft und Offenbarung. -

Die gegenseitige Berechtigung des Realismus und Rominalismus und dadurch die Möglichfeit des fo lange und hartnädig geführten Streites barüber läßt fich folgender-

maagen recht faglich machen.

Die berichiedenartigften Dinge nenne ich roth, wenn fie diefe Farbe haben. Offenbar ift roth ein bloger Rame, durch ben ich diefe Erscheinung bezeichne, gleichviel, woran fie bortomme. Eben jo nun find alle Gemeinbegriffe bloge Ramen, Eigenschaften ju bezeichnen, die an verschiedenen Dingen bortommen: diefe Dinge hingegen find das Wirtliche und Reale. So hat der Rominalismus offenbar Recht.

Singegen wenn wir beachten, daß alle jene wirklichen Dinge, welchen allein die Realität foeben zugesprochen wurde, geitlich find, folglich bald untergehn; mahrend die Gigenichaften, wie Roth, Bart, Weich, Lebendig, Bflange, Pferd,

Menich, welche es find, die jene Namen bezeichnen, davon unangefochten fortbestehn und demanfolge allezeit dafind; fo finden wir, daß diese Eigenschaften, welche eben durch Gemeinbegriffe, deren Bezeichnung jene Namen find, gedacht werden, traft ihrer unvertischaren Existeuz, viel mehr Realität haben; daß mithin diefe den [64] Begriffen, nicht den Einzelwefen, beizulegen fei: demnach hat der Realismus Recht.

Der Rominalismus führt eigentlich zum Materialismus: benn, nach Aufbebung fammtlicher Gigenschaften, bleibt am Ende nur die Materie übrig. Gind nun die Begriffe bloke Ramen, die Gingelbinge aber das Reale; ihre Gigenschaften, als einzelne au ihnen, vergänglich; so bleibt als das Fort-bestehende, mithin Reale, allein die Materie.

Benau genommen nun aber fommt die oben dargelegte Berechtigung des Reglismus eigentlich nicht ihm, fondern der Blatonischen Ideenlehre gu, deren Erweiterung er ift. Die emigen Formen und Gigenichaften der natürlichen Dinge, ειδη, find es, welche unter allem Bechiel fortbestehn und denen daher eine Realität höherer Urt beigulegen ift, als den Individuen, in denen fie fich darftellen. Singegen den bloken. nicht anschaulich zu belegenden Abstrattis ift Das nicht nachguruhmen: mas ift g. B. Reales an folchen Begriffen wie "Berhältniß, Unterschied, Sonderung, Nachtheil, Unbestimmtheit" u. dal. m.?

Eine gewiffe Berwandtichaft, oder meniaftens ein Barallelismus der Gegenfate, wird angenfällig, wenn man den Blato dem Ariftoteles, den Augustinus dem Belagius, die Realisten den Rominalisten gegenüberstellt. Man tonnte behaupten, daß gewiffermaagen ein polares Auseinandertreten · ber menschlichen Dentweise hierin fich tund gabe, - welches, bochft merkvürdigerweise, zum ersten Male und am entschie denften fich in zwei fehr großen Mannern ausgesprochen hat,

die augleich und neben einander lebten.

### §. 11.

#### Bato bon Berulain.

In einem anderen und fpecieller bestimmten Ginn, als der eben bezeichnete, war der ausdrückliche und absichtliche

Gegenfat jum Ariftoteles Bato bon Bernlam. Jener nämlich hatte zuborderft die richtige Methode, um bon allgemeinen Wahrheiten ju befondern ju gelangen, alfo den Weg abwarts, grundlich bargelegt: das ift die Ghllogiftit, bas Organum Aristotelis. Dagegen zeigte Bato den Beg aufmarts, indem er die Methode, bon besondern Bahrheiten gu allgemeinen zu gelangen, [65] darlegte: dies ift die Induktion, im Gegensat der Deduktion, und ihre Darstellung ist das novum organum, welcher Ausdrud, im Gegeniat jum Ariftoteles gewählt, befagen foll: "eine gang andre Manier es angugreifen." - Des Ariftoteles, aber noch viel mehr der Ariftoteliter Irrthum lag in der Boraussetung, daß fie eigentlich ichon alle Bahrheit befäßen, daß diefe nämlich enthalten fei in ihren Axiomen, also in gewissen Saten a priori, oder die für jolche gelten, und daß es, um die besonderen Bahr heiten ju gewinnen, bloß der Ableitung aus jenen bedürfe. Gin Ariftotelisches Beispiel hiebon gaben feine Biicher de coelo. Dagegen nun zeigte Bato, mit Recht, daß jene Axiome folden Gehalt gar nicht hatten, daß die Bahrheit noch gar nicht in bem damaligen Shitem bes menichlichen Biffens lage, vielmehr auferhalb, alfo nicht daraus zu entwideln, sondern erft hineinzubringen mare, und daß folglich erft durch Induttion allgemeine und wahre Gate, bon großem und reichem Inhalt, gewonnen werden müßten.

Die Scholaftifer, an der Sand des Ariftoteles, dachten: wir wollen zuborderft das Allgemeine fefifiellen: das Bejondere wird daraus fliegen, oder mag überhaupt nachher darunter Plat finden, wie es tann. Bir wollen demnach unborderft ausmachen, mas dem ens, dem Dinge über= haupt gutomme. das ben einzelnen Dingen Gigenthumliche mag nachher allmälig, allenfalls auch durch die Erfahrung, herangebracht werden: am Allgemeinen fann Das nie etwas andern. - Bato dagegen fagte: wir wollen guborberft bie einzelnen Dinge fo bollftandig, wie nur immer moalich, fennen lernen: dann werden wir gulett erfennen, mas das Ding

überhaupt fei.

Ingwischen fteht Ba to bem Ariftoteles barin nach, daß feine Methode jum Bege aufwarts feineswegs fo regelrecht, ficher und unfehlbar ift, wie die des Ariftoteles jum Bege abwärts. Ja, Bato selbst hat, bei seinen physitalischen Untersuchungen, die im neuen Organon gegebenen Regeln seiner Methode bei Seite gesetzt.

Bako war hauptiächlich auf Phyfit gerichtet. Was er für diese that, nämlich bon vorne aufangen, das that, gleich darauf, für Metaphyfik Cartesius.

#### §. 12.

### Die Philosophic der Reueren.

[66] In den Rechenbüchern pflegt die Richtigfeit der Lösung eines Erempels fich durch das Aufgehen deffelben, d. h. da= durch, daß fein Reft bleibt, tund ju geben. Mit der Lofung des Rathiels der Welt hat es ein ahnliches Bewandniß. Sammtliche Shiteme find Rechnungen, die nicht aufgehn: fie laffen einen Reft, oder auch, wenn man ein chemisches Gleich nig borgieht, einen unauflöslichen Riederschlag. Diefer befteht darin, daß, wenn man aus ihren Gaten folgerecht weiter ichließt, die Ergebniffe nicht zu der borliegenden realen Welt paffen, nicht mit ihr stimmen, vielinchr manche Seiten der felben dabei gang unerflarlich bleiben. Go g. B. ftimmt gu ben materialistischen Spftemen, welche aus der mit bloß mechanifchen Eigenschaften ausgestatteten Materie, und gemäß den Befeten derfelben, die Belt entstehn laffen, nicht die durch gangige bewunderungewürdige Zwedmäßigfeit der Natur, noch das Dafenn der Erkenntnig, in welcher doch fogar jene Materie allererst sich darstellt. Dies also ist ihr Reft. — Mit dem theistischen Spftemen wiederum, nicht minder jedoch mit den pantheistischen, find die überwiegenden physischen Uebel und die moralische Berderbniß der Belt nicht in Uebereinstimmung ju bringen: diefe alfo bleiben als Reft ftehn, oder als unauflöslicher Riederichlag liegen. — Zwar ermangelt man in solchen Fällen nicht, dergleichen Reste mit Sophismen, nöthis genfalls auch mit blogen Worten und Phrajen zuzudeden: allein auf die Lange halt das nicht Stich. Da wird dann wohl, weil doch das Erempel nicht aufgeht, nach einzelnen Rechnungsfehlern gesucht, bis man endlich sich gestehn muß, der Anfaty felbit fei falid gemefen. Wenn hingegen die durch gangige Konfequenz und Zusammenftimmung aller Gate eines

Snitems bei jedem Schritte begleitet ift bon einer eben fo durchgängigen lebereinstimmung mit der Erfahrungswelt, ohne daß zwijchen Beiden ein Difftang je horbar wurde; - fo ift Dies das Kriterium der Wahrheit deffelben, das verlangte Aufgehn des Rechnungserempels. Imgleichen, daß ichon der Unjat falfch gewesen fei, will fagen, daß man die Sache ichon Aufangs nicht am rechten Ende angegriffen hatte, wodurch man nachher von Irrthum zu Irrthum geführt wurde. Denn es ift mit ber Philosophie wie mit gar vielen [67] Dingen: Alles tommt darauf an, daß man fie am rechten Ende an= greife. Das zu erklarende Phanomen ber Belt bietet nun aber ungahlige Enden dar, bon denen nur Gines das rechte jenn tann: es gleicht einem berichlungenen Kadengewirre, mit vielen daran hängenden, falfchen Endfaden: nur wer den mirtlichen herausfindet tann das Bange entwirren. Dann aber entwickelt fich leicht Eines aus dem Andern, und daran wird fenntlich, daß es das rechte Ende gemejen fei. Auch einem Labyrinth tann man es vergleichen, welches hundert Eingange darbietet, die in Korridore öffnen, welche alle, nach langen und vielfach verschlungenen Windungen, am Ende wieder hinausführen; mit Ausnahme eines einzigen, deffen Bindungen wirklich jum Mittelpunkte leiten, wofelbft das 300l fteht. Sat man diefen Gingang getroffen, fo wird man ben Weg nicht berfehlen: durch teinen andern aber tann man je jum Ziele gelangen. - Ich berhehle nicht, der Meinung ju febn, daß nur der Wille in uns das rechte Ende bes Kadengewirres, der mahre Eingang des Labyrinthes, fei.

Cartesius hingegen ging, nach dem Borgang der Metaphysit des Aristoteles, vom Begriff der Substanz aus, und
mit diesem sehn wir auch noch alle seine Nachsolger sich scheepen.
Er nahm sedoch zwei Arten von Substanz an: die denkende
und die ausgedehnte. Diese sollten nun durch instuuss
physieus auf einander wirten; welcher sich aber bald als sein
Nest auswies. Derselbe hatte nämlich Statt, nicht bloß von
außen nach innen, beim Borstellen der Körperwelt, sondern
auch von innen nach außen, zwischen dem Willen (der undebenklich dem Denken zugezählt wurde) und den Leibesaktionen.
Das nähere Verhältung zwischen diesen beiden Arten der Substanz ward nun das Hauptproblem, woder so arose Schwie

rigfeiten entstanden, daß man in Folge derfelben zum Shfrem der causes occasionelles und der harmonia praestabilita getrieben wurde; nachdem die spiritus animales, die beim Cartefins felbft die Sache vermittelt hatten, nicht ferner dienen wollten. †). Dalebranche nämlich hielt den influxus physicus für undentbar; wobei er jedoch nicht in Erwägung gog, daß derfelbe bei der Schöpfung und Leitung der Körperwelt durch einen Gott, der ein Beift ift, ohne Bedenten angenommen wird. Er fette also an deffen Stelle die causes occasionelles und nous voyons tout en Dieu: hier liegt fein Reft. - Much Spinoga, in feines Lehres Fufftapfen tretend, ging noch bon jenem [68] Begriffe der Gubftang aus; gleich als ob derfelbe ein Gegebenes mare. Jedoch erflarte er beide Arten der Gubftang, die dentende und die ausgedehnte, für Gine und diefelbe; wodurch denn die obige Schwierigkeit vermieden war. Dadurch nun aber wurde feine Philosophie hauptfächlich negativ, lief nämlich auf ein bloges Regiren ber zwei großen Cartefifchen Gegenfate hinaus; indem er fein Identificiren auch auf den andern bon Cartefins aufgestellten Begenfat, Gott und Welt, ausdehnte. Das Lettere mar jedoch eigentlich bloge Lehrmethode, oder Darftellungsform. Es wäre nämlich gar ju anftößig gewefen, geradezu ju fagen: "es ift nicht mahr, daß ein Gott diefe Welt gemacht habe, fondern fie eriftirt aus eigener Machtvollkommenheit": daher mabite er eine indirette Bendung und fagte: "die Belt felbft ift Gott"; — welches zu behaupten ihm nie eingefallen sehn wurde, wenn er, statt vom Indenthum, hatte unbesangen bon der Ratur felbft ausgehn tonnen. Diefe Bendung bient augleich, feinen Lehrfaten den Schein der Positivität ju geben, während fie im Grunde bloß negativ find und er daher die Belt eigentlich unerklart läßt; indem feine Lehre hinausläuft auf: "die Welt ift, weil fie ift; und ift wie fie ift, weil fie fo ift." (Dit diefer Phrase pflegte Fichte feine Studenten

311 mpftissiren.) Die auf obigem Wege entstandene Deifstation der West ließ nun aber keine wahre Ethië 311 und war 311s dem in schreichem Widerspruch mit den physischen Uebeln und der moralischen Kuchlosigkeit dieser West. Hier also ist

Den Begriff der Substang, bon welchem dabei auch Spinoga ausgeht, nimmt er, wie gefagt, als ein Gegebenes. Bwar befinirt er ihn, feinen Zweden gemäß: allein er fimmert fich nicht um deffen Urfprung. Denn erft Lode mar es, der, bald nach ihm, die große Lehre aufftellte, daß ein Philosoph, der irgend etwas aus Begriffen ableiten ober beweifen will, guborderft den Urfprung jedes folden Begriffe gu untersuchen habe; da der Inhalt deffelben, und was aus diefem folgen mag, ganglich durch feinen Urfprung, ale die Quelle aller mittelft deffelben erreichbaren Erfenntniß, bestimmt wird. Satte aber Spinoga nach dem Urfprung jenes Begriffs der Substang geforicht; fo hatte er gulett finden milifen, daß diefer gang allein die Materie ift und daher der mahre Inhalt des Begriffs fein anderer, als eben die wesentlichen und a priori angebbaren Eigenschaften biefer. In der That findet Alles, was Spinoga jeiner Gubftang nadrühmt, feinen Beleg an der Materie, und nur da: fie ift unentstanden, alfo urfachlos, ewig, eine einzige und alleinige, und ihre Modifitationen find Ausdehnung und Ertenntniß: Lettere nämlich als ausschliegliche Gigenfchaft des Behirns, welches materiell ift. Spinoga ift bemnach ein unbewußter Materialift: jedoch ift die Materie, welche, wenn man es ausführt, feinen Begriff realifirt und empirifch belegt, nicht die falich gefaßte und atomiftische des Demofritos und ber fpatern Frangofifchen Materialiften, als welche feine andern, ale mechanische Gigenschaften hat; fondern bie richtig gefaßte, mit allen ihren unerflärlichen Qualitäten ausgefiattete: über diefen Unterschied berweise ich auf mein [69] Saupt= wert, Bd. 2, Rap. 24, S. 315 ff. (3. Aufl. S. 357 ff.)

Diese Methode, den Begriff der Substanz unbesehen aufzunehmen, um ihn zum Ausgangspunkt zu machen, sinden wir aber sichon bei den Eleaten, wie besonders aus dem Aristotelischen Buche de Xenophane etc. zu ersehn. Auch kenophanes nämlich geht aus vom ov, d. i. der Substanz,

<sup>+)</sup> Uebrigens fommen die spiritus animales schon vor bet Vanini, de naturae arcanis, Dial. 49, als befannte Sache. Bielleicht ift ütrieber Willisius (de anima brutorum, Genevae 1680, p. 35, sq.). Flourens, de la vie et de l'ințelligence, II. p. 72, schreibt fie bem Galenus 3u. 3a, schon 3ambitous, bei Stoboo (Eclog. L. I, c. 52, §. 29) führt sie siemlich beutitich, als Lehre ber Stotier, an.

und die Eigenschaften derfelben werden demonstrirt, ohne daß borher gefragt oder gefagt mirde, moher er denn feine Renntnif bon einem folden Dinge habe: geschähe hingegen Diefes, jo murde deutlich ju Tage tommen, wobon er eigentlich redet, d. h. welche Unschauung es gulett fei, die feinem Begriff jum Grunde liegt und ihm Realitat ertheilt; und da wurde am Ende mohl nur die Materie fich ergeben, als von welcher alles Das gilt, mas er fagt. In den folgenden Rapiteln, über Beno, erftredt nun die Uebereinstimmung mit Spinoia fich bis auf die Darftellung und die Ausdrücke. Man tann daher taum umbin angunehmen, daß Spinoga diefe Schrift gefannt und benutt habe; da ju feiner Beit Ariftoteles, menn auch bom Bato angegriffen, noch immer in hohem Anschn ftand, auch gute Musgaben, mit Lateinischer Berfion, borhanden waren. Danad ware denn Spinoga ein bloger Erneuerer der Gleaten, wie Gaffendi des Spifur. Bir aber erfahren abermals, wie iiber die Maafien felten, in allen Rachern des Dentens und Wiffens, das wirklich Reue und gang Urfprüngliche ift.

llebrigens, und namentlich in formeller Sinficht, beruht jenes Ausgehn des Spinoga bom Begriff der Gubftang auf dem falichen Grundgedanten, den er bon feinem Lehrer Cartefine und diefer bom Anfelmus bon Ranterburn iibertommen hatte, nämlich auf diefem, daß jemals aus der essentia die existentia hervorgehn fonne, d. h. daß aus einem blogen Begriff ein Dafenn fich folgern laffe, welches demgemäß ein nothwendiges fenn murde; oder, mit andern Borten, daß, bermöge der Beschaffenheit, oder Definition, einer bloß gedachten Sache, es nothwendig werde, daß fie nicht mehr eine bloß gedachte, sondern eine wirklich vorhandene fei. Cartefius hatte diefen falichen Grundgedauten angewandt auf den Begriff des ens perfectissimum; Spinoga aber nahm den der substantia oder causa sui, (welches Lettere eine contradictio in adjecto ausspricht): man sehe feine erfte Definition, die fein πρωτον ψευδος ift, am Gingang [70] der Ethit, und dann prop. 7 des erften Buchs. Der Unterschied der Grundbegriffe beider Philosophen besteht beinghe nur im Musdrud: dem Gebrauche derfelben aber als Musgangspuntte, alfo ale Gegebener, liegt beim Ginen, wie beim

Andern, die Verkehrtheit zum Grunde, aus der abstrakten Borstellung die anschausiche entspringen zu lassen; während in Wahrheit alle abstrakte Borstellung aus der anschausichen entsieht und daher durch diese begründet wird. Wir haben also hier ein sundamentales voregov poregor.

Gine Schwierigkeit besonderer Urt hat Spinoga fich dadurch aufgebürdet, daß er feine alleinige Substang Deus nannte; ba diefes Wort gur Bezeichnung eines gang andern Begriffs bereits eingenommen mar und er nun fortwährend zu fanipfen hat gegen bie Diffverständniffe, welche daraus entstehen, daß ber lefer, ftatt des Begriffe, den er nach Spinoga's erften Erflärungen bezeichnen foll, immer noch den damit verbindet, den es fonft bezeichnet. Satte er das Wort nicht gebraucht, io ware er langer und peinlicher Erörterungen im erften Buche überhoben gemefen. Aber er that es, bamit feine Lehre weniger Anftog fande; welcher Zwed dennoch verfehlt wurde. So aber durchzieht eine gemiffe Doppelfinnigfeit feinen gangen Bortrag, den man deshalb einen gewiffermaagen allegorifchen nennen fonnte; jumal er es mit ein Baar anderer Begriffe auch fo halt; - wie oben (in der ersten Abhandlung) bemerft worden. Bie biel flarer, folglich beffer, wurde feine jogenannte Ethit ausgefallen fenn, wenn er geradezu, wie es ihm ju Ginn mar, geredet und die Dinge bei ihrem Ramen genannt hatte; und wenn er überhaupt feine Gedanten, nebft hren Grunden, aufrichtig und naturgemäß dargelegt hatte, fatt fie in die spanischen Stiefel der Bropositionen, Demonfrationen, Scholien und Rorollarien eingeschnürt auftreten ju laffen, in biefer ber Geometrie abgeborgten Gintleidung, welche ftatt der Philosophie die Gemigheit jener gu geben, vielmehr alle Bedeutung verliert, sobald nicht die Geometrie mit ihrer Konftruttion der Begriffe darin ftedt; daher es auch hier heißt: cucullus non facit monachum.

Im zweiten Buche legt er die zwei Modi seiner alleinigen Substanz dar als Ausdehnung und Vorstellung (extensio et cogitatio), welches eine offendar falsche Eintheilung ist, da ist, also dieser nicht entgegenzusehen, sondern unterzusorden war.

Daß Spinoza überall ausdrücklich und nachdrücklich bie

laetitia preift und fie als Bedingung und Rennzeichen jeder lobenswerthen Sandlung aufftellt, dagegen alle tristitia unbedingt verwirft, obichon fein A. T. ihm fagte: "Es ift Trauern beffer denn Lachen; denn durch Trauern wird das Berg gebeffert" (Robel. 7, 4) - Dies alles thut er bloß aus Liebe jur Ronfequeng: benn ift diefe Welt ein Gott; fo ift fie Selbstzweck und muß fich ihres Dasenns freuen und rühmen, also saute Marquis! semper luftig, nunquam traurig! Pantheismus ift wefentlich und nothwendig Optimismus. Diefer obligate Optimismus nothigt den Spinoga noch zu manchen andern falichen Konfequengen, unter denen die absurden und fehr oft emporenden Gabe feiner Moralphilosophie oben an fichen, welche im 16. Kap. feines tractatus theologico-politicus bis jur eigentlichen Infamie anwachsen. Singegen läßt er bisweilen die Ronfequeng da aus den Augen, wo fie ju richtigen Anfichten geführt haben murde, 3. B. in feinen fo unmurdigen, wie falfchen Gaten über die Thiere. (Eth. Pars IV, Appendicis cap. 26, et ejusdem Partis prop. 37, Scholion.) Sier redet et eben wie ein Jude es versteht, gemäß den Rap. 1 und 9 der Benefis, fo daß dabei uns Andern, die wir an reinere und würdigere Lehren gewöhnt find, der foetor judaicus übermannt. Sunde icheint er gang und gar nicht gefannt gu haben. Muf den emporenden Sat, mit dem befagtes Rap. 26 anhebt: Praeter homines nihil singulare in natura novimus, cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut aliquo consuetudinis genere jungere possumus, ertheilt die befte Antwort ein Spanischer Belletrift unferer Tage (Larra, pseudommn Figaro, im Doncel c. 33): El que no ha tenido un perro, no sabe lo que es querer y ser querido. (Wer nie einen Sund gehalten hat, weiß nicht was lieben und geliebt fenn ift). Die Thierqualereien, welche, nach Colerus, Spinoga, ju feiner Beluftigung und unter herglichem Lachen, an Spinnen und Fliegen zu verüben pflegte, entsprechen nur ju fehr feinen hier gerügten Gaten, wie auch bejagten Rapiteln der Genefis. Durch alles Diefes ift denn Spinoga's "Ethica" durchweg ein Gemisch bon Kalfchem und Wahrem, Bewunderungswürdigem und Schlech tem. Begen das Ende derfelben, in der zweiten Balfte des

letten Theils, sehen wir ihn vergeblich bemiltt, sich selber sau werden: er vermag es nicht: ihm bleibt daher nichts sibrig als mpstisch zu werden, wie hier geschieht. Um demenden gegen diesen allerdings großen Geist nicht ungerecht zu werden, milsen wir bedenken, daß er noch zu venig vor sich hatte, etwan nur den Cartesjus, Malebranche, Hobbes, noch nicht genugsam durchgearbeitet, die Probleme nicht gehörig ventilier.

Beibnit ging ebenfalls bom Begriff der Gubftang ale einem Gegebenen aus, faßte jedoch hauptfachlich ins Muge, daß eine folche ungerftorbar fenn milfe: au diefem Behuf mußte fie einfach fenn, weil alles Ausgedehnte theilbar und somit zerftorbar mare: folglich war fie ohne Ausdehnung, also immateriell. Da blieben für feine Gubstang feine andere Praditate übrig, ale die geiftigen, alfo Berception, Denfen und Begehren. Golder einfacher geifriger Gubfiangen nahm er nun gleich eine Ungahl an: diefe follten, obwohl fie felbft nicht ausgedehnt waren, boch dem Phanomen der Ausdehnung jum Grunde liegen; daher er fie als formale Atome und einfache Subftangen (Opera ed. Erdmann, p. 124, 676) befinirt und ihnen den Ramen Monaden ertheilt. Diefe iollen alfo dem Phänomen der Körperwelt zum Grunde liegen, welches jonach eine bloke Ericheinung ift, ohne eigentliche und unmittelbare Realität, ale welche ja bloß ben Monaden jutomint, die darin und dahinter fteden. Diefes Phanomen der Körperwelt wird nun aber doch andererfeits, in der Ber= ception der Monaden, (d. h. foldber, die wirflich percipiren, welches gar menige find, die meiften ichlafen beständig) ber= möge der praftabilirten harmonie ju Stande gebracht, welche die Central-Monade gang allein und auf eigene Roften aufführt. hier gerathen wir etwas ins Dunffe. Wie dem aber auch fei: die Bermittelung zwischen den blofen Gedanken diefer Subftangen und dem wirflich und an fich felbft Ausgedehnten bejorgt eine, von der Central-Monade praftabilirte Sarmonie. - hier, mochte man fagen, ift Mles Reft. Indeffen muß man, um Leibniten Gerechtigfeit miderfahren ju laffen, an die Betrachtungsweise ber Materie, die damals Lode und Reuton geltend machten, erinnern, in welcher nämlich biefe,

als absolut todt, rein passib und willenlos, blog mit mechanischen Kräften begabt und nur mathematischen Gesetzen unterworfen, dafteht. Leibnit hingegen verwirft die Atome und die rein mechanische Physit, um eine dynamische an ihre Stelle ju feten; in welchem Allen er Ranten borarbeitete. (Siehe Opera, edit. Erdmann, pag. 694.) Er erinnerte [71] dabei juborderst an die formas substantiales ber Scholastifer und gelangte banach zu ber Ginficht, daß felbft die bloß mechanischen Kräfte der Materie, außer welchen man damals taum noch andere tannte, oder gelten ließ, etwas Beiftiges jur Unterlage haben mußten. Diefes nun aber wußte er fich nicht anders deutlich zu machen, als durch die hochft unbeholfene Fittion, daß die Materie aus lauter Geelchen bestände, welche zugleich formale Atome maren und meistens im Buftande ber Betäubung fich befänden, jedoch ein Analogon der perceptio und des appetitus hatten, Siebei führte ihn Dies irre, daß er, wie alle Undern, fammt und sonders, jur Grundlage und conditio sine qua non alles Beiftigen die Erfenntnig machte, ftatt des Willens; welchem ich zu allererst das ihm gebührenden Primat vindicin habe; wodurch Alles in die Philosophie umgestaltet wird. Indeffen verdient Leibnitens Beftreben, dem Geifte und der Materie ein und daffelbe Princip jum Grunde ju legen, Anertennung. Sogar fonnte man darin eine Borahndung sowohl der Rantischen, als auch meiner Lehre finden, aber quas velut trans nebulam vidit. Denn jeiner Monadologie liegt ichon der Bedanke jum Grunde, daß die Materie tein Ding an fich, fondern bloge Erscheinung ift; daher man den letten Grund ihres, felbft nur mechanischen, Birtens nicht in dem rein Geometrischen suchen muß, d. h. in Dem, was bloß jur Erscheinung gehört, wie Ausdehnung, Bewegung, Gestalt; daher ichon die Undurchdringlichkeit nicht eine bloß negative Eigenschaft ift, fondern die Meuferung einer positiven Kraft. - Die belobte Grundansicht Leibnigens ift am deutlichsten ausgesprochen in einigen fleinern Frangofischen Schriften, wie système nouveau de la nature u. a. m., die aus dem Journal des savans und der Ausgabe Borftellung ergab. bon Dütens in die Erdmann'iche Ausgabe aufgenommen

Auch befindet sich eine wohlgewählte Zusammenstellung hieher gehöriger Stellen Leibnitzens S. 335—340 seiner "Neineren von Huth." Jena 1740.

lleberhaupt aber febn wir, bei biefer gangen Berkettung feltfamer dogmatifcher Lehren, ftets eine Fiftion die andre als ihre Stilte herbeigiehn; gerade fo wie im prattifchen Leben eine Linge biele andere nothig macht. Bum Grunde liegt des Cartefius Spaltung alles Daseyenden in Gott und Belt, und des Menichen in Geift und Materie, welcher Letteren auch alles Uebrige zufällt. Dazu tommt der diefen und allen je gewesenen Philosophen gemeinsame Brethum, unfer Grundweien in die Erkenntniß, fratt in den Willen, zu feten, alfo biefen das Sekundare, jene das Primare febn gu laffen. Dies also waren die Ur-Brrthumer, gegen die bei jedem Schritt die Ratur und Birflichteit der Dinge Broteft einlegte und gu deren Rettung aledann die spiritus animales, die Materialität der Thiere, die gelegentlichen Urfachen, das Alles-in Gott-Sehn, die praftabilirte Sarmonie, die Monaden, der Optimismus und was des Zeuges noch mehr ift, erdacht werden mußten. Bei mir hingegen, als wo die Cachen beim rechten Ende angegriffen find, fügt fich Alles bon felbft, Bedes mitt in's gehörige Licht, feine Fiftionen find erfordert, und simplex sigillum veri,

Kant wurde von dem Substanzen-Problem nicht direkt berührt: er ist darüber hinaus. Bei ihm ist der Begriff der Substanz eine Kategorie, also eine bloße Denksorm a priori. Durch diese, in ihrer notdwendigen Anwendung auf die sinne kundnaumg, wird num aber nichts so, wie es an sich siche Anschaums, wird num aber nichts so, wie es an sich siche ist, erkannt: daher mag das Wesen, welches sowohl dem Körpern, als den Seelen zum Grunde lieget, an sich selbst gar wohl Eines und Dasselbe sehn. Dies ist seine Kehre. Sie bahnte mir den Weg zu der Einsicht, daß der eigene sein eines Zeden nur die in seinem Gehrn entsiehende Anschaumg seines Willens sift, welches Berhältniß sodann auf alse Körper ausgedehnt die Auslösung der Welt in Wille und

von Dittens in die Erdmann'sche Ausgabe aufgenommen [72] Jener Begriff der Substanz nun aber, welchen Caxfind, und in den Briesen 2c. bei Erdmann, p. 681—95. tesius, dem Aristoteles getren, zum Hauptbegriff der Philo-

fophie gemacht hatte, und mit deffen Definition demgemän, jedoch nach Beife der Gleaten, auch Spinoga anhebt, ergiebt fich, bei genauer und redlicher Untersuchung, als ein höheres, aber unberechtigtes, Abstrattum des Begriffs der Materie, welches nämlich, neben diefer, auch das untergeschobene Rind immaterielle Subftang befaffen follte; wie ich Dies ausführlich dargelegt habe in meiner "Kritit der Kantischen Philofophie" S. 550 ff. der 2. Aufl. (3. Aufl. 581 ff.). Siebon aber auch abgefehn, taugt ber Begriff ber Gubftang ichon darum nicht jum Ansgangspunfte der Philojophie, weil er jedenfalls ein objettiber ift. Alles Objettibe nämlich ift für uns ftets nur mittelbar; das Gubjettibe allein ift das Unmittelbare: diefes darf daher nicht übergangen, fondern bon ihm muß schlechterdings ausgegangen werden. Dies hat nun zwar Cartefins auch gethan, ja, er war der Erfte, der es erfannte und that; weshalb eben mit ihm eine neue Saupt Groche der Bhilosophie auhebt: allein er thut es blog praliminarisch, beim allerersten Anlauf, nach welchem er sogleich die objektive, absolute Realität der Welt, auf den Rredit der Wahrhaftigteit Gottes, annimmt und von nun an gang objeftib weiter philosophirt. Siebei läßt er überdies fich nun eigentlich noch einen bedeutenden circulus vitiosus ju Schulden fommen. Er beweist nämlich die objektive Realität der Gegenstände aller unfrer anschaulichen Borftellungen aus dem Dafenn Gottes, als ihres Urhebers, deffen Bahrhaftigfeit nicht julagt, daß er uns taufche: das Dafenn Gottes felbft aber beweift er aus der uns angeborenen Borftellung, die wir bon ihm, als dem allervolltommenften Befen angeblich hatten. Il commence par douter de tout, et finit part tout croire, fagt einer feiner Landelente bon ihm.

Dit dem subjektiben Ausgangspunkt hat alfo zuerft Ber-

der Körper unfrer Sinnesempfindung bindicirte. Bedoch ift gu bemerten, daß jeine Zurudführung aller [73] qualitativen Unterfchiede, als fefundarer Eigenschaften, auf bloß quantitative, namlich der Große, Geftalt, Lage u. f. m., ale die allein primaren, b. h. objettiven Eigenschaften, im Grunde noch die Lehre des Demofritos ift, der eben fo alle Qualitaten gurudführte auf Geftalt, Bufammenfetung und Lage der Atome; wie Diefes befonders deutlich ju erfehn ift aus des Aristoteles Metaphysit, Buch I, Kap. 4, und aus Theophrastus de sensu c. 61-65. — Loce ware insosern ein Erneuerer der Demokritischen Philosophie, wie Spinoga der Eleatischen. Auch hat er ja wirklich den Weg zum nachherigen Französischen Materialismus angebahnt. Unmittelbar jedoch hat er, durch diese vorläufige Unterscheidung des Subjektiven bom Objektiben der Anschauung, Kanten borgearbeitet, der nun, feine Richtung und Spur in viel hoherem Sinne beriolgend, dahin gelangte, das Subjektibe bom Objektiben rein ju sondern, bei welchem Proces nun freilich dem Subjektiven o Bieles zufiel, daß das Objettibe nur noch ale ein gang duntler Buntt, ein nicht weiter erkennbares Etwas fiehn blieb, - das Ding an fich. Diejes habe nun ich wieder auf das Befen gurudgeführt, welches wir in unferm Gelbitbewußtfehn als den Willen vorfinden, bin also auch hier abermals an die subjektibe Erkenntnigquelle zurückgegangen. Andere konnte es aber auch nicht ausfallen; weil eben, wie gefagt, alles Objettibe fiete nur ein Gefundares, nämlich eine Borftellung ift. Daher also dürfen wir den innerften Rern der Befen, das Ding an sich, durchaus nicht außerhalb, sondern nur in uns, alfo im Snbjektiben juden, ale bem allein Unmittelbaren. Siegu fommt, daß wir beim Objettiben nie ju einem Ruhepunkt, einem Letten und Ursprünglichen gelangen ton-Dit dem judjetnven Anogangspinkt nat and satel Roth nen, weil wir daselbst im Gebiete der Borstellungen sein, weil wir daselbst im Gebiete der Borstellungen sind, telen mahren Erne gemagn und bat natungangtag biefe aber fanuntlich und wesentlich den Sat bom Grunde, wendige deffetben unumfiohlich bargethan. Er ift der Bater biefe aber fanuntlich und wesentlich den Sat bom Grunde, wendige desselben unumsogna vargerigen. Det in der wahren in seinen vier Gestalten, zur Form haben, wonach der Forschaften des Idealismus: dieser aber ist die Grundlage aller wahren in seinen vier Gestalten, zur Form haben, wonach der Forschaften des Idealismus: berung beffelben jedes Objett fogleich berfällt und unterliegt: Philosophie, in auch jettoem, wennigtens als einegangspanie i. B. auf ein angenommenes objektives Absolutum dringt sodurchgangig jeigehauten worden, wenn gield, jede jogen gleich die Frage Woher? und Warum? zerstörend ein, bor Der est weichen und Warum? zerstörend ein, bor Philosoph andere Wesoniationen und einsweitigungen Get es weichen und fallen muß. Anders verhält es sich, bor versicht hat. So nämlich ging auch school ber de bom Sub der es weichen und fallen muß. Anders verhält es sich, versucht hat. So namung ging und judin bout Gigenschaften wenn wir uns in die stille, wiewohl dunkele Tiefe des Sub-Schopenhauer, IV.

jekts berjenken. Hier aber droht uns freilich die Gefahr, in Mpflicismus zu gerathen. Wir dürfen asso aus dieser Duelle nur Das ichöpsen, [74] was als thatsächlich wahr, Allen und Jedenn zuganalich, fosalich durchaus unseugdar ist.

Die Dianoiologie, welche, als Resultat der Forschungen seit Cartessus, bis der Kant gegolten hat, findet man en resume und mit naider Deutlickeit dargelegt in Muratori della kantasia, Kap. 1—4 und 13. Vocke tritit darin als Ketzer auf. Das Gauze ist ein Nest von Irrthimern, an welchen zu ersehn, wie ganz anders ich es gesäßt und dargestellt habe, nachdem ich Kant und Cabanis zu Borgängern gehabt. Iene ganze Dianviologie und Phychologie ist auf dem salfischen Cartessanischen Dualismus gedaut: nun muß im ganzen Wert Alles per kas et nefas auf ihn zurückgesührt werden, auch viele richtige und interessionte Ehntsachen, die er beibringt. Das ganze Bersahren ist als Thpus interessiont.

#### §. 13.

Roch einige Erläuterungen gur Kantischen Philosophie.

Zum Motto der Kritit der reinen Bernunft märe sehr geeignet eine Stelle von Pope (Works, Vol. 6, p. 374, Baseler Ausgabe), die dieser ungefähr 80 Jahre früher niedergeschrieben hat: Since 'tis reasonable to doubt most things, we should most of all doubt that reason of ours which would demonstrate all things.

Der eigenliche Geist der Kantischen Philosophie, ihr Grundseddanke und wahrer Sinn läßt sich auf mancherlei Weise saffen und darstellen; dergleichen berichtene Bendungen und Ausdrücke der Sache aber werden, der Berichsedheit der Köpfe gemäß, die eine der andern geeignet sehn, Diesem oder Jenem das rechte Berständniß sener sehr tiesen und deschalb schwierigen Lehre zu eröffnen. Folgendes ist ein abermaliger Bersuch dieser Art, welcher auf Kants Tiese meine Karkeit zu wersen unternimmt.\*)

Der Mathematif liegen Unichanungen unter, auf welche ihre Beweise sich stilten: weil aber diese Anschauungen nicht empirisch, sondern a priori find; so find ihre Lehren apodittijd). Die Philosophie hingegen hat, als das Gegebette, bavon fie ausgeht und welches ihren Beweifen Rothmendigfeit (Apodifticitat) ertheilen foll, bloge Begriffe. Denn auf der blog empirischen Anschauung geradezu fußen, fann fie nicht, weil fie das Allgemeine der Dinge, nicht das Einzelne, au erklären unternimmt, wobei ihre Absicht ift, über das empirifd Gegebene hinaus zu fiihren. Da bleiben ihr nun nichts, als die allgemeinen Begriffe, indem diefe doch nicht das Anichauliche, rein Empirische, sind. Dergleichen Begriffe mijfen also die Grundlage ihrer Lehren und Beweise abgeben, und bon ihnen muß, als einem Borhandenen und Gegebenen, ausgegangen werden. Demnach nun ift die Philosophie eine Wiffenichaft aus blogen Begriffen; mahrend die Dathematit eine aus der Ronftruftion (aufchaulichen Darftellung) ihrer Begriffe ift. Genau genommen jedoch ift es nur die Bemeisführung der Philosophie, welche bon blogen Begriffen ausgeht. Diese nämsich kann nicht, gleich der [75] mathematischen, bon einer Unschauung ausgehn; weil eine folche entweder die reine a priori, oder die empirische senn mußte: die lettere giebt feine Apoditticität; die erfiere liefert nur Mathematit. Bill fie daher irgendwie ihre Lehren durch Beweisführung mitten; fo muß biefe beftehn in der richtigen logifchen Folgerung aus den zum Grunde gelegten Begriffen. - hiermit mar es benn auch recht gut von Statten gegangen, die gange lange Scholaftit hindurch und felbft noch in der von Cartefins begrinndeten neuen Epoche; fo daß mir noch den Spinoga und Leibniten biefe Methode befolgen fehn. Endlich aber mar es dem Lode eingefallen, den Urfprung der Begriffe untersuchen, und da war das Resultat gewesen, daß alle Migemein Begriffe, fo weit gefaßt fie auch febn mögen, aus der Erfahrung, d. h. aus ber vorliegenden, finnlich anschauiden, empirisch realen Welt, oder aber auch aus der innern Grahrung, wie fie die empirische Selbstbeobachtung einem Beben fiefert, geschöpft find, mithin ihren gangen Inhalt nur on diefen Beiden haben, folglich auch nie mehr liefern tonmen, als was äußere, oder innere Erfahrung hineingelegt

<sup>\*)</sup> Ich bemerke hier, ein für allemal, daß die Seitenzahl ber ersten Aust. der Kritit der reinen Bernunft, nach der ich zu citiren pflege, auch der Rosentranzischen Auslage beigefügt ist.

hat. Sieraus hatte, der Strenge nach, ichon geichloffen werden follen, daß fie nie über die Erfahrung hinaus, d. h. nie jum Biele führen tonnen; allein Lode gieng, mit den aus der Erfahrung geschöpften Grundfaben, über die Erfah-

rung hingus. Im weitergeführten Gegenfat zu den früheren und gur Berichtigung der Locifchen Lehre zeigte nun Rant, daß es war einige Begriffe gebe, die eine Ausnahme bon obiger Regel machen, also nicht aus der Erfahrung stammen; aber jugleich auch, daß eben diese theils aus der reinen, d. i. a priori gegebenen Anschauung des Raumes und der Zeit geschöpft find, theils die eigenthümlichen Kunktionen unjers Berftandes felbit, jum Behuf der, beim Gebrauch, nach ihnen fich richtenden Erfahrung, ausmachen; daß mithin ihre Gil tiafeit fich uur auf mögliche, und allemal durch die Ginne zu bermittelnde, Erfahrung erftreckt, indem fie felbst blog beftimmt find, dieje, mit fammt ihrem gefetmäßigen Bergange, auf Anregung der Ginnesempfindung, in uns gu erzeugen; daß fie alfo, an fich felbit gehaltlos, allen Stoff und Behalt allein bon der Ginnlichteit erwarten, um mit ihr alsdann die Erfahrung hervorzubringen, abgesehn von dieser aber [76] keinen Inhalt, noch Bedeutung haben, indem fie nur unter Borausietung der auf Sinnesempfindung beruhenden Anschauung gultig find und sich wesentlich auf diefe beziehn. Sieraus nun folgt, daß fie nicht die Führer abgeben konnen, uns über alle Möglichkeit der Erfahrung binaus zu leiten; und hieraus wieder, daß Detaphnit, als Wiffenschaft bon Dem, mas jenseits der Ratur, d. h. eben über die Möglichkeit der Erfahrung bingus, liegt, unmöglich ift.

Beil nun alfo der eine Bestandtheil der Erfahrung, namlich der allgemeine, formelle und gesetmäßige, a priori er tennbar ift, eben deshalb aber auf den mesentlichen und gesetmanigen Kunktionen unfers eigenen Intellekts beruht; der maßigen gunttionen ingere eigenen Indexe, materielle und jubes Arifioteles maren: noch Spinoza braucht das Wort in andere hingegen, nammu der besondert, macht, so find ja diesem Sinn. Jordanus Brunus (della causa etc. beide subjektiven Ursprungs. Sieraus folgt, dag die ge-fammte Erfahrung, nebst der in ihr fich darfiellenden Welt,

nur für das es erkennende Subjekt Borhandenes, ift: jedoch weist diese Ericheinung auf irgend ein ihr jum Grunde liegendes Ding an fich felbft hin, meldes jedoch, ale folches, ichlechthin unerkennbar ift. — Dies find num die negatiben Rejultate der Kantischen Philosophie.

3ch habe dabei zu erinnern, daß Kant thut, als ob wir blog erfennende Wefen maren und also außer der Borftellung durchaus fein Datum hatten; mahrend mir boch allerbings noch ein anderes, in dem bon jener toto genere berschiedenen Willen in uns, befiten. Er hat diesen gwar auch in Betrachtung genommen, aber nicht in der theoretifden, fondern blog in der bei ihm von diefer gang gefonderten prattifchen Philosophie, nämlich einzig und allein um Die Thatsache ber rein moralischen Bedeutsauteit unfers Sandeling festzustellen und darauf eine moralische Glaubenslehre, als Gegengewicht der theoretischen Unwissenheit, solglich auch llumoglichfeit aller Theologie, welcher wir, laut Obigem, anbeim fallen, zu gründen.

Kants Philosophie wird auch, zum Unterschiede und sogar im Gegenfat aller andern, als Transfcendentalphilo= fophie, naber, als transfcendentaler 3dealismus, bezeichnet. Der Ausbrud "transseendent" ift nicht mathematischen, [77] sondern philosophischen Ursprungs, da er schon den Scholaftikern geläufig war. In die Mathematik wurde er allererst durch Leibnitz eingeführt, um zu bezeichnen quod Algebrae vires transscendit, also alle Operationen, welche ju vollziehn die gemeine Arithmetif und die Algebra nicht ausreichen, wie 3. B. ju einer Bahl ben Logarithmus, ober umgefehrt, ju findent; oder auch ju einem Bogen, rein arith= metifch, feine trigonometrifchen Tunttionen, oder umgekehrt; überhaupt alle Probleme, die nur durch einen ins Unendliche fortgefetten Raltul gu lofen find. Die Scholaftifer aber begeidneten ale transfeendent die alleroberften Begriffe, nam= hich folde, welche noch allgemeiner, als die zehn Kategorien dial. 4.) nennt transscendent bie Brabitate, welche all= fammte Erjahrung, neoft der in ihr fan der und unmittelbar Geperlichen Substanz, welche also der Corperlichen und ungemeiner sind, als der Unterschied der körperlichen und un-

zukommen: fie betreffen, nach ihm, iene gemeinschaftliche Wursel. in der das Körperliche mit dem Untörperlichen Eines fei, und welche die mahre, uripriingliche Substang ift, ig er fieht eben hierin einen Beweis, daß es eine folche geben miffe. Rant nun endlich berfieht zuborderft unter transicendental die Unerkennung des Apriorischen und daher bloß Formalen in unfrer Erfenntnig, ale eines folden; d. h. die Ginficht, daß dergleichen Erfenntnig von der Erfahrung unabhängig fei, ja, dieser selbst die nuwandelbare Regel, nach der sie ausfallen muß, porichreibe; verbunden mit dem Berftandniß, warum folche Ertenntuiß dies fei und vermöge; nämlich weil fie die Korm unfere Intellette ausmache; alfo in Folge ihres fub jettiven Uriprungs: demnach ift eigentlich nur die Kritit der reinen Bernunft transfcendental. 3m Gegenfat biem nennt er transicendent den Gebrauch, oder vielmehr Dif brauch, jenes rein Formalen in unfrer Erkenntnif iber Die Moalichfeit der Erfahrung hinaus: Daffelbe benennt er and hnvervhpfifch. Denmach heißt, turz gejagt, transfcendental fo viel, wie "vor-aller Erfahrung;" transfeendent hin gegen "über alle Erfahrung hinaus." Demgemäß läßt Kant die Metaphusik nur als Transscendentalphilosophie gelten. d. h. als die Lehre von dem in unferm erkennenden Bewuftfenn enthaltenen Formalen, als einem folden, und bon der dadurch herbeigeführten Beschränfung, [78] vermöge welcher bie Ertenntnik der Dinge an fich uns unmöglich ift, indem die Er fahrung nichts, als bloge Ericheimungen liefern tann. Das Bort "metaphnfifd" ift jedoch bei ihm nicht gang fpnonnm mit "transscendental"; nämlich alles a priori Gewiffe, aber die Erfahrung Betreffende heißt bei ihm metaphnfifch: bin gegen die Belehrung dariiber, daß es eben nur wegen feines subjektiven Ursprungs und als rein Formales a priori gewiß fei, heißt allein transfcendental. Transfcendental if Die Philosophie, welche fich jum Bewußtsehn bringt, daß die erften und wefentlichften Gefete diefer fich uns darftellenden Welt in unferm Behirn wurzeln und dieferhalb a priori ertannt merden. Gie heißt transfcendental, weil fie über die ganze gegebene Phantasmagorie hin ausgeht, auf ihren Ursprung. Darum also ift, wie gesagt, allein die Kritit der reinen Bernunft, und überhaupt die fritische (d. h. Kantische)

Philosophic, transscendental: †) metaphysisch hingegen sind die "Aufangsgründe der Naturwissenschaft", auch die der "Tugendschre" u. s. m. —

Indeffen läßt der Begriff einer Transscendentalphilosophie fich noch in tieferm Sinne faffen, wenn man ben innerften Weift der Kantischen Philosophie darin ju toncentriren unternimmt, etwan in folgender Art. Daß die gange Belt uns nur auf eine fekundare Beife, als Borftellung, Bild in unferm Kopfe, Gehirnphäuomen, hingegen der eigene Bille uns, im Gelbitbemußtsenn, unmittelbar gegeben ift; daß bemnach eine Erennung, ja ein Gegenfat, zwijchen unferm eigenen Dafenn und bem ber Welt Ctatt findet, - Dies iff eine blofe Folge unfrer individuellen und animalifchen Exifteng, mit deren Mufhoren es daher wegfällt. Bis dahin aber ift es ums ummöglich, jene Grund= und Urform unfere Be= mufitsenns, welche Das ift, mas man als das Berfallen in Subjett und Objett bezeichnet, in Gedanten aufzuheben; weil alles Denten und Borfiellen fie gur Borausjetung hat: daber laffen wir fie fiets als das Urwesentliche und die Grund= beichaffenheit der Belt ftehn und gelten; mahrend fie in der That nur die Form unfere animalifchen Bewuftfebne und ber durch daffelbe bermittelten Ericheinungen ift. Sieraus nun aber entspringen alle jene Fragen über Anfang, Ende, (Brangen und Entfiehung der Welt, über unfere eigene Fortdauer nach dem Tode n. f. w. Gie beruhen bennach alle auf einer falichen Borausjetzung, welche Das, mas nur die form der Ericeinung, b. h. der durch ein animalifches, erebrales Bewußtfenn vermittelten Borftellungen ift, dem Dinge an fich felbft beilegt und bemnach für die Ilr- und Grundbeichaffenheit der Welt ausgiebt. Dies ift der Ginn des Kantifchen Husbruds: alle folche Fragen find [79] trans= icendent. Gie find daher, nicht blog subjective, fondern an und für fich felbft, d. h. objective, gar feiner Antwort fähig. Denn fie find Probleme, welche mit Aufhebung unfers erebralen Bewußtfehns und des auf ihm beruhenden Gegeniates ganglid) wegfallen und doch als waren fie unabhängig

<sup>†)</sup> Die Rritif ber reinen Bernunft hat bie Ontologie in Dianoto=

dabon aufgestellt werden. Wer 3. B. frägt, ob er nach seinem Tode sortdaure, hebt, in hypothesi, sein animalisches Gehirnbewußtschn auf; frägt jedoch nach Etwas, das nur unter Vorausjetung deselben besieht, indem es auf der Form deseleben, nämlich, Subjekt, Objekt, Raum und Zeit, beruht; nämlich nach seinem individuellen Dassen. Eine Philosophie nun, welche alle diese Bedingungen und Beschrämungen als solches aum deutlichen Bewußtschn dringt, ist transscendental und, sosern sie die alsgemeinen Grundbestimmungen der objektiven Welt dem Subjekt vindicirt, ist fie transscendentaler Ivansschaft und, daß die Probleme der Metaphysik nur insosern unlösbar

find, als in den Fragen felbft ichon ein Widerfpruch enthalten ift. Der transscendentale Idealismus macht ingwischen der borliegenden Welt ihre empirische Realität durchaus nicht ftreitig, foudern befagt nur, daß diefe teine unbedingte fei, indem fie unjere Gehirnfunktionen, aus denen die Formen der Unschauung, alfo Zeit, Raum und Raufalität entftehn, jur Bedingung hat; daß mithin diese empirische Realitat felbft nur die Realität einer Erscheinung sei. Wenn nun in der jelben fich uns eine Bielheit bon Befen darftellt, bon benen ftets das Eine bergeht und ein Anderes entfteht, wir aber wiffen, daß nur mittelft der Auschauungsform des Raumes die Bielheit, und mittelft der der Zeit das Bergehen und Entfteben möglich fei; fo ertennen wir, daß ein folder Bergang feine abjolute Realität habe, d. h. daß er dem in jener Erscheinung fich darstellenden Wefen an fich felbst nicht gutomme, welches wir vielniehr, wenn man jene Erfenntnigformen, wie das Glas aus dem Raleidoffop, weggiehn tonnte, zu unferer Berwunderung als ein einziges und bleibendes por uns haben wirden, als unvergänglich, unveränderlich und, unter allem icheinbaren Bechiel, vielleicht fogar bis auf die gang einzelnen Bestimmungen herab, identisch. In Gemäßbeit diefer Unficht laffen fich folgende drei Sate aufftellen: [80]

1) Die alleinige Korm der Realität ist die Gegenwart: in ihr allein ist das Reale unmittelbar anzutreffen und siets ganz und vollständig enthalten.

2) Das wahrhaft Reale ist von der Zeit unabhängig, also in jedem Zeitpunkt Eines und das Selbe. 3) Die Zeit ist die Anschauungssorm unsers Intellekts und daher dem Dinge an sich fremd.

Diese drei Sätze sind im Grunde identisch. Wer sowohl ihre Identität, als ihre Wahrheit deutlich einzieht, hat einen großen Fortschritt in der Philosophie gemacht, indem er den Gein des transscendentalen Idealismus begriffen hat.

Ueberhaupt, wie folgenreich ift nicht Rants Lehre bon ber 3dealität des Raumes und der Zeit, welche er fo troden und schmucklos dargelegt hat; - mahrend eben gar nichts fich ergiebt aus dem hochtrabenden, pratenfionsvollen und abficht= lich unverständlichen Beichmäte der drei befannten Sophiften, melde die Aufmerkjamkeit eines, Kants unwürdigen Bublitums von ihm auf fich zogen. Bor Kant, läßt fich jagen, waren wir in der Beit; jest ift die Zeit in uns. Im erftern Falle ift die Zeit real, und wir werden, wie Alles, was in ihr liegt, bon ihr bergehrt. 3m zweiten Fall ift die Zeit ideal: fie liegt in une. Da fällt junachft die Frage hinfichtlich ber Bufunft nach dem Tode meg. Denn, bin ich nicht; fo in auch teine Zeit mehr. Es ift nur ein taufchender Schein, der mir eine Beit zeigt, die fortliefe, ohne mich, nach meinem Tode: alle drei Abschnitte der Zeit, Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft, find auf gleiche Beije mein Produtt, gehoren mir an; nicht aber ich borzugeweise dem einen, oder dem andern bon ihnen. - Biederum eine andere Folgerung, die fich aus dem Sate, daß die Zeit dem Wefen an fich der Dinge nicht gutommt, giehn ließe, mare biefe, daß, in irgend emem Sinne, das Bergangene nicht bergangen fei, sondern Alles, was jemals wirklich und wahrhaft gewejen, im Grunde auch noch fenn muffe; indem ja die Zeit nur einem Theater= mafferfall gleicht, der herabzuströmen scheint, mahrend er, als ein bloges Rad, nicht bon der Stelle fommt; - wie ich, Diefem analog, icon längft, in meinem Sauptwerte, den Raum einem in Facetten gefchliffenen Glafe berglichen habe, welches uns das einfach Borhandene in gahllofer Berbielfältigung erbliden läßt. [81] Ja, wenn wir auf die Gefahr hin, an Schwärmerei ju ftreifen, uns noch mehr in die Sache bertiefen; fo tann es une bortommen, als ob wir, bei fehr lebhafter Bergegenwärtigung unferer eigenen, weit gurud= liegenden Bergangenheit, eine unmittelbare Ueberzeugung dabon

erhielten, daß die Zeit das eigentliche Wesen der Dinge nicht antastet, sondern nur zwischen diese und uns eingeschoben ist, als ein bloses Wedinun der Wahrnehmung, nach dessen Wegnahme Alles voleder dasten würde; wie auch andereseis unser so treues und lebendiges Erinnerungsvernögen selbs, in welchem jenes Längswergangene ein unverwellsschos daschie hehält, Zugusis davon ablegt, daß ebenfalls in uns etwas ist, das nicht mit altert, solglich nicht im Verreich der Zeit liegt.

Die Saupttendeng der Rautischen Philosophie ift, die ganglide Diverfitat des Realen und Idealen darzuthun. nachdem schon Lode bierin die Bahn gebrochen hatte. - Dbenbin tann man fagen: das 3deale ift die fich rämmlich darftellende, aufchauliche Geftalt, mit allen an ihr mahrnehm baren Gigenschaften; das Reale hingegen ift das Ding au, in und für fich felbst, unabbängig von seinem Borgestellt-werden im Kopf eines Andern, oder seinem eigenen. Allein die Grange zwifchen Beiden zu giehn ift fehmer und doch gerade Das, worauf es antommt. Lode hatte gezeigt, daß Alles, mas an jener Geftalt Farbe, Rlang, Glatte, Raube, Barte, Beiche, Ralte, Barme u. f. w. ift, (fetundare Gigenschaften) bloß ideal fei, alfo dem Dinge an fich felbft nicht gutomme; weil nämlich darin nicht das Genn und Befen, fondern bloß das Wirten des Dinges une gegeben fei, und gwar ein fehr einfeitig beftimmtes Wirfen, nämlich das auf die gang fpecififc determinirte Empfänglichfeit unfrer fünf Ginne einertzeuge, vermöge welcher 3. B. der Schall nicht auf das Auge, das Licht nicht auf das Ohr wirkt. Ja, das Wirfen der Körper auf die Ginneswertzeuge besteht blog darin, daß es diefe in die ihnen eigenthumliche Thatigfeit verfett; fast fo, wie wenn ich den gaden giehe, der die Flotenuhr ins Spiel berfett. Als das Reale hingegen, welches dem Dinge an fich felbft gutame, ließ Locke noch fichn Ausdehnung, Form, Undurch bringlichkeit, Bewegung oder Rube, und Bahl, - welche er des halb primare Eigenschaften nannte. Dit unendlich überlegener [82] Befonnenheit zeigte nun fpater Rant, daß auch Diefe Gigenschaften nicht dem rein objektiven Befen der Dinge, oder dem Dinge an fich felbft, gutommen, alfo nicht ichlechthin real febn tonnen; weil fie durch Raum, Beit und Raufalität bedingt feien, diefe aber, und awar ihrer gangen Befetmäßig-

feit und Beichaffenheit nach, uns bor aller Erfahrung gegeben und genau befannt feien; baber fie praformirt in uns liegen miiffen, fo gut wie die specififche Art der Empfänglich= feit und Thatigfeit jedes unferer Ginne. 3d habe beingemäß es geradezu ausgesprochen, daß jene Formen der Antheil des Gehirne an der Unichauung find, wie die fpecififden Ginnesempfindungen ber der respectiven Sinnesorgane+). Schon Ranten zufolge alfo ift das rein objettive, von unferm Borfellen und beifen Apparat unabhängige Wefen ber Dinge, welches er das Ding an fich nennt, alfo das eigentlich Reale, im Gegenfat bes 3bealen, ein bon ber fich uns anschaulich darfiellenden Geftalt gang und gar Berichiedenes, bem fogar, da es bon Raum und Zeit unabhängig febn foll, eigentlich weder Ausdehung, noch Daner beizulegen ift; obwohl es allen Dem was Ausdehnung und Dauer hat, die Kraft baguichn ertheilt. And Spinoga hat die Sache im Allgemeinen begriffen; wie zu erseben aus Eth. P. II, prop. 16 mit bem Men Coroll.; and prop. 18, Schol.

Das Lode'ide Reale, im Gegenfat des 3dealen, ift int Grunde die Materie, gwar entblogt von allen den Gigenichaften, bie er, ale fekundare, b. h. burch unfere Sinne8= organe bedingte, beseitigt; aber boch ein, an und für fich, als ein Ausgedehntes u. f. m. Griftircudes, beffen blofer Reflex, ober Abbitd, die Borftellung in uns fet. Diebei bringe ich nun in Erinnerung, daß ich (aber die vierfache Burgel, 2. Aufl., G. 77, und, weniger ausführlich, in ber Welt als B. und B., Bd. 1, S. 9 und Bd. 2, S. 48.; 3. Aufl., Bb. 1, S. 10 und Bb. 2, S. 52) bargethan habe, baf Das Wefen der Materie Durchaus nur in ihrem Birten besieht, mithin die Materie durch und durch Raufalität ift, und daß, da bei ihr, als folder gedacht, bon jeder besondern Qualitat, alfo bon jeder specifischen Urt des Birtens, abge= iehen wird, fie das Birten, oder die reine, aller nahern Benimmungen entbehrende Raufalität, die Raufalität in abstracto

<sup>†)</sup> Wie unfer Auge es ist, welches Grün, Roth und Blau hervorbringt, so ist es unser Gehirn, welches Zeit, Raum und Kausalität, (beren objektivirtes Abstraktum die Materie ist) hervorbringt. — Meine Anschaung eines Köppers im Raum ist das Produkt meiner Sinnens und Gehirn-Funktion mit x.

ift; welches ich, zu gründlicherem Berftandniß, a. a. D. nachufehn bitte. Run aber hatte Rant ichon gelehrt, wiewohl erft ich den richtigen Beweis dafür gegeben habe, daß alle Ranfalität nur Form unfere Verfiandes, [83] also nur für den Berftand und im Berftande borhanden fei. Sienach fehn mir jett jenes vermeinte Reale Locke's, die Materie, auf diejem Bege gang und gar in das Ideale, und damit in das Gubjeft, zurüdgehn, d. h. allein in der Borftellung und für die Borftellung existiren. - Schon Rant hat allerdings, durch feine Darftellung, dem Realen, oder dem Ding an fich, die Materialität genommen: allein ihm ift es auch nur als ein völlig unbekanntes x stehn geblieben. Ich aber habe aulett als das mahrhaft Reale, oder das Ding an fich, welches allein ein wirkliches, von der Borftellung und ihren Formen unabhängiges Dajenn hat, den Billen in uns nachgewiesen: mahrend man diefen, bis dahin, unbedentlich dem Idealen beigegahlt hatte. Dan fieht hienach, daß Lode, Rant und ich in genauer Berbindung fiehn, indem wir, im Zeitraum faft meier Jahrhunderte, die allmälige Entwickelung eines zufammenhängenden, ja einheitlichen Gedankenganges darftellen. MIS ein Berbindungsglied in diefer Rette ift auch noch David Sume zu betrachten, wiewohl eigentlich nur in Betreff des Gefetses der Raufalität. In Sinficht auf diefen und feinen Einfluß habe ich die obige Darstellung nun noch durch Folgendes zu ergangen.

Locke, wie auch der in seine Fußtapsen tretende Conditia und dessen Schüler, zeigen und sühren aus, daß der in einem Situesdorgan eingetretenen Empfindung eine Urscheiderselben außerhalb unsers Leibes, und sodann den Verschiedenseiten solcher Wirtung (Sinnesenupsindung) auch Verschiedenheiten der Ursachen entsprechen müssen, endlich auch, welche dies möglicherweise sehn können; worans dann die oben der nichte Unterscheidung zwischen primären und sekundären Eigenschaften hervorgeht. Dannit nun sind sie fertig und jetzt sicht sitr sie eine obsektive Welten Watume da, von lauter Dingen an sich, welche zwar sarblos, geruchlos, geräuschlos, weder warm noch kalt u. s. w., jedoch ausgedehnt, gestaltet, undurchderunglich, beweglich und zählbar sind. Allein das Axiom selbst. Kraft dessen ihne Axiom selbst. Kraft dessen ihne Axiom selbst. Kraft dessen ihne Axiom senten zum Venigen

und sonach jene gange Ableitung und Inftallirung von Dingen an fich geschehn ift, alfo das Gefet der Raufalität, haben fie, wie alle friiheren Philosophen, als fich bont felbft bernebend genommen und feiner Brufung feiner Bultigfeit unterworfen. Bierauf richtete nun Sume feinen fteptischen [84] Un= griff, indem er die Bultigfeit jenes Gefetes in Zweifel ftellte; weil nämlich die Erfahrung, aus der ja, eben jener Philosophie gufolge, alle unfere Renntniffe ftammen follten, doch niemals den faufalen Bufammenhang felbft, fondern immer nur die bloge Succeffion der Buftande in der Beit, alfo nie ein Er= folgen, fondern ein bloges Folgen liefern fonne, welches, eben als folches, fich ftets nur ale ein zufälliges, nie als ein nothmendiges erweise. Dies ichon dem gejunden Berftande miderfrebende, jedoch nicht leicht zu widerlegende Argument veranlagte nun Ranten, dem mahren Urfprung des Begriffs der Raufalität nachzuforschen: wo er denn fand, daß diefer in der wesentlichen und angeborenen Form unseres Berstandes ielbit, also im Subjett liege, nicht aber im Objett, indem er nicht erst von außen uns beigebracht würde. Hiedurch nun aber war jene gange objektive Welt Lode's und Condillae's wieder in das Subjett hineingezogen; da Rant den Leitfaden ju ihr als subjeftiven Ursprunge nachgewiesen hatte. Denn, io subjettiv die Sinnesempfindung ift, jo subjettiv ift jest auch die Regel, welcher zufolge fie als Wirkung einer Urfache aufzusaffen ift; welche Urfache es doch allein ift, die als objektive Welt angeschaut wird; indem ja das Subjett ein draußen befindliches Objett bloß in Folge der Eigenthumlichfeit feines Intelletts, ju jeder Beranderung eine Urfache vorauszuseten, annimmt, also eigentlich nur es aus sich herausprojicirt, in einen zu diefem 3mede bereiten Raum, welcher felbft ebenfalls ein Broduft feiner eigenen und urfprünglichen Beichaffenheit ift, fo gut wie die specifische Empfindung in den Ginne8= organen, auf deren Anlag der gange Borgang eintritt. Sene lode'iche objektive Welt von Dingen an fich war demnach durch Kant in eine Belt von blogen Erscheinungen in unserm Erfenntnifapparat bermandelt worden, und dies um fo boll= nandiger, ale, wie der Raum, in dem fie fich darftellen, fo auch die Beit, in der fie vorüberziehn, als unleugbar subjetttben Urfprungs von ihm nachgewiesen war

Bei allem Diesen aber lieg Rant noch immer, fo gut wie Lode, das Ding an fich bestehn, d. h. etwas, das unabhangia bon unfern Borftellungen, als welche uns bloge Ericheinungen liefern, borhanden mare und eben diefen Ericheinungen gum Grunde lage. So fehr nun Rant auch hierin, an und für fich, [85] Recht hatte; jo war doch aus den bon ihm aufgestellten Bringipien die Berechtigung dazu nicht abzuleiten. Sier lag daher die Achillesferse seiner Philosophie, und dieje hat, durch die Nachweifung jener Intonfequeng, die ichon erlangte Unertennung unbedingter Gültigfeit und Wahrheit wieder einbugen muffen: allein im letten Grunde geschah ihr dabei dennoch Unrecht. Denn gang gewiß ift keineswegs die Unnahme eines Dinges an fich hinter den Ericheinungen, eines realen Rerns unter fo vielen Siillen, unwahr; da vielmehr die Ableugnung desielben absurd mare: sondern nur die Art. wie Rant ein folches Ding an fich einführte und mit feinen Bringipien zu bereinigen fuchte, mar fehlerhaft. 3m Grunde ift es demnach nur feine Darftellung (dies Wort im umfaffendeften Sinne genommen) der Sadje, nicht diefe felbft, welche den Begnern unterlag, und in diesem Sinne ließe fich behaup: ten, daß die gegen ihn geltend gemachte Argumentation doch eigentlich nur ad hominem, nicht ad rem gewesen sei. Sedenfalls aber findet hier das Indische Sprichwort wieder Unwendung: tein Lotus ohne Stengel. Ranten leitete Die ficher gefühlte Wahrheit, daß hinter jeder Ericheinung ein an fich felbit Senendes, bon dem fie ihren Bestand erhalt, also hinter der Borftellung ein Borgestelltes liege. Aber er unternahm, diefes aus der gegebenen Borftellung felbst abzuleiten, unter Singuziehung ihrer uns a priori bewußten Befete, welche jedoch, gerade weil fie a priori find, nicht auf ein von der Erscheinung, oder Borftellung, Unabhängiges und Berichiedenes leiten fonnen; weshalb man zu diefem einen gang andern Beg einauschlagen hat. Die Inkonsequenzen, in welche Kant, durch ben fehlerhaften Bang, den er in diefer Sinficht genommen, fich verwidelt hatte, wurden ihm dargethan von G. E. Schulbe. der, in seiner schwerfalligen und weitlauftigen Manier die Sache auseinandergefett hat, querft anonym im "Menefidemus" (besonders S. 374-381), und später in seiner "Rritif der theoretifden Philosophie" (Bd. 2, G. 205 ff.); mogegen Reinhold Kaut's Bertheidigung, jedoch ohne sonderlichen Erfolg, geführt hat, so daß es bei den haec potuisse dici, et non potuisse refelli sein Bewenden hatte.

3ch will hier das der gangen Kontroberje jum Grunde liegende eigentlich Besentliche ber Sache felbit, unabhängig von der Schultze'ichen Auffaffung derfelben, ein Dal auf meine Beife recht deutlich hervorheben. - Gine ftrenge Ablei= tung des Dinges an fich hat [86] Rant nie gegeben, vielmehr hat er daffelbe von feinen Borgangern, namentlich Lode, iibertommen und als etwas, an beifen Dafenn nicht gu zwei= feln fei, indem es fid) eigentlich von felbst verftehe, beibehalten; ja, er durfte dies gewiffermaafen. Rach Rants Entdeckungen enthalt namlich unfre empirifche Ertenutnif ein Glement, welches nachweisbar subjettiven Ursprungs ift, und ein anderes, bon dem diefes nicht gilt: diefes lettere bleibt alfo objettib, weil fein Grund ift, es für subjettib zu halten. Demgemäß leugnet Rants transscendentaler Idealismus das objettibe Bejen der Dinge, oder die bon unferer Auffaffung unabhängige Realität derfelben, zwar soweit, als das Apriori in unferer Erfenntniß fich erftrectt; jedoch nicht weiter; weil eben der Grund jum Ableugnen nicht weiter reicht: was dariiber hinausliegt läßt er demnach bestehn, also alle folche Eigenchaften der Dinge, welche fich nicht a priori tonfiruiren laffen. Denn feineswegs ift das gange Befen der gegebenen Erichei= nungen, d. h. der Körperwelt, bon uns a priori bestimmbar, fondern bloß die allgemeine Form ihrer Erscheinung ift es, und dieje läßt fich gurudführen auf Raum, Beit und Raufalität, nebft der gefammten Gefetilichfeit diefer drei Formen. Singegen das durch alle jene a priori borhandenen Formen unbestimmt Gelaffene, alfo das hinfichtlich auf fie Bufallige, ift eben die Manifestation des Dinges an fich felbft. Run fann der empirische Gehalt der Erscheinungen, d. h. jede nahere Befrimmung derfelben, jede in ihnen auftretende phyfifche Qualität, nicht anders, als a posteriori erfannt werden: Diefe empirischen Gigenschaften (oder vielmehr die gemeinsame Quelle derfelben) verbleiben fonach dem Dinge an fich felbft, als Meuferungen feines felbsteigenen Wefens, durch das Debinn aller apriorischen Formen hindurch. Diefes Aposteriori, welches, bei jeder Erscheinung, in das Apriori gleichsam ein-

gehüllt, auftritt, aber doch jedem Wefen feinen fpeciellen und individuellen Charafter ertheilt, ift demnach der Stoff der Ericheinungswelt, im Gegenfat ihrer Form. Da nun diefer Stoff feineswege aus den bon Raut jo forgfaltig nachgefuch ten und, durch das Mertmal der Apriorität, ficher nachgewiesenen, am Subjett haftenden Formen der Erscheinung abzuleiten ift, vielmehr nach Abzug alles aus diefen Fliegen= den noch übrig bleibt, also sich als ein zweites völlig diftinftes Element der empirischen [87] Erscheinung und als eine jenen Kormen fremde Buthat borfindet; dabei aber auch andrerfeits feineswegs bon der Willfiir des erfennenden Subjetts ausgeht, vielmehr diefer oft entgegenfteht; fo nahm Rant feinen Unftand, diefen Stoff der Ericheinung dem Dinge an fich felbst zu laffen, mithin als gang von außen kommend angufehn; weil er doch irgend woher tommen, oder, wie Rant fich ausbrudt, irgend einen Grund haben muß. Da wir nun aber folche allein a posteriori ertennbare Gigenschaften durchaus nicht isoliren und bon den a priori gewissen getreunt und gereinigt auffassen tonnen, joudern fie immer in diese gehüllt auftreten; fo lehrt Rant, daß wir gmar das Dafenn der Dinge an fich, aber nichts darüber hinaus ertennen, alfo nur miffen, daß fie find, aber nicht mas fie find; daher denn das Wefen der Dinge an fich bei ihm als eine unbefannte Große, ein x, fteht bleibt. Denn die Form der Ericheinung befleidet und verbirgt überall das Wefen des Dinges an fich felbft. Bochftens lagt fich noch Diefes fagen: da jene apriorischen Formen allen Dingen, als Ericheinungen, ohne Unterichied gutommen, indem fie bon unferm Intelleft ausgehn: die Dinge dabei aber doch fehr bedeutende Unterschiede aufweisen; so ift Das, mas diese Unterschiede, also die specifische Berschiedenheit der Dinge, bestimmt, das Ding an fich selbit.

Die Sache so angesehn, scheint also Kants Unnahme und Boraussehung der Dinge an sich, ungeachtet der Subsektivität aller unserer Erkenntnissornen, ganz wohl besugt und gegründet. Dennoch weist sie sich als unhaltbar auß, wenn nan jenes, ihr alleiniges Urgument, nämlich den empirischen Gehalt in allen Erschenungen, genau prüft und ihn bis zu seinem Ursprunge versolgt. Allerdings nämlich ist in der empirischen Erkenntnis und deren Duelle, der anschaussichen

Borftellung, ein bon ihrer, uns a priori bewußten Form unabhängiger Stoff vorhanden. Die nächfte Frage ift, ob biefer Stoff objettiben, oder subjettiben Urfprunge fei; weil er nur im erftern Falle das Ding an fich berburgen tann. Gehn wir ihm daher bis ju feinem Ursprunge nach; fo finden wir diefen nirgende andere, ale in unfrer Ginnesempfin= dung: denn eine auf der Nethaut des Auges, oder im Behörnerben, oder in den Fingerfpiten eintretende Beränderung ift es, welche die anschauliche Borftellung einleitet, d. h. [88] den gangen Apparat unfrer a priori bereit liegenden Erfenntnißformen querft in dasjenige Spiel verfett, deffen Refultat Die Bahrnehmung eines äußerlichen Objetts ift. Auf jene em= pfundene Beranderung im Sinnesorgane nämlich wird gu= nächft, mittelft einer nothwendigen und unausbleiblichen Berftandesfunftion a priori, das Gefet der Raufalitat angewandt: diefes leitet, mit feiner apriorifchen Sicherheit und Bewißheit, auf eine Urfache jener Beranderung, welche, da fie nicht in der Willfiir des Gubiefts fteht, jest als ein ihm Mengerliches fich darftellt, eine Gigenschaft, Die ihre Bebeutung erft erhalt mittelft der Form des Raumes, welche lettere aber ebenfalls der eigene Intellett au diefem Bebuf alsbald hingufügt, wodurch nun also jene nothwendig borausgufetende Urfache fich fofort anschaulich darftellt, ale ein Objett im Raume, welches die bon ihr in unfern Ginnesorganen bewirften Beränderungen als feine Gigenschaften an sich trägt. Diesen gangen Hergang findet man ausführlich und grundlich dargelegt in der 2. Aust. meiner Abhandlung über den Sat bom Grunde §. 21. Run aber ift ja doch die Sinnesempfindung, welche ju diefem Borgange den Ausgangepunkt und unftreitig den gangen Stoff gur empirijden Unschauung liefert, etwas gang und gar Subjettives, und da nun fammtliche Erfenntniß - Formen, mittelft welcher aus jenem Stoffe die objettibe anschauliche Borftellung entsteht und nach außen projicirt wird, Kants gang richtiger Rach= weifung jufolge, ebenfalls subjektiven Uriprungs find; fo ift flar, daß sowohl Stoff als Form der anschaulichen Borftellung aus dem Subjett entspringen. Sienach loft nun unfere gange empirifche Erkenntniß fich in zwei Beftandtheile auf, welche beide ihren Urfprung in une felbft haben, nämlich die Ginnes=

empfindung und die a priori gegebenen, aljo in den Funt: tionen unfere Intellette, oder Gehirns, gelegenen Formen, Beit, Raum und Raujalität, denen übrigens Rant noch elf andere, von mir ale überftiiffig und unftatthaft nachgewiesene Rategorien des Berftandes hinzugefügt hatte. Demzufolge liefert die auschauliche Borftellung und unfre, auf ihr berubende, empirische Erfenntnig in Wahrheit feine Data ju Schlüffen auf Dinge an fich, und Raut war, nach feinen Brincipien, nicht befugt, folche anzunehmen. Wie alle früheren, fo hatte auch die Locke'iche Philosophie das Gefets [89] der Raufalität als ein absolutes genommen und war dadurch berechtigt, bon der Ginnebempfindung auf außere, unabhängig bon und wirflich verhandene Dinge ju ichliegen. Diefer Uebergang pon der Wirkung gur Urfache ift jedoch der einzige Weg, um geradezu bom Junern und subjettiv Gegebenen jum Meußern und objeftib Borhandenen ju gelangen. Rachdem aber Rant das Gefet der Raufalität der Ertenutnifform des Gubiefte pindicirt hatte, ftand ihm diefer Weg nicht mehr offen: aud hat er felbst oft genug davor gewarnt, von der Rategorie der Raufalität transscendenten, d. h. über die Erfahrung und ihre Möglichkeit hinausgehenden Gebrauch zu machen.

In der That ift das Ding an fich auf diefem Bege nimmermehr zu erreichen, und überhanpt nicht auf dem der rein objettiven Erfenntnift, als welche immer Borftellung bleibt, als folde aber im Subjett murgelt und nie etwas bon der Borftellung wirklich Berichiedenes liefern fann. Sondern nur badurch fann man jum Dinge an fich gelangen, daß man ein Dal den Standpuntt verlegt, nämlich ftatt wie bisher immer unr von Dem auszugehn, mas borftellt, ein Mal ausgeht von Dem mas vorgestellt mird. Dies ift Bedem aber nur bei einem einzigen Dinge möglich, als welches ihm auch von innen zugänglich und dadurch ihm auf zweisache Beije gegeben ift: es ift fein eigener Leib, ber, in ber objektiven Belt, eben auch als Borftellung im Raume dafteht, jugleich aber fich dem eigenen Gelbftbemußtfenn als Bille fund giebt. Dadurch aber liefert er den Schliffel aus, junachit jum Berftandniß aller feiner durch außere Ur= fachen (hier Motibe) hervorgerufenen Aftionen und Bewegungen. ale welche, ohne diefe innere und unmittelbare Ginficht in ihr

Wejen, uns eben jo unverfiandlich und unerflärbar bleiben mirden, wie die nach Raturgefetten und als Mengerungen der Naturfrafte eintretenden Beranderungen ber uns in ob= jeftiver Anschauung allein gegebenen übrigen Rörper; und fodann gu dem des bleibenden Gubftrats aller diefer Attionen, in welchem die Gräfte zu denfelben murgeln, - alfo dem Leibe felbft. Diefe unmittelbare Erfenntnig, welche Beder vom Befen feiner eigenen, ihm angerdem ebenfalls nur in der objettiven Unichauung, gleich allen andern, gegebenen Ericheinung hat, muß nachher auf die übrigen, in letterer Weife allein gegebenen Ericheinungen analogiich übertragen [90] werden und wird aledann der Schliffel jur Erfenntniß des innern Befens der Dinge, d. h. der Dinge an fich felbft. Bu diefer also tann man nur gelangen auf einem, bon der rein ob= jettiven Erfenutuiß, welche bloge Borftellung bleibt, gang berichiedenen Bege, indem man namlich das Gelbubemußt= jenn des immer nur als animalifches Individuum auftretenben Subjetts der Erfenntniß jur Guife nimmt und es jum Ansleger des Bemußtfenns andrer Dinge, d. i. des anichauenden Intelletts macht. Dies ift der Weg, den ich gegangen bin, und es ift ber allein rechte, die enge Pforte gur

Statt nun diefen Weg einzuschlagen, verwechselte man Rante Darfiellung mit dem Bejen ber Cache, glaubte mit jener auch diefes widerlegt, hielt was im Grunde nur argumenta ad hominem waren für argumenta ad rem, und erffarte demnach, in Folge jener Schnitzifden Augriffe, Kants Philosophie für unhaltbar. — Dadurch ward nunmehr das Reld fiir die Sophisten und Bindbeutel frei. Mis der erfte diefer Art fiellte fich Fichte ein, der, da das Ding an fich eben in Miffredit gefonnnen mar, flugs ein Spfiem ohne alles Ding au fich verfertigte, mithin die Annahme bon irgend etwas, das nicht durch und durch bloß unfere Borfiellung mare, bermarf, also das erkunende Subjett Mues in Allem fenn, oder doch aus eigenen Mitteln Alles hervorbringen ließ. Bu diefem Breck hob er fogleich das Wefentliche und Berdienstlichste der Kantischen Lehre, die Unterscheidung des Apriori bom Aposteriori, und dadurch der Ericheinung bom Ding an fich, auf, indem er alles für Apriori erffarte, natürlich

ohne Beweise für folche monftrose Behauptung: ftatt berer gab er theils fophistische, ja, fogar aberwitige Scheindemonftrationen, deren Absurdität sich unter der Larve des Tieffinns und der augeblich aus diesem entsprungenen Unverständlichkeit berbarg; theils berief er fich, frant und frech, auf intellektuale Unschauung, d. h. eigentlich auf Inspiration. Für ein aller Urtheilstraft ermangelndes, Kants unwürdiges Bublifum, reichte das freilich aus: dieses hielt Ueberbieten für Uebertreffen und erklärte sonach Richten für einen noch viel größern Philosophen als Kant. Ja, noch bis auf den heutigen Tag fehlt es nicht an philosophischen Schriftstellern, die jenen traditionell gewordenen falschen Ruhm Fichte's auch der neuen Generation aufzubinden bemüht find [91] und gang ernsthaft versichern, was Rant blok versucht habe, das wäre durch den Richte ju Stande gebracht: er jei eigentlich der Rechte. Diefe Berren legen durch ihr Midas-Urtheil in zweiter Juftang ihre gangliche Unfähigfeit, Kanten irgend zu verfiehn, ja, überhaupt ihren deplorabeln Unberstand so palpabel deutlich an den Tag. daß hoffentlich das heranwachsende, endlich enttäuschte Geschlecht fich hüten wird, mit ihren gahlreichen Geschichten der Philosophie und fonftigen Schreibereien Zeit und Ropf gu berberben. - Bei Diefer Belegenheit will ich eine fleine Schrift ins Andenten zurückrufen, aus der man ersehn fann, welchen Eindrud Richte's perfonliche Erscheinung und Treiben auf unbefangene Zeitgenoffen machte: fie heißt "Rabinet Berliner Charaftere" und ift 1808, ohne Drudort, erschienen: fie foll bon Buchholz fenn; moriiber ich jedoch feine Bewigheit habe. Man bergleiche damit, mas der Jurift Anfelm bon Feuer= bach, in feinen 1852 bon feinem Cohne herausgegebenen Briefen, über Fichte fagt; desgleichen auch "Schiller's und Fichte's Briefwechsel", 1847; und man wird eine richtigere Borftellung von diesem Scheinphilosophen erhalten.

Bald trat, feines Borgangers murdig, Schelling in Richte's Aufstapfen, die er jedoch verließ, um feine eigene Erfindung, die absolute Identitat des Subjektiven und Objektiben, oder Idealen und Realen, zu verfündigen, welche darauf hinausläuft, daß Alles, mas feltene Beifter, wie Lode und Rant, mit unglaublichem Aufwand bon Scharffinn und Nachdenken gesondert hatten, nur wieder ausammenaugieften

fei in den Brei jener abfoluten 3dentität. Denn die Lehre Diefer beiden Denter läßt fich gang paffend bezeichnen ale die von der abfoluten Diverfitat des Idealen und Realen, oder Gubjeftiven und Objeftiben. Jest aber ging es weiter von Berirrungen ju Berirrungen. War ein Dal burch Fichten die Unberftandlichkeit der Rede eingeführt und der Schein des Tieffinns an die Stelle des Dentens gefett; fo war der Saame geftrent, dem eine Korruption nach ber andern und endlich die in unfern Tagen aufgegangene, ganglide Demoralisation der Philosophie, und durch fie der gangen Litteratur, entfpriegen follte. +)

Auf Schelling folgte jett ichon eine philosophische Di= nifterfreatur, ber, in politischer, obendrein mit einem Fehlgriff bedienter Absicht, von oben herunter jum großen Philosophen geftämpelte Begel, ein platter, geiftlofer, etelhaft-widerlicher, unwiffender Scharlatan, der, mit beifpiellofer Frechheit, Aberwit und Unfinn zusammenschmierte, welche bon feinen feilen Anhangern als unfterbliche Beisheit ausposaunt und bon Dunnntopfen [92] richtig dafür genommen wurde, wodurch ein jo vollständiger Chorus ber Bewunderung entstand, wie man ihn tie gubor bernommen hatte\*). Die einem folden Denichen gewaltsam verschaffte, ausgebreitete geiftige Birtfamteit hat den intellettuellen Berderb einer gangen gelehrten Generation jur Folge gehabt. Der Bewunderer jener Afterphilosophie wartet der Sohn der nachwelt, dem jett ichon der Spott der Rachbarn, lieblich zu hören, praludirt; - oder follte es meinen Ohren nicht wohltlingen, wenn die Ration, deren gelehrte Rafte meine Leiftungen, 30 Jahre hindurch, für nichte. für feines Blides murbig, geachtet hat, - bon den Rachbarn den Ruhm erhalt, bas gange Schlechte, das Abjurde, bas Unfinnige und dabei materiellen Abfichten Dienende, als hochfte und unerhörte Beisheit 30 Jahre lang berehrt, ja bergöttert

<sup>†)</sup> Seut gu Tage hat bas Stubium ber Rantifden Bhilosophie noch ben besonbern Rugen gu lebren, wie tief feit ber Rritit ber reinen Bernunft bie philosophifche Litteratur in Deutschland gefunten ift: fo febr ftechen feine tiefen Untersuchungen ab gegen bas beutige robe Gefdmas, bei welchem man von ber einen Seite hoffnungsvolle Ranbibaten und auf ber anbern Barbiergefellen ju vernehmen glaubt. \*) Man febe bie Borrebe ju meinen "Grundproblemen ber Ethit".

zu haben? Ich soll wohl auch, als ein guter Patriot, mich im Lobe der Dentichen und des Dentichthums ergehn, und . mich freuen, diefer und feiner andern Ration angehört zu haben? Allein es ift, wie das Spanische Sprichwort fagt: cada uno cuenta de la feria, como le va en alla. (Seder berichtet von der Meije, je nachdem es ihm darauf ergangen.) Beht zu den Demotolaten und laft euch loben. Tüchtige, plumpe, von Ministern aufgepuffte, brav Unfinn schmierende Scharlatane, ohne Beift und ohne Berdienft, Das ift's was den Deutschen gehört; nicht Männer wie ich. - Dies ift das Zeugnif, welches ich ihnen, beim Abschiede, zu geben habe. Wieland (Briefe an Merct S. 239) nennt es ein Unglück, ein Deutscher geboren zu jenn: Birgert, Mogart, Beethoven u. A. m. wirden ihm beigestimmt haben: ich auch. Es beruht darauf, δαβ σοφον ειναι δει τον επιγνωσομενον τον σοσον, oder il n'y a que l'esprit qui sente l'esprit.

Bu den glangendeften und verdienftlichften Seiten der Rautischen Philosophie gehört unftreitig die trauscenden= tale Dialettit, durch welche er die petulative Theologie und Binchologie dermaaken aus dem Kundament gehoben hat, daß man feitdem, auch mit dem besten Willen, nicht im Stande gewesen ift, fie wieder aufzurichten. Welche Wohlthat für den menichlichen Beift! Der fehn mir nicht, mahrend der gangen Beriode, feit [93] dem Biederaufleben der Biffenichaften bis ju ihm, die Gedanten felbft der größten Manner eine fchiefe Richtung annehmen, ja, oft fich völlig verrenten, in Folge jeuer beiden, den gangen Geift lahmenden, aller Unterfuchung erft entzogenen und danach ihr abgestorbenen, schlechterdings unantaftbaren Borausjetungen? Werden uns nicht die erften und wesentlichsten Grundansichten unserer selbst und aller Dinge verichroben und verfälicht, wenn wir mit der Borgusjetung daran gehn, daß das Alles von außen, nach Benriffen und durchdachten Absichten, durch ein personliches, mithin individuelles Befen hervorgebracht und eingerichtet fei? ingleichen, daß das Grundwefen des Menschen ein Denkendes ware und er aus zwei ganglich heterogenen Theilen bestehe, die zusammengekommen und zusammengelöthet wären, ohne zu miffen, wie, und nun mit einander fertig zu werden hatten, to aut es gehn wollte, um bald wieder nolentes volentes

sich auf immer zu treunen? Wie ftark Kants Kritik dieser Borstellungen und ihrer Gründe auf alle Wissenschaften eingewirtt habe, ist darans ersichtlich, daß seitdem, wenigstens in der höhern deutschen Litteratur, jene Boranssetzungen allenfalls nur noch in einem figürlichen Sinne wordenmen, aber nicht mehr ernstlich gemacht werden: sondern man überläßt sie den Schriften sin das Volk und den Philosophieprosessionen, die daniti ihr Vod verdienen. Aumentlich halten unsere naturwissenschaften Werte sich dondern unsern aturwissenschaften, vord dahin zielende Redensarten und Diatriben, oder durch Appologien, sich in unsern Angen herabsetzen; Noch dicht vor Kantschlich in unsern Angen herabsetzen; Noch dicht vor Kantschlich und vorkantischlich vor einimenten Lichtenberg, dessen Jugendbildung noch vorkantisch war, in seinem Aussachen Vorlägenschlich und die fakterberg, dessen Ingendbildung noch dorfantisch war, in seinem Aussachen Gegensat den

Seele und Leib seihalten und dadurch seine Sache verderben. Wer diesen hohen Werth der transscendentalen Dia-lettit erwägt, wird es nicht überstüssig finden, daß ich hier etwas specieller auf dieselbe eingehe. Zunächst lege ich daher kennern und Liebhabern der Bernunftritit solgenden Bersuch vor, in der Kritit der rationalen Phydologie, wie sie allein in der ersten Ausgabe vollständig vorliegt, — während sie in den der ersten Ausgabe vollständig vorliegt, — während sie in den der gesten altrirt aufrirt. — das Argument, welches daselbst S. 361 ss. [94] unter dem Titel "Baralogismus der Personalität" tritissirt wird, ganz anders zu sassen und dennach zu tritissiren. Denn Kants allerdings tiessinnige Darstellung desselben ift nicht unt überans subtit und schwer versändlich, sondern ihr ist

<sup>†)</sup> Seitbem Dbiges geschrieben worben, hat es sich damit bei und geändert. In Folge ber Weberauferstehung des uralten und schon nach exploditen Materialismus sind Builosopken aus der Apochete und dem Einico ausgetreten, Leute, die nichts gelernt haben, als was au ihrem Gewerbe gehört, und nun ganz unschwiltig und ehrsam, als wortragen, über "Leid geboren werden, ihre Atter Weber-Erpetulation vortragen, über "Leid und Seele", nehft deren Merhältniß zu einander, die und Seele", nehft deren Merhältniß zu einander, die her "Gebucht der der her besteht der Seele im Gemannetwas gelernt haben nung, um mitreden zu dirfen, und sie klüger auf dien, sich nicht unangenehmen Anspielungen auf Phasechomieren und

auch vorzinversen, daß sie den Gegenstand des Selbstbewistsichen, oder in Kants Sprache, des innen Sinnes, plöstich und ohne weitere Besignis, als den Gegenstand eines fremden Bewustschied, sogar einer äußern Anschaung nimmt, im ihn dann nach Gesehen und Analogien der Köperwelt zu beurtheisen; ja, daß sie sich (S. 363) ersaubt, zwei derschiedene Zeiten, die eine im Bewuststein des beurtheisten, die andere in dem des urtheisenden Subjetts anzunchmen, welche nicht zusammenkenntmuten. — Ich wirde also dem besogten Argumente der Bersönlichteit eine ganz andere Wendung geben und es benntach in solgenden avet Sähen darkellen:

1) Man tann, hinfichtlich aller Bewegung überhaupt, welcher Art fie auch fenn moge, a priori fesistellen, daß fie allererst mahrnehmbar wird durch den Bergleich mit irgend einem Rubenden: woraus folgt, daß auch der Lauf der Beit, mit Allem in ihr, nicht mahrgenommen werden fonnte, wenn nicht etwas mare, das an demfelben teinen Theil hat, und mit deffen Ruhe wir die Bewegung jenes vergleichen. Wir urtheilen bierin freilich nach Analogie der Bewegung im Raum: aber Raum und Zeit müffen immer dienen, einander wechfels feitig zu erlautern, baber wir eben auch die Beit unter dem Bilde einer geraden Linie uns borftellen miffen, um fie anichaulich auffaffend, a priori zu tonftruiren. Demzufolge alfo tonnen wir uns nicht borftellen, daß, wenn Alles in unferm Bewußtfebn, zugleich und aufammen, im Aluffe ber Zeit fortriidte, diefes Fortriiden dennoch mahrnehmbar fenn follte; jondern hiezu miiffen wir ein Feststehendes voraussetzen, an welchem die Zeit mit ihrem Inhalt vorüberfloffe. Für die Anschauung des außern Ginnes leiftet dies die Materie, als die bleibende Substang, unter dem Wechsel der Accidengien; wie dies auch Rant darftellt, im Beweise jur "ersten Unalogie der Erfahrung". S. 183 der erften Ausgabe. An eben diefer Stelle ift es jedoch, wo er den ichon fouft bon mir gerügten, unerträglichen, ja feinen eigenen Lehren widersprechenden Fehler begeht, ju fagen, daß nicht die Zeit felbst verflöffe, sondern nur 195) die Erscheinungen in ihr. Daß Dies grundfalsch fei, beweift die uns Allen inwohnende feste Bewigheit, daß, wenn auch alle Dinge im Simmel und auf Erden plotlich ftille ftanden, doch die Beit, dabon ungeftort, ihren Lauf fortfeten

würde; fo daß, wenn ipaterhin die Natur ein Mal wieder in Bang geriethe, die Frage nach der Länge der dagemejenen Baufe, an fich felbft einer gang genauen Beantwortung fabig jenn wurde. Bare Dem anders; fo mußte mit der Uhr auch Die Beit ftille ftehn, oder, wenn jene liefe, mitlaufen. Gerade bies Sachverhaltnif aber, nebst unferer Bewifheit a priori dariiber, beweift unwidersprechlich, daß die Zeit in unferm Ropfe, nicht aber draufen, ihren Berlauf, und alfo ihr Befen, hat. - 3m Gebiete ber außern Unschauung, fagte ich, ift Das Beharrende die Materie; bei unferm Argument ber Berfonlichkeit hingegen ift die Rede blog bon der Bahrnehmung des innern Sumes, in welche auch die des außern erft wieder augenommen wird. Daher alfo fagte ich, daß wenn unfer Bewinftfenn mit feinem gefammten Inhalt gleichmäßig im Strome ber Beit fich fortbewegte, wir diefer Bewegung nicht inne werden fonnten. Alfo muß hiezu im Bewußtsehn felbft etwas Unbewegliches fenn. Diefes aber tann nichts Underes ienn, als das erfennende Gubjett felbft, als welches dem Laufe der Zeit und dem Wechfel ihres Juhalts unerschüttert und unverandert guschaut. Bor feinem Blide läuft das Leben wie ein Schauspiel zu Ende. Wie wenig es felbft an diefem Laufe Theil hat, wird uns fogar fühlbar, wenn wir, im Miter, die Scenen der Jugend und Rindheit uns lebhaft bergegenwärtigen.

2) Innerlich, im Selbstbewußtjenn, oder, mit Kant zu reden, durch den innern Sinn, erkenne ich nuch allein in der Zeit. Nun aber kann es, objektiv betrachtet, in der bloßen Zeit allein kein Beharrliches geben; weif solches eine Dauer, diese aber ein Zugleichsen, und dieses wieder den Raum voraussiett, bie Begrindbung diese Sates sinder man in meiner Abhandbung über den Satt vom Krunde, 2. Aufl., S. 18, jodann "Welt als W. u. B." Bd. 1, S. 4 S. 10, 11 u. S. 531. — 3. Aufl., S. 10—12 u. 560). Desenugeachtet nun aber sinde ich mich thatsächlich als das beharrende, d. h. bei allem Wechsel meiner Borselungen immerdar bleibende Substrat derselben, welches zu diesen Voreitungen [96] sich eben so verhält, wie die Waterie zu ihren wechselnden Accidenzien, solglich, eben so wohl wie diese, den Namen der Substanz derbient und, de se unräumlich.

folglich unausgedehnt ift, den der einfachen Substanz. Da num aber, wie getagt, in der bioßen Zeit, für sich allein, gar tein Beharrendes vortommen tann, die in Rede schende Substanz sedoch andereseits nicht durch den äußern Sinn, folglich nicht im Naume wahrgenommen wird, on missen wir, um sie uns democh, dem Lause der Zeit gegenüber, als ein Beharrliches zu denten, sie als ausgerhalb der Zeit gelegen annechnen und denmach sagen: alles Ebjett siegt in der Zeit, hingegen das eigentliche ertennende Subsett sieht. Da es nun ausgerhalb der Zeit auch tein Aussten. oder Ende, gledt; so hätten wir, am ertennenden Subsett in uns, eine beharrende, jedoch weder rämnliche, noch zeitliche, solglich unzertsördare Substanz.

Um nun diefes jo gefagte Argument der Berfonlichfeit als einen Paralogismus nachzuweisen, milifte man fagen, daß der greite Sats beffelben eine empirische Thatjache gur Bille nimmt, der fich diefe andere entgegenstellen läßt, daß das erfennende Subjett doch an das leben und jogar an das Bachen gebunden ift, feine Beharrlichkeit mahrend Beider alio feineswegs beweift, daß fie auch außerdem bestehn tonue, Denn diese fattische Beharrlichkeit, für die Daner des bewußten Zustandes, ist noch weit entsernt, ja, toto genere verschieden bon der Beharrlichkeit der Materie (diesem Ursprung und alleiniger Realifirung des Begriffe Gubftaug), welche wir in der Anschauung tennen und nicht bloß ihre fattische Daner, fondern ihre nothwendige Ungerftorbarfeit und die Unmöglichfeit ihrer Bernichtung a priori einsehn. Aber nach Analogie diefer mahrhaft ungerftorbaren Substang ift es doch, daß wir eine deutende Gubftang in une annehmen möchten, die aledann einer endlosen Fortdauer gewiß ware. Abgesehen unn dabon, daß dies Lettere die Analogie mit einer blogen Erscheinung (der Materie) mare, so besteht der Rehler, den die Dialettische Bernunft in obigem Beweise begeht, darin, daß fie die Beharrlichfeit des Gubjetts, beim Bechfel aller feiner Borftellungen in der Zeit, nun fo behandelt, wie die Beharrlichkeit der uns in der Anschauung gegebenen Materie, und bemnach Beide unter den Begriff der Cubstang zusammenfaßt, [97] um nun Alles, mas fie, wiewohl unter den Bedingungen der Anschanung, von der Materie a priori aussagen fann.

namentlich Fortdauer durch alle Zeit, unn auch jener ausgeblichen, innnateriellen Subjuay beizulegen, weungleich die Beharrlichteit dieser vollmehr nur darauf beruht, daß sie zeich gescharrlichteit dieser zeich, geschweige in aller, siegend angenommen wird, wodurch die Bedingungen der Anschauung, im Folge welcher die Unzersörbarteit der Materie a priori ausgesagt wird, hier ausdrichtlich ausgehoben sind, namentlich die Räumslichteit. Auf dieser aber gerade beruht (nach eben den ausgesichten Stellen meiner Schriften) die Beharrslichteit derzielben.

Sinfichtlich der Beweife der Unfterblichfeit der Geele aus ibrer angenommenen Ginfachheit und daraus folgenden Indiffolnbilität, durch welche die allein mögliche Art des Untergangs, die Auflöfung der Theile, ausgeschloffen wird, ift überhaupt zu fagen, daß alle Gefete über Entstehn, Bergehn, Beränderung, Beharrlichteit u. f. m., welche wir, fei es a priori oder a posteriori fennen, durchaus nur von der und objettiv gegebenen, und noch dazu durch unfern Intellett bedingten Körperwelt gelten: fobald wir daher von Diefer abgehn und bon immateriellen Bejen reden, haben wir feine Befuguiß mehr, jene Gesetse und Regeln anzuwenden, um zu behaupten, wie das Entstehn und Bergehn folder Wefen möglich fei oder nicht; fondern da fehlt uns jede Richt= idnur. Siedurch find alle dergleichen Beweise der Unfterb= lichfeit aus der Ginfachheit der dentenden Gubftang abge= idmitten. Denn die Umphibolie liegt darin, daß man bon einer immateriellen Substaug redet und dann die Gefete der materiellen unterschiebt, um fie auf jene anzuwenden.

Juzwischen giebt der Paralogismus der Persönlichkeit, wie ich ihn gesaßt habe, in seinem ersen Argument den Beweis a priori, daß in unserm Bewußtschn trgeud etwas Bedarzsliches liegen misse, und im zweiten Argument weiß er dasselbarsliches liegen misse, und im zweiten Argument weiß er dasselbarsliches liegen misse, und im zweiten Argument weiß er dasselbarden bestehrt, und dauch den der rationalen Phydologie zum Grunde liegt, hier seine Wurzel zu haben. Dies Wahre ist, daß selbsi in unserm empirischen Bewußtschn allerdings ein ewiger Punkt nachgewiesen werden kann, aber auch nur ein Punkt, und auch gerade nur nachgewiesen, ohne daß man Stoff zu fernerer

Beweisführung darans erhielte. Ich weise hier auf meine eigene Lehre gurid, nach welcher das ertennende Subjett Das. ift, was Alles erkennt, aber nicht erkannt wird: dennoch erfaffen wir es als den feften Buntt, an welchem die Zeit mit allen Borftellungen vorüberläuft, indem ihr Lauf felbft allerbings nur im Gegenfat zu einem Bleibenden erfannt werden tann. 3ch habe diefes den Beriihrungspunft des Objetts mit dem Subjett genannt. Das Subjett des Ertennens ift bei mir, wie der Leib, ale deffen Gehirn-Funktion es fich objektiv darftellt, Erscheinung des Willens, der, ale das alleinige Ding an fich, hier das Substrat des Korrelats aller Erscheinungen. d. i. des Subjetts der Ertenutnif, ift. -+)

Wenden wir uns nunmehr zur rationalen Rosmologie; jo finden wir an ihren Antinomien praguante Ausdricke der aus dem Sate bom Grunde entspringenden Berplerität, die von jeher gum Philosophiren getrieben hat. Diese nun, auf einem etwas andern Wege, deutlicher und unumwundener hervorzuheben, [98] als dort geschehn, ist die Absicht folgender

t) Beigefdriebenes ju Reinholb's gehntem Brief und ju Sume's essays on suicide and the immortality, p. 76.

[Reinholb's Briefe über bie Rantifche Bhilofophie, G. 364:]

"Das Dafenn von was immer Bielmehr muß bas Subjett ber für einem beftimmtem Gegenstanbe Prabitate bes außern Sinnes (ba ber Borftellung feiner Gigenicaften bas Gubjett, meldes bem außern und Beichaffenbeiten befteben."

tann fich und nur burch bie Gigen= es nicht angefchaut wirb) burch icaften und Befcaffenbeiten befiel= Brabitate bes innern Ginnes porben anfunbigen, und unfer Begriff geftellt werben: - Bille. Gefonvon bem Gegenstanbe tann nur aus bert von feinen Brabifaten tann Sinn fich als ausgebebnt, bem innern als wollend barftellt, febr mobl bas felbe fenn.

[Essays on suicide and the immortality of the soul, by the late Dav. Hume, p. 76:]

though not absolutely necessary to stance. the eternity of its duration, has, I think, been evinced to almost a demonstration."

"I considered those several But it proves the contrary: proofs drawn: first, from the nature we know that matter cannot of the soul itself, and particular- be annihilated; but we know ly its immateriality; which, not the same of immaterial sub-

Darftellung, welche nicht, wie die Kantische, blof dialettisch, mit abstratten Begriffen operirt, sondern fich unmittelbar an das anschauende Bewuftfenn wendet.

Die Beit tann feinen Unfang haben, und feine Urfache tann die erfte febn. Beides ift a priori gewiß, also unbeftreitbar: denn aller Unfang ift in der Beit, fest fie alfo poraus; und jede Urfach muß eine frühere hinter fich haben, beren Birfung fie ift. Wie hatte also jemals ein erfter Unfang der Belt und der Dinge eintreten tonnen? (Danach) ericheint denn freilich der erfte Bers des Bentateuchs als eine petitio principii und amar im allereigentlichften Ginne des Borts.) Aber nun andrerfeits: wenn ein erfter Anfang nicht gemefen mare; jo tounte die jetige reale Gegenwart nicht erft jett fenn, fondern mare ichon langft gemefen: denn mijchen ihr und dem ersten Anfange miffen wir irgend einen. ieboch bestimmten und begrängten Beitraum annehmen, ber nun aber, wenn wir den Anfang leugnen, d. h. ihn ins Un= endliche hinaufriiden, mit hinaufriidt. Aber fogar auch menn wir einen erften Anfang feten; fo ift uns damit im Grunde doch nicht geholfen: denn, haben wir auch dadurch die Raufalfette beliebig abgeschnitten; fo wird alsbald die bloge Beit sich uns beschwerlich erweisen. Nämlich die immer erneuerte Frage "warum jener erste Ansang nicht schon früher einge-nreten?" wird ihn schrittweise, in der ansangstosen Zeit, immer weiter hinaufschieben, wodurch dann die Rette der zwischen ihm und uns liegenden Urfachen dermaafen in die Sobe ge= jogen wird, daß fie nimmer lang genng werden fann, um bis zur jetigen Gegenwart herab zu reichen, wonach es als= dann zu diefer immer noch nicht getommen fenn würde. Dem widerstreitet nun aber, daß fie doch jett ein Dal wirtlich da ift und fogar unjer einziges Datum ju der Rechnung ausmacht. Die Berechtigung nun aber jur obigen, fo unbequemen Frage entfteht daraus, daß der erfte Unfang, eben als folder, feine ihm borhergängige Urfache borausfett und gerade darum eben fo gut hatte Trillionen Jahre früher ein= treten fonnen. Bedurfte er nämlich feiner Urfache jum ein= treten, fo hatte er auch auf feine ju warten, mußte bemnach ichon unendlich früher eingetreten febn, weil nichts da mar. ihn zu hemmen. Denn, dem erften [99] Anfange barf, mie

nichts als feine Urfach, fo auch nichts als fein hinderniß vorhergehn: er hat also ichlechterdings auf nichts zu warten und kommt nie früh genug. Daher also ift, in welchen Beitpunkt man ihn auch feben mag, nie einzusehn, warum er nicht ichon follte viel früher dagewefen fenn. Dies alfo Schiebt ihn immer weiter hinauf: weil nun aber doch die Beit felbft durchaus teinen Anfang haben fann; fo ift allemal bis jum gegenwärtigen Augenblid eine unendliche Beit, eine Emigfeit, abgelaufen: baher ift dann auch das Sinaufichieben des Weltanfangs ein endlojes, fo daß von ihm bis ju uns jede Kaufaltette ju turg ausfällt, in Folge wobon wir dann bon demielben nie bis zur Gegenwart herabgelangen. Dies tommt daher, daß uns ein gegebener und jefter Antnüpfungs= puntt (point d'attache) fehlt, daher wir einen folchen beliebig irgendwo gunehmen, derfelbe aber ftets bor unfern Banden gurudweicht, die Unendlichfeit hinauf. - Go fällt es aljo aus, wenn wir einen erften Unfang feten und Dabon ausgehn; wir gelangen nie bon ihm gur Gegenwart herab.

Gehn wir hingegen umgefehrt von der doch wirflich ge= gebenen Gegenwart aus: dann gelangen mir, wie schon gemeidet, nie jum ersten Anfang hinauf; da jede Urfache, ju der wir hinauf schreiten, immer Wirfung einer frühern gewesen sehn muß, welche dann fich wieder im selben Kall befindet, und dies durchaus tein Ende erreichen fann. Bett wird une also die Welt anfangelos, wie die unendliche Beit felbft; mobei unfre Ginbildungstraft ermudet und unfer Ber-

ftand feine Befriedigung erhalt.

Dieje beiden entgegengesetzten Unfichten find demnach einem Stode ju vergleichen, deffen eines Ende, und gmar welches man will, man bequem faffen tann, wobei jedoch bas andere fich immer ins Uneudliche verlängert. Das Befentliche der Sache aber lagt fich in dem Sate refumiren, daß die Beit, als schlechthin unendlich, immer viel ju groß ausfällt für eine in ihr als endlich angenommene Welt. Im Grunde aber bestätigt fich hiebei doch wieder die Wahrheit der "Antithese" in der Rantischen Antinomie; weil fich, wenn wir von dem allein Gemiffen und wirflich Gegebenen, der realen Gegen= mart, ausgehu, die Anfangslofigfeit ergiebt; hingegen ber erfte

Anfang bloß eine beliebige [100] Annahme ift, die fich aber auch als folche nicht mit dem befagten allein Gemiffen und Mirfichen, der Gegenwart, vereinbaren läßt. — Wir haben Abrigans diese Betrachtungen als solche anzusehn, welche die Ungereintheiten aufdeden, die aus der Annahme der abso= luten Realität der Zeit hervorgehn; folglich als Bestätigungen ber Grundlehre Rants.

Die Frage, ob die Welt dem Raume nach begrängt. oder unbegränzt sei, ist nicht schlechthin transseendeut; viel-mehr an sich selbst empirisch; da die Sache immer noch im Berefich möglicher Erfahrung liegt, welche wirklich zu machen nur durch unfere eigene physische Beschaffenheit uns benommer bleibt. A priori giebt es hier fein demonstrabel ficheres Argument, weder für die eine noch die andere Alternative: jo daß die Sache wirklich einer Antinomie fehr ahnlich fieht. fofern, bei der einen, wie der andern Unnahme, bedeutende llebelstände fich hervorthun. Rämlich eine begrängte Welt im unendlichen Raume schwindet, sei sie auch noch so groß, 311 eirer unendlich fleinen Größe, und man fragt, wozu denn der fibrige Raum da fei? Andrerseits wieder fann man nicht faffen. daß tein Firstern der äußerste im Raume senn follte. - Beiläufig gefagt, wurden die Blaneten eines folden nur mahrend der einen Sälfte ihres Jahres Rachts einen gestirnten Himmel haben, mahrend der andern aber einen ungestirnten. - ber auf die Bewohner einen fehr unbeimlichen Gindruck machen müßte. Demnach läßt jene Frage sich auch so ausdriiden; giebt es einen Firstern, deffen Planeten in diefem Bradifamente ftehn oder nicht? Sier zeigt fie fich als offen= bar empirisch.

3ch habe in meiner Kritit der Kantischen Philosophie die gange Annahme der Antinomien als falich und illusorisch nachgemiesen. Auch wird, bei gehöriger Ueberlegung, Jeder es zum Boraus als unmöglich erkennen, daß Begriffe, die richtig aus den Erscheinungen und den a priori gemiffen Befetsen derfelben abgezogen, jodann aber, denen der Logif gemäß, ju Urtheilen und Schluffen berknüpft find, auf Bideriprüche führen follten. Denn alsdann müßten in der an= schaulich gegebenen Erscheinung selbst, oder in dem gesets= makigen Zusammenhang ihrer Glieder, Widersprüche liegen: welches eine unmögliche Annahme ist. Denn das Anikhanliche als solches kennt gar keinen Widerspruch: [101] dieser
hat, in Beziehung auf dasselbe, keinen Sinn, noch Bedeutung.
Denn er existirt bloß in der abstratten Erkenntnis der Reflexion: man kann wohl, offen oder versteckt, etwas zugleich
jetzen und nicht sehen, d. h. sich widersprechen: aber es kann
nicht etwas Wirkliches zugleich sehn und nicht sehn. Das
Gegentheit des Obigen hat freilich Zeno Eleatikus, mit seinen
bekannten Sophismen, und auch Kant, mit seinen Intinomien, darthun wollen. Daher also verweise ich auf neine
Fritik der Letzteren.

Kants Berdienst um die spekulative Theologie K ichon oben im Allgemeinen berührt worden. Um dasselbe noch mehr hervorzuheben, will ich jetzt, in größter Kürze, das Wesentliche der Sache auf meine Weise recht saftlich zu

machen suchen.

In der Chriftlichen Religion ift das Dajenn Gottes eine ausgemachte Sache und über alle Untersuchung erhaben. Go ift es Recht: denn dahin gehört es und ift bajelbit durch Offenbarung begründet. 3ch halte es daher für einen Diffgriff der Rationalisten, wenn fie, in ihren Dogmatiten, das Dafenn Gottes andere, als aus der Schrift, ju beweisen berjuden: fie miffen, in ihrer Unfchuld, nicht, wie gefährlich Dieje Kuraveil ift. Die Philosophie hingegen ift eine Biffenichaft und hat ale folche feine Glaubensartifel: bemanfolge barf in ihr nichts als dafeiend angenommen werden, als mas entweder empirisch geradezu gegeben, oder durch unweifelhafte Schliffe nachgewiesen ift. Diefe glaubte man nun freilich langft ju befiten, als Raut die Belt bieriber enttäuschte und fogar die Ummöglichkeit folder Beweise fo ficher darthat, daß feitdem tein Philosoph in Dentichland wieder versucht hat, dergleichen aufzustellen. Hiezu aber war er durchaus besugt; ja, er hat etwas höchst Berdienstliches: denn ein theoretifches Dogma, welches mitunter fich herausnimmt, Jeden, der es nicht gelten läßt, jum Schurfen ju ftampeln, verdiente doch wohl, daß man ihm ein Mal ernstlich auf den Bahn fühlte.

Mit jenen angeblichen Beweisen verhalt es fich nun folgendermaaßen. Da ein Mal die Birklichkeit des Da-

senus Gottes nicht, durch empirische Ueberführung, gezeigt werden tann; fo mare der nachfte Schritt eigentlich gemefen. die Doglichteit deffelben auszumachen, wobei man ichon Schwierigfeiten genug wurde angetroffen haben. Statt Deffen aber unternahm man, [102] fogar die Rothwendigfeit deffelben zu beweisen, alfo Gott als nothwendiges Befen dar= guthun. Run ift Rothwendigkeit, wie ich oft genug nach= gewiesen habe, überall nichts Anderes, als Abhängigkeit einer Folge von ihrem Grunde, also das Eintreten oder Geten der Folgen, weil der Grund gegeben ift. Siezu hatte man dem= nach unter den vier von mir nachgewiesenen Geftalten des Sates bom Grunde die Wahl, und fand nur die zwei erften brandbar. Demgemäß entstanden zwei theologische Beweise, ber tosmologische und der ontologische, der eine nach dem Sats bom Grunde des Werdens (Urfach), der andere nach dem bom Grunde des Erfennens. Der erfte will, nach dem Befete der Raufalität, jene Rothwendigfeit als eine phyfifche darthun, indem er die Welt als eine Wirfung auffaßt, die eine Urfache haben muffe. Diefem tosmologi= ichen Beweise wird jodann als Beiftand und Unterftützung ber physikotheologische beigegeben. Das kosmologische Argument wird am ftartften in der Bolfischen Faffung deffelben, folg= lich so ausgedrückt: "wenn irgend etwas eristirt; so eristirt auch ein schlechthin nothwendiges Wefen" - ju berftehn, entweder das Gegebene felbft, oder die erfte der Urfachen. durch welche daffelbe jum Dafenn gelangt ift. Letteres wird dann angenommen. Diefer Beweis giebt junachft die Bloge, ein Schluß bon der Folge auf den Grund ju febn. melder Schlugweise schon die Logit alle Unsprüche auf Gewiftheit abpricht. Sodann ignorirt er, daß wir, wie ich oft gezeigt habe, etwas als nothwendig nur denken können, insofern es Folge, nicht infofern es Grund eines gegebenen Andern ift. Ferner beweift das Gefet der Raufalität, in diefer Beife angewandt, zu viel: denn wenn es uns hat bon der Welt auf ihre Urjache leiten müffen, fo erlaubt es uns auch nicht, bei diefer ftehn zu bleiben, sondern führt uns weiter zu deren Urfach, und so immerfort, unbarmherzig weiter, in infinitum. Dies bringt fein Wefen fo mit fich. Uns ergeht es dabei, wie dem dem Goethe'ichen Zauberlehrling, deffen Geichopf

Schopenhauer, IV.

mar auf Bejehl anfängt, aber nicht wieder aufhort. Biegu tommt noch, daß die Rraft und Billtigfeit des Bejetes ber Raufalität fich allein auf die Form der Dinge, nicht auf ihre Materie erftredt. Es ift der Leitfaden des Wechiels ber Formen, weiter nichts: die Materie bleibt von allem Entstehn und Bergehn derfelben [103] unberührt; welches wir vor aller Erfahrung einsehn und daher gewiß miffen. Endlich unterliegt der tosmologische Beweis dem transscendentalen Argument, daß das Geiet der Raufalität nachweisbar inbieftiven Uriprungs, baber bloß auf Ericheinungen für unfern Butellett, nicht auf das Beien der Dinge an fich felbit anwendbar int). - Subfidiariich mird, wie gejagt, dem fosmologischen Beweise der phniitotheologische beigegeben, welcher der von jenem eingeführten Annahme zugleich Beleg, Befiatigung, Plaufibilität, Farbe und Bestalt ertheilen will. Allein er tann immer nur unter Boransfetung jenes erften Bemeifes, deffen Erlauterung und Amplifitation er ift, auftreten. Sein Berfahren besteht dann darin, daß er jene borausgesette erfte Urfache der Welt zu einem ertennenden und wollenden Bejen fteigert, indem er, burch Induttion aus den vielen

†) Die Dinge gang realistisch und objettiv genommen, ift sonnentag, daß die Welt fich selbst erhälter bie organischen Wesen bestehn und propagiren fich traft ibrer inneren selbsteigenen Lebenskraft; die unorganischen Rörper tragen die Kräfte in sich, von benen Physik und Sesmie blog die Bescheibung sind, und die Maneten geben ibren Bang aus innern Kräften vermöge ihrer Trägbeit und Gravitation. Zu ihrem Bestande also braucht die Welt Niemanden außer sich. Denn berfelbe ift Wifchun.

Run aber zu sagen, daß ein Mal, in der Zeit, diese Welt, mit allen ihr inwohnenden Kräften, gar nicht gewesen, sondern von einer fremden und außer ihr liegenden Kraft aus dem Richts hervorgebracht sei, — ist ein ganz mussiger, durch nichts zu belegender Einsall; um so mehr, als alle ühre Kräfte an die Waterle gedunden sind, deren Entftelm, oder Vergesch, wir nicht ein Mal zu denten vermögen.

Diese Auffassung der Welt reicht bin jum Spinogismus. Daß Beies Auffassung ber Welt reicht bie Auffrecht in biere Fersonoth sich iberall Wesen erdacht haben, welche bie Naturträfte und ihren Verlauf beherrisen, um solche anrusen zu tönnen, — ist sehr natürich. Griechen und Römer ließen es sedoch beim Herrisen, eines beden in seinem Vereich, einenden; und es fiel ihnen nicht ein, zu sagen, einer von jenen habe die Welt und bie Autrträfte gemacht.

Folgen, die fich durch einen folden Grund erffaren liefen. diejen festzustellen fucht. Induttion fann aber höchstens große Bahricheinlichkeit, nie Gewinheit geben: überdies ift, wie gejagt, der gange Beweis ein durch den erften bedingter. Wenn man aber naher und ernftlich auf dieje fo beliebte Phyfitotheologie eingeht und nun gar fie im Lichte meiner Philosophie priift: jo ergiebt fie fich ale die Ausführung einer falschen Grundansicht der Ratur, welche die unmittelbare Ericheinung, oder Objettivation, des Willens zu einer blog mittel= baren herabiett, also ftatt in den Naturwefen das uripriing= liche, urfräftige, ertenntnigloje und eben deshalb unfehlbar fichere Birten des Willens zu erfennen, es anslegt als ein bloß jefundares, erft am Lichte der Erfenntnig und am Leit= faden der Motive vor fich gegangenes; und jonach das von innen aus Getriebene auffaßt als von außen gezimmert. gemodelt und gefdnitt. Denn, wenn der Bille, als das Ding an fich, welches durchaus nicht Borftellung ift, im Afte feiner Objeftivation, aus feiner Uriprünglichfeit in die Borfiellung tritt, und man nun an das in ihr fich Darstellende mit der Boransjetung geht, es fei ein in der Belt der Borftellung jelbft, alfo in Folge der Ertenntnif, gu Stande gebrachtes; dann freilich ftellt es fich dar ale ein mir mittelft überschwänglich volltommener Ertenntnif, die alle Objette und ihre Bertettungen auf ein Dal überblidt, Mögliches, d. i. als ein Wert der höchften Weisheit. Hieriiber verweise ich auf meine Abhandlung [104] vom Willen in der Ratur, befonders G. G. 43-62 derfelben (S. 35-54 der 2. Aufl.), unter der Rubrit "vergleichende Anatomie", und auf mein Sauptwert Bd. 2. Rap. 26 am Unfana.

Der zweite theologische Beweis, der ontologische, ninnut, wie gesagt, nicht das Geset der Kanisalität, sondern den Satz wim Erifaden; wodurch denn die Nothwendigkeit des Daschns Gottes hier eine logische ist. Nämlich durch bloß analvtisches Urtheiten, aus dem Begriffe Gott, soll sich hier sein Dasen ergeben; so daß man diesen Begriff nicht zum Subjekt eines Satzes machen könne, darin ihm das Dasen abgehrochen würde; weil nämlich Dies dem Subjekt des Satzes wodernteben wirde des Satzes wie logisch

richtig, ift aber and febr natürlich und ein leicht zu durch: ichquender Taichenspielerstreich. Rachdem man nämlich mitteln der Sandhabe des Begriffs "Bollfommenheit", oder auch "Realität", den man ale terminus medius gebraucht, das Braditat des Daienns in das Subjett hineingelegt hat, fann es nicht fehlen, daß man es nachher dafelbit wieder porfindet und nun es durch ein analytisches Urtheil exponirt. Aber Die Berechtigung gur Aufstellung des gangen Begriffe ift damit feinesmege nachgewiesen: vielnicht mar er entweder gang willtürlich ersonnen, oder aber durch den tosmologischen Beweis eingeführt, bei welchem Alles auf phyfiiche Rothweudigkeit gurudlauft. Chr. Bolf fcheint Dies mohl eingesehen gu haben; da er in feiner Metaphyfit vom todmologischen Argument allein Gebrauch macht und Dies ansdrücklich bemerkt. Den ontologischen Beweis findet man in der 2. Auflage meiner Abhandlung über die vierfache Burgel des Cates bom gureichenden Grunde S. 7 genan untersucht und gewürdigt: dahin ich also hier verweise.

Allerdings früben beide theologische Beweise fich gegenseitig, tonnen aber darum doch nicht ftehn. Der tosmologische hat den Borgug, daß er Rechenschaft giebt, wie er gum Begriff eines Gottes getommen ift, und unn durch feinen Abjuntt, den physitotheologischen Beweis, denfelben plaufibel macht. Der ontologische hingegen tann gar nicht nachweisen, wie er ju feinem Begriff bom allerrealften Befen gefommen fei, giebt alfo entweder bor, derfelbe fei angeboren, oder er borgt ihn bom toemologischen Beweis und fucht ihn dann aufrecht ju halten durch erhaben flingende Gate bom Befen, das nicht anders als feiend gedacht werden tonne, beijen Dajenn ichon in jeinem Begriffe lage u. f. m. Jugwifden werden wir der Erfindung des ontologischen Beweifes [105] den Rubin des Scharjfinns und der Subtilität nicht berjagen, wenn wir Folgendes erwägen. Um eine gegebene Erifteng zu erflaren, weifen wir ihre Urfache nach, in Beziehung auf welche fie dann als eine nothwendige fich darftellt; welches als Ertlärung gilt. Allein Diefer Weg führt, wie genngfam gezeigt, auf einen regressus in infinitum, tann daher nie bei einem Betten, das einen fundamentalen Erflärungsgrund abgabe, anlangen. Anders nun wirde es fich verhalten, wenn wirklich die Existen;

imend eines Wejens aus feiner Effeng, alfo feinem blogen Begriff, oder feiner Definition, fich folgern liege. Dann nämlich murde es als ein nothwendiges (welches hier, wie überall, nur befagt "ein aus feinem Grunde Folgendes") erfannt werden, ohne dabei an etwas Anderes, als an feinen eigenen Begriff gebunden zu fenn, mithin, ohne daß feine Nothwendigkeit eine bloß vorübergehende und momentane, namlich eine felbst wieder bedingte und dangch auf endlose Reihen führende mare, wie ce die faufale Rothwendigkeit allemal ift. Bielmehr wurde aledann der bloge Erkenntnigarund fich in einen Realarund, also eine Ursache, verwandelt baben und so sich vortresslich eignen, nunnehr den letzten und dadurch festen Antwipfnugspuntt für alle Ranfalreihen abmgeben: man hatte also dann, was man fucht. Daf aber das Alles illusorisch ift haben wir oben gesehn, und es ift wirtlich, als habe ichon Ariftoteles einer folchen Cophistitation porbengen mollen, als er faate: To de einai our ovoia ουδενι ad nullius rei essentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). Unbefümmert hierum stellte, nachdem Anselmus von Canterburn zu einem dergleichen Gedankengange die Bahn gebrochen hatte, nachmals Cartefins den Begriff Gottes als einen folden, der das Geforderte leiftete, auf. Spinoga aber den der Welt, als der allein eriffirenden Substanz, welche danach causa sui ware, i. e. quae per se est et per se concipitur, quamobrem nulla alia re eget ad existendum: diefer fo etablirten Belt ertheilt er fodgun. honoris causa, den Titel Deus, - um alle Leute aufrieden ju ftellen. Es ift aber eben noch immer der felbe tour de passe-passe, der das logisch Rothwendige für ein real Rothwendiges uns in die Sande spielen will, und der, nebst andern ähnlichen Tänschungen, endlich Aulaft gab ju lode's großer Untersuchung des [106] Ursprunges der Begriffe, mit welcher nunmehr der Grund zur tritischen Philosophie gelegt mar. Gine speciellere Darftellung des Berfahrens jener beiden Dogmatifer enthält meine Abhand= lung über den Sat bom Grunde, in der 2. Auflage. §§. 7 und 8.

Rachdem nun Kant, durch seine Kritif der spekulativen Theologie, dieser den Todessioß gegeben hatte, nurfte er den Eindruck hiebou zu mildern fuchen, alfo ein Befanftigungsmittel, als Anodynon, darauf legen; anglog dem Berfahren Sume's, der, im letten feiner fo lefenswerthen, wie unerbittlichen Dialogues on natural religion, uns eröffnet, das Alles ware nur Spaak gemeien, ein blokes exercitium logicum. Dem also entsprechend gab Rant, als Surrogat der Beweise des Dajenus Gottes, fein Boftulat der praktischen Bernunft und die darans entsichende Moraltheologie, welche, ohne allen Unipruch auf objettive Billtigfeit für das Biffen, oder die theoretische Bernunft, volle Gilltigteit in Beziehung auf das Sandeln, oder für die proftische Bernunft, haben follte, modurch denn ein Glauben ohne Wiffen begrindet murde. - damit die Leute doch nur etwas in die Sand triegten. Seine Darftellung, wenn wohl berftanden, bejagt nichts Anderes, als daß die Annahme eines nach dem Tode pergeltenden, gerechten Gottes ein brauchbares und ausreichendes regulatives Schema fei, jum Behuf der Auslegung der gefühlten, ernften, ethischen Bedeutsamteit unsers Saudelns, wie auch der Leitung diejes Sandelns felbft; also gemiffermagken eine Allegorie der Babrheit, fo daß, in diefer Sinficht, auf welche allein es doch zuletzt ankommt, jene Unnahme die Stelle der Bahrheit vertreten tonne, wenn fie auch theoretifd), oder objettiv, nicht zu rechtfertigen fei. - Gin angloges Scheing, von gleicher Tendeng, aber viel größerm Bahrheitsgehalt, stärkerer Plausibilität und denmach unmittelbarerem Werth, ift das Dogma des Brahmanismus von der vergeltenden Metempfnchofe, wonach wir in der Geftalt eines jeden bon und berletten Befend einft miiffen wiedergeboren werden, um alsdann die felbe Berletzung zu erleiden. - Im angegebenen Sinne also hat man Rants Moraltheologie an uehmen, indem man dabei beriidfichtigt, daß er felbit nicht fo unummunden, wie bier geschieht, über das eigentliche Sad verhaltniß fich ausdruden durfte, fondern, indem er das Monftrum einer theoretischen [107] Lehre von blog prattischer Billtigfeit aufstellte, bei den Rlügeren auf das granum salis gerechnet hat. Die theologischen und philosophischen Schriftsteller diefer letteren, der Rantischen Philosophie entfremdeten Beit haben daher meiftens gesucht, der Sache das Unfehn gu geben, als fei Rauts Moraltheologie ein wirklicher dogmatischer

Theisums, ein neuer Beweis des Dasenns Gottes. Das ist sie aber durchaus nicht; sondern sie gilt gang allein innerhalb der Moral, bloß zum Behuf der Moral und kein Strohbreit weiter.

And lieken nicht ein Mal die Philosophieprofessoren sich lange daran geniigen; obwohl fie durch Kants Kritik der fpekulativen Theologie in bedeutende Berlegenheit gefetzt waren. Denn bon Alters her hatten fie ihren speciellen Beruf darin ertaunt, das Dafenn und die Gigenichaften Gottes darzulegen und ihn zum Hauptgegenstand ihres Philosophirens zu machen: daher, wenn die Schrift fehrt, daß Gott die Raben auf dem Relde ernährt, ich hingufetsen muß: und die Philosophieprojefforen auf ihren Kathedern. Ja, fogar noch beutigen Tages persidern sie gang dreift, das Absolutum (bekanntlich der neumodische Titel für den lieben Gott) und beffen Berhaltniß gur Welt sei das eigentliche Thema der Philosophie, und diefes naber zu bestimmen, auszumalen und durchzuphantafiren find fie nach wie bor beschäftigt. Denn allerdings möchten die Regierungen, welche für ein dergleichen Philosophiren Geld bergeben, aus den philosophischen Sorfalen auch gute Christen und fleißige Kirchenganger bervorgebn febn. Wie mußte alfo den Berren von der lutrativen Philosophie zu Muthe werden, ale, durch den Beweis, daß alle Beweise der fvekulativen Theologic unhalthar und daß alle, ihr auserwähltes Thema betreffenden Erkenntniffe unferm Intellett ichlechterdings un= quadualich feien. Rant ihnen das Roucept so sehr weit verrudt batte? Sie batten fich aufänglich durch ibr bekanntes Sausmittel, bas Janoriren, dann aber durch Beftreiten gu helfen gefucht: aber das hielt auf die Lange nicht Stich. Da haben fie denn fich auf die Behauptung geworfen, das Dafenn Gottes fei amar feines Bemeifes fahig, bedürfe aber auch desfelben nicht; denn es verftande fich von felbft, mare die ausgemachteste Sache von der Welt, mir fonnten es gar nicht bemeifeln, mir batten ein "Gottesbewuftfenn", unfre Bernunft ware das Organ für unmittelbare Erkenntniffe bon überweltlichen Dingen, die Belehrung über diese murde un= mittelbar bon ibr bernommen, und darum eben beife fie Bernunft! (3d bitte freundlichft, bier meine Abhandlung iiber den Sats bom Grunde in der 2. Aufl. 8. 34. desgleichen

meine Grundprobleme der Ethit G. 148-154 [2. Auflage S. 146-151, endlich auch meine Kritit der Kantischen Philofophie S. 584-585, 3. Aufl. S. 617 bis 618 nachaufehn.) Bon der Genefis Diefes Gottesbewuftfenns haben wir fürglich eine, in diefer Sinficht mertwürdige bildliche Darftellung erhalten, nämlich einen Rupferfrich, der uns eine Mutter zeigt, Die ihr dreifahriges, mit gefalteten Sanden auf dem Bette tuicendes Rind jum Beten abrichtet; gewiß ein hanfiger Borgang, der eben die Genefis des Gottesbewufitienns ausmacht: benn es ift nicht an bezweifeln, daß nachdem, im garteften Mter, das im erften Bachsthum begriffene Behirn fo gugerichtet morden, ihm das Gottesbewußtienn fo feft eingemachien ift, ale mare es wirtlich angeboren. -+) Rach Andern [108] lieferte die Bermuft jedoch bloge Ahudungen; bingegen wieder Undere hatten gar intelleftuale Anichauungen! Abermale Undere erfanden das abjolute Denten, d. i. ein foldes, bei welchem der Menfch fich nicht nach den Dingen ummiehn brandt, fondern, in göttlicher Allwiffenheit, beftimmit, wie fie ein für alle Dal feien. Dies ift unftreitig Die begneinfte unter allen jenen Erfindungen. Sammtlich aber griffen fie gum Wort "Abjolutum", welches eben nichts Anderes ift, als der tosmologische Beweis in nuce, oder nielmehr in einer jo ftarten Zujammenziehung, daß er, mitro-

itopifch geworden, fich den Augen entzieht, fo unertannt durch= ichtipft und nun für etwas fich bon felbit Berftebendes aus= gegeben wird: denn in femer mabren Bestalt darf er, feit dem Kantischen examen rigorosum, sich nicht mehr bliden laffen; wie ich dies in der 2. Aufl. meiner Abhandlung über den Sats pour Grunde S. 36 ff. und auch in meiner Rritif der Rantischen Philosophie G. 544 (3. Aufl. G. 574) näber ausgeführt habe. Wer zuerft, vor ungefähr 50 Jahren, den Biff gebraucht babe, unter diefem allemigen Bort Abfolutum ben erplodirten und proffribirten tosmologischen Beweis incognito einzuschwärzen, weiß ich nicht mehr anzugeben; aber der Briff mar den Kabigteiten des Bublitums richtig angemeffen: denn bis auf den heutigen Tag furfirt Abiolutiun als baare Miinge. Aurgum, es hat den Philosophieprofefforen, trots der Rritif der Bernunft und ihren Beweisen, noch nie an authentischen Rachrichten bom Dasenn Gottes und seinem Berhältnift zur Welt gefehlt, in deren ausführlicher Mittheilung, nach ihnen, das Philosophiren gang eigentlich bestehen foll. Mllein, wie man jagt, "tupfernes Geld fupferne Baare", fo ift diefer bei ihnen fich von felbit verstehende Gott eben auch danach: er hat weder Sand, noch Auf. Darum halten fie mit ihm jo hinterm Berge, oder vielmehr hinter einem schallenden Wortgebaude, daß man taum einen Bipfel von ihm ge= mahr mird. Wenn man fie nur zwingen tonnte, fich deutlich dariiber zu erffaren, was bei dem Worte Gott fo eigentlich ju denken fei; dann würden wir fehn, ob er fich bon felbft persteht. Richt ein Mal eine natura naturans (in die ihr Bott oft überzugehn droht) versteht sich von felbit; da wir den Lentipp. Demotrit, Epitur und Lutrez ohne eine folche die Belt aufbauen jehn: diese Männer aber maren, bei allen ihren Brrthumern, immer noch mehr werth, als eine [109] Legion Betterfahnen, deren Erwerbs-Philosophie fich nach dem Binde dreht. Gine natura naturans mare aber noch lange fein Gott. Im Begriffe derfelben ift vielmehr blog die Ginficht enthalten. daß hinter den fo fehr verganglichen und raftlos wechselnden Erscheinungen der natura naturata eine unbergangliche und nuermudliche Rraft verborgen liegen muffe, permoge deren jene fich ftets erneuerten, indem bom Untergange derfelben fie felbit nicht mitgetroffen wirde. Bie die

t) [Bariante:] Das Bottesbewußtfenn befagt alfo, bag wir uns unmittelbar a priori und von felbft bewußt maren, bag ein verfonliches Befen bie Belt gemacht bat. Gin foldes Bewußtfenn ift wohl vorbanben; nur nicht a priori, Bielmehr haben wir gang neuerlich fogar eine anfchauliche Darftellung ber Benefis bes Bottesbewußtfenns erhalten, bie folde felbft bem Befangenften handgreiflich ju machen bienen tann: nämlich einen weit verbreiteten Rupferftich, barftellenb ein Bjabriges Rinb, auf bem Bette fnieend, mit gefaltenen Sanben und nach oben gerichtetem Ropfe: neben ibm feine Mutter, Die es auf biefe Beife breffirt und ihm bie Borte vorfpricht. - Ber 3 Jahr alt, mit gartem, weichem, im Bachsthum begriffenen Bebirn, auf biefe Beife jugerichtet worben, wird allerdings fein Lebenlang ein unvertilgbared Bottesbemußtfenn behalten, und es barf uns nicht munbern, wenn er es für angeboren balt. - Meberhaupt aber ift ein bergleichen Berfahren, gleidwiel morauf es angewandt wird, angufehn als bie Inotulation einer figen 3bee: welche es auch fenn moge, und mare fie noch fo toll; fie wird baften, bis an fein Enbe, und ihm fur ans geboren gelten, filr unmittelbare Difenbarung und Bott weiß mas.

natura naturata der Gegenstand der Physit ift, jo die natura naturans der der Metaphnfit. Dieje wird gulett une darauf führen, daß auch wir felbft zur Natur gehören, und folglich fomohl bon natura naturata als bon natura naturans nicht nur das nächste und dentlichfte, fondern jogar das einzige uns auch bon innen jugangliche Specimen an uns felbft befiten. Da fodann die ernfte und genaue Reflexion auf und jelbft une als den Mern unfres Befens den Billen ertennen läßt; jo baben wir daran eine mimittelbare Offenbarung der natura naturans, die wir danad auf alle übrigen, und nur einseitig befannten Befen ju übertragen befugt find. Go gelangen wir dann ju der großen Bahrheit, daß die natura naturans, oder das Ding an fich, der Wille in unferm Bergen; die natura naturata aber, oder die Er= icheinung, die Boritellung in unferm Ropfe ift. Bon diefem Reinltate jedoch auch abgesehn, ift so viel offenbar, daß die bloge Unterscheidung einer natura naturans und naturata noch lauge fein Theismus, ja noch nicht ein Mal Bantheisums ift; da zu diejem (wenn er nicht bloge Redensart jenn foll) die Singufigung gewisser moralischer Eigenschaften erfordert ware, die der Welt offenbar nicht gutommen, 3. B. Bitte, Beisheit, Glücffäligfeit u. f. m. Ucberdice ift Bantheisums ein fich jelbft aufhebender Begriff; weil der Begriff eines Gottes eine pon ihm perichiedene Belt, als meientliches Korrelat deffelben, voransjett. Goll hingegen die Welt felbft feine Rolle übernehmen; jo bleibt eben eine absolute Welt, ohne Bott: daber Bantheisinns nur eine Euphemie für Atheismus ift. Diefer lettere Ausdrud aber enthält feinerfeits eine Erschleichung, indem er vorweg annimmt, der Theismus verftebe fich bon felbit, wodurch er das affirmanti incumbit probatio ichlau umgeht; mahrend vielmehr der fogenannte Atheismus das jus primi occupantis hat und [110] erft bom Theisnmis aus dem Relde geschlagen werden muß. 3ch erlaube mir hiezu die Bemertung, daß die Menschen unbeichnitten, folglich nicht als Juden auf die Welt fommen. -Aber jogar auch die Annahme irgend einer von der Welt verschiedenen Urfache derselben ift noch fein Theismus. Dieser perlangt nicht nur eine bon der Belt berichiedene, fondern eine intelligente, d. h. ertennende und wollende, also person=

liche, mithin auch individuelle Welturfache: eine folche ift ce gang allein, die das Wort Gott bezeichnet. Gin unperfonlicher Gott ift gar fein Gott, fondern blog ein migbrauchtes Mort ein Unbegriff, eine contradictio in adjecto, ein Schiboleth für Philojophieprofessoren, welche, nachdem fie die Sache haben aufgeben müifen, mit dem Borte durchzuschleichen bemuiht find. Andrerfeits nun aber ift die Berfonlichteit, d. h. die felbftbewußte Individualität, welche erft ertennt und dann dem Erfaunten gemäß will, ein Phanomen, melches uns gang allein ans der, auf unferm fleinen Planeten porhandenen, animalischen Natur befannt und mit diejer fo innig verfnipft ift, daß es von ihr getrennt und unabhängig an denten, wir nicht nur nicht befugt, fondern auch nicht ein Dal fabig find. Gin Befen folder Art nun aber als ben Urfprung der Ratur felbft, ja, alles Dafenns iberhaupt quanuehmen, ift ein toloffaler und überaus fühner Bedante, über den wir erstaunen wurden, wenn wir ihn gum ersten Male vernähmen und er nicht, durch die frühzeitigfte Ginpragung und beständige Biederholung, uns geläufig, ja, zur zweiten Ratur, fast mochte ich fagen, zur firen 3dee geworden mare. Daber fei ce beilaufig erwähut, daß nichte mir die Medtheit des Raspar Saufer fo fehr beglaubigt hat, als Die Angabe, daß die ihm vorgetragene, fogenannte natürliche Theologie ihm nicht sonderlich hat einleuchten wollen, wie man es doch erwartet hatte; wozu noch fomut, daß er (nach Dem Briefe des Grafen Stanhope an den Schullehrer Dener") eine fonderbare Chrfurcht bor der Conne bezeugte. - Dun aber in der Philosophie an lehren, jener theologische Grundgedante verftande fich bon felbft und die Bernunft mare eben nur die Rahigfeit, denfelben ummittelbar ju faffen und als wahr zu ertennen, ift ein unverschämtes Borgeben. Richt nur darf in der Philosophie ein solcher Gedante nicht ohne den vollgültigften Beweis angenommen werden, [111] fondern fogar der Religion ift er durchans nicht weient= lich: Dies bezeugt die auf Erden am gahlreichften bertretene Religion, der malte, jest 370 Millionen Unhanger gahlende, hödift moralifche, ja astetifche, fogar auch den gahlreichften Klerus ernährende Buddhaismus, indem er einen jolden Gedanten nicht zuläßt, vielmehr ihn ausdrücklich per=

horrescirt, und recht ex professo, nach unserm Ausbruck,

atheinisch ist\*). Dem Obigen zuschge ist der Authropomorphismus eine Dem Obigen zuschans wesentliche Eigenschaft, und zwar besteht derselbe nicht etwan bloß in der menschichen Gesialt, selbst nicht allein in dem menschlichen Affeten und Leidenschaften; sondern in dem Grundphänomen selbst, nämtich in dem eines, zu seiner Leitung, mit einem Intellett ausgerisseten Billens, welches Phänomen uns, wie gesagt, bloß ans der animatischen Patur. [112] am vollsommensten aus der menschlichen, betaunt ist und sich allein als Individualität, die, wenn sie eine verminttige ist, Persönlichseit heißt, deuten läßt. Dies bestätigt auch der Ausdruck "jo wahr Vott lebt"; er ist eben ein Lebendes, d. h. mit Ertenntuiß Wollendes.

Sogar gehört eben deshalb ju einem Gotte auch ein Simmel. darin er thront und regiert. Biel nicht dieserhalb, als wegen der Redensart im Buche Joina, wurde das Ropernifanische Beltinftem bon der Kirche fogleich mit Ingrimm empfangen, und wir finden, dem entsprechend, 100 3ahre später den Bordanus Brunus als Berfechter jenes Spftems und des Bantheismus zugleich. Die Berinche, ben Theismus bom Anthropomorphismus zu reinigen, greifen, indem fie nur an der Schaale zu arbeiten wähnen, geradezu fein innerftes Bejen an: durch ihr Bemühen, feinen Gegenstand abstratt ju faffen, sublimiren sie ihn zu einer undeutlichen Nebel gefialt, deren Umrif, unter dem Streben die menschliche Tigur zu bermeiden, allmälig gang verfließt; wodurch denn der findliche Grundgedante felbft endlich zu nichte verfliichtigt wirdt). Den rationalistischen Theologen aber, denen der= gleichen Berinche eigenthümlich find, fann man überdies borwerfen, daß fie geradezu mit der heiligen Urfunde in Bider= ipruch treten, welche fagt: "Gott ichuf den Menschen ihm jum Bilde: jum Bilde Gottes fchuf er ihn." Alfo weg mit bem Philosophieprofefforen-Jargon! Es giebt feinen andern Bott, als Gott, und das A. T. ift feine Offenbarung: bejonders im Buche Jojua.

In einem gewissen Sinne tönnte man allerdings, nit Kant, den Theismus ein pratisides Posinlat nennen, jedoch mit einem ganz andern, als den er geneint hat. Der Theismus nämlich ist in der That kein Erzengnis der Erkenntsniß, sondern des Villens. Wenn er ursprünglich theorestisch wäre, wie könnten denn alle seine Beweise so unhaltbar sehn Ans dem Willen aber entspringt er solgendermaaßen. Die beständige Noth, welche das Herz (Willen) des Meuschald schwer beäugstigt, bald beitig bewegt und ihn fortwährend im Zustande des Fürchtens und Hossen erhält, während die Dinge, von denen er hosst und fürchtet, nicht in seiner Gewalt siehn, ja, der Zusanunenhaug der Kausaltetten, an denen solche herbeigetilicht werden, nur eine kurze Spanne weit don

<sup>\*) &</sup>quot;Der Baradobura, Ober-Hahan (Oberpriefter) ber Bubbbaiften in Moa jablt in einem Auffat ilber feine Religion, ben er einem tatho= lifden Bifdoje gab, ju ben fechs verbammlichen Regereien auch bie Lehre, bag ein Befen bafet, welches bie Belt und alle Dinge in ber Belt geschaffen habe, und bas allein murbig fei angebetet ju merben"; Francis Buchanan, on the religion of the Burmas, in the Asiatic Researches Vol. 6, p. 268. Much verdient bier angeführt ju merben, mas in berfelben Sammlung, Bb. 15, G. 148, ermabnt wird, bag nam: lich bie Bubbhaiften vor feinem Gotterbilbe ihr Saupt bengen, als Grund angebend, bag bas Urmefen bie gange Ratur burchbringe, folg: lich auch in ihren Ropfen fei. Desgleichen, bag ber grundgelehrte Drientalift und Betersburger Atabemiter 3. 3. Comibt, in feinen "Forfdungen im Gebiete ber alteren Bilbungegefchichte Dittelaffens", Betersburg 1824, G. 180 fagt: "Das Suftem bes Bubbhaismus fennt "tein ewiges, unericaffenes, einiges gottliches Befen, bas vor allen "Beiten war und alles Sichtbare und Unfichtbare erichaffen hat. Diefe "Bee ift ihm gang fremb, und man finbet in ben bubbhaiftifchen Bu-"dern nicht bie geringfte Gpur bavon. Gben fo wenig giebt es eine Schöpfung" u. f. m. - Bo bleibt nun ba bas "Gottesbewußtfenn" ber pon Rant und ber Babrheit bedrangten Philosophieprofefforen? Bie ift baffelbe auch nur bamit ju vereinigen, bag bie Gprache ber Chinefen, welche boch ungefahr 2, bes gangen Menfchengefdlechts aus= machen, für Gott und Coaffen gar feine Ausbrilde hat? baber icon ber erfte Bers bes Bentateuchs fich in biefelbe nicht iberfepen lagt, jur großen Berpleritat ber Diffionarien, welcher Gir George Staunton burd ein eigenes Buch hat jur Gulfe fommen wollen; es beigt: an inquiry into the proper mode of rendering the word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language, Lond. 1848. (Untersuchung über bie paffenbe Art, beim leberfegen ber beiligen Schrift ins Chinefifche, bas Bort Gott auszubriden.)

<sup>†)</sup> Dem Gott, ber ursprünglich Jehovah war, haben Philosophen und Theologen eine Sulle nach ber andern ausgezogen, bis am Enbe nichts, als das Wort, übrig geblieben ift.

jeiner Erfenntnift erreicht werden fann; - dieje Roth, dies ftete Kirchten und Soffen, bringt ihn dabin, dag er die Sproffgie perfonlicher Beien macht, von denen Alles abhienge. Bon folden nun laft fich vorausjeten, daß fie, gleich andern Berfonen, für Bitte und [113] Schmeichelei, Dienft und Gabe, empfänglich, also traftabler jenn werden, als die ftarre Rothmendiafeit, die unerbittlichen, gefühllofen Raturfrafte und die dunkeln Machte des Weltlaufs. Sind unn Anfangs, wie es natürlich ift und die Alten es fehr weckmäßig durchgeführt hatten, Diefer Götter, nach Berichiedenheit der Angelegenheiten, mehrere: fo werden fie ipater, durch das Bedurfnig, Ronjegneng, Ordnung und Ginheit in die Erfenntnif gu bringen, Ginem unterworfen, oder gar auf Ginen reducirt merden, der nun freilich, wie mir Goethe einmal bemertt hat, sehr undramatisch ift; weil mit Giner Person fich nichts aufaugen laft. Das Wefentliche jedoch ift der Drang des geangfteten Menichen, fich niederammerfen und Silfe anzuflehen, in seiner bäufigen, fläglichen und großen Roth und auch hinfichlich feiner emigen Galigfeit. Der Menich verlägt fich lieber auf fremde Buade, als auf eigenes Berdieuft: Dies ift eine Sauptftiite des Theismus. Damit also fein Berg (Wille) die Erleichterung des Betens und den Troft des Soffens habe, muß fein Intellett ihm einen Gott ichaffen; nicht aber umgefehrt, weil fein Intellett auf einen Gott logisch richtig geichloffen hat, betet er. Laft ihn ohne Roth, Buniche und Bedurinige jenn, etwan ein bloß intellettuelles, willenlojes Wefen; jo braucht er teinen Gott und macht auch teinen. Das Berg, d. i. der Wille, bat in feiner ichweren Bedrängniß das Bedürfniß, allmächtigen, folglich übernatürlichen Beiftand angurufen: weil alio gebetet merden foll, wird ein Gott hopoftafirt; nicht um= gefehrt. Daber ift das Theoretische der Theologie aller Bolfer fehr berichieden, an Bahl und Beichaffenheit der Gotter: aber daß fie helfen tonnen und es thun, wenn man ihnen dient und fie aubetet. - Dies haben fie alle gemein; weil es der Buntt ift, darauf es antommt. Bugleich aber ift Diejes das Muttermal, moran man die Abfunft aller Theologie erfennt. nämlich, daß fie aus dem Billen, aus dem Bergen entibrungen fei, nicht aus dem Ropf, oder der Erfenutniß; wie porgegeben wird. Diesem entipricht auch, daß der mahre

Grund, weshalb Rouftantin der Große und eben fo Chlodomig der Frankentonig ihre Religion gewechselt haben, diejer mar, daß fie bon dem nenen Gott beffere Unterfingung im Briege hofften. Ginige wenige Bolter giebt es, welche, gleich= jam das Moll dem Dur vorziehend, fratt der Gotter, blog boje Beifter haben, bon denen durch Opfer und Bebete er: langt wird, daß fie nicht ichaden. Im Rejultat ift, der Sauptfache nach, fein großer Unterschied. Dergleichen Bolter icheinen auch die Urbewohner der Indischen Salbingeln und Centons, bor Ginführung des Brahmanismus und Buddbaismus, gewesen zu ienn, und deren Abkömmlinge follen um Theil noch eine folde tatodanionologische Religion haben; mie auch manche milde Bolfer. [114] Daber stammt auch der dem Cingalefifden Buddhaismus beigemifchte Rappnismus. Imgleichen gehören hierher die von Lanard bejuchten Teufels= anbeter in Mejopotamien. - Mit dem dargelegten wahren Uripring alles Theismus genau verwandt und ebenjo aus der Ratur des Menichen ift der Drang feinen Gottern Opfer gu bringen, um ihre Gunft gu erfaufen, oder, wenn fie folche ichon bewiesen haben, die Fortdauer derjelben gu fichern, oder um lebel ihnen abzutaufen. (G. Sanchoniathonis fragmenta, ed Orelli, Lips. 1826. p. 42.) Dies ift der Ginn jedes Opfers und eben dadurch der Urfprung und die Stifte des Dajenns aller Gotter; fo daß man mit Bahrheit fagen tann, die Gotter lebten bom Opfer. Denn chen weil der Drang, den Beiftand übernatürlicher Wefen angurufen und zu erfaufen, wiewohl ein Rind der Roth und der intellettuellen Beschränktheit, dem Menschen natürlich und feine Befriedigung ein Bedürfniß ift, ichafft er fich Gotter. Daber die Allacmeinheit des Opfers, in allen Zeitaltern und bei den allerverschiedenften Bolfern, und die 3dentität der Sache, beim größten Unterschiede der Berhaltnijje und Bildungsftufe. Go 3. B. ergahlt Berodot (IV, 152), daß ein Schiff aus Samos, durch den überaus bortheilhaften Bertauf feiner Ladung in Tarteffos einen unerhort großen Ge= winn gehabt habe, woranf diese Samier den zehnten Theil deffelben, der jeche Talente betrug, auf eine große eherne und jehr funftvoll gearbeitete Baje verwandt und jolche der Bere in ihrem Tempel geschenft haben. Und als Begenftiid gut Diefen Brieden jeben wir, in unfern Tagen, den armfäligen, jur Zwerggefialt eingeschrumpiten, nomadifirenden Rennthier lappen fein erfibrigtes Geld an verschiedenen heimlichen Stel len der Retjen und Schliichte berfieden, Die er Reinem befannt macht, als nur in der Todessinnde feinem Erben, - bis auf eine, die er auch diefem verschweigt, weil er das dort Singelegte dem genio loci, dem Schutgott feines Reviers, jum Opfer gebracht bat. (G. Albrecht Bancritins, Sagringar, Reije durch Schweden, Lappland, Rormegen und Danemart im Jahre 1850. Königsberg 1852. S. 162.) - So wurzelt der Gotterglanbe im Egoismus. Blog im Chriftenthum ift das eigentliche Opjer weggefallen, wiewohl es in Geftalt bon Geelenmeijen, Rlofter-, Mirchen-, und Rapellen-Bauten noch da ift. 3m Uebrigen aber, und gumal bei den Brotestanten, muß als Surrogat des Opjers Lob, Breis und Daut dienen, Die daher zu den außersten Superlativen getrieben werden, fogar bei Antaffen, welche dem Unbefangenen wenig dagu ge eignet icheinen: iibrigene ift dies Dem analog, daß auch der Staat daß Berdienft nicht allemal mit Baben, jondern auch mit blogen Ebrenbezengungen belohnt und fo fich feine Fort wirfung erhalt. In Diejer Sinficht verdient mohl in Erinne rung gebracht zu werden, was der große David Sume dariiber faat: Whether this god, therefore, be considered as their peculiar patron, or as the general sovereign of heaven, his votaries will endeavour, by every art, to insinuate themselves into his favour; and supposing him to be pleased, like themselves, with praise and flattery, there is no enlogy or exaggeration, which will be spared in their addresses to him. In proportion as men's fears or distresses become more urgent, they still invent new strains of adulation; and even he who outdoes his predecessors in swelling up the titles of his divinity, is sure tho be outdone by his successors in newer and more pompons epithets of praise. Thus they proceed; till at last they arrive at infinity itself, beyond which there is no farther progress. (Essays and Treatises on several subjects, London 1777, Vol. II. p. 429.) Kerner: It appears certain, that, though the original notions of the vulgar repre-

sent de Divinity as a limited being, and consider him only as the particular cause of health or sickness; plenty or want; prosperity or adversity; yet when more magnificent ideas are urged upon them, they esteem it dangerous to refuse their assent. Will you say, that your deity is finite and bounded in his perfections; may be overcome by a greater force; is subject to human passions, pains and infirmities; has a beginning and may have an end? This they dare not affirm; but thinking it safest to comply with the higher encomiums, they endeavour, by an affected ravishment and devotion to ingratiate themselves with him. As a confirmation of this, we may observe, that the assent of the vulgar is, in this case, merely verbal, and that they are incapable of conceiving those sublime qualities which they seemingly attribute to the Deity. Their real idea of him, notwithstanding their pompous language, is still as poor and frivolous as ever. (Dajelbjt p. 432.)

Kant hat, um das Austößige seiner Kritik aller specusativen Theologie zu mildern, derselben nicht nur die Moralbeologie, sondern auch die Bersicherung beigefügt, daß, wenn gleich das Daienn Gottes undenriesen bleiben müßte, es doch auch eben so munöglich sei, das Gegentheil davon zu beweisen; woder sich Liese bernhigt haben, indem sie nicht merkten, daß er, mit verstellter Einfalt, das aksirmanti ineumbit prodatio ignorirte, wie auch, daß die Zahl der Dinge, deren Pilchtvaleyn sich nicht beweisen sägt, mendlich sie. Roch mehr dat er natürsich sich gehütet, die Argumente nachzweisen, deren man zu einem apagogischen Gegenbeweise sich wirklich bedienen könnte, wenn man etwan nicht mehr sich bloß descusse dere Art wären ein Mal aggressib versähren wollte. Dieser Art wären etwan solgende:

1) Zuwörderst ist die traurige Beichaffenheit einer Welt, deren sebende Bejen dadurch bestehn, daß sie einander auftressen, die hieraus hervorgehende Noth und Angsi alles Lebenden, die Menge und folosische Größe der Uebel, die Mannigsaltigteit und Unverneidlichteit der oft zum Entietzlichen anwochsenden Leiden, die Last des Lebens selbst und

sein Hineilen zum bittern Tode, ehrlicherweise nicht damit zu vereinigen, daß sie das Wert vereinter Allgüte, Allweisheit und Allmacht senn sollte. Hiegegen ein Geschrei zu erheben, ist ebenso leicht, wie es schwer ist, der Sache mit tris-

tigen Gründen zu begegnen.

2) Zwei Buntte sind es, die nicht nur jeden deutenden Meuschen beschäftigen, sondern auch den Anhängern seder Religion zumeist am Hersen liegen, daher Kraft und Bestand der Religionen auf ihnen beruht: erstück die transstendente unvalische Bedeutsanteit unsers Hauben, und zweitenst unsere Kortdauer nach dem Tode. Wenn eine Religion sür diese beiden Puntte gut gesorgt hat; so ist das Uedrige Nedenschafte. Ich werde daher den Theisungs in Beziehung auf den ersten, unter der solgenden Nummer aber in Beziehung auf

Den zweiten Bunft prüfen.

Dit der Moralität unfere Sandels alio hat der Theisums einen zwiefachen Zusammenhang, nämlich einen a parte [115] ante und einen a parte post, d. h. hinfichtlich ber Grinde und hinfichtlich der Folgen uniers Thuns. Den lettern Buuft zuerft zu nehmen; fo giebt der Theismus zwar der Moral eine Stiite, jedoch eine von der rohesten Art, ja, eine, durch welche die mahre und reine Moralität des Sandelus im Grunde aufgehoben wird, indem badurch jede uneigennützige Sandlung fich jofort in eine eigennützige verwandelt, bermittelft eines fehr langfichtigen, aber fichern Bechfele, den man ale Bahlung dafür erhalt. Der Gott nämlich, welcher Anfange der Schöpfer mar, tritt gulett ale Racher und Bergefter auf. Rudficht auf einen folden tann allerdings tugendhafte Sandlungen bervorrufen: allein diefe merden, da Gurcht vor Strafe, oder Soffuung auf Lohn ihr Motiv ift, nicht rein moralifd jenn; vielmehr mird das Innere einer folden Tugend auf tlugen und wohl überlegenden Egoismus gurudlaufen. In letter Inftang tommt es dabei allein auf die Feftigfeit des Glaubens an unerweisliche Dinge an: ift dieje porhauden; jo wird man allerdings nicht auftehen, eine turge Grift Leiden für eine Ewigfeit Freuden gu übernehmen, und der eigentlich leitende Grundfats der Moral wird fenu: "warten fonnen." Allein Beder, der einen Lohn feiner Thaten jucht, fei es in diefer Belt, oder in einer tünftigen, ift ein Egoist: entgeht ihm der gehoffte Lohn; jo ist es gleichviel, ob Dies durch den Zufall geschehe, der diese Welt beherricht, oder durch die Lehrheit des Wahns, der ihm die kimitige erbaute. Diesenbegen untergräbt auch Kauts Moraltheologie eigentlich die Moral.

A parte ante unn wieder ift der Theisums ebenfalls mit der Moral im Widerstreit; weil er Freiheit und Burechnungsjähigkeit aufhebt. Denn an einem Bejen, welches, feiner existentia und essentia nach, das Wert eines andern ift, läßt fich weder Schuld noch Berdienft denten. Schon Banbenarques jagt febr richtig: Un être, qui a tout reçu, ne peut agir que par ce qui lui a été donné; et tout la puissance divine, qui est infinie, ne saurait le rendre indépendant. (Discours sur la liberté. Siche (Euvres complètes, Paris 1823, Tom. II, p. 331.) Ranu es doch, gleich jedem andern, nur irgend deutbaren Befen, nicht anders, als feiner Beichaffenheit gemäß wirten und dadurch diefe fund geben: wie es aber beichaffen ift, jo ift es hier geschaffen. Sandelt es nun ichlecht; fo fommt dies daber, daß es ichlecht ift, und dann ift die Schuld nicht feine, soudern Diffen, der es gemacht hat. Unvermeidlich ift der Urheber feines Dafenns und feiner Beichaffenheit, dagu auch noch der Umifande, in die es gesetzt worden, auch der Urheber jeines Wirtens und jeiner Thaten, als welche durch dies Alles jo ficher bestimmt find, wie durch zwei Bintel und eine Linie der Triangel. Die Richtigfeit Diefer Arqu= mentation haben, während die Andern fie verschmitst und [116] feigherzig ignorirten, S. Augustinus, Sume und Raut fehr wohl eingesehn und eingestanden: worüber ich ausführlich berichtet babe in meiner Preisschrift über die Freiheit des Billens, S. 67 ff. (2. Aufl. S. 66 ff.). Eben um Dieje furchtbare und exterminirende Schwierigfeit gu eludiren, hat man die Freiheit des Willens, das liberum arbitrium indifferentiae, erfunden, welches eine gang monftrofe Fiftion enthält und daher bon allen denkenden Ropfen ftets bestritten und ichon längft verworfen, vielleicht aber nirgends fo fofte= matisch und gründlich widerlegt ift, wie in der foeben auge= führten Schrift. Mag immerhin der Bobel fich noch ferner mit der Willensfreiheit ichleppen, auch der litterarifche, auch

der philojophirende Bobel: mas funnnert das und? Die Behauptung, daß ein gegebenes Wejen frei fei, d. h. unter gegebenen Umftanden jo und auch anders handeln fonne, bejagt, daß es eine existentia ohne alle essentia habe, b. h. daß es bloß fei, ohne irgend etwas ju fenn; alfo daß es nichte fei, dabei aber doch fei; mithin, daß es gugleich fei und nicht fei. Alfo ift Dies der Bipfel der Abfurdität, aber nichtsdestoweniger gut für Leute, welche nicht die Bahrheit, joudern ihr Kutter juchen und daher nie etwas gelten laffen werden, was nicht in ihren gram, in die fable convenue, bon der fie leben, paft: ftatt des Biderlegens dient ihrer Ohumacht das Ignoriren. Und auf die Meinungen folder Booxquara, in terram prona et ventri obedientia follte man ein Gewicht legen?! - Alles mas ift, das ift auch etwas, bat ein Bejen, eine Beichaffenheit, einen Charafter: Diefem gemäß muß es mirten, umß es handeln (welches heißt nach Motiven wirten), mann die angern Un= laffe tommen, welche die einzelnen Mengerungen beffelben hervorloden. Bo nun daffelbe das Dajenn, die existentia, herhat, da hat es auch das Was, die Beschaffenheit, die essentia, ber; meil beide gwar im Begriffe verichieden, jedoch nicht in der Birtlichfeit trennbar find. Bas aber eine essentia, d. h. eine Ratur, einen Charafter, eine Beschaffenheit hat, tann fiets nur diefer gemäß und nie anders mirten: blog der Zeitpunft und die nahere Gefialt und Beichaffenheit der einzelnen Sandlungen wird dabei jedes Mal durch die eintretenden Motive bestimmt. Daß der Gchöpfer den Denichen frei geichaffen habe, bejagt eine Unmöglichfeit, nämlich daß er ihm eine existentia ohne [117] essentia verlichen, alfo ibm das Dajenn blog in abstracto gegeben habe, indem er ihm überließ, ale mas er dafenn wolle. Bieruber bitte ich den §, 20 meiner Abhandlung über bas Fundament der Moral nadgulejen. - Moralifche Freiheit und Berantwortlichteit, oder Burednungsfähigteit, jeten schlechterbinge Mfei= tat voraus. Die Sandlungen werden ftete aus dem Charafter, d. i. aus der eigenthümtichen und daher unveränderlichen Beichaffenheit eines Bejens, unter Ginwirfning und nach Maaggabe der Motive mit Nothwendigfeit hervorgehn: aljo muß daffelbe, foll es verantwortlich jehn, uripriinglich und aus eigener Machtvolltommenheit existiren: es umis, seiner existentia um essentia nach, selbsi sein eigenes Vert und ber Urheber seiner selbsi senn, wenn es der wahre Urheber seiner Thaten senn soll. Oder, wie ich es in meinen beiden Preisschriften ausgedrückt habe, die Freiheit kann nicht im operari, muß also im esse liegen: denn vorhanden ist sie allerdings.

Da diefes Alles nicht nur a priori demonftrabel ift, jondern jogar die tägliche Erfahrung ums dentlich lehrt, daß Beder seinen moralischen Charafter schon fertig mit auf die Welt bringt und ihm bis ans Ende umvandelbar treu bleibt, und da ferner dieje Bahrheit im realen, praktischen Leben ftillschweigend, aber ficher, voransgesetzt wird, indem Beder fein Butranen, oder Mistranen, ju einem Andern den ein Mal an den Tag gelegten Charaftergiigen deffelben gemäß auf immer feststellt; jo tounte man sich wundern, wie doch mir, feit beiläufig 1600 Jahren, das Gegentheil theoretisch behauptet und denmach gelehrt wird, alle Menschen seien, in moralischer Hinficht, uripriinglich gang gleich, und die große Berichiedenheit ihres Sandelns entipringe nicht aus urfprünglicher, angeborner Berichiedenheit der Anlage und des Charatters, eben fo wenig aber aus den eintretenden Umfranden und Antaijen; jondern eigentlich aus gar nichts, welches Barnichts fodgun den Ramen "freier Bille" erhält. - Allein diese absurde Lehre wird nothwendig gemacht durch eine andere, ebenfalls rein theoretische Annahme, mit der fie genan gufammenhängt, nämlich durch diefe, daß die Geburt des Menschen der abjolute Anfang feines Dajenns fei, indem derfelbe aus nichts geschaffen (ein terminus ad hoc) werde. Wenn nun, unter diefer Borausfetzung, das Leben noch eine moralische Bedeutung und Tenden; [118] behalten joll; fo muß diefe freilich erft im Laufe desselben ihren Ursprung finden, und amar aus nichts, wie diefer gange jo gedachte Menfch aus nichts ift: denn jede Beziehung auf eine vorhergängige Be dingung, ein früheres Dajenu, oder eine außerzeitliche That, auf dergleichen doch die unermehliche, ursprüngliche und augeborne Berichiedenheit der moralifden Charaftere deutlich guriichveift, bleibt bier, ein für alle Mal, ausgeschloffen. Daber also die abjurde Kittion eines freien Willens. - Die Bahr=

heiten stehn betanntlich alle im Zusammenhange; aber anch die Errthimer machen einander nöthig, — wie eine Lige eine zweite ersordert, oder wie zwei Karten, gegen einander gestemmt, sich wechselseitig sützen, — so lauge nichts sie beide musiköst.

3) Richt viel beffer, als mit der Billensfreiheit, fteht es, unter Annahme des Theismus, mit unfrer Fortdauer nach dem Tode. Bas von einem Andern geschaffen ift hat einen Anfang feines Dafenns gehabt. Daß nun daffelbe, nachdem es bod eine uneudliche Beit gar nicht gewesen, von nun an in alle Emigleit fortdauern folle, ift eine niber die Daagen fühne Annahme. Bin ich allerern bei meiner Geburt aus Richts geworden und geschaffen; jo ift die hochfie Bahricheinlichfeit borhanden, daß ich im Tode wieder gn nichts werde Unendliche Dauer a parte post und Richts a parte ante geht nicht zusammen. Rur was selbst urspringlich, ewig, ungeschaffen ift, tann ungerfiorbar sebn. (S. Aristoteles de coelo, I, 12. 282, a, 25 ff. und Priestley, on matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I. p. 234.) Allenfalls tounen daher Die im Tode vergagen, melde glauben, por 30 oder 60 Jahren ein reines Richts gewesen und aus Diefem fodami ale das Wert eines Andern hervorgegangen gu fenu; da fie jett die ichwere Aufgabe haben, augunehmen, daß ein jo entstandenes Dajenn, feines fpaten, erft nach Ablauf einer mueudlichen Beit eingetretenen Anfangs ungeachtet, doch von endloier Daner jenn werde. Singegen wie follte Der den Tod fürchten, der fich als das uriprüngliche und ewige Wefen, die Quelle alles Dajenus felbit, erfeunt, und weiß, daß außer ihm eigentlich nichts eriftirt; der mit dem Spruche des heiligen Upanischads hae omnes creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non est im Munde, oder doch im Bergen, fein individuelles Dafenn endigt. Mjo umr er tann, bei foujequentem Denten, rubig fierben. Denu, wie gejagt, Afeitat ift die Bedingung, wie der Burechnungsfähigfeit, jo auch der [119] Unfterblichteit. Diejem entsprechend ift in Indien die Berachtung des Todes und die vollkommenfte Belaffenheit, felbft Frendigkeit im Sterben recht eigentlich ju Sauie. Das Judenthum hingegen, welches uripriinglich die einzige und alleinige rein monotheistische, einen wirtlichen Gott-Schöpfer Himmels und der Erden lehrende Religion ift, hat, mit vollkommener Konjequenz, feine Unsterblichkeitslehre, also auch keine Bergeltung und dem Tode, jondern bloß zeitliche Strasen und Belohmungen; wodurch es ich ebenfalls von allen andern Keligionen, wenn auch nicht au seinem Bortheit, untericheidet. Die dem Indenthum

†) Die eigentliche Jubenreligion, wie sie in der Genefis und allen historischen Büchern, dis aum Ende der Ebronita, dargesellt und gelehrt wirt, ist de robeste aller Religionen, weil sie die einige ist, die durchaus keine Unsterdichtetelscher, noch itgend eine Spur davon, hat. zeder König und jeder Seld, doer Product, wird, wenn er stirct, dei seinen Bütern begraden, und damit ift Alles aus: feine Spur von irgend einem Dasenn nach dem Dobe; ja, wie abssightlich, schein zieder Gedante bieser Art beseitigt zu senn. 3. B. dem König Josias hätt der Zehonah eine lange Belodiungsrede: sie schließteit, schein ziedenunge von kontrollen aus einer Belodiuming: diese lautet: idon nogerichtur as noge zoog nacresaus ood, kan nogerechan noge tu urnusta ood is kappy (2. Chron.

(2. Chron. 34, 28) und bag er alfo ben Rebutabnegar nicht erleben foll. Aber tein Bebante an ein anberes Dafenn nach bem Tobe und bamit an einen positiven Lohn, ftatt bes blog negativen, ju fterben, und feine fernere Leiben gu erleben. Conbern, hat ber Berr Jehovah fein Bert und Spielzeng genugfam abgenutt und abgequalt, fo fcmeißt er es weg, auf ben Dift: bas ift ber Lohn für baffelbe. Eben weil Die Jubenreligion feine Unfterblichfeit, folglich auch feine Strafen nach bem Tobe fennt, tann ber Jehovah bem Gunber, bem es auf Erben wohlgeht, nichts Unberes anbroben, als bag er beffen Miffethaten an feinen Rinbern und Rinbestinbern, bis ins vierte Befchlecht, ftrafen werbe, wie zu erfeben Exodus, c. 34, v. 7, und Numeri, c. 14, v. 18. - Dies beweift bie Abmefenheit aller Unfterblichteitslehre. Gbenfalls noch bie Stelle im Tobias, c. 3, 8, mo biefer ben Jehovah um feinen Tod bittet, onws anolodw xat yerwaat yn; weiter nichts, von einem Dafenn nach bem Tobe tein Begriff. - 3m Il. T. wird als Lohn ber Tugend verheißen, recht lange auf Erben ju leben (j. B. Mofes V. c. 5, v. 16 & 33), im Beba bingegen, nicht wieber geboren ju merben. - Die Berachtung, in ber bie Juben ftets bei allen ihnen gleich= geitigen Boltern ftanden, mag großen Theils auf ber armfäligen Beichaffenheit ihrer Religion beruht haben. Bas Robeleth 3, 19, 20 ausfpricht, ift bie eigentliche Befinnung ber Jubenreligion. Benn etwan, wie im Daniel 12, 2 auf eine Unfterblichfeit angespielt wirb, fo ift es frembe hineingebrachte Lehre, wie bies aus Daniel 1, 4 & 6 bervorgeht. 3m 2ten Buch ber Daffabaer c. 7 tritt bie Unfterblichfeits= lehre beutlich auf: Babplonifchen Urfprungs. Alle anbern Religionen, bie ber Inber, fowohl Brahmanen als Bubbhaiften, Regypter, Berfer, ja, ber Druiden, lebren Unfterblichteit und auch, mit Ausnahme ber

enthprosseum wei Religionen sind, indem sie, aus besseren, ihnen anderweitig befannt gewordenen Glaubenssehren, die Unsterblichteit hinzunahmen und doch den Gott-Schöpfer beibeiten, hierin eigentlich infonequent geworden.

Perfer im Zenbavesta, Metempsychofe. Daß die Ebba, namentlich die Boluspa, Seclemanderung lebrt, bezeugt D. G. v. Cendadt, in seiner Meccusion der Sewaska Siare och Skulder von Atterbom, — in den Mättern für litter. Unterbaltung, d. 25. Ang. 1843. Selbst Griechen und Römer hatten etwas post letum. Tartarus und Eizelism, und fagen:

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit: Luridaque evictos effugit umbra rogos. Propert. Eleg. 1V, 7.

Heberhaupt befteht bas eigentlich Befentliche einer Religion als folder in ber leberzeugung, bie fie und giebt, bag unfer eigentliches Dafenn nicht auf unfer Leben befchrantt, fonbern unenblich ift. Gol des nun leiftet biefe erbarmliche Jubenreligion burdaus nicht, ja unternimmt es nicht. Darum ift fie bie robefte und ichlechtefte unter allen Religionen, befteht blog in einem abfurben und emporenben Theismus, und läuft barauf binaus, bag ber zimne, ber bie Belt gefchaffen bat, verebrt fenn will; baber er vor allen Dingen eiferfild. tig (eifrig), neibifd ift auf feine Rameraben, bie ilbrigen (Botter: wirb Denen geopfert, fo ergrimmt er, und feinen Juben geht's ichlecht. Alle biefe anbern Religionen und ihre Gotter werben in ber LXX Beloyun gefdimpft; aber bas unfterblichteitelofe robe Jubenthum verbient eigent: lich biefen Ramen. Daß baffelbe bie Grundlage ber in Europa berr ichenben Religion geworben ift, ift bodift beflagenswerth. Denn es ift eine Religion ohne alle metaphpfifche Tenbeng. Babrend alle anbern Religionen bie metaphpfifche Bebeutung bes Lebens bem Bolle in Bilb und Gleichniß beignbringen fuchen, ift bie Jubenreligion gang imma nent und liefert nichts als ein bloges Rriegsgeschrei bei Befampfung anberer Botter. Leffing's Erziehung bes Menichengeschlechts follte beigen: Erziehung bes Jubengeschlechts: benn bas gange Menfchengefchlecht mar von jener Dabrheit überzeugt; mit Ausnahme biefer Anderwählten. Gind boch eben bie Inben bas auserwählte Bolt ihres Gottes, und er ift ber andermablte Bott feines Bolles. Und bas hat weiter niemanden zu filmmern. (Edonat avron Beoc, zur avroi sportat nov daos - ift eine Stelle aus einem Bropheten - nach Clemens Meganbrinus.) - Benn ich aber bemerte, bag bie gegen: wartigen Guropaifchen Bolter fich gewiffermaagen als bie Erben jenes ausermublten Boltes Gottes anfebn, fo tann ich mein Bebauern nicht perheblen. Singegen tann man bem Jubenthum ben Ruhm nicht ftreitig machen, bag es bie einzige wirflich monotheiftifche Religion auf Erben fet: feine anbere bat einen objettiven Gott, Schopfer Simmels und ber Erbe aufzuweifen.

Dafe, wie eben gejagt, das Indenthum die alleinige rein monotheiftifche, d. h. einen Gott Schöpfer als Uriprung aller Dinge fehrende Religion fei, ift ein Berdienft, welches man, unbegreiflicherweise, ju verbergen bemüht gewesen ift, indem man frets behauptet und gelehrt hat, alle Bolfer verehrten den mahren Gott, wenn auch unter andern Ramen. Sieran fehlt jedoch nicht nur viel, fondern Alles. Dag der Buddhaismus, aljo die Religion, welche durch die übermiegende Unjabl ihrer Befenner die bornehmfte auf Erden ift, durchaus und ausdrücklich atheiftisch fei, ift durch die llebereinstimmung aller unverfälichten Zenquiffe und Urichriften außer Zweifel gefett. Und die Beden lehren feinen Gott-Schöpfer, fondern eine Weltfeele, genannt das Brahm (im neutro), mobon ber, dem Rabel Des Bifdum entiproffene Brahma, mit den vier Gefichtern und als Theil des Trimurti, blog eine popufare Perjonifitation, in der jo hochft durchfichtigen Indifchen Mythologie ift. Er ftellt offenbar die Bengning, das Entjeben der Bejen, wie Widhun ihre Ufme, und Schiva ihren Untergang bar. Anch ift fein Bervorbringen ber Belt ein jundlicher Alt, eben wie die Weltinkarnation des Brahm. Sodaun dem Ornnigd der Zendavefta ift, wie mir miffen, Ahriman ebenbürtig, und beide find aus der ungemeffenen Beit, Berbane Merene (wenn es bamit feine Richtigfeit hat). hervorgegangen. Cbenfalls in der bon Canchoniathon niedergeidriebenen und von Philo Inbline une aufbehaltenen jehr iconen und hochit leienswerthen Rosmogonie der Phoni= cier, die vielleicht das Urbilo der Mojaiichen ift, finden wir feine Epur bon Theisums oder Weltichöpfung durch ein perfouliches Beien. Rämlich auch hier fehn wir, wie in der Mojaijchen Genefis, das uripringliche Chaos in Racht ver fenft; aber fein Gott tritt auf, befehlend, es merde Licht, und werde Dies und werde Das: o nein! jondern jouait, to averua vor idemr aggor: der in der Maffe gahrende Beift perfiebt fich in fein eigenes Beien, modurch eine Difchung jener Urbestandtheile der Welt entsteht, aus welcher, und zwar, iehr treffend und bedeutungeboll, in Folge eben der Gehnjucht, Todos, welche, wie der Kommentator richtig bemertt, ber Eros der Griechen ift, fich der Urichlamm entwidelt, und aus diefem quiett Pflangen und endlich auch erfennende Weien, d. i. Thiere hervorgehn. Denn bis dahin gieng, wie ansdrüctlich beniertt wird, Alles ohne Erkenntnis vor sich: arto de over exerproause the karton senton. So steht es, sigt Sanchoniathon hinzu, in der von Laaut, dem Aegypter, niedergeschriedenen Kosmogonie. Auf ieine Kosmogonie solgt sodam die nähere Zoogonie. Gewisse anwogonie solgt sodam die nähere Zoogonie. Gewisse atmosphärische und terrestriche Borgange werden beschrieben, die wirklich an die solggerichtigen Annahmen unierer heutigen Geologie erinnern: zuleht solgt auf bestige Regengüsse Domer und Blit, von dessen Krachen ausgeschreck die erkennenden Thiere in's Dasen erwachen, "und nunmer bewegt sich, am der Erde und im Meer, das Männtliche und Weibliche."

Eniedins, dem wir diese Bruchstücke des Philo Byblius

Suichins, dem wir dies Bruchunde des Apilo Bydutte verdanten (S. Praeparat, evangel. L. II, c. 10), flagt demnach mit vollem Recht diese Rosmogonie des Atheismus au: Das ift sie unitreitig, wie alle und jede Lehre von der Entstehung der Welt, mit alleiniger Ausnahme der Täidischen.

- Bu der Minthologie der Griechen und Römer finden wir gwar Götter, ale Bater von Göttern und beilaufig von Dien iden (obwohl diefe uriprimalich die Topferarbeit des Brome theus find), jedoch feinen Gott-Schöpfer. Denn daß fpaterhin ein Baar mit dem Judenthum betannt gewordene Philosophen [120] den Bater Bens zu einem folden haben umdeuten wollen, fümmert diefen nicht; jo wenig, wie daß ihn, ohne feine Erlaubnif dagu eingeholt gu haben, Daute, in feiner Bolle, mit dem Domeneddio, deffen unerhörte Rachfucht und Granjamfeit dajelbft celebrirt und ausgemalt wird, ohne Umftande identificiren will; j. B. C. 14, 70. C. 31, 92. Endlich (denn man hat nach Allem gegriffen) ift auch die ungahlige Dal wiederholte Radricht, daß die nordameritanischen Bilden unter dem Ramen des großen Beiftes Gott, den Schöpfer Simmels und der Erden, verehrten, mithin reine Theifen maren, gang unrichtig. Diejer Brrthum ift neuerlich miderlegt worden, durch eine Abhandlung fiber die nordamerita nijden Bilben, welche John Sconfer in einer 1846 ge haltenen Sitning der Londoner ethnographifchen Gejellichaft vorgelejen hat und bon welcher l'institut, journal des sociétés savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen Auszug giebt. Er fagt: "Benn man und, in den Berichten über die Guper

nitionen der Judianer, vom großen Beifte fpricht, find mir geneigt, gusunehmen, daß diefer Ausdrud eine Borftellung bezeichne, die mit der, welche wir daran fnipfen, übereinfinnut und daß ihr Glaube ein einfacher, natürlicher Theis mus fei. Allein dieje Auslegung ift bon der richtigen iehr weit entfernt. Die Religion diefer Indianer ift vielmehr ein reiner Retifchismus, ber in Banbermitteln und Banbereien befieht. In dem Berichte Tanner's, der bon Rindheit an unter ihnen gelebt hat, find die Details getren und mert wirdig, hingegen weit verschieden bon den Erfindungen gewiffer Schriftsieller; man erfieht nämlich darans, daß die Religion Diefer Indianer wirtlich mur ein Tetischismus ift, dem abulich, welcher ehemals bei den Kinnen und noch jett bei den fibirifchen Bolfern angetroffen wird. Bei den öftlich poin Gebirge wohnenden Budianern besteht der Fetisch blog in erfiweldem Gegenftande, dem man geheimniftvolle Gigenichaften beilegt" u. f. m.

Diesem Allen zusolge hat die hier in Rede stehende Meinung vielnehr ihrem Gegentheile Platz zu machen, daß nänslich mur ein einziges, zwar iehr kleines, unbedeutendes, von allen gleichzeitigen Bökkern verachtetes und ganz allein unter allen ohne irgend einen Glanden an Kortdauer nach dem Tode lebendes, aber nun ein Mal dazu auserwähltes Volkreinen Monotheismus, oder die Erkentniss des wahren Gottes, gehabt habe; und auch diese nicht durch Philosophie, iondern allein durch [121] Dsienbarung; wie es auch dieser augemeisen ist: denn welchen Werth hätte eine Ofsenbarung, die nur Das kehrte, was man auch ohne sie wiste? — Daß kein anderes Volk einen solchen Gedanken jenals gesaft hat, nurs dennach zur Verthschaftung der Ofsenbarung beitragen.

\$. 14.

Einige Bemerkungen über meine eigene Rhilosophie.

Bohl taum ist irgend ein philosophisches Spstem so einsiach und aus so wenigen Elementen zusammengesetzt, wie das meinige; daber sich dassielbe mit Einem Blid leicht übersichauen und zusammensassen läft. Dies beruht zusetzt auf

156

der völligen Ginheit und Uebereinstimmung feiner Grund gedanten, und ift überhaupt ein gunftiges Beichen für feine Bahrheit, die ja der Ginfachheit verwandt ift: anhors o της αληθειας λογος εqv. simplex sigillum veri. Man tonnte mein Spfiem bezeichnen als immanenten Dogmatismus: denn feine Lehrfate find gwar dogmatifch, gehn jedoch nicht über die in der Erfahrung gegebene Welt hinaus; joudern ertfaren bloß mas dieje jet, indem fie diejelbe in ihre letten Benandtheile gerlegen. Rämlich der alte, bon Rant umgeftogene Dogmatismus (nicht weniger die Wind benteleien der drei modernen Universitäts-Sophisten) ift trang fcendent; indem er fiber die Welt hinansgeht, um fie ans etwas Anderem zu erflaren; er macht fie zur Folge eines Grundes, auf welchen er aus ihr ichlieft. Deine Philosophie hingegen bub mit dem Gat an, daß es allein in der Welt und unter Boransjetung derjelben Gründe und Folgen gebe; indem der Cats bom Grunde, in feinen bier Beftalten, blog die allgemeinste Form des Intelletts fei, in diefem aber allein, ale dem mahren locus mundi, die objettive Welt dafiche. -

In andern philosophischen Spftemen ift die Ronjequen; dadurch ju Wege gebracht, daß Cats aus Cats gefolgert wird. Siegn aber ning nothwendigerweise der eigentliche Behalt des Spiteins ichon in den alleroberften Caten borhanden fenn; wodurch denn das llebrige, als darans abgeleitet, ichwerlich anders, als monoton, arm, feer und langweilig ausfallen fann, weil es eben um entwidelt und wiederholt, mas in den Grundjäten [122] ichon ausgejagt war. Dieje traurige Folge der demonftrativen Ableitung wird am fühlbarften bei Chr. Wolf: aber fogar Spinoga, der jene Dethode ftreng verfolgte, hat diefem Rachtheil berjelben nicht gang entgebn tonnen; wienobl er, durch feinen Beift, dafür ju tompenfiren gewußt bat. - Deine Gate hingegen bernhen meistens nicht auf Schluffetten, jondern unmittelbar auf der anichaulichen Bett felbft, und die, in meinem Sufteme, jo febr wie in irgend einem, borhandene frenge Konfequeng ift in der Regel nicht eine auf blog logischem Wege gewonnene; vielmehr ift es diejenige natürliche Uebereinstimmung der Gate, welche mausbleiblich dadurch eintritt, daß ihnen fammtlich Die intuitive Erfenntuif, nämlich die auschauliche Auffasinng des jelben, nur incceffive von verschiedenen Seiten betrachteten Objette, alio ber realen Welt, in allen ihren Phanomenen, unter Bernidfichtigung des Bewußtienns, darin fie fich darftellt, jum Grunde liegt. Deshalb auch habe ich iiber bie Buftimmung meiner Gabe ftets außer Gorgen fein tonnen; jogar noch dann, mann einzelne derjelben mir, wie bismeilen eine Beit lang der Fall gemefen, unbereinbar ichienen; benn Die Uebereinstimmung fand fich nachher richtig von selbst ein, in dem Maage, wie die Gate bollgablig gufammentamen; weil fie bei mir eben nichts Anderes ift, als die lieberein= himmung der Realität mit fich felbft, die ja niemals fehlen tann. Dies ift Dem analog, daß wir bisweilen, wenn wir ein Gebande jum erften Mal und nur bon Giner Geite erbliden, den Bufammenhang feiner Theile noch nicht berftehn, jedoch gewiß find, daß er nicht fehlt und fich zeigen wird, jobald wir gang herumgetommen. Dieje Art der Zusammen= filmmung aber ift, vermöge ihrer Urfprünglichkeit und weil fie unter beständiger Kontrole der Erfahrung fteht, eine bolltommen fichere: hingegen jene abgeleitete, Die ber Spllogismus allein zu Wege bringt, fann leicht ein Dal falich befunden werden; fobald nämlich irgend ein Glied der langen Rette macht, loder befestigt, oder jonft fehlerhaft beichaffen ift. Dem entsprechend hat meine Philosophie einen breiten Boden, auf welchem Alles unmittelbar und daher ficher fteht; mahrend die andern Spfteme boch aufgeführten Thurmen gleichen: bricht hier eine Stube, fo frurgt Mues ein. - Mles hier Bejagte laft fich in ben Gat gufammenfaffen, daß meine 123 Philosophie auf dem analytischen, nicht auf dem funthes tifchen Bege entstanden und dargestellt ift.

Alls den eigenthümlichen Charafter meines Philosophirens darf ich anführen, daß ich überall den Dingen auf den Grund zu kommen inche, indem ich nicht ablasse, sie bis auf das letzte, real Gegebene zu verfolgen. Dies geschieht vermöge eines natürlichen Hanges, der es mir sast unmöglich macht, mich bei irgend noch allgemeiner und abstratter, daher noch unbestimmter Ersenutniß, bei blosen Begriffen, geschweige bei Worten zu beruhigen; sondern mich weiter treibt, die ich die letzte Grundlage aller Begriffe und Sätz, die allemas anichausseh; nacht vor mir habe, welche ich

dann entweder als Urphänomen siehn lassen muß, wo möglich aber sie noch in ihre Elemente auflöse, jedenfalls das Bejen der Sache bis aufs Acuserie verfolgend. Dieserwegen wird man einst (natürlich nicht, so lange ich sebe) extennen, daß die Behandlung des selben Gegenstandes von irgend einen krübern Philosophen, gegen die meinige gehalten, slach erscheint. Daher hat die Menscheit Manches, was sie nie vergessen wird, von mir gesent, und werden meine Schristen nicht untergebn.

Bon einem Billen läßt auch der Theismus die Welt ausgehn, von einem Billen die Planeten in ihren Bahnen geleitet und eine Ratur auf ihrer Oberfläche hervorgerufen werden; mir daß er, findiicher Beije, Diefen Billen nach außen verlegt und ihn erit mittelbar, nämlich unter Damifchentretung der Erfemitnig und der Materie, nach menichlicher Art, auf die Dinge einwirten läßt; mahrend bei mir der Wille nicht iowohl auf die Dinge, als in ihnen wirft; ja, fie jelbit gar nichts anderes, ale eben feine Sichtbarteit find. Dan fieht jedoch an diefer Uebereinftimmung, daß wir Alle das Uripringliche nicht anders, denn als einen Billen ju denten vermogen. Der Bantheismus nennt den in den Dingen mirtenden Billen einen Gott; wovon ich die Abjurditat oft und ftart genng gerügt habe: ich nenne ihn den Billen jum Leben; weil dies das lette Erfennbare an ibm ausspricht. - Dies näntliche Berhaltniß der Mittelbarfeit gur Unmittelbarfeit tritt abermals in der Moral ein. Die Theisten wollen eine Ausgleichung gwijchen Dem, was Giner thut, und Dem, was er leidet : ich auch. Gie aber neh= men [124] folde erft mittelft der Beit und eines Richtere und Bergeltere au; ich hingegen unmittelbar, indem ich im Thater und im Dulber das felbe Wejen nadweije. Die moralifchen Rejultate des Chriftenthums, bis gur hochiten Moteje, findet man bei mir rationell und im Zusammenhange der Dinge begründet; während fie es im Chriftenthum durch bloge Kabeln find. Der Glaube an diefe fdwindet taglich mehr; daher wird man fich gut meiner Philosophie wenden miffen. Die Bantheiften tonnen feine eruftlich gemeinte Moral haben; - da bei ihnen Alles göttlich und vortrefflich ift. -

- da bei ihnen Alles gottlich illio votterflich in. Ich habe viel Tadel darüber erfahren, daß ich, philosophirend, mithin theoretisch, das Leben als jammervoll und

teineswegs wünschenswerth dargestellt habe: doch aber wird wer praktisch die entschiedenste Geringschäufung desselben an den Tag segt gelobt, ja bewundert; und wer um Erhaltung desselben sorgiam bemildt ist wird verachtet. —

Raum hatten meine Schriften auch nur die Aufmerjamfeit Einzelner erregt; fo ließ fich ichon, hinfichtlich meines Grund= gedantens, die Prioritätsflage vernehmen, und wurde augeführt, daß Schelling ein Dal gejagt hatte "Wollen ift Urienn" und mas man fonft in der Art irgend aufzubringen vermochte. - Bieriiber ift, in Betreff der Sache felbft gu jagen, daß die Burgel meiner Philosophie ichon in der Ranti= iden liegt, besonders in der Lehre vom empirischen und intel= ligibeln Charafter, überhaupt aber darin, daß, fo oft Rant ein Mal mit dem Ding an fich etwas naber aus Licht tritt, es allemal als Bille burch feinen Schleier hervorficht; morauf ich in meiner Rritit der Kantischen Philosophie aus= driidlich aufmertjam gemacht und demaufolge gejagt habe, dag meine Philosophie nur das ju-Ende-denten der feinigen fei. Daber darf man fich nicht mundern, wenn in den ebenfalls pon Raut ausgehenden Philosophemen Richte's und Schel ling's fich Spuren des felben Grundgedantens finden laffen; miemohl fie dort obne Folge, Zujammenhang und Durch führung auftreten, und demnach als ein bloger Boriput meiner Lehre augusehen sind. Im Allgemeinen aber ift über Diefen Buitt gut fagen, daß von jeder großen Bahrheit fich, che fie gefunden worden, ein Borgefühl fund giebt, eine Uhndung, ein undeutliches Bild, wie im Rebel, und ein vergebliches Saichen, fie zu ergreifen; weil eben die Fortichritte ber Beit fie porbereitet haben. Demgemäß praludiren dann vereinzelte Aussprüche. Allein nur wer eine Wahrheit aus ihren Gründen erfannt und in ihren Folgen durchdacht, ihren gangen Inhalt entwidelt, den Umfang ihres Bereiche überfehn, und fie jonach, mit vollem Bewuftfenn ihres Werthes [125] und ihrer Wichtigfeit, deutlich und zusammenhängend dargelegt bat, der ift ihr Urheber. Daß fie hingegen, in alter oder neuer Zeit, irgend ein Mal mit halbem Bewußtfehn und fast wie ein Reden im Schlaf, ausgesprochen worden und demnach fich daselbst finden läst, wenn man hinterher danach jucht, bedeutet, wenn fie auch totidem verbis dasteht, nicht viel mehr, als mare es totidem litteris; gleichwie der Finder einer Sache nur Der ift, welcher fie, ihren Werth ertennend, aufhob und bewahrte; nicht aber Der, welcher fie zufällig ein Mal in die Sand nahm und wieder fallen ließ; oder, wie Kolumbus der Entdeder Amerita's ift, nicht aber der erfie Schiffbruchige, den die Wellen ein Dal dort abwarfen. Dies eben ift der Ginn des Donatischen pereant qui ante nos nostra dixerunt. Bollte man hingegen dergleichen zufällige Aussprüche als Prioritäten gegen mid geltend machen; jo batte man viel weiter ansholen und 3. B. auführen tonnen, daß Clemens Alexandrinus (Strom, II, c. 17) jagt: προηγειται τοινυν παντων το βουλευθαι αί γαρ λογικαι δυναμεις του βουλεσθαι διακονοι πεφυκασι (Velle ergo omnia antecedit: rationales enim facultates sunt voluntatis ministrae. S. Sanctorum Patrum Opera polemica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera Tom. II, p. 304); wie auch, daß Spinoga fagt: Cupiditas est ipsa unius cujusque natura, seu essentia (Eth. P. III, prop. 57) und vorher: Hic conatus, cum ad mentem solam refertur, Voluntas appellatur; sed cum ad mentem et corpus simul refertur, vocatur Appetitus, qui proinde nihil aliud est, quam ipsa hominis essentia. (P. III, prop. 9, schol. und ichlieflich P. III. Defin. 1, explic.) - Mit großem Rechte fagte Belvetius: Il n'est point de moyens que l'envienx, sons l'apparence de la justice, n'emploie pour dégrader le mérite . . . . C'est l'envie seule qui nous fait trouver dans les anciens toutes les déconvertes modernes. Une phrase vide de sens, ou du moins inintelligible avant ces déconvertes, suffit pour faire crier an plagiat. (De l'esprit IV, 7.) Und noch eine Stelle des Belvetins foi es mir er= laubt, über diefen Buntt in Erinnerung zu bringen, deren Anführung ich jedoch bitte, mir nicht als Eitelfeit und Uebermuth auszulegen, fondern allein die Richtigfeit des darin ausgedriidten Gedantens im Ange gn behalten, es dahin ftehn laffend, ob irgend etwas davon auf mid Amvendung finden toune, oder nicht. Quiconque se plait à considérer l'esprit humain voit, dans chaque siècle, cinq ou six hommes d'esprit tourner autour de la découverte que fait l'homme de génie. Si l'honneur en reste à ce dernier, c'est que cette découverte est, entre ses mains, plus féconde que dans les mains de tont autre; c'est qu'il rend ses idées avec plus de force et de netteté; et qu'enfin on voit tonjours à la manière différente, dont les hommes tirent parti d'un principe ou d'une découverte, à qui ce principe ou cette découverte appartient (De l'esprit IV, 1).

Bu Folge des alten, unversöhnlichen Rrieges, den überall und immerdar Unfahigteit und Dummheit gegen Beift und Berftand führt, - fie durch Legionen, er durch Gingelne bertreten, - hat Beder, der das Werthvolle und Mechte bringt, einen fchweren Ranuf zu bestehn, gegen Unberfiand, Stumpf= beit, verdorbenen Geichmad, Brivatintereffen und Reid, alle in würdiger Alliang, nämlich in der, bon welcher Chamfort iagt: en examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration de valets pour ecarter les maitres. Mir [126] aber war außerdem noch ein ungewöhnlicher Feind hingugegeben: ein großer Theil Derer, welche in meinem Kadje das Urtheil des Bublifums zu leiten Beruf und Gelegenheit hatten, war angestellt und befoldet, das Allerichlechtefte, die Begelei, gu berbreiten, gu loben, ja in den himmel zu erheben. Dies tann aber nicht gelingen, wenn man zugleich das Gute, auch nur einigermaagen, will gelten laffen. Sieraus erflare fich der fpatere Lefer die ihm fonft rathfelhafte Thatjache, daß ich meinen eigentlichen Zeitgenoffen fo fremd geblieben bin, wie der Mann im Monde. Bedoch hat ein Bedankensnftem, welches, auch beim Ansbleiben aller Theilnahme Anderer, feinen Urheber ein langes leben hindurch unabläffig und lebhaft zu beschäftigen und zu anhaltender, unbelohnter Arbeit augufpornen vermag, eben hieran ein Zengniß für feinen Werth und feine Bahrheit. Ohne alle Animunterung von außen hat die Liebe ju meiner Sache gang allein, meine vielen Tage hindurch, mein Streben aufrecht gehalten und mich nicht ermiiden laffen: mit Berachtung blidte ich dabei auf den lauten Ruhm des Schlechten. Denn beim Gintritt ins Leben hatte mein Gening mir die Bahl gestellt, entweder die Bahrheit zu erfennen, aber mit ihr niemanden ju gefallen; oder aber, mit den Andern das Faliche zu lehren, unter Anhang und Beifall: mir war fie nicht idmer geworden. Denigemäß nun aber murde das Schicffal meiner Philosophie das Widerfpiel deffen, welches die Segelei hatte, jo gang und gar, daß man beide als die Rehrieite des felben Blattes aufehn tann, der Be ichaffenheit beider Philosophien gemäß. Die Begelei, ohne Wahrheit, ohne Rtarheit, ohne Weift, ja ohne Menichenberftand, dazu noch im Gewand des etelhafteften Gallimathias, ben man je gehört, auftretend, wurde eine oftrohirte und privilegirte Kathederphilojophie, folglich ein Unfinn, der feinen Mann nahrte. Meine, zur felben Beit mit ihr auftretende Philosophie batte gwar alle Eigenichaften, welche jeuer abgieugen: allein fie war teinen bobern Zweden gemäß gugeichnitten, bei den damaligen Zeitläuften für das Ratheder gar nicht geeignet und affo, wie man fpricht, nichte damit gu machen. Da jolgte es, wie Tag auf Racht, daß die Segelei die Fabne wurde, der Alles gulief, meine Philosophie bingegen weder Beifall noch Anhänger fand, vielmehr, mit überein stimmender Absichtlichteit, ganglich ignorirt, [127] vertuicht, po möglich ernicht murde; weit durch ihre Gegenwart jenes jo erflectliche Spiel geftort worden mare, wie Schattenipiel an der Band durch hereinfallendes Tageslicht. Demgemäß unn alfo wurde ich die eiferne Maste, oder, wie der edele Dorguth fagt, der Raspar Saufer, der Philosophieprofefforen: abgesperrt bon Luft und Licht, damit mich Reiner fabe und meine angeborenen Anspriiche nicht gur Geltung gelangen fonnten ?).

## Ucher

## die Universitäts=Philosophie.

Η ατιμία φιλοσοφία δια ταυτα προσπεπτωκες, στι ού κατ' άξιαι αι'της απτουται' ού γαο νόδου: εδει απτεσθαι, άλλα γιησίους. Plato, de rep. VII.

<sup>†)</sup> Best aber ift ber von ben Philosophieprosessoren tobtgeschwiegene Mann wieder auferstanden, jur großen Bestürzung ber Philoiophieprosessoren, die gar nicht wissen, welches Wesicht fie jest aufsehen follen.

## Heber die Universitäts-Philojophie.

[131] Daß die Philosophie auf Universitäten gelehrt wird, ift ihr allerdings auf mancherlei Weise ersprieflich. Gie erhalt damit eine öffentliche Exifteng und ihre Standarte ift auf gepflangt bor den Angen der Menichen; wodurch ftets bon Renem ihr Dasenn in Erinnerung gebracht und bemertlich wird. Der Sauptgewinn hieraus wird aber fenn, daß mander junge und fabige Ropf mit ihr befannt gemacht und zu ihrem Studio angerwedt wird. Ingwijden umg man gugeben, daß der ju ihr Befähigte und eben daher ihrer Bedürftige fie auch wohl auf andern Wegen antreffen und tennen lernen wirde. Denn was fich liebt und für einander geboren ift findet fich leicht gujammen: verwandte Geelen griffen fich ichon aus der Ferne. Ginen Golden nämlich wird jedes Buch irgend eines achten Philosophen, das ihm in die Sande fallt, mach= tiger und wirffamer auregen, als der Bortrag eines Rathederphilosophen, wie ihn der Tag giebt, es vermag. Unch follte auf den Bunnafien der Plato fleißig gelefen werden, als welcher das wirtiamite Erregungsmittel des philosophischen (Beiftes ift. lleberhampt aber bin ich allmälig der Meinung geworden, daß der erwähnte Ringen der Rathederphilosophie von dem Rachtheil überwogen werde, den die Philosophie als Brofeffion der Philosophie als freier Wahrheitsforschung, oder die Philosophie im Unftrage der Regierung der Philosophie im Anftrage der Natur und der Menschheit bringt.

Zuvörderst nämlich wird eine Regierung nicht Leute besolden, um Dem, was sie durch tansend von ihr angestellte Priester, oder Religiouslehrer, von allen Kanzeln verkinden läst, direkt, oder anch nur indirekt, zu widersprechen; da Dergleichen, in dem Maasse, als es wirkte, sene erstere Beranstalung [132] unwirksam machen misste. Denn bekanntlich heben Urtheile einander nicht allein durch den kontradiktorischen,

fondern auch durch den blog tontraren Gegeniat auf: 3. B. dem Urtheil "die Rofe ift roth" widerfpricht nicht allein diejes "fie ift nicht roth"; fondern auch schon diejes "fie ift gelb", als welches bierin eben fo viel, ja, mehr leiftet. Daher der Grundjat improbant secus docentes. Durch diejen Umstand gerathen aber die Universitätsphilosophen in eine gang eigenthimliche Lage, deren öffentliches Geheimniß hier ein Dal Borte finden mag. In allen andern Bijfenichaften nämlich haben die Professoren derfelben blog die Berpflichtung, nach Kräften und Möglichfeit, ju lehren mas mahr und richtig ift. Gang allein bei den Projefforen der Philosophie ift die Sache cum grano salis ju verfiehn. Sier näulich hat es mit derfelben ein eigenes Bewanduig, welches darauf beruht, daß das Problem ihrer Biffenichaft das felbe ift, moriiber auch die Religion, in ihrer Weije, Aufschluß ertheilt; deshalb ich diese als die Metaphnfit des Boltes bezeichnet habe. Dem= nach min follen gwar auch die Profesioren der Philosophie allerdings lehren mas mahr und richtig ift: aber eben diejes muß im Grunde und im Weientlichen das Gelbe fenn, mas die Landesreligion auch lehrt, als welche ja ebenfalls mahr und richtig ift. hierans entiprang jener naibe, ichon in meiner Rritit der Rantischen Philosophie angezogene Ausipruch eines gang reputirlichen Philosophicprofessors, im 3ahr 1840: "lenquet eine Philosophie die Grundideen des Christeuthums; "fo ift fie entweder falich, oder, wenn auch mahr, doch "unbrauchbar." Dan fieht daraus, daß in der Univerfitatsphilosophie die Bahrheit nur eine fefundare Stelle einnimmt und, wenn es gefordert wird, aufftehn muß, einer andern Eigenschaft Plat in machen. - Dies also unterscheidet auf den Universitäten die Philosophie von allen andern dafelbft fathederfaifigen Biffenichaften.

Au Holge hievort wird, so lauge die Kirche besteht, auf den Universitäten stets nur eine solche Philosophie gesehrt werden dürzehe, welche, mit durchgäugiger Nücksich auf die Lauberseisgion abgesast, dieser im Weientstüden parallel läuft und daher stets, — alleusalls trans sigurirt, jeltsam verdrämt und dadurch ihwer verständlich grundet, — doch im Grunde in [133] der Hauptsache nichts Amderes, als eine Paraphrase und Appologie der Landesresigion ist. Den unter diesen

Beidranfungen Lehrenden bleibt fonach nichts Anderes übrig. als nach neuen Bendungen und Formen zu fuchen, unter welchen fie den in abstratte Ausdrücke vertleideten und dadurch fade gemachten Inhalt der Landesreligion auffiellen, der als-Dann Philosophie beifit. Will jedoch Giner oder der Andre angerdem noch etwas thun; jo wird er entweder in benach: barte Macher divagiren, oder feine Buflucht zu allerlei un= ichnibigen Bogeben nehmen, wie etwan ichwierige analytische Rechnungen über das Megnilibrium der Borftellungen im menichtichen Rovie auszuführen, und abuliche Spage. Inmijden bleiben die foldermaagen beschränften Universität8= philosophen bei der Sache gang mohlgemuth; weil ihr eigent= licher Ernft darin liegt, mit Chren ein redliches Austommen für fich, nebit Beib und Rind, zu erwerben, auch ein gemiffes Unfehn bor ben Lenten gu genießen; hingegen das tiefbewegte Gemuth eines wirklichen Philosophen, beijen ganger und großer Ernft im Auffnchen eines Schliffels zu unferm, jo rathielhaften wie miglichen Dajenn liegt, von ihnen gu ben mythologiichen Wejen gegahlt wird; wenn nicht etwan gar der damit Behaftete, follte er ihnen je vorfommen, ihnen als bon Monomanie bejeffen ericheint. Denn daß es mit der Philosophie fo recht eigentlicher, bitterer Ernft fenn fonne, läßt wohl, in der Regel, fein Menich fich weniger träumen, als ein Docent derfelben; gleichwie der ungländigfte Chrift der Papit zu febn pilegt. Daher gehört es denn auch zu den ieltengten Fallen, daß ein wirklicher Philosoph zugleich ein Docent der Philosophie gewesen maret). Daß gerade Rant

thistit gefordert wird, des, je mehr von einem Professo Gottellicktit gefordert wird, desso weiterfeines geite s genug war, das Einer sig aum gegelschen Unstine bekannte. Seitden aber dei Beseng der Professure die Geleksfamtett der die Gottesfamtett der die Gottesfamtett durch die Gottesfasstet ersetz werden kann, übernehmen die Sernstig nich nicht mit Ersterer. — Die Tartisses sollten sic lieder menaziren und sich fragen: "wer wird uns glauben, daß wir Das glauben?" — Daß die Herre fie bloß als sollten sich vie sollten sich eine genacht baden: ich kenne sie bloß als sollten Schriftseller, deren Einstuß ich entgegen arbeite. — Ich das die Wahrles der in Veren einstuß wischen Veren eine Professon der und beruht, im letzten Grunde, der Unterschied zwischen mir und den gernanten Nachtantischen Phisosophen. Man wird Velk, mit der Zeit, mehr und west erkennen.

diefen Ausnahmsfall darftellt, habe ich, nebit den Griinden und Folgen der Sache, im gweiten Baude meines Samptmerfes, R. 17, S. 162 (3. Aufl., S. 179), bereits erörtert. Hebrigens liefert zu der oben aufgedeckten konditionellen Existen; aller Universitätsphilosophie einen Beleg das befannte Schidfal Richte's; wenn auch diefer im Grunde ein bloger Cophift, fein wirklicher Philosoph war. Er hatte es nämlich gewagt, in feinem Philojophiren die Lehren der Landesreligion aufer Acht zu laffen; wovon die Folge feine Raffation mar, und gudem noch, daß der Pobel ihn ininftirte. Auch hat die Strafe bei ihm angeschlagen, indem, nach seiner spätern Unstellung in Berlin, das abjotute [134] 3ch fich gang gehorjamft in den lieben Gott bermandelt hat und die gange Lehre überhaupt einen überaus driftlichen Auftrich erhielt; movon besonders die "Anweifung jum feligen Leben" zeugt. Bemerkenswerth ift bei jeinem Falle noch der Umftand, daß man ihm gum Samptvergebn den Gat. Gott fei nichts Anderes, als eben Die moralische Weltordming jelbit, anrechnete; mahrend folder doch nur wenig verichieden ift bom Ausipruch des Evangeliften Johannes: Gott ift die Liebe+).

Es ift denmach leicht abzusehn, daß, unter solchen Umständen, die Kathederphisosophie nicht wohl umbin tann, es in machen

"Bie eine ber langbeinigen Cifaben, Die immer fliegt und fliegend springt — Und gleich im Gras ihr altes Liebden fingt."

Das Bedentliche bei der Sache ift auch bloß die doch eingurämmende Möglichteit, daß die letzte dem Menschen erreichbare

Einficht in die Natur der Dinge, in fein eigenes Befen und Das der Welt nicht gerade gufammentrafe mit den Lehren, welche theils dem chemaligen Boltchen der Juden eröffnet morden, theils por 1800 Jahren in Jerufalem aufgetreten find. Diejes Bedeuten auf Gin Dal niederzuschlagen, erfand der Philosophieprofessor Beget den Ausdrudt "absolute Reli= gion", mit dem er denn auch feinen 3med erreichte; da er iein Bublitum gefannt hat: auch ift fie fir die Ratheder= philosophie wirklich und recht eigentlich absolut, d. h. eine folche, die abjolut und ichlechterdings mahr fenn foll und ung, jonit - - - ! - Andere wieder, von diefen Bahr beitsforschern, ichmelgen Philosophie und Religion zu einem Rentauren gufammen, den fie Religionsphilosophie nennen; pflegen auch ju lehren, Religion und Philosophie feien eigent= lich das Gelbe; - welcher Gats jedoch nur in dem Sinne mahr zu febnt icheint, in welchem Frang I., in Beziehung auf Rart V., fehr verföhnlich gejagt haben foll: "was mein Bruder Karl will, das will ich and", — näutlich Mailand. Wieder andere unden nicht so viele Umstände, sondern reden geradezu von einer Chriftlichen Philosophie; - welches ungefähr fo beraustommt, wie wenn man bon einer Chriftlichen Arithmetit reden wollte, die fünf gerade febn liege. Dergleichen bon Glaubenslehren entnommene Epitheta find gudein der Philojophie [135] offenbar manftandig, da fie fich für den Berinch der Bernunft giebt, aus eigenen Mitteln und unabhängig von aller Anttoritat das Problem des Dajenns zu lojen. 2018 eine Biffenichaft hat fie es durchaus nicht damit zu thun, mas geglaubt merden darf, oder foll, oder ning; fondern blog damit, was fich miffen lagt. Gollte Diejes nun auch als etwas gang Anderes fich ergeben, als was man zu glauben hat; fo wurde felbit dadurch der Glaube nicht beeintrachtigt jenn: denn dafur ift er Glaube, daß er enthalt mas man nicht miffen fann. Konnte man daffelbe auch miffen; fo murde der Glaube als gang unnut und felbft lacherlich da= ftehn; etwan wie wenn über Begenftande ber Mathematit noch eine Glaubenvlehre aufgestellt würde. Ift man aber etwan überzeugt, daß die gange und volle Wahrheit in der Landesreligion enthalten und ausgesprochen fei; nun, fo halte man fich daran und begebe fich alles Philosophirens. Aber

<sup>†)</sup> Das gleiche Schieffal bat 1853 ber Privatdocent Fischer in Seicherg gehabt, als welchem fein jus legendl entzogen vourde, weil er Pantpeismus lebrte. Also bie Lojung it: "fris beinen Pudding, Stlau, und gied Jübijde Wythologie sir Philosophie aus!" — Der Spaaß bei der Sache aber ift, daß diese Lente sich Philosophen nennen, als solde auch über mich urtheilen, und ywar mit der Miene der Snveriorität gegen mich vernehm thun, ja, 40 Jahre lang gar nicht würthigten auf mich bereadzusehn, mich feiner Beachtung werth haltend. — Der Staat muß aber auch die Seinen schilben und sollte daher ein Gesch geden, welches verböte, sich über die Philosophieprosessore lustig u machen.

man wolle nicht icheinen was man nicht ift. Das Borgeben unbefangener Bahrheitsforschung, mit dem Entschluß, die Landesreligion jum Refultat, ja jum Maafgiabe und gur Kontrole derfelben zu machen, ift unerträglich, und eine folche, an die Landesreligion, wie der Rettenbund an die Maner, gebundene Philosophie ift unr das argerliche Zerrbild der bochften und edelften Befreebung der Menichheit. Ingwijchen ift gerade ein Sauptabiapartitel der Universitätsphilosophen eben jene, oben als Rentaur bezeichnete Religionephilosophie, Die eigentlich auf eine Art Buofis hinausläuft, auch mobl auf ein Philojophiren unter gemiffen beliebten Boransjetungen, die durchaus nicht erhartet werden. Much Brogrammentitel, wie de verae philosophiae erga religionem pietate, cinc paffende Bufdrift auf fo einen philosophifden Schaaffiall, bezeichnen recht bentlich die Tendeng und die Motive der Rathederphilosophie. Zwar nehmen dieje gahmen Philosophen bisweilen einen Antauf, der gefährlich aussieht; allein man tann die Sache mit Rube abwarten, überzengt, daß fie doch bei dem Ein für alle Mal gestedten Ziele aulangen merden. 3a, bieweilen fühlt man fich verfucht ju glauben, daß fie ihre eruftlich gemeinten philosophischen Forichungen ichon vor ihrem swölften Jahre abgethan und bereits damals ihre Anficht bom Weien der Welt, und mas dem anhäugt, auf immer feitaeftellt batten; weil fie, nach allen philojophijchen Dietuffionen und halsbrechenden Abwegen, unter verwegenen Rührern, doch immer wieder bei Dem aulangen, mas [136] uns in jenem Alter plaufibel gemacht zu werden pflegt, und es jogar als Ariterium der Bahrheit zu nehmen scheinen. Alle die heterodoren philosophischen Lehren, mit welchen sie dazwischen, im Laufe ihres Lebeus, fich haben beichäftigen mijfen, icheinen ihnen nur dagmenn, um widerlegt zu werden und dadurch jene erfteren defto fester gu etabliren. Dan muß jogar es bewundern, wie fie, mit fo vielen argen Retereien ihr Leben subringend, doch ihre innere philosophische Unschuld jo rein au bewahren gewußt haben.

Wein, nach diesem Allen, noch ein Zweifel über Geist und Zweid der Universitätsphilosophie bliebe, der betrachte das Schickfal der Begesichen Alterweisheit. Sat es ihr etwan geichadet, daß ihr Grundgedanken der absurdeste Einfall, daß er eine auf den Ropf gestellte Welt, eine philosophische Band= murftiade\*) war und ihr Juhalt der hohlfte, finnleerste Wortfrau, an welchem jemals Strohtopfe ihr Genige gehabt, und daß ihr Bortrag, in den Werfen des Urhebers felbit, der widerwartigfte und unfinnigfte Gallimathias ift, ja, an die Deliramente der Tollhausler erinnert? D nein, nicht im Mindeften! Bielmehr hat fie dabei, 20 Jahre hindurch, als Die glängendeste Rathederphilosophie, die je Behalt und Sonorar einbrachte, florirt und ift fett geworden, ift namlich in gang Deutschland, durch Sunderte von Biichern, als der endlich erreichte Gipiel menschlicher Beisheit und als die Philosophie der Philosophien vertiindet, ja, in den Simmel erhoben worden: Etudenten murden darauf eraminirt und Professoren darauf augestellt; wer nicht mitwollte, wurde von dem dreift gemachten Repetenten ihres jo lentfamen, wie geiftloien Urhebers für einen "Narren auf eigene Sand" erffart, und jogar die Benigen, welche eine schwache Opposition gegen Diesen Unfug magten, traten mit derfelben nur ichnichtern, unter Unerfenmung des "großen Beiftes und überschwänglichen Benies" jenes abgeschmadten Philosophafters auf. Den Beleg gu dem bier Bejagten giebt die gejammte Litteratur Des janbern Treibens, welche, als ummuehr geschloffene Alten, hingeht, durch den Borhof höhnisch lachender Rachbarn, zu jenem Richterfruble, mo wir uns wiedersehn, jum Tribunal der Nachwelt, welches, unter audern Juplementen, [137] auch eine Schandalode führt, die fogar über gange Beitalter geläutet werden fann. - 2Bas imm aber ift es denn endlich gemejen, bas jeuer Gloria ein fo plottliches Ende gemacht, den Sturg der bestia triunfante herbei gezogen und die gange große Armee ihrer Goldner und Gimpel zerftreut hat, bis auf einige lleberbleibsel, die noch als Nachgugler und Marodeurs, unter der Kahne der "Salle'ichen Jahrbiicher" guiammengerottet, ein Beilden ihr Ummejen, jum öffentlichen Standal, treiben durften, und ein Baar armfälige Binfel, die mas man ihnen in den Sünglingejahren aufgebunden noch hente glauben und damit haufiren gehn? - Richts Anderes, als daß Einer

<sup>\*)</sup> Siehe meine Kritit ber Kantischen Philosophie, 2. Aufl., S. 572. (3. Aufl., S. 603.)

ben boshaften Einfall gehabt hat, nachzumeifen, bag das eine Universitätsphilosophie jei, die bloß icheinbar und nur den Borten nach, nicht aber wirtlich und im eigentlichen Ginne mit der Landesreligion übereinstimme. Un und für fich war Diefer Bonpurf gerecht; denn dies hat nachher der Reu Ratholicismus bewiefen. Der Deutich- oder Ren Ratholicismus ift nämlich nichts Anderes, als popularifirte Begelei. Bie Dieje, lagt er die 2Belt unerflart, fie fieht da, ohne weitere Anstnuft. Blog erhalt fie den Ramen Gott. und die Menichheit den Ramen Chriftus. Beide find "Gelbft zwect", d. h. find eben da, fich's mobliebn zu laffen, fo lange das furge Leben mahrt. Gaudeamus igitur! Und die Begeliche Apotheoje des Staats wird bis jum Kommunismus weiter geführt. Gine febr gründliche Darftellung des Reu Ratholicismus in Diefem Ginn liefert: &. Rampe, Befchichte der religiofen Bewegung neuerer Zeit, Bo. 3, 1856.

Aber daß ein folder Borwurf die Achillesferje eines herrichenden philosophiichen Spfrems febn fonnte, zeigt uns

"welch eine Qualität Den Ausschlag giebt, ben Mann erhöht,"

oder was das eigentliche Kriterinun der Wahrheit und Geltungsfähigfeit einer Philosophie auf deutschen Universitäten sei und woranf es dabei autonune; aufgerdem ja ein derartiger Angriff, auch abgeiehn von der Berächtlichteit jeder Verketzerung, hätte ganz furz mit ovder Agos Acorraor abgefertigt werden milligen.

Ber zu derielben Einsicht noch sernerer Belege bedars, betrachte das Nachspiel zu der großen Hegel-Karre, nämlich die gleich dadurch folgende, io überaus zeitunäßige Konversion des Herrn v. Schelling vom Spinozismus zum Bigotismus und seine darauf folgende Beriehung vom Minchen nach Berlin, nuter Trompetensösen aller Zeitungen, nach deren Andertungen man hätte glauben fönnen, er bringe dahin den versönlichen Gott, nach welchem so großes Begehr war, in der Tajche mit; worauf denn der Judrang der Eindouten so groß wurde, daß sie sogar durch die Kenster in den Hörsiaal stiegen; dann, am Ende des Kuries, das Groß-Mannsbillon, welches eine Angalt Professore der Universität, die

seine Zuhörer geweien, ihm unterhänigst überbrachten, und überhampt die ganze höchst gläuzende und nicht weniger lutrative Rolle desjelben in Verlin, die er ohne Erröthen durchgespielt hat; und das im hohen Alter, wo die Sorge um das Audenken, das man hinterläst, in ederen Katnren jede 1383 audere überwiegt. Man töunte bei so etwas ordentsich wehmiltlig werden; ja man töunte beinahe unehnen, die Philosophieprosessionen jedes min aber nach Vertrachtung einer solchen Konsummation nicht die Augen ausgehn über die Kuchenerubilosophie und ihre Kelden, Dem ist nicht zu helsen.

Bugmijden verlangt die Billigfeit, daß man die Univerfitatephilosophie nicht bloß, wie hier geschehn, aus dem Standpunfte des angebiichen, jondern auch aus dem des mahren und eigentlichen 3medes derielben benrtheile. Diejer nämlich lauft darauf binaus, daß die tiinftigen Referendarien, Abvotaten, Merzte, Randidaten und Schulmanner auch im Inner ften ihrer Ueberzeugungen Diejenige Richtung erhalten, welche den Abfichten, die der Staat und feine Regierung mit ihnen baben, angemessen ift. Dagegen habe ich nichts einzmvenden, bescheide mich also in dieser Binficht. Denn über die Rothwendigfeit, oder Entbehrliehfeit eines folden Staatsmittels ju urtheilen, halte ich mich nicht für tompetent; jondern ftelle es denen anheim, welche die ichwere Anigabe haben, Den ichen gu regieren, d. h. unter vielen Millionen eines, ber großen Mehrzahl nach, grangenlos egoiftifchen, ungerechten, unbilligen, unredlichen, neidischen, boshaften und dabei sehr beidrantten und queerfopfigen Beidlechtes, Bejet, Ordning, Rube und Friede aufrecht ju erhalten und die Benigen, denen irgend ein Befit ju Theil geworden, ju fchüten gegen die Ungabl Derer, melde nichts, als ihre Körperfräfte haben. Die Anfgabe ift jo ichwer, daß ich mich mahrlich nicht ber= meffe, fiber die dabei angenvendenden Mittel mit ihnen gu rechten. Denn "ich dante Gott an jedem Morgen, daß ich nicht brauch' für's Rom'iche Reich ju forgen," - ift ftets mein Bahlipruch gemejen. Dieje Staatszwede ber Univerfitatsphilosophie maren es aber, welche der Segelei eine fo beifpielloje Ministergunft verichafften. Denn ihr mar der Staat "ber abfolut vollendete ethijde Organismus," und sie sieß den gauzen Zweck des menichtichen Daiedens im Staat anigehn. Konnte es eine besjere Zurichtung sier kluistige Referendarien und dennächst Staatsdeamte geben, als diese, in Kolge welcher ihr gauzes Wesen und Sen, mit Leib und Seele, völlig dem Staat versiel, wie das der Biene dem Bienenstock, und sie auf nichts Anderes, weder in diejer, noch in einer andern West bingmarbeiten hatten, als daß sie tangliche Räder würden, mitzuwirken, um die große Staats maschine, ultimus finis bonorum, im Gauge zu erhalten? Der Referendar und der Menich war danach Eins und das Selbe. Es war eine rechte Apotheoie der Philisierei.

Aber ein Anderes bleibt das Berhältnig einer folden Universitätsphilosophie jum Staat, und ein Anderes ihr Ber baltuif jur Philosophie felbit und an fich, welche, in diejer Beziehnig ale die reine Philosophie, von jener, ale der an gewandten, unterschieden werden fonnte. Dieje nämlich fennt feinen andern Zweck als die Wahrheit, und da möchte fich ergeben, daß jeder andere, mittelft ihrer angeftrebte, diefem verderblich wird. 3hr hohes Biel ift die Befriedigung jenes edelen Bedürfniffes, bon [139] mir bas metaphniifche genannt, welches der Meuschheit, zu allen Zeiten, fich innig und lebhaft fühlbar macht, am ftartften aber, wann, wie eben jest, das Anjehn der Glaubenstehre mehr und mehr gefunten ift. Dieje nämlich, als auf die große Dlajje des Menschengeichlechts berechnet und derfelben angemeijen, fann blog allegorifde Bahrheit enthalten, welche fie jedoch als sensu proprio wahr geltend zu machen hat. Dadurch nun aber wird, bei immer weiterer Berbreitung jeder Art biftorifcher, phyfitalifcher, und jogar philosophischer Kenntniffe, die Angabl der Menichen, deuen fie nicht mehr genigen fann, immer größer, und diese wird mehr und mehr auf Wahrheit sensu proprio dringen. Bas aber fann aledann, diejer Anforde rung gegenüber, eine folche nervis alienis mobile Ratheder puppe leiften? Bie weit wird man da noch reichen mit der oftropirten Rodenphilojophie, oder mit hohlen Wortgebäuden, mit nichtsfagenden, oder jelbft die gemeinften und faglichften Babrheiten durch Wortschwall verundeutlichenden Flosfeln, oder gar mit hegelischem absoluten Ronfens? - Und nun noch andrericite, wenn dann auch wirtlich der redliche Johannes

aus der Bufte fame, der, in Felle gefleidet und bon Benidrecten genährt, von all dem Unwejen unberührt geblieben, unterweilen, mit reinem Bergen und gangem Ernft, der Foridning nach Bahrheit obgelegen hatte und deren Friichte jett anbote; welchen Empfang hatte er ju gewärtigen bon jenen ju Staatszweden gedungenen Geschäftsmannern der Ratheder, die mit Beib und Rind von der Philosophie zu leben haben, deren Lojung daher ift primum vivere, deinde philosophari, die demgemäß den Martt in Befit genommen und ichon dafür geforgt haben, daß hier nichts gelte, als mas fie gelten laffen, mithin Berdienfte nur exiftiren, jofern es ihnen und ihrer Mittelmäßigkeit beliebt, fie anzuertennen. Gie haben näutlich die Aufmerkfamteit des ohnehin kleinen, fich mit Philosophie befaffenden Bublifums am Leitfeil; ba dasfelbe auf Sachen, die nicht, wie die poetischen Produttionen, Ergögung, sondern Belchrung, und gwar petimiär unruchtbare Belehrung, berheißen, seine Beit, Mithe und Auftrengung mahrlich nicht verwenden wird, ohne vorher volle Berficherung darüber zu haben, daß folde auch reichlich belohnt werden. Diefe nun erwartet es, feinem angeerbten Glauben, daß wer von einer Cache lebt, es [140] auch fei, ber jie versteht, zufolge, bon den Dlannern des Fachs, welche denn auch, auf Rathedern und in Kompendien, Journalen und Litteraturzeitungen fich mit Zuverficht als die eigentlichen Meifter der Sade geriren: bon diefen demnach lägt es fich das Beachteuswerthe und sein Gegentheil vorschmeden und aussinden. - D, wie wird es dir da ergebn, mein armer Johannes aus der Bufte, wenn, wie zu erwarten fieht, mas Du bringft nicht der ftillichweigenden Konvention der Berren von der lutrativen Philosophie gemäß abgefaßt ift! Gie werden dich anfehn als Ginen, der den Weift des Spieles nicht gefaßt hat und dadurch es ihnen Allen zu verderben droht; mithin als ihren gemeinsamen Feind und Biderfacher. Bare was du bringft nun auch das größte Deifterftud des menschlichen Beiftes; bor ihren Augen tonnte es doch nimmermehr Gnade finden. Denn es mare ja nicht ad normam conventionis abaciaßt, jolalich nicht der Art, daß fie es zum Gegenstand ihres Rathedervortrages machen konnten, um nun auch davon gu leben. Ginem Philosophieprofeffor fällt es

gar nicht ein, ein auftretendes neues Spftem darauf ju priifen, ob es mahr fei, fondern er priift es jogleich nur daranf, ob es mit den Lehren der Landesreligion, den Absichten der Regierung und den herrichenden Anfichten der Zeit in Gin flang zu bringen fei. Danach enticheidet er über beffen Schicfal. Wenn es aber bennoch burchdrange, wenn es, ale belehrend und Aufschlüffe enthaltend, die Aufmerkjamkeit des Bublifums erregte und bon diejem des Studiums werth be funden würde; jo mußte es ja in demielben Maage die tathederfabige Bhilosophie um eben jene Aufmertfamteit, ja, um ihren Rredit und, was noch ichlimmer ift, um ihren Ab jat bringen. Di meliora! Daber darf dergleichen nicht auf tommen, und miffen biegegen Alle fir Ginen Dann ftehn. Die Dethode und Tattit biegu giebt ein gliidlicher Inftintt, wie er jedem Befen gu feiner Gelbsterhaltung verliehen ift, bald an die Sand. Rämlich das Beftreiten und Widerlegen einer, der norma conventionis zuwiderlaufenden Philosophie ift oft, zumal wo man wohl gar Berdieufte und gewiffe, nicht durch das Professordiplom ertheilbare Eigenschaften wit tert, eine bedentliche Cache, an die man, in letterem Falle, fich gar nicht wagen darf, indem dadurch die Werte, beren Unterdrüdung indicirt ift, Rotorietat erhalten und die Rengierigen hinzulaufen wiirden, aledann aber höchft unangenehme Bergleichungen angestellt werden fonnten und der Ausgang mifilich fenn dürfte. Singegen einhellig, ale Briider gleichen Sinnes, wie gleichen Bermogens, eine folche ungelegene Leiftung als non avenue betrachten; mit der unbefangenfien Miene das Bedeutendefte als gang unbedeutend, das tief [141] Durchdachte und für die Jahrhunderte Borhandene als nicht der Rede werth aufnehmen, um fo es zu erstiden; hämisch die Lippen zusammenbeißen und dazu schweigen, schweigen mit jenem ichon bom alten Geneta denungirten silentium, quod livor indixerit (ep. 79); und unterweilen umr defte lanter über die abortiven Geisteskinder und Miggeburten der Benoffenichaft traben, in dem beruhigenden Bewingtjenn, daß ja Das, wobon Reiner weiß, fo gnt wie nicht borhanden ift, und daß die Cachen in der Welt für Das gelten, was fie icheinen und heißen, nicht fur Das, mas fie find; - Dies ift die ficherfie und gefahrlofeste Methode gegen Berdienfie, welche ich dennnach allen Flachtöpfen, die ihren Unterhalt durch Dinge suchen, zu denen höhere Begabtheit gehört, bestens empfohlen haben wollte, ohne jedoch mich auch für die spatern

Kolgen derfelben zu verbiirgen.

Bedoch follen hier feineswegs, als über ein inauditum nefas, die Götter angerufen werden: ift doch dies Mues nur eine Scene des Schaufpiele, welches wir ju allen Zeiten, in allen Rünften und Wiffenschaften, bor Angen haben, nämlich ben alten Rampf Derer, die fur die Gache leben, mit Denen, die von ihr leben, oder Derer, die es find, mit Denen, die es porfiellen. Den Ginen ift fie der 3med, gu welchem ihr Leben das bloge Mittel ift; den Undern das Mittel, ja die läftige Bedingung gum Leben, jum Bohljenn, jum Genut, jum Familiengliid, als in welchen allein ihr mahrer Ernft liegt; weil hier die Grange ihrer Birfungefphare bon der Ratur gezogen ift. Wer dies eremplificirt fehn und naher fennen lernen will, ftudire Litterargeschichte und leje die Biographien großer Meister in jeder Art und Kunft. Da wird er fehn, daß es ju allen Zeiten fo gewesen ift, und begreifen, daß es auch fo bleiben wird. In der Bergangenheit ertennt es Beder; fast Reiner in der Begenmart. Die glanzenden Blätter der Litterargeschichte find, beinahe durchgängig, jugleich Die tragifchen. In allen Fachern bringen fie une bor Augen, wie, in der Regel, das Berdienft hat warten muffen, bis die Rarren ausgenarrt hatten, das Gelag zu Ende und Alles ju Bette gegangen war: dann erhob es fich, wie ein Gefpenft ans tiefer Racht, um feinen, ihm vorenthaltenen Ehrenplat doch endlich noch als Schatten einzunchmen.

Wir inzwischen haben es hier allein mit der Philosophie [142] und ihren Bertretern zu thun. Da finden wir nun zunächst, daß von jeher sehr wenige Philosophen Prosessionen der Philosophie Geneeien sind, und verhältnizmäßig noch wenigere Prosessionen der Philosophie Philosophen; daher man sagen könnte, daß, wie die idvolectrischen Körper teine Leiter der Elektricität sind, so die Philosophen keine Prosessionen der Philosophie. In der That sieht dem Selbstonker diese Bestellung beinahe mehr im Wege, als jede andere. Denn das philosophische Katheder ist gewissernaaßen ein öffentlicher Beichtstuhl, wo man coram populo sein Glaubensbekenntniß ablegt. Sodann ist der

wirflichen Erlangung gründlicher, ober gar tiefer Ginfichten, affo dem mabren Beijemerden, jaft nichte fo binderlich, mie ber befrandige Zwang, weise ju icheinen, bas Mustramen porgeblicher Erfenntuiffe, bor ben fernbegierigen Schiffern und das Antworten bereit baben auf alle erfinnliche Fragen. Das Schlimmfte aber ift, daß einen Dann in folder Lage. bei jedem Bedanten, der emman noch in ihm auffreigt, ichon die Sorge beichleicht, wie folder ju den Abfichten hoher Borgesetzter paffen wurde: Dies paralnfirt fein Denten fo febr, daß schon die Gedanten selbit nicht mehr aufzusteigen magen. Der Bahrheit ift Die Atmofphare der Freiheit unentbehrlich. Ueber die exceptio, quae tirmat regulam, daß Rant ein Projeffor gewesen, habe ich schon oben das Rothige erwähnt, und filge nur bingu, daß auch Kants Philosophie eine großartigere, entichiedenere, reinere und ichonere geworden jenn mirde, wenn er nicht jene Profesjint befleidet hatte; obwohl er, fehr weife, den Philosophen möglichft vom Professor ge jondert hielt, indem er feine eigene Lehre nicht auf dem Ratheber vortrug. (Giebe Rojentrang, Geschichte ber Rantiichen Philosophie, G. 148.)

Cebe ich nun aber auf die, in dem halben Jahrhundert, welches feit Rants Birtjamfeit verfrichen ift, auftretenden, angeblichen Philosophen guriid; jo erblice ich leider teinen, bem ich nachrühmen tounte, fein mahrer und ganger Eruft fei die Erforschung ber Bahrheit gewesen: vielmehr finde ich fie alle, wenn auch nicht immer mit dentlichem Bewuntfenn, auf den blofen Schein der Sache, auf Effetmachen, 3mponiren, ja, Moftificiren bedacht und eifrig bemubt, ben Beifall ber Borgefetten und naditdem der Studenten gu erlangen; mobei der [143] lette Zwed immer bleibt, den Ertrag der Cache, mit Beib und Rind, behaglich ju verschmanfen. Go ift es aber auch eigentlich der menichlichen Ratur gemäß, welche, wie jede thierijde Ratur, als mmittelbare Zwede nur Gffen, Erinten und Pflege der Brut tennt, bagn aber, als ihre be fondere Apanage, nur noch die Gucht zu glangen und gu icheinen erhalten hat. Singegen ift ju mirtlichen und achten Leiftungen in der Philosophie, wie in der Boefie und den ichonen Riinften, die erfte Bedingung ein gang abnormer Sang, der, gegen die Regel der menichlichen Ratur, an die Stelle des jubicftiven Strebens nach dem Bohl der eigenen Berfon, ein völlig objettibes, auf eine ber Berfon fremde Leiftung gerichtetes Streben fest und eben dieferhalb iehr treffend excentrifch genannt, mitunter mohl auch als Dongnichottisch verspottet wird. Aber ichon Ariftoteles bat es gejagt: ου χοη δε, κατα τους παραινουντας, ανθοωπικά φρονείν ανθοωπον οντά, ουδε θνητά tor Frozor, all', eq' odor erdezerat, adavatizet, και παντα ποιείν προς το ζην κατα το κρατιστον των εν αύτω. (neque vero nos oportet humana sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines; neque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus fieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere, ut ei nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter vivamus. (Eth. Nic. X, 7.) Gine foldhe Beistesrichtung ift allerdings eine bochit feltene Anomalie, deren Friichte jedoch, eben deswegen, im Laufe der Zeit, der gangen Menichbeit zu Gute fommen; da fie glücklicherweise von der Gatting find, die fich aufbewahren läßt. Räher: man tann die Denter eintheiten in folde, die für fich felbit. und folde, die für Undere denten: diefe find die Regel. iene die Ansnahme. Erftere find dentnach Gelbitdenter im gwiefachen, und Egoiften im edelften Ginne des Borts: fie allein find es, bon denen die Welt Belehrung empfängt. Denn nur das licht, welches Giner fich felber angegundet hat. leuchtet nachmals auch Andern; jo daß von Dem, mas Genefa in moralijder Sinficht behauptet, alteri vivas oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intellektualer das Umgefehrte qift: tibi cogites oportet, si omnibus cogitasse volueris. Dies aber ift gerade die feltene, durch teinen Borfat und guten Billen zu erzwingende Anomalie, ohne [144] welche iedoch. in der Philosophie, fein wirtlicher Fortichritt moglich ift. Denn für Andere, oder überhaupt für mittelbare Zwecke, gerath nimmermehr ein Ropf in die höchste, dazu eben erforderte, Aufpannung, als welche gerade das Bergeffen feiner felbft und aller Zwede verlangt; fondern da bleibt es beim Schein und Borgeben der Sache. Da werden zwar allenfalls einige vorgefundene Begriffe auf mancherlei Beije tombinirt und fo gleichiam ein Rartenhäuserbau damit vorgenommen : aber nichts Neues und Nechtes kommt dadurch in die Welt. Run nehme man noch hinzu, daß Leute, denen das eigene Wohl der wahre Zweck, das Deuten mur Mittel dazu ift, stets die temporaren Bedürsnisse und Neigungen der Zeitgenossen, der Whichten der Befehlenden n. das. m. im Ange behalten missen. Dabei laßt sich nicht nach der Wahrheit zielen, die, selbst bei redlich auf sie gerichtetem Bliefe, uneudlich schwer zu

treffen ist.

Weberhaupt aber, wie sollte der, welcher sür sich, uehst. Weib und Kind, ein redsiches Auskommen jucht, zugleich sich der Wahrheit weihen? der Wahrheit, die zu allen Zeiten ein gesährlicher Begleiter, ein überall unwölltommener Gast geweien ist, — die vernunklich auch deshalb nacht daugesellt wird, weil sie nichts mitbringt, nichts auszutheilen hat, sone dern nur ihrer selbst wegen geincht sens mill. Zwei so versichtedenen Herrert, wie der Wett nud der Vahrheit, die nichts, als den Ausgabuchtaben, gemein haben, lätzt sich zuselche nicht dienen: das Unternehmen sührt zur Henchelet, zur Angendsieneret, zur Achselträgerei. Da kann es geschehn, daß

Mugendienerei, zur Adjelträgerei. Da fann es geichehn, daß ans einem Priester der Wahrheit ein Verfechter des Truges wird, der eiseig lehrt was er selbst nicht glaubt, dabei der vertrauensvollen Jugend die Zeit und den Koof verdicht, and wohl gar, mit Berlengnung alles litterarischen Gewissens, zum Prälonen einslusseicher Psujcher, z. B. frömmelnder Etrohföpse, sich herziedt; oder auch, daß er, weil vom Staat und zu Staatszwecken besoldet, num den Staat zu apotheosiren, ihn zum Gipselpunkt alles menschlichen Strebens und aller Dinge zu machen sich angelegen sehn läst, und daurch nicht nur den philosophischen Hörfaal in eine Schule der platteften Philiserei muschafit, sondern am Eude, wie z. B. Gegel, zu der empörenden Lehre gelangt, daß die Bestimmung des Menschen um Staat ausgehe, — etwan wie die der Biene im [145] Bienenstock; wodurch das hohe Ziel nusers Daschus den Augen ganz entrisch wird.

Daß die Philosophie sich nicht zum Brodgewerbe eigne, hat schon Plato in seinen Schieberungen der Sophisen, die er dem Sotrates gegenilberstellt, dargethau, am allerergöklichsten aber im Eingang des Protagoras das Treiben und den Succed dieser Leute mit unibertrefslicher Komit

geschildert. Das Geldverdienen mit der Philosophie mar und blieb, bei den Alten, das Merkmal, welches den Cophisten bom Philosophen unterschied. Das Berhaltnif ber Cophiften zu den Philosophen mar dennach gang analog dem zwischen ben Madchen, die fich aus liebe hingegeben haben und den bejablten Freudenmadden. Co jagt 3. B. Cofrates (Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, §. 13): 'Ω' Αντισων, παο' ήμιν routeral try woar xal try orgiar buolos her xalor, ομοιώς δε αλοχρον διατιθεοθαι είναι την τε γαρ ώραν, ίαν μεν τις άργυριου πωλη τω βουλομενώ, πορνον αύτον αποκαλουσιν, έαν δε τις, ον αν γνω καλον τε κάγαθον ξοαστην όντα, τουτον φιλον ξαυτώ ποιηται, σως ρονα νομίζομεν' και την σος ιαν ώσαντως τους μεν άργιριου τω βουλομενω πωλουντας σοσιστας ώσπερ ποργους αποκαλουσίν, όστις δε όν αν γνω εύσυα οντα διδασκων ό, τι αν έχη αγαθον φιλον ποιειται. τουτον νομιζομέν, ά τω καλω κάγαθω πολιτη προσηκει, turza Toieir. - Dak aus diefem Grunde Sofrates den Ariftipp unter die Cophiften verwies und auch Ariftoteles ibn dabin gablt, habe ich bereits in meinem Sauptwert, Bb. 2. R. 17, S. 162 (3. Anfl. S. 179) nachgewiesen. Daß and die Stoifer es jo anfahen, berichtet Stobaos - των μεν αύτο τουτο λεγοντων σοφιστευειν, το έπι μιεθο μεταδιδοναι των της φιλοσοφίας δογματων' των δ' υποτοπισαντων έν τω σοφιστευειν περιεχεσθαι τι φαυλον, οίονει λογους καπηλευειν, ου σαμενών δειν άπο παιδείας παρά των επιτυχοντών γος ματιζεοθαι, παταδεεστερον γαρ είναι τον τροπον τουτον του γοηματισμού του της φιλοσοφίας άξιωματος. S. Stob, ecl. phys, et eth., ed. Heeren, part. sec. tom. pr. p. 226.) Auch der Jurift Ulpian zeigt eine hohe Dei= nung bon den Philosophen; denn er nimmt fie bon Denen ans, die für liberale (d. h. einem Freigeborenen auftehende) Dienftleiftungen eine Entichadigung beaufpruchen durfen. Er jagt (Lex 1, §. 4 Dig. de extraord. cognit., 50, 13): An et philosophi professorum numero sint? Et non putem, non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam operam spernere. Die Meinung mar in diesem Punkt fo

nnerschütterlich, daß wir fie felbit noch nuter ben fpatern Raifern in voller Geltung finden; indem jogar noch beim Philogratus (Lib. I, c. 13) Apollonins bon Tuana feinem Gequer Euphrates das The goguer nangleveur (sapientiam canponari) jum hauptvorwurf macht, auch in feiner 51sten Epiftel eben Diesem ichreibt; enermoor oor rives, os eileчоть хогиата лава тог завельной опер оти атолог, Et un quivoto quiosoques etingerat modor, xat rosavτακιέ, και επι τοσουτον, και παρα του πεπιστευκοτο. ειναι σε φιλοσοφον. (Reprehendunt te quidam, quod pecuniam ab imperatore acceperis: quod absonum non esset, nisi videreris philosophiae mercedem accepisse. et toties, et tam magnam, et ab illo, qui te philosophum esse putabat.) 3u llebereinsimmunng hiemit fagt er, in der 42ften Spiffel, pon fich felbit, daß er nötbigenfalls ein Almojent, aber nie, jelbft nicht im Gall ber Bedürftigleit, einen Sohn für feine Philosophie annehmen würde. Ear tis Anollovie you nath Sidor, xat o Sidors agios vont-Zyrai, Lywerai Sequeros gelogoque de mortor or ληψεται, κ'αν δειται. (Si quis Appollonio pecunias dederit et qui dat dignus judicatus fuerit ab co; si opus habuerit, accipiet. Philosophiae vero mercedem, ne si indigeat quidem, accipiet.) Dicie uralte Anficht hat ihren guten Grund und beruht darauf, daß die Philosophie gar viele Berührungspuntte mit dem menichlichen Leben, Dem öffentlichen, wie dem der Gingelnen, hat; weshalb, wenn Erwerb damit getrieben wird, alsbald die Abficht das llebergewicht über die Ginficht [146] erhalt und ans angeblichen Philosophen bloge Parafiten der Philosophie werden: folde aber werden dem Wirten der achten Philosophen beumend und feindlich entgegentreten, ja, fich gegen fie verschwören, um nur mas ihre Cache fordert gur Geltung ju bringen. Denn fobald es Erwerb gilt, tann es leicht dahin tommen, daß, wo der Bortheil es height, allerlei niedrige Mittel, Einberfrandniffe, Roalitionen u. f. w. angewandt werden, um, zu materiellen Breden, dem Faliden und Schlechten Gingang und Geltung ju verschaffen; wobei es nothwendig wird, das entgegensiehende Bahre, Rechte und Werthvolle ju unterdrücken. Golden Rimften aber ift fein Menich weniger gewachjen, als ein wirtiicher Philosoph, der envan mit feiner Sache unter bas Treiben diefer Gewerbelente gerathen mare. - Den schönen Miniten, felbit der Boefie, ichadet es wenig, daß fie auch jum Erwerbe Dienen: denn jedes ihrer Werte hat eine gesonderte Erifteng für fich, und das Schlechte fann das Gute fo wenig perdrängen, wie verdunteln. Aber die Philosophie ift ein Banges, also eine Ginheit, und ift auf Bahrheit, nicht auf Echonheit gerichtet; es giebt vielerlei Schonheit, aber nur eine Bahrheit; wie viele Minjen, aber nur eine Minerva. Eben deshalb darf der Dichter getroft verschmaben, das Schlechte ju geiffeln; aber der Philosoph fann in den Fall fommen, Dies thun gu mitijen. Denn das gur Geltung gelangte Edblechte fiellt fich hier dem Onten geradezu feindlich entgegen, und das wuchernde Unfrant verdrängt die brandbare Pflange. Die Philosophie ift, ihrer Ratur nach, ertlufiv: fie begriindet ja die Deutungsart des Zeitalters; daber duldet das herridende Spitent, wie die Cohne der Gultane, fein anderes neben fich. Dagn fommt, daß hier das Urtheil höchst schwierig, ia, schou die Erlangung der Data zu demfelben milhevoll ift. Bird hier, durch Runfigriffe, das Kaliche in Cours gebracht und überall, als das Wahre und Nechte, von belohnten Stentorfinnnen ausgeschrien: jo wird der Beift der Beit vergiftet, das Berderben ergreift alle Zweige der Litteratur, aller höhere Beinesaufidmung frodt, und bem wirflich Guten und Alechten in jeder Art ift ein Bollwert entgegengesett, das lange vorhalt. Dies find die Früchte der gelogogia modogogos. Dan fehe, jur Erlänterung, den Unfug, der feit Rant mit der Philosophie getrieben und mas dabei aus thr [147] geworden ift. Aber erft die mahre Gefchichte der Begelichen Scharlatanerie und der Weg ihrer Berbreitung wird einft die rechte Illuftration gn dem Bejagten liefern.

Diesem Allen zusolge wird Der, dem es nicht um Staatsphilosophie und Spaarphilosophie, sondern um Erkenntnis und daher um ernfilich gemeinte, solgtich rüchsichtslofe Wahrbeitssorichung zu thun ift, sie überall eher zu suchen haben, als auf den Universitäten, als wo ihre Schwester, die Philosophie ad normam conventionis, das Reginnent sührt und den Küchenzettel schreibt. Ja, ich neige mich niehr und niehr au der Meintung, daß es sier die Philosophie beilsamer wäre, wenn fie aufhorte, ein Gewerbe zu jenn, und nicht mehr im bürgerlichen Leben, durch Profefforen reprafentirt, auftrate. Sie ift eine Pflange, die wie die Alpenrose und die Fluenblume, nur in freier Bergluft gedeiht, hingegen bei fünftlicher Pflege ausartet. Bene Reprajentanten ber Philosophie im burgerlichen leben reprafentiren fie meiftens doch nur fo, wie der Schauspieler den Ronig. Waren etwan die Cophisten, welche Sotrates fo unermiidlich befehdete und die Plato gum Thema feines Spottes macht, etwas Anderes, als Profesjoren der Philosophie und Rhetorif? Ja, ift es nicht eigentlich jene uralte Behde, welche, feidem nie gang erloschen, noch beute bon nur fortgeführt wird? Die hochften Beftrebungen des menschlichen Geistes vertragen sich nun ein Dal nicht mit dem Erwerb: ihre edele Ratur fann fich damit nicht amalgamiren. — Allenfalls mochte es mit der Universitäts philojophie noch hingehn, wenn die angestellten Lehrer derjelben ihrem Beruf dadurch ju genigen dachten, daß fie, nach Beije der anderen Profesioren, das vorhandene, einstweilen als mahr geltende Biffen ihres Faches an die heranwachsende Beneration weiter gaben, also das Enftem des gulett dage= wejenen wirklichen Philosophen ihren Buhörern treu und genan auseinanderfetten und ihnen die Cachen flein fanten: - Das gienge, jage ich, allenfalls, wenn fie dazu nur foviel Urtheil, oder wenigstene Takt, mitbrachten, nicht bloge Gophiften, wie 3. B. einen Richte, einen Schelling, gefchweige einen Segel, auch für Philosophen zu halten. Allein nicht nur fehlt es in der Regel ihnen an befagten Gigenschaften, jondern fie find in dem ungliidlichen Bahne befangen, es gehore zu ihrem Umte, daß auch fie felbft die Philosophen [148] fpielten und die Welt mit den Friichten ihres Tieffinns beichentten. Aus diefem Bahne geben nun jene fo fläglichen, wie gahlreichen Produktionen herbor, in welchen Alltageforfe. ja mitunter folde, die nicht ein Dal Alltagefopfe find, die Brobleme behandeln, auf deren Lofung feit Jahrtaufenden die außersten Anftrengungen der selteuften, mit den außerordentlichften Kabigleiten ausgerufteten, ihre eigene Berfon iiber die Liebe jur Bahrheit vergeffenden und bon der Leiden= schaft des Strebens nach Licht mitunter bis in den Kerfer, ja, auf's Schafott getriebenen Ropfe gerichtet gewesen find; Mövie, deren Geltenheit jo groß ift, daß die Befchichte der Philosophie, welche, feit britthalbtaufend Jahren neben der Beichichte der Staaten, ale ihr Grundbag, hergeht, taum tha jo viele namhafte Philosophen aufzuweisen hat, ale die Staaten= geschichte namhafte Monarchen: denn es find feine andern, als die gang vereinzelten Ropfe, in welchen die Ratur gu einem deutlicheren Bewuftfenn ihrer felbit gefommen war, als in andern. Eben diefe aber fiehn der Bewöhnlichfeit und der Menge fo fern, daß den meiften erft nach ihrem Tode, oder höchstens im spaten Alter, eine gerechte Anerkennung geworden ift. Sat doch 3. B. jogar der eigentliche, hohe Ruhm des Ariftoteles, der fpater fich meiter, ale irgend einer, verbreitete, allem Unichein nach, erft 200 Jahre nach feinem Tode begonnen. Epituros, deffen Rame, noch heut gu Tage, fogar bem großen Saufen befannt ift, hat in Athen, bis zu feinem Tode, völlig unbefannt gelebt. (Sen. ep. 79.) Bruno und Spinoga tamen erft im zweiten Jahrhundert nach ihrem Tode gur Geltung und Ehre. Gelbft der fo flar und popular ichreibende David Sume mar, obwohl er feine Berte längft geliefert hatte, 50 Jahre alt, als man anfieng ihn gu beachten. Rant murde erft nach feinem 60. Jahre beriihmt. Mit den Kathederphilosophen unferer Tage freilich gebu die Sachen schneller; da fie teine Zeit zu verlieren haben: nämlich der eine Professor vertündet die Lehre feines auf der benachbarten Universität florirenden Rollegen, als den endlich erreichten Gipfel menschlicher Beisheit; und fofort ift diefer ein großer Philosoph, der unverzüglich feinen Blat in der Beschichte der Philosophie einnimmt, nämlich in derjenigen, welche ein dritter Rollege jur nächsten Deffe in Arbeit hat, der nun gang unbefangen den [149] unfterblichen Ramen der Märthrer ber Wahrheit, aus allen Sahrhunderten, die werthen Ramen feiner eben jett florirenden wohlbestallten Rollegen anreiht, als eben fo viele Philosophen, die auch in Reihe und Glied treten tonnen, da fie jehr viel Papier gefüllt und all= gemeine tollegialische Beachtung gefunden haben. Da heißt es denn 3. B. "Arifioteles und herbart", oder "Spinoza und Begel," "Plato und Schleiermadjer," und die erstaunte Belt muß fehn, daß die Philosophen, welche die farge Ratur ehe= male im Laufe der Jahrhunderte nur vereinzelt hervorzu=

bringen bermochte, mabrend diefer letten Decennien, unter den befanntlich fo boch begabten Dentichen, überall wie die Bilge aufgeschoffen find. Natürlich wird diefer Glorie des Beitalters auf alle Beife nachgeholfen; daber, fei es in gelehrten Zeitschriften, oder auch in seinen eigenen Werten, der eine Philosophieprojessor nicht ermangeln wird, die vertehrten Ginfalle des andern mit wichtiger Miene und amtlichem Ernft in genaue Erwägung zu ziehn; jo baf ce gang ausfieht, als handelte es fich bier um wirtliche Fortichritte der menschlichen Ertenntniß. Dafür widerfahrt feinem Abortus nachstens die felbe Ehre, und wir miffen ja, daß nihil officiosius, quam cum mutuum muli seabunt. Go viele gewöhnliche Ropfe, die fich von Amts und Bernis wegen vervilichtet glauben, Das porzustellen, mas die Ratur mit ihnen am allerwenigften beabfichtigt hatte, und die laften zu malgen, welche die Schultern geiftiger Riefen erfordern, bieten aber im Ernft ein gar Magliches Schaufpiel dar. Denn den Beifern fingen gu horen, den Lahmen tangen zu febn, ift peinlich; aber den beschräuften Roof philosophirend an peruchuen ift unertraglich. Um mun den Mangel an wirtlichen Gedanken zu verbergen, machen Manche fich einen imponirenden Apparat von langen, gufammengesetzten Worten, intritaten Alosteln, unabiebbaren Berioden, neuen und unerhörten Ansdrücken, welches Alles zusammen dann einen möglichft schwierigen und gelehrt flingenben Jargon abgiebt. Jedoch fagen fie, mit dem Allen, nichts: man enwfangt feine Gedanten, fühlt feine Ginficht nicht bermehrt, sondern muß aniseuizen: "das Klappern der Mible bore ich mobt, aber das Meht sehe ich nicht:" oder and, man ficht nur zu deutlich, welche dürftige, gemeine, platte und robe Anfichten hinter dem hochtrabenden Bombajt fieden. D! daß man folden [150] Spaajphilosophen einen Begriff beibringen könnte bon dem wahren und furchtbaren Ernft, mit welchem das Problem des Dasenus den Tenter ergreift und fein Innerfies erschüttert! Da würden fie teine Spaafphilosophen mehr fenn fonnen, nicht mehr, mit Gelassenbeit, mittige Klaufen ausbeden, bom absoluten Gedanten, oder pom Wideripruch, der in allen Grundbegriffen fieden foll. noch mit beneidenswerthem Gemigen fich an hoblen Rinfen letzen, wie "die Belt ift das Dasenn des Unendlichen im

Endlichen," und "der Geift ift der Refter des Unendlichen im Sudlichen" u. f. m. Es mare ichlimm für fie: denn fie wollen unn ein Mal Philosophen senn und gang originelle Denter. Run aber ift, daß ein gewöhnticher Ropf ungewöhntiche Bedaufen haben follte, gerade fo mahricheinlich, wie daß eine Cide Apritojen triige. Die gewöhnlichen Gedanten bingegen hat Jeder ichon felbft und braucht fie nicht gu fefen: volglich tann, da es in der Phitosophie blog auf Gedanten, nicht auf Erfahrungen und Thatfachen autommt, durch gewöhnliche Röpfe bier nie etwas geleiftet merden. Ginige, des Hebelstandes fich bewuft, baben fich einen Borrath fremder, mein unvollfommen, fiete flach anigefaßter Gedanten aufgepeidert, die freisich in ihren Köpfen immer noch in Gefahr find, fich in bloge Phrasen und Worte gu verflichtigen. Dit Diefen fdieben fie dann bin und ber, und juchen allenfalls, ic, wie Dominofteine, an einander ju paffen: fie vergleichen namlich was Diefer gefagt bat, und was Sener, und was wieder ein Anderer, und noch Giner, und fuchen daraus flug in werden. Bergeblich murde man bei folden Leuten irgend eine feste, auf aufdaulicher Bafis ruhende und daher durch= meg gufammenbangende Grundanficht bon den Dingen und der Welt fuchen: eben deshalb haben fie über nichts eine agus entichiedene Deinung, oder bestimmtes, festes Urtheil; ondern fie tappen mit ihren erlernten Gedanten, Anfichten und Exceptionen wie im Rebel umber. Gie haben eigentlich auch nur auf Wiffen und Gelehrfamfeit gum Beiterlehren bingearbeitet. Das möchte fenn; aber dann follen fie nicht Die Philosophen spielen, hingegen den Safer von der Spren in untericheiden veritehn.

Die wirklichen Deuter haben auf Einsicht, und zwar ihrer sethijt wegen, hingearbeitet; weil sie die Welt, in der sie sich befanden, doch irgend wie sich bersändlich zu nachen inbrinnsiglich [151] begehrten; nicht aber um zu sehren und nichtwätzen. Daber erwöchst in ihnen langiam und allmätig, in Holge ankaltender Meditation, eine sesse, zusammenhängende Grundansicht, die zu ihrer Basse allennal die anschanzliche Aussigsium geste kahr, und von der Wege ausgehn zu allen speciellen Wahrheiten, welche selbs wieder Licht zurückerten auf sene Grundansicht. Daraus solgt denn auch, daß

sie über jedes Problem des Lebens und der Welt wenigiens eine entistiedene, vohl verstandene und mit dem Gausen zusammenbängende Meinung haben, und daher niemanden mit leeren Phrasien abzusinden brauchen, wie hingegen jene Ersteren thun, die man siets mit dem Vergleichen und Abwägen stender Meinungen, siatt mit dem Vergleichen und Abwägen sender Weinungen, siatt mit dem Vergleichen und Abwägen sender wonden man glauben könnte, es sei die Rede von entsernten Ländern, über welche man die Berichte der wenigen, dort hingelaugten Reisenden kritisch zu vergleichen hätte, nicht aber von der, anch vor ihnen ansgebreite und klar darliegenden, wirklichen Welfenden . Ledoch dei ihnen beist es:

Pour nous, Messieurs, nous avens l'habitude De rédiger au long, de point en point, Ce qu'en pensa, mais nous ne pensons point. Voltaire,

Das Schlimmfte bei dem gangen Treiben, das fonft immerhin, für den kuriofen Liebhaber, feinen Fortgang haben möchte, ift jedoch Diefes: es liegt in ihrem Interejfe, daß das Rlache und Geiftlose für etwas gelte. Das fann es aber nicht, wenn dem etwan auftretenden Alechten, Großen, Tiefgedachten sofort sein Recht widerfährt. Um daher dieses zu erftiden und das Schlechte ungehindert in Conre zu bringen, ballen fie, nach Art aller Schwachen, fich gufammen, bilden Kliquen und Bartheien, bemächtigen fich der Litteraturzeitungen. in welchen fie, wie auch in eigenen Biichern, mit tiefer Ehrfurcht und wichtiger Diene von ihren reipeftiven Deinerwerten reden und auf folde Urt das furglichtige Bublifum bei der Rafe berumführen. 3hr Berhaltnig zu den wirtlichen Philosophen ift ungefähr das der ehemaligen Meisterfänger gu ben Dichtern. Bur Erlanterung des Wefagtent febe man die meffeutlich ericheinenden Schreibereien der Rathederphilosophen. nebft den dazu auffpielenden Litteraturzeitungen: wer fich darauf versteht betrachte die Berschmitzheit, [152] mit der diese letzteren, portommenden Kalls, bemubt find, das Bedeutende als unbedentend zu vertuschen und die Ruiffe, die sie gebrauchen. es der Aufmertfamteit des Bublitums ju entziehn, eingedent des Spruches des Publins Sprus: Jacet omnis virtus, fama nisi late patet. (S. P. Syri et aliorum sententiae.

Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.) Nun aber gebe man auf diejem Bege und mit diefen Betrachtungen immer weiter guriid, bis jum Anfange diejes Sahrhunderts, iebe, mas friiher die Schellingianer, dann aber noch viel arger Die Segeliauer in den Tag hinein gefündigt haben; man über= minde fich, man durchblattere den etelhaften Wini! denn ihn an lefen ift feinem Menichen gugumnthen. Dann überlege und berechne man die unichatbare Beit, nebst dem Papier und Gelde, welches das Bublifinn, ein halbes Jahrhundert hindurch, an Diejen Bjufchereien bat verlieren mijfen. Freilich in auch die Geduld des Publifums unbegreiflich, welches das, Jahr aus, Bahr ein, fortgefette Betratiche geiftlofer Philofophasier lieft, ungeachtet der marternden Laugweiligfeit, die wie ein dicter Rebel darauf brittet, eben weil man lieft und lieft, ohne je eines Gedantens habhaft ju merden, indem der Schreiber, dem felbft nichts Dentliches und Bestimmtes vorschwebte, Borte auf Worte, Phrafen auf Phrafen häuft und doch nichts jagt, weil er nichts zu jagen hat, nichts weiß, nichts denkt, bennoch reden will und daher feine Worte mahlt, nicht je nachdem fie feine Gedanten und Ginfichten treffender ausbriiden, jondern je nachdem fie feinen Mangel daran geichickter verbergen. Dergleichen jedoch wird gedruckt, gefauft und gelesen: und jo geht es nun ichon ein halbes Sahrhunbert hindurch, ohne daß die Lefer dabei inne mirden, daß fie, wie man im Spanischen fagt, papan viento, d. h. bloge guft schluden. Ingwijden muß ich, um gerecht zu fenn, ermahnen, daß, um dieje Rlappermuble im Bange zu erhalten, oft noch ein gang eigener Runfigriff angewandt wird, deffen Erfindung auf die Berren Fichte und Schelling guridguführen ift. 3ch meine den verichmitten Kniff, duntel, d. h. unberjiandlich zu ichreiben; wobei die eigentliche Fineffe ift, feinen Gallinathias jo einzurichten, daß der Lefer glauben muß, es liege an ihm, wenn er denielben nicht verfteht; mahrend der Schreiber fehr wohl weiß, daß es an ihm felbft liegt, indem er eben nichts eigentlich Berfiehbares, d. h. flar Gedachtes, mitzutheilen hat. Dhne diefen Runftgriff hatten die Berren Richte und Schelling ihren Bjendo-Ruhm nicht auf die Beine bringen fonnen. [153] Aber befanntlich hat denfelben Runftgriff Reiner fo dreift und in fo hohem Grade ausgeübt, wie Begel. Satte Diefer gleich Unfangs ben abfurden Grundgedanten feiner Afterphilosophie, - namlich diefen, den wahren und natürlichen Bergang ber Cache gerade auf den Ropf ju fiellen und bennach die Allgemein Begriffe, welche wir aus der empirischen Auschanung abstrahiren, die mithin durch Weg. beuten pon Bestimmungen entstehn, folglich je allgemeiner defto leerer find, jum Ersten, jum Urfprünglichen, jum mahr baft Realen (gum Ding an fich, in Rantischer Sprache) ju machen, in Folge Deffen die empirisch reale 2Belt allererit ihr Dajenn habe, - batte er, fage ich, diefes mouftroje coregor Tooteon, ja diefen gan; eigentlich aberwitzigen Ginfall, nebn dem Beijat, daß folche Begriffe, ohne tiufer Buthut, fich jelber dachten und bewegten, gleich Anfangs in flaren, ver ftändlichen Worten deutlich dargelegt; fo wirde Beder ihm ine Geficht gelacht, oder die Achfeln gezudt und die Boile teiner Beachtnug werth gehalten haben. Dann aber batte felbit Teitheit und Riedertradnigfeit bergebens in die Bofanne ftogen fonnen, um der Welt das Absurdefte, welches fie gefehn, als die höchfte Weisheit aufzutigen und die deutsche Welehrtenwelt, mit ihrer Urtheilstraft, auf immer zu fompromittiren. Singegen unter der Sulle des unverfiandlichen Gallimathias, da gieng es, da machte der Abenvit Glid:

> Omnia enim stolidi magis admirantur amantque. Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Lucr. 1, 642.

Durch solche Beispiele ermuthigt inchte seitdem san jeder armsäligste Stribter etwas darin, mit pretidser Duntelheit zu ichreiben, damit es aussidhe, als vermöchten keine Worte seine hoben, oder tiesen Gedanten auszudrücken. Statt auf jede Beise bemisht zu iepn, seinem Veser dentlich zu werden, schein er ihm oft neckend zuzurnsen: "Gelt, din taumt nicht rathen was ich mir dobei dente!" Wenn nun Zener, siatt zu antworten, "darum werd' ich mich den Teniel icheren," und das Buch wegzuwerfen, sich vergeblich daran abmisht; so deuft er am Ende, es missie doch etwas höchst Gescheutes, nämtlich sogar seine Fassiungskraft Uederseigendes sehn, und nennt nun, mit hoben Angenbranen, seinen Antor einen tiessunigen Denter. Eine Folge [154] dieser ganzen saubern Methode in

unter andern, daß, wenn man in England etwas als sehr dnutel, ja, ganz unversändlich bezeichnen will, man sagt it is like german metaphysics; ungesähr wie man in Frankreich sagt c'est clair comme la bouteille à l'encre.

Es ift mohl überfliffig, bier zu ermähnen, doch tann es nicht gu oft gejagt werden, daß, im Gegentheil, gute Schriftneller ftete eifrig bemüht find, ihren Lefer an nothigen, genan eben Das ju denfen, was fie felbft gedacht haben: denn mer enwas Rechtes mitgutheilen hat, wird fehr darauf bedacht fenn, Daft es nicht verloren gebe. Deshalb beruht der gute Stil hauptjächlich darauf, daß man wirklich etwas zu fagen babe: bloß diefe Rleinigfeit ift es, die den meiften Schriftfiellern univer Tage abgeht und dadurch Schuld ift an ihrem fo idlechten Bortrage. Besonders aber ift der generische Charatter ber philosophischen Schriften Diefes Jahrhunderts bas Schreiben, ohne eigentlich etwas ju fagen gu haben: er ift ibuen allen gemeinsam und fann baber auf gleiche Weise am Salat, wie am Begel, am Berbart, wie am Schleiermacher itudirt merden. Da wird, nach homoiopathischer Methode, Das ichwache Minimum eines Gedantens mit 50 Seiten Bort idmall diluirt und unn, mit grangenlojem Butranen gur mahrbait beutichen Gebuld bes Lefers, gang gelaffen, Geite nach Beite, fo fortgetraticht. Bergebens hofft ber gu diefer Leftire verurtheilte Ropf auf eigentliche, folide und subfiantielle Ge daufen; er ichmachtet, ja, er ichmachtet nach irgend einem Ge-Danten, wie der Reifeude in der arabischen Wifte nach Baffer, - und muß verschmachten. Run nehme man bagegen irgend einen wirflichen Philosophen jur Sand, gleichviel aus mel der Beit, aus welchem Lande, fei es Blato oder Ariftoteles. Martejins, oder Sume, Malebranche, oder Lode, Spinoga, oder Rant: immer begegnet man einem ichonen und gedantenreichen Beifte, der Erfenntniß hat und Erfenntniß wirft, befonders aber ftets redlich bemiiht ift, fich mitzutheilen; da= ber er dem empfänglichen Lefer, bei jeder Beile, die Duihe des Lejeus unmittelbar bergilt. Bas nun die Schreiberei unjerer Philosophaster fo überaus gedankenarm und dadurch marterud langweitig macht ift gwar, im letten Grunde, Die Arunth ihres Geiftes, junadit aber Diefes, daß ihr Bortrag fich durchgängig in höchit abstratten, allgemeinen und überaus weiten Begriffen bewegt, daher auch meistens nur in unbestimmten, [155] ichwantenden, verblafenen Ansdriiden einherichreitet. Bu diefem gerobatischen Gange find fie aber genothiat; weil fie fich biiten miiffen, die Erde gu berithren, als wo fie, auf das Reale, Beftimmte, Gingelne und Rlare ftogend, lauter gefährliche Alippen autreffen würden, an denen ihre Bort-Dreimafter icheitern tounten. Denn fiatt Ginne und Berfiand jest und unverwandt zu richten auf die anschaulich vorliegende Welt, ale auf das eigentlich und mahrhaft Gegebene, das Unverfälichte und an fich felbit dem Brethum nicht Unsgesetzte. durch welches hindurch wir daher in das Wefen der Dinge einzudringen haben, - tennen fie nichts, als nur die höchften Abftrattionen, wie Genu, Wefen, Werden, Abfolutes, Un= endliches, u. f. f., geben ichon bon diefen aus und bauen darque Spfieme, deren Gehalt gulett auf blofe Worte binausläuft, die alfo eigentlich nur Geifenblafen find, eine Beile damit ju ipielen, jedoch den Boden der Realität nicht berühren

fonnen, ohne zu platen.

Benn, bei allen Dem, der Rachtheil, welchen die Unberufenen und Unbefähigten den Wiffenichaften bringen, bloß Diejer mare, daß fie darin nichts leiften; wie es in den ichonen Rümften hiebei fein Bewenden hat; jo tonnte man fich darüber tröften und humvegieten. Allein bier bringen fie positiven Schaden, zunächft dadurch, daß fie, um das Schlechte in Anfebn zu erhalten, Alle im naturlichen Bunde gegen das Gute ftehn und aus allen Kräften bemüht find, es nicht auftommen gu laffen. Denn darüber taniche man fich nicht, daß, gu allen Zeiten, auf dem gangen Erdenrunde und in allen Ber baltuiffen, eine bon der Ratur felbft angegettelte Berichwörung aller mittelmäßigen, ichlechten und dummen Ropfe gegen Beifi und Berftand eriftirt. Gegen diefe find fie fammtlich getreue und gablreiche Bundengenoffen. Der ift man etwan fo tren bergig, ju glauben, daß fie vielmehr nur auf die leberlegen beit marten, um folche anguertennen, ju berehren und zu ber fündigen, um danach fich felbft fo recht zu nichts herabgefetzt ju febu? - Gehorfamer Diener! Condern; tantum quisque laudat, quantum se posse sperat imitari. "Stümper, und nichts als Stümper, foll es geben auf der Welt; damit wir auch emas feien!" Dies ift ihre eigentliche Lofung, und

Die Befähigten nicht auffommen zu laffen ein ihnen jo natürlicher Inftintt, wie der der Rate ift, Mäufe zu fangen. Man erinnere fich auch [156] hier der am Schluffe der borbergegan= genen Abhandlung beigebrachten ichonen Stelle Chamfort's. Zei doch ein Dial das öffentliche Gebeimnif ansgesprochen; fei das Mondfalb aus Tageslicht gezogen; jo jeltjam auch es nich in demielben ausnimmt: allezeit und überall, in allen Lagen und Berhältniffen, haft Beidrauftheit und Dummbeit nichts auf der Belt so inniglich und ingrinuniglich, wie den Berftand, den Geift, das Talent. Daß fie bierin fich ftets treu bleibt, zeigt fie in allen Spharen, Angelegenheiten und Beziehungen des Lebens, indem fie überall jene zu unter= drücken, ja, auszurotten und zu vertilgen bemüht ift, um nur allein daguienn. Reine Bite, feine Dilde tann fie mit ber Ueberlegenheit der Geiftestraft ausiöhnen. Go ift es. ftebt nicht zu ändern, wird auch immer so bleiben. Und welche furchtbare Majorität hat fie dabei auf ihrer Geite! Dies ift ein Saupthinderniß der Fortidrite der Menichheit in jeder Urt. Wie nun aber tann es, unter folden Um= fianden, hergebn auf dem Gebiete, mo nicht ein Dal, wie in andern Wiffenichaften, der gute Ropf, nebst Fleiß und Ausdaner, ausreicht, sondern gang eigenthumliche, sogar mur auf Roften des personlichen Glickes porhandene Anlagen erfordert werden? Denn mahrlich, die uneigennützigste Aufrichtigleit des Strebens, der unmidersichliche Drang nach Entrathielung Des Dasenus, der Ernft des Tieffinns, der in das Innerfte ber Befen einzudringen fich auftrengt, und die achte Begeisterung für die Bahrheit. - dies find die ersten und unerläglichen Bedingungen ju dem Bagestilide, bon Reuem hinzutreten bor die uralte Sphing, mit einem abermaligen Berfuch, ihr ewiges Rathfel zu lofen, auf die Gefahr, hinabzufturgen, zu fo bielen Borangegangenen, in den finftern Abgrund der Bergeffenheit.

Ein sernierer Nachtheil, den, in allen Wissenschaften, das Treiben der Unberusenen bringt, ist, daß es den Tempel des Irrthums ausbaut, an dessen nachberiger Niederreifzung gute Köpse und redliche Gemüther bisweiten ihre Lebenszeit hinsdurch sich abzuarbeiten haben. Und nun gar in der Philosophie, im allgemeinsten, wichtigsten und schwierigsten Wissenschaften. Will man hiezu specielle Besege, so bringe man sich das kockulen.

liche Beispiel ber Segelei vor Angen, jener frechen Afterweisheit. welche, an die Stelle des eigenen, befonnenen und redlichen Dentens [157] und Forichens, als philosophische Dethode die Dialettijche Gelbstbewegung der Begriffe fette, aljo ein objettibes Bedantenantomaton, welches frei in der Luft, oder im Emphreum, feine Gambolen auf eigene Sand made, beren Spuren, Fahrten, oder Ichnolithen die Begel'ichen und Segelianischen Stripturen waren, welche doch vielmehr nur etwas unter fehr flachen und didichaligen Stirnen Ausgehechtes und, weit entiernt ein absolut Objectives ju fenn, envas bochft Subjettives, noch dagu bon febr mittelmäßigen Subjetten Erdachtes find. Danach aber betrachte man die Sohe und Daner diejes Babelbaues und ermage den unberechenbaren Schaden, den eine folde, durch aufere, fremdartige Mittel der ftudirenden Jugend anigegwungene, absolute Unfinusphilosophie dem an ihr herangewachsenen Geschlechte und dadurch dem gangen Zeitalter hat bringen miffen. Gind nicht ungahlige Röpfe der gegenwärtigen Gelehrtengeneration dadurch bon Grund aus berichroben und verdorben? Steden fie nicht poff forrupter Aufichten und laffen, wo man Gedanten erwartet, hohle Phrajen, nichtsjagendes Bijdbimajdi, efelhaften Segeljargon vernehmen? 3ft ihnen nicht die gange Lebensanjicht verriicft und die plattefte, philigierhaftefte, ja, niedrigfie Befinnung an die Stelle der edlen und hoben Bedanten, welche noch ihre nachiten Borfahren bejeelten, getreten? Dit Ginem Borte, fieht nicht die am Briitofen der Begelei herangereifte Jugend da, als am Geifte tafrrirte Manner, unfahig ju denten und voll ber lächerlichften Brajumtion? mahrlich, am Beifte fo beichaffen, wie am Leibe gemiffe Thronerben, welche man weiland durch Ausschweifungen, oder Pharmata, jur Regierung, oder doch jur Fortführung ihres Ctanimes, unfahig zu machen fuchte; geiftig entnerbt, des regelrechten Gebrauche ihrer Berunnft beraubt, ein Gegenstand des Mit leids, ein bleibendes Thema der Baterthränen. — Run aber höre man uoch von der andern Seite, welche anflößigen Urtheile über die Philojophie felbft und überhaupt, welche ungegründete Borwirje gegen fie laut werden. Bei näherer Untersuchung findet fich bann, daß dieje Schmaber unter Philosophie eben nichts anderes, als das geiftloje und abfichtsvolle Bemaiche

ienes elenden Scharlatans und das Echo deffelben in den hoblen Ropfen feiner abgeichmachten Berehrer verftehn: Das mehnen fie wirklich, jei Philosophie! Sie kennen eben keine andere. Freilich ift beinahe [158] die gange jüngere Zeitgenoffenichaft bon der Begelei, gleich wie bon der Frangojenfrantheit, infigirt worden; und wie diefes Uebel alle Gafte bergiftet, fo bat jene alle ihre Beifiesträfte verdorben; daher die jungeren Gelehrten beut ju Tage meistens feines gefunden Bedankens, auch feines natürlichen Ausdrucks mehr fahig find. In ihren Nöpfen ift nicht bloß tein einziger richtiger, sondern auch nicht ein Mal ein einziger deutlicher und bestimmter Begriff bon iraend empas porhanden; der wiifte, leere Wortfram hat ihre Tentfraft aufgeloft und verschwenunt. Dazu tommt noch, daß das Uebel der Hegelei nicht minder ichwer auszutreiben in, als die joeben damit verglichene Krantheit, wenn es ein Plat recht eingedrungen ift in succum et sanguinem. Singegen es in die Welt zu feben und zu verbreiten war ziemlich leicht: da ja die Ginfichten bald genng aus dem Relde geichlagen find, wenn man Absichten gegen fie aufmarschiren laßt, d. h. gur Berbreitung bon Deinungen und Fefifiellung pon Urtheilen fich materieller Mittel und Wege bedient. Die graloje Jugend geht auf die Universität voll findlichen Bertrauens und blickt mit Chrinrcht auf die angeblichen Inbaber alles Biffens, und nun gar auf den prafumtiven Ergrinder unfere Dajenus, auf den Mann, deffen Ruhm fie pou taufend Zungen enthusiastisch verfündigen hort und auf Deffen Lehrvortrag fie bejahrte Staatsmanner laufchen fieht. Gie geht alfo bin, bereit zu lernen, zu glauben und zu berehren. Wenn ihr nun da, unter dem Ramen der Philosophie. ein völlig auf den Ropf gestellter Gedautenwuft, eine Lehre von der Identität des Genns und des Richts, eine Zusammennellung bon Borten, dabei dem gejunden Ropfe alles Denten ansgeht, ein Bijchiwaichi, das an's Tollhans erinnert, dargereicht wird, dagn noch ausstaffirt mit Bugen fraffer Igno rang und toloffalen Unverftandes, wie ich folche dem Begel aus feinem Studententompendio umpidersprechlich und umpideriprochen nachaemiesen habe, in der Borrede zu meiner Ethit, um nämlich dajelbst der Dänischen Atademie, dieser glücklich inofulirten Lobrednerin der Pfuicher und Schutzmatrone philo-

jophiider Scharlatane, ihren summus philosophus jo recht unter die Rafe ju reiben; - nun, da mird die arg und ur theilelofe Jugend auch foldes Beng verehren, wird eben benten, in foldem Abratadabra mijfe ja wohl die Philosophie bestehn, und wird |159 | davongehn mit einem gelähmten Ropi, in meldem fortan bloge Worte für Gedanten gelten, mithin auf immer unfahig, wirtliche Gedauten beworzubringen, aljo taftrirt am Weifte. Daraus envächst denn jo eine Generation impotenter. perichrobener, aber überaus aufpruchsvoller Rövie, ftrouend pon Absiditen, blutarm an Ginfichten, wie wir fie jett bor uns haben. Das ift die Beiftesgeichichte Taufender, Deren Ingend und ichonfie Arait durch jene Afterweisheit berpeftet worden ift; während and fie hatten der Wohlthat theilhaft werden follen, welche die Ratur, als ihr ein Mopf wie Rant gelang, vielen Generationen bereitete. - Mit der mirflichen, bon freien Leuten, bloß ihrer felbft megen getriebenen und feine audere Stiite ale die ihrer Argumente habenden Philojophie, hatte dergleichen Digbranch nie getrieben werden fonnen; jondern nur mit der Universitätsphilosophie, als welche ichon pon Saufe aus ein Staatsmittel ift, weshalb wir benn auch febn, daß, ju allen Zeiten, der Staat fich in die philosophiiden Streitigfeiten der Universitäten gemifcht und Bartei ergriffen hat, mochte es fich um Realifien und Rominalifien, oder Ariftotelifer und Ramiften, oder Rartefiauer und Ariftotelifer, um Christian Bolf, oder Rant, oder Fichte, oder Segel, oder mas fouft handeln.

Bu den Rachtheilen, welche die Universitätsphilosophie der wirklichen und ernftlich gemeinten gebracht bat, gebort gang befondere das joeben berührte Berdrangtwerden der Rantifchen Philosophie durch die Windbeuteleien der drei auspojaunten Sophiften. Rämlich erft Gidte und dann Schelling, Die Beide doch nicht ohne Talent waren, endlich aber gar ber plumpe und efelhafte Scharlatan Begel, diefer pernicioje Menich, und verdorben hat, wurden ausgeschrien als die Danner, welche Rants Philosophie weiter geführt hatten, darüber bin ausgelangt maren, und fo, eigentlich auf feinen Raden tretend, eine jugleich höhere Stufe der Ertenntnig und Ginficht erreicht batten, bon welcher aus fie nun fait mitleidig auf Rants

mibiolige Vorarbeit zu ihrer Berrlichkeit berabiaben: fie alfo maren erft die eigentlich großen Philosophen. Bas Bunder, don die jungen leute. - ohne eigenes Urtheil und ohne jenes, oit fo beilfame Mistranen gegen die Lebrer, welche nur der er= continuelle, d. h. mit Urtheilstraft und [160] folglich auch mit Dem Gefühl derfelben, ausgestattete Ropf icon auf die Univernitat mitbringt. - cben glaubten, mas fie vernahmen, und folglich vermeinten, fich mit den schwerfälligen Borarbeiten au ber neuen hoben Weisheit, alfo mit dem alten, freifen Rant, nicht lange aufhalten zu dürfen; fondern mit raiden Schritten bem neuen Beisheitstempel zueilten, in welchem demgemäß, unter dem Lobgefang finitifigirter Moepten, jett jene drei Windbeutel inccessio auf dem Altar gejessen haben. Run ift aber leider von diefen drei Goten der Universitätsphilosophie nichts an lernen: ihre Schriften find Zeitverderb, ja, Ropf= perderb, am meisten freilich die Begelschen. Die Folge diefes Manges der Dinge ift gewesen, daß allmälig diese eigentlichen Benner der Rautischen Philosophie ansgestorben find, also gur Schaude des Zeitalters, Dieje wichtigfte aller je aufgestellten philosophischen Lehren ihr Dasenn nicht als ein lebendiges, in Den Röpfen fich erhaltendes, hat fortieben tonnen; fondern nur noch im todten Buchstaben, in den Werfen ihres Urhebers, porhanden ift, um auf ein weiseres, oder vielmehr nicht be= thortes und unftifizirtes Geichlecht zu warten. Demgemäß wird man faum noch bei einigen wenigen, älteren Gelehrten ein gründliches Berftandniß der Kantischen Philosophie finden. Bingegen haben die philosophischen Schriftsteller unferer Tage die flandalojefte Untenntnig derfelben an den Tag gelegt, welche am auftöfigften in ihren Darftellungen diefer Lehre richeint, aber auch fonft, jobald fie auf die Rantische Philoiophie zu iprechen tommen und etwas davon zu miffen affetti= ren, deutlich hervortritt: da wird man denn entriiftet, zu fehn, daß Lente, die von der Philosophie leben, die wichtigste Lehre, der einer gangen Generation die Ropie völlig devorganifin welche feit 2000 Jahren aufgestellt worden und mit ihnen iaft gleichzeitig ift, nicht eigentlich und wirtlich tennen. 3a, es geht fo weit, daß fie die Titel Rantischer Schriften falich citiren, auch gelegentlich Ranten das gerade Begentheil von dem jagen laffen, mas er gejagt hat, feine termini technici bis jur Sinnlofigteit verftimmeln und ohne alle Abudung des von ihm damit Bezeichneten gebrauchen. Denn freilich, mittelft eines flüchtigen Durchblatterns ber Rantiichen Werte, wie es folden Bielichreibern und philosophischen Wefdhäftsleuten, welche gubem vermeinen, das Alles lanan "binter fich" ju baben, allein gufieht, die Lehre jenes tiefen Weistes tennen gu ternen, geht nicht [161] an, ja, ift ein lächer liches Bermeffen; fagte doch Reinhold, Mants erfier Apofiel. baf er erft mach fünfmaligem, angefirengtem Durchitudiren ber Britit ber reinen Berminft in den eigentlichen Ginn berfelben eingedrungen mare. Une den Darftellungen, die folde Lenn liefern, vermeint dann wieder ein begnemes und nafegeführtes Bublifum in fürzefter Beit und ohne alle Mithe Rants Philosophie fich aueignen ju tounen! Dies aber ift durch aus unmöglich. Rie wird man ohne eigenes, eifriges und oft wiederholtes Studium der Rantischen Samptwerte auch nur einen Begriff von diefer wichtigften aller je dagemejenen philojophifchen Ericheimmgen erhalten. Denn Rant ift viel leicht der originellite Ropi, den jemals die Ratur bervorge bracht bat. Dit ibm und in feiner Beife gu benten, in etwas, das mit gar nichts Anderm irgend verglichen mer den fann: denn er befag einen Grad von flarer, gang eigenthümlicher Besonnenheit, wie folde niemals irgend einem andern Sterblichen ju Theil geworden ift. Man gelangt gum Mitgenuß derielben, wenn man, durch fleifiges und ernft liches Studium eingeweiht, es dabin bringt, daß man, beim Lefen der eigentlich tieffinnigen Rapitel der Aritit der reinen Bermuft, ber Gache fich gang hingebend, nunmehr wirtlich mit Rants Ropie dentt, wodurch man hoch über fich felbit hinausgehoben wird. Go 3. B., wenn man ein Mal wieder die "Grundfäte des reinen Berfiandes" durchninnnt, zumal die "Analogien der Erfahrung" betrachtet und nun in den tiefen Gedanten der fonthetifchen Ginheit der Apper ception eindringt. Man fühlt fich alsdann dem gangen tranmartigen Dajenn, in welches wir verjeuft find, auf munder igme Beife, entriidt und entfremdet, indem man die Urelemente defielben jedes für fich in die Sand erhalt und nun fieht, wie Beit, Raum, Raufalität, durch die fnuthetische Ginheit ber Apperception aller Ericheinungen verfniipft, diefen erfahrungsmagigen Rompler bes Gangen und feinen Berlauf moglich

Meber bie Univerfitats Philosophie.

machen, worin unjere, durch den Intellett fo jehr bedingte Welt besteht, die eben beshalb bloge Ericheinung ift. Die muthetische Einheit der Apperception ift nämlich derienige Bujammenhang ber Welt als eines Bangen, melder auf den Geieben unfere Intellette beruht und daher unverbriichlich ift. In der Darfiellung derielben weift Mant die Urgrundgefete ber 28elt nach, da, wo fie mit denen unfere [162] Intellefts in Gins gufammenlaufen, und halt fie uns, auf Ginen Raden gereiht, bor. Dieje Betrachtungsweife, welche Ranten ausidlieflich eigen ift, lagt fich beidreiben als der entfremdetefte Blid, der jemale auf die Belt geworfen worden, und als der höchite Grad von Objektivitat. 3hr zu folgen gewährt einen gefftigen Gennf, dem vielleicht fein anderer gleich tommt. Denn er ift hoherer Urt, als der, den Bocten gewähren, welche freilich Bedem guganglich find, mahrend dem hier gechilderten Gennise Dlite und Auftrengung vorhergegangen ienn miiffen. Bas aber wiffen bon demfelben unfere hen tigen Projejjionsphilosophen? Bahrhaftig nichts. Kiirglich las ich eine pinchologische Diatribe bon einem derselben, in der viel von Rants "innthetiider Apperception" (sie) die Rede ift: denn Rants Runftansbrinte gebranchen fie gar gu gern, wenn and mir, wie hier, halb anigeichnappt und dadurch finnlos geworden. Diefer nun mennte, darunter mare mohl Die angestrengte Ansmerksamteit zu verstehn! Dieje nämlich, nebft ahnlichen Sachelchen, machen jo die Favoritthemata ihrer kinderichnlenphilosophie aus. In der That haben die Berren gar feine Beit, noch Luft, noch Trieb ben Rant an itudiren: - er ift ihnen jo gleichgültig wie ich es bin. Für ihren verfeinerten Geichmad gehören gang andere Leute. Rämlich mas der scharffinnige Berbart und der große Schleiermacher, oder gar "Segel felbft" gejagt hat, - Das ift Stoff für ihre Meditation und ihnen angemeffen. 3n= dem fehn fie berglich gern den "Alleszermalmer Rant" in Bergeffenheit gerathen, und beeilen fich, ihn gur todten, historischen Ericheinung zu machen, zur Leiche, zur Mumie, der fie dann ohne Furcht ins Angeficht jehn tonnen. Denn er hat im allergrößten Ernft dem judifchen Theis: mus in der Philosophie ein Ende gemacht; - welches fie gern bertuschen, verhehlen und ignoriren; weil fie ohne benfelben nicht leben, — ich menne nicht effen und trinfen, — fönnen.

Rach einem folden Rudidritt vom größten Fortidritt, den jemals die Philosophie gemacht, darf es uns nicht munbern, daß das angebliche Philosophiren diefer Zeit einem völlig untritijchen Berfahren, einer unglanblichen, jich unter hoch trabenden Phrafen verfiedenden Robbeit und einem naturaliftischen Tappen, viel arger, als es je bor Raut geweien, anheim gefallen ift. Da wird benn 3. B. mit der Unverschäntheit, welche robe [163] Unwiffenheit verleiht, überall und ohne Umftande von der moralischen Freiheit, als einer ausgemachten, ja, unmittelbar gewiffen Sadje, desgleichen bon Gottes Dafenn und Wejen, ale fich von felbft verftehenden Dingen, wie auch von der "Geele" als einer allbefaunten Berfon geredet; ja fogar der Ausdrud "angeborene 3deen," der feit lode's Beit fich hatte verfrieden uniffen, magt fich wieder hervor. Bieher gehört auch die plumpe Unverschäuntbeit, mit der die Begelianer, in allen ihren Schriften, ohne Umffande und Ginführung, ein Langes und Breites über ben jogenannten "Geift" reden, fich darauf verlaffend, daß man durch ihren Gallimathias viel zu fehr verblüfft fei, als daß, wie es Recht mare, Giner dem Berrn Brofeffor ju Leibe gienge mit der Frage: "Geift? mer ift denn der Buriche? und mober tennt ihr ihn? ift er nicht etwan bloß eine beliebige und be queme Sppoftaje, die ihr nicht ein Mal definirt, geschweige Deducirt, oder beweift? Glaubt ihr ein Bublifum bon alten Beibern bor euch zu haben?" - Das ware die geeignete Sprache gegen einen folden Philosophafier.

Als einen beluftigenden Charafterzug des Philosophirens dieser Gewerksteute, habe ich scho oden, dei Gelegeuheit der "hynthetischen Apperception," gezeigt, daß, obwohl sie Kauts Philosophie, als ihnen sehr undequem, zudem viel zu ernishait, nicht gedrauchen, auch solche nicht mehr recht versiehen können, sie dennoch gern, um ihrem Gelchwäße einen wissenschaftlichen Anstrick zu geden, mit Ansdrücke aus derselben um sich werfen, ungesähr wie die Kinder mit des Papa's Hut, Stod und Degen spielen. So machen es z. B. die Hegeliauer mit dem Worte, "kategorien," womit sie eben allerlei weite allegeneime Begriffe bezeichnen; undekümmert um Aristoteles und

gant, in glücklicher Unichnid. Ferner ift in der Kantischen Philosophie fart die Rede vom immanenten und traus= icendenten Gebranch, nebft Billigfeit, unfrer Erkenntuiffe: auf dergleichen gefährliche Unterscheidungen fich einzulaffen, mare freilich für uniere Spaafphilosophen nicht gerathen. Aber Die Ausbrücke hatten fie doch gar zu gern; weil fie fo gelehrt flingen. Da bringen fie diese denn jo an, daß, weil ja doch ihre Philosophie unn Sauptgegenstande immer unr den lieben Bott bat, welcher daber auch als ein guter alter Befannter, der feiner Ginfibrung bedarf, darin [164] auftritt, fie nun disputiren, ob er in der Welt drinnen stede, oder aber drauken bleibe. d. h. glio in einem Raume, wo feine Welt ut, fich aufhalte: im erften Kalle nun tituliren fie ibn immanent, und im andern transscendent, thun dabei natürlich höchst erusthaft und gelehrt, reden Segeljargon dagn, und es ift ein allerliebster Spagft, - Der nur uns alteren Lente an den Rupferftich in Ralt's fatiriichem Almanach erinnert, welcher Ranten darfiellt, im Luftballon gen Simmel fahrend und feine fammtlichen Garderobenftiide, nebft Sut und Beriide, herabwerfend auf die Erde, mojelbit Affen fie aufleien und fich damit idmiiden.

Daß nun aber das Berdraugtwerden der eruften, tief= finnigen und redlichen Philosophie Rants, durch die Bindbenteleien bloker, bon verfouliden Zweden geleiteter Sophisten. Den nachtheiligiten Ginfluß auf die Bildung des Zeitalters gehabt habe, ift nicht zu bezweifeln. Zumal ift die Anpreifung eines fo völlig werthlofen, ja, durchans verderblichen Kopfes, wie Segel, als des ersten Philosophen dieser und jeder Zeit, zuverläffig die Urfache der ganzen Degradation der Philosophie und, in Folge davon, des Berfalls der höhern Litteratur überhaupt, mahrend der letten 30 Jahre gemesen. Webe der Beit, wo, in der Philosophie, Frechheit und Unfinn Ginficht und Berftand verdrängt haben! Denn die Früchte nehmen den Beichmad des Bodens au, auf welchem fie gewachsen find. Bas laut, öffentlich, allieitig angepriefen wird, das mird gelefen, ift also die Beiftesnahrung des fich ausbildenden (Befchlechts: Dieje aber hat auf deijen Gafte und nachher auf deffen Erzeugniffe den entschiedensten Ginfluß. Daber beftimmt die herrichende Philosophie einer Zeit ihren Beift.

Berricht unu also die Philosophie des absoluten Unfinns. gelten aus der Luft gegriffene und unter Tollhauslergefchwag porgebrachte Absurditaten für große Gedaufen, - nun ba entfieht, nach folder Ausfaat, das faubere Weichlecht, ohne Beift, ohne Bahrheitsliebe, ohne Redlichteit, ohne Beichmad, ohne Aufichwung zu irgend etwas Edlem, zu irgend etwas über die materiellen Intereffen, ju denen auch die politischen gehören, Hinausliegendem, - wie wir es da vor uns jehn. Bierans ift es zu erffaren, wie auf das Zeitalter, da Rant philosophirte, Goethe dichtete, Diogart fomponirte, das jetige hat folgen tonnen, das der politischen Dichter, der noch politischeren Philosophen, der hungrigen, bom [165] Lug und Trug der Litteratur ihr leben friffenden Litteraten und der Die Gprade muthwillig verhungenden Tintenflerer jeder Art. - Es nennt fich, mit einem feiner felbitgemachten Worte, jo charafterifiiich, wie euphonisch, die "Settzeit": ja mobl Bettzeit, d. h. da man nur an das Best deuft und feinen Blid auf die fommende und richtende Zeit zu werfen magt. 3ch wünsche, ich tonnte Diefer "Bettzeit" in einem Banberipiegel zeigen, wie fie in ben Angen der Radwelt fich ansnehmen wird. Gie nennt ingwijchen jene jo eben belobte Bergangenheit die "Bopfgeit". Aber an jeuen Bopfen fagen Ropfe; jett hingegen fcheint mit dem Stengel auch die Frucht verichwinden ju fenn.

lieber bie Univerfitats- Philosophie.

Die Unbanger Segels baben denmach gang Recht, wenn fie behampten, daß der Ginfing ihres Meifters auf feine Beit genoffen unermeglich gewesen fei. Gine gange Gelehrten Generation am Beifte völlig paralpfirt, in allem Denten unfabig gemacht, ja, fo weit gebracht ju haben, daß fie nicht mehr weiß, was Denten fei, jondern das unthwilligfte und zugleich abgeschmadtefte Spielen mit Worten und Begriffen, oder das gedantenlofeste Saalbadern über die hergebrachten Themata ber Philosophie, mit ans der Luft gegriffenen Behauptungen, oder völlig finuleeren, oder gar ans Wideripriiden bestehenden Gaten für philosophifches Denten halt, - das ift der gerühmte Ginfluß des Begels gemejen. Man vergleiche nur ein Dal die Lehrbiicher der Begeliauer, wie fie noch heut gu Tage ju ericbeinen fich erdreiften, mit denen einer geringgeichätten, besonders aber bon ihnen und allen Rachfantischen Philosophen mit unendlicher Berachtung angeschenen Beit, ber

jogenannten efleftischen Periode, dicht vor Rant; und man mird finden, daß die letsteren zu ienen fich immer noch ver= balten wie Gold, - nicht zu Ampfer, fondern zu Mift. Denn in jenen Buchern bon Feber, Plattner u. A. m. findet man doch immer noch einen reichen Borrath wirklicher und unn Theil mabrer, felbft merthvoller Gedanten und treifender Bemerkungen, ein redliches Bentiliren philosophischer Brobleme. eine Anregung jum eigenen Rachdenten, eine Unleitung gum Philosophiren, jumal aber durchweg ein chrliches Berfahren. In jo einem Produtte der Segelichen Schule bingegen jucht man bergeblich nach irgend einem wirklichen Gedanken, - cs enthält feinen einzigen. - nach irgend einer Spur ernftlichen und aufrichtigen Rachdenfens, - das ift der Cache fremd: nichts [166] findet man, als verwegene Zusammenstellungen pon Borten, die einen Ginn, ja, einen tiefen Ginn gu haben scheinen follen, aber bei einiger Priifung fich entlarven als gang hoble, völlig finn= und gedantenleere Flosfeln und Wortgehäufe, mit deuen der Schreiber feinen Lefer teineswegs gu belehren, fondern blog zu tanichen fucht, damit diefer glaube, einen Deuter bor fich ju haben, während es ein Denich ift, der gar nicht weiß, was denten ift, ein Gunder ohne alle Einsicht und noch dagn ohne Kenntniffe. Dies ift die Folge davon, daß, mahrend andere Cophiften, Scharlatane und Dbifuranten boch umr die Ertenntnig verfälschten und ber darben, Segel jogar das Drgan der Erfenntniß, den Berftand felbit perdorben hat. Indem er nämlich die Berleiteten nöthigte, einen aus dem gröbsten Unfinn bestehenden Gallimathias, ein (Semebe aus contradictionibus in adjecto, ein Gewäsche wie aus dem Tollhaufe, als Bernunftertenntniß in ihren Roof hineingurmängen, wurde das Gehirn der armen jungen Leute, Die fo etwas mit glänbiger Singebung lafen und als Die höchste Weisheit sich anzueignen suchten, so aus den Fingen gerentt, daß es jum wirtlichen Denten auf immer unfahig geblieben ift. Demgufolge ficht man fie noch bis auf den beutigen Tag berumgehn, im etelhaften Segeljargon reden, den Meister preisen und gang ernftlich vermeinen, Gate, wie "die Natur ift die Idee in ihrem Andersfenn" fagten etwas. Junges frifdes Gehirn auf folde Urt zu desorganifiren ift mahrlich eine Sunde, die weder Berzeihung noch Schonung verdient. Dies also ift der gerühmte Ginftuf Segel's auf feine Zeitgenoffen gewesen und leider hat er wirklich fich weit erftreckt und verbreitet. Denn die Folge war auch bier der Urjache augemeifen. - Bie nämlich das Schlimmfie, was einem Staate widerfahren tann, ift, daß die verworfenfte Mlaffe, ber Sefen der Wejellichaft au's Ruder tommt; jo tann der Philosophie und allem bon ihr Abhängigen, also bem gangen Biffen und Beiftesleben der Menichheit, nichts Schlimmeres begequen, als daß ein Alltagstopf, der fich bloß einerfeits burch feine Objequiofitat, und andrerfeits durch feine Fredheit im Unfinnichreiben auszeichnet, mithin fo ein Segel, als Das größte Benie und als der Dlaun, in welchem die Philo jophie ihr lang verfolgtes Biel endlich und für immer erreicht bat, mit größtem, ja beijpiellojem Rachdrud proflamirt wird. Denn die Folge eines folden Sodwerrathe am Edelften der [167] Menichheit ift nachher ein Buftand, wie jett der philojophijde, und dadurch der litterarijche überhaupt, in Dentichland: Umwiffenheit mit Unverschäuntheit verbriidert an der Spite, Ramaraderie an der Stelle der Berdienfte, völlige Berworrenbeit aller Grundbegriffe, gangliche Desorientation und Desorganijation der Philojophie, Plattfopie ale Rejormatoren der Religion, freches Auftreten des Materialismus und Bestialis mus, Unterntnif der alten Sprachen und Berhungen der eigenen durch hiruloje Wortbeschneiderei und niederträchtige Buchftabengablerei, nach felbsteigenem Ermeijen der Ignoranten und Dumintopfe, u. f. f. u. f. f. -- febt nur um euch! Sogar ale außerliches Symptom der überhand nehmenden Robbeit erblicht ihr den fouftanten Begleiter derfelben, - Den langen Bart, Diefes Weichlechtsabzeichen, mitten im Geficht, welches bejagt, daß man die Mastulinität, die man mit den Thieren geniein hat, der Sumanitat vorzieht, indem man por Allem ein Dann, mas, und erft nachfidem ein Denich jenn will. Das Abicheeren der Barte, in allen hochgebildeten Beitaltern und Landern, ift aus dem richtigen Gefühl des Gegentheils entfranden, vermöge deffen man por allem ein Menid, gemiffermaagen ein Menid in abstracto, mit Sintanfebung des thierischen Geschlechtsunterschiedes, fenn mochte. Singegen bat die Bartlange ftete mit der Barbarei, an die ichon ihr Rame erinnert, gleichen Schritt gehalten. Daher slovirten die Bärte im Mittelalter, diesem Millennum der Rohheit und Umwissenheit, dessen Tracht und Banart nachzuahmen unize ebelen Tetzzeitler bemidt sind Banart nachzuahmen unize ebelen Tetzzeitler bemidt sind in Die fernere und setundäre Folge des in Rede stehenden Verrathes an der Philosophie fann denn auch nicht ausbleiben: sie ist Berachtung der Nation bei den Nachdarn, und des Zeitalters bei der Nachwelt. Denn wie man's treibt, so gehts, und da wird nichts geschentt.

Dben habe ich von dem mächtigen Einsins der Geistesnahrung auf das Zeitalter geredet. Dieser nun beruht darauf, daß sie sowohl den Stoff wie die Korm des Dentens bestimmt. Daher kommt gar viel darauf an, was gelobt und bennach gelesen wird. Denn das Denten mit einem wahrbaft großen Geiste ftärtt den eigenen, ertheilt ihm eine regelrechte Bewegung, versetz ihn in den richtigen Schwung: es wirtt analog der Hand des Schreibmeisters, welche die des sindes sinder. Dingegen das Denten mit Leuten, die es eigentlich auf bloßen Schein, mithin auf Täuschung des Lesers abgesehn baben, wie Kichte, Schelling und Hegel, verdirbt den Ropf in eben dem Maaße; nicht weniger das Denten mit Lucertöpfen, oder mit solden, die sich ihren Berstand [168]

t) Ter Bart, sagt man, sei dem Menschen natürlich: allerdings, und darum ist er dem Menschen im Naturzustande ganz angemessen; ebenso aber dem Menschen im civilifirten Zustande die Rasur; indem ise anzeigt, daß dier die thierische rohe Gewalt, deren zedem sogleich sibstbares Abzeichen jener dem männlichen Geschlecht eigentsstüntliche Muswuchs ist, dem Geseh, der Ordnung und Gesittung hat weichen mussen.

Der Bart vergrößert ben thierischen Theil bes Gesichts und hebt ihn hervor: badurch giebt er ihm das so aussalend brutale Ansehn: una betrachte nur de einem Bartmenschen, im Prosil, während er ist!

— Für eine Jierde möchten sie den Bart ausgeben. Dies Jierde war man seit 200 Jahren nur an Juben, Koslaten, Aapusinern, Gesaugenen und Strasenräuhern un sehn gewohnt. — Die Ferocität und Arrocität, welche der Bart der Physsonalen konstellt, beruft dang die ersehelte sein der Angleiche der Verleich, beruft dang ihn zu der ersehelte konstellt der ausdrückende Halles Baben ihn alles Behartsen hierigd. Die Kalin it das Abzeigen der sieheren Einstlichten. Die Polizei ist überdies schon verhalbe bestate zu verdieten, weil sie habe Wassen siehen der siehen es siehen der siehen der siehen der siehen der siehen gestellt geiten Anne voller sie einen Anne weider zu erkennen; dasser sie ihner in, siehen geschaft geben ihr siehen geschaft geinen Kann wieder zu erkennen; dasser sie ihner in, siehen der siehen unter denen es sieher zu erkennen; dasser sie ihner Unter denen es sieher zu erkennen; dasser sie ihren Unter denen es sieher zu erkennen; dasser sie ihn unter denen es sieher zu erkennen; dasser sie ihn unter denen es sieher zu erkennen; dasser sie ihren Unter dasser auf dasser zu den dasser das

verfehrt augezogen haben, von denen Berbart ein Beifpiel ift. Ueberhaupt ift das Lefen der Schriften felbft auch unt gewöhnlicher Möpfe, in Kächern, wo es fich nicht um Thatjachen, oder deren Ermittelung, handelt, fondern bloß eigene Gedanten den Stoff ansmachen, eine beiltofe Berichwendung der eigenen Beit und Mraft. Denn was dergleichen Leute deuten fann jeder Andere auch deuten: daß fie fich gum Denfen formlich gurechtgesett und es darauf augelegt haben, beijert die Sache durchaus nicht; da es ihre Arafte nicht er boht und man meiftens dann am wenigsten deuft, wenn man formlich fich dagu gurecht gefett hat. Dagn tommt noch, dag ihr Intellett feiner natürlichen Bestimmung, im Dienfte des Billens zu arbeiten, getren bleibt; wie dies eben normal ift. Darmu aber liegt ihrem Treiben und Denten fiets eine 916 ficht jum Grunde: fie habe allezeit Zwede und erfennen uur in Bezug auf diefe, mithin nur Dav, was diefen entfpricht. Die willensfreie Aftivität des Intelletts, welche die Bedingung der reinen Objettivität und dadurch aller großer Leiftungen ift, bleibt ihnen ewig fremd, ift ihrem Bergen eine Kabel. Für fie haben nur Zwede Intereffe, nur Zwede Realität; denn in ihnen bleibt das Wollen vormaltend. Daber ift es doppelt thoricht, an ihren Produttionen feine Beit ju berichwenden. Allein was das Bublitum nie erfennt und begreift, weil es aute Gründe hat, es nicht erfennen zu wollen, ift die Ariftotratie der Ratur. Daher legt es jobald die Geltenen und Wenigen, welchen, im Laufe der Bahrhunderte, die Ratur den hoben Beruf des Rachdentens über fie, oder auch der Darftellung des Beiftes ihrer Werte, ertheilt hatte, aus den Sanden, um fich mit den Broduttionen des neueften Stümpers befannt ju machen. Ift ein= mal ein Beros dagewefen; fo ftellt es bald einen Schächer daneben, - ale ungefähr auch fo Ginen. Sat ein Dal die Natur in günftigfter Lanne das feltenfte ihrer Erzenquiffe, einen wirklich über das gewöhnliche Maag hinaus begabten Weift, aus ihren Sanden bervorgehn laffen, bat das Schid fal, in milder Stimmung, feine Ausbildung geftattet, ja, haben feine Werte endlich "den Widerstand der frumpfen Welt beficat" und find als Dufter anerfaunt und anempfohlen, - Da dauert es nicht lange fo kommen die Leute mit einem

Heber bie Univerfitats Philosophie.

Erdeutloß ihres Belichters berangeichteppt, mu ihn daneben auf den Altar zu fiellen; eben weit fie nicht begreifen, nicht abuden, wie [169] ariftofratisch die Ratur ift: fie ift es 10 febr, daß auf 300 Millionen ihrer Kabrifwaare noch nicht Gin mahrhaft großer Beift tommt; daher man alsdann Diefen gründlich tennen ternen, feine Werte als eine Urt Offenbar= una betrachten, sie unermiidlich lesen und diurna nocturnaque manu abunten, dagegen aber fammtliche Alltagsföpfe liegen laffen foll, als Das, was fie find, nämlich als etwas 10 Gemeines und Alltägliches, wie die Fliegen an der Wand.

In der Philosophie ift der oben geschilderte Bergang auf das Troftlojefte eingetreten: neben Rant wird durchgangig und überall, nämlich als eben noch io Einer, Fichte genannt: "Nant und Richte" ift gur ftebenden Phraje geworden. "Geht, wie wir Aepfel schwimmen!" jagte der - - . Gleiche Chre miderfahrt dem Schelling, ig. - proh pudor! - joggr dem Unfinnsichmierer und Ropiverderber Segel! Der Gipiel diejes Parnaffus wurde nämlich immer breiter getreten. -"Sabt ihr Angen? habt ihr Angen?" möchte man, wie Samlet feiner nichtswürdigen Mitter, einem folden Bublifo zurufen. Ach, fie haben teine! es find ja noch immer die Selben, welche überall und jederzeit das achte Berdienst haben berkimmern laifen, um ihre Suldigung Nachäffern und Manieristen, in jeder Gattung, darzubringen. Go mahnen fie denn auch, Philosophie zu findiren, wenn fie die allmessentlichen Ausgeburten bon Ropjen lejen, in deren dumpjem Bewuftienn logar die bloken Probleme der Philosophie so menia anflingen, wie die Glode im luftleeren Recipienten; ja, bon Röpfen, welche, ftreng genommen, bon der Ratur gu nichts Underem gemacht und ausgerüftet wurden, als, eben wie die llebrigen, ein chrliches Gewerbe in der Stille zu treiben, oder das Teld zu bauen, und die Bermehrung des Menschenge= ichlechts zu beforgen, jedoch vermeinen, von Umte und Bflicht wegen, "schellenlante Thoren" sehn zu muffen. 3hr bestän= diges Dareinreden und Mitredenwollen gleicht dem der Tauben, die sich in die Konversation mischen, wirkt daher auf die zu allen Zeiten nur gang vereinzelt Ericheinenden, welche von Ratur den Beruf und daher den wirflichen Trieb haben, der Erforichung der höchsten Wahrheiten obzuliegen, nur als ein ftorendes und verwirrendes Geräuich; wenn es nicht gar, wie ichr oft der Kall ift, ihre Stimme absiditlich erftictt, weil was fie porbringen nicht in den Rram jener Leute paft, denen ce mit nichts, [170] als mit Abfichten und materiellen Zweden Eruft fenn tann, und die, vermöge ihrer beträchtlichen Angabi. bald ein Weichrei ju Wege bringen, bei dem Reiner mehr fein eigenes Wort vernimmt. Bent ju Tage haben fie fich die Anfgabe gestellt, der Kantischen Philosophie, wie der Wahr: beit, um Trots, ivefulative Theologie, rationale Pinchologie, Freiheit des Willens, totale und absolute Berichiedenheit Des Meufchen von den Thieren, mittelft Ignoriren der allmäligen Abstufungen des Intelletts in der Thierreihe, gu lehren, modurch fie uur als remora der redlichen Wahrheitsforschung wirfen. Spricht ein Mann, wie ich, fo ftellen fie fich ale borten fie nichts. Der Pfiff ift gut, wenn auch nicht nen. 3ch will aber doch ein Mal febn, ob man nicht einen Dachs ans feinem Yoche beransgerren fann.

Die Universitäten unn aber find offenbar der Seerd alles jenes Spiele, welches die Absicht mit der Philosophie treibt. Rur mittelft ihrer founten Rante, eine Weltepoche in Der Philojophie begründende Leiftungen verdrängt merden durch die Mindbeuteleien eines Richte, die wieder bald darauf ihm ahnliche Gefellen verdrängten. Dies hatte nimmermehr geschehn tonnen por einem eigentlich philosophiichen Bublito, d. h. einem jolden, welches die Philosophie, ohne andere Abficht, blof ihrer felbft megen fucht, alfo bor dem freilich zu allen Beiten außerft fleinen Bublito mirtlich dentender und ernftlich von der rathjelhaften Beichaffenbeit unfere Dajenne ergriffener Ropie. Rur mittelft ber Universitäten, vor einem Bublito aus Studenten, die Alles, was dem Herrn Professor zu fagen beliebt, gläubig annehmen, ift der gange philosophische Ctandal diefer letten 50 Jahre möglich geweien. Der Grundirrthum hiebei liegt nämlich darin, daß die Universitäten auch in Sachen der Philosophie das große Wort und die enticheidende Stimme fid) anmaagen, welde allenfalls den drei obern gafultaten, jeder in ihrem Bereiche, gutommt. Daß jedoch in der Bhilofophie, ale einer Biffenichaft, die erft gefunden werden foll, Die Sache fich anders verhalt, wird überfehn; wie auch, daß bei Befetung philosophischer Lehrstiihle, nicht, wie bei andern,

offein die Kähigfeiten, fondern noch mehr die Befinnungen Des Randidaten in Betracht tommen. Demgemäß nun aber Deuft der Student, daß, wie der Professor der Theologie seine Dogmatif, der juriftische Professor seine Pandeften, [171] der medicinische seine Bathologie inne hat und besitt: fo miifte auch der allerhöchnen Orts augestellte Professor der Metaphnit Dieje inne haben und befitsen. Er geht demnach mit tindlichem Bertrauen in beffen Rollegia, und da er daselbft einen Mann findet, der, mit der Diene wohlbewußter Ueberlegen= beit, alle je dagewesenen Philosophen von oben herab friti= firt; fo ameifelt er nicht, daß er bor die rechte Schmiede ge= tommen fei, und pragt fich alle hier fprudelnde Weisheit fo gläubig ein, als fafe er bor dem Dreifuß der Puthia. Raturlich giebt es, von Dem an, für ihn feine andere Philosophie. als die feines Professors. Die wirklichen Philosophen, die Behrer der Sahrhunderte, ja Jahrtaufende, die aber in den Bücherichränten ichweigend und ernft auf Die warten, welche ihrer begehren. laft er, als beraltet und widerlegt, ungelefen: er hat fie, wie fein Professor, "hinter fich." Dagegen tauft er fich die meffentlich ericheinenden Beiftestinder feines Brofeffore, deren meiftens oft wiederholte Auflagen allein aus foldem Bergang der Sache ju erflaren find. Denn auch nach den Universitätsjahren behalt, in der Regel, Jeder eine gläubige Anhanglichteit an feinen Brofeffor, beffen Beiftesrichtung er früh angenommen und mit deffen Manier er fich befreundet hat. Dadurch erhalten benn bergleichen philoso= phifche Mifgeburten eine ihnen fonft umnögliche Berbreitung. ibre Urheber aber eine einträgliche Celebrität. Wie hatte es außerdem geschehn tonnen, daß 3. B. ein folder Rompler bon Berlehrtheiten, wie die "Ginleitung in die Philosophie" bon Berbart, fünf Auflagen erlebte? Daher fdreibt fich benn wieder der Rarreniibermuth, mit welchem (3. 3. 3. 3. 234, 35, der vierten Auflage) diefer entschiedene Queertopf vornehm auf Hant herabsieht und ihn mit Rachficht gurechtweift. -

Vetrachtungen dieser Art und namentlich der Rücklich auf das gauge Treiben mit der Philosophie auf Universitäten, ieit Kants Alsgauge, stellen in mit mehr und mehr die Weinung sest, daß, wenn es überhaupt eine Philosophie geben soll, d. h. wenn es dem meuschlichen Geisse vergönnt sehn loll, seine höchsten und edessen Kräfte dem, ohne allen Bergleich, wichtigsten aller Probleme zuwenden zu dürfen, Dies nur dann mit Exfolg geschehn kann, wann die Philosophie allem Einslusse des Staates entzogen bleibt, und das demend dieser schon ein Großes [172] für sie thut und ihr seine Honnanität und seinen Edelmuth geungsam beweist, wenn er sie nicht versoszt, sondern sie gewähren läßt und ihr Bestand verzönnt, als einer freien Kunst, die isbrigens ihr eigener den seinen sich ihr eigener der siehn sie sie sier seinen kunst, die isbrigens ihr eigener derselben sich überhoben achten kunst, weil die Lente, die von der Philosophie seben wollen, höchsi selten eben Die sehn werden, welche eigentlich sir sie seben, bisweisen aber sogn Die sehn beimein, welche eigentlich für sie seben, bisweisen aber sogn Die sehn besweiten aber sogn

Deffentliche Lehrfrühle gebiren allein den bereits gefchaffe nen, wirtlich vorhaudenen Wiffenichaften, welche man daher eben nur gelernt ju haben braucht, um fie lehren ju tonnen, die alfo im Gaugen blog weiter ju geben find, wie das auf bem idmargen Brette gebrauchliche tradere bejagt; mobei es jedoch den fahigeren Ropfen unbenommen bleibt, fie gu bereichern, ju berichtigen, und zu vervolltommuen. Aber eine Biffenfchaft, die noch gar nicht eriffirt, die ihr Biel noch nicht erreicht hat, nicht ein Mal ihren Weg ficher fennt, ja beren Möglichfeit noch befreitten wird, eine folche Bijjenichaft durch Brofefforen lebren ju laffen ift eigentlich abjurd. Die natür. liche Folge davon ift, daß Beder von Diefen glaubt, fein Beruf fei, die noch fehlende Biffenschaft gut Schaffen; nicht bedeutend, daß einen folden Beruf nur die Ratur, nicht aber Das Ministerium des öffentlichen Unterrichts ertheilen tann. Er berfucht es daher, jo gut es gebu will, fett baldign feine Difigeburt in die Belt und giebt fie für die lang erfebnte Sophia aus, wobei es an einem dienstwilligen Rollegen, ber bei ihrer Taufe als folder zu Gevatter fieht, gewiß nicht fehlen wird. Danach werden dann die Berren, weil fie ja bon der Philosophie leben, fo dreift, daß fie fich Philojophen nennen, und demnach auch vermeinen, ihnen gebire bas große Wort und die Guticheidung in Cachen der Philofophie, ja, daß fie am Ende gar noch Philosophenver. fammlungen (eine contradictio in adjecto, ba Philosophen felten im Dual und fast nie im Blural gugleich auf Der Belt sind) aufagen und dann schaarenweise zusammenlausen, das Wohl der Philosophie zu berathen +)!

Vor Allem sedoch werden solche Universitätsphilosophen bestrebt som, der Philosophie diesenige Richung zu geben, welche den ihnen am Herzen liegenden, oder vielmehr gelegten Zwecken [173] enthyricht, nut biezu, ersprodrischen Falls, sogar die Lehren der ächten frühern Philosophen modeln und verdehen, zur Voth sogar versässchen, nur damit herauskomme was sie drauchen. Da num das Aubsitum so kindisch sie stend dem Neuesen zu greisen, ihre Schritten aber doch den Titel Philosophie silhren; so sit die Folge, daß, durch die Alogsechmaattheit, oder Vertehrtheit, oder Unsstungstein doer werigsieus marternde Langweisigseit derselben, gute Köpse, welche Neigung zur Philosophie püren, von ihr wieder zurückgeschreckt werden, wodurch sie slesse in Allessen, wie Dies bereits der Kall ist.

Aber nicht nur sieht es mit den eigenen Schöpfungen der Herren schlecht, sondern die Periode seit Kaut beweist and, daß sie nicht ein Mal im Stande sind, daß sie nicht ein Mal im Stande sind, daß von großen Köpsen Schemen sie nicht ein Mal im Stande sind, daß von großen Köpsen Schemen sie nicht eine Als solden Annte und dennach ihrer Obhut llebergebene seit zu halten und zu bewahren. Haben sie sind nicht die Kantische Philosophie aus den Känden spielen lassen, durch Fichte und Schelling? Rennen sie nicht noch, durchzsängt und höchst standoser und ehrenrühriger Weise, den Bindbeutel Fichte siets neben Kant, als ungefähr seines Gleichen? Trat nicht, nachdem die oben genannten zwei Philosophasser Kants Lehre verdrängt und antiquitt hatten, an die Stelle der freugen, von Kaut aller Metaphysit gesieten Koutrose die stigelloseste Phantastreet? Haben sie bei eingelloseste Phantastreet?

t) "Keine alleinseligmachende Philosphie!" ruft die Philosopha, d. h. zu Teutschie Erreben nach objektioer Bahrheit! Es leeb die Nediofrität! Keine geistige Nisitofratie, teine Alleinhertschie bie Nediofrität! Keine geistige Nisitofratie, teine Alleinhertschaft der von und rebe wie ism ver Schnabel gewachsen ist, und Siner gelte so viel vie der wie ism ver Schnabel gewachsen ist, und Siner gelte so viel vie der wie ihm ere Schnabel gewachsen ist, und Siner gelte so viel vie der Andere! Da haben die Lumpe gutes Spiel! Sie nichten nämlich auch aus der Geschichte er Philosophie die disherige monacchische Bertastung verbannen, um eine Aroletarierrepublik einzssisheren aber die Natur legt Protest ein; sie ist kreng aristokratisch!

212

nicht theils brav mitgemacht, theils miterlassen, ihr, mit der Britit der Bernunft in der Sand, fich feft entgegenguftellen? weil fie nämlich es gerathener fanden, die eingetretene lare Objervang ju benuten, um entweder ihre felbftansgehedten Cachelchen, 3. B. Berbartifche Boffen und Friefifches Altweibergeichwät, und iiberhaupt Jeder feine eigene Marotte, 3n Martte gu bringen, oder auch um Lehren der Landesreligion als philosophijde Ergebniffe einschwärzen gu tonnen. Sat dies Alles nicht den Weg gebahnt gur flandalofeften philosophiichen Scharlatauerie, deren je die Welt fich gu fchannen gehabt hat, jum Treiben des Begels und feiner erbarmlichen Befellen? Saben nicht felbit Die, welche bem Unwefen fich widerieten, dabei ficts, unter tiefen Budlingen, vom großen Benie und gewaltigen Beifte jenes Scharlatants und Unfinns ichmierers geredet und dadurch bewiesen, daß fie Binjel find? Gind nicht hievon (der Wahrheit gur Stener fei es gefagt) Brug und Fries [174] allein auszunehmen, welche gegen den Ropfverderber geradegu auftretend, ihm blog die Schonung erwiesen haben, die unn ein Dal jeder Philosophieprofessor unwiderruflich gegen den andern andlibt? Sat nicht der Lerm und das Geschrei, welches die deutschen Universitätsphilosophen, in Bewunderung jener drei Cophiften, erhoben, endlich auch in England und Frantreich allgemeine Aufmertjamfeit erregt, welche jedoch, nach naberer Untersuchung ber Gache, fich in Belächter auflöste? - Befonders aber zeigen fie fich als treuloje Bachter und Bewahrer der im Laufe der Jahrhunderte ichwer errungenen und endlich ihrer Obbut anvertranten Wahr. heiten, jobald es jolche find, die nicht in ihren Rram paffen, b. b. nicht zu den Refultaten einer platten, rationaliftischen, optimiftiichen, eigentlich bloß Biibifchen Theologie ftimmen, als welche der im Stillen borherbeschloffene Bielpuntt ihres gangen Philosophirens und feiner hohen Redensarten ift. Dergleichen Lehren alfo, welche die ernftlich gemeinte Philosophie nicht ohne große Unfrrengung ju Tage gefordert hat, werden fie zu obliteriren, zu bertuichen, zu berdrehen und herab guziehn fuchen zu Dem, mas in ihren Studentenerziehungs plan und bejagte Rodeuphilojophie pafit. Gin emporendes Beispiel diefer Art giebt die Lehre bon ber Freiheit des Billen 8. Rachdem die frrenge Rothwendigteit aller menich

fichen Willensatte durch die vereinten und fucceffiben Un prengungen großer Röpfe, wie Sobbes, Spinoza, Prieftlen und hume unwiderleglich dargethan worden, auch Rant Die Sadje als bereits volltommen ausgemacht genommen hatte\*); thun fie mit Ginem Male, als ware nichts geschehn, berlaffen fich auf die Unwiffenheit ihres Bublifums und nehmen in Gottes Ramen, noch am beutigen Tage, in faft allen ihren Lehrbüchern die Freiheit des Willens als eine ansgemachte und jogar unmittelbar gewiffe Sadje. Wie verdient ein foldes Berfahren benannt zu werden? Benn eine folde, pon allen den eben genannten Philosophen fo feft als irgend eine, begriindete Lehre dennoch von ihnen verhehlt, oder verlenguet wird, um fatt ihrer die entschiedene Absurdität bom freien Billen, weil fie ein [175] nothwendiges Beftandfind ihrer Rodenphilosophie ift, den Studenten aufzubinden; find da Die Berren nicht eigentlich die Feinde der Philosophie? Und weil unn (denn conditio optima est ultimi. Sen. ep. 79) Die Lehre bon der ftreugen Receffitation aller Willensatte nirgende fo gründlich, flar, zusammenhängend und vollständig dargethan ift, ale in meiner von der Norwegischen Gorietat der Biffenschaften redlich gefronten Breisschrift; fo findet man, ihrer alten Bolitif, mir überall mit dem paffiben Biderftande ju begegnen, gemäß, dieje Schrift weder in ihren Buchern, noch in ihren gelehrten Journalen und Litteraturzeitungen irgend erwähnt: fie ift aufs ftreugste fetretirt und wird comme non avenue angeschn, wie Alles, was nicht in ihren erbarmlichen Rram pagt, wie meine Ethit iiberhaupt, ja, wie alle meine Berte. Meine Philojophie intereffirt eben die Berren nicht: das tommt aber daher, daß die Ergründung der Bahr= beit fie nicht intereffirt. Bas fie hingegen intereffirt, das find ihre Behalte, ihre Sonorarlouisd'ors und ihre Sofraths= titel. Zwar intereffirt fie auch die Philosophie: infofern nam= lich, ale fie ihr Brod von derfelben haben: infofern intereffirt fie die Philosophie. Gie find es, welche ichon Giordano Bruno

<sup>\*)</sup> Sein auf ben tategorifden Imperativ gegrunbetes Poftulat ber Freiheit ift bei ihm blog von praftifder, nicht von theoretifder Bultigfeit. Man febe meine "Grundprobleme ber Cthit." Geite 80 u. 146. (2. Nufl. E. 81 u. 144.)

daratterifirt, als sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o niente solleciti circa la verità, si contentano saper, secondo che comunmente è stimato il sapere, amici poco di vera sapienza, bramosi di fama e reputazion di quella, vaghi d'apparire, poco curiosi d'essere. (3. Opere di Giordano Bruno publ, da A. Wagner. Lins 1830, Vol. II, p. 83.) Was also foll ihnen meine Breis idrift über die Greibeit des Billens, und mare fie bon gehn Atademien gefront? Dagegen aber wird was Plattfopje aus ihrer Schaar iiber den Gegenstand feitdem geiafelt haben, wichtig gemacht und anempfohlen. Branch' ich ein folder Benehmen ju qualifigiren? Gind Das leute, welche die Bhilo fophie, die Rechte der Bermuft, die Freiheit des Denteus pertreten? - Gin anderes Beispiel der Art liefert die ipetu lative Theologie. Rachdem Rant alle Beweise, Die ihre Stiiten ausmachten, unter ihr weggezogen und fie dadurch radital ungestoßen bat, balt Das meme herren bon ber Infrativen Philosophic feineswegs ab, noch 60 Jahre hinterher die fpetulative Theologie für den gang eigentlichen und mejent lichen Gegenstand der Philosophie auszugeben und, weil fie jene explodirten Beweise wieder aufznuchmen fich doch nicht unterfiehn, jett ohne Umftande, nur immerfort vom Abjo Intum gu reden, welches Wort gar nichts Anderes ift, als ein Enthymem, ein Schluß mit nicht ausgeiprochenen Bra mijjen, junt Behuf der feigen Bertarbung und hinterliftigen Erichleichung des tosmologischen Beweifes, als welcher in eige ner Westalt fich, feit |176| Rant, nicht mehr febn laffen bart und daber int diefer Bertleidung eingeschwärzt werden muß. Mis hatte Rant bon diefem letteren Aniff eine Borahndung gehabt, fagt er ausdrudlich: "Dan hat ju allen Beiten von "Dem abfolut-nothwendigen Wejen geredet und fich nicht "jowohl Mibe gegeben, zu versiehn, ob und wie man sich "ein Ding von diejer Art auch nur deuten tonne, als viel "niehr deffen Dasenn zu beweisen. — — Denn alle Be"dingungen, die der Berftand jederzeit bedarf, um etwas als "nothwendig anzuschn, vermittelft des Wortes Unbedingt, "wegwerfen, macht mir noch lange nicht verständlich, ob ich "aledann durch einen Begriff eines Unbedingtnothwendigen "noch etwas, oder vielleicht gar nichts dente." (Rritif Der

reinen Bernunft, 1. Aufl., S. 592; 5. Aufl., S. 620.) 36 erinnere hier nochmals an meine Lehre, daß Rothwendigfenn durchaus und überall nichts Anderes befaat, als aus einem porhaudenen und gegebenen Grunde folgen: ein folder Grund ift alfo gerade die Bedingung aller Rothwendigfeit: demunch ist das Unbedingtnothwendige eine contradictio in adjecto, also gar fein Gedaufe, jondern ein hohles Wort, freilich ein im Bau der Profesioreuphilosophie gar häufig augemendetes Material. - Sieher gehort ferner, daß, Lode's großer, Epoche machender Grundlehre vom Richtvorhanden= fenn angeborener 3deen, und allen feitdem und auf dem (Brunde derfelben, namentlich burch Staut gemachten Fortidritten in der Philojophie jum Trots, die Berren bon der gelonogen nendogogos, gang ungenirt, ihren Studenten ein "Gottesbewuftienu", überhaupt ein unmittelbares Er= tennen, oder Bernehmen, metaphyfifder Gegenftande durch Die Bermuit aufbinden. Es hilft nichts, daß Rant, mit bem Aufwande des feltenfien Scharffinns und Tieffinns, dargethau bat, die theoretische Berminft tonne ju Gegenständen, Die über die Möglichkeit aller Erfahrung hinaus liegen, nimmer= mehr gelangen: die Serren fehren fich an fo etwas nicht: joudern ohne Umftande febren fie, feit 50 Jahren, die Bernunit habe gang unmittelbare, absolute Erfeuntnisse, fei eigent lich ein von Saufe aus auf Metaphnit augelegtes Bermogen. welches, über alle Möglichkeit der Erfahrung hinaus, das fogenannte Uebersinnliche, das Abjolutum, den lieben Gott und mas dergleichen noch weiter jenn foll, unmittelbar ertenne und ficher erfaffe. Dag aber unfere Bernunft [177] ein folches. Die gesuchten Gegenfiande der Metaphifit, nicht mittelft Schlüffe, fondern numittelbar erfennendes Bermogen fei. ift offenbar eine Kabel, oder gerade heraus gejagt, eine pal pable Liige; da es nur einer redlichen, jonft aber nicht schwierigen Gelbimrufung bedarf, um fich bon der Grundlofigfeit eines folden Borgebens ju überzeugen: gudem es fonft auch gang anders mit ber Metaphpfit fiehn mußte. Dag dennoch eine folche, alles Grundes, auger der Berlegenheit und ben ichlauen Absichten ihrer Berbreiter, entbehrende, für die Philofophie grundverderbliche Luge, feit einem halben Jahrhundert, jum ftebenden, taufend und aber taufend Mal wiederholten Katheder Dogma geworden, und, dem Zenguiß der größten Deuter jum Trob, der fudirenden Ingend angebunden wird, gebort ju den schlimmften Friichten der Universitätsphilosophie.

Colder Borbereitung jedoch entiprechend, ift bei den Ratheder philosophen das eigentliche und wesentliche Thema der Meta phyfit die Auseinandersetung des Berhaltuiffes Gottes gur Belt; Die weitläuftigften Erorterungen beffelben füllen ihre Lehrbücher. Diefen Buntt ins Reine zu bringen, glauben fie fich bor Allem bernjen und bezahlt; und da ift es unn er götlich zu febn, wie altfing und gelehrt fie bom Abjolutinn, oder Gott, reden, fich dang ernfthaft gebardend, ale mußten fie wirklich irgend etwas dabon; es erinnert an den Ernft, mit welchem die Rinder ihr Spiel betreiben. Da erscheint benn jede Meife eine neue Metaphnfit, welche aus einem weitlänftigen Bericht über den lieben Gott besteht, auseinauderfett, wie es eigentlich unt ihm fiebe und wie er dagu gefommen fei, die Welt gemacht oder geboren, oder fouft wie hervor gebracht zu haben, fo daß es icheint, fie erhielten halbjährlich über ihn die neuesten Radrichten. Manche gerathen nun aber dabei in eine gewiffe Berlegenheit, deren Wirtung hochtomijch ausfällt. Gie haben nämlich einen ordentlichen, verfonlichen Bott, wie er im A. T. fieht, gu lehren: das miffen fie. Andrer jeits jedoch ift, feit ungefahr 40 Jahren, der Spinogiftifche Bautheisums, nach welchem das Wort Gott ein Synonym von Welt ift, unter den Gelehrten, und fogar den blog Be bildeten, durchaus borberrichend und allgemeine Mode: das möchten fie doch auch nicht fo gang fahren laffen; dürfen jedoch nach diefer verbotenen Schiffel eigentlich die Sand nicht ans ftreden. Run fuchen fie fich durch [178] ihr gewöhnliches Mittel, duntele, berworrene, toufufe Phrafen und hohlen Wortfram, gu helfen, wobei fie fich jammerlich drehen und winden: da fieht man denn Ginige, in Ginem Athem verfichern, der Gott fei bon der Belt total, unendlich und himmelweit, gang eigentlich himmelweit, verschieden, zugleich aber gang und gar mit ihr verbunden und Gins, ja, stecke bis iber die Ohren drinne; wodurch fie mich dann jedes Dal an den Weber Bottom im Johannisnachtstraum erinnern, welcher verspricht, an briillen, wie ein entsetlicher Lowe, zugleich aber doch fo fanft, wie nur irgend eine Rachtigal floten fann. In der Ausstührung gerathen sie dabei in die seltsamste Berlegenheit: ine behaupten nämlich, außerhalb der Welt sei kein Platz für ihm: danach können sie ihn aber innerhalb auch nicht branchen, rodiren nun mit ihm hin und her, bis sie sich mit ihm

mifchen amei Stiihlen niederlagen +).

Singegen die Rritit der reinen Bernunft, mit ihren Bemeifen a priori der llumoglichkeit aller Gotteberkenntuiß, ift ihnen Schnididmad, durch den fie fich nicht irre machen laffen: fie wiffen mogn fie dafind. Ihnen einzuwenden, daß nichts Umbilosophischeres deufen lakt, als immerfort von emas zu reden, bon deffen Dajebu man erwieseustermaafen teine Renntnift und bon deffen Wefen man gar feinen Begriff bat, - ift nafemeifes Ginreden: fie miffen mogu fie dannd. - 3ch bin ihnen befanntlich Einer, der tief unter ihrer Rotis und Aufmerkfamkeit fieht, und durch die gangliche Nichtbeachtung meiner Werte haben fie an den Tag zu legen vermeint, mas ich sei (wiewohl sie gerade dadurch an den Tag gelegt haben, mas fie find): daher wird es, wie Alles, was ich feit 35 Jahren porgebracht habe, in den Wind geredet tenu, wenn ich ihnen fage, daß Rant nicht gescherzt hat, daß mirflich und im vollften Eruft, die Philosophie teine Theologie in, noch jemals fenn fann; daß fie vielmehr etwas gang Anderes, bon jener bollig Berichiedenes ift. Sa, wie betannt= lich jede andere Biffenschaft durch Ginnischung bon Theologie verdorben wird, fo auch die Philosophie, und zwar am aller= meiften: wie Coldes die Geschichte derselben bezeugt: daß Dies fogar auch von der Moral gelte, habe ich in meiner Abhandlung über das Fundament derfelben fehr deutlich dar= gethan; daher die Berren and über diefe manschenftill gewefen find; getren ihrer Tattit des paffiben Widerstandes. Die Theologie nämlich dect mit ihrem Schleier alle Brobleme

der Philosophie zu und macht daher nicht nur die Löfung, fondern fogar die Auffaffung derjelben numöglich. Alfo, wie gejagt, die Rritit ber reinen Bernunft ift gang erufilich ber Ründigungsbrief ber [179] bisherigen ancilla theologiae acwesen, welche darin, Gin für alle Mal, ihrer gestrengen Gebieterin den Dienft anigejagt hat. Seitdem hat unn Dieje fich mit einem Diethling begnügt, der die gurudgelaffene Livree des ehemaligen Dieners, bloß jum Schein, gelegentlich angiebt; wie in Italien, wo bergleichen Substitute gumal am Countage baufig gu febu und daber unter dem Ramen der Domeni-

lleber bie Universitats Philosophie.

chini befaunt find.

Allein an der Universitätsphilosophie haben Kauts Kritifen und Argumente freilich scheitern miffen. Denn da beift es: sie volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas: die Philofophie foll Theologie fenn, und wenn die Unmöglichkeit ber Sache bon zwangig Ranten bewiesen mare: mir wiffen, mogn wir dafind: in majorem Dei gloriam find wir da. Seder Philosophieprofessor ift, jo gut wie Beinrich VIII., ein defensor fidei, und erfemnt hierin feinen erften und hamptfachlichen Beruf. Rachdem alfo Rant allen möglichen Beweifen ber fpekulativen Theologie den Nerv jo rein durchichnitten hatte, daß feitdem fich Riemand mehr mit ihnen hat befaffen mogen; da besteht denn das philosophische Bestreben, feit jaft funfzig Jahren, in allerlei Berjuchen, die Theologie fein leife gut er ichleichen, und die philosophischen Schriften find meistens nichts Underes, als fruchtloje Belebungsverinde an einem entfeelten Leidmann. Co haben benn 3. B. die Berren bon ber lutra tiben Philosophie im Menichen ein Gottesbewußtfenn entdedt, welches bis dahin aller Welt entgangen war, und werfen damit, durch ihre wechselseitige Ginftimmung und die Unichnid ihres nachsten Bublifmine dreift gemacht, fed und tühn um fich, wodurch fie am Ende gar die ehrlichen Sol länder der Universität Lenden verführt haben; fo daß dieie, Die Wintelgine der Philosophieprofessoren richtig für Fortschritte ber Wijjenichaft auschend, gang trenbergig, am 15. Februar 1844, die Preisfrage gestellt haben: quid statuendum de Sensu Dei, qui dicitur, menti humanae indito, u. j. w. Bermöge eines folchen "Gottesbewuftfenus" mare denn Das, was mithfam gu beweifen alle Philosophen, bis auf Rant, fich

abarbeiteten, etwas unmittelbar Bewuftes. Belche Binfel müßten aber dann alle jene früheren Philosophen gemesen jenn, die fich ihr Leben lang abgemüht haben, Beweise für eine Sache aufzustellen, deren wir uns geradezu bewußt find, welches bejagt, daß wir fie noch munittelbarer ertennen, als daß 2 Mal 2 vier ift, als wozu doch ichon Ueberlegung gehört. Gine folche Sache beweifen [180] gu wollen, miifte ja ienn, wie wenn man beweisen wollte, daß die Angen sehn, die Obren boren und die Rafe rieche. Und welch unvernünftiges Bieh müßten doch die Anhänger der, nach der Zahl ihrer Befenner, bornehmften Religion auf Erden, die Buddhaiften, ienn, deren Religionseifer fo groß ift. daß in Tibet beinabe der fedire Menich dem geiftlichen Stande angehört und damit dem Colibat verfallen ift, deren Glaubenstehre jedoch gwar eine hochst lautere, erhabene, liebevolle, ja ftreng astetische Moral (die nicht, wie die Christliche, die Thiere vergeffen hat) träat und ftiltt, allein nicht nur entschieden atheistisch ist, iondern fogar ausdriictlich den Theisums perhorrescirt. Die Berjonlichkeit ift nämlich ein Phanomen, das une nur aus unserer animalischen Natur befaunt und daher, von dieser gesondert, nicht nicht deutlich deufbar ift; ein solches um jum Ursprung und Pringip der Welt zu machen, ift immer ein Sats, der nicht jogleich Jedem in den Ropf will; geschweige daß er ichon bon Saufe aus darin wurzelte und lebte. Gin unperfoulicher Gott hingegen ift eine bloge Philosophieprofefforenflaufe, eine contradictio in adjecto, ein leeres Wort, Die Gedankenlosen abzufinden, oder die Bigilanten zu beidmichtigen.

3mar athmen also die Schriften unserer Universitäts= Philosophen den lebendigften Gifer für die Theologie; dagegen aber fehr geringen für die Wahrheit. Denn ohne Schen bor diefer werden Cophismen, Erichleichungen, Berdrehungen, ialiche Affertionen, mit unerhörter Dreiftigfeit, augewandt, ja augehäuft, werden fogar, wie oben ausgeführt, der Bermuft unmittelbare, überfuntliche Ertenntnisse, — also angeborene Been, — angedichtet, oder richtiger angelogen; Alles einzig und allein um Theologie herauszubringen: nur Theologie! nur Theologie! um jeden Preis, Theologie! - 3ch möchte den Serren unmaafgeblich zu bedeuten geben, daß immerhin

Theologie viel werth ienn mag; ich aber doch etwas tenne, das jedenfalls noch mehr werth ift, nämtich die Redlichteit; Redlichteit, wie im Handel und Wandel, so auch im Denten und Lehren: die sollte mir um keine Theologie seit sehn.

Wie mm aber die Sachen fiehn, muß, wer es mit der Rritit der reinen Bermunft erufilich genommen, überhaupt es ehrlich gemeint und demnach teine Theologie ju Martte ju brin gen [181] hat, jenen Berren gegenüber, freilich zu furg tommen. Brachte er auch das Bortrefflichfte, das je die Belt gefeben, und tifchte er alle Weisheit Simmels und der Erden auf; fie werden demioch Angen und Ohren abmenden, wenn ce feine Theologie ift; ja, je mehr Berdienft feine Gache hat, defto mehr wird fie, nicht ihre Bewunderung, fondern ihren Groll erregen; defto determinirteren paffiben Widerstand mer den fie ihr entgegenstellen, also mit defto hämischerem Schweigen fie gu erftiden fuchen, angleich aber defto lautere Entomien über die lieblichen Beiftestinder der gedanteureichen Benoffenichaft auftimmen, damit nur die ihnen verhafte Stimme der Ginficht und Aufrichtigfeit nicht durchdringe. Go nämlich verlaugt es, in diefem Zeitalter fleptifcher Theologen und rechtglanbiger Philosophen, die Bolitit der Berren, welche fich mit Beib und Rind bon der Biffenichaft ernahren, welcher meiner Gins, ein lauges Leben hindurch, alle feine Rrafte opfert. Denn ihnen tommt es, den Winten hoher Borgefet ten gemaß, nur auf Theologie an: alles Andere ift Rebenfache. Definiren fie doch ichon bon borne herein, Beder in feiner Sprache, Bendung und Berichleierung, Die Philosophie als spetulative Theologie und geben das Jagdmachen auf Theologie gang naib als den wefentlichen Zwed der Philosophie an. Gie miffen nichts dabon, daß man frei und unbefangen au das Problem des Dafenus gehn und die Welt, nebft dem Bewuftfenn, darin fie fich darftellt, als das allein Begebene, Das Broblem, Das Rathiel der alten Sphing, bor die man hier fiihn getreten ift, betrachten foll. Gie ignoriren tiliglich, daß Theologie, wenn fie Gingang in die Philosophie verlangt, gleich allen andern Lehren, erft ihr Rreditiv vorzuweisen hat, das dann geprüft wird auf dem Bureau der Rritit der reinen Bernunft, als welche bei allen Denkeuden noch in vollstein Aufehn fieht, und an demfelben, durch die fomischen

Grimaffen, welche die Rathederphilojophen des Tages gegen ne ju ichneiden bemüht find, wahrlich nicht das Geringfte eingebijft bat. Ohne ein bon ihr bestehendes Rreditiv alfo findet die Theologie teinen Gintritt und foll ihn weder er troten, noch erichleichen, noch auch erbetteln, mit Bernfung darauf, daß Rathederphilosophen nun ein Mal nichts Anderes feit haben dürfen: - mogen fie doch die Boutique ichliegen. Denn die Philosophie ift feine Rirche und feine [182] Religion. Gie ift das fleine, nur augerft Wenigen gugangliche Aleckehen auf der Welt, wo die ftets und überall gehafte und verjolgte Wahrheit ein Mal alles Drudes und Zwanges ledig jenn, gleichsam ihre Caturnalien, die ja auch dem Stlaben treie Rede gestatten, feiern, ja fogar die Brarogative und bas große Wort haben, absolut allein herrschen und fein Anderes neben fich gelten laffen foll. Die gange Belt nämlich, und Miles in ihr. ift voller Absicht und meiftens niedriger, ge= meiner und schlechter Absicht: nur Ein Fledchen foll, ausgemachterweise, von dieser frei bleiben und gang allein der Einficht offen ftehn, und gwar der Ginficht in die wichtig iteu. Allen angelegenften Berhaltniffe: - Das ift die Philoionhie. Oder peritebt man es etwan anders? uun, dann ift Alles Spaaß und Komödie, — "wie Das denn wohl gu Beiten tommen mag." — Freilich nach den Kompendien ber Rathederphilosophen zu urtheilen, sollte man eher deuten, die Philosophie mare eine Anleitung gur Frommigfeit, ein Inftiunt Rirchenganger zu bilden; da ja die spetulative Theologie meistens gleich unverholen als der wesentliche Zweck und Ziel der Sache borausgejett und mit allen Segeln und Rudern nur darauf hingesteuert wird. Gewiß aber ift, daß alle und jede (Slaubensartitel, fie mogen unn offen und unverholen in Die Philosophie hineingetragen fenn, wie Dies in der Scholaftit geichah, oder durch petitiones principii, faliche Ariome, er= logene innere Erfenntnifiquellen, Gottesbemuftfenne, Schein= beweife, hochtrabende Phrafen und Gallimathias eingeschwärzt werden, wie es beut zu Tage Brauch ift, der Philosophie gum entichiedenen Berderb gereichen: weil all Dergleichen Die flare, unbefangene, rein objettive Auffaffung der Welt und unfers Dajenns, diefe erfte Bedingung alles Forichens nach Bahr= beit, unmöglich macht.

Unter der Benennning und Firma der Philojophie und in fremdartigem Gewande die Grunddogmen der Landesreligion, welche man alsdann, mit einem Begel's würdigen Anedrud, "die abiolute Religion" titulirt, portragen, mag eine recht nütliche Sache fenn; fofern es dient, die Studenten ben Zweden des Staates beijer augupaffen, imgleichen auch das lejeude Bublifum im Glanben gu befestigen: aber Dergleichen für Philojophie ausgeben heißt denn doch eine Gache für Das verfaufen, mas [183] fie nicht ift. Wenn Dies und alles Dbige feinen ungeftorten Fortgang behalt, muß mehr und mehr die Universitätsphilosophie zu einer remora der Bahrheit werden. Denn es ift nun alle Philosophie geichehn, wenn jum Maafftab ihrer Beurtheilung, oder gar gur Richtichung ihrer Cate, etwas Anderes genommen wird, als gang allein die Wahrheit, die, felbit bei aller Redlichfeit des Forichens und aller Auftrengung der überlegenften Beiftes: fraft, fo femmer zu erreichende Bahrheit: es führt dahin, daß fie git einer blogen fable convenue wird, wie Kontenelle die Weschichte neunt. Die wird man in der Logung der Probleme, welche unfer fo unendlich rathielhaftes Dafenn uns bon allen Seiten entgegenhält, auch nur einen Schritt meiter tommen, wenn man nach einem vorgestedten Biele philoso phirt. Daß aber Dies der generiiche Charafter der berfchiebeneu Species jetiger Universitätsphilosophie fei, mird mohl Riemand lenguen: denn nur zu fichtbar tollimiren alle ihre Spfteme und Gate nach Ginem Zielpunft. Diefer ift gudem nicht ein Dat das eigentliche, das nentestamentliche Chriftenthum, oder der Geift deffelben, als welcher ihnen zu hoch, gu atherifch, ju ercentrifch, ju fehr nicht von diefer Belt, daher su peffiniftifd und hiedurch gur Apotheofe des "Staats" gang ungeeignet ift; fondern es ift bloß das Indenthum, Die Lehre, daß die Welt ihr Dafenn bon einem hochit bortrefi: lichen, periontichen Wefen habe, baber auch ein allerliebites Ding und navra nala liav fei. Dies ift ihnen aller Beis. beit Kern, und dahin foll die Philosophie führen, oder, ftranbt fie fich, geführt werden. Daber denn auch der Krieg, den, feit dem Sturg der Begelei, alle Brofefforen gegen den foge: nannten Pautheismus führen, in beffen Berhorreseirung fie wetteifern, einmuthig den Stab über ihn brechend. Bit etwan

Diefer Gifer aus der Entdedung triftiger und ichlagender Grunde gegen denfelben entsprungen? Dder fieht man nicht vielmehr, mit welcher Rathlofigfeit und Augft fie nach Grunden gegen jeuen in urspringlicher Kraft rubig dastehenden und fie belächelnden Gegner fuchen? fann man daher noch bezweiseln, daß bloß die Infompatibilität jeuer Lehre mit der "absoluten Religion" es ift, warum fie nicht mahr fenn foll, nicht foll, und wenn die gange Ratur fie mit taufend und aber taufend Reblen vertiindigte. Die Ratur foll ichweigen, damit das Judenthum fpreche. [184] Wenn mm ferner, neben der "absoluten Religion," noch irgend etwas bei ihnen Berudfichtigung findet; fo verfieht es fich, daß es die fonftigen Biniche eines hohen Ministeriums, bei dem die Macht Pro jeffuren zu geben und zu nehmen ift, sehn werden. Bit doch danielbe die Menfe, welche fie begeistert und ihren Lukubra tionen borfieht, daber wohl auch am Eingange, in Form einer Teditation, ordentlich angerufen wird. Das find mir die Lente, Die Bahrheit aus dem Brunnen ju giehn, den Schleier des Truges zu gerreißen und aller Berfinsterung Sohn zu sprechen.

Bu feinem Lehrfache maren, der Ratur der Gade nach. o entichieden Leute von überwiegenden Kähigfeiten und durch drungen von Liebe zur Biffenschaft und Gifer für die Bahrbeit erfordert, als da, wo die Regultate der hochsten Un irrengungen des menichlichen Beiftes, in der wichtigften aller Angelegenheiten, der Blüthe einer neuen Generation, im lebendigen Worte, übergeben, ja, der Beift der Forfchung in ihr erweckt werden foll. Andrerseits aber wieder halten die Ministerien dafür, daß tein Lehrfach auf die innerfte Gefinming der fünftigen gelehrten, also den Staat und die Befellichaft eigentlich lentenden Rlaffe fo viel Ginfluß habe, wie gerade diefes: daber es nur mit den allerdeboteften, ihre Lehre ganglich nach dem Willen und jedesmaligen Unfichten des Ministeriums guidneidenden Dlanuern bejett merden darf. Natürlich ift es dann die erftere diefer beiden Anforderungen, welche gurudftehn umig. Wer nun aber mit diefem Stande der Dinge nicht befannt ift, dem tann es gu Zeiten bor= tommen, als ob feltsamerweise gerade die entschiedenfien Echaafstopfe fich der Wiffenschaft des Plato und Ariftoteles gewidmet batten.

3ch faun bier nicht die beiläufige Bemertung unterdrücken. daß eine fehr nachtheilige Borichule gur Profeffin der Philofophie die Saustehrerfiellen find, welche beinahe Alle, die je male jeue betleideten, nach ihren Universitätestudien, mehrere Jahre hindurch veriehn haben. Denn folde Stellen find eine rechte Schule ber Unterwirfiafeit und Fingfaufeit. Befouders wird man darin gewohnt, feine Lehren gang und gar dem Willen des Brodherrn zu unterwerfen und feine anderen ale beifen Zwecke zu tennen. Diefe, friih angenommene Gemobubeit murgelt ein und wird gur zweiten Ratur; fo daßt man nachber, als Philosophieprofesior, nichts natürlicher findet, als auch die [185] Philosophie eben jo den Winfchen des die Brofeffuren besetzenden Ministerinuns gemäß zuzuschneiden und gu modeln; worans denn am Ende philosophifche Anfichten, oder gar Spiteme, wie auf Bestellung gemacht, hervorgehn. Da bat die Bahrheit ichones Spiel! - Sier ftellt fich freilich beraus, daß um diefer unbedingt zu buldigen, um wirflich ju philojophiren, ju fo vielen Bedingungen faft unumganglich auch noch diefe tommt, daß man auf eigenen Beinen fiche und feinen herrn tenne, wonach denn das dos por nor ore in geminem Ginne auch bier gatte. Benigftens haben die allermeiften von Denen, die je etwas Grones in der Philosophie leifteten, fich in diejem Kalle befunden. Spinoga war fich der Cache fo deutlich bewußt, daß er die ihm ange tragene Projeffur gerade deshalb ausichlug.

> 'Πμισυ γαο τ'αρετης αποαινιται ευουοπα Ζευς Ανερος, ευτ αι πιν κατα δουλιον ήπαο ελησιι.

Das wirkliche Philosophiren verlangt Unabhängigkeit:

Ηας γαο ανης πενιη δεδμημένος ουτε τι είπειν, ουθ' έρξαι δυναται, γλωσσα δε οι δεδεται. Τheogn

And in Sadis Gutistan wird gejagt, daß wer Nahrungs sorgen hat nichts leisten taun. (S. Sadi's Gutistan iberi von Graf, Leipzig 1846, S. 185.) Design jedoch ist der ächte Philosoph, seiner Natur nach, ein gemigsaues Wefen und bedarf nicht viel, um unabhängig zu leben: denn allemal wird sein Wahtspruch Sheustone's Sat sehn: liberty

is a more invigorating cordial than Tokay. (Freiheit ift eine fraftigere Bergffartung, als Tofaper.)

Benn unn also es fich bei der Sadje um nichts Anderes baudelte, als um die Forderung der Philosophie und das Bordringen auf dem Wege jur Bahrheit; jo würde ich als Das Befte empfehlen, daß man die Spiegelfechterei, welche Damit auf den Universitäten getrieben wird, einstellte. Denn Diete find mahrlich nicht der Ort für ernfilich und redlich ge= meinte Philosophie, deren Stelle dort nur gu oft eine in ihre Rleider gestedte und aufgeputte Drahtpuppe einnehmen und als ein nervis alienis mobile lignum paradiren und gesti= tuliren muß. Wenn nun aber gar eine folche Ratheder= philosophie noch durch unverfrandliche, gehirnbetanbende Phrajen, uengeichaffene Borte und unerhörte Ginfalle, deren Abfurdes ipefulatio und transscendental genannt wird, die Stelle wirt licher Gedauten erfeten will; [186] fo wird fie zu einer Parodie der Philosophie, die diefe in Difftredit bringt; welches in unfern Tagen der Fall gemefen ift. Wie faun denn auch, unter allem jolden Treiben, jelbst mur die Dlöglichkeit jeues tiefen Ernftes, der neben der Wahrheit Alles geringichätzt und die erfte Bedingung jur Philosophie ift, bestehen? - Der Beg gur Bahrheit ift fteil und lang: mit einem Blod am Ruge wird ihn Reiner gurudlegen; vielmehr thaten Alugel Noth. Denmach also ware ich dafür, daß die Philosophic anihorte, ein Gewerbe au fenn: die Erhabenheit ihres Strebens verträgt fich nicht damit; wie ja Diefes ichon die Mten erfaunt haben. Es ift gar nicht nothig, daß auf jeder Uni= verfität ein Baar ichaale Schwätzer gehalten werden, um den ungen Leuten alle Philosophie auf Zeit Lebens zu verleiden. Much Boltaire jagt gang richtig: les gens de lettres, qui out rendu le plus de services au petit nombre d'êtres pensans répandus dans le monde, sont les lettrés isolés, les vrais savans, renfermés dans leur cabinet, qui n'ont ni argumenté sur les bancs de l'université, ni dit les choses à moitié dans les académies: et ceux-là ont presque toujours été persécutés. - Alle der Philo= jophie von außen gebotene Billfe ift, ihrer Natur nach, ver= bachtig: denn das Jutereffe jener ift zu hoher Art, als daß es mit dem Treiben diefer niedrig gefinnten Welt eine auf= richtige Berbindung eingehn könnte. Dagegen hat sie ihren eigenen Leitstern, der nie untergebt. Darum lasse man sie gewähren, ohne Beihrliffe, aber auch ohne Hindernisse, und gebe nicht dem ernsten, von der Natur geweihren und ausgerüsteten Bitger zum hochgelegenen Tempel der Wahrheit den Gesellen bei, dem es eigentlich um um ein gutes Nachtlager und eine Abendunahlzeit zu thun ist denn es ist zu bestorgen, daß er, um nach diesen einsenten zu diesen. Jenem ein

Sinderniß in den Weg wätzen werde.

Diejem Allen gufolge batte ich, von den Staatsuveden wie gejagt, abiehend und bloß das Intereffe der Philosophie betrachtend, für wünichenswerth, daß aller Unterricht in der jelben auf Univerfitäten freng bejenantt merde auf den Bortrag der Logit, als einer abgeichloffenen und frreng beweis baren Biffenichaft, und auf eine gang succincte porgutragende und durchaus in Einem Semeffer von Thates bis Rant gu absolvirende Geichichte der Philosophie, damit fie, in Tolge ihrer Mirge und Heberfichtlichteit, den eigenen Unfichten des herrn Profesiors möglichft wenig Spielraum gefiatte und blok ale Leitfaden jum fünftigen eigenen Studinm auftrete. Deun Die eigentliche Befanntichaft mit den Philosophen |187| lant fich durchaus nur in ihren eigenen Werten machen und feines wege durch Relationen aus gweiter Sand; - wovon ich die Brijude bereits in der Borrede gur gweiten Musgabe meines Samptwertes bargelegt habe. Budem hat bas lejen ber felbit eigenen Berte wirtlicher Phitojophen jedenfalls einen wohl thatigen und fordernden Ginflug auf den Beift, indem es ihn in unmittelbare Gemeinschaft mit jo einem felbitdentenden und übertegenen Ropie jett, fatt daß bei jenen Geichichten der Philosophie er immer nur die Bewegung erhalt, die ihm der hölgerne Gedankengang jo eines Alltagstopis ertheilen tann, der fich die Gade auf icine Beife gurecht gelegt hat. Daber alio mochte ich jenen Rathedervortrag beichräufen am den 3med einer allgemeinen Orientirung auf dem Relde der bisherigen philosophijchen Leiftungen, mit Bejeitigung aller Musführungen, wie auch aller Bragmaticitat der Darfiellung, die weiter gehn wollte, als bis gur Radweifung der unver feunbaren Antunpfungspuntte der jucceffib auftretenden Gn fteme an früher bagemeiene: aljo gan; im Gegenfat der Un

maginua Segelianischer Beichichtichreiber der Philosophie, melche jedes Suftem als nothwendig eintretend darthun, und fonach, die Geschichte der Philosophie a priori fonfruirend, uns bemeijen, daß jeder Philosoph gerade Das, mas er gedacht hat. und nichts Anderes, habe deuten minien; wobei denn der Berr Professor so recht beguen sie Alle von oben berab überfieht, wo nicht gar belächelt. Der Günder! als ob nicht Alles das Wert einzelner und einziger Röpfe gewesen ware. Die fich in der ichlechten Gesellschaft dieser Welt eine Weile baben berumitoken milifen, damit folde gerettet und erfost werde aus den Banden der Robbeit und Berdummung: Möpfe, die eben fo individuell, wie felten find, daher von jedem derictben das Uriofiiche natura il fece, e poi ruppe lo stampo in pollem Maake gilt: - und als ob. wenn Kant an den Blattern gestorben mare, auch ein Undrer die Rritit der reinen Bernnuft murde geichrieben baben. - mohl einer von Benen, aus der Kabritwaare der Natur und mit ihrem Fabritzeichen auf der Stirn, fo Giner mit der normalen Mation von drei Binnd groben Gehirus, biibich fester Tertur, in solldider Hirufchaale wohl verwahrt, beim Gefichtswintel von 70", dem matten Bergichlag, den trüben, fpabenden Angen, den ftart entwickelten Fregwertzengen, der fiodenden Rede und dem ichwerialligen, ichterpenden Gange, als welcher Tatt balt mit der Krötenagilität seiner Gedanten: - ja. ja. martet unr, die werden euch Kritifen der reinen Bernunft und auch Ensteine machen, jobald nur der vom Projessor berechnete Reitvuntt da und die Reibe an sie getommen ift. - dann. wann die Gichen Apritojen tragen. - Die Berren haben treilich gute Gründe, möglichst viel der Erziehung und Bildung manischreiben, [188] jogar, wie wirklich Einige thun, die angeborenen Talente gang zu leugnen und auf alle Beife fich gegen die Wahrheit zu verschangen, daß Alles darauf antommt, wie Giner aus den Sanden der Ratur bervorgegangen iei, welcher Bater ihn gezeugt und welche Dautter ihn em= pfangen habe, ja, auch noch zu welcher Stunde; daher man teine Miaden ichreiben wird, wenn man gur Mutter eine Gans und jum Bater eine Schlafmütze gehabt hat; auch nicht, wenn man auf feche Universitäten ftudirt. Es ift nun aber doch nicht anders; aristofratisch ist die Ratur, aristotratischer, ats irgend ein Fendal und Rasieuweien. Dem gemäß läuft ihre Phramide von einer jehr breiten Basis in einen gar spiten Giptel aus. Und werm es dem Köbel und Geschwet, welches nichts über sich dutden will, anch gefange, alle audern Aristotratien umzusioßen; so milite es diese doch bestehn lassen, — und jost teinen Jaut dafür haben; dem die ist so ganz eigentlich "von Gottes Gnaden."

## Transscendente Spekulation

iiber die

anscheinende Absichtlichkeit

im

# Schicksale des Einzelnen.

Το εινή ούν εστι έν τη ζωή, αλλά αία αρασνία και τάξις.

Plotin. Enn. IV, L. 4, c. 35.

#### Heber

## Die anicheinende Absichtlichkeit

fm

### Ediciale des Gingelnen.

191 Chaleich die hier mitgitheilenden Gedanken zu keinem iten Reuftate führen, vielleicht eine bloge metaphniiche Phan-The genannt merden fonnten; fo habe ich mich doch nicht ntichliegen tonnen, fie ber Bergeffenheit gut übergeben; meil Manchem, meniaftens um Bergleich mit feinen eigenen, Ther denielben Gegenitand geheaten, millfommen jenn merden. Hinch ein Solcher jedoch ift zu erinnern, daß an ihnen Alles merielhait ift, nicht nur die l'oiung, fondern fogar das Brodem. Demnach hat man bier nichts weniger, als entichiedene Unichliege zu erwarten, vielmehr die bloge Bentilation eines be dunteln Sachverhältniffes, welches jedoch vielleicht Jedem, H Berlaufe feines eigenen Lebens, oder beim Ruchlick auf gifelbe, fich öfter aufgedrungen hat. Sogar mogen unfere Betrachtungen darüber vielleicht nicht viel mehr fenn, als ein Tappen und Laften im Dunkeln, wo man merkt, daß wohl twas daiei, jedoch nicht recht weiß, mo, noch mas. Wenn h dabei dennoch bismeilen in den positiven, oder gar dognatischen Ton gerathen follte; fo fei hier ein für alle Mal magt, dan dies blog geichieht, um nicht durch frete Wieder-Tolung der Formeln des Zweifels und der Muthmaagung weitichweifig und matt ju merden; daß es mithin nicht ernfi= d zu nehmen ift.

Der Glaube an eine ipecielle Boriehung, oder sonft eine libernatürliche Lenfung der Begebenheiten im individuellen gebenslauf, ift zu allen Zeiten allgemein beliebt geweien, und

jogar in dentenden, aller Superfition abgeneigten Ropien findet er fich bisweilen unerschütterlich fest, ja, mohl gar außer allem [192] Zusammenhange mit irgend welchen bestimmten Dogmen. - Buvorderft lagt fich ihm entgegenieten, daß er, nach Art alles Götterglaubens, nicht eigentlich ans der Er tenutniß, fondern ans dem Billen entiprungen, nämlich gunachft das Rind unfrer Bedürftigteit fei. Denn die Data. welche bloß die Erfenntniß dagn geliefert batte, ließen fich vielleicht darauf juriidführen, daß der Buialt, welcher uns hundert arge, und wie durchdacht tüchiche Streiche fpielt, dann und wann ein Mal anverleien günftig anviällt, oder auch mittelbar fehr gut für uns jorgt. In allen folden Fallen ertennen wir in ihm die Sand der Boriebung, und gwar am dentlichsten dann, wann er, unfrer eigenen Ginficht ginvider, ig, auf bon une berabichenten Wegen, une gu einem begliidenden Ziele hingeführt hat; wo wir aledann fagen tune bene navigavi, cum naufragium feci. und der Gegeniats zwijchen Wahl und Kilhrung gang unverteunbar, zugleich aber sum Bortheil der letteren, fühlbar mird. Eben dieferhalb troften wir, bei widrigen Bufallen, mie auch wohl mit dem oft bewährten Spruchlein "mer weiß wogn es gut ift", welches eigentlich aus der Ginficht entipringen ift, daß, obwohl der Bufall die Welt beberricht, er doch den Brrthum um Mitregenten bat und, weil wir Diejem, eben jo jehr als Benem, unterworfen find, vielleicht eben Das ein Glud in, mas mis jett als ein Ungliid ericheint. Co flieben wir dann bon den Streichen des einen Weltthrannen gum andern, indem wir bom Bufall an den Irrthum appelliren.

Sievon jedoch abgesehn, ist, dem blossen, reinen, offenbaren Zwiall eine Absicht nuterzulegen, ein Gedanke, der an Verwegenheit seines Gleichen jucht. Dennoch glaube ich, daß Zeder, wenigstens Ein Mal in seinem Leben, ihn sehhaft gelaft hat. And sindet man ihn bei allen Völkern nud neben allen Glaubenskehren; wievobl am entidiedensten bei den Mohammedanern. Es ist ein Gedanke, der, je nachden man ihn versteht, der absurdeste, oder der tiessungsse sehn kann. Gegen die Beispiese inzwischen, wodurch man ihn besegen wöchte, bleibt, so frappant sie auch bisweisen sehn möchte, bleibt, so frappant sie dauch bisweisen spin mögen, die siebende Einrede diese, daß es das größte Winder wäre, wenn

niemals ein Zufall uniere Angelegenheiten gut, ja, selbst besjer beiorgte, als unier Berstand und unsere Einsicht es vermocht hätten. [193]

Daß Alles, ohne Ausnahme, mas geichieht, mit frenger Rothmendigfeit eintritt, ift eine a priori einzuschende. volatich mumftönliche Bahrheit; ich will fie hier den demonirrablen Katalismus neunen. In meiner Preisidrift über Die Freiheit des Willens ergiebt fie fich (G. 62; 2. Aufl., 3. 60) als das Refultat aller porbergegaugenen Unterindningen. Sie wird empirisch und a posteriori bestätigt. durch die nicht mehr zweiselhafte Thatjache, daß magnetische Commambule, daß mit dem zweiten Gesichte begabte Menichen, ja, daß bisweilen die Tranme des gewöhnlichen Schlafs. das Zuffinftige geradezu und genau borber verfünden +). Am auffallendesten ift dieje empirische Bestätigung meiner Theorie der strengen Rothwendigteit alles Beichehenden beim zweiten Beficht. Denn das bermoge deffelben, oft lange borber Bertündete sehn wir nachmals, gang genan und mit allen Rebenumftanden, wie fie angegeben maren, eintreten, jogar dann, wann man fich absichtlich und auf alle Weise bemibt hatte. 3 31 hintertreiben, oder die eintreffende Begebenbeit, menig neus in irgend einem Rebennunftande, von der mitgetheilten Bifion abweichen zu machen; welches ftets vergeblich gemejen it; indem dann gerade Das, welches das porber Berfundete vereiteln follte, allemal es herbeiguführen gedient hat; gerade

<sup>†)</sup> In ben Times vom 2. Dezember 1852 fteht folgenbe gerichtliche Jusfage: Bu Rement in Glocefterfbire murbe por bem Coroner . Dr. ovegrove, eine gerichtliche Unterfuchung über ben im Baffer gefunbenen Leichnam bes Mannes Mart Lane abgehalten. Der Bruber bes Ertruntenen fagte aus, bag er, auf bie erfte Radricht pom Bermift= werben feines Brubers Dartus, fogleich erwibert habe: "bann ift er ertrunten: benn bies hat mir biefe Racht geträumt und bag ich, tief im Baffer ftebend, bemuht mar, ibn berauszugieben." In ber nachft= folgenben Racht traumte ibm abermals, baf fein Bruber nabe bei ber Edleufe gu Drenhall ertrunten fei und bag neben ibm eine Forelle dmamm. Am folgenben Morgen ging er, in Begleitung feines andern Brubers, nach Orenhall: bafelbft fab er eine Forelle im Baffer. Sogleich mar er überzeugt, bag fein Bruber bier liegen muffe, und wirklich fand bie Leiche fich an ber Stelle. - Alfo etwas Flüchtiges, wie bas Borübergleiten einer Forelle, wird um mehrere tunben, auf bie Gefunbe genau, vorhergefebn!

fo, wie jowohl in den Tragodien, ale in der Geschichte der Miten, Das von Drateln oder Tranmen verfündigte Unbeil eben durch die Bortehrungsmittel dagegen berbeigezogen wird. Mis Beispiele hievon nenne ich, aus jo vielen, blog den Konig Dedipus und die ichone Geschichte vom Rrojos mit dem Adraftos im erften Buche des Berodot, c. 35-43. Die diejen entsprechenden Kalle beim greiten Geficht findet man, bon dem grundehrlichen Bende Bendfen mitgetheilt, im 3ten Seite bes achten Bandes des Archivs für thierischen Magnetismus pon Riefer (befonders Beifp. 4, 12, 14, 16); wie einen in Jung Stillinge Theorie der Beiferfunde S. 155. Bare nun die Babe des gweiten Befichts jo häufig, wie fie felten ift; fo murden ungablige Borfalle, vorherverfündet, genan eintreffen und der unleugbare fattifche Beweis der frrengen Rothwendigfeit alles und jedes Geschehenden, Jedem guganglich, allgemein vorliegen. Dann murde fein Zweifel mehr dariiber bleiben, daß, fo febr auch der Lauf der Dinge fich als rein zufällig darftellt, er ce im Grunde doch nicht in. vielmehr alle dieje Zufälle felbft, ra eing geooneva, bon einer, tief verborgenen Rothwendigleit, elunquern, umfaßt werden, deren bloges Wertzeng der Bufall felbft ift. In Dieje einen Blid gu thun, ift von jeher das Beftreben aller Mantit gemejen. Hus der in Erinnerung gebrachten, thatjächlichen Mantit unn aber folgt eigentlich nicht blog, daß alle Begebenbeiten [194] mit vollffandiger Nothwendigfeit eintreten; fondern auch, daß fie irgendwie schon gum Borans bestimmt und ob jettiv festgestellt find, indem fie ja dem Geberange ale ein Wegenwartiges fich darfiellen: indeffen liefe fich Diejes allen falls noch auf die bloge Rothmendigfeit ihres Gintritts in Folge des Berlaufe der Ranjaltette gurndführen. Jedenfalls aber ift die Ginficht, oder vielmehr die Auficht, daß jene Rothwendigfeit alles Beichehenden feine blinde fei, aljo der Maube an einen eben fo planmäßigen, wie nothwendigen Bergang in unferm Lebenslauf, ein Fatalismus boberer Urt, ber jedoch nicht, wie der einfache, fich demonftriren lagt, auf welchen aber dennoch vielleicht Jeder, friiher oder ipater, ein Mal gerath und ibn, nach Maafgabe feiner Dentungsart, eine Beit lang, oder auf immer feftbalt. Bir tonnen benfelben, jum Unterichiede bon dem gewöhnlichen und bemon-

irabeln, den transicendenten Katalismus nennen. Er framut nicht, wie jener, aus einer eigentlich theoretischen Erteuntnif, noch aus der zu diefer nöthigen Unterjuchung, als in melder Menige befähigt jenn murden; sondern er sett fich aus den Erfahrungen des eigenen Lebenslaufs allmälig ab. Unter Diefen nämlich machen fich Jedem gemiffe Borgange bemerflich, welche einerfeits, vermöge ihrer besondern und großen Zwedmäßigfeit für ibn, den Stampel einer moraliichen, oder innern Rothwendigfeit, andrerfeits jedoch den Der angern, ganglichen Bufalligteit beutlich ausgeprägt an fich magen. Das öftere Bortommen berfelben führt allmälig gu ber Unficht, die oft gur lleberzeugung wird, daß der Lebens= lauf des Einzelnen, jo bermorren er auch icheinen mag, ein in fich fibereinstimmendes, bestimmte Tenden; und belehrenden Einn habendes Ganges fei, fo gut wie das durchdachtefte Epost). Die durch denielben ihm ertheilte Belehrung nun aber bezoge fich allein auf feinen individuellen Willen, welcher, im letten Grunde, fein individueller Brrthum ift. Denn nicht in der Weltgeichichte, wie die Professorenphiloso= phie es mahnt, ift Plan und Gangheit, fondern im Leben des Singelnen. Die Bolter existiren ja bloß in abstracto: die Einzelnen find das Reale. Daber ift die Beltgeschichte ohne Dirette metaphpfifche Bedeutung: fie ift eigentlich blok eine mallige Konfiguration: ich erinnere hier an Das was ich, Belt als B. und B." Bb. 1. S. 35, darüber gejagt habe. - Alfo in Sinficht [195] auf das eigene individuelle Schichfal empachit in Bielen jener transjeendente Katalismus, m welchem die aufmertjame Betrachtung des eigenen Lebens, nachdem fein Faden zu einer beträchtlichen Länge ausge= pounen worden, vielleicht Jedem ein Dal Anlaß giebt, und der nicht nur viel Troftreiches, fondern vielleicht auch viel Bahres hat: daher er zu allen Zeiten, jogar als Dogma, behanptet worden ;+). Als völlig unbefangen verdient das

<sup>†)</sup> Benn wir mande Scenen unfrer Bergangenheit genau burchberten, ericheint uns Alles barin fo wohl abgetartet, wie in einem recht plaumäfig angeleaten Roman.

ft) Weber unfer Thun, noch unfer Lebenslauf ift unfer Bert; wohl aber Das, was Keiner bafür hatt; unfer Wefen und Tafenn. Denn auf Grunblage biefes und ber in ftrenger Raufals

Benguif eines erfahrenen Welt und hofmannes, und dam in einem Reftorijchen Alter abgelegt, bier angeführt zu wer den, nämlich das des neunzigjahrigen Anebel, der in einem Briefe jagt: "Man wird, bei genauer Beobachtung, finden. "daß in dem Leben der meiften Menichen fich ein gewiffer "Plan findet, der, durch die eigene Ratur, oder durch die "Umftande, die fie führen, ihnen gleichnam borgezeichnet in "Die Buftande ihres lebens mogen noch jo abwechselnd und "veränderlich jehn, ce zeigt fich doch am Ende ein Wanges, "Das unter fich eine gemiffe llebereinstimmung bemerfen lagt. ... - Die Sand eines bestimmten Echichale, jo ber borgen fie auch wirfen mag, zeigt fich auch genau, fie mag "nun durch augere Birfung, oder innere Regung bewegt "fenn: ja, wideriprechende Grinde bewegen fich oftmale in "ibrer Richtung. Go verwirrt der Yauf ift, jo zeigt fich "immer (Brund und Richtung durch." Mucbel's litterariicher Rachtag. 2. Auft. 1840, Bd. 3. G. 452.)

Die hier ausgesprochene Planumäßigkeit im Lebenskami eines Feben läfte fich mus zwar zum Theil aus der Unweränderlichkein und fiarren Konfegnenz des augebornen Charatters erflären, als welche den Menichen immer in das selbe Weis zurückeingt. Bas diesem Charatter eines Jeden das Angemeisense ist, erkennt er so unmittelbar und ficher, daß er, in der Regel, es gar nicht in das deutliche, restletiere Bewnstehn aufminnut, sondern unmittelbar und wie institutunäßig danach handelt. Diese Art von Erkenntniß ist insofern, als sie ins Handeln übergelt, ohne ins deutliche Bewnstehn gefommen zu sehn, den retlex actions des Marshal Hall zu vergleichen. Ber möge derselben versolgt und ergreift Jeder, dem nicht, entweder von außen, oder von seinen eigenen salschen Begrirtheilen, Gewalt geichicht, das ihm individuell Angemeisen, auch ohne sich darüber Vechenichait geden zu fönnen.

mie die im Sande, bon der Sonne [196] bebriitete und aus dem Gi getrochene Edilotrote, auch ohne das Baffer erblicen ju fonnen, fogleich die gerade Richtung dabin einschlägt. Dies abo ift der innere Rompaß, der geheime Bug, der Beden richtig auf den Weg bringt, welcher allein der ihm angemeffene ift. deifen gleichmäßige Richtung er aber erft gewahr wird, nach dem er ihn zurückgelegt hat. - Dennoch icheint Dies, dem madnigen Ginflug und der großen Gewalt der außern Um= nande gegenüber, nicht ausreichend: und dabei ift es nicht fehr naublich, daß das Wichtigfte in der Welt, der durch jo vieles Than, Plagen und Leiden erfaufte menichliche Lebenslauf. auch mur die andere Balite feiner Lenkung, nämlich ben bon tugen fommenden Theil, fo gang eigentlich und rein aus der hand eines wirtlich blinden, an fich felbft gar nichts feienden und aller Anordung entbehrenden Zujalle erhalten follte. Bielmehr wird man berincht, ju glauben, daß, - wie es gemije Bilder giebt, Anamorphojen genannt (Ponillet II, 171). welche dem blogen Ange unr vergerrte und verfriimmelte Un mialten, hingegen in einem toniichen Spiegel gesehn regelrechte menichliche Figuren zeigen, - jo die rein empirische Auf mining des Weltlaufs jenem Anschauen des Bildes mit nachtem Auge gleicht, das Berjolgen der Abficht des Schicffals binigen dem Anschauen im toniichen Spiegel, der das dort ausmander Geworfene verbindet und ordnet. Bedoch läßt diefer Anficht fich immer noch die andere entgegenstellen, daß der anmäßige Zujammenhang, welchen wir in den Begebenheiten miers Lebens mahrzunchnien glauben, nur eine unbewufte Sirfung unfrer ordnenden und ichematifirenden Phantafie fei. erjenigen ähnlich, vermöge welcher wir auf einer beflecten and menichliche Figuren und Gruppen deutlich und icon liden, indem wir planmäßigen Zujammenhang in Rlede ingen, die der blindeste Zufall gestreut hat. Inzwijchen ift h zu vermuthen, daß Das, mas, im höchsten und mahrsten Sinne des Worts, für uns das Rechte und Butragliche ift, ohl nicht Das fenn fann, mas blok projektirt, aber nie aus= führt murde, mas also nie eine andere Existenz, als die in wern Gedanten, erhielt, - die vani disegni, che non han' nai loco des Ariofto, - und deffen Bereitelung durch den Buiall wir nadher Zeit lebens zu betrauern hatten; fondern

vertniöftung eintretenden Umfände und äufern Begebendietten gelt unfer Thun und Ledenslauf mit volltommure Rothvendigteit vor ich Temnach fil ichon bei der Geburt des Menichen sein ganzer Ledenslauf, die ins Einselne, unwiderruflich bestimmt; so das eine Somnanbule in höchter Voten; ibn genau vorberiagen könnte. Wir sollten biese große und sichere Wahrbeit im Nuge behalten, dei Betrachung und Beurtgeilung unfers Ledenslaufs, unsser Thaten und Leiden.

vielmehr Das, was real ausgeprägt wird im großen Bilde der Birtlichteit und wovon wir, nachdem [197] wir deffen Zwed. makiafeit erfannt haben, mit llebergengung fagen sie erat in fatis, jo hat es fommen mijfen; daber denn für die Reglifirming des in diefem Ginne Zwechnäftigen auf irgend eine Beije geforgt jenn miifte, durch eine im tiefften Grunde ber Dinge liegende Ginheit des Bufalligen und Rothwendigen. Bermoge diefer mußten, beim menschlichen Lebenslauf, Die innere, fich ale infinittartiger Trieb darftellende Rothwendig feit, jodann die vernünftige lleberlegung und endlich die äußere Ginwirfung der Umpfande fich wechielfeitig dergefialt in Die Bande arbeiten, daß fie, am Ende deffelben, wenn er gang durchgeführt ift, ihn als ein wohlgegründetes, vollendetes kunn wert ericheinen liegen; obgleich vorher, als er noch im Werden war, an demielben, wie an jedem ern angelegten Runfmert, fich oft weder Blan, noch 3med erfennen lief. Wer aber erft nach der Bollendung hingnträte und ihn genan betrachtete. unifite fo einen Lebenslauf anfraunen als das Wert der überlegtesten Borberficht Weisheit und Beharrlichteit. Die Bedentjamfeit dejjelben im Bangen jedoch wirde jenn, je nachdem Das Subjett befielben ein gewöhnliches oder angerordentliches war. Bon diefem Gesichtspuntte ans founte man den ichr transjeendenten Gedaufen faffen, daß diefem mundus phaenomenon, in welchem der Zujall herricht, durchgängig und überall ein mundus intelligibilis zum Grunde läge, welcher den Zufall felbft beberricht. - Die Ratur freilich thut Alles nur für die Gattung und nichts bloß für das Budividuum; weil ihr Jene Alles, Diejes nichts ift. Allein was wir hier als wirfend vorangieben mare nicht die Ratur, fondern bas jenseit der Natur liegende Metaphysiiche, welches in jedem Budividno gan; und ungetheilt exifirt, dem daber Dicies Miles gilt.

Rwar müßte man eigentlich, nm über diese Dinge ins Reine zu tonnnen, zwor solgende Fragen beautworten: ift ein gänzliches Migoerhältnis zwischen dem Charafter und dem Schickfal eines Menichen möglich? — oder paßt, auf die Hampliche gesehn, sedes Schickfal zu sedem Charafter? — oder endlich fügt wirflich eine geheinte, nubegreisliche Rochmondialeit, dem Dichter eines Drama's zu vergleichen, Beide

jedes Mat passend an einander? — Aber eben hieriiber find wir nicht im Riaren.

Juzwischen glauben wir, unserer Thaten in jedem Angenblide Herr zu ichn. Allein, wenn wir auf unsern zurüczselegten Lebensweg zurückehn und zumal unsere unglicklichen Schritte, nehn ihren Folgen, ins Ange sassen; so begreifen wir oft nicht, wie wir haben Dieses thun, oder Zenes unterlassen können; so [198] daß es aussieht, als häte eine fremde Macht unire Schritte gelenkt. Deshalb jagt Shakespeare:

> Fate, show thy force; ourselves we do not owe; What is decreed must be, and be this so! Twelfth-night, A. 1. sc. 5,

(Best taunn bu beine Macht, o Schidfal, zeigen: Bas fenn foll muß gefchehn, und Reiner ift fein eigen.)

And Goethe fagt, im Gots von Berlichingen (Aft 5.): "wir Menichen führen und nicht felbit: bojen Beiftern ift "Macht über uns gelaffen, daß fie ihren Muthwillen an "unferm Berderben üben." Und) im Egmont (Alt 5, lette Ecene): "Es glanbt der Meusch fein Leben ju leiten, fich ielbft zu führen; und fein Innerstes wird unwiderstehlich nach feinem Schiciale gezogen." Ja, ichon der Prophet Beremias hat es gejagt: "des Menichen Thun ftebet nicht in feiner Gewalt, und fiehet in Riemandes Macht, wie er mandele, oder feinen Bang richte." (10, 23.) Dan vergleiche hiermit perodot L. I, c. 91 und IX, c. 16; auch Lufique Todtengeipräche XIX und XXX. Die Alten werden es nicht milde. in Berien und in Proja, die Allgewalt des Schichjale hervorinheben, wobei fie auf die Ohnmacht des Menichen, ihm gegeniiber, hinmeifen. Dan fieht überall, daß dies eine Ueberjeugung ift, bon der fie durchdrungen find, indem fie einen geheimniftvollen und tiefern Zusammenhang der Dinge ahnden, als der flar empirische ift. Daber die vielen Benennungen Diejes Begriffs im Griechischen: Tornos, alaa, einagnevn, πεπρωμενη, μοιρα, 'Αδραστεια und vielleicht noch andere. Das Bort agovoin hingegen berichiebt den Begriff der Sache, indem es vom vors, dem Setundaren, ausgeht, wodurch er ireilich plan und begreiflich, aber auch oberflächlich und falich wird. - Dies Alles beruht darauf, daß unfere Thaten das

nothwendige Prodult zweier Kaltoren sind, deren einer, unge Charafter, undbürderlich leit sieht, uns jedoch unt a posteciori, also altmälig, befannt wird; der andere aber sind die Motive: diese siegen außerhald, werden durch den Welflam nothwendig herbeigelichtt und besimmen den gegebenen Charafter, unter Voransselbung seiner sessischen Beichassenbergeithen, mit einer Abthmendigteit, welche der mechanischen Beichfalmen. Das über den de eringenden Berlani unn aber urtheisend ist die des Bubett des Erkennens, als solches jenen Beiden krend und bloß der krinische Imdamer ihres Wirlens. Da mag es denn treilich un Zeiten sich vernonndern.

Bat unn aber ein Mal ben Wefichtspunkt jenes trans icendenten Katalismus gefant und betrachtet nun bon ihm ans ein individuelles Leben; in hat man bisweilen das wunder tichite aller Schampiele por Mugen, an dem Routrafte amiichen der offenbaren, phyfichen Zmalligfeit einer Begebenheit und ibrer moralisch metaphninchen Rothwendigfeit, welche lettere icood nie demonstrabel ift, vietnicht immer noch blog eingebildet febn fann. Um Diejes durch ein allbefanntes Bei ipiel, welches gugleich, wegen feiner Grellbeit, geeignet ift, als Inpus der Sache ju dienen, fich zu veramchanfichen, betrachte man Schifter's "Gang nach dem Gijenhammer." Sier namtich fieht man Tridolius Bergogerung, durch den Dienft bei der Meine, jo gang guiallig berbeigeführt, wie fie audrerfeits für ibn jo bochft wichtig und nothwendig ift. Bielleicht wird Beder, bei geborigem Rachdenten, 199 in teinem eigenen Lebenstanie analoge Kalle finden tonnen, wenn gleich nicht to michtige, noch fo deutlich ausgeprägte. Bar Mancher aber wird bierdurch zu der Annahme getrieben werden, daß eine geheime und unerftarliche Macht alle Wendungen und Budungen unfere Lebenstaufes, gwar fehr oft gegen unfere einstweilige Absicht, jedoch jo, wie es der objettiven Gaugheit und inbiettiven Zwedmäßigfeit dejjelben angemeffen, mithin unferm eigentlichen mahren Besten forderlich ift, leitet; fo, daß wir gar oft die Thorheit der in entgegengesetter Richtung gebegten Buniche hinterher erkennen. Ducunt volentem fata, nolentem trahunt, - Sen, ep. 107. Gine volde Macht nun miffte, mit einem unfichtbaren Raden alle Dinge durchziehend, auch die, welche die Raufaltette ohne alle Berhindung mit einauder läst, so vertuivsen, daß sie, im ernatoerten Moment, zusammenträsen. Sie mürde dennach die Frachenheiten des wirtlichen Lebens so gänzlich beherrichen, wie der Dichter die seines Traum's: Zurall aber und Irretum, als welche zunächt und numittelbar in den regesmunigen, fanialen Lauf der Tinge frörend eingreifen, würden blosen Wertzeuge ihrer mitglichkoren Hand ien.

Debr als Alles treibt uns ju der fühnen Annahme einer ol hen, aus der Ginheit der tiefliegenden Burgel der Rothmendigleit und Bufalligfeit entipringenden und unergrundben Dlacht die Midficht bin, dan die bestimmte, jo eigen-Minufiche Individualität jedes Menichen in phnisider. moraliicher und intellettueller hunficht, die ihm Alles in Allem nt und oaher aus der höchften metaphofischen Rothwendigfeit entiprimaen febn umf, andrerfeits (wie ich in meinem Samptmerte 20. 2. Rap. 43 dargethau habe) als das nothwendige Roultat des moralichen Charafters des Baters, der intellet tuellen Gähigfeit der Mutter und der gefammten Korporifation Beider fich ergiebt; die Berbindung Diefer Eltern nun aber. in der Regel, durch angenicheinlich guiallige Umftande berbeiwührt worden ift. hier afio draugt fich uns die Forderung. er das metapholiich moraliiche Poitulat, einer letten Gin= bit der Rothwendigfeit und Zufalligfeit unwiderfiehlich auf. bon Diejer einheitlichen Burgel Beider einen deutlichen Beriff gu erlangen, halte ich jedoch für numöglich: mir jo viel int fich jagen, daß fie maleich Das mare, mas die Alten Edidial, einiguery, nengmuerr, fatum nannten, [200] Las, mas fie unter dem leitenden Genius jedes Gimelnen berftauden, nicht minder aber auch Das, mas die Chriften als Boriehung, ronvoin, berehren. Dieje Drei untericheiden fich mar dadurch, daß das Katum blind, die beiden Andern hend gedacht werden: aber diefer anthropomorphififiche Unterhied fallt meg und berfiert alle Bedentung bei dem tief= muern, metaphyfiichen Weien ber Dinge, in welchem allein wir die Burgel jener unerflarlichen Ginheit des Bufalligen nut dem Rothwendigen, welche fich als der geheime Lenter aller menichlichen Dinge darfiellt, ju fuchen haben.

Die Borfiellung von dem, jedem Gingelnen beigegebenen und feinem Lebenslaufe vorsiehenden Genius joll herru-

riiden Uriprings icht, war inzwiiden bei den Alten allgemein verbreitet. Das Beientliche derielben enthält ein Vers des Menandros, den Plutatch de trang. an. C. 15, and Stob. Ecl. L. I, c. 6. §. 4 und Clem. Alex., Strom. L. V, c. 14) und aufbehalten bat:

Άπαντι δαιμών ανδοι συμπαφαστατει Ευτις γετομένω, αυσταγωγός του βιου Αγαθός.

(hominem unumquemque, simul in lucem est editus, sectatur Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum). Plato, am Schlnife der Republit, beidreibt, wie jede Seele, bor ihrer abermaligen Wiedergeburt, fich ein Lebenstoos, mit der ihm angemeijenen Perionlichfeit, mahlt, und fagt fodann: Eneide d'ovr naous tus vegas tors βιους τρέσθαι, ώστερ έλαχον, εν ταξει προειεναι προς την Λαχεσιν έχεινην δ' έχαστος όν είλετο δαιμονα, τουτον φυλακα ξυμπεμπειν του βιου και αποπληρωτιν των αίρεθεντων. (L. X, 621.) Heber Dieje Stelle hat einen bochft lefenswerthen Rommentar Por phyrins geliefert und Stobaos denielben und erhalten, in Bel. eth. L. II, c. 8, S. 37. Plato hatte aber vorher (618), in Beziehung hierauf, gejagt: org rung Sainer Ligeral, all. iners Samora aigrosade. Aportos de o Lagor (das Loos, was bloß die Ordning der Wahl bestimmt) xomros aloriotto Bior, o ovreotai is araynas. - Schi idon driidt die Sade Bora; aus:

> Scit tienius, natale comes qui temperat astrum, Naturae deus humanae, mortalis în unum-Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater. (II. epist. 2, 187.)

Eine gar lesenswerthe Stelle über diesen Genins findet man im Aportejus, de deo Socratis S. 236, 38 Bip. Ein turzes, aber bedeutendes Kapitel darüber hat Lamblichus de mysteriis Aegypt. Soct. IX, c. 6, de proprio daemone. Aber noch merkviirdiger ift die Stelle des Protlos in seinem Kommentar zum Altibiades des Platon S. 77 ed. Erenter: d zug angen finder reg Lager advener zu tas

τε αίρεσεις ήμων αποπληρων, τας προ της γενεσεως, zat tas the eluaquerus douers nat tor hotogyeretor Frank, ett de tus ex the Agorolus ellangels yoghyor xau augunerowr, ortos o Samor esti. x. t. l. lleberaus tieffinnig hat den felben Gedanten Theophraitus Baracelius gejagt, da er iagt: "Damit aber das Katum mobil gerfaunt merde, ift es alio, daß jeglicher Menich einen Beift "bat, der angerhalb ihm mohnt und jest jeinen Stuhl in die "obern Sterne. Derfelbige gebraucht die Boffen ?) feines [201] Meifters: derfelbige ift der, der da die praesagia demfelben "porzeigt und nachzeigt: denn fie bleiben nach diefem. Dieje Beiffer heißen "Fatum." (Theophr. Berte Strafb. 1603. Rol. 20. 2. G. 36.) Beachtenswerth ift es, daß eben diejer Gedante ichon beim Blutard ju finden ift, da er fagt, daß außer bem in den irdifchen leib berfentten Theil der Seele ein andrer, reinerer Theil derfelben angerhalb über dem Sampte des Menichen ichwebend bleibt, als ein Stern fich darftellend und mit Recht fein Damon, Gening, genannt mird, welcher ihn leitet und dem der Beifere willig folgt. Die Stelle ift unn Berfetten zu lang, fie ficht de genio Socratis c. 22. Σίο Samptphraje ift: το μεν ουν υποβουχιον εν τω mounte genouevor Fryg Leyerus. To Se goous Leigθεν, οί πολλοι Νουν καλουντες, εντος ειναι νομίζουσιν αντων οί δε ορθως υπονοσυντες, ώς εκτος οντα, Jamora Roosayopevora. Beilanfig bemerfe ich. daß das Christenthum, welches befanntlich die Gotter und Damonen aller Beiden gern in Teniel verwandelte, ans diejem Benius ber Alten den spiritus familiaris der Gelehrten und Magifer gemacht zu haben icheint. - Die Chriftliche Borftellung von der Provideng ift zu befannt, ale daß ce nothig mare, dabei zu verweilen. - Alles Diefer find jedoch nur bildliche, allegoriiche Auffaffungen der in Rede fichenden Sache; wie es benn überhaupt une nicht vergonnt ift, die tiefften und verborgenfien Bahrheiten anders, als im Bilde und Gleichnift qu erfaffen.

In Wahrheit jedoch fann jene verborgene und fogar die

<sup>†)</sup> Topen, hervorragungen, Beulen, vom Italianischen bozza, abbozzare, abbozzo: bavon Bossiren, und bas Französische: bosse,

äußern Einfliffe lentende Macht ihre Wurzel zusett doch um in unsern eigenen, geheinnisvollen Innern haben; da ja das 4 und 22 alles Dafems zulett in uns selbst liegt. Allein auch nur die bloße Möglichteit hievon werden wir, selbst in glicklichten Kalle, wieder nur nittelst Analogien und Gleich nisse, einigermansen und aus großer Kerne absehn können.

Die nachfte Anglogie um alfo mit dem Walten jener Macht zeigt uns die Teleologie der Ratur, indem fie das 3medmußige, ale ohne Ertenntnig des Zwedes eintretend, darbietet, zumal da, wo die außere, d. h. die zwiichen ber ichiedenen, ja verschiedenartigen, Wegen und fogar im Unorga nifchen Statt findende Zweckmäßigteit bervortritt; wie denn ein frappantes Beispiel Diefer Art Das Treibholz giebt, indem es gerade den [202] banmfoien Bolarlandern bom Meere reich lich angeführt wird; und ein anderes der Umftand, daß das Keftland ungers Planeten gan; nach dem Rordpol hingebrängt liegt, deffen Winter, ans aftronomifchen Grunden, acht Tage tilrger und dadurch wieder viel milder ift, als der des Giid pole. Jedoch auch die innere, im abgeichloffenen Organis mus fich ungweidentig fund gebende Brechnäßigfeit, die folde vermittelnde, überraschende Zusammenfrimmung der Technit der Ratur mit ihrem blogen Mechanismus, oder des nexus finalis mit dem nexus effectivus, (binfichtlich melder ich auf mein Hanptwert Bd. 2, Rap. 26, S. 334 339 [3. Aufl. 379 3871 permeife) laft mis analogiich abiebu, wie das, bon berichiedenen, ja weit entlegenen Bunften Ansgehende und fich aufcheinend Fremde doch jum letten Endzwed touipirirt und dajelbst richtig gujammentrifft, nicht durch Ertenntnis geleitet, jondern bermoge einer aller Möglichteit der Ertenntniß borbergängigen Rothwendigfeit höherer Art. - Ferner, wenn man die bon Rant und water bon Laplace aufge stellte Theorie der Entstehnna uniers Blaneteninstems, deren Wahrscheinlichkeit der Gewigheit febr nahe fieht, fich vergegenwärtigt und auf Betrachtungen der Art, wie ich fie in meinem Bamptwerfe 30. 2, Rap. 25, S. 324 (3. Anfl. 368) angestellt babe, gerath, glio überdeuft, wie aus dem Spiele blinder, ihren unabanderlichen Geieben folgender Raturfrafte, gulett diefe wohlgeordnete, bewundrungswürdige Blanctenwelt bervorgehn mußte; fo hat man auch hieran eine Analogie,

melde dienen tann, im Allgemeinen und aus der Ferne, die Möglufteit davon abzufehn, daß jelbit der individuelle Lebenslauf bou den Begebenheiten, welche das oft fo faprigioje Spiel des blinden Zujalle find, doch gleichjam planmäßig, jo geleitet merde, wie es dem mahren und letten Beften der Ber ion angemeijen ift. Dies angenommen, fonnte das Dogma bon der Boriehung, als durchaus anthropomorphiftifch, awar nicht munittelbar und sensu proprio als wahr gelten; mohl aber mare es der mittelbare, allegoriiche und ninthijche Ausdruck einer Bahrheit, und daber, wie alle religiojen Minthen, jum praftischen Behuf und gur subjettiven Berubigung volltommen ausreichend, in dem Ginne wie 3. B. Mante Moraltheologie, Die ja auch nur ale ein Schema gur Crientirung, mithin allegoriich, zu verstehn ift: - es mare alio, mit Ginem Borte, gwar nicht mahr, aber doch jo gut wie 2031 mahr. Wie nämlich in jenen dumpfen und blinden Urtraften der Ratur, aus deren Wechselipiel das Planeteninftem hervorgeht, ichon eben der Wille gum Leben, welcher nachher in den vollendeteften Ericheimungen der Welt auftritt, das im Junern Birtende und Leitende ift und er, ichon bort. mittelit ftrenger Raturgefete, auf feine 3mede bluarbeitend, die Grundfeite gum Ban der Welt und ihrer Ordnung borbereitet, indem 3. 2. der jufalligfte Stoff, oder Schwing, Die Echiefe der Efliptit und Die Schnelligfeit ber Rotation auf immer bestimmt, und das Endreinftat die Darftellung feines gangen Wejens fenn muß, eben weil diefes ichon in jenen Urträften felbft thatig ift; - eben fo nun find alle, die Bandhungen eines Menichen bestimmenden Begebenheiten, nebit der fie herbeiführenden Raufalverfnüpfung, doch auch nur die Objettivation des jelben Willens, der auch in diefem Denden felbit fich darfiellt; worans fich, wenn auch nur wie un Rebel, abiehn lägt, daß fie fogar ju den ipeciellften Breden jenes Menichen frimmen und paffen muffen, in welchem Ginne fie alsdann jene geheime Dadht bilden, Die bas Schidial bes Einzelnen leitet und als jein Benius, ober eine Boriehung, allegorifirt wird. Rein objettiv betrachtet aber ift und bleibt es der durchgängige, Alles umfaffende, ausnahmstofe Raufalzusammenhang, — vermöge deffen Alles, was geichicht, durchaus und fireng nothwendig eintritt, -

welcher die Stelle der bloß unthijden Weltregierung vertrit, ja, den Ramen derielben zu führen ein Recht bat.

Diejes une naber zu bringen, tann jotgende allgemeine Betrachtung Dienen. "Bufällig" bedentet Das Bujammen treffen, in der Beit, des tanfal nicht Berbundenen. Run ift aber nichts abjolut miällig; jondern auch das Bujällighe ift nur ein auf entfernterem Wege herangefommenes Roth wendiges; indem entichiedene, in der Kanfallette hoch herani liegende Urjachen ichon längst nothwendig bestimmt haben, daß es gerade jett, und daber mit jenem Andern gleichzeitig, eintreten mußte. Jede Begebenheit nämlich ift das einzelne Glied einer stette von Urfachen und Wirtungen, welche in der Richtung der Beit fortidreitet. Colder Retten aber giebt et ungablige, vermöge des Ranms, neben einander. Jedoch find dieje nicht einander gan; fremd und ohne allen Bujammen bang unter fich; vieluche find fie (201) vielfach mit einander verflochten: 3. B. mehrere jett gleichzeitig wirfende Urfachen, deren jede eine andere Wirtung hervorbringt, find hoch herauf ans einer gemeinsamen Urfache entspringen und daber ein ander to verwandt, wie die Urentel eines Abuherrn: und andrerfeits bedarf oft eine jett eintretende einzelne Birfung des Zusammentreffens vieler verschiedener Urjachen, die, jede als Glied ihrer eigenen Rette, aus der Bergangenheit heran tommen. Sonach unn bilden alle jene, in der Richtung der Beit fortichreitenden Raufalfetten ein großes, gemeinjames, vielfach verichtungenes Nets, welches ebenfalls, mit feiner gangen Breite, fich in der Richtung der Beit fortbewegt und eben den Weltlauf ausmacht. Berfinntichen wir uns jest jene einzelnen Raufaltetten durch Meridiane, die in der Rich tung der Beit lagen; fo tann überalt das Gleichzeitige und eben deshalb nicht in direttem Ranjalzujammenhange Stehende, burch Parallelfreife angedeutet werden. Obwohl nun das unter demietben Barallelfreije Gelegene nicht immittelbar von einander abhängt; jo fieht es doch, vermöge der Berflechtung des gangen Retes, oder der fich, in der Richtung der Beit fortwälzenden Geignuntheit aller Urfachen und Wirfungen, mittelbar in irgend einer, wenn auch entjernten, Berbindung: feine jetige Bleichzeitigfeit ift daber eine nothwendige. Hierauf min bernht das gufällige Zusammentreffen aller Bedingungen

einer in höherem Ginne nothwendigen Begebenheit; das Beidehn Deffen, was das Schichfal gewollt bat. Hierauf 3. B. beruht es, daß, als in Folge der Bolterwanderung die Kluth der Barbarei fich itber Europa ergoß, alsbald die ichonften Meisterwerte der Griechiichen Etulptur, der Laotoon, der Batitanijche Apoll, u. a. m. wie durch theatralijche Berjentung veridwanden, indem fie ihren Weg hinabfanden in den Schoof der Erde, um ummehr daselbit, unveriehrt, ein Bahrtaufend hindurch, auf eine mildere, edlere, die Riinfte perfichende und ichatsende Beit zu harren, beim endlichen Eintritt diefer aber, gegen Ende des 15. Jahrhunderts, unter Bapit Bulins II. wieder hervorgutreten ans Licht, ale die wohl erhaltenen Muffer der Kunft und des mahren Typus der menichtichen Gestalt. Und ebenjo unn beruht hierani auch das Eintreffen gur rechten Zeit der im Lebenstauf des Einzelnen wichtigen und entscheidenden Aufaffe und Umfrande, ja endlich mohl gar auch der Gintritt der Duing, an welche der Glaube io allgemein und unvertilgbar ift, daß er felbit in den fiberlegenfien Röpfen nicht felten Ramm gefunden bat. Denn da nichts abjolut guiallig ift, vielmehr Alles noth wendig eintritt und fogar die Bleichzeitigteit felbit, des taufal nicht Zujammenhängenden, die man den Bufall nennt, eine nothwendige ift, indem ja das jest Gleichzeitige ichon durch Urlachen in der entfernteften Bergangenheit als ein folches bestimmt murde; jo ipiegelt sich Alles in Allem, tlingt Jedes in Bedem wieder und ift auch auf die Gefammtheit der Dinge jener befannte, dem Zujammenwirten im Organismus geltende Ansiprudi des Hippotrates de alimento (opp. ed. Kühn, Tom. II, p. 20) anwendbar: Evogota pia, ovu-Avone um, orunaden navra. - Der unvertilgbare Sang des Menschen, auf During zu achten, seine extispicia und ooredooxoxua, jein Bibelaufichlagen, fein Rarteulegen, Bleigieken, Raffeejatbeichauen u. dal. m. gengen bon feiner, ben Bernunftgrunden trotenden Boransjetung, daß es irgendwie möglich fei, aus dem ihm Gegenwärtigen und flar por Augen Liegenden das durch Raum oder Beit Berborgene, alfo bas Entfernte, oder Buffinitige gu ertennen; jo daß er mohl aus Benem Diejes ablejen tonnte, wenn er nur den mabren Echliniel der Geheimschrift hatte.

[205] Eine zweite Analogie, welche, von einer gang andern Geite, ju einem indireften Berftandnif des in Betrachtung genommenen transscendenten Fatalismus beitragen fann, giebt der Traum, mit welchem ja fiberhaupt das leben eine langft anerkannte und gar oft ansgesprochene Achulichkeit bat; fo febr. daß fogar Rants transfeendentaler Idealismus auf gefaßt werden tann als die dentlichfte Darlegung diefer tranm artigen Beichaffenheit unfers bewußten Dajenns; wie ich Dies in meiner Britit feiner Philosophie anch ausgesprochen habe. - Und avar ift es dieje Anglogie mit dem Tranme, welche uns, wenn auch wieder nur in neblichter Ferne, abiehn lägt, wie die geheime Macht, welche die une berührenden, außeren Borgange, um Behnfe ihrer Zwede mit ung, beherricht und leuft, doch ihre Burgel in der Tiefe unieres eigenen, uner gründlichen Weiens haben fonnte. Anch im Tranme nam lich treffen die Umfrande, welche die Motive unjerer Sand lungen daielbit werden, als außerliche und von uns felbit unabhängige, ja oft verabidente, rein zufällig zujammen: dabei aber ift dennoch awijchen ihnen eine geheime und gwed mäßige Berbindung: indem eine verborgene Macht, welcher alle Bufalle im Tramme gehorchen, auch dieje Umftande, und mar cingia und allein in Begiehung auf uns, lenft und fiigt. Das Allerjeltjamfte hiebei aber ift, daß dieje Dlacht sulett teine andere fenn tann, als unfer eigener Wille, icood bon einem Standpunfte aus, der nicht in unfer tranmendes Bewiftienn fallt; daber es tommt, daß die Borgange des Traumis jo oft gang gegen uniere Winiche in demielben ausschlagen, und in Erstannen, in Berdrug, ja, in Schreden und Todesaugit verjeten, ohne daß das Schichjal, welches wir doch heimlich felbst lenten, zu unserer Rettung herbei tame; imgleichen, daß wir begierig nach etwas fragen, und eine Antwort erhalten, über die wir erfiannen; oder anch wieder, - daß wir felbft gefragt werden, wie etwan in einem Examen, und unfahig find die Antwort zu finden, worauf ein Anderer, zu unferer Beichammig, fie vortrefflich giebt; während doch im einen, wie im andern Kall, die Antwort immer nur aus uniern eigenen Mitteln tommen tann. Dieje geheimnifvolle, bon und felbft ansgehende Leitung der Begebenheiten im Traume noch deutlicher zu machen und ihr

Beriahren dem Berfiandniß naber zu bringen, giebt es noch eine Erfanterung, [206] welche allein diejes leiften fann, die nun aber unnunganglich obiconer Ratur ift; daber ich bon Lefern, die werth find, daß ich in ihnen rede, voransjete, daß fie baran weder Unfion nehmen, noch die Cache von der lächerlichen Geite auffaffen werden. Es giebt befanntlich Traume, deren die Ratur fich zu einem materiellen Zwede bedient, nämlich gur Austeerung der überfüllten Saamenblaschen. Fraume Diejer Urt zeigen natürlich ichlüpfrige Scenen: das ielbe thun aber mitmiter auch andere Taume, die jenen 3med gar nicht haben, noch erreichen. Sier tritt nun der Unterichied ein, daß, in den Trammen der erften Urt, die Schonen und die Gelegenheit fich uns bald giinftig erweisen; modurch Die Ratur ihren Zweck erreicht; in den Traumen der andern Urt hingegen treten der Cache, die wir auf das heftiafte begehren, fiets neue Sinderniffe in den Weg, welche zu iberwinden wir vergeblich fireben, jo daß wir am Ende doch nicht jum Biele gelangen. Ber diefe Binderniffe ichafft und un iern lebhaften Bunich Schlag auf Schlag vereitelt, das ift doch nur unjer eigener Wille; jedoch von einer Region aus. die weit über das vorstellende Bewiftienn im Traume binans liegt und daher in diesem als unerbittliches Schicfigl auftritt.

Sollte ce mm mit dem Schicfigl in der Birflichfeit und mit der Planmäßigfeit, die vielleicht Jeder, in seinem eigenen Lebenslaufe, demielben abmertt, nicht ein Bewandnig haben tonnen, das dem am Traume dargelegten anglog mare? Bisweilen geschieht es, daß wir einen Plan entworfen und lebhaft ergriffen haben, bon dem fich fpater ausweift, daß er unferm mahren Wohl feineswegs gemäß mar; den wir inmifchen eifrig verfolgen, jedoch nun hiebei eine Berichwörung des Schicfial's gegen denjelben erfahren, als welches alle feine Mafchinerie in Bewegung fett, ihn ju bereiteln; wodurch es und dann endlich, wider uniern Willen, auf den uns mahr= baft angemeffenen Beg gurudfiogt. Bei einem folden abfichtlich scheinenden Widerstande brauchen manche Leute Die Redenkart: "ich merke, es joll nicht fenn;" andere nennen es ominos, noch andere einen Fingerzeig Gottes: fammtlich aber theilen fie die Unficht, daß, wenn das Schichfal fich einem Plane mit fo offenbarer Sartnädigfeit entgegenftellt.

mir ibn anigeben tollten; weil er, als an unterer uns unbe mußten Bestimmung nicht papiend, doch nicht verwirflicht merden mird und mir une, durch bateftarriges [207] Berjolgen deffelben, nur noch härtere Rippenftoge des Schichals zugiehn. bis mir endlich mieder auf dem rechten Wege find; oder and meil, menn es uns gefange, die Sache zu foreiren, folde une nur unn Schaden und Unbeit gereichen wirde. Sier finder das oben angeführte ducunt volentem fata, nolentem trahunt feine gange Bestätigung. In manchen Gallen tomme um binterber mirftich ju Tage, dan die Bereitelung eines tolden Planes umerm mabren Wohle durchaus forderlich ge meien in: Dies founte daber and da der Kall jenn, wo es und nicht fund wird; zumal wenn wir als unier wahres 28obt das metaphvind moralische betrachten. - Sehn mir mun aber von hier anried and das Samptergebnig meine gefammten Philosophie, daß nämlich Das, was das Phano men der Welt darfiellt und erhalt, der Wille ift, der aud in jedem Einzelnen lebt und frrebt, und erinnern wir uns augleich der jo allgemein auertaunten Aebulichteit des Lebens mit dem Traume; to fonnen wir, alles Bisherige gnjammen janjend, es uns, gan; im Allgemeinen, als möglich deufen, daß, auf analoge Weije, wie Beder der beimtliche Theater Direttor feiner Tranme in, fo and jenes Echicifal, welches ungern wirklichen Lebenslauf beherricht, irgendwie guletzt von jenem Witten ausgebe, der unfer eigener ift, welcher jedoch bier, wo er als Schichal auftrate, von einer Region aus mirfte, die meit über umer poritellendes, individuelles Bemuft jenn binausliegt, mabrend bingegen diejes die Motive liefert Die uniern empirisch erfeunbaren, individuellen Willen leiten der daber oft auf das bestigne zu fampien bat mit jenen unierm, als Schictigt fich darftellenden Willen, unierm lei tenden Gening, unierm Gein, der augerhalb und wohm und feinen Stubl in die obern Sterne jett," als welcher das individuelle Bewuftienn weit überfieht und daber, unerbittlid gegen daffelbe, als angern Zwang Das veranfialtet und ien ftellt, mas berauszufinden er demielben nicht überlaffen durfte und doch nicht perfehlt minen will.

Das Befreundliche, ja Exorbitante diejes gewagten Saber in mindern mag zuwörderst eine Stelle im Stotus Exi

gena dienen, bei der zu erinneru ift, daß iein Deus, als welcher ohne Erfenutniß ift und don welchem Zeit und Raum, nebi den zehn Reiforden Rategorien, nicht zu prädiciren find, ia, dem [208] liberhaupt umr Ein Präditat bleibt, Wilte, wienbar nichts Underes ift, als was bei mir der Wilte zum Schen: est etiam alia species ignorantiae in Deo, quando ca, quae praescivit et praedestinavit, ignorare dicitur, dum adhue in rerum factarum eursibus experimento non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit. Oxford.). Ilud bald davami: tertia species divinae ignorantiae est, per quam Deus dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis et operationis in effectibus manische appurent; quorum tamen invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et sibi insi cognitas possidet.

Wenn mir unn, um die dargelegte Anficht uns einigermaagen faßlich zu machen, die anerfannte Hehnlichteit des individuellen Lebens mit dem Tramme gu Billie genommen haben; jo ift audrerfeits auf den Untericbied aufmertjam gu machen, daß im blogen Traume das Berhaltnig eingeitig ift, namlich nur ein 3ch wirflich will und empfindet, mahrend die Uebrigen nichts, als Phantome find; im großen Traume Des Lebens hingegen ein wechselieitiges Berhaltuig Gtatt findet. indem nicht mir der Gine im Tranme des Andern, gerade to wie es dafelbit nothig ift, figurirt, fondern auch diefer wieder in dem feinigen: jo daß, vermoge einer wirklichen harmonia praestabilita, Beder doch unr Das träumt, mas ihm. feiner eigenen metaphyfifchen Lentung gemäß, angemeffen ift, und alle Lebensträmme jo tünftlich in einander geflochten find. daß Beder erfährt, was ihm gedeihlich ift und zugleich leiftet. mas Hudern nothig; wonach denn eine etwanige große Weltbegebenheit fich dem Schictigle vieler Taufende, Jedem auf individuelle Beije, aupaft. Alle Greigniffe im Leben eines Menichen franden demnach in zwei grundverichiedenen Arten des Zusammenhangs: erftlich, im objettiven, taufalen Zu= faumenhange des Raturlaufs; queitens, in einem fubjeftiben Bujammenhange, der unr in Begiehning auf das fie erlebende Sudividuum vorhanden und jo jubictiv wie deffen eigene Franme ift, in welchem jedoch ihre Succession und Inhalt ebenfalls nothwendig bestimmt ift, aber in der Urt wie die

Succession der Scenen eines Drama's, durch den Plan des Dichters. Daß nun jene beiden Arten des Zusammenhangs zugleich bestehn und die nämliche Begebenheit, als ein Glied gweier gang [209] verschiedener Retten, doch beiden fich genan einfligt, in Rolge wovon jedes Mal das Schickfal des Ginen jum Schichfal des Andern paft und Jeder der Seld feines eigenen, zugleich aber auch der Figurant im fremden Drama ift, Dies ift freilich etwas, das alle unfere Faffungstraft übersteigt und nur vermöge der munderjausten harmonia praestabilita als möglich gedacht werden fann. Aber mare es andrerseits nicht engbriffiger Aleimmuth, es für ummöglich u balten, dan die Lebenslaufe aller Menichen in ihrem Ineinandergreifen eben jo viel concentus und Harmonic haben follten, wie der Momponist den vielen, icheinbar durch einander tobenden Stimmen feiner Symphonic gu geben weiß? Und wird unjere Schen bor jenem totoffalen Gedanten fich min dern, wenn wir uns erinnern, daß das Subjett des großen Lebenstranmes in gewijfem Sinne mir Gines ift, der Wille gum Leben, und daß alle Bietheit der Ericbeinungen durch Beit und Raum bedingt ift. Es ift ein großer Traum, den jenes Gine Weien traumt: aber jo, daß alle feine Berjonen ihn mittraumen. Daber greift Alles in einander und paft ju einander. Geht man nun darauf ein, nimmt man jene doppelte Rette aller Begebenheiten an, vermöge deren jedes 2Befen einerfeite feiner felbit megen da ift, feiner Ratur gemag mit Rothwendigfeit handelt und wirft und feinen eigenen Gang geht, andrerieits aber and für die Anfigiung eines fremden Weiens und die Ginwirkung auf daffelbe jo gang bestimmt und geeignet ift, wie die Bilder in deffen Traumen; jo wird man Diejes auf die gange Ratur, also auch auf Thiere und erfenntniftoje Bejen, auszudehnen haben. Da eröffnet fich dann abermals eine Aussicht auf die Moglichkeit der omina, praesagia und portenta, indem nämlich Das, was, nach dem Laufe der Ratur, nothwendig eintritt, doch andrerieits wieder anguichn ift als blokes Bild für mich und Staffage meines Lebenstraumes, blog in Bezug auf mich geschehend und existirend, oder auch als bloger Biderichein und Widerhall meines Thuns und Erlebens; wonach dann das Ratürliche und unfächlich nachweisbar Rothwendige eines

Greigniffes das Ominoje deffelben feineswegs aufhöbe, und eben fo diefes nicht jenes. Daber find Die gang auf dem Brimege, welche das Ominoje eines Ereigniffes dadurch ju beieitigen vermeinen, daß fie die Unvermeidlichteit feines Gin= tritte darthun, indem fie die natürlichen und nothwendig mirtenden Urfachen deffelben recht deutlich und, wenn es ein Raturereigniß ift, mit gelehrter Diene, auch physitalisch nachmeifen. Denn an diefen zweifelt fein bernunftiger Menich, und für ein Miratel will Reiner das Omen ausgeben; fon= dern gerade darans, daß die ins Unendliche hinaufreichende Nette der Urfachen und [210] Wirkungen, mit der ihr eigenen. irengen Rothwendigfeit und unvordentlichen Pradeffination, Den Gintritt Diefes Greigniffes, in joldem bedeutsamen Angenblid, unvermeidlich festgestellt hat, erwächst demselben das Ominofe; daher jenen Altklugen, zumal wenn fie phyfitalijch merden, das there are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (Saulet, Act I, Ec. 5) vorzüglich zuzurufen ift. Andrerseits jedoch febn wir mit dem Glauben an die Dmina auch der Aftrologie wieder Die Thure geöffnet; da die geringste, als ominos geltende Begebenheit, der Flug eines Bogels, das Begequen eines Menichen u. dal. durch eine eben jo unendlich lange und eben jo ireng nothwendige Rette von Urfachen bedingt ift, wie der berechembare Stand der Bestirne, ju einer gegebenen Beit. Bur fieht freilich die Rouftellation fo boch, daß die Salfte der Erdbewohner fie zugleich fieht; mahrend dagegen das Omen nur im Bereich des betreffenden Gingelnen ericheint. Will man übrigens die Möglichkeit des Dminofen fich noch durch ein Bild versimmlichen; jo tann man Den, der, bei einem michtigen Schritt in feinem Lebenslauf, beffen Folgen noch die Butunft berbirgt, ein gutes, oder ichtimmes Omen erblidt und dadurch gewarnt oder bestärtt wird, einer Gaite bergleichen, welche, wenn angeichlagen, fich felbst nicht hört, jedoch die, in Rolge ihrer Bibration mitflingende fremde Saite vernahme. -

Rants Unterscheidung des Dinges an sich von seiner Ericheinung, nebst meiner Zurücksührung des ersteren auf den Billen und der letzteren auf die Vorsiellung, giebt uns die Röglichkeit, die Vereinbarkeit dreier Gegensätze, wenn auch nur unvolltommen und aus der Kerne abzuschn. Dieje find:

1) Der, zwischen der Freiheit des Willens au sich selbst und der durchgängigen Rothwendigkeit aller Handlungen des Individuums.

2) Der, zwischen dem Mechanismus und der Technit der Natur, oder dem nexus effectivus und dem nexus finalis, oder der rein fansalen und der teleofogischen Ertlärbarteit der Naturprodufte. (Hieriber Kants Kritit der Urtheitstraft S. 78, und mein Hauptwert Bd. 2. Kap. 26. S. 334—339.—33. Aufl. 379—387.)

3) Der, zwiiden der offenbaren Zufälligteit aller Begeben heiten im individuellen Lebenslauf und ihrer moralischen Notwenbigseit zur Gestaltung desielben, gemäß einer transsen denten [211] Zwedmäßigkeit für das Zudwidumm: — oder, in populärer Sprache, zwiichen dem Naturlauf und der Boriehung.

Die Klarbeit unserer Einsicht in die Bereinbarteit jeder dieser des Gegenfähe ist, obwohl bei teinem derselben volltonnnen, doch genügender beim ersten als beim zweiten, am geringsten aber beim dritten. Auswischen wirst das, weim auch unwolltonunene, Berkländnis der Bereinbarteit eines seden dieser Gegensätze allennal Licht auf die zwei andern zurück, indenn es als ihr Bild und Gleichnis dient.

Worauf nun endlich Dieje gange, bier in Betrachtung genommene, geheimnisvolle Lentung des individuellen Lebens laufs es eigentlich abgesehn habe, läßt sich nur sehr im 2111 gemeinen angeben. Bleiben wir bei den einzelnen Källen ftehn; fo icheint es oit, daß fie mir unfer zeitliches, einftweitiges Bohl im Ange habe. Diejes jedoch tanu, wegen feiner Geringfligigteit, Unbollfommenheit, Antilität und Ber ganglichteit, nicht im Ernft ihr lettes Biel fenn; alfo haben wir diejes in unferm ewigen, über das individuelle Leben binausgehenden Dajenn zu juchen. Und da läßt fich dann nur gang im Allgemeinen fagen, unfer Lebenslauf merde, mittelft jener Leufung, fo regulirt, daß bon dem Gangen der durch denielben uns aufgebenden Erfenntnif der metaphpfiich meddienlichfte Gindrud auf den Billen, als welcher der Rern und das Wejen an fich des Denichen ift, entstehe. Denn obgleich der Bille jum Leben feine Antwort am Laufe der

Bett überhaupt, als der Ericheimung feines Strebens, erhalt: io ift dabei doch jeder Menich jener Wille gum Leben auf eine gang individuelle und einzige Weife, gleichjam ein in-Dividualifirter Att beffelben; deffen genfigende Beautwortung Duber auch nur eine gang bestimmte Gestaltung Des Belttanis, gegeben in den ihm eigenthümlichen Erlebnijfen, jenn fann. Da wir nun, aus den Refultaten meiner Philosophie Des Erufies (im Gegenfat bloger Profesjoren = oder Spaaf-Philosophie), das Abmenden des Willens vom Leben ale das jeste Riel des zeitlichen Dafenns erfannt haben; fo miffen mir annehmen, daß babin ein Beder, auf die ihm gang inswidnell angemeffene Urt, alio and oft auf weiten Umwegen allmalig geleitet werde. Da nun ferner Gliid und Genuf. piefem Zwecke eigentlich entgegenarbeiten; fo febn mir, Diefem entiprechend, jedem Lebenslauf Unglück und Leiden [212] un= ausbleiblich eingeweht, wiewohl in jehr ungleichem Maage und nur felten im überfüllten, nämlich in den tragischen Husgangen; mo es dann aussicht, als ob der Bille gemiffer= maagen mit Gewalt jur Abwendung vom Leben getrieben werden und gleichiam durch den Raijerichnitt gur Wiedergeburt gelangen follte.

So geleitet dann jene unsichtbare und nur in zweiselbaitem Scheine sich tund gebende Leutung uns dis zum Tode, diesem eigentlichen Rejultat und iniosern Zwect des Lebens. In der Stunde desselben drängen alle die gebeinmisvollen wenn gleich eigentlich in uns selbst wurzelnden Mächte, die des ewige Schictial des Menichen bestünnen, sich zusammen und treten in Altion. Aus ihrem Konflitt ergiebt sich der Beg, den er setzt zu wandern hat, bereitet nämlich seine Pasingensie sich vor, nehst allem Wohl und Wehe, welches in ihr begriffen und von Dem an unwiderruftlich bestünnt ist. — hierauf beruht der bocheruste, wichtige, seierliche und inrabedre Charatter der Todesstunde. Sie ist eine Krisis, im särksen Sinne des Verts. — ein Lectaericht.

## Derjudy .

## über das Geistersehn

11110

was damit zusammenhängt.

Und lag bir rathen, habe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne. Komm, folge mir ins duntle Rench hinad! Goetbe.

## Versuch ii ber Geistersehn

und

mas damit zusammenhäugt.

1215 Die in dem juperflugen, verfloffenen Jahrhundert, allen iriiheren gum Trots, überall, nicht forvohl gebannten, als geachteten Geipenster find, wie ichon borber die Magie, mahrend Diefer letzten 25 3abre, in Dentichland rehabilitirt morden. Bielleicht nicht mit Unrecht. Denn die Beweise gegen ihre Existen; maren theils metaphysische, die, als folche, auf unficherm Grunde ftanden; theils empirische, die doch nur bewieien, daß, in den Fallen, mo feine gufällige, oder abficht= lich veransialtete Tänichung ausgedeckt worden war, auch nichts vorhanden geweien fei, was, mittelft Reflexion der Licht= frablen, auf die Reting, oder, mittelft Bibration der Luft, auf das Immpanum hatte wirten tonnen. Dies fpricht jedoch bloß gegen die Unweienheit von Rörpern, deren Begenwart aber auch niemand behauptet hätte, ja deren Kundgebung auf die bejagte phyfiiche Beije, die Bahrheit einer Beifiererichei= ming aufbeben wurde. Denn eigentlich liegt schon im Beoriff eines Beiftes, dan feine Gegenwart uns auf gan; anderm Bege fund wird, als die eines Körpers. Bas ein Geisterseher, der fich felbst recht verstände und auszudrücken wüßte, behaupten wirde, ift bloß die Unwesenheit eines Bildes in feinem anschauenden Intellett, volltommen ummterscheid= bar pon dem, welches, unter Bermittelung des Lichtes und feiner Augen, dajelbft bon Korpern veranlagt wird, und den= noch ohne wirkliche Begenwart folder Körper; desgleichen, in Binficht auf das hörbar Gegenwärtige, Beräusche, Tone und Laute, gang und gar gleich den durch vibrirende Rorper und Luit in jeinem Dhr hervorgebrachten, doch ohne die Unmesenheit oder Bewegung [216] jotcher Körper. Eben hier siegt die Tuelle des Migversändnisses, welches Alles sür und wider die Reali tät der Geisterersdeinungen Gejagte durchzieht. Nänstich die Geisterersdeinung sellt sich dar, völlig wie eine Körperersdeinung; sie sie jedoch feine, und soll es auch nicht seln. Diese Unterscheidung sie ichwer und verlangt Sachkenntniß, ja philosophisches und physiologisches Wissen. Denn es konnut darauf an, zu begreisen, daß eine Einwirkung gleich der von einem Körper Lacht nuthwendig die Anweichkeit eines Körpers voranssiebe

Bor Allem daber miffen wir uns bier gurudrufen und bei allem Kolgenden gegenwärtig erhalten, mas ich öfter ans führlich dargethan habe (besonders in der 2. Aufl. meiner Abbandlung über den Gat vom gureichenden Grunde §. 21. und ankerdem "über das Gehn und die Karben" S. 1. Theoria colorum, II. - Belt als 28, und B. Bd. 1. 5. 12-14 3. Anil. S. 13-15. - Bd. 2. Rap. 2. daß nämlich unfere Anichamma der Angempelt nicht blog jenjual, jondern haupträchlich intellettnal, d. h. (objettiv ansgedriidt) cerebrat ift. - Die Ginne geben nie mehr, als eine bloge Empfindung in ihrem Organ, alfo einen an fich bodift dürftigen Stoff, aus welchem allererft der Ber nand, durch Ammendung des ihm a priori bewußten Beiebes der Ranjalität, und der eben jo a priori ihm einwohnen den Kormen, Ramm und Zeit, dieje Körperwelt aufbaut. Die Erregung ju Diefem Anichanungsatte geht, im wachen und normalen Zustande, allerdings von der Sinnesempfindung aus, indem dieje die Wirtung ift, ju welcher der Berftand die Urjache fett. Warmm aber jollte es nicht möglich jenn, daß auch ein Mal eine von einer gan; andern Seite, alio bon innen, bom Organismus felbit ausgebende Erregung gum Behirn gelangen und bon diefem, mittelft feiner eigenthim lichen Aunttion und dem Mechanismus derietben gemäß, eben 10 wie jene verarbeitet merden fonnte? nach diejer Berarbeitung aber würde die Berichiedenheit des uripriinglichen Stoffes nicht mehr zu erfennen fenn: fo wie am Cholus nicht die Speije, aus der er bereitet morden. Bei einem empanigen wirklichen Falle diefer Urt würde jodann die Frage entstehen, ob and die entferntere Urjache der dadurch hervorgebrachten Ericbeinnug niemals weiter gu inchen mare, als im Innern

des Pragnismus; oder ob fie, beim Ausichtuft aller Ginnes. empfindung, [217] dennoch eine außere fenn tonne, welche dann freilich, in diejem Kalle, nicht phijiich oder forperlich gewirft baben murde: und, wenn Dies, welches Berhaltnin die gegebene Ericheinung zur Beichaffenheit einer folden entfernten außern Urfache haben tonne, also ob sie Indicia über diese enthielte, ja wohl gar das Weien derielben in ihr ausgedrückt ware. Demnach wirden wir auch bier, eben wie bei der Rörperwelt, auf die Frage nach dem Berhältniß der Erscheinung um Dinge an fich geführt werden. Dies aber ift der trans rendentale Standpuntt, von welchem aus es fich vielleicht ergeben fonnte. Daß der Geisterericheinung nicht mehr noch weniger Beglität aubienge, als der Körpererscheinung, die ig befanntlich unausweichbar dem Idealismus unterliegt und daher nur auf weitem Ummege auf das Ding an fich. d. h. das wahrhaft Reale, gurudgeführt werden fann. Da nun wir als diejes Ding an fich den Billen erfannt haben: fo giebt dies Anlag zu der Bermuthung, daß vielleicht ein fol ther, wie den Körperericheimungen, jo and den Beifterericheiunngen gum Grunde liege. Alle bisherigen Erflärungen der Weistererscheinungen find ipiritualistische gemesen: eben als folche erleiden fie die Britit Rants, im erften Theile feiner Traume eines Beifterschers." 3ch versuche bier eine idealiniiche Erffarma.

Nach dieser übersichtlichen und anticipirenden Einleitung an den jett solgenden Untersuchungen, nehme ich den ihnen angemeiseten, langiamern Gang au. Anr bemerke ich, daß ich den Thatbestand, worauf sie sich beziehn, als dem Leier betamt voraussetze. Denn theils ist mein Fach nicht das erzählende, also auch nicht die Darlegung von Thatsachen, ondern die Theorie zu denselben; theils miste ich ein diede Buch schreiben, wenn ich alle die magnetischen Krautengeschichten, Traumgesichte, Geisererscheinungen n. s. w., die unsern Ihema als Stoff zum Grunde liegen und bereits in vielen Bischen erzählt sind, wiederholen wollte; endlich auch habe ich teinen Berns den Stepticismus der Ignorauz zu befampfen, dessen sindern werden. Wert sind den Ekepticismus der Ignorauz zu befampfen, dessen sindern und in England Cours haben werden. Wer bett zu Tage die Khatsachen des animalsichen Naanetismus

und seines Hellschus bezweiselt, ist nicht ungläubig, soudern nuwissend zu neunen. Aber ich nuns 228 mehr, ich uns die Bekanntichaft mit wenigstens einigen der in großer Auzahl vor handenen Bicher über Geistererscheinungen, oder anderweitige Kunde von diesen voraussetzen. Selbst die auf iolche Bücher verweisenden Citate gebe ich unr dann, wann es specielle Angaben oder streitige Aunte betrifft. Im sidrigen setze ich eine nich sidrigen setze ich eine nich schon anderweitig kennenden deute, das Zutrauen voraus, daß, wenn ich etwas als saktisch seissen danschung, es mir aus guten Duellen, oder aus eigener Exsahrung, bekannt sei.

Bunächt nun also frägt sich, ob denn wirflich in uniern auschauenden Intellett, oder Gehirn, auschaufliche Bilder, voll kommen und ununterscheidbar gleich denen, welche daielbit die auf die äußeren Sinne wirkende Gegenwart der Körper ver anlaßt, ohne diesen Einstuß entstehn können. Gischlichkenweie benimmt und hierüber eine und sehr vertrante Erscheinung

jeden Zweifel: nämlich der Traum.

Die Traume für blokes Gedantenfviel, bloke Phantajie bilber ausgeben zu wollen, zengt von Mangel an Befinnung, oder an Redlichteit: denn offenbar find fie bon diefen ipecifiich perichieden. Phantafiebilder find ichwach, matt, unvollnändig, einfeitig und fo flüchtig, daß man das Bild eines Abmefenden taum einige Schunden gegenwärtig ju erhalten bermag, und fogar das lebhaftefte Spiel der Phantafie halt feinen Bergleich aus mit jener handgreiflichen Birtlichteit, Die Der Traum une porfiibrt. Unfere Darftellungefähigfeit im Traum übertrifft die unferer Ginbildungstraft himmelweit; jeder an ichanliche Gegenstand hat im Traum eine Wahrheit, Boll endung, fonjeguente Allieitigfeit bis gu den gufälligften Gigen ichaften berab, wie die Birtlichteit felbit, von der die Phantafie himmelweit entiernt bleibt; daber jene une die mundervollften Aublide verschaffen murde, wenn wir nur den Begenftand unierer Traume auswählen tounten. Es ift gang falich, Dies daraus ertfaren zu wollen, daß die Bilder der Phantafie durch den gleichzeitigen Gindrud der realen Augenwelt geftort und geichwächt würden: denn auch in der tiefften Stille der finfter ften Racht vermag die Phantafie nichts bervorzubringen, was jener objettiven Unichaulichkeit und Leibhaftigteit des Traumes

irgend nabe fame. Rudem find Bhantafiebilder ficte durch die Gedantenaffociation, oder durch Motive berbeigeführt und vom Bewuktienn ihrer Billfürlichteit begleitet. Der Traum hingegen fieht da, als ein völlig Fremdes, fich, wie die Aufenwelt, ohne unfer Buthun, ja wider unfern Billen Aufdringendes. Das ganglich Unerwartete feiner Borgange, jelbft der unbedeutendeften, briidt ihnen den Stämpel der Objeftivität und Wirtlichteit auf. Alle feine Gegenfrande ericheinen benimmt und deutlich, wie die Wirtlichteit, nicht etwan blog in Beng auf une, also flachenartig einseitig, oder nur in der Samptjache und in allgemeinen Umriffen angegeben: fondern genau ausgeführt, bis auf [219] die tleinsten und gufälligften Einzelheiten und die une oft hinderlichen und im Bege ftebenden Rebenninftande herab: da wirft jeder Korper feinen Schatten. jeder fällt genan mit der seinem specifischen Gewicht entiprechen= den Edmere, und jedes Sindernig ning erft beseitigt werden, gerade wie in der Wirtlichkeit. Das durchans Chieftibe desielben zeigt fich ferner darin, daß feine Borgange meiftens gegen unfre Erwartung, oft gegen unfern Bunich ausigllen. jogar bieweilen unfer Erftannen erregen; daß bie agirenden Berjonen fich mit emporender Rüchichtslofigfeit gegen uns betragen; überhaupt in der rein objettiven dramatischen Richtigfeit der Charaftere und Sandlungen, welche die artige Bemertung veraulagt hat, daß Beder, mahrend er traumt, ein Chateipeare fei. Denn die jelbe Allmiffenheit in uns, welche macht, daß im Traum jeder natürliche Körper genau feinen mejentlichen Eigenschaften gemäß wirtt, macht auch, daß jeder Menich in vollster Gemäßheit feines Charafters handelt und redet. In Folge alles Diejen ift die Tanichung, Die der Traum erzeugt, fo ftart, daß die Birtlichteit felbit, welche beim Ermachen bor mis fieht, oft erft zu fampfen hat und Beit gebraucht, che sie gum Worte fommen fann, um uns pon der Ernglichteit des ichon nicht mehr vorhandenen, fondern bloft dagewesenen Tranmes zu überzeugen. Auch hinfichtlich der Erinnerung find wir, bei unbedeutenden Borgangen, bisweiten im Zweifel, ob fie geträumt oder wirklich geschehn icien: wenn hingegen Giner zweifelt, ob etwas geichehn fei. oder er es fich blog eingebildet habe; jo wirft er auf fich selbit den Berdacht des Bahufinns. Dies Alles beweift, daß

der Traum eine ganz eigenthümliche Funktion unters Gehirns und durchaus verschieden ih von der klohen Einbildungskraft und ihrer Rumination. — And Aristoteles iget to evertwor ester aus Trau, revotor twa (somnium quodammodo sensum est): de somno et vigilia. c. 2. Auch macht er die seine und richtige Bemerkung, daß wir, im Traume selhs, mis abwesende Dinge noch durch die Phantasie vorsiellen. Hieraus aber läßt sich solgen, daß, während des Traumes, die Phantasie noch disponibel, also nicht sie selbs ab Medium, oder Traum vor Eraumes eie.

Andrerieits wieder bat der Traum eine nicht zu lengnende Mehulichfeit mit dem Bahufinn. Rämlich, mas das trämmende Bewurtiebn bom maden hauptjächlich untericheidet, ift der Diangel an Wedachtniß, oder vielmehr an ansammenhängender, besonnener Rückerinnerung. Bir tranmen uns in wunder liche, ja unmögliche Lagen und Berhältniffe, ohne daß es uns einfiele, nach den Relationen derielben gum Abweienden und ben Urfachen ihres Eintritts zu forichen; wir vollziehen ungereimte Sandlungen, [220] weil wir des ihnen Entgegenstehenden nicht eingedent find. Längst Berftorbene figuriren noch immer als Lebende in uniern Trämmen; weil wir im Traume uns nicht darauf befinnen, daß fie todt find. Dit febu wir une mieder in den Berhältniffen, die in univer friihen Ingend bestanden, bon den damaligen Berjonen umgeben, Alles beim Miten: meil alle feitdem eingetretenen Beranderungen und Umgestaltungen vergessen sind. Es icheint also wirtlich, daß im Traume, bei der Thatigteit aller Beiftestrafte, das Gedächtnik allein nicht recht disponibel fei. Sierauf eben beruht feine Mehnlichkeit mit dem Bahnfinn, welcher, wie ich (Welt als 28. und B. Bd. 1. 8. 36 und Bd. 2. Kap. 32) gezeigt habe, im Beientlichen auf eine gewiffe Berruttung des Er innerungsvermogens gurndguführen ift. Bon diefem Gefichts puntt aus läßt fich daher der Traum als ein furger Bahnfinn, der Wahnfinn als ein langer Traum bezeichnen. 3m Bauten also ift im Traum die Anschaumg der gegen martigen Reglität gang bolltommen und felbit minutios: hingegen ift unfer Besichtstreis daselbit ein fehr beschräutter, fofern das Ubmefende und Bergangene, felbit das fingirte, nur menig ins Bewinktienn fallt.

Bie jede Beränderung in der realen Bett ichlechterdings unr in Folge einer ihr vorhergegangenen andern, ihrer Urfache, eintreten tann; jo ift auch der Eintritt aller Gedaufen und Borfiellungen in unfer Bewuftienn dem Cate bom Grunde überhaupt unterworfen: daher folde jedesmal entweder durch einen äußern Eindruck auf die Ginne, oder aber, nach den Geietzen der Affociation (worüber Rap. 14 im zweiten Bande meines Sauptwerts) durch einen ihnen vorbergangigen Gedaufen hervorgerufen jenn mijfen; außerdem fie nicht eintreten fonnten. Diejem Cate bom Grunde, als dem aus nahmslofen Brincip der Abbangigteit und Bedingtheit aller imend für une borhandenen Gegenstände, miffen nun auch Die Träume, hinfichtlich ihres Gintritts, irgendwie unterworfen iem: allein auf welche Beife fie ihm unterliegen, ift febr idwer auszumachen. Denn das Charafteriftische des Tranmes in die ihm weientliche Bedingung des Schlafs, d. h. der aufgehobenen normalen Thatigfeit des Gehirns und der Ginne: erit wann dieje Thatigfeit feiert, tann der Traum eintreten: gerade jo, wie die Bilder der Laterna magita erft ericheinen tonnen, nachdem man die Belenchtung des Zimmers ant gehoben hat. Denmad wird der Eintritt, mithin auch der Etoff des Traums zuvörderst nicht durch außere Eindrücke auf die Ginne herbeigeführt: einzelne Falle, wo, bei leichtem 21 Schlummer, außere Tone, auch wohl Geriche, noch ins Senforium gedrungen find und Ginflug auf den Traum erlangt haben, find specielle Ausnahmen, bon denen ich bier abiche. Run aber ift fehr beachtenswerth, daß die Träume auch nicht durch die Gedantenafiociation herbeigeführt merden. Denn fie entitehn entweder mitten im tiefen Schlafe, Diefer eigentlichen Rube des Gehirns, welche wir als eine polltommene, mithin als ganz bewuftlos auzunehmen alle Urfache haben; wonach hier fogar die Moglichteit der Gedantenaffociation megfällt: oder aber fie entfiehn beim lebergang aus dem machen Bemuftfenn in den Schlaf, also beim Ginichlafen: logar bleiben fie hiebei eigentlich nie gang aus und geben eben dadurch und Gelegenheit, die volle Ueberzeugung zu gewinnen. daß fie durch feine Gedankenaffociation mit den machen Bor= fiellungen vertnüpft find, fondern den Faden diefer unberührt laffen, um ihren Stoff und Aulaß gang wo anders, wir

wiffen nicht woher, zu nehmen. Dieje erfien Traumbilder des Ginichtafenden nämlich find, was fich leicht beobachten läßt, fiets ohne irgend einigen Zujammenhang mit den Ge danten, unter denen er eingeichlafen ift, ja, fie find diejen fo anffallend beterogen, daß es missicht, als batten fie ab fichtlich unter allen Tingen ani der Welt gerade Das aus gewählt, woran wir am wenigften gedacht haben; daher dem dariiber Rachdentenden fich die Frage aufdrängt, wodurch wohl die Waht und Beichaffenheit derielben bestimmt werden moge? Sie haben überdies (wie Burdach im 3. Bande feiner Physiologie fein und richtig bemerft) das Untericheidende, bai fie feine gujammenhangende Begebenheit darfiellen und mir and meistentheits nicht jelbst als handelnd darin auftreten, mie in den andern Tranmen; jondern fie find ein rein ob jettives Schaniviel, bestebend ans vereinzelten Bildern, die beim Ginichlafen plottlich anisteigen, oder auch jehr einjade Borgange. Da wir oft jogleich wieder dariiber erwachen, tonnen wir une volltommen überzengen, daß fie mit den noch augenblidlich vorher dagewesenen Gedanten niemals die mindefte Achulichteit, die entierntefte Analogie, oder jouffige Beziehung zu ihnen haben, vielinehr uns durch das gang Unerwartete ibres Inhalts überraichen, als welcher unferm porberigen Gedantengange eben jo iremd ift, wie irgend ein Gegenstand der Birtlichfeit, der, im wachen Buftande, an die zufälligste Weije, ploblich in unfere Wahrnehmung tritt. ia, der oft jo weit hergeholt, jo wunderlich und blind aus gewählt ift, ale ware er durch Loos oder Würfel bestimum worden. - Der Faden alfo, den der Gat bom Grunde une in die Sand giebt, icheint uns hier an [222] beiden Enden, dem innern und dem angern, abgeschnitten zu jehn. Allein das ift nicht möglich, nicht deutbar. Rothwendig umg irgend eine Urfache vorhanden febn, welche jene Traumgefialten ber beiführt und fie durchgangig bestimmt; jo daß aus ihr fic mifte genan ertfaren laffen, warmm 3. B. mir, den bie jum Angenblid des Ginichlummerns gang andere Gedanten beichäftigten, jett ploglich ein blühender, vom Binde leife bewegter, Banm, und nichts Anderes fich darfiellt, ein ander Mal aber eine Magd, mit einem Korbe auf dem Ropf, wieder ein ander Mal eine Reihe Goldaten, u. f. f.

Da nun also bei der Entstehung der Trannie, fei es unter dem Ginichlafen, oder im bereits eingetretenen Schlaf, dem Wehirne, Diefem alleinigen Git und Organ aller Borftellungen, jowohl die Erregung bon aufen, durch die Ginne, ale die pon innen, durch die Gedanten abgeschnitten ift; jo bleibt und feine andere Annahme übrig, als daß daffelbe irgend eine rein physiologiiche Erregung dazu, aus dem Innern des Organismus, erhalte. Dem Ginfluffe Diefes find gum Gebirne zwei Wege offen: der der Rerven und der der Befage. Die Lebenstraft hat mahrend des Schlafes, d. h. des Ginfellens aller animalijden Aunttionen, fich ganglich auf das organische Leben geworfen, und ift daselbit, unter einiger Berringerung des Athmens, des Buljes, der Barme, auch fast aller Sefretionen, hauptfachlich mit der langiamen Reproduktion, der Berftellung alles Berbrauchten, der Beilung alles Berletten und der Befeitigung aller eingeriffenen Unordnungen, beschäftigt; daher der Schlaf die Zeit ift, mahrend welcher die vis naturae medicatrix, in allen Rrantheiten, Die heilfamen Rrifen herbeiführt, in welchen fie aledann den anticheidenden Sieg über das vorhandene lebel erfämpft, und monach daher der Rrante, mit dem fichern Befühl der beran tommenden Genefung, erleichtert und freudig erwacht. Aber auch bei dem Gefunden wirtt fie das Gelbe, nur in ungleich geringerm Grade, an allen Buntten, mo es nothig ift; daher and er beim Erwachen das Gefühl der Berftellung und Er neuerung hat: befonders hat im Schlafe das Wehirn feine, m Bachen nicht ausführbare, Rutrition erhalten; wobon die bergeftellte Klarheit des Bewuftienns die Folge ift. Alle dieje Operationen fiehn unter der Leitung und Kontrole des plaftischen 223 Rerveninftems, also der fammtlichen großen Ganglien. oder Rerventnoten, welche, in der gangen Lange des Rumpfe, durch leitende Rervenstränge mit einander berbunden, den großen impathischen Rerven oder den innern Nerven= beerd, ausmachen. Diefer ift bom aufern Rervenbeerde. dem Behirn, als welches ausschlieflich der Leitung der aufern Berhältniffe obliegt und deshalb einen nach aufen gerichteten Mervenapparat und durch ihn veranlafte Borfellungen bat. gang gesondert und isolirt; jo daß, im normalen Zuftande, feine Operationen nicht ins Bewugtjenn gelangen, nicht em=

vinnden werden. Bugwijchen hat derfelbe doch einen mittel baren und ichwachen Zujammenhang mit dem Cerebralinitem. durch dinne und fernher anastomogirende Rerven: auf dem Wege derielben wird, bei abnormen Bustanden, oder gar Ber letzung der innern Theile, jene Bolation in gewijfem Grade durchbrochen, wonach folche, dumpier oder deutlicher, als Schmerz ins Bewuftiepn eindringen. Singegen im normalen und gejunden Zuffande gelangt, auf diejem Wege, bon den Borgangen und Bewegungen in der jo fomplicirten und tha tigen Bertftatte des organischen Lebens, bon dem leichtern, oder erschwerten Fortgange deffelben, nur ein außerft schwacher, verlorener Nachhall ins Senforium: diejer wird im Wachen, mo das Behirn an feinen eigenen Operationen, also am Em piangen äußerer Gindriide, am Anichanen, auf deren Aulak, und am Denten, volle Beichäftigung bat, gar nicht mabr genoumen; fondern hat bochneus einen geheimen und unbe wußten Ginfluß, aus welchem diejenigen Menderungen der Stimmung entjiehn, von denen feine Medenichait aus objet tiven Grunden fich geben läßt. Beim Ginichlafen jedoch, ale wo die außern Eindrücke zu wirten authoren und auch die Regjamteit der Gedanten, im Innern des Seniorinms, all malia erfticht. Da werden jeue ichwachen Eindrücke, die aus dem innern Rervenbeerde des organischen Lebens, auf mittelbarem Wege, beraufdringen, imgleichen jede geringe Modifitation des Blutumlaufs, da fie fich den Befagen des Ge hirns mittheilt, fühlbar, - wie die Merze zu scheinen aufängt. mann die Abenddammernng eintritt; oder wie wir bei Racht die Onelle riefeln hören, die der Lerm des Tages unvernehmbar machte. Eindriide, die viel zu idwach find, als daß jie auf das mache, d. h. thatige, Wehirn wirten founten, 224 vermogen. wann feine eigene Thatigteit gang eingestellt wird, eine leife Erregung feiner einzelnen Theile und ihrer vorstellenden Brafte bervorzubringen: - wie eine Sarfe von einem fremden Tone nicht widertlingt, mahrend fie felbit gespielt mird, mohl aber, menu jie fill dabangt. Sier also muß die Uriache der Entftebung und, mittelft ihrer, auch die durchgangige nabere Beftimmung jener beim Ginichlafen auffteigenden Traumgeftalten liegen, und nicht meniger die der, aus der absoluten mentalen Rube des tiefen Schlafes fich erhebenden, dramatischen Bu-

rammenbang habenden Träume; nur daß zu diesen, da sie eintreten, wann das Gebirn schon in tieser Kinhe und gänzuch seiner Antrition bingegeben ist, eine bedeutend fiartere Anregung von innen ersordert sehn nuns; daher eben es auch nur diese Träume sind, welche, in einzelnen, sehr seltenen Källen, prophetische, oder sativite Bedeutung haben, und Horaz aus richtig sagt:

post mediam noctem, cum somnia vera-

Jenn die letzten Morgentrännte verhalten sich, in dieser Hin ucht, deuen beim Einschlasen gleich, sosern das ausgeruhte und anättigte Wehirn wieder leicht erregbar ist.

Alfo jene schwachen Rachballe aus der Wertstätte des orga unden Lebens find es, welche in die, der Apathie entgegen juntende, oder ihr bereits hingegebene, senjorielle Thatigfeit Des Gehirus dringen und fie ichwach, gudem auf einem un gewöhnlichen Wege und von einer andern Seite, als im Wachen, erregen: aus ihnen jedoch ming dieselbe, da allen andern An regungen der Bugang gesperrt ift, den Unlag und Stoff gu ibren Frammgestalten nehmen, fo beterogen diese auch folden Eindrücken sehn mögen. Denn, wie das Ange, durch mecha niiche Erichütterung, oder durch innere Rerventonvulfion, Em pundungen bon Selle und lenchten erhalten fann, die den durch außeres Licht vernriachten völlig gleich find; wie bis weilen das Ohr, in Folge abnormer Borgange in feinem Imnern, Tone jeder Art hort; wie eben jo der Geruchsnerve obne alle außere Urfache gang specifisch bestimmte Geriche empfindet; wie auch die Geschmackenerven auf analoge Beije affigirt werden; wie also alle Sinnesnerven sowohl bon innen. als von außen, zu ihren eigenthiimlichen Empfindungen errent werden fonnen; auf gleiche Weise fann auch das Gehirn burch Reize, die aus dem Innern des [225] Organismus fommen. bestimmt werden, seine Funktion der Anichanung raumerfüllender Bestalten zu vollziehn; wo denn die jo entstandenen Ericheimungen gar nicht zu unterscheiden sehn werden bon den durch Empfindungen in den Sinnesorganen veranlaften, melde durch äußere Urjachen bervorgerufen murden. Wie nämlich der Magen aus Allem, mas er bewältigen fann, Chninus und die Gedärme aus diejem Chylus bereiten, dem man feinen Urftoff nicht anfieht; eben fo reagirt auch das Behirn, auf

alle ju ihm gelangende Erregungen, mittelft Bollziehung der ihm eigenthumlichen Funttion. Dieje besteht gunachst im Entwerfen bon Bilbern im Raum, als welcher feine Un ichanungsform ift, nach allen drei Dimenfionen; fodann im Bewegen derietben in der Zeit und am Leitsaden der Ran falität, als welche ebenfalls die Junttionen seiner ihm eigen thumlichen Thatigfeit find. Denn allezeit wird es nur feine eigene Sprache reden: in diejer daher interpretirt es auch jeue ichwachen, mahrend des Schlafe, von innen zu ihm gelangenden Eindrücke; eben wie die frarten und bestimmten, im Wachen. auf dem regelmäßigen Wege, bon außen fommenden: and jene alio geben ihm den Stoff in Bildern, welche denen auf Anregung der angern Ginne entsiehenden volltommen gleichen: obichon zwiichen den beiden Arten von veranlaffenden Ein driiden fanm irgend eine Achnlichkeit febn mag. Aber fein Berhalten hiebei läßt fich mit dem eines Tauben vergleichen. der aus einigen in fein Ohr gelangten Botalen, fich eine gange, wiewohl faliche, Phraje guiannnenietst: oder mobl gar mit dem eines Berriidten, den ein gufällig gebrauchtes Wort auf wilde, feiner firen Goee entiprechende Phantafien bringt. Jedenfalls find es jene ichwachen Rachhälle gewiffer Borgange im Innern des Organismus, welche, bis zum Gehirn binauf fich verlierend, den Anlaß gu feinen Trammen abgeben: Diefe werden daher auch durch die Art jener Eindrücke ipecieller bestimmt, indem fie menigstens das Stidmort von ihnen erhatten haben: ja, fie werden, jo ganglich verichieden von jenen fie auch senn mogen, doch ihnen irgendwie analogisch, oder wenigstens spubolisch entiprechen, und zwar am genauesten denen, die mahrend des tiefen Edlafes das Gehirn in er regen vermögen; weil folche, wie gejagt, ichon bedeutend frarter femn miiffen. Da mun ferner dieje innern Borgange des organiichen Lebens auf [226] das zur Anffajinng der Angembelt bestimmte Genforium ebenfalls nach Urt eines ibm Fremden und Mengeren einwirten; jo werden die auf folden Anlag in ihm entstehenden Anichanungen gang unerwartete und seinem envan fur; zuvor noch dagewesenen Gedaufengange völlig heterogene und fremde Gestalten fenn; wie wir Diefes, beim Einschlafen und baldigem Biedererwachen aus demielben. ju beobachten Gelegenheit haben.

Dieje gange Anseinandersetung lehrt uns bor der Sand meiter nichts tennen, als die nachfie Urfache des Gintritts des Fraumes, oder die Berantaffung deffelben, welche gwar auch auf feinen Inhalt Ginfluß haben, jedoch an fich felbft diefem 10 jehr heterogen fenn unif, daß die Art ihrer Bermandtichaft und ein Geheimnig bleibt. Roch rathielhafter ift der physiologifche Borgang im Gehirn felbit, darin eigentlich das Traumen beneht. Der Schlaf näntlich ift die Ruhe des Gehirns, der Fraum dennoch eine gewiffe Thatigfeit deffelben: jonach muffen wir, damit fein Widerspruch entstehe, jene für eine nur relative und diefe für eine irgendwie limitirte und nur partielle er Haren. In welchem Sinne nun fie Diejes jei, ob den Theilen Des Gehirus, oder dem Grad feiner Erregung, oder der Art feiner innern Bewegung nach, und wodurch eigentlich fie fich vom machen Bufiande unterscheide, miffen wir wieder nicht. -Es giebt teine Beiftestraft, die fich im Tranme nie thatig erwiete: dennoch zeigt der Berlauf deifelben, wie auch unfer eigenes Beuehmen darin, oft anferordentlichen Mangel an Urtheilstrait, imgleichen, wie ichon oben erörtert, an Gedachtnif.

Sinfichtlich auf unfern Sauptgegenstand bleibt die That rache fiehn, daß wir ein Bermogen haben gur anichaulichen Borfiellung rammerfüllender Gegenftande und gum Bernehmen und Bernichn von Tonen und Stimmen jeder Urt, Beides ohne die außere Auregung der Ginnesempfindungen, welche bingegen gu imfrer machen Anschauung die Beraulaffing, den Etoff, oder die empirische Grundlage, liefern, mit derfelben good darum feineswegs identiich find; da folche durchaus intelleftual ift und nicht blog jenfual; wie ich dies ofter dargethan und bereits oben die betreffenden Samptstellen angenihrt habe. Bene, feinem Zweifel unterworfene Thatfache unn aber haben wir fest gu halten: denn fie ift das Urphanomen, auf welches alle uniere [227] ferneren Erffarnigen guruchweisen, indem sie nur die fich noch weiter erstredende Ebätigfeit des bezeichneten Bermogens darthun werden. Bur Beneunung deffelben mare der bezeichnendeste Ausdruck der, welchen die Schotten für eine besondere Urt feiner Meugerung oder Anwendung febr finnig gewählt haben, geleitet bon dem richtigen Tatt, den die eigenste Erfahrung verleiht: er heißt: second sight, das zweite Beficht. Denn die hier er=

örterte Fabigfeit ju trammen ift in der That ein zweites, nämlich nicht, wie das erfte, durch die aufern Ginne ber mitteltes Anichanungsvermögen, deijen Gegenfiande jedoch, der Urt und Form nach, die jelben find, wie die des erften; worans gu ichließen, daß es, eben wie diefes, eine Funttion des Ge hirne ift. Bene Schottiiche Benennung murde daher Die paffendefte jenn. um die gange Gattung der hieher gehörigen Phanomene zu bezeichnen und fie auf ein Grund Bermogen gurudguführen: da jedoch die Erfinder berielben fie gur Be zeichnung einer besondern, jeltenen und höchst mertwürdigen Meukerung jenes Bermogens berwendet haben; fo darf id nicht, fo gern ich es auch mochte, fie gebrauchen, die game Gattung jener Anjebannugen, oder genauer, das subjettive Bermögen, welches fich ihnen allen fund giebt, zu bezeichnen Für Diefes bleibt mir daber teine pajjendere Benennung, ale Die des Eraumorgans, als welche die gange in Rede fiehende Anichaumgsweife durch Diejenige Mengerung derjelben bezeich net, die Bedem befannt und gelänfig ift. 3ch werde mich alie derfelben zur Bezeichnung des dargelegten, bom augern Gin druct auf die Ginne unabbangigen Unschauungevermögens be dienen.

Die Wegenstände, welche daffelbe im gewöhnlichen Traum uns porführt, find wir gewohnt als gang illuforiid gu be trachten; da fie beim Erwachen verschwinden. Ingwischen if Diefem doch nicht allemal fo, und es ift, in Sinficht au unfer Thema, fehr wichtig, die Ansnahme bievon aus eigene Erfahrung fennen gu lernen, mas vielleicht Jeder tonnte. wenn er die gehörige Aufmertfamteit auf die Gache verwendete Es giebt nämlich einen Buftand, in welchem wir gwar ichlafe und träumen; jedoch eben umr die une umgebende Birflid feit felbit tranmen. Demnach ichn wir alsdann unfer Schla gemach, mit Allem, mas darin ift, werden auch etwan ein tretende Menichen gewahr, wijfen und [228] felbst im Bett, Alle is bei leichterem Schlafe eingetreten ift, eine folde bismeilen richtig und genan. Und doch ichlafen wir, mit fest geichlo ienen Angen: wir tranmen; nur ift was wir tranmen matt dem magnetischen Schlaf, wenn er ganz leicht war, ausnahms und wirtlich. Es ift nicht anders, ale ob aledann unia Schadel durchfichtig geworden mare, jo daß die Augenwell unnmehr, fiatt durch den Univeg und die enge Pforte de für thier. Magn." Bb. 3. S. 2. S. 139. Diejem also ge-Sinne, geradegu und unmittelbar ine Behirn tame. Dien

Buftand ift vom machen viel ichmerer zu unterideiden, als der gewöhnliche Traum; weil beim Erwachen daraus feine Umgeftaltung der Umgebung, alio gar teine objettive Beränderung, vorgeht. Run ift aber (fiche Belt a. 28. u. B. Bo. 1. \$. 5. S. 19 | 3. Aufl. S. 19 f.]) das Erwachen das alleinige Ariterium zwiichen Wachen und Traum, welches demnach bier, feiner objettiven und hauptfächlichen Sälfte nach, wegfällt. Nämlich beim Erwachen aus einem Traum der in Rede fiehenden Art geht bloß eine subjettive Beranderung mit mis vor, welche darin besteht, daß mir plotslich eine Ummandelung des Organs univer Wahrnehmung fpuren: Diefelbe in jedoch unr leife fühlbar und tann, weil fie von teiner ob jettiven Beränderung begleitet ift, leicht unbemerft bleiben. Diejerhalb mird die Befanntichaft mit diefen die Birtlichfeit darfiellenden Tranmen meiftens uur dann gemacht werden, mann fich Westalten eingemischt haben, die derselben nicht angehören und daher beim Erwachen verschwinden, oder auch mann ein folder Traum die noch höhere Potengirung erhalten hat, von der ich jogleich reden werde. Die beschriebene Urt des Träumens ift Das, was man Schlafmachen genannt hat; nicht etwan, weil es ein Mittelguftand zwischen Schlafen und Wachen ift, jondern weil es als ein Wachwerden im Echlafe felbft bezeichnet werden tann. 3d möchte es baber lieber ein Wahrträumen nennen. 3mar wird man es meineus nur friih Morgens, auch wohl Abends, einige Zeit nach bem Ginichtafen, bemerten: dies liegt aber blog daran, daß nur dann, mann der Schlaf nicht tief mar, das Erwachen leicht gening eintrat, im eine Erinnerung an das Geträumte übrig ju laffen. Gewiß tritt diefes Tranmen viel ofter mahrend des tiefen Schlafes ein, nach der Regel, daf die Som nantbule um fo belliebender wird, je tiefer fie fchlaft: aber dann bleibt feine Erinnerung daran gurud. Dag hingegen, mann Statt findet, ift dadurch ju erlantern, daß [229] felbit aus meife eine Erinnerung in das mache Bewuftfenn übergebn tann; wovon ein Beispiel ju finden ift in Riefer's "Archiv maß bleibt die Erinnerung folder unmittelbar objettiv mahren

275

Träume unr dann, wann fie in einem leichten Schlaf, 3. B. des Morgens, eingetreten find, wo wir unmittelbar daraus erwachen fonnen.

Dieje Art des Trammes unn ferner, deren Gigenthumliches darin besieht, daß man die nachste gegenwärtige Birt lichteit trämmt, erhalt bismeilen eine Steigerung ihres rathiel haften Bejens dadurch, daß der Besichtsfreis des Trammen den fich noch etwas erweitert, nämlich jo, daß er über das Schlatgemach hinausreicht, - indem die Tenfiervorhäuge, oder Laden anfhoren Sinderniffe des Schus ju febn, und man dann gan; dentlich das hinter ihnen Liegende, den Soi, den Garten, ober die Strafe, mit den Sanjern gegenüber, mahrninnnt. Uniere Bermunderung bieriiber wird fich mindern, wenn wir be benfen, daß bier tein phnfiiches Gehn Statt findet, jondern ein bloges Tranmen; jedoch ift es ein Tranmen Deffen, mas jett wirklich da ift, folglich ein Wahrtraumen, alfo ein Wahr nehmen durch das Tranmorgan, welches als joldes natürlich nicht an die Bedingung des ununterbrochenen Durchgangs der Lichtstrabten gebinden ift. Die Schadeldede jelbft mar, wie gefagt, die erfte Scheidemand, durch welche gunachit dieje fonderbare Art der Bahrnehmung ungehindert blieb: freigen nun dieje fich noch etwas höher; jo jegen auch Borbange, Thuren und Manern ihr teine Schranten mehr. Wie nun aber Dies zugebe, ift ein tiefes Gebeimniß: wir wiffen nichts weiter, ale daß bier mahr geträumt mird, mithin eine Bahrnehmung durch das Trammorgan Statt findet. So weit geht dieje für uniere Betrachtung elementare Thatiache. Bas wir zu ihrer Auftlärung, infofern fie möglich fenn mag, thun tonnen, besteht junadift im Bufammenftellen und gehörigem finfenweifen Ordnen aller fich an fie fnupfenden Phanomene, in der Absicht, ihren Infammenhang unter einander gu er tennen, und in der hoffnung, dadurch vielleicht auch in fie jelbft dereinft eine nahere Ginficht ju erlangen.

Inzwischen wird auch Dem, welchem alle eigene Exiahrung [230] hierin abgeht, die geschilderte Wahrnehnung durch das Traumorgan unumsföhlich beglaubigt durch den spontanen, eigentlichen Somnambulismus, oder das Nachtwandeln. Daß die bon dieser Sucht Besallenen sest ichsasen, und daß sie mit den Augen schlecherdings nicht iehen können, sit völlig gewist

dennoch nehmen fie in ihrer nächsten Umgebung Alles mahr, vermeiden jedes Sinderniß, gehn weite Wege, flettern an den gefährlichften Abgründen bin, auf den ichmalften Stegen, bollführen weite Springe, ohne ihr Ziel zu verfehlen; auch verrichten Ginige unter ihnen ihre täglichen, hauslichen Beichafte, im Schlaf, genau und richtig, Andere toncipiren und ichreiben ohne Febler. Auf Diefelbe Weise nehmen auch die fünftlich in magnetiiden Schlaf verfetten Comnambulen ihre Umgebung mahr und, wenn fie belliebend werden, felbit das Entferntefte. Berner ift auch die Wahrnehmung, welche gewiffe Scheintodte von Allem, was um fie vorgeht haben, mabrend fie ftarr und unfabig ein Glied in rübren daliegen, ohne Zweifel, eben Diefer Urt: auch fie trämmen ihre gegemwärtige Umgebung, bringen aljo dicielbe, auf einem andern Wege, als dem der Ginne, fich gum Bewuftienn. Man bat fich jehr bemiibt, dem physiologischen Organ, oder dem Git diefer Bahr nehmung, auf die Spur gn fommen: doch ift es damit bisher nicht gelungen. Daß, wann der fomnambule Buftand voll tommen vorhanden ift, die äußern Ginne ihre Aunttionen ganglich eingesiellt haben, ift unwidersprechlich; da felbst der ubjeftivefte unter ihnen, das forperliche Gefühl, fo ganglich veridwunden ift, daß man die ichmerglichften dirurgischen Operationen mahrend des magnetifden Schlafs vollzogen bat, ebne daß der Patient irgend eine Empfindung davon verrathen hatte. Das Gehirn icheint dabei im Buftande des Mertieffien Schlafe, alfo ganglicher Unthätigfeit gu fenn. Diefes, nebft gewijfen Menferungen und Ansfagen der Comnambulen, hat die Soppothese veranlaßt, der somnambule Bunand besiehe im ganglichen Depotengiren des Gehirns und Amammeln der Lebensfraft im immpathischen Rerven, Deffen größere Geflechte, namentlich der plexus solaris, jest zu einem Genforio umgeichaffen wurden und alfo, vitarirend, die Aunttion des Wehirns übernahmen, welche fie nun ohne Biilfe außerer Sinneswertzenge und dennoch ungleich volltommener, [231] ale Diefes, ausiibten. Diefe, ich glaube guerft von Reil anigeftellte Sypotheje ift nicht ohne Scheinbarteit und fieht feitdem in großem Unschen. Ihre Sauptftiige bleiben die Ansiagen faft aller bellichenden Comnambulen, daß jest ihr Bewuftienn feinen Git ganglich auf ber Berggrube habe,

wojelbit ihr Deuten und Wahrnehmen vor fich gebe, wie joufi im Ropi. Auch laffen die Meiften unter ihnen die Begenftande, die fie genan befehn wollen, fich auf die Dagengegend legen. Dennoch hatte ich die Cache für ummöglich. Man betrachte nur das Connengeflecht, dicies fogenannte cerebrum abdominale: wie jo gar flein ift feine Maffe, und wie bodft einfach jeine, aus Ringen bon Rervensubstang, nebst einigen leichten Anschmellungen benehende Struftur! Wenn ein jolches Organ die Funftionen des Anichanens und Denfens gu vollziehn fabig mare; jo murde das fonft überall bestätigte Bejet natura nihil facit frustra umgestofen fenn. Denn wogu ware dann noch die meifiens 3 und bei Gingelnen über 5 Pfund wiegende, jo toftbare, wie mohlvermahrte Maffe des Wehirns, mit der jo überaus fünftlichen Struftin feiner Theile, deren Romplitation jo intritat ift, daß es mehrerer gang verschiedener Berlegungsweifen und häufiger Bieder holung derielben bedarf, um unr den Zujammenhang der Ronfiruttion Diejes Organs einigermaagen verftehn und fich ein erträglich deutliches Bild bon der munderjamen Befiat und Verfnüpfung feiner vielen Theile machen gu tounen Zweitens ift ju erwägen, daß die Schritte und Bewegungen eines Raduwandlers fich mit der größten Schnelle und Ge nanigleit den von ihm nur durch das Trammorgan mahr genommenen nächsten Umgebingen anpassen; jo daß er, an Das Behendeste und wie es fein Wacher tonnte, jedem Sinder niß augenblidlich ausweicht, wie auch, mit derielben Beidid lichteit, seinem einsnveiligen Ziele zueilt. Run aber em fpringen die motorischen Merven aus dem Riidenmart, mel des, durch die medulla oblongata, mit dem fleinen Gehirn dem Regulator der Bewegungen, diejes aber wieder mit dem großen Gehirn, dem Ort der Motive, welches die Borfiel lungen find, gujammenhängt; wodurch es dann möglich wird. daß die Bewegungen mit augenblidlicher Schnelle, fich jogot den flüchtigften Wahrnehnungen anpaffen. Wenn um aber die Borftellungen, welche als Motive die Bewegungen gu [232 bestimmen haben, in das Bauchgangliengeflecht verlegt maren, dem nur auf Umwegen eine ichwierige, ichwache und mittel bare Kommunitation mit dem Gehirne möglich ift (daher mit im gefunden Zustande bom gangen, jo ftart und raftlos

thätigen Treiben und Schaffen unfere organischen Lebeus gar uichts fpiiren); wie follten die dafelbst entstehenden Borftellungen, und gwar mit Blitesichnelle, die gefahrvollen Schritte des Nachtwandlers lenten?†) - Daß übrigens beiläufig geiagt, der Rachtwandler ohne Gehl und ohne Furcht die gefährlichsten Wege durchläuft, wie er es wachend nimmermehr tounte, ift darans ertfartich, daß fein Intellett nicht gang und ichlechthin, joudern nur einseitig, nämlich nur soweit thatig ift, als es die Lenfung feiner Schritte erfordert; wodurch die Reflexion, mit ihr aber alles Zandern und Schwanten, eliminirt ift. - Endlich giebt une darüber, daß menigneus die Traume eine Aunttion des Gehirus find, folgende bon Trebiranns (über die Ericheinungen des organischen Bo. 2. Abth. 2. S. 117), nach Bierquin angeführte Thatfache jogar fattifche Bewiftheit: "Bei einem Dladchen, "deffen Schadelfnochen durch Anochenfraß jum Theil fo ger nort maren, daß das Gehirn gang entblößt lag, quoll diejes beim Erwachen bervor und fant beim Einschlafen. Während des ruhigen Schlafs mar die Genfung am ftartfien. Bei lebhaften Traumen fand Turgor darin Statt." Bom Traum in aber der Somnambulismus offenbar nur dem Grade nach verschieden: auch feine Wahrnehmungen geschehn durch das Fraumorgan: er ift, wie gejagt, ein unmittelbares Wahrmänmen ††).

<sup>†)</sup> Beachenswerth hinsichtlich ber in Mede stehenben Sypothese ist immer, daß die LXX durchgängig die Seher und Wahrsager έχρωτριμιθους benennt, namentlich auch die Sexe von Endor, — mag dies nun auf Grundlage des bebräischen Criginals, oder in Gemäßebeit der in Alexandrien damals berrichenden Bequisse und ihrer Ausdrücke geichen. Offendar ist die Sexe von Endor eine Clairvoyante nud Das bedeutet έγγαστομανθος. Saul sieht und hericht nicht selbs dem Samuel, sondern durch Vermittelung des Keibes: sie beschreid dem Saul wie der Samuel aussicht. (Vergl. Deleuze, de la prevision, p. 147, 48).

<sup>††)</sup> Taß wir im Traum oft vergeblich uns anstrengen, ju schreien, ober die Glieber zu bewegen, muß baran liegen, daß der Traum, als Zache bloßer Boritellung, eine Thätigleit des großen Gebirns allein it, welche sich nicht auf daß tleine Gehirn erstreckt: diese demnach bleibt in der Erstarrung des Schlafes liegen, völlig unthätig, und fann sein Amt, als Regulator der Glieberbewegung auf die Medulla zu wirten, nicht versehn; weshall die bringenbesten Befeste des großen

Man fonnte indeffen die hier bestrittene Sypothese dabin modifiziren, daß das Banchgangliengeflecht nicht felbit das Senforium wirde, fondern nur die Rolle der außern Bertzeuge deffelben, alfo der hier ebenfalls ganglich depotengirten Sinnesorgane übernahme, mithin Eindrücke von aufen empfienge, die es dem Gebirn fiberlieferte, welches folche feiner Funttion gemäß bearbeitend, min daraus die Gestalten der Augenwelt eben jo idematifirte und aufbante, wie jouft aus den Empfindungen in den Ginnevorganen. Allein auch bier wiederholt fich die Schwierigteit der blitzichnellen Ueberlieferung der Eindrücke an das von diejem innern Rervencentro fo ent ichieden ifolirte Webirn. Codann in das Connengeflecht, feiner Struftur nach, jum Sehe- 233 und Börorgan eben jo un geeignet, wie jum Denforgan, überdies auch durch eine Dide Scheidewand aus Saut, Gett, Musteln, Beritonaum und Eingeweiden vom Eindrucke des Lichts ganglich abgesperrt. Wenn also auch die meiften Somnambulen imgleichen v. Behnont, in der von Mehreren angeführten Stelle Ortus medicinae, Lugd. bat. 1667. demens idea §. 12, p. 171 ausjagen, ihr Schauen und Deuten gebe in der Magengegend por fich; fo dirien wir dies doch nicht jofort als objettiv gultig annehmen; um jo weniger, als einige Sommambulen es ausdrücklich leugnen: 3. B. die befannte Augufte Miller in Rarlerube giebt (in dem Bericht fiber fie G. 53 ff.) au, daß fie nicht mit der Berggrube, fondern mit den Angen jebe, fagt jedoch, daß die meifien andern Comnambulen mit der Berggrube faben; und auf die Frage: "tann auch die Dentfraft in die Bergarnbe verpflangt werden?" antwortet fie: "nein, aber die Geh= und Bortraft." Diefem entipricht die Ausfage einer andern Comnambule, in Riefers Archiv 280. 10, 5. 2, G. 154, welche auf die Frage: "dentst du mit dem gangen Behirn, oder nur mit einem Theil deffelben?" aut wortet: "mit dem gangen, und ich werde febr miide." Das mahre Ergebniß aus allen Somnambuten Ausjagen icheint ju fenn, daß die Unregung und der Stoff gur aufchauenden

Gebirns unausgeführt bleiben: daber bie Bedingftigung. Durchbricht aber bas große Gebirn bie Molation und bemächtigt fich bes kleinen; fo entfiebt Somnambulismus,

Thatigfeit ihres Gehirus, nicht, wie im Wachen, von außen und durch die Sinne, sondern, wie oben bei den Träumen auseinandergefett worden, aus dem Innern des Dragnismus tommt, deffen Borftand und Venter befanntlich die großen Geflechte des sympathischen Rerven find, welche daher, in Sinficht auf die Rerventhätigfeit, den gangen Organismus, mit Ausnahme des Cerebralinfiems, vertreten und repräsentiren. Bene Ausfagen find damit zu vergleichen, daß wir den Schmerz im Suffe gu empfinden vermeinen, den wir doch wirklich nur im Gebirne empfinden, daber er, fobald die Rerbenleitung zu diefem unterbrochen ift, wegfällt. Es ift daher Tanichung, wenn die Comnambuten mit der Dagengegend ju febn, ja, m lefen mabnen, oder, in feltenen Källen, jogar mit den Aingern, Beben, oder der Rajenipite, dieje Kunftion an vollgiebn behaupten (3. B. der Anabe Urft in Riefers Archiv 20. 3. Seft 2. ferner die Somnambule Roch, chendai. Bd. 10. 5. 3. S. 8-21, and das Madden in Jun. Rerner's "Geichichte zweier 234 Commanbulen," 1824, G. 323-30, welches aber binguffiat: "der Ort diefes Cebus fei das Gebirn. wie im machen Zustande"). Denn, wenn wir auch die Rerven: iensibilität folder Theile noch jo hoch gesteigert uns denken wollen; jo bleibt ein Gehn im eigentlichen Ginne, d. h. durch Bermittelung der Lichtstrahlen, in Organen, die jedes optischen Apparats entbehren, felbit wenn fie nicht, wie doch der Fall in, mit diden Siillen bedectt, fondern dem Lichte juganglich waren, durchaus unmöglich. Es ift ja nicht bloß die hohe Genfibilität der Reting, welche fie gum Gehn befähigt, jondern eben fo fehr der überans fünftliche und fomplicirte op= tiide Apparat im Augapfel. Das physiiche Sehn erfordert nämlich zwar zunächst eine für das Licht sensible Kläche, dann aber auch, daß auf diefer, mittelft der Buville und der licht= brechenden, unendlich fünftlich tombinirten durchsichtigen Diedien, die draußen aus einander gefahrenen Lichtitrablen fich wieder sammeln und toncentriren, so daß ein Bild. - rich= tiger, ein dem äußern Gegenstand genau entsprechender Nerven= Eindrud, -- entstehe, als wodurch allein dem Berftande die fabtilen Data geliefert merden, aus denen er fodann, durch cinen intellettnellen, das Raufglitätsgesets gumendenden Procek. die Anichanung in Raum und Zeit bervorbringt. Singegen Magengruben und Kingeripiten konnten, ielbst wenn Sant, Musteln u. i. w. durchfichtig waren, immer mir bereinzelte Lichtreflere erhalten; daher mit ihnen zu jehn jo unmöglich ift, wie einen Daguerrothp in einer offenen Ramera obifma ohne Sammlungeglas in machen. Ginen ferneren Beweis, daß dieje angeblichen Sinnesfunktionen paradorer Theile, co nicht eigentlich find, und daß hier nicht, mittelft phyfifcher Einwirfung der Lichtstrahlen geiehn wird, giebt der Umfiand, daß der erwähnte knabe Miefer's mit den Beben las, and mann er dice wollene Strimpfe anhatte, und mit den Finger ipiten nur dann fah, mann er es ausdrücklich wollte, übrigens in der Stube, mit den Sanden vorans, berum tappte: Daffelbe bestätigt feine eigene Unsiage fiber dieje ab normen Wahrnehmungen a. a. D. S. 1281; "er namme "dies nie Geben, jondern auf die Frage, wie er denn wiffe, "was da borgebe, autwortete er, er wije es eben, das iei "ia das Reue." Eben jo beichreibt, in Riejers Archib Bo. 7. 5. 1, S. 52, eine Comnambute ihre Wahrnehmung als "ein [235] "Sehn, das fein Gehn ift, ein unmittelbares Cehn." In der "Geichichte der hellichenden Angune Müller," Stutt gart 1818, wird 3. 36 berichtet: "fie fieht vollkommen hell "und erfennt alle Berionen und Gegenftande in der dichteffen "Finfterniß, mo es uns unmöglich ware, die Sand vor den "Augen zu untericheiden." Das Gelbe belegt, hinfichtlich des Borens der Somnambulen, Riefers Ausiage (Tellurismus, 26. 2, 3. 172, erfte Unit.), daß wollene Edmire borgiiglich aute Leiter des Schalles feien, - mahrend Wolle befanntlich der allerichlechtefte Schallleiter ift. Beionders belehrend aber ift, über diefen Buntt, folgende Stelle aus dem eben er wähnten Buch über die Auguste Miller: "Merfwürdig ift, "was jedoch auch bei andern Somnambulen beobachtet wird, "daß fie von Allem, mas unter Berfonen im Zimmer, felbit "dicht neben ihr, gesprochen wird, wenn die Rede nicht un "mittelbar an fie gerichtet ift, durchaus nichts hört; jedes, auch noch fo leife, an fie gerichtete Wort hingegen, jelbft "wenn niehrere Berjonen bunt durcheinander iprechen, be "ftimmt berfieht und beautwortet. Auf diefelbe Art berhalt "es fich mit dem Borleien: wenn die ihr vorleiende Berion "an etwas Anderes, ale an die Lettitre dentt, io wird fie "von ihr nicht gehört," S. 40. — Ferner heift es, S. 89:
"In Hören ift kein Hören auf dem gewöhnlichen Wege durch
"das Or: denn man taun dieses seit zudrücken, ohne daß
"es ihr Hören hindert." — Desgleichen wird in den "Wit
theilungen aus dem Schlassehen der Sommannbuse Auguste K.
"Dresden," 1843, wiederholentlich angesührt, daß sie zu
Zeiten ganz allein durch die Handliche, tund zwar das lanttore, durch bloße Bewegung der Livven Gesprochene, hörte:
"B. Warnt sie selbt, daß man dies nicht sür ein Hören
im wörtlichen Sinne halten solle.

Denmach ift, bei Somnambulen jeder Art, durchaus nicht von finntiden Bahrnebunngen im eigentlichen Berfiande des Wortes die Rede: jondern ihr Wahrnehmen ift ein unmittelbares Wahrtraumen, geichieht alfo durch das jo rathfelbaite Trammorgan. Daß die mahrzunehmenden Gegenstände an ihre Stirn, oder am ihre Magengenbe gelegt merben, oder dan, in den erwähnten einzelnen Källen, die Commainbute ihre ausgeipreitten Fingeripiten auf Dicielben richtet, ift blog ein Mittel, das Tranmorgan auf dieje Gegenstände, durch den Routaft mit ihnen bingulenten, damit fie das Thema icines Wahrtraumens werden, also geschieht blog, um [236] ibre Aufmertsamteit entichieden daranf bingnleufen, oder, in der Runiffprache, sie mit diesen Objetten in näheren Rapport zu jeten, worauf fie eben dieje Chiefte traumt, und gwar nicht blog ihre Sichtbarteit, fondern auch das Borbare, die Sprache, 10 den Gernd derfelben: denn viele Belliebende fagen aus, daß alle ihre Sinne auf die Magengrube verjett find. Dupotet, traité complet du Magnetisme, p. 449-452.) Es ift folglich dem Gebranche der Sande beim Magnetifiren anglog, als welche nicht eigentlich physiich einwirken; iondern der Bille des Magnetifenre ift das Birfende: aber eben Diefer erhalt durch die Unwendung der Sande jeine Richtung und Entichiedenheit. Denn jum Beritandnik der gangen Einwirfung des Magnetifeurs, durch allerlei Geffen, mit und ohne Berührung, jelbst aus der Ferne und dnrch Scheidemande, taun unr die aus meiner Philosophie geschöpite Gin ficht führen, daß der leib mit dem Willen völlig identisch. nämlich nichts Anderes ift, als das im Gehirn entstehende Bild des Willens. Daß bas Schu der Somnambulen fein Cehn in unferm Sinne, fein durch Licht phofiich bermitteltes ift, folgt ichon darans, daß es, wenn jum Bellfebn geneigert, durch Mauern nicht gehindert wird, ja bismeilen in ferne Lander reicht. Gine befondere Erlanterung gu demielben liefert und die bei den höhern Graden des Bellichne ein tretende Selbftanichauung nach innen, vermöge welcher folder Comnambuten alle Theile ihres eigenen Organismus deutlich und genan mabruehmen, obgleich bier, iowohl wegen Abweienbeit alles Lichtes, ale megen der, gwijchen dem angeschauten Theile und dem Gehirne liegenden vielen Echeidemande, alle Bedingungen jum phnfifchen Gebn ganglich fehlen. Sierans nännlich tonnen wir abnehmen, welcher Urt alle jonmambule Bahrnehnung, also auch die nach außen und in die Ferne gerichtete, und jonach überhaupt alle Anichannng mittelft des Traumorgans fei, mithin alles jomnambule Geben augerer Begenftande, auch alles Tranmen, alle Bifionen im Bachen, Das greite Weficht, Die leibhaite Ericheinung Abwejender, namentlich Sterbender n. i. w. Denn das erwähnte Schauen der innern Theile des eigenen Leibes entsicht offenbar nur durch eine Einwirtung von innen, mahricheinlich unter Ber mittelung des Banglieninfiems, auf das Gebirn, welches unn, feiner Ratur getren, dieje innern Gindriide eben fo wie die ihm von außen tommenden verarbeitet, gleichiam einen fremden Stoff in feine ibm felbft eigenen und gewohnten Formen gießend, worans denn eben jolde Anichanungen, wie die von Eindrücken auf die außern Ginne herrührenden entstehn, welche denn auch, in eben dem Dlaafe und Ginne [237] wie jene, den angeschauten Dingen entiprechen. Dennach ift jegliches Schauen durch das Traumorgan die Thatigteit der auschauenden Ge birnfunttion, angeregt durch innere Gindriide, fatt, wie jonn, durch außere. ?) Dag eine folde dennoch, auch wenn fie aufere, ja, entiernte Dinge betrifft, objettive Realitat und Wahrheit haben tonne, ift eine Thatiache, deren Er tlarung jedoch umr auf metaphnfiichem Bege, nämlich aus der Beschräufung aller Individuation und Abtreunung auf derscheitung, im Gegensat des Dinges an sich, versucht werden könnte, und werden wir darani zurücksunnen. Daß der überhaupt die Verbindung der Sommanwhilen mit der Anstenwelt eine von Grund ans andere sei, als die nufrige im wachen Jusiande, beweist am deutlichsten der, in den höhern Graden väusige, eintretende Umstand, daß, während die eigenen Sinne der Sellschein siedem Eindrucke unzugängstad sind, sie mit denne des Magnetiseurs empfindet, 3. A. dest, wann er eine Prise ninunt, schweckt und genan desimmut was er ist, und jogar die Musit, die in einem von der enternten Jimmer-des Haufes vor seinen Ohren erichallt, mithöret. (Riesers Archiv Ld. 1, S. 1, S. 1, S. 1,

Der physiologische Bergang bei der jomnambulen Wahr: rehmung ift ein schwieriges Rathiel, zu dessen Lösung jedoch der erfie Schritt eine wirkliche Physiologie des Frances febri mirde, d. h. eine deutliche und fichere Erfeuntnif, welcher Art die Thätigkeit des Gebirns im Tranme fei, worin eigent ich fie fich von der im Wachen untericheide, - endlich von no die Auregung gu ibr, mithin auch die nabere Bestimmung bres Berlaufe, ausgebe. Mur jo viel läßt fich bis jett. Unichtlich der gesammten auschanenden und dentenden Thatig feit im Schlafe, mit Sicherheit annehmen: erftlich, daß das materielle Organ berielben, ungeachtet der relativen Rube des Webirns, doch tein anderes, als eben diefes jenn foune, und weitens, daß die Erregung zu folder Traum=Unichannug. da fie nicht von außen durch die Ginne tommen tami, bom Innern des Organismus aus geichehn milife. Bas aber die, beim Somnambulismus unvertennbare, richtige und genaue Beziehnug jener Traumanichanung zur Außenwelt betrifft: o bleibt fie und ein Rathiel, deffen Lojung ich nicht unternehme, sondern nur einige allgemeine Andentungen darüber weiterhin geben werde. Hingegen habe ich, als Grundlage 238 der bejagten Physiologie des Traums, alio gur Ertiarung mirer gesammten tranmenden Auschaumng, mir foloende Spootheje ausgedacht, die in meinen Angen große Babricheinlichfeit hat.

Da das Gehirn, mahrend des Schlafs, feine Unregung jur Aufdanung ränmlicher Gestalten besagterweise bon innen,

t) In Folge ber Beidreibung ber Merzte ericeint Kataleplie als gansliche Köhmung ber motorifden Rerven, Somnambulis mus bingegen als bie ber fenflbeln; für welche fobann bas Traumorgan ultariet.

ftatt, wie beim Wachen, bon außen, erhalt; jo muß dieje Ginwirtung daffelbe in einer, der gewöhnlichen, von den Ginnen tommenden, entgegengesetten Richtung treffen. In Folge biepon nimmt unn auch feine gange Thatigfeit, alfo die unnere Bibration oder Baltung feiner Tibern, eine der gewöhnlichen entgegengeietste Richtung, gerath gleichfam in eine antiperifial tijde Bewegung. Statt daß fie nämlich jouft in der Rich tung der Ginneseindrücke, alfo bon den Ginnesnerven jum Innern des Wehirns vor fich geht, wird fie jest in unge fehrter Richtung und Ordnung, dadurch aber mitunter bon andern Theilen, vollzogen, jo daß jett, zwar wohl nicht die untere Gehirufläche, ftatt der obern, aber vielleicht die meine Mart Subfian; fiatt der grauen Mortifal Subfian; und vice versa jungiren muß. Das Gehirn arbeitet also jett wie umgetehrt. Hieraus wird gunachit erffarlich, warum von der jomnambulen Thatigfeit feine Erinnerung ins Wachen über geht, da diefes durch Bibration der Webirnfibern in der em gegengejetten Richtung bedingt in, welche folglich von de porber dagemefenen jede Spur aufbebt. Ale eine ipecielle Be fratigung Diejer Annahme fonnte man beilaufig Die fehr ge wöhnliche, aber feltjame Thatiache auführen, daß, mann wir aus dem erften Einichtafen jogleich wieder ermachen, oft eine totale raumliche Desorientirung bei und eingetreten ift, der Art, daß wir jett alles ungefehrt aufzufaffen, nämlich mas rechts bom Bette ift lints, und mas binten ift nach born gu imaginiren, genothigt find, und gwar mit folder Em ichiedenheit, daß, im Kinnern, felbft die vernünftige lieber legung, es verhalte fich doch umgetehrt, jene falfche Imagina tion nicht aufzuheben vermag, fondern biegn bas Getaft nothie ift. Befonders aber lagt, durch unjere Spothefe, jene merfwirdige Lebendigfeit der Trammanichaumig, jene oben a ichilderte, icheinbare Wirklichkeit und Leibhaftigfeit aller im Fraume mahrgenommenen Gegenstände fid begreiflich machen nämlich daraus, daß die aus dem Junern des Organismus tommende und vom [239] Centro ausgehende Anregung der Behirnthatigfeit, welche eine der gewöhnlichen Richtung ent gegengefette befolgt, endlich gang durchdringt, also gulett fid bis auf die Rerven der Ginnegorgane erftredt, welche numneh bon innen, wie jouft bon aufen, erregt, in wirkliche Thatigfen

gerathen. Demnach haben wir im Traume wirtlich Licht=, Arrben-, Schall-, Gernche und Beichmade Empfindungen, ur ohne die jouft fie erregenden außern Urfachen, blog bermoge innerer Anrequing und in Folge einer Ginwirtung in ungefehrter Richtung und umgefehrter Zeitordnung. Daraus olio wird jene Leibhaftigteit der Traume ertlarlich, durch die ne fich von bloken Phantafien jo machtig untericheiden. Das Phantafiebild (im Bachen) ift immer bloß im Gehirn; denn ift nur die, wenn auch modifizirte Reminiscenz einer mibern, materiellen, durch die Sinne geschehenen Erregung der aufdauenden Gehirnthätigteit. Das Traumgeficht hin gegen ift nicht blof im Gehirn, fondern auch in den Ginnesgerben, und ift entstanden in Folge einer materiellen, gegen martig wirffamen, aus dem Immern fommenden und das Wehirn durchdringenden Erregung derfelben. Weil wir demand im Traume wirtlich jehn, jo ift überaus treffend und vin, ja tief gedacht, was Apulejus die Charite fagen lagt, als fie im Begriff ift, dem ichlafenden Thrainling beide Augen ausgujtedien: vivo tibi morientur oculi, nec quidquam videbis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172, ed. Bip.) Jas Tranmorgan ift aljo das felbe mit dem Organ des maden Bemigtienus und Auschauens der Augenwelt, nur gleichsam bom andern Ende angefaßt und in umgefehrter Erdnung gebraucht, und die Ginnesnerven, welche in beiden jungiren, tounen jowohl von ihrem innern, als von ihrem außern Ende aus in Thatigfeit verfett werden; - etwan wie eine eiferne Sohlfugel, jowohl von innen, als von aufen. glübend gemacht werden tann. Beil, bei diefem Bergange, die Ginnesnerven das Lette find, mas in Thatigfeit gerath; to fann es tommen, daß dieje erft angefangen hat und noch m Gange ift, wann das Gehirn bereits aufwacht, d. h. die Fraumanichauung mit der gewöhnlichen vertauscht: alsdann werden mir, joeben erwacht, etman Tone, 3. B. Stimmen, Alopfen an der Thure, Klintenichuffe u. f. m. mit einer Deutlichteit und Objettivität, Die es der Birtlichteit volltommen und ohne Abzug gleichthut, vernehmen und dann fest glauben, es feien Tone der Birtlichteit, bon außen, in Folge melder wir fogar erft erwacht waren, oder auch, was jedoch feltener ift, wir merden Geftalten jehn, mit volliger empirischer Realität; wie diese Lettere jehon Axistoteles erwähnt, de insomniis c. 3 ad finem. Das hier beschriebene Traum organ unn aber ist es, wodurch, wie oben genugiam auseinandergeiekt, die sonntambuse Anisbanung, das [240] Hellichn, das zweite Gesicht und die Lissonen jeder Art vollzogen werden.

Bon diejen physiologischen Betrachtungen fehre ich um mehr guriet gu dem oben dargelegten Phanomen des Wahr tranmens, meldes ichon im gewöhnlichen, nächtlichen Schlate eintreten tann, mo es dann alsbald durch das bloge Erwachen bestätigt wird, wenn es nämlich, wie meistens, ein numittel bares war, d. h. nur auf die gegenwärtige nadifte Umgebung fich erftredte; wiewohl es auch, in ichon felteneren Källen, ein menia darüber hinausacht, namlich bis jemeits der nach fien Scheidemande. Dieje Erweiterung des Gesichisfreites fann mun aber auch iehr viel weiter gehn und zwar nicht unr dem Raum, fondern fogar der Zeit nach. Den Beweis bievon geben une die belliebenden Somnambulen, welche, in der Beriode der höchnen Steigerung ihres Bufiandes, jeden beliebigen Ort, auf den man fie binlenft, fojort in ihre an ichanende Trammoahrnehmung bringen und die Borgange dajelbit richtig angeben tonnen, bisweilen aber jogar ver mogen, das noch gar nicht Borhandene, fondern noch im Schooke der Butunit Liegende und erft im Laufe der Beit, mittelft ungabliger, zufällig zusammentreffender Zwischenur fachen, jur Bermirflichung Gelangende porher ju berfündigen. Denn alles Selliebu, jowohl im fünftlich berbeigeführten, ale im natürlich eingetretenen fomnambnten Schlafwachen, alles in demfelben möglich gewordene Bahrnehmen des Berbedten, des Abweienden, des Entfernten, ja des Buffinftigen, ifi durchaus nichts Anderes, als ein Bahrtraumen beffelben, deffen Gegenstände fich daber dem Intellett aufchanlich und leibhaftig darftellen, wie muiere Tranme, weshalb die Somnambulen von einem Schn derfelben reden. Wir haben ingwijchen an diesen Phano neuen, wie auch am ipontanen Rachtwandeln, einen fichern Beweis, daß auch jene geheim niftvolle, durch feinen Eindrud von angen bedingte, mis durch den Traum bertrante Anschaming zur realen Augenwelt im Berhattniß der Bahrnehmung ftehn fann; ob-

mohl der dies vermittelnde Zujammenhang mit derfelben nus em Rathiel bleibt. Was den gewöhnlichen, nachtlichen Tranm bom Belliehn, oder dem Schlaftvachen überhaupt, untericheidet. in erfilich die Abwesenheit jenes Berhaltuiffes zur Augenwelt, alio gur Realität; und gweitens, daß febr oft eine [241] Erinnerung bon ihm ins Wachen übergeht, mahrend aus dem jom nambulen Schlaf eine jolche nicht Statt findet. Diefe beiden Gigenichaften fonnten aber mohl zusammenhängen und auf einander gurudguführen febn. Räunlich auch der gewöhnliche Fraum binterläßt nur dann eine Erinnerung, mann mir annittelbar aus ihm erwacht find: diefelbe beruht alfo mahr cheinlich bloß darauf, daß das Erwachen aus dem natür liden Schlafe jehr leicht erfolgt, weil er lange nicht jo tief in, wie der fommambule, aus welchem eben diejerhalb ein un mittelbares, aljo ichnelles Erwachen nicht eintreten tann, fon dern erst mittelft eines langiamen und bermittelten lleber janges die Rüdtehr jum machen Bemuftiehn gestattet ift. Der joumambule Schlaf ift näulich nur ein ungleich tieferer, narter eingreifender, vollkommenerer; in welchem eben deshalb bas Traumorgan gur Entwickelung feiner gangen Rabigfeit ge laugt, wodurch ihm die richtige Begiehung gur Außemvelt, alfo das anhaltende und gufammenhängende Bahrträmmen möglich mird. Bahricheinlich hat ein folches auch bisweiten im gewöhn liden Schlafe Statt, aber gerade nur dann, mann er fo tief ift, daß wir nicht unmittelbar aus ihm erwachen. Die Träume. ans benen mir erwachen, find hingegen die des leichteren Edlafes: fie find, auch im letten Grunde, aus bloß fomawichen, dem eigenen Organismus angehörigen Urjachen entbrungen, daher ohne Beziehnug gur Anffenwelt. Daß es Rooch hievon Ausnahmen giebt, haben wir ichon erfannt an ben Eraumen, welche die unmittelbare Umgebung des Schlafen den darfiellen. Bedoch auch von Traumen, Die das in der Gerne Geschende, ja das Butunftige verfündigen, giebt es ausnahmsweise eine Erinnerung, und gwar hängt diese hauptadilid) davon ab, daß wir unmittelbar aus einem folden Fraum erwachen. Dieserhalb hat, ju allen Zeiten und bei allen Boltern, die Annahme gegolten, daß es Träume von realer, objettiver Bedeutung gebe, und werden in der gangen alten Befchichte die Traume fehr ernftlich genommen, fo daß

fie eine bedeutende Rolle darin ipielen; bennoch find die fati-Diten Traume immer nur als feltene Ansnahmen, unter der achllojen Menge leerer, blog tanichender Traume, betrachtet worden. Demgemäß ergabtt ichon Somer (Od. XIX, 560 bon zwei Gingangepforten der Traume, einer elfenbeinernen. durch welche die bedeutungslojen, und einer hörnernen, durch welche die fatioifen eintreten. Gin Anatom tonnte vielleicht fich versucht fühlen, dies auf die weiße und graue Gebirn jubftang zu deuten. Um öfterften bewähren fich ale prophetiid [242] folde Traume, welche fich auf den Gefundheitsguftand Des Trämmenden begiebn, und gwar werden dieje meistens Brantheiten, auch tootliche Anfalle vorherverfünden, (Beimiele derjelben hat gejammelt Fabins, de somniis, Amstelod. 1836, p. 195 sqq.); welches Dem analog ift, daß auch die hellsehenden Somnambulen am häufigften und ficherften den Berlauf ihrer eigenen Krantheit, nebft deren Krifen n. j. m. porberiagen. Radnidem werden auch außere Unfalle, wie Kenersbrünfte, Bulvererplofionen, Schiffbrude, bejonders aber Todesfälle, bieweiten durch Tranme angefündigt. Gudlich aber merden auch andere, mitmuter ziemlich geringfiigige Be gebenheiten von einigen Dienichen haartlein vorhergetraumt, wovon ich jetbft, durch eine ungweidentige Erfahrung, mich iiberzengt habe. 3ch will dieje berieben, da fie zugleich die ftrenge Rothwendigfeit alles Weichenden, felbft des allerzufälligften, in das belifte Licht fiellt. In einem Morgen ichrieb ich mit großem Gifer einen langen und für mich fehr wichtigen, englischen Beichaftsbrief: als ich die dritte Geite fertig batte, ergriff ich, ftatt des Strenfands, das Tintenfaf und gof es über den Brief aus: vom Bult floft die Time auf den Tugboden. Die auf mein Schellen herbeigekommene Magd holte einen Gimer Baffer und ichenerte damit den Aufboden, damit die Flede nicht eindrängen. Bahrend diefer Arbeit jagte fie gu mir: "mir bat dieje Racht geträumt, daß ich bier Tintenflede aus dem Fußboden ausriche." Woram ich: "Das ift nicht mahr." Gie wiederum: "Es ift wahr, und habe ich es, nach dem Erwachen, der andern, mit mit zusammen schlafenden Magd erzählt." - Bett tommt zufällig Dieje andere Magd, etwan 17 Jahr alt, herein, die ichenernde abaurufen. 3d trete der Gintretenden entgegen und frage:

Berfuch über Beifterfebn

mas hat der da dieje Racht geträmmt?" - Antwort: "das weiß ich nicht." - 3ch wiederum: "Doch! fie hat es Dir ja beim Erwachen ergabit." - Die junge Magd: "Ach ja, ihr hatte geträumt, daß fie bier Tintenflede aus dem Gugboden reiben wirde." - Dieje Geschichte, welche, da ich mich für die genaue Wahrheit derfelben verbiirge, die theorematischen Traume aufer Zweifel fett, ift nicht minder dadurch mertmurdig, daß das Borbergetranmte die Wirfnng einer Sand= lang war, die man unwillfürlich nennen founte, jofern ich fie gang und gar gegen meine Absicht bollgog, und fie bon einem gang fleinen Achlgriff meiner Sand abhing: dennoch war dieje Sandlung fo ftrenge nothwendig und unausbleiblich borherbestimmt, daß ihre Wirfung, mehrere Stunden borher, als Traum im Bewuftfenn eines Andern Daftand. Bier ficht man aufs Deutlichfte die Wahrheit meines Gates: Mues was geschicht, geschieht nothwendig. (Die beiden Grundprobleme der Ethit, S. 62; 2. Aufl. S. 60.) - Bur Burndführung der prophetischen Tranme auf ihre nachste Urfache bietet fich und der Umftand dar, daß fowohl vom natürlichen, als auch bom magnetischen Sommambulismus und feinen Borgangen befanntlich teine Erinnerung im wachen Bewußtsehn Statt findet, wohl aber bisweilen eine folde in die Traume des natürlichen, gewöhnlichen Schlafes, deren man fich nachher wachend erinnert, übergeht; jo daß alsdann der Traum das Berbindungeglied, die Briide, wird gwijchen dem fommam= bulen und dem wachen Bewuftfenn. Diefem alfo gemäß miiffen wir die prophetischen Traume zuvorderft Dem gu= idreiben, daß im tiefen Schlafe das Traumen fich zu einem fomnambulen Sellfehn fteigert: da nun aber aus Trannen diefer Urt, in der Regel, tein unmittelbares Erwachen und eben deshalb teine Erinnerung Statt findet; fo find die, eine Ansnahme hievon machenden und also das Kommende un= mittelbar und sensu proprio porbildenden Träume, welche die theorematischen genannt worden, die allerseltensten. hingegen wird ofter von einem Traume folder Urt, wenn iein Inhalt dem Trammenden fehr angelegen ift, diefer fich eine Erinnerung dadurch zu erhalten im Stande fenn, daß er fie in den Traum des leichtern Schlafs, aus dem fich munittelbar erwachen läßt, hinübernimmt; jedoch kann dieses

aledann nicht unmittelbar, fondern nur mittelft lleberfetung des Inhalts in eine Allegorie geschehn, in deren Gewand gehüllt unnmehr der ursprüngliche, prophetische Traum ins ma dende Bewuftienn gelangt, mo er folglich dann noch der Ans legung, Dentung, bedarf. Dies aljo ift [243] die audere und baufigere Urt der fatibiten Traume, die allegorifche. Beibe Arten hat ichon Artemidoros in feinem Queirofritifon, dem ältesten der Traumbücher, unteridjieden und der ersteren Urt ben Ramen der theorematischen gegeben. In dem Bewußtjenn der fiete borhandenen Möglichkeit des oben bargelegten Berganges bat der feineswegs zufällige, oder auge fünftelte, fondern dem Menichen natiirliche Sang, über Die Bedentung gehabter Traume ju grübeln, feinen Grund: ans ihm entfieht, wenn er gepflegt und methodijch ausgebildet wird, die Dueiromantit. Allein dieje ffigt die Boranvietung bingu, daß die Borgange im Tranm eine fefifiebende, ein fir alle Dal geltende Bedeutung hatten, über welche fich daher ein Lexiton machen liefer. Soldbes ift aber nicht ber Sall vielmehr ift die Allegorie dem jedesmaligen Objett und Enb. jett des dem allegorifchen Tramme gum Grunde liegenden theorematifchen Tranmes eigens und individuell angepage. Daber eben ift die Anslegung der allegorifchen fatiditen Tranne größtentheils jo ichwer, daß wir fie meinens erft, nachdem ihre Berffindigung eingetroffen ift, berftehn, bann aber bie gang eigenthümliche, bem Traumenden foujt völlig freude, Damonifche Schalthaftigteit des Biges, mit welchem die Alle gorie angelegt und anegeführt worden, bewundern muffen: baß wir aber bis dahin diefe Tranne im Gedachtniß behal ten, ift Dem auguschreiben, daß fie durch ihre ausgezeichnete Unichanlichteit, ja Leibhaftigfeit, fich tiefer einprägen, ale die übrigen. Allerdings wird lebung und Erfahrung auch der Runft, die Tranme auszulegen, forderlich fenn. Aber nicht Schuberts befanntes Buch, an welchem nichts taugt, ale blog ber Titel, fondern der alte Artemidoros ift es, aus dem man wirflich die "Symbolit des Traumes" fennen fernen tann, jumal aus feinen zwei letten Biichern, wo er an Sunberten bon Beisvielen uns die Art und Beije, die Methode und den humor, faflich macht, deren unfre traumende Allwiffenheit fich bedieut, um, womöglich, unfrer wachenden

Unwiffenheit Giniges beignbringen. Dies ift nämlich aus feinen Beispielen biel beffer gu erlernen, ale aus feinen bor= bergängigen Theoremen und Regeln darüber. - Daß auch Shafeipeare ben bejagten Sumor der Sache volltommen gefaft hatte, zeigt er im Beinrich VI., Th. II, 2fft 3, Gc. 2, mo, auf die gang unerwartete Nachricht bom [244] ploglichen Tode des Bergons bon Glofter, der ichurfifche Kardinal Beaufort, der am befien weiß, wie es darum ficht, ausrnft: "Beheimnifvolles Bericht Gottes! mir traumte Dieje Racht, ber Bergog mare famun und fonnte fein Wort reden." ?)

Sier unn ift die wichtige Bemerftung einzuschalten, daß mir das dargelegte Berhaltniß amifchen dem theorematifchen und dem ihn wiedergebenden allegorischen fatidifen Traume ichr genau wiederfinden in den Ausspriichen der alten grie= difchen Orafel. Auch diefe näunlich, eben wie die fatidifen Franme, geben fehr felten ihre Ansfage bireft und sensu proprio, joudern hullen fie in eine Allegorie, die der Anslegung bedarf, ja, oft erft, nachdem das Dratel in Erfillung gegangen, berfianden wird, eben wie auch die allegorifchen Fraume. Mus gablreichen Belegen führe ich, bloß gur Beseichnung der Sache an, daß 3. B. im Berodot, III, 57, der Crafelfpruch der Bothia die Ciphuer bor der holgernen Schaar und bem rothen Berold warut, wornuter ein Camifches, einen Gendboten tragendes und roth angefrichenes Schiff gu ber= nehen mar; mas jedoch die Siphuer meder fogleich, noch als das Schiff fam, verftanden haben, jondern erft hinterher. Berner, im IV. Bud), Rap, 163, verwarnt das Orafel der Anthia den König Artefilaos von Aprene, daß wenn er den Breunofen voller Aunphoren finden mirde, er diefe nicht ausbrennen, sondern fortschicken solle. Aber erft, nachdem er bie Rebellen, welche fich in einen Thurm geflüchtet hatten, in und mit diefem berbraunt hatte, berftand er den Ginn Des Cratele, und ihm ward Mugft. Die vielen Ralle diefer Art deuten entichieden darauf hin, daß den Aussprüchen des Delphijden Dratele fünftlich herbeigeführte fatidite Traume gum Grunde lagen, und daß diefe bisweilen bis jum dentlichften

<sup>†)</sup> Allegorifche Bahrtraume bes Schultheißen Tertor ergablt Boethe "Mus meinem Leben", Theil 1, Buch I, G. 75 ff.

Sellichn gesteigert werden fonnten, worauf dann ein diretter, sensu proprio redender Ansiprud erjolgte, bezeugt die Gieichichte vom Krojus (Berodot I, 47, 48), der die Pothia dadurch auf die Brobe ftellte, daß feine Befandten fie befragen mußten, was er gerade jett, am hundertsten Tage feit ihrer Abreife, fern von ihr in Endien, vornahme und thate: worauf fie genau und richtig ausigate, was Reiner als der Ronig felbit munte, daß er eigenhandig in einem chernen Reffel mit ehernem Dedel Schildtroten= und Sammelfleifch gufammen toche. - Der angegebenen Quelle der Dratelipriiche der Bythia entspricht es, daß man fie auch mediciniich, wegen torperlicher Leiden tonfultirte: davon ein Beispiel bei Berodot

IV. 155.

Dem oben Bejagten gufolge find die theorematijchen jatidifen Traume der bodbite und jettenfte Grad des Borberjebus im natirtiden Schlafe, die allegorifden der gweite, geringere. Un dieje mun ichlieft fich noch, als letter und ichwachfter Ausfing aus der felben Quelle, die bloge Ahn dung, das Borgefühl. Daffelbe ift öfter trauriger, als bei terer Urt; weil eben des Triibials im Leben mehr ift, als der Freude. Gine finftere Stimmung, eine angftliche Erwartung des Rommenden, hat fich, nach dem Edlafe, unferer bemad. tigt, ohne daß eine Urjache dagt vorlage. Dies ift, der obigen Darftellung gemäß, daraus ju ertfaren, daß jenes lleberieben des im tiefften Schlafe bagewejenen, theorematifchen, mahren, Unbeil vertindenden Traumes, in einen allegorischen des leichteren Schlafe nicht gelungen und daber von jenem nichts im Bemuftienn gurnidgeblieben ift, als fein Gindrud auf das Gemuth. d. h. den Willen felbft, diefen eigentlichen und letten Rern des Denichen. Diejer Gindrud flingt nun nach, als weifjagendes Borgefiihl, als finftere Ahndung. Bisweilen wird jedoch dieje fich unferer erft dann bemächtigen, wann die erften, mit dem im theorematifchen Traume gesehenen Unglud gujammenhängenden Umftande in der Birflichfeit eintreten, 1. B. wann Giner das Schiff, welches nutergehn foll, gu befieigen im Begriffe ficht, oder wann er fich dem Bulverthurm, der auffliegen foll, nabert: icon Mancher ift dadurch, dag er alsdann der ploblich auffleigenden bangen Ahndung, der ihn befallenden innern Angit, Folge leiftete, gerettet worden. Bir

mijien dies daraus erklaren, daß aus dem theorematischen Traume, obwohl er vergeffen ift, doch eine fcmache Reminisceuz, eine dumpfe Erinnerung übrig geblieben, die apar nicht permag, ins deutliche Bemuftiehn zu treten, aber deren Spur aufgefrischt wird durch den Anblid eben ber Dinge, in der Mirtlichfeit, Die im vergeffenen Tranme fo entfetblich auf uns gewirft hatten. Diefer Art war auch das Damonion des Co= trates, jene innere Warmungsftimme, die ibn. fobald er irgend etwas Nachtheiliges zu unternehmen fich entichließen wollte. davon abmahnte, immer [245] jedoch nur ab-, nie zurathend. Gine mumittelbare Bestätigung der dargelegten Theorie Der Abudungen ift mir bermittelft des magnetischen Comnambulismus möglich, als welcher die Beheimniffe des Schlafes ausplandert. Deingemäß finden wir eine folde in ber betaunten "Geschichte der Angufte Miller zu Rarlernbe" G. 78. Den 15. December ward die Somnambule, in ihrem nacht= lichen (magnetischen) Schlaf, eines unaugenehmen, fie betreffenden Borfalls inne, der fie fehr niederbengte. Gie be-"mertte zugleich: fie werde den gangen folgenden Tag angit= lich und beklommen fenn, ohne zu wiffen warmm." - Ferner giebt eine Bestätigung diefer Cache der in der "Scherin bon Brevorft" (erfte Hufl. 28d. 2. G. 73, - 3. Hufl. G. 325) erzählte Gindrud, den gemiffe, auf die fomnambulen Borgange fich begiehende Berfe, im Bachen, auf die von jenen jet nichts miliende Geherin machten. Auch in Riefer's "Tellurismus", S. 271, findet man Thatjachen, die auf Diefen Puntt l'icht merfen.

Sinfichtlich alles Bisherigen ift es fehr wichtig, folgende Grundwahrheit mohl zu faffen und festzuhalten. Der magnetifche Schlaf ift nur eine Steigerung des natürlichen; wenn man will, eine bobere Boteng beffelben: es ift ein nugleich tieferer Schlaf. Diefem entsprechend ift das Bellfehn nur eine Steigerung des Trammens: es ift ein befrandiges Bahr= traumen, welches aber hier bon außen gelentt und worauf man will gerichtet werden fann. Drittens ift denn auch die. in fo vielen Krantheitsfällen bewährte, unmittelbar beilfame Gimpirfung des Dagnetisums nichts anderes, ale eine Steigerung der natürlichen Seilfraft des Schlafs in allen. 3ft doch diefer das mahre große Panafeion und gwar dadurch,

daß allererft mittelft feiner die Lebensfraft, der animalischen Kunftionen entledigt, völlig frei wird, um jest mit ihrer gangen Macht als vis naturae medicatrix aufzutreten und in diefer Gigenschaft alle im Organismus eingeriffenen Unordnungen wieder ins rechte Gleis zu bringen; weshalb auch überall Das gangliche Ansbleiben des Echlais feine Geneinna allaft. Dies nun aber leiftet der ungleich tiefere, magnetifche Edlaf in viel hoberem Grade, daber er and, mann er, um große, bereits chronische llebel zu heben, von selbst eintritt, bis weilen mehrere Tage auhält, wie z. B. in dem [246] vom Grajen Saparn veröffentlichten Rall ("Gin Wort nib. auim. Dagn." Leibzig 1840); ja, in Ruisland einft eine ichwindfüchtige Comnambule, in der allwissenden Krije, ihrem Arzte befahl, fie auf 9 Tage in Scheintod zu verjeten, mahrend welcher Beit alsdann ihre Lunge völliger Rube genoß und dadurch beilte. jo daß fie volltommen genejen erwacht ifi. Da unn aber das Wejen des Schlafs in der Unthatigfeit des Cerebralinftems besteht und fogar feine Beilfamfeit gerade darans entivringt. daß daffelbe, mit feinem animalen Leben, jest feine Lebensfraft mehr beichäftigt und verzehrt, diese daber fich jetzt ganglich dem organischen Leben zuwenden fann; jo tounte es als feinem Hauptzwed widersprechend ericheinen, daß gerade im magnetischen Schlafe bieweilen eine überschwanglich gesteigerte Erfenntniftraft bervortritt, die, ihrer Ratur nach, doch irgend wie eine Behirnthätigfeit fenn muß. Allein anvörderst müßen wir uns erinnern, daß diejer Kall nur eine feltene Ausnahme ift. Unter 20 Kranten, auf die der Magnetismus überhamt wirft, wird nur Einer somnambul, d. b. vernimunt und ipricht im Schlafe, und unter 5 Somnambulen wird tanm Einer bellschend (unch Deleuze, hist, crit, du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138). Wann der Magnetismus ohne einzuichläfern heitsam wirtt, fo ift es bloß dadurch, daß er die Beilfraft der Ratur wedt und auf den leidenden Theil bin fenft. Angerdem aber ift feine Birtung gunachft nur ein überaus tiefer Schlaf, welcher traumlos ift, ja, das Cerebralinftem dermaagen depotengirt, daß weder Sinneseindrucke, noch Berletzungen irgend gefühlt werden; daher denn auch derjelbe auf das Bobltbatiafte benutt worden ift, zu chirurgifchen Operationen, aus welchem Dienste jedoch das Chloroform ihn

perdranat hat. Zum Selliehn, deffen Borfinfe der Comnam= bulismus, oder das Schlafreden ift, laft die Ratur es eigent= fich nur dann fommen, wann ihre blindwirtende Seiltraft jur Beseitigung der Krantheit nicht andreicht, sondern es der Billismittel von außen bedarf, welche mumehr, im bellieben= den Zustande, vom Patienten selbst richtig verordnet werden. Mio zu diesem Zweck des Gelbitverordneus bringt fie das Bellichn bervor: denn natura nihil facit frustra. 3hr Ber= tabren hierin ift dem analog und bemvandt, welches fie im Groffen, bei der erften Bervorbringung der Befen, befolgt bat. ale fie den Schritt vom Bflangen= gum Thierreich that; nam= lich für die Pflanzen hatte noch die Bewegung auf bloge Reize ausgereicht; jett aber machten ipeciellere und fonwlieir= tere |247 Bedürfniffe, deren Gegenstände aufzusuchen, auszumablen, ja, gut übermaltigen, oder gar gut überliften maren, die Bewegung auf Motive und daber die Erfenntuik, in vielfach abgestniten Graden, nothig, welche demgemäß der eigentliche Charafter der Thierheit ift, das dem Thiere nicht gwällig, sondern wefentlich Eigene, Das, mas wir im Begriff Des Thieres nothwendig deuten. 3ch verweise hierüber auf mein Sauptwerf Bd. 1. S. 170 ff. (3. Aufl. 178 ff.); ferner auf meine Ethit, G. 33 (2. Aufl. G. 32), und auf den "Billen in der Ratur" S. 54 ff. und 70-80 (2. Aufl. S. 46 ff. n. 63-69). Mjo im einen, wie im andern Falle gindet die Matur fich ein licht an, um fo die Bille, deren der Organis= mus bon außen bedarf, aufjuchen und herbeischaffen gu tonnen. Die Lentung der nun also ein Mat entwickelten Schergabe der Comnambule auf andere Dinge, als ihren eigenen Beinndheitszufignd, ift bloß ein geeidenteller Ruben. ia, eigentlich ichon ein Minbranch derfelben. Ein folder ift es auch, weun man eigenmächtig, durch lange fortgesetstes Maquetifiren Commanbulismus und Selliebu, gegen die Ab= ficht der Natur, hervorruft. Wo diefe hingegen mirklich er= fordert find, bringt die Ratur fie nach furgem Magnetifiren. ja, bisweilen als fpontanen Comnambulismus, gang bon felbit hervor. Gie treten aledann auf, wie ichon gefagt, als ein Bahrträumen, gunächst nur der unmittelbaren Umgebung. dann in weiterem Kreise und immer weiter, bis daffelbe in ben höchsten Graden des Belliehns, alle Borgange auf Erden,

wohin nur die Aufmerffauteit gelentt wird, erreichen tauu, nutunter soger in die Juftunit dringt. Mit diesen verichiebenen Stufen batt die Kähigteit zur pathologiichen Biagnose
und zum therapentischen Berorduen, zunächst für sich und

abufibe für Andere, gleichen Schritt.

And beim Commambulisums im uripringlichen und eigentlichften Ginne, alfo dem tranthaften Rachtwandeln. tritt ein foldes Wahrtraumen ein, bier jedoch mur für den ummittelbaren Berbrauch, daher blog auf die nachfte Ungebung fich erftredend; weil eben ichon hiermit der Zweck der Natur. in diefem Kall, erreicht wird. In foldem Buffande nämlich hat nicht, wie im magnetischen Schlaf, im fpontauen Com nambulismus und in der Ratalepfie, die Lebenstraft, als vis medicatrix, das animale Leben eingesiellt, um auf das or: ganische ihre gange Macht [248] verwenden und die darin eingeriffenen Unordmingen aufheben gu tonnen; fondern fie tritt bier, bermoge einer frauthaften Berftimmung, der am meiften das Alter der Bubertat unterworfen ift, als ein abnormes Hebermaaß von Breitabilität auf, deffen unn die Ratur fich zu entladen frebt, welches befanntlich durch Wandeln, Ar beiten, Alettern, bis gu den halsbrechendeften Lagen und den gefährlichften Springen, alles im Schlafe, geschieht: da ruit Denn die Ratur angleich, als den Wächter Diefer fo gefährlichen Schritte, jenes rathielhafte Bahrtraumen hervor, welches fich bier aber nur auf die nachfte Ilmgebung erftredt, da diejes binreicht, den Unfallen vorzubengen, welche die losgelaffene Brritabilität, weun fie blind wirfte, berbeiführen mufte. Dasfelbe hat alfo bier nur den negativen Zwed, Cchaden ju berbitten, mahrend es beim Bellichn den positiven hat, Bille von außen aufzufinden: daher der große Unterschied im Umfang des Gefichtefreifes.

So geheinmisvoll die Wirtung des Magnetisirens auch ift, io ist doch soviel flar, daß sie zunächst im Einstellen der animalischen Funttionen besieht, indem die Lebenstraft vom Gehirn, welches ein bloser Penssionar oder Panasit des Organismus ist, abgelentt, oder vielniehr zwiäckgedrängt wird zum organischen Leben, als ihrer prinnitiven Kunttion, well zett daselbs ihre ungetheilte Gegenwart und ihre Wirtsamten als vis medicatrix ersordert ist. Innerhalb des Revous

inieme; also des ausichlieflichen Sites alles irgend fenfibeln yebens, wird aber das organische Leben repräsentirt und permeien durch den Leuter und Beherricher feiner Funttionen. den jumpathischen Rerven und deffen Ganglien; daber man den Borgang auch ale ein Zuructorangen der Lebensfraft bom Gehirn gu Diefem bin aufehn, überhaupt aber auch Beide als einander entgegengefette Bole auffaffen fann, namlich das Gebirn, nebit den ihm anhängenden Organen der Bewegung, ale den positiven und bewußten Pol; den minpathischen Rerben, mit feinen Gangliengeflechten, als den negativen und unbewußten Pol. In diefem Ginne unn liefe fich folgende popotheje über den Bergang beim Magnetifiren aufstellen. Es ift ein Ginwirfen des Gehirnpols (also des ankeren Nervenvols) des Magnetifeure auf den gleichnamigen des Batienten, wirft demnach, dem allgemeinen Polaritätsgesetze 249; gemäß, auf diejen repellirend, wodurch die Rerventmit auf den andern Bol des Rervensnsteins, den innern, das Banchaanglieninften, gurnichgedrangt wird. Daber find Manner, ale bei denen der Gehirnpol überwiegt, am tauglichften gum Magnetifiren; hingegen Beiber, als bei denen das Ganglienmiem vorwaltet, am tanglichften zum Magnetifirtwerden und beifen Folgen. Ware es möglich, daß das weibliche Ganglien= miem eben jo auf das manuliche, also and repellirend, ein= wirten fonnte; fo mußte, durch den umgefehrten Proces, ein abnorm erhöhtes Gehirnleben, ein temporares Genie, entstehn. Dies ift nicht ausführbar, weil das Ganglienspften nicht fähig ift, nach außen zu wirfen. Singegen ließe fich wohl als ein. durch Wirten ungleichnamiger Bole auf einander, attrabirendes Magnetifiren das Baquet betrachten, fo daß die mit demfelben, durch zur Herzgrube gehende, eiferne Etabe und wollene Schnitte, verbundenen funwathischen Nerben aller umberfitzenden Patienten, mit bereinter und durch die auorganische Daffe des Baquets erhöhter Kraft mirtend. den einzelnen Gehirnpol eines jeden bon ihnen an fich zogen, alio das animale Leben depotenzirten, es untergehn laffend in den magnetischen Schlaf Aller; - dem Lotus zu ber= gleichen, der Abends fich in die Kluth verjentt. Diefem ent= wricht auch, daß, ale man einft die Leiter des Baquete, fratt an die Bergarube, an den Ropf gelegt hatte, heftige Rongeftion

und Kopfichmer; die Folge war (Riefer, Tellurism., erne Mufl. Bo. 1, G. 439). Dag, im fiderijden Baquet, Die blogen, munagnetifirten Detalle die felbe Rraft ausiben icheint damit gufammenguhängen, daß das Metall das Ginfachite, Urfpriinglichfte, die tieffte Stufe ber Objettivation des Billens, folglich dem Gehirn, als der hochsten Entwidelung Diefer Objettivation, gerade entgegengejett, alfo das von ibm Entferntefte ift, gudem die größte Danje im fleinften Raum darbietet. Es ruft demnach den Billen gu feiner Urfpring lichteit guriid und ift dem Ganglienspfrem verwandt, wie umgefehrt das Licht dem Gehirn: daber ichenen die Somnambulen die Berührung der Metalle mit den Organen des bemußten Bols. Das Metall= und Bafferfühlen der bien Organifirten findet ebenfalls darin feine Ertfarung. - 2Benn, beim gewöhnlichen, magnetifirten Bagnet, das Wirfende die mit demielben berbundenen Banglieninsteme aller [250] um dasselbe versammelten Patienten find, welche, mit vereinter Rraft, die Wehirnpole herabsiehn; to giebt Dies auch eine Anteitung gur Erffarung der Anfredung des Comnambulismus überhaupt, wie auch der ihr verwandten Mittheilung der gegemwärtigen Aftivität des zweiten Gefichts, durch Auftogen der damit Begabten unter einander, und der Mittheilung, folglich der Ge: meinschaft, der Bifionen überhaupt.

Bollte man aber von der obigen, die Bolaritätegesette gum Grunde legenden Supotheie über den Bergang beim attiven Magnetifiren eine noch tühnere Umvendung fich erlanben; fo ließe fich daraus, wenn auch nur schematisch, ableiten, wie, in den höhern Graden des Commambulismus, der Rapport in weit gehn tann, daß die Comnambule aller Gedanten, Rennt niffe. Sprachen, ja aller Ginnesempfindungen des Magnetifenre theilhaft wird, alfo in feinem Gehirn gegemvärtig if. während bingegen fein 28ille mmittelbaren Ginfing auf fie hat und fie jo febr beberricht, daß er fie fest bannen tann. Imgeftaltung ihres Organs im Wefentlichen veränderte Er-Rämlich bei dem jetst gebranchlichien Galvanischen Apparat, amitnifmeife, feine unibersteigbare Schraufen mehr darbieten. wo die beiden Metalle in zweierlei durch Thomwande getrennt Baren hingegen Zeit und Raum absolnt real und dem Weien Säuren eingefeut find, geht der positive Strom, durch diet in sich der Dinge angehörig; dann wäre allerdings jene Klissigsfeiten hindurch, vom Zink zum Kupser und dam Schergabe der Somnambusen, wie überhaupt alles Fernanserhalb derselben, an der Elektrode, vom Kupser zum Zink ihn und Vorhersehn, ein schlechthin unbegreissiches Wumder. urrid. Diefein also analog gienge der positive Strom da Indrerseits erhalt sogar, durch die hier in Rede stehenden

gebenstraft, als Wille des Magnetifeurs, bon beffen Behirn an dem der Comnambule, fie beherrichend und ihre, im Bebirn das Bewuftfenn hervorbringende Lebensfraft guriidtreibend zum pumpathischen Rerven, also der Magengegend, ihrem negativen Bol: dann aber gienge berfelbe Strom bon bier meiter in den Magnetifeur gurudt, gu feinem positiven Bol, bem Behirn beffelben, wofelbit er deffen Gedanten und Em= pindungen antrifft, deren dadurch jetzt die Commambule theil= hait wird. Das find freilich fehr gewagte Annahmen; aber bei jo durchaus unerflärten Dingen, wie die, welche hier unfer Broblem find, ift jede Sppothefe, die zu irgend einem, wenn and mir ichematischem, oder analogischem Berftandniß der= elben führt, gulaifig.

Das überichwänglich Bunderbare, und daher, bis es durch Die llebereinstimmung hundertfältiger, glaubwürdigfter Beugmie befrätigt mar, ichlechthin Unglaubliche des jonmambulen 201 Sellichus, als welchem das Berdedte, das Abmejende, has weit Entjernte, ja, das noch im Schoofe ber Bufnuft Edlummernde offen liegt, verliert wenigftens feine abfolute Unbegreiflichfeit, wenn wir mohl erwägen, daß, wie ich fo oft feigt habe, die objettive Welt ein bloges Gehirnphanomen i: denn die auf Raum, Zeit und Ranfalität (als Behirn= unttionen) bernhende Ordning und Gefetsmäßigfeit deffelben it es, die im fomnambulen Sellschu in gewiffem Grade be= enigt wird. Rämlich in Folge der Rantischen Lehre von der Bealitat des Ranmes und der Zeit begreifen mir, daß das Jing an fid), alfo das allein mahrhaft Reale in allen Er= deinungen, als frei von jenen beiden Formen des Intelletts, un Unterichied von Rahe und Ferne, von Gegenwart, Ber= jangenheit und Bufnuft nicht feunt; daher die auf jeuen Inichanungsformen bernhenden Tremmingen fich nicht als biolute erweisen, fondern für die in Rede fiebende, burch

Thatiachen, Rants Lehre gemijfermaagen eine fattiiche Beftatigung. Denn, ift die Beit feine Bestimmung des eigentlichen Weiens der Dinge; jo ift, hinfichtlich auf diefes, Bor und Rach ohne Bedeutung: demaemak also muß eine Begebenheit eben fo mobil erfannt werden tonnen, ehe fie geschehn, als nachher. Jede Mautit, sei es im Traum, im fonmambulen Borberichn, im zweiten Geficht, oder wie noch etwan fonft, besteht nur im Auffinden des Weas gur Befreiung der Erfenutuif bon der Bedingung der Beit. - Much lakt die Sache fich in folgendem Gleichnif veranschaulichen Ding an fich ift das primum mobile in dem Dechanismus, der dem gangen, fomplicirten und bunten Spielmert Diefer Belt feine Bewegung ertheilt. Benes muß daber bon auderer Art und Beschaffenheit senn, als diefes. Wir sehn mobil den Zusammenhang der einzelnen Theile des Spiel merte, in den absichtlich zu Tage gelegten Sebeln und Radern (Beitfolge und Ranfalitat); aber Das, mas diefen allen die erfte Bewegung ertheilt, [252] febn wir nicht. Benn ich nun lefe. wie hellichende Somnambule das Buffinftige fo lange vorher und fo genan berfünden, fo fommt es mir bor, als waren fie an dem da binten verborgenen Mechanismus gelangt, bon dem Alles ausgeht, und mofelbst daher schon jett und acacumartia Das ift, mas außerlich, d. h. durch unfer optiiches Glas Reit gesehn, erft als fünftig und fommend fich barftellt.

Uleberdies hat nim der selbe animalische Magnetismus, dem wir dies Buirber verdaufen, uns auch ein unmittelbares Wirfen des Vissens auf Andere und in die Ferne au mancherlei Weise beglaubigt: ein solches aber ist gerade der Grunddarafter Tessen, was der verrusene Namen der Magie bezeichnet. Denn diese ist ein von den knissen Weiselsen Birtents, also des Kontafts, im weitesten Since des Phosischen Birtents, also des Kontafts, im weitesten Since des Borts, befreites, numittelbares Wirfen nusers Wissens selbs; wie ich dies in einem eigenen Kapitel dorgelegt habe in der Schrift "iber den Willen in der Natur". Das maglische verhält sich daher zum physischen Kurfen, wie die Mantif zur vernünstigen Konjestur: es ist wirsliche und gänzlick actio in distans, wie die ächte Mantif, 3. B. das somnambule Hellschn, passio a distante ist. Wie in diesem die individuelle Violation der Erfenutuis, so ist in iener die in

dividuielle Jiolation des Willens aufgehoben. In Beiden teisten wir daher unabhängig von den Beschränkungen, welche Kaum, Zeit und Kausalität herbestühren, was wir sonst und altäglich nur unter diesen vernögen. In ihnen hat also mirer innerstes Wesen, oder das Ding au sich, sene Formen der Erscheinung abgestreist und tritt frei von ihnen hervor. Daher ist auch die Glandwirdigkeit der Mantit der der Magie verwandt und ist der Zweisel an Beiden stets zugleich gefonnnen und gewichen.

Muimalifder Maquetismus, immpathetifche Ruren, Magic, meites Beficht. Bahrtraumen, Beifterfehn und Bifionen aller Urt find verwandte Ericheinungen, Zweige Gines Stannnes. und geben sichere, unabweisbare Auscige von einem Nerus der Wefen, der auf einer gang andern Ordnung der Dinge beruht, als die Ratur ift, als welche zu ihrer Bafis Die Gefete des Rammes, der Beit und der Kanfalität bat: mah= rend jene andere Ordnung eine tiefer liegende, uriprünglichere und unmittelbarere [253] ift, daher bor ihr die erften und all= gemeinften, weil rein formalen, Gejetse ber Ratur ungultig find, denmach Zeit und Ramn die Individuen nicht mehr treunen und die eben auf jenen Formen beruhende Ber= einzelning und Isolation derfelben nicht mehr der Mittheilung der Gedanken und dem unmittelbaren Ginfluß des Willens unüberfteigbare Grangen fett; fo daß Beränderungen herbeigeführt werden auf einem gang andern Bege, ale dem der phofischen Kanfalität und der zusammenhängenden Rette ihrer Glieder, namlich blog bermoge eines auf besondere Beise an den Tag gelegten und dadurch über das Individuum hingus potenzirten Willensattes. Demgemäß ift der eigenthümliche Charatter fammtlicher, hier in Rede ftehender, animaler Phanomene visio in distans et actio in distans, fomobil der Beit als dem Raume nach.

Beitänfig gesagt, ist der wahre Begriff der actio in distans dieser, daß der Raum zwischen dem Wirfendem und dem Bewirtten, er sei voll oder seer, durchaus keinen Einstüg auf die Wirfung habe, — sondern es völlig einerlei sei, od er einen Zoll, oder eine Villion Uranusdahnen beträgt. Denn, wenn die Wirfung durch die Entsernung irgend geschwöcht wird; so ist es, entweder weis eine den Raum bereits

füllende Materie dieselbe iortzupslauzen hat und daher, vermöge ihrer sieten Gegenwirkung, sie, nach Naakgabe der Entfernung, schwächt; oder auch, weil die Ursache jelbst bloß in einer materiellen Aussirömnung besieht, die sich im Raum verbreitet und also desto mehr verdinut, je größer dieser schwecktet und also desto mehr verdinut, je größer dieser schweckte und die desto des verdinut, je größer dieser schweckten und der leere Raum selbst auf keine Weise wiersstehn und der Leur Annu selbst auf dem Writzung, nach Maaßgabe ihrer Entsernung vom Ansgangspuntte ihrer Ursache, abnimmt, wie die des Lichtes, der Gravitation, des Magneten u. s. w., da ist keine actio in distans; und eben so wenig da, wo sie durch die Auteriang auch nur verspäte wird. Denn das Bewegliche im Raum ist allein die Materie: diese müsste also der den Verg zurücklegende Träger einer solchen Wirkung sehn und demgenung erst wirken, nachdem sie angefommen, mithin erst beim Kontatt, folglich nicht in distans.

Singegen die hier in Rede ftebenden und oben als Zweige eines Stammes anigegahlten Phanomene haben, wie gejagt, gerade die actio in distans und passio a distante anui ipecififchen [254] Rennzeichen. Siedurch aber liefern fie, wie auch schon erwähnt, gunächst eine fo merwartete, wie sichere fat: tijde Bestätigung der Rautifden Grundlehre bom Gegenfat der Erscheinung und des Dinges au fich, und dem der Gefete Beider. Die Ratur und ihre Ordnung ift näunlich, nach Rant, bloge Ericheinung: als den Gegenfats derfelben febn wir alle hier in Rede fiehenden, magiich zu benennenden Thatfachen unmittelbar im Dinge an fich wurzeln und in der Erscheinungswelt Phanomene berbeiführen, die, gemäß den Befeben diefer, nie ju erflaren find, daber mit Recht gelenquet wurden, bis hundertjältige Erfahrung dies nicht länger gulieg. Aber nicht nur die Kantische, sondern auch meine Philosophie erhalt durch die nabere Unterfuchung diefer Thatjachen eine wichtige Bestätigung, in dem Tatto, daß in allen jenen Phanomenen das eigentliche Agens allein der Bille ift; modurch diefer fich ale das Ding an fich fund giebt. Bon diefer Bahrbeit demnach, auf feinem empirischen Wege, ergriffen, betitelt ein befannter Magnetifeur, der ungarifche Graf Gjaparn, welcher augenscheinlich von meiner Philosophie nichts, und vielleicht auch von aller nicht viel, weiß, in feiner Schrift "ein Bort über den animalischen Dagnetisums," Leipzig 1840,

gleich die erste Abhandlung: "physische Beweise, daß der Wille das Princip alles geistigen und körperlichen Lebens sei."

lleberdies nun aber und davon gang abgesehn, geben die beiggten Phanomene jedenfalls eine fattifche und vollkommen fidere Biderlegung nicht nur des Materialismus, fondern auch Des Raturalismus, wie ich diefen, Rap. 17 des 2. Bandes meines Sauptwertes, als die auf den Thron der Metaphyfit geietste Phyfit geschildert habe; indem fie die Ordnung ber Ratur, welche die genannten beiden Unfichten als die abfolute und einzige geltend machen wollen, nachweisen als eine rein phanomenale und benmach bloß oberflächliche, welcher das von ihren Gefetsen unabhängige Wefen der Dinge an fich felbit jum Grunde liegt. Die in Rede ftehenden Phanomene aber find, wenigstens bom philosophischen Standpuntte aus, unter allen Thatfachen, welche die gejammte Erfahrung uns Darbietet, ohne allen Bergleich, die wichtigften; daher fich mit ihnen grindlich befannt ju machen die Bilicht eines jeden Gelehrten ift.

255] Diese Erörterung zu erläutern, diene noch folgende allgemeinere Bemerfung. Der Gespensterglaube ift dem Men= ichen angeboren: er findet fich ju allen Zeiten und in allen Landern, und vielleicht ift fein Menfch gang frei dabon. Der große Saufe und das Bolt, wohl aller Lander und Zeiten, untericheidet Ratürliches und llebernatürliches, als amei grundverschiedene, jedoch zugleich vorhandene Ordnungen der Dinge. Dem Uebernatiirlichen ichreibt er Bunder, Beif= iagungen, Gespenfter und Zauberei unbedenflich gu, lagt aber überdies auch wohl gelten, daß überhaupt nichts durch und durch bis auf den letten Grund natürlich fei, sondern die Ratur felbft auf einem Uebernatürlichen beruhe. Daber ber= nicht das Bolt fich fehr wohl, mann es fragt: "geht Das natürlich gut, oder nicht?" Im Befentlichen fällt nun Diefe populare Unterscheidung gusammen mit der Kantischen zwischen Ericbeinung und Ding an fich; nur daß dieje die Gache ge= nauer und richtiger bestimmt, nämlich dahin, daß Ratürliches und llebernatiirliches nicht zwei verschiedene und getrennte Arten von Befen find, fondern Gines und Daffelbe, welches an jich genommen übernatürlich ju nennen ift, weil erft indem es ericheint, d. h. in die Wahrnehmung unjers Intels

letts tritt und daher in dessen Formen eingeht, die Natursich darstellt, deren phänomenale Gesetzunäßigteit es eben is, die man unter dem Antistieden versieht. Ich nun vieder, meines Theits, habe nur Kantis Andernet verdentticht, als ich die "Erscheinung" geradezu Vorstellung genannt habe. Und wenn man nun noch beachtet, daß, jo oft, in der Kricit der reinen Bernunft und dem Prolegomenen, Kants Ding an sich ans dem Tuntel, in welchen er es hält, nur ein wenig hervortritt, es jogleich sich als das moralisch Inrechungsfähige in uns, also als den Willen zu erkennen giebt; so wird man auch einsehn, daß ich, durch Nachweisung des Willens als des Tinges an jich, ebenfalls bloß Kants Gedausen verdeunlicht und durchgesiührt habe.

Der animalische Magnetismus in, freilich nicht bom obnomischen und technologischen, aber wohl vom philosophischen Standpuntte aus betrachtet, die inhaltichmerfte aller jemals acmachten Entdeckungen: wenn er auch einstweilen mehr Rathiel aufgiebt, als loft. Er ift wirflich die praftifche Metaphnit, wie ichon Bato von Berntam die Magie definirt: er ift gewiffermaagen eine Erperimentalmetaphpiif; denn die erfien und allgemeinsten Gefetse der Natur werden bon ihm beseitigt: daber er das fogar a priori für [256] munioglich Erachtete moglich macht. Wenn nun aber ichon in der blogen Phyfit die Experimente und Thatiachen und noch lange nicht die richtige Ginficht eröffnen, fondern biegn die oft febr fchwer zu findende Musleaning derfetben erfordert ift; wie viel mehr wird Dich der Kall fenn bei den umfreriofen Thatfachen jener empirisch hervortretenden Metaphyfit! Die rationale, oder theoretijde Metaphniit wird also mit derfelben gleichen Schritt halten miffen, damit die hier aufgesundenen Schate gehoben werden. Dann aber wird eine Zeit tommen, wo Philosophie, animaliicher Magnetismus und die in allen ihren Zweigen beispiellos porgeschrittene Haturmiffenichaft gegenseitig ein fo helles Licht auf einander werfen, daß Wahrheiten gu Tage tommen werden, welche zu erreichen man augerdem nicht hoffen durfte. Mur dente man biebei nicht an die metaphyfifden Ausfagen und Lehren der Commambulen: Diefe find meiftens grufalige Unfichten, entiprungen aus den bon der Commanibule erfernten Dogmen und deren Mijdning mit dem, was fie im

Kopf ihres Magnetifeurs vorfindet; daher feiner Beachtung merth.

And gu Aufschlüffen über die gu allen Beiten fo bartnadig behaupteten, wie beharrlich gelenqueten Beifterericheinungen febn mir durch den Magnetismus den Beg geöffnet: allein ihn richtig zu treffen wird dennoch nicht leicht fenn: wiewohl er irgendwo in der Mitte liegen muß gwifchen der Yeichtglänbigfeit unjers fonft febr achtungswerthen und verdienstwollen Juftinus Rerner und der, jest mohl nur noch in England herrschenden, Anficht, die feine andere, als eine mechanische Raturordnung zuläßt, um nur alles darüber Singusgehende defto ficherer bei einem bon ber Welt gang perichiedenen, perfonlichen Wefen, welches nach Willfür mit ihr ichaltet, unterbringen und toncentriren gu fonnen. Die lichtichene und mit unglaublicher Unverschäntheit ieder wiffenichaitlichen Erfenntuiß frech entgegentretende, daher ungerm Welttheile nachgerade jum Standal gereichende Englische Bfaf= ienschaft hat, burch ihr Segen und Bflegen aller bem "talten Aberglauben, ben fie ihre Religion nennt," giinftigen Borurtheile und Unfeindung der ihm entgegenftehenden Bahrheiten, hauptjächlich Schuld au dem Unrecht, welches der animalische Maquetismus in England hat erleiden uniffen, wofelbit er nämlich, [257] nachdem er ichon 40 Jahre lang in Deutschland und Franfreich, in Theorie und Braxis anerfannt gemeien, noch immer, ungeprüft, mit der Zuberficht der Unwiffenheit, als plumpe Betriigerei berlacht und verdammt murde: "wer an den animalijden Magnetismus glaubt, fann nicht an Gott glauben" hat noch im Jahre 1850 ein junger englischer Pfaffe ju mir gefagt; hinc illae lacrimae! End= lid hat bennoch auch auf der Infel der Borurtheile und des Biaffentruges der animalifche Magnetismus fein Banner aufgepflangt, zu abermaliger und glorreicher Befratigung des magna est vis veritatis, et praevalehit, μεγαλη ή αλη-Bein και ὑπερισχυει (G. 'O iερευς, i. e. I. I. Esrae, in LXX. c. 4, 41), Diefes ichonen Bibelipruches, bei welchem jedes Anglitanifche Pfaffenberg mit Recht für feine Pfriinden sittert. Ueberhaupt ift es an der Zeit, Miffionen der Bernunft, Aufflärung und Antipfafferei nach England zu fchiden, mit v. Bohlens und Strangens Bibelfritif in der einen, und

der Rritit der reinen Bernunft in der andern Sand, um ienen, fich selbst reverend schreibenden, hochmitbigsten und frechsten aller Pfaffen der Belt das Sandwert zu legen und bem Standal ein Ende zu machen. Indeffen durfen wir in Diefer Sinficht bas Beite bon den Tanwiichiffen und Gien bahnen hoffen, als welche dem Austaufch der Gedanten ebenfo forderlich find, als dem der Wagren, wodurch fie der in Qualand mit fo berichmitter Corgfalt gepflegten, felbit die bobern Stände beherrichenden, pobelhaften Bigotterie die größte Gejahr bereiten. Benige nämlich lefen, aber Alle ichwäten, und dagt geben jene Unftalten die Gelegenheit und Minge. 36 es doch nicht langer ju dufden, daß jene Pfaffen die in telligentefte und in fast ieder Sinficht erfte Ration Europa's durch die robeite Bigotterie gur letzten degradiren und fie dadurch verächtlich machen; am wenigsten wenn man an das Mittel denft, wodurch fie Diejen 3wed erreicht haben, nämlich Die Bolfvergiehung, Die ihnen anvertrant mar, fo eingurichten, daß Zwei Drittel der Englischen Nation nicht lefen tonnen. Dabei geht ihre Dummdreiftigfeit fo weit, daß fie fogger die gang fichern, allgemeinen Reinligte der Geologie in offent lichen Blattern mit Born, Sohn und ichaalem Spott an greifen; weil fie namlich das Mojaifche Schöpfungemahrchen in gangem Eruft geltend machen wollen, ohne zu merten, daß fie in folden Angriffen mit dem irdenen gegen den eijernen Topf ichtagen +). - Uebrigens ift die eigentliche Quelle des flandalofen, voltsbetrugenden Englischen Obifnrantismus bas Befet der Brimogenitur, als welches der Arinofratie (im weitesten Sinne genommen) eine Berjorgung der jungern Sohne nothwendig macht: für dieje min ift, wenn fie weder jur Marine noch jur Urmee tangen, das Church-establishment (charafteriftiicher Rame), mit feinen 5 Millionen Binnd Einfünften, die Berforgungsauftalt. Dan verichafft nam lich dem Junter a living (and) febr charafteristischer Name: eine Leberei) d. i. eine Biarre, entweder durch Gunft oder für

(Melt: fehr hänfig werden folche in den Beitungen aum Bertani, fogar zur öffentlichen Auftion +) anegeboten, wiewohl, Anfiandshalber, nicht geradezu die Pfarre felbit, fondern bas Mocht, fie dies Mal zu vergeben (the patronage) verkauft mird. Da aber biefer Sandel por der wirtlichen Batang ber= ielben abgeichloffen werden muß, fügt man, als zwedmäßigen Buff g. B. hingu, ber jetige Pfarrer fei ichon 77 Jahre alt, mie man denn auch nicht verfehlt, die ichone Jagd = und Anderei Gelegenheit bei der Biarre und das elegante Bohnhaus herauszuftreichen. Es ift die frechfte Gimonie auf der Belt. Hieraus begreift es fich, [258] marum in ber guten, mill fagen vornehmen, Englischen Gesellichaft, jeder Spott über Die Mirche und ihren falten Aberglauben als ichlechter Ton. in, als eine Unanftandigfeit betrachtet wird, nach der Marime quand le bon ton arrive, le bon sens se retire. Co groß ift eben beshalb der Ginfluft ber Pfaffen in England. dan, um bleibenden Schande der englischen Ration, das bon Thompalbien berfertigte Staudbild Byrons, ihres, nach bem unerreichbaren Chafeipeare groften Dichters, nicht hat im Nationalpantheon der Beitminfterabtei au den ibrigen großen Männern aufgestellt werden durfen; weil eben Boron ehrenbaft genug geweien ift, bem anglitanischen Biaffentrug teine Rongeffionen gu machen, fondern bavon unbehindert feinen (Hang ju gehen, mahrend der mediofre Boet Bordsmorth, tas häufige Biel feines Spottes, richtig in ber Weftminfter= firche fein Ctandbild aufgestellt erhalten hat, im Jahre 1854. Die englische Ration fignalifirt burch folche Riederträchtigfeit ich ielbst as a stultified and priestridden nation. Europa verhöhnt fie mit Recht. Bedoch wird es nicht fo bleiben. Gin

<sup>†)</sup> Die Engländer sind eine solche matter of kact nation, dis wenn ihnen durch neuere historische und geologische Entdedungen (3. B. die Pyramide des Cheopos 1000 Jahr ätter als die Einbefuth) das Faktische und Historische des A. T. entzogen wird, ihre ganze Religion mit einstitzt in den Abgrund.

<sup>+1)</sup> Im Galignani vom 12. Mai 1855 tit aus bem Globe angement, baß the Rectory of Pewsey. Wiltshire ben 13. Juni 1855 intutud verfeigert werben solf, und der Galignani vom 23. Mai 1865 giebt aus dem Leader und seitdem öfter eine ganze Liste von Tarren, die zur Bersteigerung angeseigt find: bei jeder das Einfommen, die lotalen Annehmlichteiten und das Alter des jezigen Parrers. Denn gerade so wie de Dfrigersselden der Armee, sind auch die Pfarren der Krim für Argelie und der Arten der Krim im Tage gebracht, und was für Pfarrer, lehrt die Erschspang gleichfalls.

tünftiges, weiferes Beichlecht wird Bnrone Statue im Pomp nach der Westminftertirche tragen. Boltaire hingegen, ber hundert Mal mehr als Byron gegen die Kirche geschrieben hat, rubt glorreich im frangofischen Pantheon, der G. Genobevatirche, glücklich einer Ration anzugehören, die fich nicht bon Pfaffen nafeführen und regieren lagt. - Dabei bleiben die demoralifirenden Birkungen des Bfaffentruges und der Bigotterie natürlich nicht aus. Demoralifirend umg es mirten, daß die Pfaffenschaft dem Bolte vorligt, die Salfte aller Engenden bestehe im Sountagefaulengen und im Rirchengeplare, und eines der größten Lafter, meldes den Weg an allen andern bahne, fei das Sabbathbreaking, d. h. Richtfauleugen am Conntage: daber fie auch, in den Zeitungen, die zu bangenden grmen Gunder febr oft die Erflarung ab geben laffen, aus dem Sabbathbreaking, diefem gränlichen Lafter, fei ihr ganger jundiger Lebenslauf entsprungen. Eben wegen befagter Berjorgungeanstalt unif noch jett das un aliidliche Irland, deffen Bewohner zu Taufenden berhungern, neben feinem eigenen tatholijchen, aus eigenen Mitteln und freiwillig bon ihm bezahlten Alerns, eine nichtsthuende proteftantische Klerifei, mit Erzbischof, 12 Bischöfen und einer Urmee von deans und rectors erhalten, wenn auch nicht dirett auf Roften des Bolfs, fondern aus dem Kirchenant.

3d habe bereits darauf aufmertiam gemacht, daß Traum, fommambules Wahrnehmen, Bellichn, Bifion, Breites Beficht und etwaniges Beiftersehn, nabe verwandte Erscheinungen find. Das Gemeinsame derfelben ift, daß wir, ihnen berfallen, eine fich objettiv darftellende Aufchanung durch ein gang anberes Organ, ale im gewöhnlichen machen Buftande, erhalten; nämlich nicht durch die ängern Sinne, dennoch aber gang und genan eben fo, wie mittelft diefer: ich habe foldbes dem nach das Traumorgan genannt. Was fie bingegen bon einander unterscheidet, ift die Berichiedenheit ihrer Begiehung in der durch die Ginne mahrnehmbaren, empirisch = realen Angenwelt. Diefe nämlich ift beim Traum, in der Regel, gar feine, und fogar bei den feltenen fatidifen Traumen doch meiftens nur eine mittelbare und entfernte, febr felten eine dirette: hingegen ift jene Beziehung bei der fomnambulen Wahrnehmung und dem Sellsehn, wie auch beim Rachtwan-

beln, eine unmittelbare und gang richtige; bei der Bifion und bem etwanigen Beifterfehn eine problematifche. - Rämlich das Edanen bon [259] Objetten im Traum ift anerkannt illuforiich, also eigentlich ein bloß subjettives, wie das in der Phan= tafie: die felbe Art der Unichanung aber wird, im Golafmachen und im Comnambulismus, eine völlig und richtig objettive; ja, fie erhalt im Sellfehn gar einen, den des Bachen= den unvergleichbar weit übertreffenden Gefichtefreis. Benn fie nun aber hier fich auf die Phantome der Abgeschiedenen eriredt; fo will man fie wieder bloß als ein subjettives Edanen gelten laffen. Dies ift indeffen der Analogie Diefer Fortidreitung nicht gemäß, und nur joviel läßt fich behaupten, daß jett Objette geschaut werden, deren Dafenn durch die gewöhnliche Anichaunng des dabei etwan gegemwärtigen Bachenden nicht beglaubigt wird; mahrend auf der gunachft porhergegangenen Stufe es folche waren, die der Bache erft in der Ferne aufzusuchen, oder der Zeit nach abzumarten hat. Mus Diefer Stufe nämlich fennen wir das Bellichn als eine Unichaunung, die fich auch auf Das erfrectt, mas der machen Bebirnthätigteit nicht unmittelbar juganglich, dennoch aber real vorhauden und wirflich ift: wir durfen daher jenen Bahr= nehmungen, denen die wache Anichamung auch mittelft Burudlegung eines Raumes oder einer Zeit nicht nachkommen fann, Die objettive Realität wenigsteus nicht fogleich und ohne Beiteres absprechen. 3a, der Analogie nach, dürfen wir fogar bernuthen, bag ein Anschauungsvermögen, welches fich auf das wirklich Zuflinftige und noch gar nicht Borhandene er= irredt, auch wohl das einst Dagemejene, nicht mehr Borhandene, als gegenwartig mahrzunehmen fahig fenn tounte. Budem ift noch nicht ausgemacht, daß die in Rede ftehenden Phantome nicht auch in das mache Bewuftfenn gelangen fonnen. Um häufigsten werden fie mahrgenoumen im Buftande des Schlaf= machens, alfo wo man die unmittelbare Umgebung und Wegenwart, wiewohl traumend, richtig erblickt: da nun hier Alles, was man ficht, objettiv real ift; fo haben die darin auftretenden Phantome die Brajuntion der Realität junachft für fich.

Run aber lehrt überdies die Ersahrung, daß die Funktion des Fraumorgans, welche in der Regel den leichteren, ge-

wöhnlichen, oder aber den tiefern magnetischen Schlaf gur Be dingung ihrer Thatigleit hat, ausnahmsweise auch bei madem Gehirne zur Ausübung gelangen fann, alfo daßt jenes Auge mit [260] welchem wir die Traume ichn, auch wohl ein Dal im Wachen aufgehn fann. Alsdann ftehn Beftalten bor uns. die denen, welche durch die Ginne ins Behirn tommen, jo tänichend gleichen, daß fie mit diefen verwechselt und dafür gehalten werden, bis fich ergiebt, daß fie nicht Glieder des jeue Alle vertnüpfenden, im Raufalnerus besiehenden Bu jammenhangs der Erfahrung find, den man unter dem Ramen der Körperwelt begreift; was nun entweder fogleich, auf Un laß ihrer Beichaffenheit, oder aber erft hinterher an den Zan tommt. Einer jo fich darftellenden Gestalt unn wird, je nad Dem, worin fie ihre entferntere Urfache hat, der Ham einer Sallneination, einer Bifion, eines gweiten Gefichte, ober einer Beisterericheinung gntommen. Denn ihre nachfte Ur jache muß allemal im Innern des Organismus liegen, indem wie oben gezeigt, eine von innen ausgehende Einwirtung es ift, die das Behirn zu einer aufchauenden Thatigfeit erregt, welche, es gang durchdringend, fich bis auf die Sinnesnerven erftredt, wodurch aledann die fich fo darfiellenden Befialter jogar Karbe und Glang, auch Ton und Stimme der Wint lichteit erhalten. Im Fall dies jedoch unvolltommen geschieht. werden fie nur schwach gefarbt, blag, grau und fast durch fichtig ericheinen, oder auch wird, dem analog, wenn fie für das Gehör dafind, ihre Stimme verfümmert jenn, bohl, leife beifer, oder girpend flingen. Wenn der Geber derfelben eine geicharfte Anfmertfamteit auf fie richtet, pflegen fie gu ber idminden; weil die dem angern Gindrude fich jest mit In ftrengung zuwendenden Ginne min diefen wirflich empfangen. ber, als der ftartere und in entgegengesetter Richtung ge ichehend, jeue game, bon innen tommende Gebirntbatigten überwältigt und gurudbrangt. Gben um diefe Rollifion w vermeiden geschieht es, daß, bei Bifionen, das innere Auge die Gestalten soviel wie möglich dahin projecirt, wo das augen nichts fieht, in finftere Wintel, binter Borbange, die plotlid durchfichtig werden, und überhaupt in die Dunkelheit der Racht als welche blog darum die Beinerzeit ift, weil Kinfternit Stille und Einfamfeit, die außern Gindrucke aufbebend, jener

von innen ausgehenden Thätigteit des Gehirns Spielraum gesatten; so daß man, in dieser Hinsicht, dieselbe dem Phänomene der Phosphoreseenz vergleichen kann, als welches auch durch Dunkeldeit bedingt ist. In kanter Gesellschaft [2851] und beim Scheine vieler Kerzen ist die Mitternacht keine Gesser weit wir schon instintunsfig in ihr den Eintritt von Ericheinungen sirchten, die sich als ganz änsersich darziellen, wenn gleich ihre nächzie Ukrade in und selbst liegt: sonach nirchten wir dann eigenktich nus selbst. Daher ummnt wer den Eintritt ioscher Ericheinungen befürchtet Gesellschaft zu sich

Obgleich nun die Erfahrung lehrt, daß die Ericheimungen der gangen hier in Rede ftehenden Urt allerdings im Wachen Etatt haben, modurch gerade fie fich von den Traumen unter= ideiden; jo bezweifele ich doch noch, daß diefes Bachen ein im ftrengften Ginne bolltommenes fei; da ichon die hiebei nothwendige Bertheilung der Borfiellungstraft des Gehirns u beifchen icheint, daß wenn das Traumorgan fehr thatig in, dies nicht ohne einen Abzug bon der normalen Thatig= feit, also unr unter einer gemiffen Depotenzirung bes machen. nach außen gerichteten Ginnesbewuftfenns geschehn fann: wonach ich vermuthe, daß, mahrend einer folchen Erfcheinung. das zwar allerdings mache Bewußtsehn doch gleichjam mit einem gang leichten foor überichleiert ift, wodurch es eine gewife, wiewohl fdmache, traumartige Farbung erhalt. Sieraus mare gunachft ertfarlich, daß Die, welche wirtlich dergleichen Ericheinungen gehabt haben, nie bor Schred darüber geftorben find; mahrend hingegen faliche, fünftlich veranftaltete Beifter= ericheinungen bisweilen dieje Birfung gehabt haben. Ja, in der Regel, berurfachen die wirklichen Bifionen Diefer Urt gar feine Furcht; fondern erft hinterher, beim Rachdenten darüber, nellt fich einiges Graufen ein: dies mag freilich auch daran liegen, daß fie, mahrend ihrer Dauer, für leibhaftige Meniden gehalten werden, und erft hinterher fich zeigt, daß fie das nicht fenn tonnten. Doch glaube ich, daß die Abmefen= beit der Kurcht, welche fogar ein charafteriftisches Rennzeichen wirklicher Bifionen diefer Art ift, hauptfächlich aus dem oben angegebenen Grunde entipringt, indem man, obwohl mach, doch bon einer Art Traumbewußtfenn leicht umflort ift, alfo fich in

einem Elemente besindet, dem der Schreck über untörperliche Erscheinungen wesentlich freund ist, eben weis in demselben das Objektive vom Subjektiven nicht so ichross geschieden ist, wie dei der Einwirkung der Körperwelt. Dies sindet eine Bestätigung | 262| an der unbesangenen Art, mit welcher die Seherin von Predorft ihres Geisterunganges pslegt: 3. B. Bd. 2, S. 120 (ersie Ausst.) läst sie ganz rubig einen Geist dasehn und warten, bis sie ihre Suppe gegessen hat. Anch sagt A. Kerner selbst, an mehreren Stellen, (3. B. B. 1, S. 209), daß sie zwar wach zu sehn schien und eine Seisten und vor eigenen Archisenung, (Bd. 2, S. 11. 3. Ausstand unt ihrer eigenen Archisenung, (Bd. 2, S. 11. 3. Ausstand unt ihrer eigenen Archisenung, (Bd. 2, Se, ganz wach set, alleussalls noch zu vereinigen sehn nichte.

Bon allen bergleichen, im wachen Buftande eintretenden Unichanungen mittelft des Traumorgans, welche uns völlig objettive und den Aufchauungen mittelft der Ginne gleich tommende Ericheimmgen borhalten, mig, wie gejagt, die nachfte Urfache fiets im Innern des Organismus liegen, wo dann irgend eine ungewöhnliche Beranderung es ift, welche mittelft des, dem Cerebralinftem ichon verwandten vegetativen Rerveninftems, alfo des immathischen Rerven und feiner Ganglien, auf das Behirn wirtt; durch welche Ginwirfung nun aber diefes immer nur in die ihm natürliche und eigenthumliche Thatigfeit der objektiven, Raum, Beit und Raufalität jur Korm habenden, Anichanung verfett werden fann, gerade fo wie durch die Ginwirfung, welche bon außen auf die Ginne geschieht; daher es dieje feine normale Aunttion jest ebenfalls auslibt. - Sogar aber bringt die unn fo von innen erregte, anschauende Thatigteit des Gehirus bis zu den Ginnesnerven durch, welche demnach jett ebenfalls von innen, wie fonft bon außen, zu den ihnen fpecifischen Empfindungen angeregt, Die erfcheinenden Befialten mit Farbe, Alang, Bernch u. f. w. ausstatten und dadurch ihnen die vollfommene Objeftivitat und Leibhaftigleit des finnlich Wahrgenommenen berleihen. Gine beachtenswerthe Bestätigung erhalt dieje Theorie der Cade durch folgende Angabe einer hellsehenden Comnambule Beinetens über die Entstehung der fommambulen Anichauung: "in der Racht war ihr, nach einem ruhigen, natürlichen "Schlafe, auf ein Dal bentlich geworden, das Licht entwidele

fich aus bem Sintertopfe, ftrome bon da nach dem Border= fopfe, tomme dann ju den Angen, und mache nun die um= fichenden Gegenftande fichtbar; durch diefes dem Dammer= lichte ähnliche Licht habe fie Alles um fich ber deutlich gefehn und erfannt." [263] (Riefer's Archiv für d. thier. Magu. Bo. 2, Seft 3, G. 43.) Die dargelegte nach fte Urfache folder im Wehirn bon innen aus erregten Anschauungen muß aber felbit wieder eine haben, welche bennuach die entferutere Uriache jener ift. Wenn wir nun finden follten, daß dieje nicht jedesmal blog im Organismus, fondern bismeilen auch außerhalb beffelben ju fuchen fei; fo murde in letzterem Kall jenem Behirnphanomene, welches, bis hieher, als jo subjettip mie die blogen Tranme, ja, mur als ein macher Traum fich oarfiellt, die reale Objettivität, d. h. die wirtlich taufale Begiebung auf etwas außer dem Gubieft Borhandenes, von einer gang andern Seite ans, wieder gefichert werden, alfo gleichfam burch die Sinterthire wieder hereinfommen. - 3ch werde demnach jett die entfernteren Urfachen jenes Phanomens, io weit fie une befannt find, aufgablen; wobei ich gunachft bemerte, daß, fo lange diefe allein innerhalb des Draanis= mus liegen, das Phanomen mit dem Ramen der Sallucination bezeichnet wird, diefen jedoch ablegt und berichiedene andere Ramen erhalt, wenn eine auferhalb des Dr= ganismus liegende Urjache nachzuweisen ift, oder wenigstens angenommen werden umfr.

1) Die häusigste Ursach des in Rode siehenden Gehirnsphätioniens sind heitige, akute Kransheiten, namentlich hitige zieher, welche das Desirium herbeissihren, in welchem, nuter dem Kausen der zieherphautassen, das besagte Phäsiowen allebetaunt ist. Diese Ursache liegt offenbar bloß im Organismus, wenn gleich das Fieder selbst durch äusere Ursachen verausakt sehn mas.

2) Der Wahusinn ist keineswegs immer, aber doch bisweisen von Hallucinationen begleitet, als deren Ursache die ibn zunächs berbeisibrenden, meistens im Gehirn, oft aber auch im ilbrigen Organismus vorhandenen krankhaften Zuiande anzusehn sind.

3) In feltenen, glücklicherweise aber vollkommen konftatirten gallen, entstehn, ohne daß Fieber, oder souft akute Krankheit,

geschweige Wahnsing, porhanden fei, Sallucinationen, als Ericheinungen menschlicher Bestalten, die den wirklichen tauschend gleichen. Der befanntefte Rall Diefer Urt ift der Ritolai's. da er ihn 1799 der Berliner Atademie vorgelejen und diejen Bortrag auch besonders abgedruckt hat. Ginen abulichen findet mon im Edinburgh' Journal of Science, by Brewster, 264 Vol. 4. N. 8. Oct:-April 1831, und mehrere andere liefen Brierre de Boismont, des hallucinations, 1845, denxième edit. 1852, ein für den gefammten Gegenstand univer Untersuchung fehr branchbares Buch, auf welches ich daher mich öfter beziehn werde. Zwar giebt baffelbe feineswegs eine tief eingehende Erklärung der dahin gehörigen Phanomene, jogar hat es leider nicht ein Mal wirtlich, jondern blog idein bar, eine infrematische Amordnung; jedoch ift es eine sehr reiche, auch mit Umficht und Rritit gesammelte Kompilation aller in unfer Thema irgend einschlagenden galle. Bu dem fpeciellen Buntte, den wir joeben betrachten, gehoren darin befonders die Observations 7, 13, 15, 29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132. Ueberhaupt aber muß man an nehmen und erwägen, daß von den Thatjachen, welche dem gesammten Gegenifande der gegenwärtigen Betrachtung auge boren, auf Gine öffentlich mitgetheilte tanfend abnliche tommen, deren Kunde nie über den Rreis ihrer munittelbaren Umgebung binausgelangt ift, aus verschiedenen Urfachen, die leicht abgujehn find. Daber eben ichleppt fich die miffenschaftliche Betrachtung diefes Gegenstandes feit Jahrhunderten, ja Jahr taufenden, mit wenigen einzelnen Fallen, Wahrtraumen und Beiftergeschichten, deren Gleiche seitdem hundert taufend Dal borgetommen, aber nicht zur öffentlichen Runde gebracht und dadurch der Litteratur einberleibt worden find. 2118 Beispiele jener, durch gabllofe Widerhollung inpijd gewordenen Falle neune ich nur den Wahrtraum, welchen Cicero de div. I, 27, ergablt, das Gejpeuft bei Plinius, in der epistola ad Suram, und die Beifterericheimung des Marfilins Ficinus, gemäß der Berabredung mit feinem Freunde Dercatus. - 2Bas nun aber die unter gegenwärtiger Rummer in Betrachtung genommenen Falle betrifft, deren Enpus Ritolai's Rrautheit ift; fo haben fie fich fammtlich als aus rein torperlichen, ganglich im Organismus felbit gelegenen, abnormen Urfachen

entiprnugen erwiesen, sowohl durch ihren bedeutungslosen Jubalt und das Periodische ihrer Wiederkehr, als auch dadurch, daß sie therapentischen Mittelut, besouders Blutentziehungen, allemal gewichen sind. Sie gehören also ebensalls zu den blogen Hallneinationen, ja, sind im eigentlichsten Sinne so u neuten.

4) Denfelben reiben fich min gunächst gemiffe, ihnen übri gens ähnliche Ericheimungen objettiv und außerlich daftebender 265 Gestalten an, welche fich jedoch durch einen, eigens für den Geher bestimmten, bedeutsamen und gwar meistens jiniftern Charafter unterscheiden, und deren reale Bedeutjamfeit meiftens durch den bald darauf erfolgenden Tod Deffen, dem fie fich darfiellten, außer Zweifel gefett wird. 2118 ein Minfier Diefer Art ift der Fall gu betrachten, den Balter Scott, on demonology and witchcraft, letter 1, crachlt, und ben and Brierre de Boismont wiederholt, bon dem Jufigbeamten, welcher, Mouate lang, erft eine Rate, darauf einen Ceremonienmeister, endlich ein Stelett leibhaftig fiets bor fich fah. wobei er abzehrte und endlich ftarb. Gang diefer Art ift ferner die Bifion der Dif Lee, welcher die Ericheinung ihrer Mutter ihren Tod auf Tag und Stunde richtig pertiindet hat. Gie ift guerft in Beaumont's treatise on spirits 1721 bon Arnold ins Dentiche überfett) ergablt und dangch in Hibberts sketches of the philosophy of apparitions, 1824, dann in Hor. Welby's signs before death, 1825, und findet fich gleichfalls in 3. C. Sennings "bon Beiftern und Geisterschern," 1780, endlich auch im Brierre de Boismont. Gin drittes Beispiel giebt die, in dem foeben ermahn= ten Buche von Belby (S. 156) ergablte Beidichte ber Fran Etephens, welche, wachend, eine Leiche hinter ihrem Stuhle liegen fah und einige Tage darauf ftarb. Ebenfalls gehoren hieher die Källe des Sichfelbftfehns, fofern fie bismeilen, wiewohl durchans nicht immer, den Tod des fich Gebenden angeigen. Ginen fehr mertwürdigen und ungewöhnlich gut bealaubigten Kall Diefer Art hat ber Berliner Argt Formen aufgezeichnet, in feinem "Beidnischen Philosophen": man findet ihn in Borft's Deuteroftopie, Bd. 1, G. 115, wie auch in deijen Zauberbibliothet Bd. 1, bollftandig wiedergegeben. Doch ift gu bemerten, daß hier die Erscheinung eigentlich nicht bon

ber fehr furg darauf und unvermuthet gestorbenen Berion jelbit, fondern nur von ihren Angehörigen gefehn murde. Bon eigentlichem Sichjelbstiehn berichtet einen bon ihm felbft perburgten Fall Sorft im 2. Th. der Denterojtopie, G. 138. Cogar Goethe ergabit, daß er fich felbit gefehn habe, gu Bierde und in einem Rleide, in welchem er 8 Jahre fpater. eben dort wirflich geritten fei. ("Ans meinem Leben" 11. Buch.) Dieje Ericheimung hatte, beilänfig gejagt, eigentlich den 2med. ihn zu troffen; indem fie 266 ihn fich jehn ließ, wie er, die Beliebte, bon der er foeben febr ichmerglichen Abichied genommen, nach 8 Jahren wieder ju besuchen, des entgegengesetten Beges geritten tam; fie liftete ibm alfo auf einen Angenblid den Schleier der Butunft, um ihm, in feiner Betriibuift. das Wiedersehn zu verfündigen. - Ericheinungen diefer Urt find nun nicht mehr bloke Sallneingtionen, fondern Biffonen Denn fie ftellen entweder etwas Reales dar, oder begieben fich auf fünftige, wirkliche Borgange. Daber find fie im machen Ruftande Das, mas im Edlafe die fatidifen Traume, melde. wie oben gejagt, am haufigften fich auf den eigenen, bejout ders den ungunftigen, Gefundheitsunfand des Traumenden begiehn; - mahrend die blogen Sallucinationen den gewöhn lichen, nichtsbedeutenden Tranmen entiprechen.

Der Uriprung Diefer bedentungevollen Bijionen in darin ju finchen, daß jenes rathfelbafte, in unferm Junern berborgene, durch die raumlichen und zeitlichen Berhaltmiffe nicht beschränkte und infosern allwissende, bagegen aber gar nicht ine gewöhnliche Bewiftjenn fallende, fondern für uns verschleierte Erfenutuisvermogen, - welches jedoch im magnetijchen Bellfehn feinen Schleier abwirft. - ein Dal etwas dem Individuo fehr Jutereffantes eripaht hat, bon meldem nun der Wille, der ja der Rern des gangen Menichen ift, dem cerebraten Erfennen gern Runde geben möchte; mas dann aber nur durch die ihm felten gelingende Operation moglich ift, daß er ein Dlal das Traumorgan im machen Buftande aufgehn läßt und fo dem eerebraten Bewußtjenn, in aufchaulichen Bestalten, entweder bon direfter, oder bon allegorischer Bedeutung, jene feine Entdechung mittheilt. Dies mar ihm in den oben furg angeführten Fallen gelungen. Diefelben be zogen fich nun alle auf die Zufunft; doch fann auch ein eben jett Geschehendes auf diese Weise ofseubart werden, welches jedoch alsdann natifrlich nicht die eigene Ferson betressen fann, sondern eine andere. So kanu 3. B. der eben jetz ersosgende Tod meines entsernten Freundes mir dadurch kund werden, das deisen Westalt sich mir plöglich, so keibhattig wie die eines Lebnach abriellt; ohne daß etwan hiebei der Sterbende selbst, durch seinen kehbatten Gedanten an unich, mitgewirft zu haben fraucht; wie Dieses hinggen in Hällen einer andern, weiter unten zu erörternden Gattung wirklich [267] Statt hat. Anch habe ich Dieses hier nur erläuterungsweise beigebracht; da nuter dieser Kummer eigentlich nur von den Bisson die Nede ist, welche sich auf den Seber der berielben selbs beziehn mad den ihnen anasonen sativitien Trämmen entsprechen.

5) Run wieder denjenigen fatiditen Traumen, welche fich nicht auf den eigenen Befundheitszuftand, fondern auf gang angerliche Begebenheiten beziehn, entsprechen gewiffe, den obigen unadift ftehende Bifionen, welche nicht die aus dem Organismus entipringenden, fondern die bon außen uns bedrohen= den Gefahren anfündigen, welche aber freilich oft über unfere Sampter voriibergiebn, ohne daß wir fie irgend gemahr mir= den; in welchem Fall wir die aufere Beziehung der Bifion nicht touftatiren tonnen. Bifionen diefer Urt erfordern, um ichtbar auszufallen, mancherlei Bedingungen, borguglich. dan das betreffende Gubjett die dagu eignende Empfanglich= feit habe. Wenn hingegen Diefes, wie meiftentheils, nur im niedrigeren Grade der Kall ift; fo wird die Kundgebung bloß borbar ausfallen und dann fich durch mancherlei Tone mani= reftiren, am häufigsten durch Klopfen, welches besonders Nachts. meiftens gegen Morgen einzutreten pflegt und gmar fo, daß man erwacht und gleich darauf ein fehr ftartes und die völlige Deutlichfeit der Birflichfeit habendes Rlopfen an der Thure des Schlafgemache bernimmt. Bu fichtbaren Bifionen, und mar in allegorisch bedeutsamen Gestalten, die dann bon benen der Birflichfeit nicht ju unterscheiden find, wird es am erfien bann tommen, mann eine fehr große Gefahr unfer Leben bedrohet, oder aber auch wann wir einer folden, oft ohne es gewiß zu miffen, gludlich entgangen find; wo fie dann gleich= iam Gliid munichen und anzeigen, daß wir jett noch viele Sabre bor uns haben. Endlich aber werden bergleichen

Riffignen auch eintreten, ein unahmendbares Ungliid zu ber funden: Diefer lettern Urt mar die befarnte Bifion des Brutus por der Schlacht bei Philippi, fich darftellend als fein bofer Genius; wie auch die ihr fehr ahnliche des Raffins Parmenfis, nach der Schlacht bei Aftinm, welche Balerins Maximus (Lib. I, c. 7, §. 7) ergablt. Ueberhaupt vermuthe ich. daß die Bifionen Diefer Gattung ein Sauptaulaß gum Minthos der Alten bon dem Jedem beigegebenen Benius, fo wie ber Chriftlichen Zeiten bom Spiritus familiaris gemeien find. In den mittlern Jahrhunderten [268] fuchte man fie durch Die Aftralgeifter zu erflaren, wie dies die in der porbergebenden Abhaudlung beigebrachte Stelle des Theophr. Baracelius bezengt: "Damit aber das gatum wohl erfannt werde, in ce alfo, daß jeglicher Denich einen Beift bat, der außerhalb "ihm wohnt und fest feinen Stuhl in die obern Sterne, "Derfelbige gebraucht die Boffen" ffire Typen zu erhabenen Arbeiten; davon Boffiren "feines Deifters. Derfelbige ift "der, der da die Brafagia demfelbigen vorzeigt und nachzeigt: "denn fie bleiben nach diefen. Diefe Beifier heißen Fatum." 3m 17. und 18. Jahrhundert hingegen gebrauchte man, um Dieje, wie viele andere, Ericheinungen ju erflaren, das Wort spiritus vitales, welches, da die Begriffe fehlten, fich ju rede ter Beit eingestellt hatte. Die mirflichen entfernteren Urfachen ber Bifionen Diejer Art tonnen, wenn diefer ihre Begiehung auf außere Befahren tonfiatirt ift, offenbar nicht blog im Organismus liegen; wie weit wir die Art ihrer Berbindung mit der Außenwelt und faflich zu machen vermögen werde ich weiterbin unterfuchen.

6) Bissonen, welche gar nicht mehr den Seher derselben betressen und dennoch tämitige, fürzere oder sängere Zeit darauf entretende Begebenheiten, genau und oft nach allen ihren Einzelbeiten, umnittelbar darstellen, sind die jener sesten Gabe, die man second sight, das zweite Gesicht, oder Deuterossopie nennt, eigenthiunischen. Eine reichbaltige Sammstung der Berichte darüber enthält Hort's Beuterostopie, 2 Bände, 1830: auch sinder man neuere Thatjacken dieser Gattung in verschieden Bänden des Kieserschen Archivs sir thierischen Magnetismus. Die seltsane Fähigseit zu Vissonen dieser Urt ist kienesseas ausschließich in Schottland und Norwegen zu

finden, fondern tommt, namentlich in Bezug auf Todesfalle. and bei une bor; woriiber man Berichte in Jung-Stillings Theorie der Geifterfunde S. 153 u. f. f. findet. Much die berübnite Prophezeiung des Cagotte icheint auf fo etwas ju beruben. Sogar auch bei den Regern der Biffte Cabara findet das greite Beficht fich häufig vor. (E. James Richardson, narrative of a mission to Central Africa, London 1853.) Ja, ichon im Somer finden wir (Od. XX, 351-57) ine wirkliche Deuteroitopie dargeftellt, die fogar eine feltfame Achnlichkeit mit der Geschichte des Cagotte bat. Desgleichen mird eine vollkommene Denteroitopie von Berodot ergablt, L. VIII, c. 65. - In Diefem zweiten Geficht alfo erreicht die, bier wie immer annachft aus dem Organismus ent= ipringende Bifion den höchften Grad von objettiver, realer Babrheit und berrath dadurch eine bon der gewöhnlichen, php= fiiden, [269] ganglich verschiedene Art unferer Berbindung mit der Angenwelt. Gie geht, ale machender Buftand, ben hochnen Graden des fomnambulen Sellichus parallel. Eigentlich if fie ein vollfommenes Bahrtraumen im Bachen, oder menigitens in einem Buftande, der mitten im Bachen auf wenige Augenblide eintritt. Auch ift die Bifion des gweiten Genichts, eben wie die Wahrtraume, in vielen gallen nicht theorematisch, jondern allegorisch, oder symbolisch, jedoch, was bodhi merhviirdig ift, nach feftfichenden, bei allen Gehern in gleicher Bedentung eintretenden Symbolen, die man im erwähnten Buche von Borft, Bd. 1, G. 63-69, wie auch in Riefer's Archib, Bd. VI, 3, G. 105-108 specificirt findet.

7) Zu den eben betrachteten, der Zufunft zugetehrten Sissonen liesern num das Gegenstück diesenigen, welche das Bergaugene, namentsich die Gestalten ehenals lebender Personen, vor das im Vachen ausgehende Traumorgan brüngen. Es ist ziemlich gewis, daß sie veranlaßt werden fönnen durch die in der Nähe besindlichen Uleberreste der Leichen derselben. Ziese sehr wichtige Ersahrung, auf welche eine Menge Gesisterzeicheinungen zurückzussischen find, hat ihre solideste und unsennen, dem Schwiegerschlie des Dichters Prefsel, welcher im extenso gegeben wird in Keiers Archiv Bo. 10, H. 3, S. 151, fl.: Auszüge darans aber sinder man in diesen

Biichern, 3. B. in &. Fijcher's Comnambulismus, Bo. 1. S. 246. Bedoch auch außerdem wird diefelbe durch viele Falle, welche auf fie gurudguführen find, bestätigt: von diefen will ich hier nur einige anführen. Bunachft nämlich gehört dabin die in eben ienem Briefe, und auch ans guter Quelle mitgetheilte Beschichte von Baftor Linduer, welche ebenfalls in pielen Biichern wiederholt worden ift, unter andern in der Seberin bon Prevorit (B. 2, G. 98 der erften und G. 356 der 3. Aufl.); ferner ift diefer Art eine in dem angeführten Buche Kifcher's (G. 252) bon diefem felbft, nach Angenzeugen. mitgetheilte Befchichte, Die er gur Berichtigung eines furgen, in der Geherin von Prevorft (G. 358 der 3. Aufl.) befind lichen Berichts darüber ergablt. Codann in G. 3. Wengel's "Unterhaltungen iber die auffallendeften neuern Beifterericheinungen", 1800, finden wir, gleich im ersten Kapitel, sieben folche [270] Ericheinungsgeschichten, die fammtlich die in der Rabe befindlichen lleberreite der Todten gum Unlag haben. Die Bfeffel'iche Beichichte ift die lette barunter: aber auch die übrigen tragen gang den Charafter der Wahrheit und durchans nicht den der Erfindung. Auch ergablen fie alle nur ein blofies Ericheinen der Geftalt des Berftorbenen, ohne alle meitern Fortgang, oder gar dramatischen Zusammenhang. Gie berdienen daher, binfichtlich der Theorie diefer Phanomene, alle Berücksichtigung. Die rationalififchen Ertfärungen, die ber Berfaffer dazu giebt, tonnen bienen, die gangliche Ungulänglichkeit folder Auflöjungen in belles Licht zu fiellen. Die her gehört ferner, im oben angeführten Buche des Brierre de Boismont, die 4. Beobachtung; nicht weniger manche der bon den alten Schriftstellern uns überlieferten Beifiergeschichten, 3. B. die bom jungern Plinius (L. VII, epist. 27) er sählte, welche schou deshalb merkwirdig ift, daß fie fo gan; denfelben Charafter tragt, wie ungahlige aus der neuern Beit. 3hr gang ahnlich, vielleicht fogar nur eine andere Berfion derfelben, ift die, welche Lutianos, im Philopfendes Rap. 31 vorträgt. Sodann ift diefer Art die Erzählung bom Damon, in Plutarche erftem Rapitel des Rimon; ferner mas Paufanias (Attica I, 32) bom Schlachtfelde bei Marathon berichtet; womit zu vergleichen ift, mas Brierre G. 590 ergahlt; endlich die Angaben des Suetonius im Raliquia, Rav. 59.

Ueberhaupt möchten auf die in Rede ftebende Erfahrung faft alle die Ralle guriidguführen fenn, wo Beifier ftets an der= felben Stelle ericbeinen und der Sput an eine bestimmte Lotalität gebunden ift, an Rirchen, Rirchhöfe, Schlachtfelder, Mordifatten, Sochgerichte und jene deshalb in Berruf gefommenen Saufer, die niemand bewohnen will, welche man hin und wieder immer autreffen wird: auch mir find in meinem geben beren mehrere borgetommen. Golde Lotalitäten find der Anlag gewejen zu dem Buche des Zejuiten Petrus Thyraeus: de infestis, ob molestantes daemoniorum et defunctorum spiritus, locis. Köln 1598. - Aber die mertwiirdigite Thatfache Diejer Art liefert vielleicht Die Objert, 77 des Brierre de Boismont. Alls eine wohlzubeachtende Befratigung der hier gegebenen Erffarung fo vieler Beiftererichei= nungen, ja, ale ein gu ihr führendes Mittelglied, ift die Bifion einer Somnambule gu betrachten, die in Rerner's [271] Blattern ans Prevorft, Cammil. 10, G. 61, mitgetheilt wird: Diefer nämlich fiellte fich ploblich eine, bon ihr genau beschriebene häusliche Scene bar, die fich por mehr als 100 Jahren da= felbst zugetragen haben mochte; da die von ihr beschriebenen Berionen borhaudenen Bortrats glichen, die fie jedoch nie ge= febn batte.

Die hier in Betrachtung genommene wichtige Grund-Erfahrung felbft aber, auf melde alle folde Borgange jurud= führbar find, und die ich retrospective second sight benenne, umig ale Urphanomen ftehn bleiben; weil, fie ju er= flaren, es uns bis jest noch an Ditteln fehlt. Ingwischen last fie fich in nahe Berbindung bringen mit einem andern, treilich eben fo unerffärlichen Phanomen; wodurch jedoch ichon viel gewonnen wird; da wir aledann, ftatt zweier unbefannter Groken, nur eine behalten; welcher Bortheil dem fo ge= rühmten analog ift, ben wir durch Burudführung des mineraliichen Magnetismus auf die Cleftricität erlangt haben. Bie nämlich eine im hohen Grade hellsehende Somnambule fogar durch die Zeit nicht in ihrer Bahrnehmung beidrantt wird. iondern mitunter auch wirklich zufünftige und zwar gang qu= fällig eintretende Borgange vorherfieht; wie das Gelbe, noch auffallender, von den Deuteroftopiften und Leichenfebern qe= leiftet wird; wie also Borgange, die in unfere empirische Birt-

lichfeit noch aar nicht einactreten find, bennoch, aus ber Racht der Bufunft beraus, ichou auf dergleichen Berjouen mirten und in ihre Berception fallen tonnen; fo tonnen auch mobil Borgange und Menichen, die doch ichon ein Mal wirflich maren, wiewohl fie es nicht mehr find, auf gewisse hiezu befonders disponirte Berionen mirten und alfo, wie jene eine Bormirfung, eine Radmirfung außern; ja, Diejes ift meniger unbegreiflich, als Benes, annal wann eine folche Unifafinne vermittelt und eingeleitet wird burch etwas Dlaterielles, wie etman die noch wirklich porbandenen, leibtichen Ueberrefte ber mahraenommenen Berfonen, oder Sachen, die in genauer Berbindung mit ihnen geweien, ihre Aleider, das bon ihnen bewohnte Gemach, oder woran ihr Berg gehangen, der ber borgene Schat; dem analog, wie die fehr hellsehende Comnambute bisweiten nur durch irgend ein leibliches Berbin dungsglied, 3. B. ein Tuch, welches der Krante einige Tage auf dem bloken Leibe getragen (Riejer's Archiv, III, 3, G. 24). oder eine abgeschnittene [272] Haarlode, mit entfernten Ber ionen, fiber beren Befundheitsanftand fie berichten foll, in Rap port gefett wird und dadurch ein Bild von ihnen erhalt; welcher Kall dem in Rede stehenden nahe verwandt ift. Diefer Unficht aufolge waren die an bestimmte Lotalitäten, oder an die daselbft liegenden leiblichen lleberrefte Berftorbener, fich fniipfenden Beistererscheinungen nur die Wahrnehmungen einer rud marte gefehrten, also der Bergangenheit angewandten Deuterolfopie. - a retrospective second sight: fie maren dem nach gang eigentlich, mas ichon die Alten (deren gange Bor ftellung bom Schattenreiche vielleicht ans Beifterericheinungen bervorgegangen ift: man sehe Odnsice XXIV.) sie nannten, Schotten, umbrae, eidorka xanovtor, - vexvor and vera xaerva, - manes (bon manere, gleichsam lleber: bleibiel, Spuren), alfo Rachflange dagewesener Ericheinungen Diefer unferer in Zeit und Raum fich darftellenden Erichei nungswelt, dem Tranmorgan mahrnehmbar werdend, in jeltenen Källen mahrend des machen Buftandes, leichter im Schlaf, als bloke Traume, am leichteften natürlich im tiefen magnetischen Schlaf, mann in ihm der Traum jum Schlaf: machen und diefes jum Selliehn fich gesteigert hat; aber auch in dem gleich Unfangs erwähnten natürlichen Schlafwachen,

welches als ein Bahrtraumen der nachften Umgebung des Schlafenden beichrieben murde und gerade durch das Gintreten folder fremdartigen Gestalten zuerft als ein vom machen Buftande verschiedener fich ju erfennen giebt. In Diefem Schlafmachen nämlich werden am häufigften die Beftalten eben gestorbener Berfonen, beren Leiche noch im Saufe ift, fich darftellen; wie überhaupt eben dem Bejet, daß diefe riidmarts gelehrte Denteroifopie durch leibliche Ueberrefte der Todten eingeleitet wird, gemäß, die Gestalt eines Berftorbenen ben dagt disponirten Berfonen, felbit im machen Buftande, am leichtesten ericheinen fann, fo lange er noch nicht bestattet ift: wiewohl fie auch dann immer nur durch das Traumoroan

mahrgenommen wird.

Rach dem Gefagten berfteht es fich bon felbit, daß einem auf diese Weise ericheinenden Gespenfte nicht die ummittelbare Reglität eines gegenwärtigen Objette beigulegen ift; wiewohl ihm mittelbar doch eine Realität jum Grunde liegt; nämlich mas man da fieht, ift feinesmege der Abgeschiedene felbft, fonbern es ift ein bloges eidenkor, ein Bild Teffen, der ein Mal mar, [273] entstehend im Traumorgan eines biegn disponirten Meniden: auf Unlag irgend eines leberbleibiels, irgend einer urridgelaffenen Spur. Daffelbe hat daher nicht mehr Realität, ale die Ericheinung Deffen, der fich felbft fieht, oder auch von Andern dort mahrgenommen wird, wo er fich nicht be= findet. Falle diefer Urt aber find durch glaubwirdige Reug niffe befaunt, bon benen man einige in Sorft's Deuteroftopie 20. 2, Abidin. 4 zusammengestellt findet: auch der ermähnte von Goethe gehört dahin; desgleichen die nicht feltene Thatjache, daß Krante, mann dem Tode nahe, fich im Bette dop= pelt borhanden mahnen. "Wie geht es?" fragte hier bor nicht langer Zeit ein Urgt feinen schwer darniederliegenden Aranten: "jest beffer, feitdem wir im Bette zwei find," mar die Autwort: bald darauf ftarb er. - Demnach fteht eine Beifterericheinung der hier in Betrachtung genommenen Art mar in objektiver Beziehung jum chemaligen Buftand ber fich barfiellenden Berfon, aber feineswegs ju ihrem gegen= martigen: denn diefelbe hat durchaus feinen aftiven Theil daran; daher auch nicht auf ihre noch fortdauernde individuelle Erifteng daraus ju ichliegen ift. Bu der gegebenen

Ertlärung frimmt auch, daß die fo ericheinenden Abgeschiedenen in der Regel befleidet und in der Tracht, die ihnen gewöhnlich mar, gefehn werden; wie auch, daß mit dem Morder der Bemordete, mit dem Reiter das Pjerd ericheint u. dal. m. Den Bifionen diefer Urt find wahrscheinlich auch die meinen der bon der Geherin ju Prevorft gesehenen Beipenfter beim gablen, die Bejprache aber, die fie mit ihnen geführt hat, als Das Wert ihrer eigenen Ginbildungstraft anzujehn, die ben Text au diefer frummen Procession (dumb shew) und da durch eine Ertfarung derfelben, aus eigenen Mitteln, lieferte Der Menich ift nämlich von Ratur bestrebt, fich Mules mas er fieht irgendwie zu erflaren, oder wenigstens einigen Bu fammenbang bineinzubringen, ja es, in feinen Bedanten, reden ju laffen; daber Rinder fogar den leblofen Dingen oft einen Diglog unterlegen. Demnach mar die Scherin felbft, ohne es zu miffen, der Confleur jener ihr erscheinenden Bestalten, wobei ihre Ginbildungefraft in derjenigen Art unbewußter Thatigleit war, womit wir, im gewöhnlichen, bedeutungsloien Traum, die Begebenheiten lenten und figen, ja auch [274 wohl bisweilen den Anlag dagn von objettiven, gufälligen Umftauden, etwan einem im Bette gefühlten Drud, oder einem bon angen gu und gelangenden Ton, oder Geruch u. f. m. nehmen, welchen gemäß wir fodann lange Geschichten traumen. Um Dieje Dramaturgie der Seberin fich zu erläutern, febe man was in Riefer's Archiv, Bd. 11, S. 1, G. 121, Bende Bendien bon feiner Comnambule ergablt, welcher, im mag netijden Schlafe, bisweilen ihre lebenden Befannten erichienen, mo fie dann, mit fanter Stimme, lange Befprache mit ihnen führte. Dafelbit beift co: "unter den vielen Befprächen, welche "fie mit Abwesenden hielt, ift das nachstehende charafterijiich. "Bahrend der bermeintlichen Antworten fdnvieg fie, ichien "mit gespannter Aufmerkfamleit, mobei fie fich im Bette er "bob und den Ropf nach einer bestimmten Geite drehte, ben "Antworten der Andern zuguhören und rückte dann mit ihren "Ginwendungen dagegen an. Gie dachte fich bier die alte "Raren, mit ihrer Dlagd, gegenwärtig und fprach abwechselnd "bald mit diefer, bald mit jener. - - Die schein-"bare Berfpaltung der eigenen Perfonlichkeit in drei berichiedene, "wie dies im Traum gewöhnlich ift, gieng hier jo weit, das

"ich die Schlafende damals gar nicht davon überzengen fonnte. "fie mache alle drei Personen selbst." Dieser Art also find, meiner Deinung nach, auch die Beiftergefprache der Geherin bon Brevorft, und findet diefe Ertlarung eine ftarte Beffati= gung an der maussprechlichen Abgeschmadtheit des Textes jener Dialoge und Dramen, welche allein dem Borftellungs treife eines unwiffenden Gebirgsmädchens und der ihr bei= gebrachten Boltsmetaphyfit entiprechen, und welchen eine objettive Realität unterzulegen, nur unter Boraussetzung einer 10 granzeulos absurden, ja emporend dummen Weltordung möglich ift, daß man ihr anzugehören fich schämen müßte. -Satte der fo befangene und leichtgläubige Inft. Rerner nicht im Stillen doch eine leife Ahndung bon dem bier angegebenen Uriprunge jener Beisterunterredungen gehabt; fo wurde er nicht, mit so unverantwortlicher Leichtfertigkeit, überall und jedes Dial unterlaffen haben, den bon den Beiftern angezeigten. materiellen Gegenständen, 3. B. Schreibzeugen in Rirchen-tellern, goldenen Retten in Burggewölben, begrabenen Kindern in Pferdeftällen, mit allem Ernft und Gifer nachzusuchen, fatt fid) durch die |275| leichtesten Hindernisse davon abhalten ju laffen. Denn Das hatte Licht auf die Sachen geworfen.

lleberhaupt bin ich der Meinung, daß die allermeisten wirtlich geschenen Ericheinungen Berftorbener zu Diefer Rategorie der Bifionen gehören und ihnen denmach zwar eine ber= gangene, aber feineswegs eine gegenwärtige, geradezu objeftibe Mealität entspricht: fo 3. B. der Erscheinung des Brafidenten der Berliner Atademie Manpertnis, im Gaale derfelben gesehen bom Botanifer Gleditid; welches Ritolai in feiner idon erwähnten Vorlefung vor eben diefer Alfademie anführt: desgleichen die bon Walter Scott in der Edinb. review bor= getragene und von Sorft in der Deuteroftopie Bd. 1, G. 113 wiederholte Beschichte bon dem Landammann in der Schweig, der, in die öffentliche Bibliothet tretend, feinen Borganger, in feierlicher Rathsversammlung, von lauter Berftorbenen um= geben, auf dem Prafidentenfinhl fitsend erblickt. Auch geht aus einigen, hieher gehörigen Ergahlungen herbor, daß der objektive Aulag zu Bisionen dieser Art nicht nothwendig das Stelett, oder ein fouftiges Ueberbleibfel eines Leichnams fehn nuig, fondern daß auch andere, mit dem Berftorbenen in

naher Berührung gemesene Dinge dies vermögen: jo 3. B. finden wir, in dem oben angeführten Buche von G. 3. Wengel. unter den 7 hieber gehörigen Beschichten 6, wo die Leiche aber eine, wo der bloge, fiets getragene Rock des Berftorbenen. der gleich nach deffen Tode eingeschloffen murde, nach mehreren Wochen, beim Bervorholen, feine leibhaftige Ericheinung bor der darüber entsetten Bittme beranlagt. Und fonach tonnte es fenn, daß auch leichtere, unfern Ginnen tann mehr wahrnehmbare Spuren, wie 3. B. läugst vom Boden ein gesogene Blutstropfen, oder vielleicht gar das bloge von Mauern eingeschloffene Lotal, mo einer, unter großer Angit, oder Berzweiflung, einen gewaltsamen Tod erlitt, hinreichten, in dem Dagu Bradisponirten eine folde riidwarts gefehrte Deuteroftopie hervorzurufen. Siemit mag auch die von Lutian (Philopfendes Rap. 29) angeführte Meining der Alten zusammenhangen, daß bloß die eines gewaltsamen Todes Bestorbenen ericheinen fonnten. Richt minder tonnte wohl ein bom Berftorbenen vergrabener und ftete ängfilich bewachter Schat, an welchen noch feine letten Gedanken fich hefteten, den in Rede ftebenden objettiven Amlaß zu einer folden Bifion abgeben, die dann, [276] möglicher Beife, fogar lutrativ ausfallen tounte. Die bejagten objeftiven Unlage fpielen bei diefem durch das Traumorgan bermittelten Ertennen des Bergangenen gemijjermaagen die Rolle, welche bei dem normalen Denfen der nexus idearum feinen Gegenständen ertheilt. Uebrigens gilt bon den hier in Rede stehenden, wie von allen im Bachen durch das Traumorgan möglichen Wahrnehmungen, daß fie leichter unter der Korm des Borbaren, als des Sichtbaren ins Bemuftienn tommen, daher die Erzählung von Tönen, die an diejem, oder jenem Orte bismeilen gehört werden, viel baufiger find, ale Die bon fichtbaren Ericheinungen.

Wenn imm aber, bei einigen Beispielen der hier in Vetrachtung genommenen Art, erzählt wird, die erscheinenden Verstrorbenen hätten dem sie Schauenden gewisse, die dahin unbekannte Thatsachen revelirt; so ist Dies zuwörderst mur auf die sichersten Zeugnisse hin anzunehmen und die dahin zu bezweiteln: sodann aber ließe es sich allenfalls doch noch, durch gewisse Analogien mit dem Hellsch der Somnanbulen, erklären. Manche Somnanbulen nämlich haben, in einzelnen

Källen, den ihnen vorgeführten Kranken gejagt, durch welchen ganz zufälligen Anlaß diese, vor langer Zeit, sich ihre Krankeheit zugezogen bätten, und haben ihnen dadurch den saste vergesenen Borsall ins Gedächniß zurückgerusen. (Beispiele dieser Art sind, in Kiesers Archiv Bd. 3, Std. 3, S. 70, der Schreck vor dem Kall von einer Leiter, und, in J. Kerners Geschichte zweier Somnambulen S. 189, die dem Knaben gemachte Bemerkung, er habe in frührerer Zeit bei einer episervischen Person geschlafen.) Auch gehört hieher, daß einige Hellschende aus einer Haarlocke, oder dem getragenen Auch eines von ihnen nie geschenen Autenten, ihn und seinen Ausfand vichtig erkaunt haben. Also beweisen selbs Kevelationen nicht scheckhild die Anwesenkeit eines Berstorbenen.

Amgleichen läßt fich, daß die erscheinende Geftalt eines Berforbenen bisweisen von zwei Personen geschn und gehört worden, auf die betaunte Anstechungssächigteit sowohl des Somanubulismus, als auch des zweiten Gesichts, gurücksibren.

Sonach hätten wir, unter gegenwärtiger Nummer, wenigstens den größten Theil der beglandigten Erscheinungen der [277] Gestalten Verstorbener in so fern erstärt, als wir sie zurüctgesilden Verstorbener in so fern erstärt, als wir sie zurüctgesilden Venten gemeinschaftlichen Grund, die retropettive Deuterostopie, welche in vielen solcher Fälle, namentslich in dem Anfangs dieser Nummer angesührten, nicht wohl gelengnet werden kann. — Hingegen ist sie selbst eine böchst istkanne und unerstärte Thatsache. Mit einer Extrarung diesen krit müssen wir aber in manchen Dingen uns begnügen; wie denn 3. B. das ganze große Gebände der Esektricitätsehre bloß aus einer Unterordnung mannigsatiger Phänomene unter ein böllig unerstätt bleibendes Urphänomen besieht.

8) Der lebhafte und sehnsiichtige Gedauke eines Andern an uns vermag die Vision seiner Gesalt in unserm Gehirn zu erregen, nicht als bloßes Phantasna, sondern so, daß sie, leibhastig und von der Wirtsichteit ununterscheidbar, vor uns ücht. Namentlich sind es Sterbende, die dieses Vermögen äußern und daher in der Stunde ihres Todes ihren abwesenden Freunden erscheinen, sogar mehreren, an verschiedenen Orten, ungleich. Der Fall ist so oft und von so verschiedenen Seiten erzählt und beglaubigt worden, daß ich ihn unbedenklich als hatläcklich begrindet nehme. Ein sehr artiges und von dissin-

quirten Berionen bertretenes Beispiel findet man in Jung-Stillings Theorie der Beifterfunde, S. 198. Zwei befonders frappante Källe find ferner die Geschichte der Fran Rablom. im oben erwähnten Buch von Bengel, G. 11, und die vom Sofprediger, im ebenfalls erwähnten Buche von Sennings. S. 329. Als ein gang neuer mag hier folgender fiehn; Bor Rurgem ftarb, bier in Frantfurt, im judifchen Sospitale, bei Racht, eine frante Dlagd. Um folgenden Morgen gang früh trafen ihre Schwester und ihre Richte, von denen die Gine hier, die Undere eine Meile von hier wohnt, bei der Berrschaft derfelben ein, um nach ihr zu fragen; weil fie ihnen beiden in der Racht ericbienen mar. Der hospitalauffeber. auf deffen Bericht dieje Thatjache beruht, verficherte, daß folde Källe öfter vorlämen. Daß eine hellsehende Somnambule, Die mabrend ihres am höchsten gesteigerten Bellfehus allemal in eine, dem Scheintode abuliche Ratalepfie verfiel, ihrer Freundin leibhaftig erichienen fei, berichtet die schon erwähnte "Geschichte der Auguste Müller in Rarleruhe", und wird nach: ergabtt in Riefer's Archiv, III, 3, S. 118. Eine andere [278] abfichtliche Ericheinung derielben Perfon, wird, aus volltommen glaubwirdiger Quelle, mitgetheilt in Riefer's Archiv VI, 1, S. 34. - Biel felteuer hingegen ift co, daß Menfchen, bei voller Gefundheit, diefe Wirfung hervorzubringen bermogen: doch fehlt es auch darüber nicht an glaubwürdigen Berichten. Den alteften giebt St. Angustinus, mar aus gweiter, aber, feiner Berficherung nach, jehr guter Sand, de civit. Dei XVIII. 18, im Berfolg der Borte: Indicavit et alius se domi suae etc. Bier ericheint näutich mas der Gine traumt dem Andern im Bachen als Bifion, die er für Wirtlichfeit halt; und einen diejem Kall bolltommen analogen theilt der in Amerita ericheinende Spiritual Telegraph, bom 23. Co tember 1854 mit (ohne daß er den des Anguftinus zu tennen icheint), wobon Dupotet die frangoffiche lleberfetzung giebt in seinem Traité complet du magnétisme, 3. édit., p. 561. Ein neuerer Fall der Urt ift dem gulett angeführten Bericht in Riefer's Archiv (VI, 1, 35) beigefügt. Gine wunderbare hierher gehörige Beidichte ergablt Jung Stilling in feiner Theorie der Beistertunde, S. 101, jedoch ohne Angabe der Quelle. Dichrere giebt Borft in feiner Deuteroftopie Bd. 2,

Mbichn. 4. Aber ein höchst mertwürdiges Beisviel der Kähig= teit zu folchem Ericheinen, noch dazu bom Bater auf den Sohn vererbt und von Beiden febr baufig, auch ohne es au beabiichtigen, ausgeübt, fieht in Riefer's Archiv Bo. VII. 5. 3, 3. 158. Doch findet fich ein alteres, ihm gang ahn= liches, in Zeibich's "Gedaufen von der Ericheinung der Geifter" 1776, S. 29, und wiederholt in Sennings "bon Geistern und Beiftersehern" S. 476. Da beide gewiß unab= hangig von einander ergahlt worden, dienen fie fich gegenseitig jur Bestätigung, in diefer fo hochft munderbaren Cache. Huch in Raife's Zeitschrift für Authropologie, IV, 2, G. 111. wird vom Brof. Grohmann ein folder Kall mitgetheilt. Chenjalls in Horace Welby's signs before death, London 1825, findet man einige Beispiele bon Erscheinungen lebender Meniden an Orten, wo fie nur mit ihren Bedanten gegenwärtig waren: 3. B. G. 45, 88. Befonders glaubwürdig icheinen die von dem grundehrlichen Bende Bendjen, in Riefer's Archiv VIII, 3, S. 120, unter der lleberichrift "Doppel= ganger" ergählten Källe diefer Urt. - Den bier in Rede fiebenden, im Bachen Statt findenden Bifionen entiprechen im ichlafenden Zustande die spurpathetischen, d. h. sich in distans mittheilenden Traume, welche demnach von Zweien jur felben Zeit und gang gleichmäßig geträumt werden. Bon diesen find die Beispiele befannt genng: eine gute Sammlung derielben findet man in E. Fabius de somniis S. 21, und darunter ein besonders artiges, in hollandischer Sprache erjabltes. Ferner fieht in Riejer's [279] Archiv. Bd. VI. S. 2. 3. 135, ein überaus merhvürdiger Anffat von S. M. Wefermann, der 5 Källe berichtet, in welchen er absichtlich, durch feinen Billen, genau bestimmte Tranme in Andern bewirft hat: da nun aber, im letten dieser Kalle, die betreffende Berion noch nicht zu Bette gegangen mar, hatte fie, nebst einer andern gerade bei ihr befindlichen, die beabsichtigte Er= ideinung im Bachen und gang wie eine Birtlichteit. Folg= lich ift, wie in folchen Traumen, fo auch in den wachenden Bifionen diefer Klaffe, das Traumorgan das Medium der Anichanung. Als Berbindungsglied beider Arten ift die oben erwähnte von St. Augustinus mitgetheilte Geschichte zu betrachten; fofern dafelbit dem Ginen im Wachen erscheint mas

der Andere ju thun blog trammt. Zwei derfelben gang gleich: artige Kalle findet man in Hor. Welby's signs before death, p. 266 und p. 297; lettern aus Sinclair's invisible world entnommen. Offenbar also entstehen die Bifionen diefer Urt, jo tauschend und leibhaftig fich auch in ihnen die ericheinende Perfon darftellt, feineswegs mittelft Ginwirfung bon Anken auf die Ginne, joudern vermöge einer magischen Birfung des Billens Desjenigen, bon dem fie ausgehn, auf den Andern, also auf das Wejen an fich eines fremden Organismus, der dadurch, bon innen aus, eine Beränderung erleidet, die nunmehr, auf fein Wehirn wirfend, dafelbft das Bild des foldermaagen Ginwirfenden eben fo lebhaft erregt, wie eine Einwirfung mittelft der, bon deffen Leibe auf die Mugen des Andern gurifdeworfenen Lichtstrahlen es nur

irgend founte.

Gben die hier gur Sprache gebrachten Doppelganger, als bei welchen die erscheinende Person offentundig am Leben, aber abwesend ift, auch in der Regel bon ihrer Erscheinung nicht weiß, geben uns den richtigen Gefichtspunft für die Erichei nung Sterbender und Bestorbener, also die eigentlichen Beiner erfcheinungen, an die Sand, indem fie mis lehren, daß eine unmittelbare reale Begenwart, wie die eines auf die Ginne wirfenden Korpers, feineswegs eine nothwendige Borausfetung derfelben fei. Gerade dieje Borausjebung aber ift der Grundfehler aller früheren Auffaffung der Beifterericheinungen, fomohl bei der Bestreitung, als bei der Behauptung derfelben. Bene Borausfehung beruht nun wieder darauf, daß man fich auf den Standpuntt des [280] Spiritnalismus, fatt auf ben des 3dealismus, gestellt hatte\*). Jenem nämlich gemäß gieng man ans von der völlig unberechtigten Unnahme, daß der Menich aus zwei grundberichiedenen Gubftangen bestehe, einer materiellen, dem Leibe, und einer immateriellen, der fogenannten Seele. Rad der im Tode eingetretenen Trennung beider follte unn die lettere, obwohl immateriell, einfach und unausgedehnt, doch noch im Ranme exiftiren, nämlich fich bewegen, einhergehn und dabei von außen auf die Körper und

ihre Sinne einwirken, gerade wie ein Rorper, und bemgemaß auch eben wie ein folder fich darstellen; wobei dann freilich die felbe reale Gegenwart im Raume, die ein bon uns ge= febener Körper hat, die Bedingung ift. Diefer durchaus un= haltbaren, fpiritualiftischen Anficht bon den Geiftererscheinungen gelten alle verniinitigen Bestreitungen derselben und auch Rant's fritische Beleuchtung der Cache, welche den erften, oder theoretischen Theil seiner "Traume eines Beiftersehers. erläutert durch Tranme der Metaphnfit" ausmacht. Diefe ipiritualistische Unsicht also, die Annahme einer imma= teriellen und doch lokomotiven, imgleichen, nach Beife der Materie, auf Körper, mithin auch auf die Sinne wirfende Subfiang, bat man, um eine richtige Anficht von allen hieber gehörigen Phanomenen zu erlangen, gang aufzugeben und, natt ihrer, den idealistifden Standpuntt gu gewinnen, bon welchem aus man diese Dinge in gang anderm Lichte erblidt und gang andere Kriterien ihrer Doglichfeit erhalt. Siegu den Grund zu legen ift eben der Zwed gegenwärtiger Ab= handlung.

9) Der lette in uniere Betrachtung eingehende Fall nun ware, daß die unter der vorigen Rummer beschriebene, magische Einwirtung auch noch nach dem Tode ausgeübt werden tonnte, wodurch dann eine eigentliche Beifterericheinung, mittelft diretter Einwirfung, aljo gewiffermaafen die wirfliche, perfonliche (Regemmart eines bereits Bestorbenen, welche auch Riidwirknug auf ihn guliefe, Statt fande. Die Ablengnung a priori jeder Möglichteit dieser Art und das ihr angemessene Berlachen der entgegengesetten Behanptung fann auf nichts Anderein beruben, als auf der lleberzengung, daß der Tod die absolute Bernichtung des Menichen fei; es mare denn, daß fie fich auf den protestantischen Rirchenglauben ftiitete, nach welchem Geifter darum nicht [281] erscheinen tonnen, weil fie, gemäß dem während der wenigen Sahre des irdijchen Lebens gehegten Glau= ben oder Unglauben, entweder dem Simmel mit feinen emigen Freuden, oder der Solle mit ihrer ewigen Quaal, gleich nach dem Tode, auf immer jugefallen feien, aus beiden aber nicht ju une heraus fonnen; daher, dem protestantischen Glauben gemäß, alle dergleichen Erscheinungen bon Teufeln, oder bon Engeln, nicht aber bon Menschengeistern, herrühren; wie dies

<sup>\*)</sup> Bergleiche "Belt als Bille und Borftellung, Bb. 2, G. 15. [3. Aufl. G. 16].

ausführlich und gründlich auseinandergeiett hat Lavater, de spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 3 et 4. Die fatholifche Kirche hingegen, welche schon im 6. Jahrhundert, namentlich durch Gregor den Großen, jenes abjurde und emporende Dogma, fehr einfichtevoll, durch das awischen jene deiverate Alternative eingeschobene Burgatorium verbeffert hatte, lant die Ericheinung der in diejem vorläufig wohnenden Beifier, und ausnahmsweise auch anderer, ju; wie ausführlich ju erseben aus dem bereits genannten Petrus Thyraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. Die Protestanten faben durch obiges Dilemma fich fogar genothigt, die Erifteng des Teufels auf alle Weise feftanhalten, blog weil fie gur Erffarung der nicht abzulengnenden Beistererscheimungen feiner durchaus nicht entrathen tonnten; daber murden, noch im Aufang des vorigen Jahrhunderts, Die Leuguer Des Teufels Adaemonistae ge nannt, fast mit demjelben pius horror, wie noch heut ju Tage die Atheistae: und zugleich murden demgemäß, 3. B. in C. F. Romani schediasma polemicum, an dentur spectra, magi et sagae, Lips. 1703, gleich bon born her ein die Beipenfter definirt als apparitiones et territiones Diaboli externae, quibus corpus, aut aliud quid in sensus incurrens sibi assumit, ut homines infestet. Bid leicht häugt jogar es biemit gufammen, daß die Berenprocejje, welche befanntlich ein Bundnif mit dem Tenjel voransfeten, viel häufiger bei den Protestanten, als bei den Katholifen ge wefen find. - Bedoch von dergleichen unthologischen An fichten abiebend jagte ich oben, daß die Berwerfung a priori der Möglichfeit einer wirtlichen Ericheinung Berftorbener allein auf die lleberzengung, daß durch den Tod das menichliche Bejen gang und gar gu nichts werde, fich grunden tonne. Denn fo lange Dieje fehlt, ift nicht abzufehn, warum ein Wejen, das noch irgendwie exiftirt, nicht auch jollte irgend wie fich manifestiren und auf ein anderes, wenn gleich in einem andern Buftande befindliches, einwirfen tounen. Daher ift es jo folgerecht, wie naiv, daß Lutianos, nachdem er er gabit bat, wie Demotritos fich durch eine ihn zu ichreden veranstaltete Beistermummerei feinen Angenblid hatte irre machen laffen, hinzugefügt: ovrw Besauws entoreve, under eira τας ψυγας ετι, εξω γενομένας των σωματων. (adeo

persuasum habebat, nihil adhuc esse animas a corpore separatas.) Philops. 32. - 3ft bingegen am Menichen. außer der Materie, noch irgend etwas Ungerftorbares: fo ift menigstens a priori nicht einzusehn, daß jenes, welches die mundervolle Ericheinung des Lebens hervorbrachte, nach Be= endigung derfelben, jeder Einwirfung auf die noch Lebenden burdaus unfahig febu follte. Die Cache mare bennigd allein a posteriori, durch die Erfahrung, zu eutscheiden: Dies aber in um fo schwieriger, als, abgesehn von allen absichtlichen [282] und unabsichtlichen Tänschungen der Berichterftatter, selbst die mirfliche Bifion, in welcher ein Berftorbener fich darftellt, gar mohl einer der bis hieher von mir aufgegählten acht Arten augehören taun; daher es vielleicht fich immer fo berhalten mag. 3a, felbit in dem Kalle, dan eine folde Ericheimma Dinge offenbart hat, die Reiner miffen fonnte; fo mare, in Folge der, am Schluß der Rr. 7 gegebenen Auseinandersetzung, Dies vielleicht doch noch als die Form, welche die Revelation eines fpontanen fomnambulen Belliehns bier an= genommen hatte, auszulegen; obgleich das Bortommen eines jolden im Bachen, oder auch um mit vollkommener Erinnerung aus dem somnambulen Zustande, mohl nicht sicher nachzuweisen ift, foudern dergleichen Offenbarungen, fo biel mir befannt, allenfalls nur durch Traume gefommen find. Bumpifchen tann es Unifique geben, die auch eine folche Mus= legung numöglich machen. Beut zu Tage daber, wo Dinge Diefer Art mit viel mehr Unbefangenheit als jemals angesehn. folglich auch dreifter mitgetheilt und besprochen werden, dürfen wir wohl hoffen, über diefen Gegenstand enticheidende Erjahrungsaufichlüffe zu erhalten.

Manche Geistergeichichten sind allerdings so beschaffen, daß jede anderartige Anslegung große Schwierigkeit hat; jobald man sie nicht für gänzlich erlogen hält. Gegen dies Letztere aber spricht in vielen Källen theils der Charalter des urspringlichen Erzählers, theils das Gepräge der Redlichteit und Aufrichtigkeit, welches seine Darstellung trägt, mehr als Alles jedoch die vollkommene Achnlichteit in dem ganz eigenthümzlichen Hergang und Beschaffenheit der angeblichen Erscheinungen, so weit anseinander auch die Zeiten und Länder liegen und ein der der der diesen und ein der diesen und einen die Berichte kammen. Dieses vied

am Auffallendesten, wann es gang befondere Umftande betrifft, welche erft in nenerer Zeit, in Folge des magnetischen Som nambulismus und der genaueren Beobachtung aller diejer Dinge, als bei Bifionen bisweilen Ctatt findend, ertannt worden find. Ein Beispiel diefer Art ift angutreffen in der höchft verfanglichen Geiftergeschichte, vom Jahre 1697, die Brierre de Boismont in feiner Objert. 120 ergahlt: es ift der Umftand, daß dem Bünglinge der Geift feines Freundes, obwohl er 3/4 Stunden mit ihm fprach, immer nur feiner obern Salite nach fichtbar war. Diefes theilmeife [283] Ericheinen menschlicher Genalten nämlich bat sich in unserer Zeit be stätigt, als eine bei Bisionen folder Art bisweilen bortommende Gigenthimflichteit; daher and Brierre, G. G. 454 und 474 feines Buches, Diefelbe, ohne Beziehung auf jene Be fchichte, als ein nicht jeltenes Phanomen anführt. Und Riejer (Archiv. III, 2, 139) berichtet den felben Umftand vom Anaben Urft, ichreibt ihn jedoch dem borgeblichen Sehn mit der Rajen fpite an. Demnach liefert diefer Umfrand, in der oben ermahnten Beschichte, den Beweis, daß jener Bingling die Ericheinung wenigstens nicht erlogen hatte: dann aber ift es schwer dieselbe anders, als eben aus der ihm früher ber iprochenen und jett geleifteten Einwirfung jeines am Tage borber, in einer fernen Gegend ertrunkenen Freundes gu er Maren. - Ein anderer Umitand der bejagten Art ift das Berichwinden der Ericheinungen, fobald man die Aufmerkfamten absichtlich auf fie beftet. Dies liegt nämlich ichon in der bereits oben ermähnten Stelle des Paufanias, über die hörbaren Ericheinungen auf dem Schlachtfelde bei Marathon, welche mur bon den gufällig dort Umwefenden, nicht aber bon den absiditlich dazu Singegangenen vernommen wurden. Angloge Beobachtungen aus neucster Zeit finden mir an mehreren Stellen der Scherin von Prevorft (3. B. Bd. 2, G. 10; und S. 38), wo es daraus erflart wird, daß, was durch das Banglieninftem wahrgenommen wurde, vom Behirn jogleich wieder weggestritten wird. Deiner Spothese zufolge wirde es aus der plotlichen Umtehrung der Richtung der Bibration ber Behirnfibern zu erflaren fenn. - Beilaufig will ich hier eine fehr auffallende llebereinstimmung jener Art bemertlich maden: Photius namlich in feinem Artitel Damajeins

ίασι: γυνη ίερα, θεομοιραν εχουσα φυσιν παραλογοτατην έδωο γαο εγχεουσα αποαιφνές ποτηριώ τινι των ναλινων, έωρα κατα του ύδατος εισω του ποτηριου τα αποματά των εσομενων πραγματών, και προυλεγεν απο της οψεως αυτα, άπεο εμελλεν εσεσθαι παντως. η δε πειρα του πραγματος ουκ ελαθεν ήμας. Genan bas Gelbe, fo unbegreiflich es ift, wird von der Geherin von Brevorft berichtet G. 87 der 3. Aufl. - Der Charafter und Inpus der Beiftererscheimungen ift ein fo fest bestimmter und eigenthuntlicher, daß der Benbte beim Lefen einer folchen Be= idichte beurtheilen fann, ob fie eine erfundene, oder auch [284] auf optischer Täuschung beruhende, oder aber eine wirkliche Bifion gewesen fei. Es ift wünfchenswerth und fteht gu hoffen, daß wir bald eine Sammlung Chinefifcher Gefpenfiergeschichten erhalten mogen, um gu fehn, ob fie nicht auch, im Wejent= lichen, gang den felben Topus und Charafter wie die unfrigen, tragen und fogar in den Rebennunffanden und Gingeluheiten eine große Uebereinftimmung zeigen; welches aledamt, bei fo durchgängiger Grundberschiedenheit der Gitten und Glaubenslebren, eine ftarte Beglaubigung des in Rede ftebenden Bhanomens überhaupt abgeben wurde. Daß die Chinefen bon der Ericheinnug eines Berftorbenen und den bon ihm ausachenden Mittheilungen gang Diejelbe Borftellung haben, wie wir, ift erfichtlich aus ber, wenn auch dort nur fingirten Weisererscheinung in der Chinefischen Robelle Sing = Lo = Tu. ou la peinture mystérieuse, überfett von Stanislas Jülien, und mitgetheilt in dessen Orphelin de la Chine, accompagné de Nouvelles et de poésies, 1834. - Ebenfalls made ich in diefer Sinficht darauf aufmertfam, daß die meiiten der die Charafteriftit des Beiftersputs ausmachenden Phänomene, wie fie in den oben angeführten Schriften bon Bennings, Bengel, Teller u. f. m., fodann fpater bon Juft. Merner, Borjt und vielen andern beschrieben werden, fich schon gang eben fo finden in febr alten Buchern, 3. B. in breien, mir eben borliegenden, aus dem 16. Jahrhundert, nämlich Lavater de spectris, Thyraeus de locis infestis, und De spectris et apparitionibus Libri duo, Cisleben 1597, anonym, 500 Geiten in 4º: bergleichen Phanomene find 3. B. das Rlopfen, das icheinbare Berfuchen berichloffene Thuren au

forciren, auch folde, die gar nicht verschloffen find, der Rnall eines fehr fcmeren, im Saufe herabfallenden Bewichtes, das lärmende Umberwerfen alles Gerathes in der Riiche, oder des Holzes auf dem Boden, welches nachher fich in völliger Rube und Ordnung borfindet, das Bufchlagen bon Weinfaffern, das deutliche Bernageln eines Garges, mann ein Sansgenone fterben wird, die ichlürfenden, oder tappenden Tritte im finftern Zimmer, das Zupfen an der Bettdede, der Modergeruch, Das Berlangen ericheinender Beifter nach Gebet, u. bal. n. mahrend nicht zu verninthen fieht, daß die, meistens fehr illitteraten Urbeber der modernen Ansfagen jene alten, feltenen, lateinischen Schriften gelefen hatten. Unter ben Arqumenten für die Wirflichteit der Beifterericheimmaen berdient auch der Ton des Unglanbens, in welchem die gelehrten Ergabler aus zweiter Sand fie vortragen, erwähnt zu werden: weil er, in der Regel, das Geprage des Zwanges, der Mifettation und Benchelei fo bentlich tragt, daß der dahinter fredende beimliche Glaube durchschimmert. - Bei diefer Gelegenheit mill ich auf eine Beiftergeschichte [285] neuefter Beit aufmertiam machen, welche verdient, genauer unterfucht und beffer getaunt ju merden, ale durch die aus jehr ichlechter Reder gefloffene Darftellung derfelben in den Blättern aus Brevori, 8. Sammlung G. 166; nämlich theile weil die Ausiggen dariiber gerichtlich protofollirt find, und theils wegen des hodit merhvürdigen Umftandes, daß der erscheinende Beift, mehrere Rachte hindurch, bon der Berjon, ju der er in Begiehung ftand, und por deren Bette er fich zeigte, nicht gefehn murde, weil fie fchlief, fondern bloß bon gwei Mitgefangenen und erft fpaterhin auch von ihr felbit, die aber dann fo fehr ba durch erschüttert murde, daß fie, aus freien Stiiden, fieben Bergiftungen eingestand. Der Bericht fteht in einer Broichnire: "Berhandlungen des Affifenhofes in Maing über die Biftmorderin Margaretha Jager." Maing 1835. - Die wort liche Protofoll = Unejage ift abgedruckt in einem Franffurter Tageblatt "Didastalia", vom 5. 3uli 1835. -

Ach habe aber jetzt das Metaphysische der Sache in Betracht zu nehmen; da siber das Physische, hier Physiologische, berreits oben das Nöthige beigebracht worden. — Was eigentlich bei allen Visionen, d. h. Anschauungen durch Ausgem

des Traumorgans im Wachen, unfer Intereffe erregt, ift die etmanige Begiehung derfelben auf etwas empirisch Objettives. d. h. außer uns Gelegenes und bon uns Berichiebenes: benn erft durch diefe erhalten fie eine Unalogie und gleiche Digni= tat mit unfern gewöhnlichen, machen Sinneganichauungen. Daher find uns, bon den im Obigen aufgegahlten, neun mogliden Urfachen folder Bifionen, nicht Die brei erften, als welche auf bloke Sallucinationen binauslaufen, intereffant, wohl aber die folgenden. Denn die Perplerität, melde der Betrachtung ber Bifion und Beiftererscheinung anhängt, ent= ipringt eigentlich daraus, daß bei diesen Wahrnehmungen die Grange zwischen Gubiett und Objett, welche die erfte Be-Dingung aller Ertenntnif ift, zweifelhaft, undeutlich, wohl gar vennischt wird. "Ift Das auffer, oder in mir?" fragt. wie ichon Macbeth, als ihm ein Dold borfdwebt, - Jeder, bem eine Bifion folder Art nicht die Besonnenheit benimmt. bat Giner allein ein Gefpenft gefehn, fo will man es für blok fubjettiv erflaren, fo objettiv es auch daftand; faben, oder hörten es hingegen Zwei ober Mehrere, fo wird [286] ihm iofort die Realitat eines Korpers beigelegt; weil wir namlich empirisch nur eine Urfache tennen, bermoge welcher mehrere Menichen nothwendig die felbe anichauliche Borftellung au gleicher Zeit haben müffen, und diefe ift, daß ein und der= felbe Rorper, das Licht nach allen Seiten reflettirend, ihrer aller Augen affigirt. Allein auffer biefer febr mechanischen tonnte es mohl noch andere Urfachen des gleichzeitigen Ent= fiehns derfelben anschaulichen Borftellungen in berichiedenen Menichen geben. Wie bisweilen Zwei den gleichen Traum gleichzeitig träumen (fiehe oben p. 278), also burd bas Traum= organ, schlafend, das Gelbe mahrnehmen, fo tann auch im Bachen das Traumorgan in Zweien (oder Mehreren) in die gleiche Thatigfeit gerathen, wodurch dann ein Gespenft, bon ihnen zugleich gefehn, fich objektiv, wie ein Korper, darftellt. lleberhaupt aber ift der Unterschied amischen subjettiv und ob= jettib im Grunde fein absoluter, sondern immer noch relativ: denn alles Objektive ift doch infofern, ale es immer noch durch ein Subjekt überhaupt bedingt, ja eigentlich nur in Diesem borhanden ift, wieder subjettiv; weshalb eben in letter Infrang der 3dealismus Recht behalt. Dan glaubt meiftens

Die Reglität einer Beifterericheinung umgestoßen zu haben wenn man nachweift, daß fie jubjektiv bedingt war; aber melches Gewicht tann diefes Argument bei Dem haben, der aus Rant's Lehre weiß, wie ftart der Autheil subjettiber Be dingungen au der Ericheinung der Körperwelt ift, wie nam lich diefe, fammt bem Raum, barin fie bafteht, und ber Beit. darin fie fich bewegt, und der Raufalität, darin das Weien der Materie besteht, also ihrer gangen Form nach, blog ein Produtt der Gehirnfunftionen ift, nachdem folde durch einen Reis in den Rerven der Ginnesorgane angeregt worden; io daß dabei nur noch die Frage nach dem Ding an fich übrig bleibt. - Die materielle Birtlichteit der auf unfere Ginne bon außen wirtenden Rorper tommit freilich der Beiftererichei nung fo wenig zu, wie dem Traum, durch deffen Organ fie ja mahrgenommen wird, daher man fie immerhin einen Traum im Bachen (a waking dream, insomnium sine somno: bergl. Sonntag, Sicilimentorum academicorum Fasciculus de Spectris et Ominibus morientium, Altdorfii 1716. p. 11) nennen tann: allein im Grunde biift fie dadurch ihre Realität nicht ein. Allerdings ift fie, wie der Traum, eine bloge Borftellung und als folche nur im ertennenden Bewuft fenn vorhanden: aber das Gelbe läßt fich bon unferer realen Außenwelt behaupten: da auch diefe junachft und unmittelbar uns nur ale Borftellung gegeben und, wie gejagt, ein bloges, durch Rerbeureig erregtes und den Gesethen subjettiber Funt tionen (Formen der reinen Ginnlichteit und des Berfiandes gemäß entstandenes Gehirnphanomen ift. Berlangt man eine anderweitige Realität berfelben; fo ift dies ichon die Frage nach dem [287] Ding an fich, welche von Lode aufgeworfen und poreilig erledigt, dann aber bon Rant in ihrer gangen Schwierigteit nachgewiesen, ja als unlösbar aufgegeben, bon mir jedoch, wiewohl unter einer gemijfen Restrittion, beam wortet worden ift. Bie aber jedenfalls das Ding an fic. welches in der Ericheinung einer Außenwelt sich manifestin, toto genere bon ihr verschieden ift; fo mag es fich mit Dem, was in der Beifterericheinung fich manifeftirt, analog ver halten, ja, was in Beiden fich fund giebt vielleicht am Ende bas Gelbe fenn, nämlich Bille. Diefer Unficht entsprechend finden wir, daß es, hinfichtlich der objettiven Realität, wit ber Körperwelt, so auch der Geistererscheinungen, einen Realismus, einen Jecalismus und einen Stepticismus giebt,
endlich aber auch einen Kriticismus, in dessen Interesse wir eben jetzt beschäftigt find. Ja, eine ausdrickliche Bestätigung derielben Aussicht giebt jogar solgender Ausspruch der berühmttesten und am sorgiältigiren beobackteten Geisterscherin, nämlich der von Prevorst (Bd. 1, S. 12): "ob die Geister sich "mirr unter dieser Gestalt sichtbar machen binnen, oder ob mein Auge sie nur unter dieser Gestalt sehn und mein "Sinn sie nur so aussassen. Das kann ich nicht mit Be-"sinnntheit geistiger wären, Das kann ich nicht mit Be-"sinnuntheit behaupten, aber ahnde es sast." Ist dies nicht ganz anasog der Kantischen Lehre: "was die Dinge an sich iedbs iehn mögen, wissen wir nicht, sondern erkennen nur ihre Erischeinungen" —?

Die gange Damonologie und Geifterfunde des Alterthums und Mittelalters, wie auch ihre damit zusammenhängende Anficht der Magie, hat zur Grundlage den noch mangefochten daniehenden Realismus, der endlich durch Cartefins ericbüttert murde. Erft der in der neueren Beit allmälig berangereifte Idealismus führt uns auf den Standpuntt, von welchem ans wir über alle jene Dinge, also auch über Bifionen und Geifterericheinungen, ein richtiges Urtheil erlangen tonnen. Bugleich bat andrerfeits, auf dem empirifden Bege, der animalische Magnetismus die zu allen friihern Beiten in Dunkel gehüllte und fich furchtsam berftedende Magie an das licht des Tages gezogen und eben fo die Beifterericheinungen jum Gegenstand unichtern forschender Beobachtung und unbefangener Beurtheilung gemacht. Das Lette in allen Dingen fällt immer der Philosophie [288] anheim, und ich hoffe, dan die meinige, wie fie aus der alleinigen Realität und Allmacht des Billens in der Natur die Magie menig= fiene ale möglich dentbar und, wenn borhanden, ale begreif= lich dargefiellt hat\*), fo auch, durch entichiedene lleberant= wortnug der objektiven Belt an die 3dealitat, felbit iiber

<sup>\*)</sup> Siche "über ben Billen in ber Ratur", bie Rubrit "anim. Magnetismus und Magie."

Bifionen und Geiftererscheinungen einer richtigeren Unficht ben Beg gebahnt hat.

Der entschiedene Unglaube, mit welchem bon jedem dentenden Menichen einerseits die Thatjachen des Bellichns, andrerfeite des magifchen, vulgo magnetischen Ginfluffes querft bernommen werden, und der mir fpat der eigenen Erfahrung. oder hunderten glaubwürdigster Zengnisse weicht, beruht auf einem und demfelben Grunde: namlich darauf, daß alle Beide den uns a priori bewußten Gefeten des Raumes, der Beit und der Raufalität, wie fie in ihrem Romplex den Bergang möglicher Erfahrung bestimmen, zuwiderlaufen, - das Sell febu mit feinem Erteunen in distans, die Dagie mit ihrem Wirfen in distans. Daber wird, bei der Ergahlung dabin gehöriger Thatfachen, nicht bloß gejagt, "es ift nicht mahr," iondern es ift nicht modlich", (a non posse ad non esse), audrerseits jedoch erwidert "es ift aber" (ab esse ad posse). Diefer Biderfireit beruht nun darauf, ja, liefert fogar wieder einen Beweis dafür, daß jene bon uns a priori erfannten Befete feine ichlechthin unbedingte, feine icholaftische veritates aeternae, feine Bestimmung der Dinge an fich find; fondern aus bloken Unichanungs- und Berftandesformen, folglich aus Behirnfunktionen entipringen. Der aus diejen bestehende Intellett felbit aber ift blog jum Behuf des Berfolgens und Er reichens der 3mede individueller Willenserscheinungen, nicht aber des Auffaffens der absoluten Beichaffenheit der Dinge au fich felbft entstanden; weshalb er, wie ich (Welt a. 28. u. B. Bb. 2, G. G. 177, 273, 285-289; 3. Muft. 195, 309, 322-326) dargethan habe, eine bloffe Kladentraft ift, die wefentlich und überall nur die Schaale, nie das Innere der Dinge trifft. Dieje Stellen lefe nach wer recht berftehn will mas ich hier mehne. Gelingt es uns nun aber ein Dlal, weil doch auch wir felbit jum innern Bejen der Welt gebören, mit Umgehung des [289] principii individuationis, ben Dingen bon einer gang andern Geite und auf einem gang andern Wege, nämlich geradezu bon innen, fatt blog bon auffen, beigntommen, und fo mis derfelben, im Belliehn er tennend, in der Magie wirfend, zu bemächtigen; dann ent ftebt, eben für jene cerebrale Erfenntnig, ein Refultat, mel des auf ihrem eigenen Wege zu erreichen wirklich ummöglich

war; daher sie darauf besieht, es in Abrede zu siellen: denn eine Leisung soscher Art ist nur metaphysisch begreissich, physisch ist in Ergen zusäche ist audrerseits das Hellichn eine Bestätigung der Kautischen Lehre von der Bealität des Raumes, der Zeit und der Kausalität, die Magie aber überdies auch der meinigen von der alleinigen Realität des Villens, als des Kerns aller Dinge: hiedurch num wieder wird auch noch der Batonische Ausspruch, daß die

Magie Die prattifche Detaphnfit fei, beffatigt. Erinnern mir uns jett nochmale der weiter oben ge= gebenen Auseinanderietungen und der bafelbit aufgestellten physiologischen Supotheje, welchen zufolge fammitliche durch das Traumorgan vollzogene Anichaunugen von der gewöhnlichen. den machen Buftand begründenden, Wahrnehmung fich da= burch untericheiden, daß bei der letteren bas Gehirn bon auffen, durch eine phyfifche Ginwirfung auf die Ginne erregt wird, wodurch es zugleich die Data erhalt, nach welchen es, mittelft Unwendung feiner Funktionen, nämlich Raufalität, Reit und Ranm, die empirische Anschauung ju Stande bringt; mahrend hingegen bei der Unichauung durch das Tranmorgan die Erregung bom Innern des Organismus ausgeht und bom plafuichen Rerveuspftem aus fich in das Gehirn fortpflangt. welches dadurch zu einer der erftern gang ähnlichen Auschauung veranlaft wird, bei der jedoch, weil die Unregung dazu bon der entgegengesetzten Seite fommut, alfo auch in entgegen= gefehter Richtung geschieht, anzunehmen ift, daß auch die Edwingungen, oder überhaupt innern Bewegungen der Bebirnfibern, in ungefehrter Richtung erfolgen und bennach erft am Ende fich auf die Sinnesnerven erftreden, welche alfo hier das gulett in Thatigfeit Berfette find, ftatt daß fie, bei der gewöhnlichen Unschauung, quallererft erregt werden. Goll mun, - wie bei Bahrträumen, prophetischen Bisionen und Beiftererscheinungen angenommen wird, - eine Unichauung diefer Art dennoch fich auf [290] etwas wirklich Aeuferes, empirifch Borhandenes, alfo bom Subjett gang Unabhängiges beziehn, welches demnach in jofern durch fie erfannt würde; fo muß daffelbe mit dem Innern des Organismus, bon welchem aus die Anschanung erregt wird, in irgend eine Kommuni= tation getreten febn. Dennoch lagt eine folche fich empirisch

durchans nicht nachweisen, ja, da sie, vorausgeietzterweise, nicht eine räumtliche, von außen fommende sem soll, so sie sie empirisch, d. h. physisch nicht ein Mal deutbar. Wenn sie also doch Statt hat; so muß dies nur metaphysisch zu versiehund sie deutband zu deutbar als eine unabhängig von der Erickeinung nud allen ihren Gesetzen, im Tinge au sich, weckdes als das innere Wesen der Tinge, der Erscheinung derselben siberall zum Grunde liegt, vor sich gehende und nachber au der Erscheinung wahrnehubare: — eine solche num ist es, die man unter dem Namen einer magischen Einwistung vorsieht.

Frägt man, welches der Weg der magischen Wirkung, der geichen uns in der sympathetischen kur, wie auch in dem Cinfluß des enternten Magnetischen gegeben ist, sei; so sage ich: es sit der Weg, den das Inset zurücklegt, das hier sirde und aus sedem Ei, welches überwintert hat, wieder in voller Lebendigkeit hervorgeht. Es if der Weg, auf welchen es geschieht, das, in einer gegebenen Boltsmenge, nach auferordent licher Vernehrung der Sterbefälle, auch die Geburten sich vernehren. Es ist der Weg, der nicht am Gängelbande der Kansalität durch Zeit und Raum geht. Es ist der Weg durch das Dina au sich.

Wir nun aber mijjen aus meiner Philosophie, daß diejes Ding an fich, alfo and das innere Beien des Menichen, fein Bitle ift, und daß der gange Organismus eines Beden, wie er fich empirisch darstellt, blog die Objettivation deffelben, naber, das im Behirn entstehende Bild diejes feines Willens ift. Der Wille ale Ding an fich liegt aber außerhalb des principii individuationis (Zeit und Raum), durch welches die Individuen gefondert find: die durch daffelbe entstehenden Schranten find also für ihn nicht da. Sierans ertfart fich, fo weit, wenn wir diejes Gebiet betreten, noch unfere Ginficht reichen fann, die Möglichkeit munittelbarer Ginwirfung der Individuen auf einander, unabhängig von ihrer Rabe oder Ferne im Raum, welche fich in einigen der oben aufgesählten nenn Arten der machenden [291] Anschauming durch das Traumorgan, und öfter in der ichlafenden, fattifch fund giebt; und ebenfo erflart fich, aus diefer unmittelbaren, im Beien an fich der Dinge gegründeten Kommunitation, die Doglid-

teit des Wahrträumens, des Bewußtwerdens der nächsten Umgebnug im Comnambulismus und endlich die des Selliehns. Indem der Wille des Ginen, durch feine Schranten der Individuation gehemmt, also unmittelbar und in distans. auf den Willen des Undern wirft, hat er eben damit auf den Organismus deffelben, als welcher nur deffen raumlich angeichauter Wille felbit ift, eingewirft. Wenn nun eine folde. auf diejem Bege, das Innere des Organismus treffende Gin= wirtung fich auf deffen Lenter und Borftand, das Ganglien= inftem, erftredt, und dann bon diefem aus, mittelft Durch= brechung der Bolation, fich bis ins Gehirn fortpflangt; fo tann fie von diejem doch immer nur auf Gehirmveise ber= arbeitet merden, d. h. fie mird Auschanungen bervorbringen. denen vollkommen gleich, welche auf außere Unregung der Ginne entstehn, alfo Bilder im Raum, nach deffen drei Dimen= fionen, mit Bewegung in der Zeit, gemäß dem Befete der Manialität u. f. w.: denn die einen wie die andern find eben Brodutte der aufchauenden Gehirnfunttion, und das Gehirn fann immer nur feine eigene Sprache reden. Ingwijchen wird eine Einwirkung jener Art noch immer den Charafter. das Geprage, ihres Uriprings, also Desienigen, von dem fie ansgegangen ift, an fich tragen und diefes bennnach der Bestalt, die fie, nach fo weitem Umwege, im Gehirn herborruft. aufdriiden, jo verichieden ihr Wejen an fich auch von diejer fenn mag. Birtt 3. B. ein Sterbender durch ftarte Gehn= jucht, oder jouftige Willensintention, auf einen Entfernten; to wird, wenn die Einwirkung fehr energisch ift, die Bestalt deffelben fich im Behirn des Andern darftellen, d. h. gang to wie ein Korper in der Wirklichkeit ihm ericheinen. Offen= bar aber wird eine folche, durch das Imere des Organismus geichehende Ginwirtung auf ein fremdes Behirn leichter, wenn diejes ichläft, als wenn es macht, Statt haben; weil im erftern Fall die Fibern beffelben gar feine, im lettern eine der, die fie jett annehmen follen, entgegengefette Bewegung haben. Deinnach wird eine schwächere Einwirfung der in Mebe ftebenden Art fich bloß im Schlafe fund geben fonnen, durch Erregung von Träumen; im Bachen [292] aber allenfalls Bedanken, Empfindungen und Unruhe erregen; jedoch Alles immer noch ihrem Urivrunge gemäß und deffen Geprage tra-

stehlichen Trieb, oder Bug, Den, bon dem fie ausgegangen ift, aufzusuchen, hervorbringen; und eben jo, umgefehrt. Den der tommen will, durch den Bunich ihn nicht zu jehn, noch bon der Schwelle des Hauses wieder guruchicheuchen, selbit wenn er gerufen und bestellt war (experto crede Ruperto). Muf diefer Ginwirfung, deren Grund die 3dentität des Dingen an fich in allen Ericheimmgen ift, beruht auch die fattijd er tannte Rontagiofitat der Bifionen, des gweiten Befichte und des Beistersehns, welche eine Birtung hervorbringt, die im Rejultat derjenigen gleich tommt, welche ein forverliches Db jett auf die Ginne mehrerer Individuen gugleich ausübt, indem auch in Folge jener Dehrere gugleich das Gelbe jehn, welches alsdann fich gang objettiv tonftituirt. Auf derfelben direften Einwirfung beruht anch die oft bemertte unmittelbare Mittheilung der Gedanten, die jo gewiß ift, daß ich Dem, der ein wichtiges und gefährliches Geheimniß zu be mahren hat, aurathe, mit Dem, der es nicht miffen darf, über die gange Angelegenheit, auf die es fich bezieht, niemals gu iprechen; weil er, mahrend Deffen, das mahre Cachverhaltnis unvermeidlich in Gedanten haben müßte, wodurch dem Undern ploblich ein Licht aufgehn fann; indem es eine Mittheilung giebt, bor der meder Berichwiegenheit, noch Berfiellung ichnibt. Goethe ergablt (in den Erläuterungen gum 28. D. Divan, Rubrit "Blumenwechiel"), daß zwei liebende Baare, auf einer Luftfahrt begriffen, einander Charaden aufgaben: "gar bald "wird nicht unr eine jede, wie fie bom Daunde tommt, jo-"gleich errathen, foudern gulett jogar das Wort, das der "andere deutt und eben gum Bortrathiel umbilden will, durch "die unmittelbarfte Divination erfannt und ausgesprochen." - Meine ichone Wirthin in Mailand, bor langen Jahren, fragte mich, in einem fehr animirten Befprache, an der Abend tafel, welches die drei Rummern waren, die fie als Terne in der Lotterie belegt hatte? ohne mich zu besimmen, nannte ich die erfte und die zweite richtig, dann aber, durch ihren Bubel stutig geworden, gleichsam ausgeweckt und nun reflektirend. die dritte falich. Der hochfte Grad einer folden Ginwirfung

findet befanntlich bei fehr helliehenden Somnambulen Statt.

die dem fie Befragenden feine entfernte Beimath, feine Bob-

ming dafelbit, oder fouft entfernte Lander, die er bereift hat. genan und richtig beschreiben. Das Ding an fich ift in allen Befen daffelbe, und der Buftand des Belliehns befähigt den darin Befindlichen, mit meinem Behirn gu denten, fatt mit dem feinigen, welches tief ichlaft.

Da unn andrerfeits für uns fest ficht, daß der Bille, io [293] fern er Ding an fich ift, durch den Tod nicht gerftort und vernichtet wird; fo läßt fich a priori nicht geradezu die Möglichkeit ableuguen, daß eine magifche Wirtung der oben beidriebenen Art nicht auch jollte bon einem bereits Beftorbenen ausgehn fonnen. Gben jo wenig jedoch läft eine folde Möglichkeit fich deutlich absehn und daher positiv behanpten; indem fie, wenn auch im Allgemeinen nicht mideutbar, doch, bei näherer Betrachtung, großen Schwierigfeiten unterworfen ift, die ich jett fur; angeben will. -Da wir das im Tode unveriehrt gebliebene innere Wefen des Menichen uns zu denten haben als außer der Zeit und dem Ranme exiftirend; fo tounte eine Ginwirfung deffelben auf und Lebende nur unter fehr vielen Bermittelungen, die alle auf unfrer Seite lagen, Statt finden; fo daß fchwer ausjumaden sehn würde, wie viel davon wirklich von dem Bernorbenen ausgegangen mare. Denn eine berartige Ginmirfung hatte nicht nur zuvorderft in die Anschanungsformen des fie mahrnehmenden Subjefts einzugehn, mithin fich darzuftellen ale ein Raumliches, Zeitliches und nach dem Raufalgefets materiell Birfendes; fondern fie müßte überdies auch noch in den Zusammenhang feines begrifflichen Dentens treten, indem er jonft nicht miffen wirde, mas er daraus zu machen bat, der ihm Ericheinende aber nicht blog gefehn, fondern auch in feinen Abfichten und den diefen entiprechenden Gin= wirfungen einigermaafen verstanden werden will: denmach batte diefer fich and noch den beschränkten Aufichten und Borurtheilen des Subjette, betreffend das Gange der Dinge und der Welt, ju fügen und anzuschließen. Aber noch mehr! Richt allein zufolge meiner gangen bisherigen Darftellung werden die Beifter durch das Traumorgan und in Folge einer von innen aus an das Gehirn gelangenden Ginmirfung. fatt der gewöhnlichen bon außen durch die Ginne, gefehn; ondern auch der die objeftive Realität der ericheinenden Beifier

feft vertretende 3. Rerner jagt das Gelbe, in feiner oft wiederholten Behauptung, daß die Beifter "nicht mit dem leiblichen. fondern mit dem geiftigen Auge gejehen werden." Dbmobl benmach durch eine innere, aus dem Wefen an fich der Dinge entiprungene, also magiiche, Einwirtung auf den Organismus, welche fich mittelft des Ganglieninftems bis jum Gehirn fortpflaugt, ju Wege gebracht, wird die Beifierericheinung doch aufgefaßt nach Weise 294 der von angen, mittelft Licht, Luft, Schall, Stoß und Duit auf uns wirtenden Wegenfrande. Belde Berandernug miiste nicht die angenommene Gin wirfung eines Gestorbenen bei einer folden llebersetung. einem fo totalen Metafchematismus, zu erleiden haben! Die aber läßt fich min gar noch annehmen, daß dabei und auf folden Umwegen noch ein wirklicher Dialog mit Rede und Gegenrede Statt haben fonne; wie er doch oft berichtet wird? - Beiläufig fei bier noch augemerkt, daß das Lächerliche, welches, jo gut wie andrerieits das Granjenhafte, jeder Behauptung einer gehabten Ericheinung diefer Urt, mehr oder weniger, antlebt und wegen deffen man gandert fie mitgutheilen, daraus entitebt, daß der Ergabler ipricht wie bon einer Bahrnehmung durch die außern Ginne, welche aber gewiß nicht vorhauden mar, ichon weil fouft ein Beift fiets von allen Unwesenden auf gleiche Weije gesehn und ber nommen werden miifte; eine in Folge innerer Einwirfung entstandene, bloß ideinbar außere Wahrnehmung aber bon ber blogen Phantafterei gu unterscheiden, nicht die Cache eines Beden ift. - Dies also maren, bei der Unnahme einer mirt lichen Geistererscheinung, die auf der Geite des fie mahr nehmenden Subjette liegenden Schwierigkeiten. Andere wieder liegen auf der Geite des angenommenermaagen einwirtenden Berftorbenen. Meiner Lehre gufolge bat allein ber Bille eine metaphyfiiche Weienheit, vermöge welcher er durch den Tod ungerftorbar ift; der Jutellett hingegen ift, als Funktion eines forperlichen Organs, blog physich und geht mit demfelben unter. Daber ift die Art und Beije, wie ein Berstorbener von den Lebenden noch Renntnin erlangen follte, um folder gemäß auf fie zu wirten, hodift problematiich. Richt weniger ift es die Art diefes Wirfens felbft; da er mit der Leiblichkeit alle gewöhnlichen, d. i. phyfifchen, Dittel der

Einwirfung auf Andere, wie auf die Körperwelt überhaupt perforen hat. Wollten wir dennoch den von jo vielen und io berichiedenen Seiten ergahlten und betheuerten Borfallen. Die entichieden eine objettive Ginwirtung Berftorbener anzeigen, einige Bahrheit einraumen; fo migten wir uns die Sache io erflären, daß in folchen Fällen der Wille des Berftorbenen noch immer leidenschaftlich auf die irdischen Angelegenheiten gerichtet mare und nun, in Ermangelung aller phyfichen Mittel jur Ginwirfung auf diefelben, jett [295] feine Buflucht nahme zu der ihm in feiner urfpriinglichen, alfo metaphyfifchen Gigenichaft, mithin im Tode, wie im Leben, guftchenden ma= gifden Gewalt, die ich oben berührt und über welche ich im "Billen in der Ratur", Rubrit "animalifcher Magnetismus und Magie" meine Gedanten ausführlicher bargelegt habe. Mur vermoge diejer magijchen Bewalt also tounte er allenialle felbft noch jett mas er möglicherweise auch im Leben gefonut, nämlich mirfliche actio in distans, ohne forperliche Beibiilfe, ausiben und benniach auf Andere dirett, ohne alle physiche Bermittelung, einwirten, indem er ihren Organismus in der Art affigirte, daß ihrem Behirne fich Weftalten anichaulich darftellen müßten, wie fie fouft unr in Folge außerer Ginwirfung auf die Ginne bon demfelben producirt werden. 3a, da dieje Ginwirtung nur ale eine magijche, d. h. ale durch das innere, in Allem identische Weien der Dinge, alfo durch die natura naturans, ju bollbringende bentbar ift; fo founten wir, wenn die Ehre achtungewerther Berichterfiatter badurch allein zu retten ware, allenfalls noch den berfänglichen Schritt magen, diefe Ginwirfung nicht auf menichliche Organismen zu beschräuten, sondern fie auch auf lebloje, also unorganische Körper, die demnach durch fie bewegt werden tonnten, als nicht burchaus und ichlechterdings ummöglich einzurämmen; um näntlich der Rothwendigfeit ju entgehn, gemiffe hochbetheuerte Geschichten, der Art wie die des Sofrath Sahn in der Scherin von Prevorft, weil diefe feineswegs isolirt dafteht, sondern manches ihr gang ähnliche Gegenfind in alteren Schriften, ja, auch in neueren Rela= tionen, aufzuweisen hat, geradezu der Lüge zu bezüchtigen. Allerdings aber grangt hier die Sache ans Abfurde: denn felbft die magische Wirkungsweise, soweit fie durch den ani=

malischen Magnetismus, also legitim beglaubigt wird, bietet bis jetzt für eine solche Wirkung alleufalls nur ein schwaches und auch noch zu bezweiseltwes Analogon dar, nämtich die in den "Wittheilungen aus dem Schlasseben der Auguste K... zu Dresden" 1843, S. 115 und 318 behauptete Thatsache, daß es dieser Sommanbule wiederholt gelungen sei, durch ihren bloßen Wilken, ohne allen Gebrauch der

Sande, die Magnetnadel abzulenfent.

Die hier dargelegte Unficht des in Rede ftebenden Prob Iems 296 erffart ziworderft, warint, wenn wir eine wirtliche Einwirtung Gefforbener auf die Welt der Lebenden auch als möglich zugeben wollen, eine folde doch nur überans felten und gang ausnahmsweise Statt haben tonnte; weil ihre Doglichteit an alle die angegebenen, nicht leicht gusammen ein tretenden Bedingungen gefnüpit mare. Ferner geht aus diefer Anficht hervor, daß, wenn wir die in der Scherin bon Breporft und den ihr verwandten Rernerichen Schriften, ale den ausführlichften und beglanbigtefien, gedruckt vorliegenden Beifterscherberichten, ergablten Thatjachen nicht entweder für rein subjectio, bloke aegri somnia, ertlaren, moch auch uns mit der oben dargelegten Annahme einer retrospective second sight, ju deren dumb shew (finnuner Prozeffion) die Seherin aus eigenen Mitteln den Dialog gefügt hatte, begnigen, fondern eine wirtliche Ginwirtung Geftorbener der Sache jum Grunde legen wollen; dennoch die fo emporend abjurde, ja niederträchtig dumme Weltordnung, die aus den Angaben und dem Benehmen diefer Beifter hervorgienge, daburch teinen obiettiv realen Grund gewinnen, joudern gang auf Rechung der, wenn auch durch eine von augerhalb der Ratur tommende Ginwirfung rege gemachten, dennoch nothwendig fich felber tren bleibenden Anschaumigs- und Deut thatigfeit der hochst unwissenden, ganglich in ihren Katechis musglauben eingelebten Seherin zu jeten jenn murde.

Bedeufalls ift eine Geisterericheinung zunächst und memittelbar nichts weiter, als eine Bisson in Gehren des Geisterlehers: daß von außen ein Sterbender solche erregen könne, hat häusige Ersahrung bezeigt; daß ein Lebender es könne ift ebenfalls, in niehreren Fällen, von guter Hand beglandigt worden: die Frage ist blos, ob auch ein Gestorbener es könne.

- Julcht könnte man, bei Erklärung der Geistererscheinungen, auch noch darauf prodociren, daß der Unterschied zwischen den ehemals geleht Habenden und den jetzt Lebenden kein absoluter ist, sondern in beiden der eine und selbe Wille zum Keben ericheint; wodurch ein Lebender, zurückgreisend, Reminiscenzen zu Tage fördern könnte, welche sich als Mittheilungen eines Verstorbenen darsiellen.

Wenn es nir, durch alle diese Betrachtungen, gelungen sehn sollte, auch nur ein schwaches Licht auf eine sehr wichsige und interessante Sache zu werfen, binsichtlich welcher, sei Kaptranssenden, zwei Parteien einander gegenüberssehn, davon die eine beharrlich versichert "es ist!" während die andere bartnäckig wiederholt "es fann nicht sehn:" so habe ich Alles erreicht was ich mir davon versprechen und der Leser billigerweise envarten durste.

### Aphorismen

3111

## Sebensweisheit.

Le bonheur n'est pas chose aisée: il est trèsdifficile de le trouver en nous, et impossible de le trouver ailleurs.

Chamfort.

#### Aphorismen

III

#### Lebensweisheit.

#### Einleitung.

299 3d nehme ben Begriff der Lebensweisheit bier ganglich im immanenten Sinne, nämtich in dem der Runft, das Leben moulichst angenehm und gliicflich durchzuführen, die Anleitung au welcher auch Endamonologie genannt werden tonnte: fie mare demnad die Unweifung zu einem gliichlichen Dajenn. Dicies unn wieder liefe fich allenfalls definiren als ein foldies, welches, rein objettiv betrachtet, oder vielinehr (da es hier auf ein subjettives Urtheil autommt) bei talter und reiflicher Heberlegung, dem Richtsenn entschieden vorzugiehn wäre. Hus Diefein Begriffe defielben folgt, daß wir daran hiengen, feiner felbit megen, nicht aber bloß aus Furcht vor dem Tode; und bieraus wieder, daß wir es von endlojer Daner febn mochten. Dh min das menschliche Leben dem Begriff eines folden Da= tenus entipreche, oder auch uur entsprechen tonne, ift eine Frage, welche befanntlich meine Philosophie verneint; mabrend die Endamonologie die Bejahung derfelben voransfett. Diefe nämlich beruht eben auf dem angeborenen Brrthum, deffen Riige das 49. Kapitel im 2. Bande meines Samptwerfe eröffnet. Um eine folche bennoch ausarbeiten zu können, habe ich daber gauglich abgehn muffen bon dem höheren, metaphyjijch ethiichen Standpuntte, zu welchem meine eigentliche Philotophie binleitet. Folglich beruht die gange hier zu gebende Anseinandersehnug gewiffermaagen auf einer Acommodation, iotern fie nämlich auf dem gewöhnlichen, empirischen Stand= puntte bleibt und deffen Berthum festhält. Demnach fann auch ihr Werth nur ein bedingter sehn, da selbst das Wort Eudamonologie nur ein Euphemisums ist. — Ferner macht auch [300] dieselbe seinen Anspruch auf Vollständigkeit; theils weil das Thema nuerschüpflich ist, theils weil ich sonst das von Andern bereits Gesagte hätte wiederholen missen.

2018 in ähnlicher Absicht, wie gegenwärtige Aphorismen, abgefaßt, ift mir nur das fehr lefenswerthe Buch des Car. danus de utilitate ex adversis capienda crimicriich, durch welches man alfo das hier Gegebene vervollständigen fam, 3mar hat auch Ariftoteles dem 5. Navitel des 1. Buches feiner Rhetorit eine furge Endamonologie eingeflochten: ne ift jedoch fehr niichtern ausgefallen. Benntt habe ich Diefe Borganger nicht; da Kompiliren nicht meine Gache ift; und um jo weniger, ale durch daffelbe die Ginheit der Auficht verloren geht, welche die Geele der Werte diefer Urt ift. -3m Magemeinen freilich haben die Beijen aller Zeiten immer das Gelbe gefagt, und die Thoren, d. h. die mermeftliche Majoritat aller Zeiten, haben immer das Gelbe, nämlich das Gegentheil, gethau: und fo wird es denn auch ferner bleiben. Darum fagt Boltaire: nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l'avons trouvé en v arrivant.

# Rapitel I. Grundeintheilung.

[301] Ariftoteles hat (Eth. Nicom. I, 8) die (Wifter des menichtichen Lebeus in drei Klassen getheilt, — die äußeren, die der Seele und die des Leibes. Hievon unn nichts, als die Treigahl beibehaltend sage ich, daß was den Unterschied im Loose der Stervlichen begründet sich auf drei Grundbestimmungen garücksichen läßt. Sie sind:

1) Was Giner ift: also die Persönlichkeit, im weitesten Sinne. Sonach ist hierunter Gesundheit, Kraft, Schönheit, Temperament, moralischer Charatter, Intelligenz und Ausbil-

dung derjelben begriffen.

2) Bas Giner hat: also Eigenthum und Besitz in jeg=

lichem Ginne.

3) Was Siner vorstellt: unter diesem Ausdruck wird bekanntlich verstanden, was er in der Vorstellung Anderer ist, also eigentlich wie er von ihnen vorgestellt wird. Es besieht denntach in ihrer Mediumg von ihm, und zerfällt in

Chre. Rang und Rubui.

Die unter der ersien Rubrit zu betrachtenden Unterschiede iim iosche, welche die Natur seldt wissten. Menischen gefetzt dat; worans sich ichon abnehmen last, das der Einsuch erselden auf ihr Eilich, oder Unglück, die wesentlicher und durchgreisender sehn werde, als was die bloß aus menischichen Beitinnungen hervorgehenden, unter den zwei solgenden Austrien angegebenen Berichedenheiten herbeisilhren. In den angegebenen Beriche abrischen herbeisilhren. In den ichten persönlichen Borzügen, den großen Geize, derhalten sich alle Borzüge der Knuges, der Geburt, selbi der könglichen des Reichthums u. del wie die Ibeater-Könige zu den wirtlichen. Schon Metrodorus, der erste Schiller Epiturs, hat ein Kapitel überschrieben: xego tan persona eina the nach finas aitean noos eidatenvar the der knur nach finas aitean noos eidatenvar the knur nach finas alten nach eine Kapitel iberschrieben:

sam ad felicitatem eam, quae est ex nobis, ea, quae ex rebus oritur. - Bal. Clemens Alex. Strom. II. 21. p. 362 der Bürzburger Ausgabe der opp. polem.) Und allerdings ift für das Wohlfenn des Menichen, ja, für die gause Beije feines Dajenus, die Sauptiache offenbar Das mas in ihm felbst besteht, oder vergeht. Dier nämlich liegt ummittelbar fein inneres Behagen, oder Unbehagen, als weldes gunachit das Refultat feines Empfindens, Bollens und Dentens ift: mahrend alles außerhalb Gelegene [302] doch nur mittelbar darauf Ginfluß bat. Daber affiziren die felben äußern Borgange, oder Berhaltniffe, Jeden gang anders, und bei gleicher Umgebung sebt doch Reder in einer andern Wett Denn nur mit feinen eigenen Borftellungen, Gefühlen und Willensbewegungen hat er es numittelbar in thun: die Angendinge haben nur, fofern fie diese verausaisen. Ginilun auf ihn Die Welt, in der Jeder lebt, baugt gungchft ab bon feiner Auffaffung derfelben, richtet fich baber nach der Berichieden heit der Ropfe: diefer gemäß wird fie arm, ichaal und flad. oder reich, intereffant und bedentungsvoll ansfallen. Wäh rend 1. B. Mancher den Andern beneidet um die interejianten Begebenheiten, die ihm in feinem Leben aufgeftofen find. follte er ihn vielmehr um die Auffassungegabe beneiden, melde ienen Begebeuheiten die Bedeutsguteit verlieb, die fie in feiner Beichreibnug haben: denn die felbe Begebenheit, welche in einem geistreichen Ropfe fich jo interessant darftellt, wurde, bon einem flachen Alltagstopf aufgefaßt, auch nur eine ichaale Scene aus der Alltagewelt fenn. Im hochsten Grade zeigt fich Dies bei manchen Gedichten Goethes und Borous, denen offenbar reale Borgange jum Grunde liegen: ein thörichter Lefer ift im Stande dabei den Dichter um die allerliebste Begebenheit zu beueiden, fatt um die mächtige Phantafie, welche ans einem ziemlich alltäglichen Borfall etwas fo Großes und Schones zu machen fähig mar. Desgleichen fieht der Delan cholitus eine Trauerspielicene, wo der Sanguinitus nur einen interessanten Konflitt und der Phlequiatifus etwas Unbedeutendes bor fich hat. Dies Alles beruht darauf, daß jede Birtlichteit, d. h. jede erfüllte Gegenwart, aus zwei Salften befreht, dem Subjett und dem Objett, wiewohl in so nothwendiger und enger Berbindung, wie Orngen und Sporogen im Baffer.

Bei völlig gleicher objettiver Salfte, aber verichiedener fubjeltiver, ift baber, fo aut wie im umgefehrten Kall, die gegenwartige Birtlichteit eine gang andere: die iconfte und befte obieftive Salite bei frumpfer, ichlechter fubjettiver, giebt doch mir eine ichlechte Wirtlichfeit und Gegenwart; gleich einer ichonen Gegend in ichlechten Better, oder im Refler einer ichtechten Camera obseura. Der planer zu reden: Beder nedt in feinem Bewuftfebn, wie in feiner Saut, und lebt numittelbar unr in demielben: daber ift ihm pon außen nicht febr ju belfen. Auf der Bubne fpielt einer den Fürften, ein Underer den Rath, ein Dritter den Diener, oder den Coldaten, oder den General n. f. f. Aber dieje Unterschiede fund bloft im Neugern borhanden, im Inneru, als Rern einer folden Ericheimung, fredt bei Allen das Gelbe: ein armer Romodiant. mit feiner Blage und Roth. Im Leben ift es auch jo. Die Unterschiede des Ranges und Reichthums geben Jedem feine Rolle ju fpielen; aber feinesmeas entipricht diefer eine innere Berichiedenheit des Gluds und Behagens, fondern auch hier ftedt in Jedem der felbe arme Tropf, mit feiner Roth und Blage, die wohl dem Stoffe nach bei Jedem eine andere ift. aber der Korm. d. h. dem eigentlichen Wefen nach, fo giem= lich bei Allen die felbe; wenn auch mit Unterschieden des Grades, die jich aber feineswegs nach Stand und Reichthum. d. b. nach der Rolle richten. Weil nämlich Mles, was für den Menschen da ift und borgeht, unmittelbar immer nur in feinem Bemuftfenn da ift und für diefes vorgeht; fo ift offenbar die Befchaffenheit des Bewußtsenns felbft das junachft Beientliche, und auf dicielbe fonunt, in den meiften Fallen, mehr an, als auf die Gestalten, die darin fich darftellen. Alle Bracht und Gemiffe, abgespiegelt im dumpfen [303] Bemußt= ient eines Tropfe, find fehr arm, gegen das Bemuftfenn des Cerbautes, als er in einem unbequemen Gefängniffe den Don Duijote ichrieb. - Die objettibe Salfte der Gegenwart und Wirflichteit fieht in der Sand des Schichfals und ift bennach verauderlich: Die jubjettibe find wir felbit; daher fie im Wefent= lichen unberänderlich ift. Demgemäß tragt das Leben jedes Meniden, trot aller Abwechselung bon außen, durchgangig den felben Charafter und ift einer Reihe Bariationen auf ein Thema zu vergleichen. Aus feiner Individualität fann

Reiner beraus. Und wie das Thier, unter allen Berhalt miffen, in die man es jebt, auf den engen Kreis beschräuft bleibt, den die Ratur feinem Bejen unwiderruflich gezogen bat, weshalb 3. B. unjere Befrebungen, ein geliebtes Thier an beglücken, eben wegen jener Grengen feines Befens und Bewuftfenns, ftete innerhalb enger Edranten fich halten miffen: - jo ift es auch mit dem Menichen: durch feine Individualität ift das Maaft feines möglichen Glüdes aum voraus bestimmt. Befonders haben die Schranten jeiner Beiftesträfte feine Gabiafeit für erhöhten Genuß ein für alle Dtal festgestellt. Gind fie eng, jo werden alle Bemiihungen bon gufen. Alles mas Menichen, Alles mas das Glud für ihn thut, nicht bermögen, ihn über das Maaf des gewöhnlichen, halb thieriichen Menschengliicks und Behagents binaus au führen: auf Sinnengenuß, trauliches und beiteres Kamilienleben, niedrige Beielligfeit und bulgaren Zeitvertreib bleibt er angewiesen: jogar die Bildung vermag im Gangen, gur Erweiterung jenes Rreifes, nicht gar viel, wenn gleich etwas. Denn die hochsten, die mannigfaltigften und die anhaltendeften Bemiffe find die geistigen; wie fehr auch wir, in der Jugend, uns darüber täufden mogen; dieje aber hangen hauptfachlid bon der geiftigen Kraft ab. - Sierans also ift flar, wie fehr unfer Glud abhangt bon Dem, mas wir find, bon unferer Individualität: mabrend man meiftens nur unfer Schidial. nur Das, mas mir haben, oder mas mir borftellen, in Anichlag bringt. Das Schickfal aber tann fich beffern: 311dem wird man, bei innerm Reichthum, von ihm nicht viel verlaugen: hingegen ein Tropf bleibt ein Tropf, ein sumwir Rlot ein fimmpier Rlot, bis an fein Ende, und mare er im Baradiefe und von Suris umgeben. Deshalb fagt Goethe:

Bolf und Rnecht und Ueberwinder, Gie gestehn, ju jeber Zeit, Bochies Glud ber Erbenfinder Gei nur bie Berfonlichkeit.

B. C. Divan.

Daß für nufer Glück und unfern Genuß das Subjektive ungleich wesentlicher, als das Obsektive sei, befrätigt sich in Allem: von Dem an, daß Hunger der beste Koch ist und der Greis die Göttin des Jünglings gleichgültig ansicht, dis him

auf, aum Leben des Genies und des Beiligen. Befonders überwiegt die Gesundheit alle außern Güter jo fehr, daß mahrtich ein geinnder Bettler glücklicher ift, als ein franter Konig. Gin aus vollkommener Gejundheit und glücklicher Dragnijation hervorgeheudes, ruhiges und heiteres Temperament, ein florer, lebhaiter, eindringender und richtig faffender Berftand. ein gemänigter, faufter Wille und demugd ein autes Ge= miffen, Dies find Borguge, die fein Rang oder Reichthum erfeten tann. Denn mas Einer für fich felbit ift, mas ihn in Die Einsamkeit begleitet und was Reiner ihm geben, oder nehmen fann, ift offenbar für ihn wesentlicher, als Alles. mas er besiten, oder auch mas er in den Angen Anderer fenn mag. Ein genftreicher Menich hat, in [304] ganglicher Einfamiteit, an feinen eigenen Gedanken und Phantafien vortreff= liche Unterhaltung, mahrend bon einem Stumpfen die fortmabrende Abwechielung bon Gefellichaften, Schaufpielen, Musighrten und Luftbarkeiten, die marternde Langeweile nicht abunvehren bermag. Gin guter, gemäßigter, fanfter Charafter tann unter dürftigen Umftanden gufrieden fenn; mahrend ein begehrlicher, neidischer und boier es bei allem Reichthum nicht ift. Run aber gar Dem, welcher beständig den Benuf einer außerordentlichen, geiftig eminenten Individualität bat, find die meisten der allgemein angestrebten Genuise gang über= iluffig, ja, nur frorend und laftig. Daber fagt Borag bon fich:

Gemmas, marmor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas, Argentum, vestes Gaetulo murice tinctas, Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;

und Sofrates fagte, beim Aublid jum Berkauf ausgelegter Luxusartifel: "wie Bieles giebt es doch, was ich nicht nöthig habe."

Kür unser Lebensglick ist dennach Das, was wir sind, die Versönlichkeit, durchaus das Erste und Wesentlichste; — icon weil sie beständig und unter allen Umständen wirksam in: zudem aber ist sie nicht, wie die Güter der zwei andern Kubrisen, dem Schicksal unterworfen, und kann uns nicht entrisen werden. Ihr Werth kann insosen ein absoluter beisen, im Gegensat des bloß relativen der beiden andern. Dieraus nun solgt, das dem Menschen von aufgen viel weiger beizukommen ist, als man wohl meint. Bloß die alsawolkse Zeit ist auch bier ihr Necht: ihr unterliegen alsawolkse Zeit ist auch bier ihr Necht: ihr unterliegen alsaweisse des

mälig die körperlichen und die geistigen Borziige: der moraliiche Sharakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. In dieser Sinicht hätten denn freilich die Güter der zwei letztern Kubriten, als welche die Zeit unmittelbar nicht raubt, vor denen der ersien einen Borzug. Einen zweiten könnte man darin sinden, daß sie, als im Objektiven gelegen, ihrer Natur nach, erreichen sin im Sedenn wenigstens die Wöglichkeit vorliegt, in ihren Besit zu gelangen; während hingegen das Subjektive gar nicht in unsere Wacht gegeben ist, iondern, jure divino eingetreten, sür das ganze Leben unveränderlich sest steht; so daß hier unerbittlich der Aussprund gilt: [305]

Wie an bem Tag, ber bich ber Belt verliehen, Tie Sonne ftand jum Gruße ber Maneten. Bift assobild und sort und fort gebeiben, Rach bem Geseh, wonach bu angetreten. So mußt bu seyn, bir fannst bu nicht entslieben, So sagten icon Sybillen, so Propheten; Und teine Zeit und teine Nacht zerstücket. Gepräate Korm, bie lebend fich entwickte.

Goethe.

Das Einzige, was in dieser hinficht in unjerer Macht steht, ift, daß wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Bortheile benutgen, demnach nur die ihr entsprechenden Bestrechungen verbolgen und uns um die Art von Ausbildung bemithen, die ihr gerade angemeisen ist, jede andere aber meiden, solglich den Stand die Beschäftigung, die Lebensweise möhlen, welche zu ihr passen.

Ein herkulischer, mit ungewöhnlicher Densteltraft begaber Mensch, der durch äußere Verhältnisse genötigt ist, einer steinlichen, peinlichen Heichätigung, einer kleinlichen, peinlichen Haudobeit obzulegen, oder auch Sendien und Kopsarbeiten zu treiben, die ganz auderartige, bei ihm zurücksehende Kräfte erfordern, sossellich gerade die dei ihm ausgezeichneten Kräfte unbenutz zu lassen, der wird sich zeitsebens unglicklich sichken; und nicht aber der, bei dem die intellektuellen Kräfte sehr überwiegend sind, und der sie unentwickelt und ungenutzt lassen muß, um ein gemeines Geschält zu treiben, das ihrer nich bedarf, oder gar förperliche Arbeit, zu der seine Kraft nicht recht ausweicht. Zedoch ist hier, zunal in der Jugend, die Alsperlage der Bräumtion zu dermeiden, daß man sich nicht ein lebermaaß von Kräften zuschreiben, daß man sich nicht ein lebermaaß von Kräften zuschreiben, des man nicht hat.

Uns dem entschiedenen Uebergewicht unfrer erften Rubrif iber die beiden andern geht aber auch hervor, dan es meijer it, auf Erhaltung feiner Gefundheit und auf Musbildung feiner Fahigleiten, als auf Erwerbnug von Reichthum binguarbeiten; mas jedoch nicht dahin migdeutet werden darf. Dan man den Erwerb des Röthigen und Angemeisenen ber= nachläffigen follte. Aber eigentlicher Reichthum, d. h. großer lleberfluß, berniag wenig zu unferm Gliid; daher biele Reiche jid ungliidlich fühlen; weil fie ohne eigentliche Beiftesbildung, ohne Renntuiffe und deshalb ohne irgend ein objettives Intereije, welches fie ju geiftiger Beschäftigung befühigen fonnte. find. Denn mas der Reichthum fiber die Befriedigung der mirflichen und natiirlichen Bedürfniffe hinaus noch leiften tann ift von geringem Ginfluß auf unfer eigentliches Bohlbehagen: vielmehr wird diefes gestort durch die vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines großen Befines berbeiführt. Dennoch aber find die Menschen taufend Mal mehr bemüht, fich Reichthum, als Geiftesbildung zu erwerben; mahrend doch gang gewiß was man ift, viel mehr un unierm Glüde beitragt, als was man hat. Bar Dan= den daber febn wir, in raftlofer Beschäftigfeit, emfig wie Die Unteife, bom Morgen bis jum Abend bemiiht, den schon porhandenen Reichthum zu bermehren. Ueber den engen Gefichtstreis des Bereichs der Mittel hiezu hinaus teunt er nichts: iein Geift ift [306] leer, daher für alles andere unempfäng= lich. Die höchsten Bennife, die geiftigen, find ihm unzugang= lich: durch die flüchtigen, finulichen, wenig Zeit, aber viel Geld toftenden, die er gwischendurch fich erlaubt, sucht er vergeblich iene andern zu erfeten. Um Ende feines Lebens bat er dann, als Refultat beffelben, wenn das Gliid gut war, wirflich einen recht großen Saufen Geld vor fich, welchen noch zu bermehren, oder aber durchzubringen, er jett feinen Erben überläßt. Ein folder, wiewohl mit gar ernsthafter und wichtiger Miene durchgeführter Lebenslauf ift baher eben to thoridit, wie mancher andere, der geradezu die Schellen= tappe quin Symbol hatte.

Also was Einer an sich jelber hat ist zu seinem Lebensgliede das Wesentlichste. Blos weil Dieles, in der Regel, so gar wenig ist, fühlen die meisten von Denen welche über

den Rampf mit ber Noth bingus find, fich im Grunde eben to unglictlich, wie Die, welche fich noch barin berumichlagen Die Leere ihres Innern, das Kade ihres Bewuftienns, Die Armuth ihres Geiftes treibt fie gur Gefellichaft, die min aber aus eben Colden besteht; weil similis simili gaudet Da wird dann gemeinschaftlich Jagd gemacht auf Ruramei und Unterhaltung, die fie gunächft in funlichen Gemiffen, in Bergniigungen jeder Art und endlich in Ausschweisungen fuchen. Die Onelle der heilloien Berichwendung, mitteli melder fo mancher, reich ins Leben tretende Kamilienichn fein grokes Erbtheil, oft in unglaublich turger Beit, durch bringt, ift wirtlich feine andere, als nur die Langeweile, welche aus der eben geschilderten Armuth und Leere des Beiftes entspringt. Co ein Jüngling war angerlich reid, aber innerlich arm in die Welt geschickt und ftrebte nun vergeblich, durch den angern Reichthum den innern zu er feten, indem er Alles bon außen empfangen wollte. den Greifen analog, welche fich durch die Ausdünftung junger Madchen zu frarten fuchen. Dadnich führte denn am Ende die innere Urmuth auch noch die äußere herbei.

Die Wichtigfeit ber beiden andern Rubriten der Guter des menichlichen Lebens brauche ich nicht bervorzuheben. Denn der Werth des Befites in beut an Tage fo allgemein anertannt, daß er teiner Empfehlung bedarf. Cogar hat die dritte Rubrit, gegen die zweite, eine fehr atherische Beichaffenheit; da fie bloß [307] in der Meining Anderer besteht. Bedoch nach Ehre, d. h. gutem Ramen, hat Jeder zu ftreben, nach Rang ichon nur Die, welche dem Staate dienen, und nad Rubin gar nur außerft Wenige. Judeffen wird die Ehre als ein unichatbares Gut angeschu, und der Ruhm als das Röftlichfte, was der Dleufch erlangen fann, das goldene Glief ber Auserwählten: bingegen ben Rang werden nur Thoren dem Befite vorziehn. Die zweite und dritte Rubrit fichn übrigens in fogenannter Wechielwirfung; fofern das habes, habeberis des Vetronius feine Richtigfeit bat und, umgefehrt, die günftige Meinung Anderer, in allen ihren Formen,

oft jum Befite verhilft.

#### Kapitel II. Pon Dem, was Einer ist.

[308] Daß Diejes zu feinem Glüde viel mehr beitragt, als mas er hat, oder was er vorstellt, haben wir bereits im Moemeinen erfannt. Immer kommt es darauf an. was Einer fei und demmach an fich felber habe; denn feine 3n= dipidualität begleitet ihn ftets und überall, und bon ihr ift Miles tingirt, mas er erlebt. In Allem und bei Allem ge= nicht er gunachft nur fich felbit: Dies gilt ichon bon ben phyfichen; wie viel mehr von den geiftigen Genüffen. Daber ift das Englische to enjoy one's self ein sehr treffender Musdrud, mit welchem man 3. B. fagt he enjoys himself at Paris, also nicht "er genießt Paris," fondern "er genießt fich in Paris." - Ift unn aber die Individualität bon ichtechter Beichaffenheit: fo find alle Geniife wie toftliche Beine in einem mit Galle tingirten Munde. Demnach tommt, im Guten wie im Schlimmen, schwere Ungliichsfälle bei Geite gesetzt, weniger darauf an, mas Ginem im Leben begegnet und wideriährt, als darauf, wie er es empfindet, alio auf die Art und den Grad feiner Empfanglichkeit in jeder Sinficht. Bas Giner in fich ift und an fich felber hat, furg die Perfoulichkeit und deren Werth, ift das alleinige Unmittel= bare an feinem Gliich und Wohlfenn. Alles Andere ift mittelbar; daher auch deffen Wirtung vereitelt werden tann, aber die der Berfonlichkeit nie. Darum eben ift der auf perfonliche Borgiige gerichtete Reid der unversöhnlichste, wie er auch der am forgfältigften verhehlte ift. Ferner ift allein die Beichaffenheit des Bewuftsenns das Bleibende und Beharrende. und die Individualität wirft fortdauernd, anhaltend, mehr oder minder in jedem Augenblick: alles Andere hingegen wirft immer nur zu Zeiten, gelegentlich, voriibergebend, und

ift gudem auch noch selbst dem Wechsel und Wandel unterworfen: daher fagt Ariftoteles: i yag grois Befaia, or ta χοηματα (nam natura perennis est, non [309] opes Eth. Eud. VII, 2. Sieranf beruht es, daß wir ein gang und gar bon außen auf uns gefommenes Unglick mit mehr Soijung ertragen, als ein felbiwerschuldetes: denn das Edid fal fann fich andern; aber die eigene Beschaffenbeit nimmer Demnach also find die subjettiven Büter, wie ein edler Charatter, ein fähiger Ropf, ein gliidliches Temperament, ein beiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gefunder Leib, also überhaupt mens sana in corpore sano (Juvenal, Sat. X, 356), an unserm Gliicke die ersten und wichtigften; wes halb wir auf die Beforderung und Erhaltung derfelben viel mehr bedacht fenn follten, als auf den Befit außerer Guter und auferer Chre.

Bon Dem, mas Giner ift.

Bas nun aber, von jenen Allen, uns am unmittelbarften begliicht, ift die Beiterfeit des Sinnes: denn dieje aute Gigen schaft belohnt fich augenblicklich felbit. Wer eben froblich ift hat allemal Urjach es zu fenn: nämlich eben diefe, daß er es ift. Richts tann fo fehr, wie dieje Gigenschaft, jedes andere But volltommen erieben; mahrend fie felbst durch nichts ju erfeten ift. Einer fei jung, ichon, reich und geehrt; jo fragt fich, wenn man fein Bliick beurtheilen will, ob er dabei heiter fei: ift er hingegen heiter; fo ift es einerlei, ob er jung oder alt, gerade oder pudlich, arm oder reich fei; er ift gliidlich. In friiber Jugend machte ich ein Mal ein altes Buch auf. und da stand: "wer viel lacht ift gliicklich, und wer viel weint ift unglicklich," - eine febr einfältige Bemerfung, die id aber, wegen ihrer einfachen Wahrheit doch nicht habe bergessen tonnen, fo fehr fie auch der Superlativ eines truism's ift. Diejerwegen alfo follen wir der Beiterfeit, mann immer fie fich einstellt, Thur und Thor öffnen: denn fie tommt nie gur unrechten Zeit; ftatt daß wir oft Bedeuten tragen, ihr Eingang zu gestatten, indem wir erft mijen wollen, ob wir denn auch mohl in jeder Sinficht Urfach haben, gufrieden au febu; oder auch, weil wir fürchten, in unfern ernfihaften lleberlegungen und wichtigen Gorgen dadurch geffort zu merden: allein mas wir durch diefe beffern ift fehr ungewiß; bingegen ift Seiterkeit unmittelbarer Bewinn. Gie allein ift

aleicheam die baare Minge des Glückes und nicht, wie alles Andere, blok der Bantzettel: weil nur fie unmittelbar in der Begenwart begliicht; weshalb fie das bochfte Gut ift für Befen. Deren Birtlichteit Die Form einer untheilbaren Gegenwart midden zwei [310] unendlichen Zeiten hat. Demnach follten mir die Erwerbung und Beforderung diefes Gutes iedem anbern Trachten borfeben. Rinn ift gewiß, daß gur Beiterkeit nichts weniger beiträgt, als Reichthum, und nichts mehr, als Gennobeit: in den niedrigen, arbeitenden, zumal bas Land benellenden Alaffen, find die heitern und gufriedenen Befichter: in den reichen und bornehmen die verdrieflichen zu Saufe. Tolglich follten wir bor Allem bestrebt fenn, une den hoben Grad volltommener Beinndheit zu erhalten, als deffen Blithe die Seiterkeit fich einstellt. Die Mittel biegn find befanntlich Bermeidung aller Erceife und Ausschweifungen, aller heftigen und unangenehmen Gemithsbewegungen, auch aller zu großen oder ju anhaltenden Beifiesanftrengung, taglich wenigstens zwei Emnden rafcher Bewegung in freier Luft, viel taltes Baden und ahnliche diatetische Maafregeln. Ohne tagliche gehörige Bewegung tann man nicht gejund bleiben: alle Lebensproceffe erfordern, um gehörig vollzogen zu werden, Bewegung fomohl der Theile, darin fie borgehn, ale des Bangen. Daber fagt Urinoteles mit Recht: & Bios ev in nivnoet eori. Das Leben besicht in der Bewegung und hat fein Wefen in ihr. Im gangen Junern des Organismus berricht unaufhörliche. raiche Bewegung: das Berg, in feiner tomplicirten doppelten Ephole und Diaftole, fchlägt heftig und unermidlich; mit 28 ieiner Schläge hat es die gefammte Blutmaffe durch den gangen großen und fleinen Kreislauf hindurch getrieben; die Lunge pumpt ohne Unterlaß wie eine Dampfmaschine; Die Gedarme winden fich ftets im motus peristalticus; alle Drillen faugen und fecerniren beständig, felbft das Gehirn hat eine doppelte Bewegung mit jedem Bulsichlag und jedem Athemang. Wenn um hiebei, wie es bei der gang und gar fibenden Lebensweise ungahliger Menfchen der Rall ift, die außere Bewegung fo gut wie gang fehlt, fo entsteht ein idreiendes und verderbliches Diftverhaltniß zwischen der außern Rube und dem innern Tumult. Denn fogar will die befrandige innere Bewegung durch die außere etwas unterftütt

jemi: jenes Migverhaltniß aber wird dem analog, wenn, in Rolae irgend eines Affetts, es in unferm Junern tocht, mir aber nach Aufen nichts davon feben laffen dürfen. Coggr Die Banne bedürfen, um ju gedeihen, der Bewegung durch den Bind. Dabei gilt eine Regel, die fich am turgenen lateinijd) ausdriiden läßt: omnis motus, quo celerior, eo magis motus. - Bie fehr unfer Glud von der Beiterten ber Stimmung und dieje vom Gejundheitszustande abhangt, lehrt die Bergleichung des Gindrucks, den die nämlichen außem Berhaltnijfe, oder Borfalle, am gefunden und riffigen Tage auf une machen, mit dem, welchen fie hervorbringen, wann Kränflichteit und verdrießlich und äugfilich gestimmt hat. Dich was die Dinge objettiv und wirflich find, sondern was fie für uns, in mufrer Auffassung, find, macht uns glücklich oder ungliidlich: Dies eben bejagt Epittets rapaover rovs ardowπους ου τα πραγματα, αλλα τα περι των πραγματων Soyuara (commovent homines non res, sed de rebus opiniones). Meberhampt aber beruhen 9/10 unfers Blides allein auf der Befundheit. Dit ihr wird Alles eine Onelle des Genuffes: hingegen ift ohne fie fein auferes Ont, mel der Art es auch jei, genießbar, und felbft die übrigen jub jettiven Bitter, die Gigenichaften des Beiftes, Bemithes, Iem peraments, werden durch Rrantlichteit herabgestimmt und fehr perfinnmert. Dennach geichieht es nicht ohne Grund, das man, por allen Dingen, fich gegenseitig nach dem Beimdbeiteguftande befrägt und einander fich wohlgubefinden winicht: denn wirklich ift Diefes bei Weitem die hanptsache gum menichlichen Gliid. Sierans aber folgt, daß die größte aller Thorheiten ift, feine Gefundheit aufznopfern, für mas es and fei, für Erwerb, für Beforderung, für Gelehrfamteit, für Ruhm, geschweige für Bolluft und flüchtige Beniife: vielmehr ioll man ihr Alles nachietzen.

[311] So viel nun aber auch zu der, für unjer Glüd so weientlichen Heiterkit die Gesundheit beiträgt, so häugt jene doch nicht von dieser allein ab: denn auch bei volltommener Gesundheit sann ein mesancholisches Tennerament und eine vorherrichend triibe Stimmung bestehn. Der letzte Grund davon liegt ohne Zweisel in der ursprünglichen und daher nuch ändertlichen Beschaffenheit des Organismus, und zwor zumein

in dem mehr oder minder normalen Berhältnift der Genfibi= litat gur Breitabilität und Reproduktionefrajt. Abnormes llebergewicht der Genfibilität wird Ungleichheit der Stimmung, periodische übermäßige Beiterfeit und vorwaltende Melancholie herbeiführen. Beil nun auch das Genie durch ein llebermaaß der Rervenfraft, alfo der Senfibilität, bedingt ift; jo hat Ariftoteles gang richtig bemertt, daß alle ausgeseidmete und überlegene Denfchen melandholifch feien: Tartes οσοι περιττοι γεγονασιν ανδρες, η κατα φιλοσοφιαν, η πολιτικήν, η ποιησιν, η τέχνας, φαινονται μελαγχο-Lixor ortes (Probl. 30, 1). Dhue Zweifel ift diefes die Stelle, welche Cicero im Ange hatte, bei feinem oft ange= führten Bericht: Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse (Tusc. I, 33). Die hier in Betrachtung genommene, angeborene, große Berichiedenheit der Grund= Stimmung überhanpt aber hat Chatefpeare febr artig geichildert:

Nature has fram'd strange fellows in her time:
Some that will evermore peep through their eyes,
And laugh, like parrots, at a bag-piper;
And others of such vinegar aspect,
That they'll not show their teeth in way of smile,
Though Nestor swear the jest be laughable\*).

Merch, of Yen, Sc. I.

Eben dieser Unterschied ist es, den Plato durch die Ausbrücke deunolos und ervolos bezeichnet. Dersethe läßt sich zurücksischen eine Empfänglicheit silr augenehme und nnaugenehme Eindiese in [312] Folge welcher der Eine noch lacht bei Den, was den Andern saft zur Berzweislung bringt: und zwar witgt die Empfänglichkeit silr augenehme Eindrick die hopfinglichkeit silr augenehme Eindrick des die sowie der zu ihm, e fürker die silr unaugenehme ist, und ungetehrt. Nach gleicher Möglichkeit des gliicklichen und des unselbet.

<sup>&</sup>quot;) Die Ratur hat, in ihren Tagen, seltsame Käuze hervorgebracht, Eunge, bie setels aus ihren Neugelein vergnügt bervorguden, und, wie Bavageien über einen Dubelsacspieler sachen, und Andere von so fauere inhildem Unsehn, daß sie ihre Zähne nicht burch ein Lächelin bloß legen, wein auch Arfetor selbs; schwiere von Expack sei lachgenswerth.

gliicklichen Ausgangs einer Angelegenheit, wird der Svozolos beim unglicklichen fich ärgern oder gramen, beim glücklichen aber fich nicht frenen; der evzolos hingegen wird über den ungliidlichen fich nicht ärgern, noch grämen, aber über ben attictiden fich frenen. Benn dem Svozonos von gehn Bor haben nenn gelingen; fo frent er fich nicht iber diefe, fonbern ärgert fich über das Eine miglingene: der eckolog weiß, im umgetehrten Kall, fich doch mit dem Ginen gelungenen zu tronen und anjaubeitern. - Wie nun aber nicht leicht ein lebel ohne alle Rompenfation ift; fo ergiebt fic and hier, daß die draxolor, also die finfiern und angilichen Charaftere, im Gausen, gwar mehr imaginare, dafür aber weniger reale Unfalle und Leiden zu überfiehn baben merden, als die beitern und foralojen; denn wer Alles ichwar: ficht, ftets das Schlimmfte begurchtet und denmach feine Bortehrungen trifft, wird fich nicht fo oft verrechnet haben, als wer fiets den Dingen die heitere Farbe und Aussicht leibt. - Bann jedoch eine tranthafte Affettion des Rerveninfiems. oder der Berdanungswerfzenge, der angeborenen Svonohm in die Sande arbeitet: dann fann diese den hoben Grad er reichen, wo danerndes Dinbehagen Lebensüberdruß erzeugt und denmach Sana um Gelbumord entsicht. Diefen ber mogen alsdann felbst die geringsten Unannehmlichteiten gu veranlaffen; ja, bei den höchsten Graden des lebels, bedar es derjelben nicht ein Mal; fondern bloß in Folge des an haltenden Diffbehagens wird der Gelbinnord beichloffen und alsdann mit jo tühler Ueberlegung und fester Entschloffenben ausgeführt, daß der meinens ichon unter Aufficht geneum Brante, ftets darauf gerichtet, den erften unbewachten Augen blid benutt, mn, ohne Zandern, Rampf und Zurndbeben, jenes ihm jett natürliche und willtommene Erleichterungs mittel in ergreifen. Ansführliche Beschreibnugen Dieses Bustandes giebt Esquirol, des maladies mentales. Aller dings aber fann, nach Umffanden, auch der gefundefte und vielleicht felbit der beiterfte Menich fich jum Selbsimord ent schließen, wenn nämlich die Große der Leiden, oder des un answeichbar berannabenden Ungliichts, die Schrecken des Todes übermältigt. Der Unterschied liegt allein in der verschiedenen Größe des dazu erforderlichen Anlaffes, als welche mit der

Srozokee in ungetehrtem Verhältniß steht. Je größer [313] dicie ist, desso geringer kann jeuer seyn, ja am Ende auf Null herabsinken: je größer hingegen die erzokea und die sie untersützende Gesundheit, desso mehr nuch im Vulaß liegen. Danach giedt es unzählige Absulungen der Fälle, zwischen den beiden Extremen des Selbsmordes, nämlich dem des rein aus kranthaster etigerung der angebornen drozokea entipringenden, nurd dem des Gesunden und heiteren, ganz auf objettiven Gründen.

Der Gesundheit zum Theil verwandt ist die Schönheit. Wenn gleich dieser jubjettive Vorzug nicht eigentlich unmittelsbar zu unserm Glücke beiträgt, sondern bloß mittelbar, durch den Eindruck auf Andere; jo ist er doch von großer Wickligteit, auch im Manne. Schönheit ist ein offener Eupsehlungsbrief, der die Herzen zum Vorans sit uns gewinnt: daher ailt besonders von ihr der Homerische Vers:

Ουτοι αποβλητ' εστι θεων ερικυθεα θωρα, 'Όσσα κεν αυτοι θωσι, έκων δ'ουκ αν τις έλοιτο.

Der allgemeinfte leberblick zeigt uns, als die beiden Reinde des menfchlichen Blückes, den Schmerz und die Lange= meile. Dazu noch läßt fich bemerken, daß, in dem Dlaage, ale es une glücht, bom einen berfelben une ju entfernen, mir bem andern une nähern, und umgefehrt; fo daß unfer Leben wirtlich eine frartere, ober fdmadere Decillation amifchen ibnen barfiellt. Dies entfpringt daraus, daß beide in einem doppelten Antagonismus zu einander ftehn, einem außern, oder objettiven, und einem innern, oder subjettiven. Neuger= lid) nämlich gebiert Roth und Entbehrung den Schmerz; bin= gegen Sicherheit und Ueberfluß die Langeweile. Demgemäß iebn wir die niedere Bolfetlaffe in einem befrandigen Kampf gegen die Roth, alfo den Schmerg; die reiche und vornehme Welt bingegen in einem anhaltenden, oft wirflich verzweifelten Rampf gegen die Langeweile. Der innere, oder subjettive Antagonismus derfelben aber beruht darauf, daß, im eingelnen Menfchen, Die Empfänglichkeit für das Gine in ent= gegengesettem Berhältnif ju der für das Undere fteht, indem fie durch das Maaf feiner Beiftestrafte beftimmt wird. Ram= lid Stumpfheit bes Beiftes ift durchgangig im Berein mit

Stumpfheit der Empfindung und Mangel an Reigbarfen welche Beichaffenheit für Schmergen und Betriibnine ieber Art und Große weuiger [314] empfänglich macht: aus eber Diefer Beiftesftumpfheit aber geht andrerfeits jene, auf gablloien Befichtern ausgeprägte, wie auch durch die beständig rege Aufmerkfamteit auf alle, felbit die fleinften Borgange in be Ankenwelt fich verrathende innere Leerheit hervor, welche die mahre Quelle der Langenweile ift und ftets nach außerer Muregung lecht, um Geift und Gemith durch irgend etmas in Bewegung ju bringen. In der Wahl deffetben ift fe baber nicht etel; wie Dies die Erbarmlichkeit ber Zeitvertreibe bezeingt, zu denen man Menichen greifen ficht, imgleichen Die Art ihrer Geselligfeit und Romberfation, nicht weniger bie vielen Thurfteber und Kenftertuder. Sauptfachtich aus bieier inneren Veerheit entipringt die Gucht nach Gefellichaft, Berftrennung, Bergnigen und Lurns jeder Art, welche Biele un Berichwendung und dann gum Elende führt. Bor diejem Elende bewahrt nichts fo ficher, ale der innere Reichthum, ber Reichthum des Beiftes: denn diefer laft, je mehr er fid der Entineng nabert, der Langemweile immer meniger Raum, Die unerichöpfliche Regfamteit der Gedanten aber, ihr an ben mannigfaltigen Ericheinungen der Junen = und Außenwelt fich ftete erneuerndes Spiel, die Kraft und der Trieb in immer andern Rombinationen derfelben, feten den entimenten Ropf, die Angenblide der Abipannung abgerechnet, gang aufer den Bereich der Langenweile. Undrerfeits nun aber bat die geffeigerte Intelligeng eine erhöhte Genfibilität gur unmittelbaren Bedingung, und größere Seftigteit des Billens, allo der Leidenschaftlichfeit, gur Burgel: aus ihrem Berein mit Diefen erwachst unn eine viel gronere Starte aller Uffelte und eine gesteigerte Empfindlichkeit gegen die geiftigen und felbft gegen forperliche Schmerzen, jogar größere llugedulb bei allen Sinderniffen, oder auch uur Storungen; welches alles zu erhöhen die aus der Starte der Phantafie entfpringende Lebhaftigfeit fammtlicher Borftellungen, alfo aud der widerwartigen, machtig beiträgt. Das Gejagte gilt um verhältnißmäßig von allen den Zwischenstufen, welche den weiten Raum bom ftumpfeften Dummtopf bis gum größten Benie ausfüllen. Demanfolge fteht Beder, wie obiettib, jo

auch inbieftiv. der einen Quelle der Leiden des menichlichen Yebens um fo naber, als er bon der andern entfernter ift. Dem entiprechend wird fein natürlicher Sang ibn auleiten, in Diefer Sinficht, das [315] Objektive dem Subjektiven möglichft anzuvaffen, alfo gegen die Quelle der Leiden, für welche er Die größere Empfänglichkeit hat, die größere Bortehr zu treffen. Der geiftreiche Menich wird bor Allem nach Schmerglofigfeit, Ungehndeltienn, Rinhe und Daufe freben, folglich ein fiilles. beideidenes, aber möglichst unaugesochtenes Leben suchen und bemgemäß, nach einiger Befanntichaft mit den fogengunten Meniden, die Buriidgezogenheit und, bei großem Beifte. ionar die Ginfamteit mablen. Denn je mehr Giner an fich telber hat, desto weniger bedarf er bon außen und desto weniger auch tonnen die Uebrigen ihm fehn. Darum führt die Emineng des Beiftes gur Ungeselligfeit. Ig. wenn Die Qualität der Gefellschaft fich durch die Quantität erfeten ließe: da mare es der Mibe werth, foggr in der großen Relt in leben: aber leider geben bundert Rarren, auf Ginem Sanfen, noch feinen gescheuten Mann. - Der bom andern Extrem bingegen wird, fobald die Roth ibn an Athem tommen läßt, Kurgweil und Gefellschaft, um jeden Preis, suchen und mit Allem leicht borlieb nehmen, nichts fo fehr fliebend. wie fid felbft. Denn in der Ginfamteit, ale mo Beder auf fich felbst guriidgewiesen ift, ba zeigt fich mas er an fich felber bat: Da feufst der Tropf im Burpur unter der unab= mal;baren Laft feiner armfäligen Individualität: mahrend ber Sochbegabte die odefte Umgebung mit feinen Bedanten bevölfert und belebt. Daber ift fehr wahr was Geneta fagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 9); wie auch Beine Girache Ausspruch: "bes Marren Leben ift arger, benn der Tod." Demgemäß wird man, im Bangen, finden, daß Beder in dem Maake gefellig ift, wie er geiftig arm und überhaupt gemein ift. Denn man hat in der Welt nicht viel mehr, als die Bahl zwischen Ginfamteit und Gemein= beit. Die geselligften aller Menschen follen die Reger fenn, wie fie eben auch intellettuell entschieden zurüchstehn: nach Berichten aus Rord = Amerita, in Frangofifden Beitungen (le Commerce, Octbr. 19, 1837), fperren die Schwarzen, Freie und Staven durcheinander, in großer Ungahl, fich in

den engften Raum zusammen, weil sie ihr ichwarzes Stumpsenafengeficht nicht oft genug wiederholt erbliden konnen.

Dem entiprechend, daß das Behirn als der Parafit, oder Penfionar, des gangen Organismus auftritt, ift die errungene [316] freie Duge eines Jeden, indem fie ihm den freien Bennft feines Bewuftienns und feiner Individualität gieht die Frucht und der Ertrag feines gesammten Dafenns, melches im lebrigen nur Mibe und Arbeit ift. Bas nun aber wirft die freie Minge der meiften Menichen ab? Lange weile und Dumpfheit, fo oft nicht finuliche Geniife, ober Albernheiten dafind, fie auszufüllen. Wie völlig werthios fie ift, zeigt die Art, wie fie folche gubringen: fie ift eben das ozio lungo d'uomini ignoranti des Uriofto. Die que wöhnlichen Leute find bloß darauf bedacht, die Beit jugubringen; mer irgend ein Talent bat, - fie gu bennten - Daß die beschränkten Ropje der Langeweile fo fehr aus gejett find, tommt daber, daß ihr Intellett durchaus nichte weiter, als das Dedium der Motive für ihren Billen in. Sind nun bor der Sand feine Motive aufzufaffen da; fo ruht der Wille und feiert der Intellett; Diefer, weil er fo wenig wie jener auf eigene Sand in Thatigteit gerath: bat Refultat ift fdredliche Stagnation aller Krafte im gamen Menichen, - Langeweile. Diefer zu begegnen, ichiebt man unn dem Willen fleine, blog einstweilige und beliebig angenommene Motive vor, ihn zu erregen und dadurch auch den Intellett, der fie aufzufaffen bat, in Thatigteit zu verieben: diese berhalten fich demnach zu den wirklichen und natürlichen Motiven, wie Papiergeld gn Gilber; da ihre Geltung eine willfürlich angenommene ift. Colche Motive nun find die Spiele, mit Rarten u. i. m., welche an befagtem 3med erfunden worden find. Rehlt es darau, fo bilit der beidrautte Mensch sich durch klappern und trommeln, mit Allem, mas er in die Sand triegt. Auch die Cigarre ift ihm ein will tommenes Surrogat der Gedanten. - Daber alfo ift, in allen Ländern, Die Samptbeichaftigung aller Gefellichaft das Rartenipiel geworden; es ift der Magnitab des Berthes der felben und der deflarirte Banfrott an allen Gedanten. Weil fie nämlich teine Gedanten auszutauschen haben, tauschen fie Karten aus und fuchen einander Gulden abunehmen. D.

ffägliches Geichlecht! Um indeffen auch hier nicht ungerecht in jenn, will ich den Gedanten nicht unterdrücken, daß man sur Entichuldigung des Kartenipiels allenfalls anführen tonnte. es fei eine Boriibung jum Welt- und Beichaftsleben, fofern man dadurch lerut, die vom Zufall unabanderlich gegebenen Umffande (Marten) fing ju bennten, um daraus mas immer augeht zu madjen, gu welchem Zwede man fich denn auch gewöhnt, Contenance ju halten, indem man jum fchlechten Spiel eine beitere Miene auffett. Aber eben deshalb hat andererieits das Rarteufpiel einen demoralifirenden Ginfluß. Der Beift des Spiels nämlich ift, daß man auf alle Beife, burd jeden Streich und jeden Schlich, dem Andern das Seinige abgewinne. Aber die Gewohnheit, im Spiel fo an perfabren, murgelt ein, greift über in das praftijche Leben, und man tommt allmalig dahin, in den Angelegenheiten des Dein und Dein es eben jo ju machen und jeden Bortheil, den man eben in der Sand halt, für erlaubt gu halten, fobald man nur es gefetblich darf. Belege hiezu giebt ja das burgerliche Leben taglich. - Beil alfo, wie gefagt, die freie Muße die Blithe, oder vielmehr die Frucht des Dajenns eines Beden ift, indem nur fie ihn in den Befit feines eigenen Gelbit einsett, fo find Die gliidlich ju preifen, welche bann auch envas Rechtes an fich felber erhalten; mabrend ben Aller= meiften die freie Muge nichts abwirft, als einen Rerl, mit dem nichts anzufangen ift, der fich ichredlich langweilt, fich belber gur Laft. Dennach freuen wir uns, "ihr lieben Briider, daß wir nicht find der Dlagd Rinder, fondern der Freien." ( dal. 4, 31.)

Kerner, wie das Laud am glüdlichsen ist, welches weniger, oder teiner, Einsuhr bedarf; so auch der Mensch, der an seinem innern Reichthum genug hat und zu seiner Unterhastung wenig, oder nichte, von außen nichth hat; da dergleichen Zusuhr viel tostet, abhängig macht, Gesahr brüngt. Verdruß vernriacht und am Eine doch mur ein schlechter Ersat ist sür erzeugnnisse des eigenen Vodenns. Denn von Andern, don ausen überhaupt, darf man in seiner Hinschler erwenten. Was Einer dem Andern sehn fann, hat seine sehr engen Erätzen eine Schlessen des in den kondern sehn am Ende bleibt [317] doch Zeder allein, und da kommt es daruf au, wer ietst allein sei. Auch dier zilt demnach

was Goethe (Dicht. 11. Wahrh. Bd. 3, S. 474) im Allgemeinen ausgeprochen hat, daß, in allen Dingen, Jeder zuletzt auf sich feldst zurückgewiesen wird, oder wie Oliver Gold mith saat:

> Still to ourselves in ev'ry place consign'd, Our own felicity we make or find. (The Traveller v. 431 sq.)

Das Befte und Meifte muß daher Jeder fich felber febn und leiften. Be mehr nun Diefes ift, und je mehr demaufolge er die Quellen feiner Beniffe in fich felbit findet, defto gliid licher wird er fenn. Dlit größtem Rechte alfo fagt Urifioteles: ή ευδαιμονία των αυταρχων εστι (Eth. Eud. VII, 2). ju dentich: das Gliid gehort Denen, die fich felber geningen, Denn alle außern Duellen des Glides und Gennies find ihrer Natur nach, höchst unsicher, mislich, vergänglich und dem Bufall unterworfen, dürften daher, felbit unter den gunftigften Umftanden, leicht ftoden; ja, Diefes ift unbermeidlich, fofern fie doch nicht ftets gur Sand fenn tonnen. Im Allter min gar berfiegen fie fast alle nothwendig: denn da verlätt uns Liebe, Scherz, Reifeluft, Bferdeluft und Tanglichfeit für die Gefellschaft: fogar die Freunde und Bermandten entfühn une der Tod. Da fommt es benn, mehr als je, darauf an, was Einer au fich felber habe. Denn Diefes wird am lang iten Stich halten. Aber anch in jedem Alter ift und bleibt es die achte und allein ausdauernde Quelle des Gliichs. In doch in der Belt überall nicht viel gu holen: Roth und Schmerz erfüllen fie, und auf Die, welche diejen entronnen find, lauert in allen Binteln die Langeweile. Budem bat in der Regel die Schlechtigfeit die Berrichaft darin und die Thorheit das große Wort. Das Schidfal ift graufam und die Menichen find erbarmlich. In einer fo beschaffenen Belt gleicht Der, welcher viel an fich felber bat, der hellen, marmen, Inftigen Beibnachtsfinbe, mitten im Schnee und Gife der Decembernacht. Demnach ift eine vorzügliche, eine reiche Individualität und befondere fehr viel Beift gu haben ohne 3meifel das gludlichite Loos auf Erden: fo perichieden et etwan auch bon dem glangendeften ausgefallen fenn mag. Daher mar es ein weiser Ausspruch der erft 19 jahrigen

Mönigin Chriftine bon Schweden, über den ihr noch bloft burch einen Auffat und aus mundlichen Berichten befannt gemordenen Kartefins, welcher damals feit 20 Jahren in der tieffien Ginfamteit, in Holland, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de tous les hommes, et sa condition me semble digne d'envie. (Vie de Descartes par Baillet, Liv. VII, ch. 10.) Rur miiffen, wie es eben auch der Kall Des Martefins mar, die außern Umftande es fo weit begun= frigen, daß man auch fich felbst besitzen und seiner froh mer= den tonne: weshalb ichon Robeleth (7, 12) fagt: "Weisheit in aut mit einem Erbant, und hilft, daß Einer fich ber Sonne frenen fann." Wem nun, durch Gunft der Natur und Des Schicffale, Diefes Loos beschieden ift, der wird mit anaft= lider Corgfalt [318] darüber wachen, daß die innere Onelle feines Gludes ibm auganglich bleibe; mogu Unabhangigfeit und Muffe die Bedingungen find. Diese wird er daher gern durch Mänigfeit und Sparfamteit erfaufen; um fo mehr, als er nicht, gleich den Andern, auf die äußern Quellen der Bemuje verwiesen ift. Darum wird die Anssicht auf Hemter, (Weld, Bunft und Beifall der Welt, ibn nicht berleiten, fich ielber aufzugeben, um den niedrigen Absichten, oder dem idledten Gefchmade, der Deufchen fich zu fugen. Bor= tommenden Kalls wird er es maden wie Sora; in der Enistel an den Macenas (Lib. I. ep. 7). Es ift eine große Thorheit, um nach Angen ju gewinnen, nach Innen gu perlieren, d. h. für Glang, Rang, Prunt, Titel und Chre, feine Binbe, Dinge und Unabhängigkeit gang ober großen Theite hinzugeben. Dies hat aber Goethe gethan. Dich hat mein Genius mit Entichiedenheit nach der andern Seite geingen.

Die hier erörterte Wahrheit, daß die Hamptquelle des menichtichen Glücks im eigenen Innern entspringt, findet ihre Besiätigung auch an der sehr richtigen Bennertung des Aristoteles, in der Nitonnachäischen Ethit (1, 7; et VII, 13, 14), daß jeglicher Gennig irgend eine Attivität, also die Anwendung irgend einer Krait voraussetzt und ohne solche nicht besiehn kann. Diese Aristotelische Lehre, daß das Glückines Menschen in der ungehinderten Ansübung seiner hersprischenden Kähiadeit besiehe, giebt auch Stodios wieder in

feiner Darftellung der peripatetischen Ethit (Ecl. eth. II. с. 7, р. 268-278), д. В. висоусии вічас три віда μονιαν κατ' άρετην, εν πραξεσι προηγουμεναις κατ' εύχην (felicitatem esse functionem secundem virtutem, per actiones successus compotes); auch mit der Erffgrung daß doern jede Birtuofitat fei. Run ift die urfprüngliche Bestimming der Rrafte, mit welchen die Ratur den Den ichen ausgerüftet hat, der Kampf gegen die Roth, die ihn von allen Geiten bedrängt. Wenn aber diefer Rampf ein Dal raftet, da werden ihm die unbeichäftigten Rrafte gur Laft: er muß daher jett mit ihnen fpielen, d. h. fie gwecklos gebrauchen: denn fonft fällt er der andern Quelle des menichlichen Leidens, der Langemveile, fogleich anheim. Bon Diefer find daher vor Allen die Großen und Reichen gemartert, und hat bon ihrem Elend ichon Lufretius eine Schilderung gegeben, deren Treffendes ju erfennen man noch heute, in jeder großen Stadt, taglich Gelegenheit findet:

> Exit saepe foras magnis ex aedibus ille, Base domi quem pertaesum est, subitoque reventat; Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse. Currit, agens mannos, ad villam praecipitanter, Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans: Oscitat extemplo, tetigit quum limina villae; Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit; Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

> > III, 1073.

Bei diesen Herren umf in der Jugend die Mostelkraft und die Zeugungskraft herhalten. Aber späterhin bleiben nur die [319] Geistekrafte: sehlt es dann an diesen, oder an ihrer Ausbildung und dem angesammeten Stosse zu ihrer Lhäusseit; so ist der Zammer groß. Weil nun der Wille die einzige unerschöpfliche Kraft ist; so wird er jetzt angereizt durch Erregung der Leidenschaften, 3. B. durch hohe Hasardbiele, dieses wahrhaft degradirende Lasker. — Ueberhaupt aber wird jedes unbeschäftigte Individuum, je nach der Art der in ihm borvoaltenden Kräfte, sich ein Spiel zu ihrer Beschäftigung wählen: etwan Kegel, oder Schach; Jagd, oder Malerei: Wetternnen, oder Mussift; Kartenspiel, oder Poesse, Heraldil, oder Poesse, heraldil, oder Philosophie, u. s. wir können sogar die Sach

mothodisch untersnehen, indem wir auf die Burgel aller mensch= liden graftaugerungen gnrudgehn, alfo auf die drei phy= ijologischen Grundfrafte, welche wir demnach bier in ihrem medlojen Spiele gu betrachten haben, in welchem fie als die Quellen dreier Arten möglicher Beniffe auftreten, aus denen jeder Mensch, je nachdem die eine, oder die andere jener Kräfte in ihm borwaltet, die ihm angemeisenen erwählen mird. Alfo querft, die Beninje der Reproduttionstraft: fie bejiehn im Effen, Trinten, Berdanen, Ruben und Schlafen. Dieje werden daher jogar gangen Bolfern ale ihre Ratio= nolperanijannaen von den andern nachgeriihmt. Zweitens, Die Bemine Der Brritabilität: fie bestehn im Wandern, Springen, Ringen, Tangen, Rechten, Reiten und athletischen Spielen jeder Art, wie auch in der Jagd und fogar in Rampf und Rrieg. Drittens, die Bennife der Genfibilität: fie benehn im Beschauen, Denten, Empfinden, Dichten, Bilden, Mujiciren, Lernen, Lefen, Meditiren, Erfinden, Philosophiren 11. f. w. - Ueber den Werth, den Grad, die Daner jeder Diefer Urten der Geniffe laffen fich mancherlei Betrachtungen auftellen, die dem Lefer felbit überlaffen bleiben. Jedem aber wird dabei einleuchten, daß unfer, allemal durch den Gebranch der eigenen Kräfte bedingter Benng und mithin unfer, in deffen baufiger Biedertehr bestehendes Blud, um fo größer jehn wird, je edlerer Art die ihn bedingende Rraft ift. Den Borrang, welchen, in diefer Sinficht, die Genfibilität, deren entidiedenes Ueberwiegen das Auszeichnende des Menschen vor den übrigen Thiergeschlechtern ift, vor den beiden andern physiologischen Grundtraften hat, als welche in gleichem und iogar in höherem Grade den Thieren einwohnen, wird ebenfalls Riemand [320] ablenguen. Der Senfibilität gehören unfere Ertenntniftrafte an; daher befähigt das llebenviegen derfelben ju den im Erfennen bestehenden, alfo den jogenammten geiftigen Bemiffen, und gwar zu um fo größeren, je ent= ichiedener jenes Ueberwiegen ist+). Dem normalen, gewöhn=

lichen Menschen kann eine Sache allein dadurch lebhaste Theilnahme abgewinnen, daß sie seinen Willen auregt, also ein persönliches Interesse siir ihn hat. Nun ist aber jede aubattende Erregung des Willens wenigstens gentischter Art, also mit Schnerz verknüptt. Ein absichtliches Erregungsmittel desselben, und zwar mittelst so kleiner Interessen, daß sie nun momentaue und leichte, nicht bleibende und ernstliche Schnerzen verursachen können, sonach als ein bloßes kitzeln des Willens zu betrachten sind, ist das Kautenspiel, dies durchgängige Beschätzigung der "guten Geschlichgit", aller Orten 4.). — Der Mensch von überwissenden Vesiteskräten

und gröften Goritt bis jum Deniden fich erhebt, in beffen Intellete alfo bie Ratur ben Gipfelpuntt und bas Riel ihrer Brobuftionen er: reicht, alfo bas Bollenbetefte und Schwierigfte liefert, mas fie bervor jubringen vermag. Gelbit innerhalb ber menichlichen Species aber ftellt ber Intellett noch viele und mertliche Abftufungen bar und gelangt bochft felten gur oberften, ber eigentlich boben Intelligens. Diefe nun alfo ift im engern und ftrengern Ginne bas ichwieriafte und bodite Produtt ber Ratur, mithin bas Celtenfte und Berthvollfte, mas bie Belt aufzmweisen bat. In einer folden Intelligeng tritt bas tlarfte Bewuftfenn ein und ftellt bemgemag bie Belt fich beutlicher und vollftanbiger, als irgend wo bar. Der bamit Ausgestattete besitt bennach bas Sbelfte und Röftlichste auf Erben und hat bem entsprechend eine Quelle von Beniffen, gegen welche alle übrigen gering find; fo bag er von außen nichts weiter bebarf, als nur die Dluge, fich biefes Befibes ungeftort zu erfreuen und feinen Digmanten auszuschleifen. Denn alle anbern, alfo nicht intellettuellen Genitffe find niebrigerer Art: fie laufen fammtlich auf Willensbewegungen binaus, alfo auf Buniden, Soffen, Gurchten und Erreichen, gleichviel auf was es gerichtet fei. wobei es nie obne Schmergen abachn fann, und gubem mit bem Erreichen, in ber Regel, mehr ober weniger Enttaufdung eintritt, fatt bag bei ben intellettuellen Benuffen bie Bahrheit immer flarer wird. 3m Reiche ber Intelligens maltet fein Schmers, fonbern Alles ift Ertenntnif. Alle intellettuellen Genuffe find nun aber Rebem nur permittelft und alfo nach Dagnagbe feiner eigenen Intelligens guganglid: benn tout l'esprit, qui est au monde, est inutile à celui qui n'en a point. Gin wirflicher jenen Borgug begleitenber Rachtheil aber ift, bag, in ber gangen Ratur, mit bem Grab ber Intelligeng bie Rabigteit jum Schmerge fich fteigert, alfo ebenfalls erft bier ihre hochfte

t) Die Bulgarität besteht im Grunde darin, daß im Bewustfenn das Rollen das Ertennen ganglich überwegt, womit es ben Grab erreicht, daß durchaus nur jum Dienste bes Willens das Ertennen eintritt, folglich wo bieser Dienst es nicht heischt, also eben keine

bingegen ift der lebhaftesten Theilnahme auf dem Wege bloker Grienntnin, ohne alle Ginnischung des Willens, fabig, ja bedürftig. Diefe Theilnahme aber verfett ihn alsdann in eine Region, welcher ber Schmerz wefentlich fremd ift, gleich= in die Atmosphäre der leicht lebenden Götter, Gewi Deia Zwortwr. Während demnach das Leben der Uebrigen in Dunwsheit dahingeht, indem ihr Dichten und Trachten oanglid auf die kleinlichen Intereffen der personlichen Bohlighet und dadurch auf Mijeren aller Art gerichtet ift. we8= halb merträgliche Langeweile fie befällt, sobald die Beichaitigung mit jenen Zwecken ftocht und fie auf fich felbit suriidaemiejen werden, indem nur das wilde Kener der Leiden= ichaft einige Bewegung in die ftodende Daffe gu bringen permag; jo hat bagegen der mit iiberwiegenden Beiftestraften ausgengttete Denich ein gedantenreiches, durchweg belebtes und bedeutsames Dajenu: murdige und intereffante Begenfrande beschäftigen ihn, sobald er sich ihnen überlassen barf, und in fich felbst trägt er eine Quelle der edelsten Geniffe. Anrequita bon außen geben ihm die Werke der Ratur und der Anblid des menschlichen Treibens, fodann die fo ver= idiedenartigen Leiftungen der Sochbegabten aller Zeiten und Lander, als welche eigentlich nur ihm gang geniegbar, weil nur ihm gang verftandlich und fühlbar find. Für ihn dem= nach haben Bene wirklich gelebt, an ihn haben fie fich eigent= lich gemendet: mahrend die Uebrigen nur als zufällige Zuhörer Gines und das Andere halb auffassen. [321] Freilich aber hat

er durch diejes Alles ein Bedürfniß mehr, als die Andern, das Bedürfniß ju lernen, ju febn, ju ftudiren, ju meditiren, ju üben, folglich auch das Bedurfnig freier Deufie; aber eben weil, wie Boltaire richtig bemerkt, il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, io ift dies Bedirinie die Bedingung dazu, dan ihm Genine offen fiehn, melde den Andern verjagt bleiben, als welchen Ratur= und Runn: ichonheiten und Geisteswerte jeder Urt, felbit wenn fie folde um sich anhäufen, im Grunde doch nur Das find, was Betaren einem Greife. Gin fo bevorzugter Menich führt in Rolae davon, neben feinem perfontichen Leben, noch ein apeites, nämlich ein intellettuelles, welches ihm allmälig aum eigentlichen Zweck wird, zu welchem er ienes erstere nur noch ale Mittel anficht; mahrend den llebrigen diefes ichaale, leere und betriibte Dasenn felbit als Zweck gelten muß. Benes intelleftuelle Leben wird daber ihn pormosmeife beidigitigen. und es erhalt, durch den fortwährenden Zuwachs an Ginficht und Ertenntnif, einen Bufammenbang, eine beständige Steigerung, eine fich mehr und niehr abrundende Gaugheit und Bollendung, wie ein werdendes Runfimert: wogegen das blok prattische, blok auf versonliche Boblighet gerichtete, blok eines Zuwachses in der Länge, nicht in der Tiefe fabige Leben der Andern traurig absticht, dennoch ihnen, wie gefagt, ale Selbstawed gelten muß; mabrend es Jenem blokes Mittel ift.

Unfer pratisiches, reales Leben nämtlich ist, wenn nicht die Leidenschaften es bewegen, langweitig und sade; wenn sie aber es bewegen, wird es bald schmerztich: darum sind Die allein beglück, denen irgend ein lleberschus des Intelletts, über das zum Diensi ihres Billeus ersorderte Maaß, zu Theil geworden. Denn damit sühren sie, neben ihrem wirtschen, woch ein intellettnelles Leben, welches sie sorwährend auf eine sich under Beise Muße, d. h. durch den Diensi des Billeus underhält. Blose Muße, d. h. durch den Diensi des Billeus underhältigter Jutellett, reicht dazu nicht aus; sondern ein wirtlicher lleberschuße der Kraft ist ersordert: denn unt dieser besähigt zu einer dem Willen nicht dieneuden, rein geistigten Beschäftigung: hingegen otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (Sen. ep. 82). Se nachdem

nun aber dieser Ueberschus klein oder groß ist, giedt es unzählige Absunfungen jenes, neben dem [322] realen zu sührenden intelletuellen Lebens, vom blossen Infesteue, Bögele, Mingen-Sammeln und Beschreiben, bis zu den höchen Leifungen der Poesie und Philosophie. Ein solches intelletuelles Leben schützt aber nicht nur gegen die Langeweile, iondern auch gegen die derberblichen Folgen derselben. Es wird näunlich zur Schulzwehr gegen schlechte Gesellschaft und gegen die vielen Gesahren, Unglücksfälle, Berlüsse und Bereichweitungen, in die man geräth, wenn man sein Mick ganz in der realen Welt sucht. So hat z. B. mir meine Philosophie nie emas eingebracht; aber sie hat mir sehr viel erhart.

Der normale Menich bingegen ift, binfichtlich des Ge= nuffes feines Lebens, auf Dinge anger ihm gewiesen, auf Den Beits, den Rang, auf Weib und Rinder, Freunde, Bejellichaft u. f. m., auf Diefe fritt fich fein Lebensgliid: darum fällt es dahin, wenn er fie verliert, oder er fich in ihnen ge= täufdt fab. Dies Berhaltnift ausundruden, tonnen wir fagen. baß fein Schwerpunft aufer ihm fällt. Gben deshalb hat er auch ftete mechfelnde Bliniche und Grillen: er wird, wenn feine Mittel es erlauben, bald Landhäufer, bald Bferde faufen, bald Tefte geben, bald Reifen machen, überhaupt aber großen Purus treiben; weil er eben in Dingen aller Art ein Bemige bon außen fucht; wie der Entfraftete aus Conjonune's und Apotheterdrogen die Befundheit und Starte gu erlangen hofft, deren mahre Quelle die eigene Lebenstraft ift. Stellen wir nun, um nicht gleich jum andern Ertrem überaugehu, neben ihn einen Mann bon nicht gerade eminenten. aber doch das gewöhnliche fnappe Maag überschreitenden Geiftesträften; fo febn wir diefen etwan irgend eine ichone Runft ale Dilettant üben, oder aber eine Realwiffenschaft, mie Botanit, Mineralogie, Phyfit, Aftronomie, Gefchichte, 11. dgl. betreiben und alsbald einen großen Theil feines Geunijes darin finden, fich daran erholend, wenn jene außern Quellen ftoden, oder ihn nicht mehr befriedigen. Wir fonnen inforern fagen, daß fein Schwerpunft fchon jum Theil in ibn felbft fällt. Beil jedoch bloger Dilettantismus in der Anuft noch fehr weit von der hervorbringenden Kähigkeit liegt, und weil bloge Realwiffenichaften bei den Berhaltniffen der

Ericheinungen zu einander ftebn bleiben; fo fann der gange Menich nicht darin aufgebn, jein ganges Wefen tann nicht bis auf den Grund von ihnen erfüllt werden und daher sein Dafenn fich nicht mit ihnen jo berweben, daß er am llebrigen alles Jutereffe berfore. [323] Dies nun bleibt der höchften gei= ftigen Emineng allein porbehalten, die man mit bem Ramen des Genie's zu bezeichnen pfleat; denn uur fie nimmt das Dafebn und Wefen der Dinge im Baugen und abfolut gu ihrem Thema, wonach fie dann ihre tiefe Auffaffung beffelben, gemaß ihrer individuellen Richtung, burch Runft, Boefie, oder Philosophie auszusprechen ftreben wird. Daber ift allein einem Menichen diefer Art die ungeftorte Beichäftigung mit fich. mit feinen Gedanten und Werten dringendes Bedürfnig, Ginfamfeit willtommen, freie Dange das hochite But, alles llebrige entbehrlich, ig, wenn borhanden, oft nur gur Laft. Rur von einem folden Menichen fonnen mir demnach fagen, daß fein Schwerpunft gang in ihn fallt. Sieraus wird joggr erffarlich, daß die bochit feltenen Leute diefer Urt, felbit beim besten Charafter, doch nicht jene innige und grangenlofe Theilnahme an Freunden, Kamilie und Gemeinwesen zeigen, deren Manche der Andern fabig find: denn fie fonnen fich gulett über Alles troften; wenn fie nur fich felbft haben. Sonach liegt in ihnen ein ifolirendes Element mehr, welches um fo wirtigmer ift, als die Andern ihnen eigentlich nie bollfommen gemigen, weshalb fie in ihnen nicht gang und gar ihres Gleichen febn fonnen, ja, da das Seterogene in Allem und Jedem ihnen ftets fühlbar wird, allmälig fich ge= möhnen, unter den Menichen als verschiedenartige Weien umberzugehn und, in ihren Gedanten über diejelben, fich der britten, nicht der erften Perion Pluralis zu bedienen. -

Bon diesem Gesichtspuntt aus erscheint nun Der, welchen die Natur in intellektueller hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der Glicklichte; so gewiß das Subsektive uns näher liegt, als das Objektive, bessen Birkung, welcher Art sie auch ei, immer erft durch Zenes vermittelt, also unr jekundär ift. Dies bezeint auch der school Beres.

Πλουτος ό της ψυχης πλουτος μονος εστιν αληθης, Ταλλα δ'εχει ατην πλειονα των κτεανων. Lucian in Anthol. I, 67,

Gin folder innerlich Reicher bedarf von außen nichts meiter. als eines negativen Beichents, nantlich freier Dinfe, um feine geiftigen Schigkeiten ausbilden und entwickeln und feinen innern [324] Reichthum genießen zu können, also eigentlich mir der Erlaubnig, fein ganges Leben bindurch, jeden Tag und jede Stunde, gang er felbft febn an durfen. Benn Giner bestimmt ift, die Sour feines Beiftes dem gangen Menfchengeschlechte aufzudriiden; jo giebt es für ihn nur Gin Glud oder Ungliid, nämlich feine Aulagen vollfommen ausbilden und feine Werte vollenden zu fonnen. - oder aber bieran verhindert zu fenn. Alles Andere ift für ihn geringfügig. Demgemäß febn wir die großen Geiffer aller Zeiten auf freie Deutse den allerhöchsten Werth legen. Denn die freie Deufe eines Jeden ift fo viel werth, wie er felbit werth ift. Jones δε ή ενδαιμονία εν τη σχολη ειναι (videtur beatitudo in otio esse sita) jagt Aristoteles (Eth. Nic. X, 7). und Diogenes Laertins (II. 5, 31) berichtet, daß Donoarns επηνει σχολην, ώς καλλιστον κτηματών (Socrates ofium ut possessionum omnium pulcherrimam laudabat). Dem entipricht auch, daß Aristoteles (Eth. Nic. X. 7, 8, 9) das philosophische Leben für das glücklichfte erklärt. Sogar gehört hieher, mas er in der Politik (IV, 11) fagt: Tor evdacuora βιον ειναι τον κατ' αρετην ανεμποδιστον, welches. gründlich übersett, besagt: "seine Trefflichkeit, welcher Art fie auch sei, ungehindert üben zu können, ift das eigentliche Bliid." und also zusammentrifft mit Goethe's Ausspruch, im Bilh. Dleifter: "wer mit einem Talent, ju einem Talent geboren ift findet in demielben fein schöufies Dasenn." -Run aber ift freie Mufe zu besiten nicht nur dem gewöhn= lichen Schicfigl, fondern auch der gewöhnlichen Ratur des Menichen fremd: deun feine natürliche Bestimmung ift. daß er feine Zeit mit Berbeischaffung des ju feiner und feiner Familie Existenz Rothwendigen zubringe. Er ift ein Sohn der Roth, nicht eine freie Intelligeng. Dem entsprechend mird freie Deuge dem gewöhnlichen Denichen bald gur Laft, ja, endlich zur Quaal, wenn er fie nicht, mittelft allerlei erfun= stelter und fingirter Zwede, durch Spiel, Zeitvertreib und Stedenpferde jeder Gestalt auszufüllen bermag; auch bringt jie ihm, aus dem felben Grunde, Gefahr, da es mit Recht heißt diffieilis in otio quies. Andrerseits sedoch ist ein über das normale Maaß weit hinausgehender Intellett ebenfalls abnorm, also unnatürlich. Ift er dennoch ein Mal vorhanden, so bedarf es, sür das Glüid des damit Begabten, eben jener den Andren bald läuigen, bald verderblichen ireien Muße; da er ohne diese ein Vegabtus im Jode, mithin unglütlich jenn wird. Tressen unn aber beide Unnatürlichseiten, bie äusere und die innere, zusammen; so ist es ein großer Glücksfall: denn jett wird der se Begüntigte ein Leben böherer Art sühren, nämtich das eines Erimirten von den beiden eutgegengeleiten Luellen des menschlichen [325] Veidens, der Roth und der Lussisseit, oder dem sorglichen Treiben sieden sieden beiden lebeln der Mensch in ist die Fisienz und der Unschlieb beiden lebeln der Mensch inmir badurch entgeln, welchen beiden lebeln der Mensch inmir dadurch entgelt. das sie ielbst sich wechselseit neutrali

firen und aufheben.

Gegen Diefes Alles jedoch fommt andrerfeits in Betracht, daß die großen Beiftesgaben, in Folge der überwiegenden Rerventhatigteit, eine überaus geneigerte Empfindlichkeit für den Schmerg, in jeglicher Geftalt, herbeiführen, daß ferner Das fie bedingende leidenichaftliche Temperament und augleich Die bon ihnen ungertrennliche größere Lebhaftigfeit und Boll tommenheit aller Borftellungen eine ungleich größere Beftigfeit der durch diefe erregten Affette herbeiführt, mahrend es doch überhaupt mehr peinliche, als augenehme Affette giebt; endlich auch, daß die großen Beiftesgaben ihren Befiger ben übrigen Menichen und ihrem Treiben entfremden, ba, je mehr er an fich felber hat, defto weniger er an ihnen finden fann. Sundert Dinge, an welchen fie großes Geninge haben, find ibm ichaal und ungeniegbar; wodurch denn das iiberall fich geltend machende Gefets der Rompenfation vielleicht auch bier in Kraft bleibt; ift doch jogar oft genng, und nicht ohne Schein, behauptet worden, ber geiftig beidrauftefte Menich fei im Grunde der gliidlichfte; wenn gleich Reiner ihn um Diefes Bliid beneiden mag. In der definitiven Enticheidung ber Sache will ich um fo weniger dem Lefer vorgreifen, ale felbit Cophofles hierüber zwei einander diametral entgegen gefette Ausipriiche gethan hat:

Holde το φονειν ευδαιμονίας πρώτον ύπαρχει. (Sapere longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1323.

und wieder:

Εν τω φροιειν γαο μηδεν ήδιστος βιος. (nihil cogitantium jucundissima vita est.)

jax. 550

Gben fo uneinig mit einander find die Philosophen des A. T.

"Des Narren Leben ist ärger benn ber Tob!"
(του γαο μωρου ύπεο θανατου ζωη ποιηρα.)
(δεί. Sir. 22, 12.

umb

"Bo viel Beisheit ist, ba ist viel Grämens." (& agnerioses grower, agnestique akpqua.) Robel. 1, 18.

Ingvijchen will ich hier doch nicht unerwähnt laffen, daß der Menich, welcher, in Tolge des fireng und fnapp normalen Diaghes feiner intellettnellen grafte, feine geiftige Bedürf= niffe hat, es eigentlich ift, den ein der deutschen Sprache ausichtliehlich eigener, bom Studenteuleben ausgegangener, nachmals |326| aber in einem boberen, wiewohl dem urfpring lichen, durch den Gegenfatz zum Mensenschne, immer noch anglogen Sinne gebrauchter Ausdrud als den Philifter bezeichnet. Diefer nämlich ift und bleibt der auovoos arno. Run mirde ich gwar, von einem höbern Standunuft aus, die Definition der Philister fo aussprechen, daß fie Leute maren. die immerfort auf das Ernftlichste beschäftigt find mit einer Reglität, die feine ift. Allein eine folde, ichon transscenden= tale Definition, wirde dem popularen Standpuntt, auf melden ich mich in dieser Abhandlung gestellt habe, nicht angemeffen, daber auch vielleicht nicht durchans jedem Lefer faklich jenu. Bene erftere bingegen lagt leichter eine fpecielle Er= länterung zu und bezeichnet hinreichend bas Wefentliche ber Sache, die Burgel aller der Gigenschaften, die den Philifter darafterifiren. Er ift demnach ein Denich ohne geiftige Bedürfniffe. Sierans unn folgt gar manderlei: erfilich. in Sinficht auf ihn felbft, daß er ohne geiftige Be= miife bleibt; nach dem ichon erwähnten Grundfat; il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Rein Drang

nach Erfenntniß und Ginficht, um ihrer felbft Willen, belebt fein Dajenn, auch feiner nach eigentlich änbetischen Benuffen, als welcher dem erfteren durchaus verwandt in. Bas den noch von Genüffen folder Art etwan Mode, oder Anftorität, ihm aufdringt, wird er ale eine Urt Zwangearbeit möglichit turg abthunt. Birtliche Geniffe für ibn find allein die funlichen: durch diefe balt er fich ichadlos. Demnach find Auftern und Champagner der Bobepunft feines Dajenus, und fich Mles, mas jum leiblichen Wohlfenn beiträgt, ju verschaffen, ift der Zwed feines Lebens. Glüdlich genng, wenn Diefer ibm viel gu ichaffen macht! Denn, find jene Giter ihm ichon zum vorans oftropirt; fo fällt er unausbleiblich der Langenweile aubeim; gegen welche dann alles Erfinnliche ver fucht wird: Ball, Theater, Gejellichaft, Rartenipiel, Safard ipiel, Pierde, Weiber, Trinten, Reifen u. i. m. Und doch reicht dies Alles gegen die Langeweile nicht aus, wo Mangel an geiftigen Bedürfniffen die geiftigen Gemiffe munoglich macht. Daber auch ift dem Philifter ein dumpfer, trodener Ernft, der fich dem thierischen nabert, eigen und charafteriftifch. Richts frent ibn, nichts erregt ibn, nichts gewinnt ibm Untheil ab. Denn die finnlichen Bennifie find bald erichöpit; die Gefellichaft, aus eben folden Philipern bestehend, wird bald langweilig: 327 das Martenipiel gulebt ermiidend. Allen falls bleiben ihm noch die Bennife der Gitelfeit, nach feiner Beife, welche denn darin bestehn, daß er an Reichthum, oder Rang, oder Ginflug und Macht, Andere übertrifft, von wet den er dann deshalb geehrt wird; oder aber auch darin, daß er menigitens mit Solchen, die in Dergleichen eminiren, Une gang hat und fo fich im Refler ihres Glanges fomit (a snob). - Aus der anigefiellten Grundeigenichaft des Philifiers folgt zweitene, in Sinficht auf Undere, dag, da er feine geiftige, fondern nur phnfiiche Bedirfniffe bat, er Den fuchen wird, der dieje, nicht Den, der jene gu befriedigen im Stande ift. Am allerwenigsten wird daher unter den Anforderungen, die er an Andere macht, die irgend überwiegender geiftiger Rahigfeiten fenn: vielmehr merden diefe, wenn fie ihm auf ftoffen, feinen Biderwillen, ja, feinen Sag erregen; weil er dabei nur ein läftiges Gefühl bon Inferiorität, und dagu einen dumpfen, beimlichen Reid veripiirt, den er aufs Gorg

fältigste verstedt, indem er ihn jogar sich jelber zu verhehlen fucht, wodurch aber gerade folder bisweilen bis zu einem itillen Jugrimm anwachit. Nimmermehr dennigd wird es ihm einfallen, nach dergleichen Gigenschaften feine Berth= ichatung, oder Sochachtung abzumeffen; fondern dieje wird ausichlieflich dem Range und Reichthum, der Macht und dem Giniluft vorbehalben bleiben, als welche in feinen Angen die allein mahren Borgiige find, in deuen zu excelliren auch fein Bunich mare. - Alles Diejes aber folgt baraus, bak er ein Menich ohne geiftige Bedürfniffe ift. Das große Leiden aller Philifter ift, dan Idealitäten ihnen feine Unterhaltung gewähren, sondern fie, um der langenweile zu entgebn, ftets der Realitäten bedürfen. Diefe nämlich find theile bald crichopit, wo fie, fratt zu unterhalten, ermnden; theils führen fie Unbeil jeder Urt berbei; mabrend bingegen die 3dealitäten unerichöpflich und an fich unichntdig und unichadlich find. -

Ich habe in dieser gausen Betrachtung der persönlichen Eigenichaften, welche zu nuferm Glische beitragen, nächst den phylischen, hanptsächlich die intellettnellen berücklichigt. Auf welche Beise nun aber anch die moralische Treislichteit urmittelbar beglischt, habe ich früher in neiner Preisschrift über das Hundament der Woral §. 22, S. 275 (2. Aufl. 272) dargefeat, wohin ich also von bier verweise.

Rapitel III. Von Dem, was Einer hat.

[328] Richtig und ichön hat der große Glüctiäligleitssehrer Epituros die menichtichen Redirinine in der klatien geheitt. Erstitch, die natürlichen und die nothwendigen: es sind die gehört dieher nur vietus et amietus. Sie sind leicht zu beiriedigen. Zweitens, die natürlichen, jedoch nicht nothwendigen: es sin das Bedürsniß der Geichtechtsbefriedigungt wiewohl Epitur Dies im Berichte des Vaertins nicht aus spricht; wie ich denn überhaupt ieine Lehre hier etwas zu rechtgescheden und ausgescht wiedergebe). Diese Bedürsniß ut befriedigen hält ichon schwerer. Drittens, die weder natürlichen, noch nothwendigen: es sind die des Lunks, der Urppigseit, des Prunks und Glanges: sie sind diedes und die Befriedigung ist ichr ichwer. Eiche Diog. Laert. L. X. e. 27, §. 149, and §. 127. — Cie. die sin. I. 13.)

Die Gränze unfrer verninstigen Wünsche binsichtlich des Bestiges zu bestimmen ist ichwierig, wo nicht tunnöglich. Denn die Zniriedeuheit eines Zeden, in dieser Kinslicht, beruft nicht auf einer absoluten, sondern auf einer bloß relativen Größe, nämlich auf dem Verhältuis zwischen seinen Ansprüchen und ieinem Bestu. daher dieser Letzere, sir sich allein betrachtet, so bedeutungsleer in, wie der Zähler eines Bruchs ohne den Renner. Die Gitter, auf welche Aufpruch zu nachen einem Wenichen nie den Sim gekommen in, entbehrt er durchaus nicht, sondern ist, auch ohne sie, völlig zufrieden; während ein Anderer, der hundert Mal mehr bestigt als er, sich ungslicktich sicht, welf ihm Eines abgebt, darauf er Auspruch nacht. Zeder hat, auch in dieser diresticht, einen eigenen Dortsont des sir ihn unöglichenvesse Exercisch

reichbaren: fo weit wie diefer gehn feine Aufprüche. Wann irgend ein innerhalb deffelben gelegenes Objett fich ihm [329] fo darfiellt, daß er auf deffen Erreichung vertrauen tann, fühlt er fich gliicklich; hingegen ungliicklich, wann eintretende Schwierigfeiten ihm die Aussicht darauf benehmen. Das außerhalb Diefes Besichtstreifes Liegende wirtt gar nicht auf ihn. Da= ber benurnhigen den Armen die großen Besitzthümer der Reichen nicht, und troffet andrerseits den Reichen, bei berfehlten Absichten, das Biele nicht, mas er schon besitzt. (Der Reichthum gleicht dem Seewaffer: je mehr man davon trintt, Defto durftiger wird man. - Das Gelbe gilt vom Rubm.) Daß nach verlorenem Reichthum, oder Bohlftande, jobald der erfie Edmier; überfrauden ift, unfre habituelle Stim= mung nicht jehr verichieden von der früheren ausfällt, tonmit Daber, daß, nachdem das Schickfal den gattor unfere Befites perfleinert bat, wir icibit min den Kaftor unfrer Anspriiche aleich febr vermindern. Dieje Overation aber ift das eigent= lich Schmerzhafte, bei einem Ungliichsfall; nachdem fie voll= jogen ift, wird der Schmerz immer weniger, gulett gar nicht mehr gefühlt: die Bunde vernarbt. Umgekehrt wird, bei einem Glücksfall, der Kompressor unfrer Aufprüche binauf= geichoben, und fie debuen fich aus: hierin liegt die Frende. Aber auch fie danert nicht langer, als bis dieje Operation ganglich vollzogen ift: wir gewöhnen uns an das erweiterte Maak der Univriede und werden gegen den demielben ent= iprechenden Befit gleichgiltig. Dies befagt ichon die homerifche Stelle, Od. XVIII, 130-137, welche ichließt:

Τοιος γαο 100ς εστιι επιχθοιίων ανθρωπων, 'Οιον εφ' ήμαο αγει πατηρ αιδρών τε, θεών τε.

Die Quelle univer Ungufriedenheit liegt in uniern stets erneuerten Versinden, ben Kattor ber Ausprilde in die Höhe zu schieben, bei der Unbeweglichteit des andern Fattors, die es verhindert.

Unter einem so bedürftigen und aus Bedürfnissen besiehendem Geschlecht, wie das menschliche, ift es nicht zu verwundern, daß Reichthum mehr und aufrichtiger, als alles Undere, geachtet, sa verehrt wird, und selbst die Wacht nur als Mittel zum Reichthum; wie auch nicht, daß zum Zwecke

des Erwerbs alles Andere bei Seite geschoben, oder über ben Saufen geworfen wird, 3. B. die Philosophie von den Bhilosophieprofesioren. - Daß die Bintide der Meniden hauptfächlich auf Geld gerichtet find und fie diefes über Alles lieben, mird ihnen oft jum Bonpuri gemacht. Redoch ift es natürlich, wohl gar unvermeidlich. Das zu lieben, mas, als ein unermiidlicher Brotens, jeden Augenblick bereit ift, fich in den jedesmaligen Gegenfrand unfrer fo wandelbaren Winfche und mannigfaltigen Bedüriniffe zu verwandeln. Bedes andere But namlich fann nur einem Bunich, einem Bedürfnis genfigen: Speifen find bloß aut für den Sungrigen, Wein für den Gefunden, Mrguei für den Rranten, ein Belg für den Winter, Weiber für die Jugend u. j. w. Gie [330] find folglich alle nur aquota Avos it. d. h. nur relativ aut. Beld allein ift das abiolut Bute: weil es nicht blog einem Bedürfniß in concreto begegnet, fondern dem Bedürfniß überhaupt, in abstracto. -

Borhandenes Bermogen foll man betrachten als eine Schutzmaner gegen die vielen möglichen Uebel und Unfälle; nicht als eine Erlaubniß oder gar Berpflichtung, die Plaifirs der Welt beranguichaffen. - Lente die von Saufe aus fein Bermogen haben, aber endlich in die Lage tommen, durch ibre Talente, welcher Urt fie and feien, viel zu verdienen, gerathen fast immer in die Einbildung, ihr Talent fei das bleibende Rapital und der Gewinn dadurch die Binjen. Dem gemäß legen fie dann nicht das Erworbene theilweife gurud, um jo ein bleibendes Rapital aufammengubringen; jondern geben aus, in dem Maage, wie fie verdienen. Danach aber werden fie meistens in Armuth gerathen; weil ihr Erwerb ftodt, oder aufbort, nachdem entweder das Talent felbft er ichopit ift, indem es vergänglicher Art war, wie 3. B. das an fast allen ichonen Rünften, oder auch, weil es umr unter besondern Umständen und Ronjuntturen geltend zu machen war, welche aufgehört haben. Sandwerter mogen immerhin es auf die befagte Beife halten; weil die Rahigfeiten gu ihren Leiftungen nicht leicht verloren gehn, auch durch die Kräfte der Gefellen erfett werden, und weil ihre Kabritate Gegenfrande des Bedürfniffes find, alfo alle Zeit Abgang finden; weshalb denn and das Sprichwort "ein Sandwert

hat einen goldenen Boden" richtig ift. Aber nicht fo ftebt es um die Rünftler und virtuosi jeder Art. Chen deshalb werden dieje theuer bezahlt. Daber aber foll mas fie er= werben ihr Ravital werden; während fie, vermeffener Beife, es für bloke Binfen halten und dadurch ihrem Berderben entgegengehn. - Yente hingegen, welche ererbtes Bermogen beitzen, wiffen wenigitens fogleich gang richtig, was das Rapital und was die Zinsen find. Die Meisten werden daber jenes ficher zu ftellen fuchen, teinenfalls es angreifen, ja, wo möglich, wenigstens 1/6 der Binfen gurudlegen, fünftigen Stockungen ju begegnen. Gie bleiben daber meiftens im Wohlstande. - Auf Rauftente ift diese gange Bemerkung nicht anwendbar: denn ihnen ift das Geld felbit Mittel ann ferneren Erwerb, gleichsam Sandwertsgerath; daber fie, auch menn es ganz pon ihnen felbit erworben ift, es fich, durch Benutsung, an erhalten und zu bermehren fuchen. Dem= gemäß ift in feinem Stande der Reichthum fo eigentlich zu Saufe, wie in Diefem.

[331] lleberhaupt aber wird man, in der Regel, finden, daß Diejenigen, welche ichon mit der eigentlichen Roth und dem Mangel bandgemein gewesen find, diese ungleich weniger fürchten und daher zur Berichwendung geneigter find, als Die, welche folde nur bon Sorenjagen tennen. Bu den Erfteren gehören Alle, die durch Glücksfälle irgend einer Art, oder durch besondere Talente, gleichviel welcher Gattung, giem= lich schnell aus der Mrunth in den Wohlfiand gelangt find: die Andern bingegen find Die, welche im Boblitande geboren und geblieben find. Dieje find durchgängig mehr auf die Butunft bedacht und daher öfonomischer, als jene. Man tounte darans schließen, daß die Roth nicht eine fo schlimme Sache mare, wie fie, bon Weitem gesehn, icheint. Doch möchte der mahre Grund vielnicht diefer fenn, daß Dem, der in angestammtem Reichthume geboren ift, diefer als etwas Unentbehrliches erscheint, als das Element des einzig moglichen Lebens, so aut wie die Luft; daher er ihn bewacht wie fein Leben, folglich meiftens ordnungsliebend, vorfichtig und iparfam ift. Dem in angeframmter Arunth Beborenen bingegen erscheint diese als der natürliche Zustand; der ihm da= nach irgendwie angefallene Reichthum aber als etwas lleberflüssiges, blog tauglich jum Genießen und Berprassen; indem man, wann er wieder fort ift, sich, so gut wie vorher, ohne ihn behilft und noch eine Sorge sos ist. Da geht es dem wie Shakeipeare sagt:

The adage must be verified.

That beggars mounted run their horse to death,

(Das Sprichwort muß bewährt werden, daß ber zu Pferbe gefeste Wettler fein Thier zu Tobe jagt.)

Henry VI. P. 3, A. 1.

Dagu tommt denn freilich noch, daß folde lente ein fefies und übergroßes Butranen theile jum Schicial, theile ju den eigenen Mitteln, die ihnen ichon aus Roth und Armuth beranggeholfen haben, nicht sowohl im Ropf, als im Bergen tragen und daber die Untiefen derfelben nicht, wie es wohl den reich Weborenen begegnet, für bodenlos halten, fondern deuten, daß man, auf den Boden ftogend, wieder in die Sobe gehoben wird. - Une diefer menschlichen Eigenthümlichkeit ift es auch zu erflären, daß Frauen, welche arme Dladchen maren, jehr oft aufpruchsvoller und [332] verschwenderischer find, als die, welche eine reiche Aussteuer gubrachten; indem meistentheils die reichen Madchen nicht bloß Bermogen mitbringen. tondern auch mehr Gifer, ja, angeerbten Trieb gur Erhaltung deffelben, als arme. Wer ingwischen das Gegentheil behampten will findet eine Anttorität für fich am Ariofto in deffen erfter Satire: bingegen filmmt Dr. Johnson meiner Meinung bei: A woman of fortune being used to the handling of money, spends it judiciously; but a woman who gets the command of money for the first time upon her marriage, has such a gust in spending it, that she throws it away with great profusion. (3. Boswell, Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67.) 3edenfalls aber möchte ich Dem, der ein armes Madden beirathet, rathen, fie nicht das Rapital, soudern eine bloke Rente erben au laffen, befonders aber daffir gu forgen, daß bas Bermogen der Rinder nicht in ihre Sande gerath.

3ch glaube feineswegs etwas meiner Feder Unwirdiges gu thun, indem ich bier die Sorge für Erhaltung des er-

worbenen und des ererbten Bermögens anempfehle. Denn pont Saufe aus jo viel ju befiten, daß man, mare es auch nur für jeine Berfon und ohne Familie, in mahrer Unabbangigleit, d. h. obne zu arbeiten, begnem leben fann, ift ein unichatbarer Borging: denn es ift die Eremtion und die Immunität bon der dem menichlichen Leben anhängenden Bedürftigfeit und Blage, alfo die Emancipation bom allgemeinen Grobudienft, diefem naturgemäßen loofe des Erdeniobus. Rur unter diefer Begunftigung Des Schichfals ift man ale ein mabrer Freier geboren: denn innt jo ift man eigenttich sui juris, Berr feiner Beit und feiner Arafte, und darf jeden Morgen fagen: "der Tag ift mein". And ift ebendes halb gwiichen Dem, der taufend, und Dem der hundert Tausend Thaler Renten hat, der Unterschied unendlich fleiner, als mifchen Erfierem und Dem. der nichts bat. Geinen boch nen Werth aber erlangt das angeborene Bermögen, wenn es Tem zugefallen ift, der mit geiftigen Rraften boberer Urt ausgestattet, Bestrebungen verfolgt, die fich mit dem Erwerbe nicht wohl vertragen: deun aledann ift er vom Edicial dop relt dotirt und fann jett feinem Gening leben: der Menschheit aber wird er feine Schuld badurch hundertfach abtragen, daß er leiftet mas fein Anderer tounte und etwas bervorbringt, das ihrer Gesammtheit zu Gute tommt, wohl auch gar ihr inr Chre gereicht. Gin Anderer nun mieder mird, in fo be vorzugter Lage, fich durch philanthropische Befrebungen um die Menichheit verdient machen. Wer hingegen nichts von dem Allen, auch nur einigermaagen, oder versuchemeije, leiftet, ja, nicht ein Dal, durch gründliche Erlernung irgend einer Biffenichaft, fid) wenigstens [333] die Moglichteit eröffnet, diefelbe ju fordern, - ein Solcher ift, bei angeerbtem Bermogen, ein bloger Tagedieb und verächtlich. Huch wird er nicht glücklich ienn: denn die Eremtion von der Roth liefert ihn dem andern Pol des menichtichen Clends, der Langemveile, in die Saude, die ihn fo martert, daß er viel gliidlicher mare, wenn die Noth ihm Beschäftigung gegeben hatte. Eben dieje Lange= weile aber wird ihn leicht zu Extravaganzen verleiten, welche ibn um jenen Borgug bringen, deffen er nicht würdig war. Birflich befinden Ungahlige fich blog deshalb in Mangel, weil, als fie Geld hatten, fie es ausgaben, um nur fich

augenblictliche Linderung der sie drückenden Langenweile zu verichaffen.

Baug andere nun aber verhalt es fich, wenn der Zwed ift, es im Staatedienfte boch gu bringen, wo demnach Gunn. Freunde, Berbindungen erworben werden minen, um durch fie, bon Stufe qu Ginje, Beforderung, vielleicht gar bis gu ben bochften Boften, ju erlangen: bier nämlich ift es im Grunde mohl beijer, ohne alles Berniogen in die Welt geftofen zu jenn. Bejonders wird es Dem, welcher nicht adelig, bingegen mit einigem Talent ansgestattet ift, jum mabren Bortheil und zur Empichtung gereichen, wennt er ein gong armer Tenfel ift. Denn mas Jeder, ichon in der blogen Unterhaltung, wie viel mehr im Dienfte, am meiften fucht und liebt, ift die Buferiorität des Andern. Run aber ift allein ein armer Tenfel von feiner ganglichen, tiefen, ein schiedenen und allieitigen Inferiorität und feiner völligen Un bedeutjamteit und Werthlofigfeit in dem Grade überzeugt und durchdrungen, wie es hier erfordert wird. Rur er demnach verbeugt fich oft und anhaltend genng, und mir feine Bud. linge erreichen volle 900: nur er läßt Alles über fich ergebn und lächett dagu; unr er erfennt die gangliche Werthlofigfeit der Berdienfie; nur er preift öffentlich, mit lauter Stimme, oder auch in großem Drud, die litterariiden Stilmpereien der über ihn Gefieltten, oder fonft Ginfinfreichen, als Meifier werte; nur er verfieht ju betteln: folglich fann nur er, be Beiten, also in der Ingend, fogar ein Epopte jener verbor genen Babrheit werden, Die Woethe uns entbullt bat in der Worten:

> "Neber's Nieberträchtige Niemand fich beflage: Tenn es ift bas Mächtige, Was man bir auch fage."

B. D. Divan.

1334] Hingegen Der, welcher von Hause ans zu leben bat, wird sich meistens nugebärdig stellen: er ist gewohnt tote leves u gehn, hat alle sein Käusse nicht gelernt, trote dazu vielleicht noch auf etwanige Talente, deren Unzulänglichkeit vielnicht, dem medioere et rampant gegeniber, er begreifen sollte; er ist am Ende wohl gar im Stande, die Inseriorität der über

ihn Gesiellten zu merken; und wenn es mun vollends zu den Indignitäten kommt, da wird er sätlich oder kopfichen. Dasmit vomssirt man sich nicht in der Wett: vielmehr kann es mit ihm zuleht dahin kommen, daß er mit dem srechen Voltaire sagt: nous n'avons que deux jours à vivre: ce n'est pas la peine de les passer à ramper sous des coquins méprisables: — teider ist, bestänsig gesagt, diese coquin méprisable ein Präditat, zu dem es in der Wett vertensest viele Subjeste giedt. Man sieht also, daß das Inspenalische

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat Res angusta domi,

mehr von der Lauibahn der Birtnofitäten, als von der der Bettleute, giltig ift. —

Bu Dein, was Einer hat, habe ich Frau und Kinder nicht gerechnet; da er von diesen vielmehr gehabt wird. Eher ließen sich Freunde dazu zählen: doch nurf auch bier der Beübende im gleichen Maaße der Besitz des Andern sehn. Rapitel IV. Pon Dem, was Giner vorftellt.

335 Dicies, alio unfer Dafenn in der Meinung Anderer, wird, in Kolge einer besondern Edmade unfrer Ratur, durch gangig viel zu boch angeichlagen; obgleich ichon die leichtein Besimming tehren tounte, daß es, an fich felbft, für unfer Bliid, unweientlich ift. Es ift demnach taum erflärlich, wie fehr jeder Menich fich innertich freut, fo oft er Zeichen der günftigen Meinung Anderer mertt und feiner Sitelfeit irgendwie geschmeichelt wird. Go unausbleiblich wie die State ipiunt, wenn man fie ftreichelt, malt fiffe Wonne fich auf das Geficht des Menichen, den man tobt, und gwar in dem Reide feiner Prateinion, fei das Lob auch handgreiflich liigenhait. Dit trojten ibn, über reales Ungliid, oder über die Rargbeit, mit der für ihn die beiden, bis bieber abgebandelten Saupt quellen uniers Gliides fliegen, Die Beichen des fremden Bei jalle: und, umgetebrt, ift es gum Erfrannen, wie febr jede Berletung feines Chrgeiges, in irgend einem Ginne, Grad, oder Berhaltniß, jede Geringichatung, Burndietung, Richt achtung ibn unichibar frantt und oft tief ichmergt. Gofern auf diejer Eigenichaft das Gefühl der Ehre beruht, mag fie für das Bobiverhalten Bieler, als Surrogat ihrer Moralität, von erfprieflichen Folgen fenn; aber auf das eigene Glud des Menfchen, junachft auf die diefem fo mefentliche Gemuithes rube und Unabbangigfeit, wirft fie mehr fiorend und nachtheilig, als forderlich ein. Daber ift es, bon unferm Gefichtepuntt aus, rathfam, ihr Schraufen gu feten und, mittelft gehöriger Ueberlegung und richtiger Abichatung des Werthes der Gitter, jene große Empfindlichteit gegen die fremde Dei nung möglichft zu mäßigen, sowohl da, mo ihr geschmeichelt wird, als ba, wo ihr webe geschieht: benn Beides hangt am felben Faden. Außerdem bleibt man der Stlave fremder Meinung und fremden Bedünkens:

Sic leve, sic parvum est, animum qued laudis avarum Subruit ac relicit.

336] Dennach wird eine richtige Abichätzung des Berthes Deffen, mas man in und für fich felbft ift, gegen Das, mas man blog in den Angen Anderer ift, zu unferm Gliide viel beitragen. Bum Ersteren gehört die gange Ausfüllung der Zeit muere eigenen Daienus, der innere Gehalt deffelben, mithin alle die Giter, welche nuter den Titeln "mas Giner ift" und "was Giner hat" von uns in Betrachtung genommen worden find. Denn der Drt, in welchem alles Diejes feine Wirtungs= iphare bat, ift das eigene Bewuftlenn. Singegen ift ber Ort Teffen, mas wir für Undere find, das fremde Bemuftfenn; es ift die Borftellung, unter welcher wir darin ericheinen. nebft den Begriffen, die auf diese augewandt werden +). Dies nun ift etwas, das munittetbar gar nicht für uns vorhanden in, jondern bloß mittelbar, nämlich fofern das Betragen der Undern gegen une dadurch bestimmt wird. Und auch Diefes felbft tommit eigentlich nur in Betracht, fofern es Ginfluß hat auf irgend etwas, wodurch Das, was wir in und für uns relbst find, modifizirt werden fann. Angerdem ift ja was in einem fremden Bewuftienn borgeht, als foldes, für mis gleichgültig, und auch wir werden allmälig gleichgültig da= gegen werden, wenn wir von der Oberflächlichkeit und Kuti= litat der Gedanken, bon der Beschränktheit der Begriffe, bon der Aleinlichkeit der Gefinnung, von der Berkehrtheit der Meinungen und von der Angahl der Irrthimer in den aller= meiften Röpfen eine hinlängliche Renntniß erlangen, und dagn aus eigener Erfahrung fernen, mit welcher Geringichatung gelegentlich von Jedem geredet wird, fobald man ihn nicht zu fürchten hat, oder glaubt, es fomme ihm nicht zu Ohren; inebejondere aber nachdem mir ein Dal angehört haben, wie

t) Die höchsten Stanbe, in ihrem Glaug, in ihrer Pracht und Frunt und herrlichfeit und Reprafentation jeder Art tonnen fagen: unfer Glid liegt gang außerhalb unferer Gelbst: fein Ort find die Röpfe Underer.

vom größten Manne ein halbes Dutend Schaafstöpfe mit Wegwerfung spricht. Wir werden dann einschn, daß wer auf die Meinung der Menschen einen großen Werth legt ihnen

an viel Ehre erzeigt.

Redenfalls in Der auf eine fummerliche Reffource bingemiefen, der fein Gliid nicht in den beiden, bereits abgehanbelten Rlaffen bon Gitern findet, fondern es in Diefer dritten fuchen muß, also nicht in Dem, was er mirklich, fondern in Dent, was er in der fremden Borftellung ift. Denn über haupt ift die Baiis uniers Beiens und folglich auch uniers Bliids uniere animalijche Ratur. Daher ift, für uniere Boblighet, Geinndheit das Weientlichfte, nachft diefer aber die Mittel zu unierer Erhaltung, aljo ein jorgenfreies Austommen. Ebre, Glaus, [337] Rang, Rubm, jo viel Berth auch Mancher darauf legen mag, tonnen mit jenen mejentlichen Bitern nicht tompetiren, noch fie erfetsen: vielniehr murden fie, erforderlichen Kalles, unbedentlich für jene bingegeben werden. Diejerwegen wird es ju unjerm Bliide beitragen, wenn wir bei Beiten die finnele Ginficht erlangen, daß Beder gunachft und wirftich in feiner eigenen Sant febt, nicht aber in der Meimmig Anderer, und daß demmach unfer realer und perfoulider Zuftand, wie er durch Gefundheit, Temperament, Kähigfeiten, Ginfommen, 2Beib, Rind, Frennde, Wohnort n. f. m. bestimmt wird, für unfer Gliid hundert Mal wichtiger ift, als mas es Andern beliebt aus und gn machen. Der entgegengefette Bahn macht ungliidlich. Wird mit Emphase ans gerufen "über's Leben geht noch die Chre," jo befagt dies eigentlich: "Daienn und Wohlsenn find nichts; fondern mas Die Andern bon und benten, das ift die Cache." Allenfalls tann der Ausspruch als eine Sperbel gelten, der die pro faifche Wahrheit gum Grunde liegt, daß zu unferm Fort tommen und Bestehn unter Menichen Die Ehre, d. h. Die Meinung derfelben von une, oft ununganglich nothig in; worauf ich weiterhin guriidfommen werde. Wenn man bingegen fieht, wie fast Mles, wonach Menichen, ihr Leben lang, unit raftlofer Auftrengung und unter taufend Gefahren und Mühjäligfeiten, unermidlich ftreben, gum letten Zwede hat, fich dadurch in der Meinung Anderer ju erhöhen, indem nam: lich nicht nur Memter, Titel und Orden, fondern auch Reich:

thum, und felbst Wiffenschaft ) und Runft, im Grunde und bauptiächlich deshalb angefrebt werden, und der größere Reweft Anderer das lette Biel ift, barauf man bingrbeitet; fo beweift Dies leider unr die Große der menichlichen Thorheit. Biel in viel Werth auf die Meinung Anderer zu legen ift ein allgemein berrichender Irrwahn; mag er unn in unferer Matur felbit murgeln, oder in Folge der Gefellichaft und Civilijation entstanden fenn; jedenfalls nibt er auf unjer gefaunntes Thun und Laffen einen gang übermägigen und unferm Mide feindlichen Ginflug ans, den wir verfolgen tonnen, pon da an, wo er fich in der ängulichen und iflavischen Riid ficht auf das qu'en dira-t-on geigt, bis dahin, wo er den Tolch des Birginius in das Berg feiner Tochter fiont, oder ben Menichen berleitet, für den Rachruhm, Rube, Reichthunt und Gefundheit, ja, das Leben [338] gu opfern. Diefer Wahn bietet allerdings Dem, der die Menichen in beherrichen, oder ionit in lenten hat, eine beguenne Sandhabe dar; weshalb in jeder Art bon Menschendreifirungefunft die Beijung, das Ehrgefühl rege zu erhalten und gn icharjen, eine Sauptftelle einnimmt: aber in hinficht auf das eigene Gliich des Deniden, welches hier unfere Absicht ift, verhalt die Sache fich gang anders, und ift vielmehr davon abanmahnen, daß man nicht zu viel Werth auf die Meinung Anderer lege. Benn es, wie die tägliche Erfahrung lehrt, dennoch geschieht, wenn die meisten Menichen gerade auf die Meining Anderer von ihnen den höchsten Werth legen und es ihnen darum mehr in thun ift, als um Das, mas, weil es in ihrem eigenen Bewußtjehn borgeht, umnittelbar für fie borhanden ift; wenn denmach, mittelft Umtehrung der natürlichen Ordnung, ihnen Jenes der reale, Diejes der bloft ideale Theil ihres Tajenus ju febn icheint, wenn fie aljo das Abgeleitete und Erfundare gur Sauptfache machen und ihnen mehr bas Bild ihres Befens im Ropje Anderer, ale Diejes Bejen felbft am Bergen liegt; jo ift diefe unmittelbare Berthichatung Deffen. was für uns unmittelbar gar nicht borhanden ift, diejenige Thorheit, welche man Gitelfeit, vanitas, genaunt hat, um dadurch das Leere und Gehaltlofe diefes Strebens zu bezeich=

t) Seire tuum nihil est, nisi te seire hoe seint alter,

nen. Auch ift aus dem Obigen leicht einzuiehn, daß fie zum Bergeifen des Zwecks iiber die Mittel gehört, fo gut wie der

In der That überichreitet der Werth, den wir auf die Meinung Anderer legen, und unfere beständige Gorge in Betreff Derfetben, in der Regel, fast jede vernünftige Bemedung, fo daß fie als eine Urt allgemein verbreiteter, oder Dielmehr angeborener Manie angesehn merden fann. Bei Allem, was wir thun und laffen, wird, fast vor allem Unbern, Die fremde Meinung berüchfichtigt, und aus ber Gorge um fie werden wir, bei genauer Unterindung, fast die Saltie aller Befimmerniffe und Mengfte, die wir jemale empfinden haben, hervorgegangen febn. Denn fie liegt allem unferm, jo oft geträuften, weil jo franthait empfindlichen, Gelbu gefühl, alten unfern Gitelfeiten und Bratenfionen, wie auch unferm Prunten und Großthun, jum Grunde. Dhue biefe Sorge und Sucht wirde der Lurns tann to beffen febn, mas er ift. Aller und jeder Stolz, point d'honneur und [339 puntiglio, jo verichiedener Gattung und Sphäre er auch jenn tann, bernht auf ihr, - und welche Opfer heifdt fie da nicht oft! Gie zeigt fich ichon im Rinde, fodann in jedem Lebenvalter, jedoch am fiarteften im ipaten; weil dann, beim Berfiegen der Kabigleit ju funtlichen Geniffen, Gitelfeit und Sochmuth nur noch mit dem Geize die Serrichaft gu theilen haben. Am dentlichften lagt fie fich an den Frangofen be obachten, als bei welchen fie gang endemisch ift und fich oit in der abgeschmadteften Chrindt, ladberlichften Rational-Gitelfeit und unverschäuntesten Brablerei Luft macht; wodurch dann ibr Streben fich felbft vereitelt, indem es fie gum Spotte der andern Rationen gemacht bat und die grande nation ein Rectuame geworden ift. Um unm aber die in Rede frebende Bertebrtheit der überichwänglichen Gorge um Die Meinung Anderer noch fpeciell zu erlantern, mag bier ein, durch den Lichteffett des Zusammentreffens der Umftande mit dem angemeffenen Charafter, in feltenem Grade begim: ftigtes, recht juperlatives Beifpiel jener in der Menichennatur murgelnden Thorheit Blats finden, da an demielben Die Grarte Diefer höchft munderlichen Triebfeder fich gang ermeffen lägt. Es ift folgende, den Times bom 31. Darg 1846 entnommene

Stelle aus dem ausführlichen Bericht bon der foeben bolljogenen Sinrichtung des Thomas Bir, eines Sandwerts= gefellen, der aus Rache feinen Deifter ermordet hatte: "Un bem gur Sinrichtung fefigesetten Morgen fand fich der hochwirdige Befangniftaplan zeitig bei ihm ein. Allein Bir, obwohl fich rubig betragend, zeigte feinen Antheil an feinen Ermahnungen: vielinehr mar bas Gingige, mas ihm am Bergen lag, daß es ihm gelingen möchte, bor den Aufchauern icines ichmachvollen Endes, fich mit recht großer Bravour zu benehmen. - - Dies ift ihm denn auch gelungen. Auf dem Sofraum, den er gu dem, hart am Befängniß errichteten Galgenichaffot zu durchichreiten hatte, fagte er: ", Bohlau denn, wie Dottor Todd gejagt hat, bald werde ich bas große Geheinmiß miffen!"" Er ging, obwohl mit gebundenen Armen, die Leiter gum Schaffot ohne die geringfie Beihilfe binauf: daielbit angelangt madite er gegen die Buichauer, rechte und lints, Berbengungen, welche benn auch mit dem donnernden Beijalleruf der versammelten Menge beantwortet und belohnt murben, u. f. w." - Dies ift ein [340] Prachteremplar ber Chriudit, den Tod, in ichrectlichner Befialt, nebft der Emigfeit dahinter, bor Mugen, feine andere Sorge gu haben, ale die um den Gindrud auf den zusammengelaufenen Saufen der Waffer und die Meining, welche man in deren Ropfen gu= riidlaffen wird! - Und doch war eben fo der im felben Jahr in Frantreich, wegen verfuchten Königsmordes, bingerichtete Lecomte, bei feinem Brocefi, hauptfächlich darüber verdrieflich, daß er nicht in auftandiger Rleidung vor der Bairstannner ericheinen tonnte, und felbit bei feiner Sinrichtung mar es ihm ein Sauptverdruß, daß man ihm nicht erlaubt hatte, fich borher gu rafiren. Daß es auch ehemals nicht anders gewesen, erieben wir aus Dem, was Mateo Mleman, in der, feinem berühnten Romane, Gugman de Miarache, vorgefetten Ginleitung (declaracion) auführt, daß namfid viele bethorte Berbrecher die letten Stunden, welche fie ausschließlich ihrem Geelenheile widmen follten, Diefem entziehn, um eine fleine Bredigt, die fie auf der Balgenleiter balten wollen, auszuarbeiten und zu memoriren. - An tolden Bügen jedoch fonnen wir felbft uns fpiegeln: denn toloffale Kalle geben überall die deutlichfte Erläuterung. Unfer

Aller Sorgen, Kümmern, Wurmen, Nergern, Mengligen, Anstrengen u. f. w. betrifft, in vielleicht ben meisten Fällen, eigentlich die fremde Meinung und ift eben so absurd, wie das jener armen Sünder. Richt weuiger entipringt unfer Reid und haß größtentheils ans beiagter Wurzel.

Difenbar nun tounte ju unferm Glude, als welches allergrößtentheils auf Gemuthernhe und Bufriedenheit beruht. tanm irgend envas jo viel beitragen, als die Ginidranfung und Berabstimmung diefer Triebfeder auf ihr verminftig m rechtfertigendes Maaß, welches vielleicht 30 des gegenwartigen febu wird, alfo das Berausgiehn diefes immerfort peinigenden Stadele aus unferm Gleiich. Dies ift jedoch febr fdmer: denn wir haben es mit einer natürlichen und angeborenen Bertehrtheit zu thun. Etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur fagt Tacitus (hist. IV, 6.). Um jene allgemeine Thorheit los zu werden, mare das alleinige Mittel, fie deutlich ale eine folde zu erteimen und zu diesem Zwede fich thar zu machen, wie gang falich, verkehrt, irrig und ab jurd die meiften Deinungen in den Ropfen der Menfchen au jenn pflegen, daber fie, au fich felbft, [341] feiner Beachtung werth find; jodann, wie wenig realen Ginfing auf uns die Meining Anderer, in den meinen Dingen und Källen, haben tann; ferner, wie ungünftig überhaupt fie meiftentheils ift, fo daß faft Beder fich frant argern würde, wenn er vernahme, mas Alles von ihm gejagt und in welchem Tone von ihm geredet wird; endlich, daß jogar die Ehre jelbft doch eigent lich nur von mittelbarem und nicht von unmittelbarem Berthe ift u. dgl. m. Wenn eine folche Befehrung von der allge meinen Thorheit uns gelange; jo würde die Folge ein unglaublich großer Zuwachs an Gemutheruhe und Sciterfeit und ebenfalls ein fefteres und fichereres Auftreten, ein durch meg unbefangeneres und natürlicheres Betragen febn. Der io überaus mobithatige Ginfluß, ben eine gurudgezogene Lebeusweise auf uniere Gemitheruhe hat, beruht größten theils darauf, daß eine folche uns dem fortmahrenden Leben por den Augen Anderer, folglich der fteten Beriidfichtigung ibrer etwanigen Meinung entzieht und dadurch uns uns felber gurudgiebt. 3mgleichen wirden wir fehr vielem realen Unglud entgehn, in welches nur jenes rein ideale Streben,

richtiger jene heillose Thorheit, uns gieht, wirden auch viel undr Sorgfalt für jolide Güter übrig behalten und dann anch diese ungestörter genießen. Aber, wie gesagt, xalena

Die hier geschilderte Thorheit unfrer Ratur treibt haupt= indlich drei Sprofilinge: Chrgeig, Gitelfeit und Stolg. 3miichen diefen zwei letsteren beruht der Unterschied barauf, daß ber Stolg Die bereits jefifiehende llebergengung bom eigenen iberwiegenden Berthe, in irgend einer Binficht, ift; Gitel= feit hingegen der Wunfch, in Andern eine folche llebergengung ju erweden, meiftens begleitet von der ftillen Soffming, fie, in Folge davou, and felbft gu der feinigen maden gu tonnen. Denmach ift Stol; die bon innen ausgehende, folglich dirette Sodifdatung feiner felbit; bingegen Gitelfeit Das Streben, iolde von aufen ber, alfo indirett gn erlangen. Dem ent= fprechend macht die Citelfeit gesprächig, ber Stols fdmeigfam. Aber der Gitele follte wiffen, daß die hohe Deinung Anderer, nach der er trachtet, fehr viel leichter und ficherer durch auhaltendes Schweigen in erlangen ift, als durch Sprechen, auch wenn Giner die ichonften Dinge ju fagen hatte. -Stolz ift nicht wer will, jondern hochstene fann wer will Stol; affettiren, mird aber aus diefer, wie aus jeder angenommenen Rolle bald heransjallen. Denn nur die fefte, innere, unerichütterliche Heberzeugung von überwiegenden Borgigen und befonderm Berthe macht wirflich ftolg. Diefe Ueber= jeugung mag unn irrig fenn, oder auch [342] auf blof äußerlichen und tombentionellen Borgigen bernhen, - das ichadet dem Stolze nicht, wenn fie nur wirklich und ernftlich bor= handen ift. Beil alfo der Stolg feine Burgel in der leber= jengung hat, fieht er, wie alle Erfenntniß, nicht in unfrer Billfür. Gein schlimmfter Geind, ich mehne fein größtes Sindernif, ift die Gitelfeit, als welche um den Beifall Un= derer buhlt, um die eigene hohe Meinung von fich erft dar= auf ju grunden, in welcher bereits gang fest ju fenn die Boransfehning des Stolzes ift.

So sehr nun auch durchgängig der Stolz getadelt und verschrien wird; so bermuthe ich doch, daß dies hauptsächlich von Solchen ausgegaugen ist, die nichts haben, darauf sie iolz sehn könnten. Der Unverschäntheit und Dummudreistig-

teit der meiften Menichen gegenüber, thut Beder, der irgend welche Borgiige hat, gang wohl, fie felbft im Ange gu behalten, um nicht fie ganglid in Bergeffenheit gerathen an laffen: denn wer, folche gutmuthig ignorirend, mit Benen fich gerirt, als mare er gang ihres Gleichen, den werden fie trenherzig fofort dafür halten. Um meiften aber modhte ich foldes Denen anempfehlen, deren Borgiige von der hochften Urt, d. h. reale, und also rein persontiche find, da diefe nicht. mie Orden und Titel, jeden Angenblid durch finnliche Ginwirfung in Erinnerung gebracht werden: denn fouft werden fie oft genng das sus Minervam exemplificirt febn. "Scherze mit dem Stlaven; bald mird er bir den Sintern zeigen" ift ein vortreffliches Arabifches Spridmort, und das Boragifche sume superbiam, quaesitam meritis ift nicht zu verwerfen. Bohl aber ift die Tugend ber Beicheidenheit eine erfledliche Erfindung für die Lumpe; da ihr gemäß Beder bon fich zu reden hat, als mare auch er ein folcher, welches herrlich nivellirt, indem es dann fo heraustommt, als gabe es überhaupt nichts als Lumpe.

Die moblfeilfte Art des Stolzes bingegen ift der National ftolg. Denn er verrath in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Gigenichaften, auf die er fiolg fenn tonnte, indem er foust nicht ju Dem greifen mirde, mas er mit fo vielen Millionen theilt. Ber bedeutende perfonliche Borguge befitt, wird vielmehr die Rehler feiner eigenen Nation, da er fie beständig bor Augen hat, am deutlichsten ertennen. Aber jeder erbarntliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er frolg fenn [343] tonnte, ergreift das lette Mittel, auf Die Ration, der er gerade augehört, folg zu fenn: hieran erholt er fich und ift nun dautbartich bereit, alle Kehler und Thorheiten, Die ihr eigen find, mes zur das gu bertheidigen. Daber wird man 3. B. unter funfzig Englandern taum mehr als Ginen finden, welcher miteinstimmt, wenn man bon der finpiden und degradirenden Bigotterie feiner Nation mit geburender Berachtung fpricht: der Gine aber pflegt ein Mann bon Ropf zu fenn. - Die Deutschen find frei bon nationalftol; und legen biedurch einen Beweis ber ihnen nachgerühmten Chrlichfeit ab; bom Gegentheil aber Die unter ihnen, welche einen folden borgeben und lächerlicher Weife affettiren; wie

Dies zumeift die "deutschen Briider" und Demofraten thun. Die dem Bolfe schmeicheln, um es zu berführen. Es heißt gwar, die Deutschen hatten bas Bulver erfunden: ich tann jedoch diefer Meinung nicht beitreten. Und Lichtenberg fragt: "warum giebt fich nicht leicht jemand, der es nicht ift, für einen Dentschen aus, fondern gemeiniglich, wenn er fich für etwas ausgeben will, für einen Frangofen oder Englander?" llebrigens überwiegt die Individualität bei Weitem die Nationalität, und in einem gegebenen Menschen verdient jene taufend Mal mehr Beriidfichtigung, als dieje. Dem National= charafter wird, da er bon der Menge redet, nie viel Gutes ehrlicherweise nachzurühmen fenn. Bielmehr erscheint nur die menfchliche Beschräuftheit, Berfehrtheit und Schlechtigfeit in jedem lande in einer andern Form und diefe neunt man den Rationalcharatter. Bon einem derfelben begontirt loben wir den andern, bis es une mit ihm eben jo ergangen ift. - Bede nation frottet über die andere, und alle haben Richt. -

Der Gegenstand diejes Kapitels, also was wir in der Wett vorstellen, d. h. in den Angen Anderer sind, läst sich num, wie schon oben bemerkt, eintheilen in Shre, Rang und Rubm.

Der Rang, fo wichtig er in den Augen des großen Saujens und der Philister, und jo groß fein Ruten im Getriebe der Staatsmajdine febn mag, lagt fich, für unfern Zwed, mit wenigen Worten absertigen. Es ift ein fonbentioneller, d. h. eigentlich ein simulirter Werth: feine Wirfung ift eine fimulirte Sochachtung, und das Bange eine Romodie für den großen Saufen. - Orden find Wechfelbriefe, gezogen auf die öffentliche [344] Meinung: ihr Werth beruht auf dem Kredit des Ansstellers. Ingwischen find fie, auch gang abgesehn bon dem vielen Gelde, welches fie, als Substitut petuniarer Belohnungen, dem Staat ersparen, eine gang gredmäßige Ginrichtung; borausgesett, daß ihre Bertheilung mit Ginficht und Gerechtigfeit geschehe. Der große Saufe namlich hat Augen und Ohren, aber nicht viel mehr, zumal blutwenig Urtheilefraft und felbft wenig Gedächtniß. Manche Berdienfte liegen gang außerhalb der Sphare feines Berftandniffes, andere berfteht und beinbelt er, bei ihrem Eintritt, bat fie aber nachber bald

vergessen. Da sinde ich es gau; passend, durch Kreuz oder Stern, der Menge jederzeit und überall zuzurusent: "der Mann ist nicht eures Gleichen: er hat Berdienste!" Durch ungerechte, oder urtheilsloje, oder übermäßige Vertheilung der sieren aber die Orden diesen Werth; daher ein Fürst mit ihrer Ertheilung so vorsichtig senn iollte, wie ein Kausunam und dem Unteridreiben der Wechiel. Die Zuschrift pour le mérite auf einem Kreuze ist ein Pleonasmus: jeder Orden sollte pour le mérite stynt, — ga va saus dire. —

Biel schwerer und weitlänfiger, als die des Ranges, in die Erörterung der Ehre. Zuwörderst hätten wir sie zu dessurien. Wenn ich nun in dieser Absicht etwan sagte: die Ehre ist das äußere Gewisseu, und das Gewissen die inwere Ehre; — so toutte Dies vielleicht Manchen gefallen; würde jedoch mehr eine glänzende, als eine deutliche und gründliche Ertlärung sont. Daher sagt ich: die Ehre ist, obsettiv, die Meintung Anderer von unsern Werth, und subjettiv, unsere Kurcht vor dieser Meinung. In letterer Eigenschaft dat sie oft eine sehr dieser Meinung. In letterer Eigenschaft dat sie oft eine sehr beilsause, wenn auch teineswegs rein moralische

Wirfnug, - im Mann von Chre. Die Burgel und der Uriprung des jedem, nicht gang ber dorbenen Menichen einwohnenden Gefühls für Ehre und Schaude, wie auch des hohen Werthes, welcher erfterer gu erfannt wird, liegt in Rolgendem. Der Menich für fich allein vermag gar wenig und ift ein verlaffener Robinfon: nur in der Genteinschaft mit den andern ift und vermag er viel. Diefes Berhaltniffes wird er inne, fobald fein Bewuftfenn fich irgend zu entwickeln aufängt, und alsbald entsteht in ihm das Beftreben, für ein taugliches Mitglied der menichlichen Befellichaft zu gelten, alfo für [345] eines, das fabig ift, pro parte virili mitzumirten, und dadurch berechtigt, der Bortheile der menichlichen Bemeinichaft theilhaft zu merden. Gin foldes min ift er dadurch, daß er, erftlich, Das leiftet, mas man von Jedem überall, und jodann Das, mas man von ihm in der besondern Stelle, die er eingenommen hat, fordert und erwartet. Eben jo bald aber ertennt er, daß es hiebei nicht darauf antommt, daß er es in feiner eigenen, fondern daß er es in der Meinung der Anderen fei. Sieraus entspringt bemnach fein eifriges Streben nach der gunftigen Deinung Anderer und der hohe Werth, den er auf diese segt: Beides sigt sich mit der Ursprünglichteit eines augeborenen Gesühls, welches man Chrzesibl und, nach Unufänden, Gesühls der Schaam (verecuncia) neunt. Diese sit es, was seine Waugen röthet, sobald er glaubt, plöstich in der Meinung Anderer verlieren zu missjen, selhe wo er sich unschnlög weiß; sogar da, wo der sich ausdendende Mangel eine uur relative, näutlich willfirtig übernommene Verpflichtung betrifft: und andereieits stärtt nichts seinen Lebensunth mehr, als die erlangte, oder erneuterte Gewisheit von der günstigen Meinung Anderer; weil sie ihm den Schulz und die Hilfe der verferiten Kräfte Aller verspricht, welche eine nneudlich größere Wehrenauer gegen die Ucbel des Lebens sind, als seine eigenen.

Aus den verschiedenen Beziehungen, in denen der Meusch au Anderen siehn kann und in Sinsicht auf welche sie Ausumen zu ibm, also eine gewisse gute Meinung don ihm, zu begen haben, entsiehn mehrere Arten der Ehre. Diese Beziehungen sind hanptlächlich das Mein und Dein, sodann die Leifungen der Anheischigen, endlich das Sexualverhältniszibnen entsprechen die bürgerliche Ehre, die Anntschre und die Sexualehre, sede von welchen noch wieder Unterarten hat.

Die weitefte Cphare hat die burgerliche Chre: fie beneht in der Boranssetzung, daß wir die Rechte eines Jeden unbedingt achten und daher und nie ungerechter, oder gefetlich unerlaubter Mittel gu unferm Bortheile bedienen merden. Gie ift die Bedingung gur Theilnahme an allem friedlichen Berfehr. Gie geht verloren durch eine einzige offenbar und fart damider laufende Sandlung, folglich auch durch jede Ariminalftrafe; wiewohl nur unter Boransfebung der Berechtigfeit derfelben. Immer aber [346] beruht die Ehre, in ihrem letten Grunde, auf der lleberzengung bon der Unberänderlichteit des moralischen Charafters, bermoge welcher eine ein= sige schlechte Sandlung die gleiche moralische Beichaffenheit aller folgenden, fobald ähnliche Umftände eintreten werden. verbürgt: dies bezengt auch der Englische Ausdrud character für Ruf, Reputation, Ehre. Deshalb eben ift die verlorene Ehre nicht wiederherzustellen; ce fei denn, daß der Berluft auf Täufchung, wie Berläumdung, oder falichem Schein, beruht hatte. Demgemäß giebt es Gefete gegen Berlaumdung,

Basquille, auch Injurien: denn die Injurie, das bloge Schimpfen, ift eine fummarijche Berläumdung, ohne Angabe der Grunde: Dies liege fich Griechifch gut ausdruden: core ; λοιδορια διαβολη συντομος, - welches jedoch nirgends bortommt. Freilich legt Der, welcher ichimpit, dadurch an den Tag, daß er nichts Birtliches und Wahres gegen den Andern borgubringen hat; da er fonft Diejes als die Bra miffen geben und die Kontlufion getroft den Borern überlaffen wurde; ftatt deffen er die Routinfion giebt und die Braniffen schuldig bleibt: allein er verläßt fich auf die Brafunition, daß Dies nur beliebter Rirge halber geichehe. - Die burgerliche Chre hat zwar ihren Ramen bom Burgerftande; allein ihre Geltung erftredt fich über alle Stände, ohne Unterichied, jo aar die allerhochften nicht ansgenommen: tein Menich tann ihrer entrathen und ift es mit ihr eine gar ernfihafte Cache, die Beder fich hitten foll leicht gu nehmen. Wer Tren und Glauben bricht hat Tren und Glauben verloren, auf immer, was er auch thun und wer er auch jenn mag: die bittern Friidite, welcher diefer Berluft mit fich bringt, werden nicht ausbleiben.

Die Ehre bat, in gemiffen Sinne, einen negativen Charafter, nantich im Gegenfats des Ruhmes, der einen positiven Charafter hat. Denn die Chre ift nicht die Deinung von bejondern, diefem Enbjett allein gutommenden Gigenschaften, fondern nur bon den, der Regel nach, vorand aufetenden, als welche auch ihm nicht abgehn follen. Gie befagt daher unr, daß dies Gubjett feine Musuahme mache: wahrend der Ruhm bejagt, daß es eine mache. Ruhm umf daher erft erworben werden: die Ehre hingegen braucht blok nicht berforen ju gehn. Dem entiprechend ift Ermangelung des Rubmes Obifurität, ein Regatives; Ermangelung der Ehre ift Schande, ein Pofitives. - Dieje Regativitat dari aber nicht mit Baffivität verwechselt werden: vielmehr hat die Ehre einen gang attiben Charafter. Gie geht nämlich allein bon dem Subjett derfelben ans, beruht auf feinem Thun und Laffen, nicht aber auf Dem, mas Andere thun und mas ihm widerfahrt: fie ift also rav eg' i ur. Dies ift, wie wir bald fehn werden, ein Untericheidungsmertmal der mahren Ehre bon der ritterlichen, oder Afterebre. [347] Blog durch Bertänndung ift ein Angriff von außen auf die Ehre möglich: das einzige Gegenmittel ist Widerlegung derselben, mit ihr angemessener Deffentlichkeit und Entlarvung des Verläumders.

Die Achtung bor bem Alter icheint darauf gu beruben, daß die Chre junger Leute gwar als Borausiebung angenommen, aber noch nicht erprobt ift, daher eigentlich auf Rredit befieht. Bei den Melteren aber hat es fich im Laufe bes Lebens ausweisen miffen, ob fie, durch ihren Wandel, ihre Ehre behampten tonnten. Denn meder die Jahre an fich, als welche auch Thiere, und einige in viel höherer Bahl, erreichen, noch auch die Erfahrung, ale bloge, nabere Renntnig bont Yaufe der Welt, find binreichender Grund für die Achtung der Büngeren gegen die Melteren, welche doch überall gefordert wird; die bloge Schmäche des höheren Alters wirde mehr auf Schonning, als auf Achtung Anipruch geben. Mertwurdig aber ift es, daß dem Menichen ein gewiffer Refpett bor weißen haaren angeboren und daher wirflich inftinftiv ift. Rungeln, ein ungleich fichereres Rennzeichen des Alters, erregen diefen Refpett teineswegs: nie mird von ehnviirdigen Rungeln, aber fiets bom chewindigen weißen Saare geredet.

Der Werth der Chre ift nur ein mittelbarer. Deun, wie bereits am Gingang Diejes Rapitels auseinandergejett ift, Die Meining Anderer bon uns tann mir infofern Werth für uns haben, ale fie ihr Sandeln gegen une bestimmt, oder gelegent= lich bestimmen tann. Dies ift jedoch der Gall, jo lange wir mit oder unter Menschen leben. Denn, da wir, im civili= firten Bufiande, Sicherheit und Befit nur der Gefellichaft berdanten, auch der Anderen, bei allen Unternehmungen, bedürfen und fie Butranen zu uns haben muffen, um fich mit uns einzulaffen; fo ift ihre Meinung bon uns bon hohem, wiewohl immer nur mittelbarem Berthe für uns: einen unmittelbaren fann ich ihr nicht guerfennen. In Uebereinftimmung hiemit fagt auch Cicero: de bona autem fama Chrysippus quidem et Diogenes, detracta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porrigendum esse dicebant. Quibus ego vehementer assentior. (fin. III, 17.) 3mglei= den giebt eine weitläuftige Auseinandersetung diefer Bahrheit Belvetius, in feinem Meifterwerke, [348] de l'esprit (Disc. III, ch. 13), deren Resultat ift: nous n'aimons pas l'estime

pour l'estime, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure. Da min das Mittel nicht mehr werth fenn fann, als der Zwedt; io ift der Paradeipund "die Chre gebt über das Leben," wie gesagt, eine Hopperbel.

Coviel von der burgerlichen Chre. Die Amtsehre in Die allgemeine Meinung Anderer, daß ein Mann, der ein Mint perfieht, alle dazu erforderlichen Gigenschaften wirklich babe und auch in allen Kallen feine amtliche Obliegenheiten pünftlich erfülle. Be wichtiger und größer der Birfungstreis eines Mannes im Staate ift, aljo je hoher und einflugreicher ber Poften, auf dem er fteht, defto größer umf die Meimma bon den intellettuellen Rabigfeiten und moraliichen Gigenschaften fenn, die ihn dazu tanglich machen: mithin hat er einen um jo bobern Grad bon Chre, deren Ansdrud feine Titel, Orden u. f. w. find, wie auch das fich unterordnende Betragen Anderer gegen ihn. Rach dem felben Dlaaffnabe bestimmt unn durchgangig der Stand den besondern Grad der Chre, wiewohl diefer modificirt wird durch die Kahigleit der Menge über die Wichtigfeit des Standes in urtheilen. Immer aber ertennt man Dem, der beiondere Obliegen beiten bat und erfiillt, mehr Chre gu, als dem gemeinen Bürger, beffen Chre hamptfächlich auf negativen Gigenichaften beruht.

Die Amtsehre erfordert jerner, daß wer ein Amt versieht, das Amt ielbst, seiner Kollegen und Nachsolger wegen, im Reipelt erhalte, eben durch jene pünttliche Erfüllung seiner Pflichten und auch dadurch, daß er Angriffe auf das Amt ielbst und auf sich, soferne er es versieht, d. h. Neußerungen, daß er das Amt nicht pünttlich versehe, oder daß das Amt sielbst nicht zum allgemeinen Besten gereiche, nicht ungeahudet lasse, sondern durch die gesehliche Strase beweise, daß jene Anspriffe ungerecht waren.

Unterordnungen der Amtsehre sind die des Staatsdieuers, des Arzies, des Novokaten, jedes öffentlichen Lecheres, ja jedes Gradnirten, turz eines Ieden, der durch öffentliche Erklärung sie eine gewisse Leitung gespieger Art qualifieier erklärt worden ist und sich eben deshalb selds dazu anheischig gemacht hat; also mit einem Wort die Chre aller öffentlich Ausbeischien als solcher. Daher gehört auch hieher die wahre

Soldatenehre: sie besteht darin, daß wer sich zur Berthebigiung bes gemeinsanten Baterlandes auheischig gemacht hat, die dazu nöthigen Eigenschaften, also vor Allem Muth, Tapierfeit und Kraft wirflich bestige und ernstlich bereit sei, win Baterland bis in den Tod zu vertheidigen und ilderen banpt die Kahne, zu der er einmal geschworen, nun nichts auf der Welt zu verlassen. Ich de hebe bier die Amtsechte in einem weitern Sinne genommen, als gewöhnlich, wo sie den dem Ant selbst gebürenden Respett der Bürger bedeutet.

Die Gernalehre icheint mir einer naberen Betrachtung und Burudiührung ihrer Grundfate auf die Burgel berfelben in bedirfen, welche zugleich bestätigen wird, daß alle Chre gulett auf Mittlichfeitericffichten beruht. Die Geruglehre geriällt, ihrer Ratur nach, in Weiber= und Manner=Chre, und ift bon beiden Seiten ein mohlberftaudener esprit de corps. Die erstere ift bei Weitem die wichtigfte bon beiden: weil im weiblichen Leben das Gernalverhaltniß die Sauptfache in. - Die weibliche Chre also ift die allgemeine Deinung von einem Madden, daß fie fich gar teinem Manne, und bon einer Frau, daß fie fich nur dem ihr augetranten hingegeben babe. Die Wichtigfeit diefer Meinung beruht auf Folgendem. Das weibliche Geschlecht verlangt und erwartet bom mannlichen Alles, nämlich Alles, was es wünscht und braucht: das männliche verlangt bom weiblichen unächft und munittelbar umr Gines. Daber mußte die Ginrichtung getroffen merden, daß das mannliche Geichlecht vom meiblichen jenes Gine mir erlangen fann gegen llebernahme der Gorge für Alles und gudem für die aus der Verbindung entspringenden Rinder: auf diefer Ginrichtung beruht die Boblighrt des gangen weiblichen Geschlechts. Um fie durchzuseten, ning nothwendig das weibliche Geschlecht zusammenhalten und esprit de corps beweisen. Dann aber ficht es als ein Gauges und in ge= ichloffener Reihe dem gefammten männlichen Beschlechte, meldes durch das llebergewicht feiner Korper= und Beistesträfte von Ratur im Befit aller irdifchen Guter ift, als dem gemeinschaftlichen Keinde gegeniiber, der besiegt und erobert werden nung, um, mittelft feines Befitee, in den Befits der irdifchen Guter gut gelangen. Bu Diefem Ende mun ift Die

Chrenmarine des gangen weiblichen Beichlechte, daß dem manulichen jeder uneheliche Beischlaf durchans verfagt bleibe: damit jeder Einzelne gur Che, als welche eine Art von [349] Rapitulation ift, genvungen und dadurch das gange weibliche Beichlecht verforgt werde. Diejer 3med fann aber unr ber mittelft ftrenger Beobachtung der obigen Maxime vollfommen erreicht werden: daber macht das gange weibliche Gefchlecht, mit mahrem esprit de corps, über die Aufrechthaltung derfelben unter allen feinen Mitgliedern. Deutgemäß wird jedes Madden, welches durch unehelichen Beifchlaf einen Berrath gegen das gange weibliche Beidlecht begangen hat, weil deffen Wohlfahrt durch das Allgemeinwerden diefer Sandlungsweise untergraben werden würde, bon demiciben ausgestoßen und mit Schande belegt: es hat feine Ehre verloren. Rein Beib darf mehr mit ihm umgehn: es wird, gleich einer Berpefteten, gemieden. Das gleiche Schidial trifft die Chebrecherin; meil Diefe dem Manne die von ihm eingegangene Rapitulation nicht gehalten hat, durch folches Beispiel aber die Manner bom Gingehen derfelben abgeschrecht werden; mahrend auf ihr das Seil des gangen weiblichen Geschlechts beruht. Aber noch ilberdies verliert die Chebrecherin, wegen der groben Wort briichigfeit und des Betruges in ihrer That, mit der Gernal ehre zugleich die burgerliche. Daber fagt man wohl mit einem entichuldigenden Ausdruck, "ein gefallenes Madchen", aber nicht "eine gefallene Frau", und der Berführer tann Jene, durch die Che, wieder ehrlich machen; nicht jo der Chebrecher diefe, nachdem fie geschieden worden. - Benn man nun, in Folge diefer flaren Ginficht, einen gwar heilfamen, ja nothmendigen, aber mohlberechneten und auf Intereije geftiitten esprit de corps ale die Grundlage des Princips der weib lichen Ehre erkennt; fo wird man diefer zwar die größte Wichtigfeit für das weibliche Dafenn und daher einen großen relativen, jedoch feinen absoluten, über das leben und feine Amede hinausliegenden und denmach mit diefem felbit zu ertaufenden Werth beilegen konnen. Demnach min wird man den überspaunten, zu tragischen Fargen ausartenden Thaten der Lutretia und des Birginins feinen Beifall ichenten fonnen. Daher eben hat der Schluf der Emilia Galotti etwas jo Ente porendes, daß man das Schaufpielhaus in völliger Berftim

nung berläßt. Singegen fann man nicht unbin, der Serualehre gum Trot, mit bem Rlärchen des Egmont gu fympathifiren. Benes auf die Spite Treiben des weiblichen Chrenprincips gehört, wie fo Manches, jum Bergeffen des Zweds [350] über die Mittel: denn der Gernalehre wird, durch folche leberfpanunng, ein absoluter Werth augedichtet; während fie, noch mehr als alle andere Ehre, einen blog relativen hat; ja, man modite jagen einen bloß fonventionellen, wenn man aus dem Thomasius de concubinatn erficht, wie in fast allen gandern und Zeiten, bis gur Lutherischen Reformation, das Routubinat ein gesethlich erlaubtes und anerfauntes Berhaltniß gewesen ift, bei welchem die Konfubine ehrlich blieb; der Mylitta ju Babylon (Herodot I, 199) u. j. w. gar nicht ju gedenfen, Auch giebt es allerdings burgerliche Berhaltniffe, welche die außere Form der Che immöglich machen, besonders in fatholifchen gandern, mo feine Scheidung ftattfindet; überall aber für regierende Berren, als welche, meiner Meinung nach, viel moralischer handeln, wenn fie eine Matrejje halten, als wenn fie eine morganatische Che eingehen, deren Descendeng, beim etwanigen Anssierben der legitimen, einft Anspriiche erheben tounte; weshalb, fei es auch noch fo entfernt, durch folche Che die Möglichfeit eines Burgerfrieges herbeigeführt wird. lleberdies ift eine folde morganatifche, d. h. eigentlich allen ängern Berhaltniffen jum Trott geschloffene Che, im letten Grunde, eine den Weibern und den Pfaffen gemachte Konceffion, zweien Rlaffen, denen man etwas einguränmen fich möglichft hüten follte. Ferner ift zu erwägen, daß Jeder im Lande das Beib feiner Bahl chelichen tann, bis auf Ginen, dem diefes natürliche Recht benommen ift: diefer arme Mann ift der Fürft. Seine Sand gehört dem Lande und wird nach ber Staateraifon, b. h. dem Wohl des Landes gemaß, ber= geben. Run aber ift er doch ein Menich und will auch ein Mal dem Sange feines Bergens folgen. Daher ift es fo un= gerecht und undantbar, wie es fpicfbilirgerlich ift, dem Fürften das Salten einer Matreffe berwehren, ober bonverfen zu mollen; verfteht fich, fo lange ihr fein Ginfluß auf die Regierung gefiattet wird. Auch ihrerfeits ift eine folche Matreffe, binüchtlich der Sernalehre, gemiffermaafen eine Ausnahmsperfon, eine Grimirte bon der allgemeinen Regel: denn fie hat fich

bloß einem Manne ergeben, der sie und den sie lieben, aber ninmermehr heirathen konnte. — Neberhaupt aber zeugen von dem nicht rein natürlichen Ursprunge des weiblichen Chrenprincips die vielen blutigen Opfer, welche deutschen der Schienten. — im Kindermorde und Selbsmorde der Mitter. Allerdings begeht ein Mädenen, de sich ungesellich Breis giebt, dadurch einen Treuedrung gegen ihr ganzes Geschlecht: jedoch ist die Treue nur stillschweigend augenommen und nicht beschworen. Und da, im gewöhnlichen Hall, ihr eige ner Vortheil [351] am unmittelbarsen dannter leidet, so ist dree Schlechtiafeit.

Die Geichtechtsehre der Manner wird durch die der Beiber hervorgerufen, als der entgegengesette esprit de corps, melder verlangt, daß Beder, der die dem Gegenvart fo jehr ginftige Rapitulation, die Che, eingegangen ift, jetzt darüber mache, dan fie ibm gehalten werde; damit nicht felbit diefes Baftum, durch das Ginreißen einer laren Objervang beijelben, feine Keftigteit verliere und die Manner, indem fie Alles hingeben, nicht ein Mal des Einen versichert feien, mas fie dafür erhandeln, des Alleinbesites des Beibes. Demgemäß fordert die Ehre des Mannes, daß er den Chebruch feiner Fran abude und, weniasiens durch Tremung von ihr, firaje. Duldet er ihn miffentlich, fo wird er bon der Mannergemeinschaft mit Schaude belegt: jedoch ift diefe lange nicht fo durchgreifend, wie die durch den Berluft der Geichlechtschre das Beib treffende, vielmehr nur eine levioris notae macula; weil beim Manne die Geschlechtsbeziehung eine untergeordnete ift, indem er in noch vielen andern und wichtigeren fteht. Die zwei großen dramatischen Dichter der neuern Beit haben, jeder zwei Mal, diese Mannerchre zu ihrem Thema genommen: Shatesipeare, im Othello und im Wintermahrden, und Calderon, in el medico de su honra (der Argt feiner Chre) und a secreto agravio secreta venganza (für qeheime Schmach geheime Rache). Uebrigens fordert diefe Ehre mur die Bestrafung des Weibes, nicht die ihres Bublen: welche bloß ein opus supererogationis ift: hiedurch bestätigt fich der angegebene Uriprung derfelben ans dem esprit de corps der Manner. -

Die Chre, wie ich fie bis hicher, in ihren Gattungen und

Grundfaben, betrachtet habe, findet fich bei allen Bolfern und zu allen Zeiten als allgemein geltend; wenn gleich ber Beiberehre fich einige lotale und temporare Modifitationen ihrer Grundfate nachweisen laffen. Singegen giebt es noch eine, von jener allgemein und überall gultigen ganglich verichiedene Gattung der Ehre, von welcher weder Griechen noch Römer einen Begriff hatten, fo wenig wie Chinefen, Sindu und Mohammedaner, bis auf ben heutigen Tag, irgend etmas von ihr miffen. Denn fie ift erft im Mittelafter entftanden und bloß im driftlichen Europa einheimisch geworden, ja, felbst bier unr unter einer angerft [352] fleinen Frattion der Bepolferung, nämlich unter den höhern Ständen der Bejellichaft und was ihnen nacheifert. Es ift die ritterliche Chre, oder das point d'honneur. Da ihre Grundiate von denen der bis hieher erörterten Ehre ganglich verschieden, fogar Diefen zum Theil entgegengesetst find, indem jene erftere ben Chreumann, dieje bingegen den Mann von Chre macht; io will ich ihre Principien hier befonders aufftellen, als einen Roder, oder Spicael der ritterlichen Chre.

1) Die Shre besieht nicht in der Meinung Anderer bon unferm Berth, fondern gang allein in den Menterungen einer folden Meinung; gleichviel ob die geangerte Meinung wirtlich vorhanden fei, oder nicht; geschweige, ob fie Grund habe. Denmach mögen Andere, in Folge unfers Lebens= wandels, eine noch jo ichlechte Dleinung von une hegen, une noch fo fehr verachten; jo lange nur Reiner fich unterfieht, tolches laut zu äußern, ichadet es der Ehre durchaus nicht. Umgetehrt aber, wenn wir and durch unfere Eigenschaften und Sandlungen alle Andern zwingen, uns fehr hoch gu achten (denn das hängt nicht von ihrer Willfiir ab); jo darf dennoch nur irgend Giner, - und mare es der Schlechtefte und Dimmite -, feine Geringichätung über uns aussprechen, und alebald ift uniere Ehre verlett, ja, fie ift auf immer verloren; wenn fie nicht wieder hergestellt wird. - Ein über= fluffiger Beleg dagu, bag es feineswegs auf die Deinung Underer, fondern allein auf die Meugerung einer folden antomme, ift der, daß Berninglimpfungen gurudgenommen, nöthigenfalls abgebeten werden tonnen, wodurch es dann ift, als waren fie nie geschehn: ob dabei die Meinung, aus der

fie entsprungen, fich ebenfalls geandert habe und meshalb dies gefchehn jenn follte, thut nichts gur Gache: nur die Heuferung wird annullirt, und dann ift Alles gut. Sier ift es bennnach nicht darauf abgesehn, Refpett zu berdienen, sondern

ihn zu ertroten.

2) Die Chre eines Mannes beruht nicht auf Dem, mas er thut, joudern auf Dem, mas er leidet, mas ihm widerfahrt. Wenn, nach den Grundfaten der zuerft erörterten, allgemein geltenden Chre, dieje allein abhängt von Dem, mas er felbst fagt, oder thut; fo hängt hingegen die ritterliche Ehre ab von Dem, was irgend ein Anderer fagt, ober thut. Sie liegt fonach in der Sand, ja, baugt an der Bungenipite eines Jeden, und tann, wenn diefer jugreift, jeden Hugen blid auf immer verloren gehn, [353] falls nicht der Betroffene, burch einen bald zu erwähnenden Berfiellungsproceft, fie mie ber au fich reifit, welches jedoch nur mit Wefahr feines Lebens, feiner Bejundheit, feiner Freiheit, feines Cigenthums und feiner Gemüthernhe geichehn tann. Diejem gufolge mag das Thun und Laffen eines Mannes das rechtichaffenfte und edelfte, fein Gemith das reinfte und fein Ropf der eminen tefte fenn: fo faun dennoch feine Chre jeden Angenblid verforen gehn, fobald es nämlich irgend Ginem, - ber unr noch nicht diese Chrengesette verlett hat, übrigens aber der nichtswiirdigfte Lump, das finpidefte Bieh, ein Tagedieb, Spieler, Schuldenmacher, turg, ein Menich, der nicht werth ift, daß Bener ihn auficht, fenn tann, - beliebt, ihn gu ichimpfen. Cogar wird es meifteutheits gerade ein Gubjett folder Urt fennt, dem Dies beliebt; weil eben, wie Senteta richtig be merft, ut quisque contemtissimus et ludibrio est, ita solutissimae linguae est (de constantia, 11): auch wird ein Solder gerade gegen Ginen, wie der guerft Beidilberte, am leichteften aufgereist werden; weil die Begenfate fich haffen und weil der Anblid überwiegender Borglige die fille Buth der Richtswirdigfeit ju erzengen pflegt; baber eben Goethe fagt:

Bas flagft bu über Geinbe? Sollten Solde je merben Freunde, Denen bas Wefen, wie bu bift, Im Stillen ein ewiger Bormurf ift? M. D. Divan.

Man fieht, wie fehr viel gerade die Lente der gulett gefchil= derten Urt dem Chrenprincip zu danten haben; da es fie mit Denen nivellirt, welche ihnen fouft in jeder Beziehung un= erreichbar maren. - Sat nun ein Golder geschimpft, b. h. dem Andern eine ichlechte Eigenschaft zugesprochen; fo gilt dies, vor der Saud, als ein objettiv mahres und gegründetes Urtheil, ein rechtsträftiges Detret, ja, es bleibt für alle Bu= tunit mahr und giiltig, wenn es nicht alsbald mit Blut ausgeloicht wird: d. h. der Geschimpfte bleibt (in den Angen aller "Leute von Chre") Das, mas der Schimpfer (und mare diefer der lette aller Erdenföhne) ihn genannt hat; denn er hat es (dies ift der terminus technicus) "auf fich fiten laffen." Demgemäß werden die "Leute von Chre" ihn jett durchaus verachten, ihn wie einen [354] Berpefteten flieben, 3. B. fich laut und öffentlich weigern, in eine Befellichaft gu gehn, wo er Butritt hat u. f. w. - Den Urfprung diefer weifen Grundanficht glaube ich mit Gicherheit darauf gurudführen ju konnen, daß (nach C. G. von Badhters "Beitrage jur dentichen Geschichte, besonders des dentichen Strafrechts" 1845) im Mittelalter, bis ins 15. Jahrhundert, bei Kriminal= processen, nicht ber Anflager die Schuld, sondern ber An= geflagte feine Unichuld gu beweifen hatte. Dies founte ge= idehn durch einen Reinigungseid, zu welchem er jedoch noch der Eideshelfer (consacramentales) bedurfte, welche beschworen, fie feien überzeugt, daß er feines Deineides fabig fei. Satte er diefe nicht, oder lief der Untläger fie nicht gelten; fo trat Gottesurtheil ein und diefes befiand gewöhnlich im Zweitampf. Denn der Angeklagte war jest ein "Bescholtener" und hatte fich zu reinigen. Wir febn hier den Urfprung bes Begriffs des Bescholtenfenns und des gangen Bergangs der Dinge, wie er noch heute unter den "Lenten bon Ehre" Statt findet, nur mit Weglaffnig des Gides. Gben bier ergiebt fich and die Ertfärung der obligaten, hohen Indignation, mit welcher "Leute von Ehre" den Borwurf der Luge ein= pfangen und blutige Rache dafür fordern, welches, bei der Mataglichkeit der Liigen, fehr feltsam erscheint, aber besonders in England jum tiefwurgelnden Aberglauben erwachsen ift. Birklich mußte Jeder, der den Borwurf der Luge mit dem Tode ju frrafen broht, in feinem Leben nicht gelogen haben.)

Nämlich in jenen Kriminalproceffen des Mittelalters mar die fürgere Form, daß der Angeflagte dem Anfläger ermiderte; "das liigit du;" worauf dann fofort auf Gottesurtheil er= fannt wurde: daber alfo fchreibt es fich, daß, nach dem ritter= lichen Chrentoder, auf den Borwurf der Liige fogleich die Appellation an die Waffen erfolgen nuß. - Co biel, mas Das Schimpfen betrifft. Benn aber giebt es fogar noch etmas Mergeres, als Schimpfen, etwas jo Erichrectliches, daß ich wegen deffen bloger Erwähnung in diefem Roder der ritter= lichen Chre, die "Leute von Ehre" um Bergeihung gu bitten habe, ba ich weiß, daß beim blogen Bedanten daran ihnen die Sant ichaudert und ihr Saar fich emporfrrandt, indem es bas summum malum, der lebel größtes auf der Welt, und ärger als Tod und Berdammnig ift. Es taun nämlich, horribile dictu, Giner dem Andern einen Maps, oder Schlag verjeten. Dies ift eine entsetliche Begebenheit und führt einen fo tompleten Ehrentod herbei, daß, wenn alle andern Berletungen der Ehre ichon durch Blutlaffen zu heilen find, Diefe zu ihrer grindlichen Beilung einen tompleten Todichlag erfordert.

3) Die Ehre hat mit Dem, was der Menich an und für fich fenn mag, ober mit der Frage, ob feine moralische Beichaffenheit fich jemals andern tonne, und allen folden Schulfuchiereien, gang und gar nichts zu thun; fondern wann fie berlett, oder bor ber Sand berloren ift, tann fie, wenn man um fcbleunig dazuthut, recht bald und volltommen wieder bergestellt werden, durch ein einziges Universalmittel, das Duell. 3ft jedoch [355] der Berleter nicht aus ben Ständen, Die fich jum Roder der ritterlichen Ehre befennen, oder hat derfelbe diefem schon ein Dal zuwider gehandelt; fo tann man, anmal wenn die Chrenverlebung eine thatliche, aber auch wenn fie eine blog wortliche gewejen fenn follte, eine fichere Dperation bornehmen, indem man, wenn man bewaffnet ift, ihn auf der Stelle, allenfalls auch noch eine Stunde nachher, niederfiicht; wodurch dann die Ehre wieder heil ift. Aufter: dem aber, oder wenn man, aus Beforgnig bor baraus ent ftehenden Unannehmlichkeiten, diefen Schritt bermeiden möchte, oder wenn man blog ungewiß ift, ob der Beleidiger fich den Befeten der ritterlichen Ehre unterwerfe, oder nicht, hat man ein Palliativmittel, an der "Avantage." Diese besteht darin, daß, wenn er grob geweien ist, man noch merklich gröber sei: geht dies mit Schinussen nicht mehr an, so schlägt man drein und zwar ist auch dier ein Klinax der Evenrettung: Ohreiegen werden durch Stockschläge kurirt, diese durch Sethepeticken: selbst gegen Letzere wird den Einigen das Anspucken als probat empsohsen. Aur wenn nan mit diesen Mitteln nicht mehr zur Zeit kommt, muß durchaus zu blutigen Operationen geschritten werden. Diese Palliativmethode hat ihren

Grund eigentlich in der folgenden Darime. 4) Bie Geschimpftwerden eine Schande, fo ift Schimpfen eine Ehre. 3. B. auf ber Geite meines Gegners fei Bahr= heit. Recht und Bernunft; ich aber fchimpfe; fo muffen diefe Alle einpaden, und Recht und Chre ift auf meiner Geite: er hingegen hat vorläufig seine Chre verloren, - bis er fie berfiellt, nicht etwan durch Recht und Bernunft, fondern durch Schiegen und Steden. Demnach ift die Grobheit eine Eigenschaft, welche, im Buntte der Ehre, jede andere erfett. oder überwiegt: der Gröbste hat allemal Recht: quid multa? Belde Dummheit, Ungezogenheit, Schlechtigfeit Giner auch begangen haben mag: - durch eine Grobheit wird fie als folde ausgelofcht und fofort legitimirt. Zeigt etwan in einer Distuffion, oder fouft im Gefprach ein Anderer richtigere Sachfenntnig, frreugere Bahrheitsliebe, gefünderes Urtheil, mehr Berfiand, ale wir, oder überhaupt, lagt er geiftige Borjuge bliden, die uns in Schatten fiellen; fo tonnen wir alle dergleichen Ueberlegenheiten und unfere eigene durch fie auf= gededte Dürftigfeit fogleich aufheben und nun umgefehrt felbit überlegen fenn, indem wir beleidigend und grob werden. Denn eine Grobbeit befiegt jedes Argument und effipeirt allen Beift: wenn daher nicht etwan [356] der Gegner fich darauf einläft und fie mit einer größeren erwidert, wodurch wir in den edelen Bettfampf ber Abantage gerathen; fo bleiben mir Gieger und Die Ehre ift auf unserer Geite: Wahrheit, Renntnig, Ber= fand, Beift, Wit muffen einpaden und find aus dem Felde geschlagen bon der gottlichen Grobheit. Daber werden "Leute bon Ehre", fobald Jemand eine Meinung äußert, die bon der ihrigen abweicht, oder auch nur mehr Berfiand zeigt, als fie ius Reld ftellen tounen, fogleich Diene machen, jenes

Kampfroß zu besteigen; und wenn etwan, in einer Kontroverse, es ihnen an einem Gegen-Argument sehlt, so suchen sie nach einer Grobbeit, als welche ja den selben Dienst leistet und leichter zu sinden ist: darauf gehn sie siegreich von dannen. Man sieht schon hier, wie sehr mit Recht dem Ehrenprincip die Beredelung des Tones in der Gesellschaft nachgerishut wird. — Diese Maxime beruht nun wieder auf der solgenden, welche die eigentliche Grundmaxime und die Seele des ganzen Koder ist.

5) Der oberfie Richterfruhl des Rechts, an den man, in allen Differengen, bon jedem andern, foweit es die Ehre betrifft, appelliren fann, ift der ber phyfifchen Gewalt, d. h. ber Thierheit. Denn iede Grobbeit ift eigentlich eine Appellation an die Thierheit, indem fie den Rampf der geiftigen Rrafte, oder des moralifchen Rechts, für intompetent ertfart und an deren Stelle den Rampf der phyfiichen Rrafte fett, welcher bei der Species Menich, die bon Franklin ein toolmaking animal (Bertzeuge verfertigendes Thier) definirt wird, mit ben ihr demnach eigenthümlichen Baffen, im Duell, vollzogen wird und eine unwiderrufliche Entscheidung herbeiführt. -Dieje Grundmarime wird befanntlich, mit Ginem Worte, durch den Ausdrud Rauftrecht, welcher dem Ausdrud Aber: wit analog und baher, wie diefer, ironisch ift, bezeichnet: bennach follte, ihm gemäß, die ritterliche Chre die Fauft-Chre heißen. -

6) Hatten wir, weiter oben, die bürgerliche Ehre sehr strupulös gesunden im Punkte des Mein und Dein, der einzgegangenen Verpstichtungen und des gegebenen Wortes; so zeigt dingegen der hier in Vetrachtung genommene Koder der hobelste Liberalität. Nämlich um ein Wort darf nicht gebrocken werden, das Chrenwort, d. h. das Wort, bei dem man gesagt hat "auf Chre!" — worans die Präsuntion entsieht, daß ziebes andere Wort gebrochen werden darf. Sogar bei dem Bruch diese Shrenworts läßt sich zur Noth die Chre noch retten, durch das Universalmittel, das Duell, hier mit Denjenigen, welche [357] behaupten, wir hätten das Chrenwort gegeben. — Kerner: nur eine Schuld giebt es, die unbedingt bezahlt werden nurß, — die Spiesschuld, welche auch dengemaß den Namen "Corenichuld" siihrt. Um alse übrigen Schulden

mag man Juden und Chriften prellen: das schadet der ritter= siden Ehre durchaus nicht.

Daß nun diefer feltjame, barbarifde und lächerliche Rober der Ehre nicht aus dem Wejen der menschlichen Ratur, oder einer gefunden Auficht menichlicher Berhaltniffe berborge= gangen fei, erfennt der Unbefangene auf den erften Blid. Rudem aber wird es durch den außerft beidrauften Bereich feiner Geltung bestätigt: Diefer nämlich ift ausschlieflich Europa und awar nur feit dem Mittelalter, und auch hier nur beim Moel, Militar und mas diefen nacheifert. Denn meder Grieden, noch Römer, noch die hochgebildeten Affatischen Bolter, alter und neuer Beit, wiffen irgend etwas von diefer Chre und ihren Grundiaben. Gie alle fennen feine andere Ehre. ale die querft aualhfirte. Bei ihnen allen gilt bemnach ber Mann für Das, wofür fein Thun und Laffen ihn fund giebt, nicht aber für Das, mas irgend einer lofen Bunge beliebt pon ihm zu fagen. Bei ihnen allen fann mas Giner fagt, oder thut, mohl feine eigene Ehre vernichten, aber nie Die eines Andern. Gin Schlag ift bei ihnen allen eben nur ein Edlag, wie jedes Pferd und jeder Gjel ihn gefährlicher ber= ieben tann: er wird, nach Umftanden, jum Borne reigen, auch wohl auf der Stelle geracht werden: aber mit der Ehre hat er nichts ju thun, und feineswegs wird Buch gehalten, über Schlage oder Schimpfworter, nebit ber bafür gewordenen, oder aber eingufordern berfaumten "Satisfattion." Un Tapfer= feit und Lebensverachtung ftehn fie den Boltern des driftlichen Europa's nicht nach. Griechen und Romer waren doch mohl gange Belden: aber fie mußten nichts vom point d'honneur. Der Zweifampf war bei ihnen nicht Sache ber Edeln im Bolte, fondern feiler Gladiatoren, preisgegebener Stlaben und bernrtheilter Berbrecher, welche, mit wilden Thieren abwech= jelnd, auf einander gehebt murden, jur Beluftigung des Bolts. Bei Ginführung des Chriftenthums murden die Gladiatoren= wiele aufgehoben: an ihre Stelle aber ift, in der driftlichen Zeit, unter Bermittelung des Gottesurtheile, das Duell getreten. Baren jene ein graufames Opfer, der allgemeinen Schauluft gebracht; fo ift diefes ein graufames Opfer, bem [358] allgemeinen Borurtheil gebracht; aber nicht wie jenes, von Berbredern, Stlaven und Gefangenen ; fondern bon Freien und Edeln.

Daf den Alten jenes Borurtheil völlig fremd mar, begeugen eine Menge uns aufbehaltener Buge. 2118 3. B. ein Tentoniider Samptling den Marins gum Zweitampf beraus: gefordert hatte, lieft diefer Seft ihm antworten: "wenn er feines Lebens überdriffig mare, moge er fich aufhangen", bot ibm jedoch einen ausgedienten Gladiator an, mit dem er fich herumichlagen fonne (Freinsh, suppl, in Liv. lib. LXVIII, c, 12). 3m Plutard (Them. 11) lefen wir, daß der Rlottenbefehlshaber Eurnbiades, mit dem Themiftoffes ftreitend, den Stod aufgehoben habe, ihn ju fchlagen; jedoch nicht, daß Diefer barauf ben Degen gezogen, vielmehr, daß er gejagt habe; παταξον μεν ουν, ακουσον δε; "fdlage mich, aber hore mid." Dit welchem Unwillen muß doch der Lefer "bon Ehre" hiebei die Nachricht vermiffen, daß das Athenienfiiche Offigiertorps fofort erflart babe, unter fo einem Themiftofles nicht ferner dienen zu wollen! - Bang richtig fagt beinnach ein neuerer Frangofficher Schriftsteller: si quelqu'un s'avisait de dire que Démosthène fut un homme d'honneur. on sourirait de pitié: - - Cicéron n'était pas un homme d'honneur non plus. (Soirées littéraires, par C. Durand. Rouen 1828. Vol. 2. p. 300.) Ferner zeigt Die Stelle im Blato (de leg. IX, Die fetten 6 Seiten, im: gleichen XI p. 131 Bip.) über die ainia, d. h. Mifthands lungen, jur Beniige, daß die Alten bon der Anficht des ritterlichen Chrenpunttes bei jolchen Cachen feine Ahndung hatten. Gofrates ift, in Folge feiner haufigen Disputationen, oft thatlich mifthandelt worden, welches er gelaffen ertrug: ale er einft einen Guftritt erhielt, nahm er es ge duldig bin und fagte Dem, der fich hieriiber wunderte: "würde ich denn, wenn mich ein Gjel gestofen hatte, ihn vertlagen?" - (Diog. Laert. II, 21.) Alls, ein ander Dal, Jennand ju ihm fagte: "fchimpft und fchmaht dich denn Bener nicht?" mar feine Untwort: "nein: denn was er jagt paft nicht auf mich" (ibid. 36). - Stobaos (Florileg., ed. Gaisford, Vol. I, p. 327-330) hat eine lange Stelle des Mufonine und aufbewahrt, daraus ju erfehn, wie die Alten die Injurien betrachteten; fie fannten feine andere Genugthuung, als die gerichtliche; und weise Manner verschmahten aud Diefe. Daß die Alten für eine erhaltene Dhrfeige feine an-

bere Benugthung tannten, als eine gerichtliche, ift beutlich m erfehn aus Blato's Gorgias (G. 86 Bip.); mofelbit auch (5. 133) die Meinung des Sotrates [359] darüber fieht. Das Selbe erhellt auch aus dem Berichte des Gellius (XX, 1) pon einem gemiffen Lucius Beratius, welcher den Muthwillen übte, ben ihm auf der Strafe begegnenden romifchen Burgern, ohne Anlag, eine Ohrfeige ju berfeten, in welcher Ab= nicht er, um allen Weitlauftigfeiten darüber borgubeugen, fich pon einem Stlaven mit einem Bentel Rupfermunge begleiten lieft, der den alfo Ueberraschten fogleich das gesetmäßige Schmerzensgeld bon 25 Mg ausgablte. Rrates, ber berühmte Knnifer, hatte bom Mufiter Nitodromos eine fo ftarte Ohrjeige erhalten, daß ihm das Geficht angeschwollen und blutriinftig geworden mar: darauf befeftigte er an feiner Stirn ein Bretichen, mit der Inichrift Nexodoonos enouse (Nicodromus fecit), wodurch große Schande auf den Aloteuspieler fiel, der gegen einen Dann, den gang Athen wie einen Sansgott berehrte (Apul. Flor, p. 126 bip.), eine folde Bruta= litat ausgeribt hatte. (Diog. Laert, VI. 89.) - Bom Dio= genes aus Ginope haben wir darüber, daß die betruntenen Cohne der Athener ihn geprigelt hatten, einen Brief an den Melefippus, dem er bedeutet, das habe nichts auf fich. (Nota Casaub, ad Diog. Laert. VI. 33.) - Seneta hat, im Buche de constantia sapientis, bom C. 10 an bis zum Ende, die Beleidigung, contumelia, ausführlich in Betracht genommen, um darinschen, daß der Weise fie nicht beachtet. Rapitel 14 fagt er: "at sapiens colaphis percussus, quid faciet?" quod Cato, cum illi os percussum esset: non excanduit, non vindicavit injuriam: nec remisit quidem, sed factam negavit.

"Ja," ruft ihr, "das waren Beife!" — 3hr aber feid Rarren? Ginverftauden. —

Bir sehn asso, das den Alten das ganze ritterliche Ehrenvrincip durchaus unbekannt war, weil sie eben in allen Stücken der unbesangenen, natürlichen Ansicht der Dinge getren blieben und daher solche sinistre und heilsose Fratzen sich nicht einreden ließen. Deshalb konnten sie auch einen Schlag ins Gesicht sir nichts Anderes halten, als was er ist, eine Keine physische Beeinträchtigung; während er den Keuern eine Kataftrophe und ein Thema zu Trauerspielen geworden ift, z. B. im Cid des Corneille, auch in einem neueren deutschen burgerlichen Traueripiele, welches "bie Dacht der Berhaltniffe" heint. aber "die Macht des Borurtheils" heißen follte: wenn aber gar ein Dal in der Parifer nationalbersammlung eine Ohrfeige fällt, fo hallt gang Europa davon wieder. Den Leuten "bon Chre" unn aber, welche durch obige flaffijche Erinnerungen und angeführte Beispiele aus dem Alterthume berftimmt fenn miifen, empfehle ich, als Gegengift, in Diderots Meisterwerte, Jaques le fataliste, [360] die Geschichte des Berrn Desglands ju lefen, ale ein auserlejenes Dlufterftiid moderner ritterlicher Chrenhaftigfeit, daran fie fich letten

und erbauen mogen.

Mus dem Angeführten erhellt gur Benige, daß das ritterliche Chrenprincip feineswegs ein urspringliches, in der menich lichen Ratur felbft gegrundetes fenn tann. Es ift alfo ein timitliches, und fein Uriprung ift nicht ichwer gu finden. Es ift offenbar ein Rind jener Zeit, mo die Faufte geübter maren, als die Ropfe, und die Bfaffen die Bernunft in Retten hielten, alfo des belobten Mittelalters und feines Ritterthums. Damals nämlich ließ man für fich den lieben Gott, nicht nur forgen, fondern auch urtheilen. Demnach murden schwierige Rechtsfälle durch Ordalien, oder Gottesurtheile, entichieden: Diefe nun bestanden, mit wenigen Unenahmen, in 3meitampfen, feinesweg blog unter Rittern, fondern auch unter Birgern; - wie dies ein artiges Beifpiel in Chatespeare's Beinrich VI. (Th. 2, A. 2, Gc. 3) bezeugt. Auch fonnte bont jedem richterlichen Urtheilsspruch immer noch an den 3meitampf, als die höhere Inftaug, nämlich das Urtheil Gottes, appellirt werden. Dadurch war nun eigentlich die phys fifche Rraft und Gewandtheit, also die thierifche Ratur, fiatt ber Bernunft, auf den Richterfinhl gefett, und über Recht oder Unrecht entichied nicht was Einer gethan hatte, fondern mas ihm widerfuhr, - gang nach dem noch heute geltenden ritters lichen Chrendrincip. Wer an diesem Ursprunge des Duells mejens noch zweifelt lefe das vortreffliche Buch von J. G. Mellingen, the history of duelling. 1849. 3a, nod beut ju Tage findet man unter den, dem ritterlichen Ehrenprincip nachlebenden Lenten, welche befauntlich nicht gerade die unterrichteteften und nachdenkendeften gu febn pflegen, Einige, die den Erfolg des Duells wirklich für eine gottliche Enticheidung des ihm jum Grunde liegenden Streites halten; gewiß nach einer traditionell fortgeerbten Meinung.

Abgesehn von diesem Uriprunge des ritterlichen Ehrenprincips, ift feine Tendeng gunachst diefe, daß man, durch Androhung physischer Gewalt, die äußerlichen Bezengungen derjenigen Achtung erzwingen will, welche wirklich zu erwerben man entweder für zu beschwerlich, oder für überflüssig halt. Dies ift ungefähr fo, wie wenn Jemand, die Rugel des Thermo= meters mit der Sand [361] envarmend, am Steigen des Quedfilbers darthun wollte, daß fein Zimmer mohlgeheigt fei. Näher betrachtet ift der Rern der Sache diefer: wie die burger= liche Ehre, als welche den friedlichen Bertehr mit Andern im Ange hat, in der Meining diefer bon uns besteht, daß wir volltommenes Butrauen verdienen, weil wir die Rechte eines Jeden unbedingt achten; fo besteht die ritterliche Ehre in der Meinung bon une, daß wir ju fürchten feien, weil wir unsere eigenen Rechte unbedingt zu bertheidigen gesonnen find. Der Grundfat, daß es mefentlicher fei, gefürchtet ju werden, als Butrauen ju genießen, würde auch, weil auf die Gerechtigkeit der Dleufchen wenig zu bauen ift, fo gar falich nicht sehn, wenn wir im Naturzustande lebten, wo jeder fich felbst zu schiigen und seine Rechte unmittelbar zu vertheidigen bat. Aber im Stande der Civilifation, wo der Staat den Schutz unferer Berfon und unferes Gigenthums übernommen hat, findet er keine Unwendung mehr, und steht da, wie die Burgen und Warten aus den Zeiten des Kauftrechts, unnüt und verlaffen, zwischen wohlbebauten Feldern und belebten Landstraken, oder gar Eisenbahnen. Demaemäß hat denn auch die ihn festhaltende ritterliche Ehre fich auf folche Be= einträchtigungen der Berfon geworfen, welche der Staat nur leicht, oder, nach dem Brincip de minimis lex non curat, gar nicht bestraft, indem es unbedeutende Kränkungen und jum Theil bloke Nedereien find. Sie aber hat in Sinficht auf diefe fich hinaufgeschroben zu einer der Ratur, der Beschaffenheit und dem Loofe des Menschen ganglich unangemef= fenen Ueberschätzung des Werthes der eigenen Berfon, als welchen fie bis zu einer Art von Seiligkeit fteigert und demnach die Strafe des Staates für fleine Rrantungen derfelben durchaus ungulänglich findet, folche daher felbft zu ftrafen übernimmt und zwar ftets am Leibe und Leben des Beleidigers. Offenbar liegt hier ber ummäßigfte Sochmuth und die emporendefte Soffahrt jum Grunde, welche, gang vergeffend mas der Menich eigentlich ift, eine unbedingte Unverletlichkeit, wie auch Tadellofigfeit, für ihn in Aufpruch nehmen. Allein Beder, der diefe mit Gewalt durchzuseben gesonnen ift und dem zufolge die Maxime proflamirt: "wer mich schimpft, oder gar mir einen Schlag giebt, joll des Todes fein", - berdient eigentlich ichon darum aus dem Lande verwiesen gu werden +). Da wird denn, jur Beschönigung jenes vermeffenen Ueber muthes, [362] allerhand vorgegeben. Bon zwei unerschrodenen Leuten, heifit es, gebe feiner je nach, baher es bom leifeften Unftog ju Schimpfreden, dann gu Priigeln und endlich jum Todtichlag tommen würde; demnach fei es beffer, Anftands halber die Mittelftufen ju iiberfpringen und gleich an die Baffen ju gehn. Das ipeciellere Berfahren hiebei hat man bann in ein fteifes, pedantisches Spftem, mit Gefeten und

Regeln, gebracht, welches die ernsthafteste Posse von der Welt iff und ale ein mahrer Ehrentempel der Rarrheit dafteht. Run aber ift der Grundfat felbft falich: bei Gaden bon ge= ringer Bidtigfeit (die bon großer bleiben ftete den Gerichten anheimgestellt) giebt bon zwei unerschrodenen Lenten aller= dings einer nach, nämlich der Alligfte, und bloge Meinungen last man auf fich beruhen. Den Beweis hievon liefert bas Bolt, oder vielinchr alle die gahlreichen Stande, welche fich nicht jum ritterlichen Ehrenprincip befennen, bei denen daber die Streitigfeiten ihren natürlichen Berlauf haben: unter Diefen Ständen ift der Todtichlag hundert Dal feltener, als bei der vielleicht nur Tolog der Gesammtheit betragenden Fraktion, welche jenem Principe huldigt; und selbst eine Principel in eine Geltenheit. - Sodann aber wird behauptet, der gute Jon und die feine Gitte der Gefellichaft hatten gum letten Grundpfeiler jenes Ehrenprincip, mit feinen Duellen, als melde die Wehrmaner gegen die Ausbriiche der Robbeit und Ungezogenheit maren. Allein in Athen, Korinth und Rom war gang gewiß gute und zwar fehr gute Befellichaft, auch feine Sitte und guter Ton angutreffen; ohne daß jener Bopang der ritterlichen Ehre dahinter gestect hatte. Freilich aber führten dafelbst auch nicht, wie bei uns, die Beiber den Borfit in der Gesellschaft, welches, wie es junachft der Unter= haltung einen frivolen und läppischen Charafter ertheilt und jedes gehaltvolle Gesprach verbaunt, gewiß auch fehr dazu bei= tragt, daß in unfrer guten Gefellichaft der perfonliche Muth den Rang bor jeder andern Eigenschaft behauptet; mahrend er doch eigentlich eine fehr untergeordnete, eine bloke Unteroffizierstugend ift, ja, eine, in welcher fogar Thiere uns über= treffen, weshalb man 3. B. fagt: "muthig wie ein Lowe." Sogar aber ift, im Gegentheil obiger Behauptung, das ritter= liche Ehrenprincip oft das sichere Afplinn, wie im Großen der Unredlichteit und Schlechtigfeit, fo im Rleinen ber Ungezogen= heit, [363] Rückfichtslofigteit und Flegelei, indem eine Menge ichr läftiger Unarten fiillschweigend geduldet werden, weil eben Reiner Luft hat, an die Riige derfelben den Sals gu feben. Dem Allen entiprechend fehn wir das Duell im höchsten flor und mit blutdürstigem Ernft betrieben, gerade bei der Nation, welche in politischen und finanziellen Angelegenheiten

<sup>+)</sup> Die ritterliche Chre ift ein Rind bes Sochmuthe und ber Rarr: beit. (Die ihr entgegengefeste Dahrheit fpricht am icharfften el principe constante aus in ben Borten: "esa es la herencia de Adan".) Sehr auffallend ift es, bag biefer Superlativ alles hochmuths fic allein und ausichließlich unter ben Benoffen berjenigen Religion findet, welche ihren Anhangern bie augerfte Demuth jur Pflicht macht; ba weber frubere Zeiten noch anbere Belttheile jenes Brincip ber ritter lichen Chre fennen. Dennoch barf man baffelbe nicht ber Religion jufdreiben, vielmehr bem Feubalmefen, bei welchem jeber Ebele fic als einen fleinen Souveran, ber feinen menfchlichen Richter über fid ertannte, anfab und fich baber eine völlige Unverleglichteit und Beiligfeit ber Berion beilegen fernte, baber ihm jebes Attentat gegen bie-felbe, allo jeber Schlag und jebes Schimpfwort, ein tobeswürbiges Berbrechen ichien. Demgemäß waren bas Chrenprincip und bie Duelle urfprunglich nur Cache bes Abels und in Folge bavon in fpatern Beiten ber Dffigiere, benen fich nachher bin und wieber, wiewohl nie burchgangig, bie anbern bobern Stanbe anichloffen, um nicht wenige ju gelten. Benn auch bie Duelle aus ben Orbalien bervorgegangen finb; fo find biefe bod nicht ber Grund, fondern bie Folge und Anwendung bes Chrenprincips; mer feinen menfolichen Richter erfennt appellirt an ben gottlichen. Die Orbalien felbft aber find nicht bem Christenthum eigen, fonbern finben fich auch im Sinduismus fehr ftart, gwar meiftens in alterer Beit: boch Spuren bavon auch noch jest. -

Mangel au wahrer Ehrenhastigkeit bewiesen hat: wie es das mit bei ihr im Privatwerkehr stehe, kann man bei Denen erfragen, die Ersahrung darin haben. Was aber gar ihre Urbanität und gesellschaftliche Bildung betrisst, so ist sie als

negatives Dlufter längft berühmt.

Mule jene Borgebeit halten alfo nicht Stid. Dit niehr Recht tann urgirt werden, daß, wie ichon ein augefnurrter Sund wieder tuurrt, ein geschmeichelter wieder schmeichelt, es auch in der Ratur des Menfchen liege, jede feindliche Begegunng feindlich au erwidern und durch Beichen der Beringichabung, oder des Saifes, erbittert und gereigt zu werden; baher ichon Cicero jagt: habet quendam aculeum contumelia, quem pati prudentes ac viri boni difficillime possunt; wie denn auch nirgends auf der Welt (einige fromme Setten bei Geite gefett) Schimpfreden, oder gar Schlage, gelaffen hingenommen werden. Bedoch leitet die Ratur feinen Kalls ju etwas Beiterem, als ju einer der Gache angemeis fenen Bergeltung, nicht aber dagu, den Bormurf der Luge, ber Dummheit, oder der Feigheit, mit dem Tode gu befragen, und der altdeutsche Grundfats "auf eine Daulschelle gehort ein Doleh" ift ein emporender ritterlicher Aberglaube. Jeden= falls ift die Erwiderung, oder Bergeltung, bon Beleidigungen Cache des Borns, aber feineswegs der Ehre und Bilidit, wogu das ritterliche Chreuprincip fie ftampelt. Bielnicht ift gang gewiß, daß jeder Bormurf mur in dem Daage, als er trifft, verleten taun; welches auch darau erfichtlich ift, daß die leifeste Andeutung, welche trifft, viel tiefer verwundet, als Die schwerfte Anichuldigung, die gar feinen Grund hat. Wer daher wirklich fich bewußt ift, einen Bonvurf nicht zu verdienen, darf und wird ihn getroft verachten. Dagegen aber fordert das Chreuprincip von ihm, daß er eine Empfindlich feit zeige, die er gar nicht hat, und Beleidigungen, die ihn nicht verletzen, blutig rade. Der aber nung felbft eine ichwache Meinung von feinem eigenen Werthe haben, der fich beeilt, jeder denjelben [364] anfechtenden Mengerung ben Dammen aufe Ange zu driiden, damit fie nicht laut werde. Demanfolge wird, bei Injurien, mahre Gelbfifchatung wirfliche Gleich gilltigfeit verleihen, und wo dies, aus Mangel derfelben, nicht Der Kall ift, werden Alugheit und Bilbung auleiten, ben

Schein davon zu retten und den Born zu verbergen. Wenn man dennach nur erft den Aberglauben des ritterlichen Ehrenprincips los mare, fo daß Niemand mehr vermeinen dürfte, burch Schinupfen irgend etwas der Ehre eines Andern nehmen oder der feinigen wiedergeben zu fonnen, auch nicht mehr iebes Unrecht, jede Robbeit, oder Grobbeit, fogleich legitimirt werden fonnte durch die Bereitwilligfeit Satisfattion ju geben. d. h. fich dafür zu ichlagen; fo wirde bald die Ginficht allgemein werden, daß, wenn es an's Schmahen und Schimpfen geht, ber in diefem Rampfe Beffiegte der Gieger ift, und baf. wie Bincengo Monti fagt, die Jujurien es maden wie Die Rircheuproceffionen, welche fiets bahin gurudfehren bon wo fie ausgegangen find. Ferner wirde es aledann nicht mehr, wie jett, hinreichend fenn, daß Giner eine Grobheit gu Martte brachte, um Recht zu behalten; mithin wirden alsdann Ginficht und Berftand gang anders zum Borte tommen, als jett, wo fie immer erft zu berücksichtigen haben, ob fie nicht irgendwie den Meinungen der Beichränktheit und Dumm= heit, als welche ichon ihr bloges Auftreten allarmirt und er= bittert hat, Auftog geben und dadurch herbeiführen tonnen, daß das Saupt, in welchem fie wohnen, gegen den flachen Echadel, in welchem jene haufen, aufe Bürfelfpiel gefett werden miffe. Sonach wurde alsdaun in der Gefellichaft die geistige Ueberlegenheit das ihr gebührende Primat er= langen, welches jetzt, wenn auch verdedt, die phyfifche Ueber= legenheit und die Sufarentourage hat, und in Folge hiebon wurden die vorziglichften Menichen doch ichon Einen Grund meniger haben, als jett, fich von der Gesellichaft gurudzugiehn. Eine Beräuderung Diefer Art wirde demnach den mahren guten Ton herbeifiihren und der wirtlich guten Gefellichaft den Weg bahnen, in der Form, wie fie, ohne Zweifel, in Athen, Rorinth und Rom bestauden hat. Wer von diefer eine Brobe ju fehn wünfcht, dem empfehle ich das Gaftmahl des Tenophon gu lefen.

Die letzte Bertheidigung des ritterlichen Koder wird aber, 1965] ohne Zweifel, lauten: "Ei, da töunte ja, Gott sei bei uns! wohl gar Einer dem Andern einen Schlag versetzer!" — worauf ich turz erwidern tönnte, daß dies bei den 1988 der Gefellichaft, die jenen Koder nicht anerkennen, oft genug der

Rall gemejen, ohne daß je Giner daran gestorben fei, mahrend bei ben Anhangern beffelben, in der Regel, jeder Schlag ein tödtlicher wird. Aber ich will naber darauf eingehen. 3d habe mich oft genug bemuiht, für die unter einem Theil der menichlichen Bejellschaft fo feit stehende lleberzeugung bon der Entjetlichfeit eines Schlages, entweder in der thierifchen, ober in der bernüuftigen Ratur des Menichen, irgend einen haltbaren, oder wenignens plaufibeln, nur nicht in blogen Redensarten bestehenden, fondern auf deutliche Begriffe gurudführ: baren Grund zu finden; jedoch vergeblich. Ein Schlag ift und bleibt ein fleines phyfifches llebel, welches jeder Menfch dem Andern berurfachen tann, dadurch aber weiter nichts bemeift, als daß er ftarter, oder gewandter fei, oder daß der Andere nicht auf feiner but gemefen. Beiter ergiebt die Analyfe nichts. Codann febe ich den felben Ritter, welchem ein Schlag bon Menichenhand der Uebel Größtes duntt, einen gehn Dal ftartern Schlag bon feinem Bjerde erhalten und, mit verbiffenem Schmerg davonhintend, verfichern, es habe nichts ju bedeuten. Da habe ich gedacht, es lage au der Menfchenhand. Allein ich fehe unfern Ritter von diefer Degenftiche und Gabelhiebe im Kampfe erhalten und verfichern, es fei Rleinigfeit, nicht der Rede werth. Codann bernehme ich, daß felbit Schlage mit der flachen Rlinge bei Beitem nicht io fcblimm feien, wie die mit dem Stocke, baber, bor nicht langer Beit, die Radetten wohl jenen, aber nicht diefen ausgefest waren: und nun gar der Ritterichlag, mit der Rlinge, ift die größte Ehre. Da bin ich denn mit meinen pinchologifden und moralifden Grinden gu Ende, und mir bleibt nichts übrig, ale die Gache für einen alten, festgewurzelten Aberglauben ju halten, für ein Beifpiel mehr, ju jo vielen, mas Maes man den Menichen einreden fann. Dies benatigt auch die befannte Thatjache, daß in China Schlage mit dem Bambusrohr eine fehr häufige biirgerliche Befrafung, felbit für Beamte aller Rlaffen find; indem fie uns zeigt, daß die Menschennatur, und felbst die hoch civiligirte, dort nicht das [366] Gelbe ausigat\*). Sogar aber lehrt ein unbefangener

Blid auf die Natur des Menschen, daß diefem das Brügeln fo natürlich ift, wie den reifenden Thieren das Beifen und dem hornvieh das Stofen: er ift eben ein prigeindes Thier. Da= her auch werden wir emport, wenn wir, in feltenen Fallen, bernehmen, daß ein Denich den andern gebiffen habe; bin= acgen ift, daß er Schlage gebe und empfange, ein fo natiirlidies, wie leicht eintretendes Greignif. Daß höhere Bildung nich auch diefem, burch gegenseitige Gelbstbeherrichung, gern entzicht, ift leicht erffarlich. Aber einer Ration, oder auch nur einer Rlaffe, aufzubinden, ein gegebener Schlag fei ein entietliches Ungliid, welches Mord und Todtichlag zur Folge haben miffe, ift eine Graufamteit. Es giebt ber mahren llebel zu viele auf der Welt, als daß man fich erlauben durfte, ne durch imaginare, welche die mahren herbeiziehn, ju ber= mehren: das thut aber jener dumme und boshafte Aber= alaube. 3ch niuß daher fogar mifbilligen, daß Regierungen und gesetigebende Rorper demielben dadurch Borichub leiften, daß fie mit Gifer auf Abftellung aller Briigelftrafen, beim Cibil und Mititar, bringen. Gie glauben dabei im Intereffe ber humanitat zu handeln; mahrend gerade das Gegentheil der Fall ift, indem fie badurch an der Befestigung jenes midernatiirlichen und heillofen Wahnes, dem fcon fo viele Opier gefallen find, arbeiten. Bei allen Bergehungen, mit Ausnahme der schwerften, find Brigel die dem Menfchen 311= ent einfallende, baher die natürliche Beftrafung: wer für Gründe nicht enwfänglich mar, wird es für Brügel fenn: und daß Der, welcher am Gigenthum, weil er feines hat, nicht geftraft werden fann, und den man an der Freiheit, meil man feiner Dienste bedarf, nicht ohne eigenen Rachtheil irrafen tann, durch maffige Brigel geftraft werde, ift fo billig, wie natürlich. Much werden gar feine Grunde dagegen aufgebracht, fondern bloge Redensarten bon der "Burde des Menschen", die fich nicht auf deutliche Begriffe, fondern eben nur |367] wieder auf obigen verderblichen Aberglauben ftüten. Daß diefer der Sache gum Grunde liege hat eine fast lächerliche

<sup>\*)</sup> Vingt ou trente coups de canne sur le derrière, c'est, pour ainsi dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correction pater-

selle du mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils reçoivent avec action de grâces. — Lettres édifiantes et curieuses, édition de 1819. Vol. 11, p. 454.

Bestätigung daran, daß noch vor Kurzen, in manchen Läudern, beim Militär, die Prügestraße durch die Lattenstraße ersetzt worden war, welche doch, ganz und gar wie jene, die Berursachung eines förperlichen Schmerzes ist, nun aber nicht

ehrenrührig und entwirdigend fenn foll.

Durch dergleichen Beforderung des befagten Aberglaubens arbeitet man aber dem ritterlichen Ehrenprincip und damit dem Duell in die Sande, mahrend man diefes andrerfeits durch Gefete abzustellen bemiiht ift, oder doch es zu jenn porgiebt+). In Folge davon treibt denn jenes Fragment des Fauftrechts, aus den Zeiten des roheften Mittelaltere bis in das 19. Jahrhundert herabgeweht, fich in diefem, jum öffentlichen Ctandal, noch immer herum: es ift nachgerade an der Zeit, daß es mit Chinuf und Schande hinausgeworfen werde. Ift es doch heut ju Tage nicht ein Dal erlaubt, Sunde, oder Sahne, methodijd auf einauder zu heten (menigstens werden in England bergleichen Beten geftraft); aber Menschen werden, wider Willen, gum todtlichen Kampi auf einander gehett, durch den lächerlichen Aberglauben des abinrden Brincips der ritterlichen Ehre und durch deffen bornirte Bertreter und Berwalter, welche ihnen die Berpflichtung

auflegen, wegen irgend einer Lumperei, wie Gladiatoren mit einander zu fampfen. Unferen deutschen Buriften ichlage ich daher, für das Bort Duell, welches mahricheinlich nicht vom lateinischen duellum, fondern bom Spanischen duelo, Leib. Rlage, Beichwerde, herfommt, - die Benennung Ritterhetse por. Die Bedanterei, mit der die Narrheit getrieben wird, giebt allerdings Stoff jum Lachen. Indeffen ift es emporend. baf jenes Princip und fein abfurder Roder einen Staat im Staate begründet, welcher, tein anderes als das Rauftrecht anertennend, die ihm unterworfenen Stände dadurch thrannifirt, daß er ein heiliges Behmgericht offen halt, bor welches Beder Beden, mittelft fehr leicht herbeiguführender Unläffe als Schergen, laden tann, um ein Bericht auf Tod und Leben über ihn und fich ergehn zu laffen. Ratürlich wird nun dies ber Schlupfwintel, von welchem aus jeder Bermorfenfte, wenn er nur jenen Ständen angehört, den Edelften und Beften, der ihm als folcher nothwendig verhaft fenn muß, bedrohen, ia, aus der Welt ichaffen fann. Rachdem heut ju Tage Buftig und Boligei es fo ziemlich dabin gebracht haben, daß nicht mehr auf [368] der Landstraße jeder Schurte uns gurufen fann "die Borfe oder das Leben", follte endlich auch die ge= funde Bernunft es dahin bringen, daß nicht mehr, mitten im riedlichen Berfehr, jeder Schurte uns gurufen tonne "die Ehre oder das Leben." Und die Beflemmung follte den höhern Ständen von der Bruft genommen werden, welche daraus emfieht, daß Jeder, jeden Augenblid, mit Leib und Leben ber= antwortlich werden fann für die Robbeit, Grobbeit, Dummheit oder Bosheit irgend eines Andern, dem es gefällt, folde gegen ihn auszulaffen. Daß, wenn zwei junge, unerfahrne hittopfe mit Borten an einander gerathen, fie Dies mit ihrem Blut, ihrer Gefundheit, oder ihrem Leben buffen follen, in himmelfchreiend, ift ichandlich. Wie arg die Drannei jenes Staates im Staate und wie groß die Macht jenes Aberglaubens fei, lagt fich baran ermeffen, daß ichon öfter Leute, denen die Biederherstellung ihrer verwundeten ritterlichen Ehre, wegen zu hohen, oder zu niedrigen Standes, oder fonft unangemeffener Beschaffenheit des Beleidigers unmöglich mar, aus Bergweiflung darüber fich felbft das Leben genommen und so ein tragitomisches Ende gefunden haben. — Da das

<sup>†)</sup> Der eigentliche Grund, aus welchem bie Regierungen icheinbar fic beeifern bas Duell ju unterbruden und, mahrend bies offenbar, jumal auf Universitäten, febr leicht mare, fich ftellen, als wolle es ihnen nur nicht gelingen, icheint mir folgenber: Der Staat ift nicht im Stande Die Dienfte feiner Offigiere und Civilbeamten mit Gelb jum Bollen gu begablen; baber läßt er bie andere Salfte ihres Lohnes in ber Ehre beftehn, welche reprafentirt wird burch Titel, Uniformen und Orben. Um nun biefe ibeale Bergutung ihrer Dienfte im boben Rourfe gu erhalten, muß bas Chrgefühl auf alle Beife genabrt, geicarft, allenfalls etwas überfpannt werben: ba aber ju biefem 3med bie burgerliche Ehre nicht ausreicht, icon weil man fie mit gebem theilt: fo mirb bie ritterliche Ehre ju Gulfe genommen und befagters weife aufrecht erhalten. In England, als mo Militar- und Civil- Befolbungen febr viel bober ftebn, als auf bem Kontinent, ift bie befagte Aushulfe nicht nothig: baber eben ift bafelbft, jumal in biefen legten zwanzig Jahren, bas Duell faft gang ausgerottet, tommt jest bochft felten por, und mirb bann als eine Rarrbeit verlacht; gemig hat bie große Anti-duelling-society, welche eine Menge Lorbs, Abmi: rale und Generale ju ihren Mitgliebern gablt, biegu viel beigetragen, und ber Molod muß fich ohne feine Opfer behelfen.

Faliche und Abjurde fich am Ende meiftens dadurch ent-Schleiert, daß es, auf feinem Bipfel, den Bideripruch als feine Blithe hervortreibt; fo tritt diefer gulett auch hier in Form der fchreiendeften Antinomie bervor: naulich dem Offigier ift das Duell berboten: aber er wird durch Abietung geftraft,

wenn er es, vorfommenden Kalls, unterläßt.

3ch will aber, da ich ein Mal dabei bin, in der Barrhefia noch weiter gehn. Beim Lichte und ohne Borurtheil betrachtet, beruht bloß darauf, daß, wie gejagt, jeuer Staat im Staate fein anderes Recht, ale das des Starferen, alio das Rauft recht, anerfannt und diejes, jum Gottesurtheil erhoben, feinem Roder jum Grunde gelegt hat, ber fo wichtig gemachte und jo boch genommene Unterfchied, ob man feinen Beind im offenen, mit gleichen Waffen geführten Rampf, oder ans dem Sinterhalt erlegt habe. Denn burch Erfteres hat man doch weiter nichts bewiefen, als daß man der Starfere, ober der Beichicttere fei. Die Rechtfertigung, die man im Befieben bes offenen Rampfes fucht, jett alfo vorans, daß das Redi Des Stärteren wirflich ein Recht fei. In Bahrheit aber giebt der Umftand, daß der [369] Andere fich ichlecht zu mehren berfteht, mir gwar die Möglichteit, jedoch teineswege das Recht, ihn nungubringen; fondern diefes lettere, alfo nieme mora lifthe Rechtfertigung, tann allein auf den Motiven, Die ich, ihm das Leben zu nehmen, habe, beruhen. Rehmen wir nun an, diefe maren wirflich vorhanden und zureichend; jo in durchaus fein Grund da, es jett noch dabon abhangig gu machen, ob er, oder ich, beffer ichiefen oder fechten tonne, fondern dann ift es gleichviel, auf welche Urt ich ihm das Leben nehme, ob bon hinten oder bon borne. Denn moralijd hat das Recht des Stärferen nicht mehr Bewicht, als das Recht des Rliigeren, welches beim hinterliftigen Morde angewandt wird; hier wiegt also dem Fauftrecht das Kopfrecht gleich; wogn noch bemertt fei, daß auch beim Duell das eine wie das andere geltend gemacht wird, indem ichon jede Finte, beim Fechten, Sinterlift ift. Salte ich mich moralisch gerecht. fertigt, Ginem das Leben zu nehmen; jo ift es Dummbeit, es jett noch erft darauf antomnien zu laffen, ob er eman beffer ichiegen oder fechten tonne, als ich; in welchem Fall er dann umgefehrt, mir, ben er ichon beeintrachtigt hat, noch

obendrein das leben nehmen foll. Dag Beleidigungen nicht durch das Duell, fondern durch Menchelmord gu rachen feien, ift Rouffeau's Unficht, die er behutfam andeutet, in der io geheinniftvoll gehaltenen 21. Anmertung jum 4. Buche des Emile (S. 173, Bip.). Dabei aber ift er fo ftart im riterlichen Aberglauben befangen, daß er ichon den erlittenen Borwurf der Liige als eine Berechtigung jum Meuchelmorde anfieht; mahrend er doch miffen mußte, daß jeder Menfch Diejen Bormurf ungahlige Dtal verdieut hat, ja, er felbft im höchsten Grade. Das Borurtheil aber, welches die Berech= tigung, den Beleidiger zu todten, durch den offenen Rampf, mit gleichen Baffen, bedingt fenn lagt, halt offenbar das Kauftrecht für ein wirkliches Recht und den Zweifampf für ein Gottesurtheil. Der Italianer hingegen, melder, bon Born entbrauut, feinen Beleidiger, wo er ihn findet, ohne Beiteres, mit dem Deffer anfällt, handelt weuigstens tonjequent und naturgemäß: er ift tliger, aber nicht ichlechter, als der Duellant. Bollte man fagen, daß ich, bei der Todtung meines Reindes im Zweifampf, dadurch gerechtfertigt fei, daß er eben nich bemiihe, mich zu todten; fo fieht Dem entgegen, daß ich. burch die Berausforderung [370] ihn in den Kall der Rothwehr verjett habe. Diefes fich absichtlich gegenseitig in den Fall der Rothwehr berjeten, heißt im Grunde nur, einen plaufibeln Bonvand für den Mord fuchen. Cher liege fich die Rechtjertigung durch den Grundfat volenti non fit injuria hören; fofern man durch gegenfeitige Uebereinfunft fein Leben auf Diefes Spiel gefeht hat: aber Dem ficht entgegen, daß es mit dem volenti nicht seine Richtigfeit hat; indem die Enran= nei des ritterlichen Ehrenprincips und feines absurden Roder der Scherge ift, welcher beide, oder menigftens einen der bei= den Rampen bor diefes blutige Behingericht gefchleppt hat.

3d bin über die ritterliche Chre weitläuftig gewefen, aber in guter Abficht und weil gegen die moralischen und intellettuellen Ungeheuer auf diefer Welt der alleinige Berfules die Philosophie ift. Zwei Dinge find es hanptfachlich, welche den geiellichaftlichen Buftand der nenen Zeit von dem des Alter= thums, zum Rachtheil des ersteren unterscheiden, indem fie demfelben einen ernften, fiuftern, finiftern Unftrich gegeben baben, bon welchem frei das Alterthum heiter und unbe-

fangen, wie der Morgen des Lebens, dafteht. Gie find: das ritterliche Chreuprincip und die benerische Rrantheit, - par nobile fratrum! Sie zusammen haben veixos une gihia des Lebens vergiftet. Die venerische Krantheit nämlich erftredt ihren Ginfluß viel meiter, als es auf den erften Blid icheinen möchte, indem derielbe feineswegs ein bloß phyfifcher, fondern auch ein moralifcher ift. Geitdem Amors Rocher auch ber: giftete Pfeile führt, ift in das Berhattnif der Gefchlechter m einander ein fremdartiges, feindfäliges, ja teuflisches Element gefommen; in Folge wobon ein finfteres und furchtfames Difftrauen es durchzieht; und der mittelbare Ginfluß einer folden Henderung in der Grundfeste aller menschlichen Bemeinichaft erftredt fich, niehr oder weniger, auch auf die übrigen gejelligen Berhaltniffe; welches angeinanderzujeben mich hier zu weit abführen murde. - Analog, wiewohl gang anberartig, ift der Ginfluß des ritterlichen Chremprincips, diefer ernsthaften Boife, welche den Alten fremd mar, hingegen bie moderne Befellichaft fteif, ernft und angitlich macht, ichon weil jede flüchtige Neuferung ftrutinirt und ruminirt wird. Aber mehr als Dies! Benes Princip ift ein allgemeiner Minotaur, dem nicht, wie dem antifen, von einem, fondern von [371] jedem Lande in Europa, alljährlich eine Angahl Gohne edeler Baufer jum Tribut gebracht werden muß. Daher ift es an ber Beit, daß diefem Bopang ein Mal tühn gu Leibe gegangen werde, wie hier geschehn. Möchten doch beide Monitra der neueren Zeit im 19. Jahrhundert ihr Ende finden! Bir wollen die Soffnung nicht aufgeben, daß es mit dem erfieren den Mergten, mittelft der Prophplattita, endlich doch noch gelingen werde. Den Bopang aber abzuthun ift Sache bes Philosophen, mittelft Berichtigung der Begriffe, da es ben Regierungen, mittelft Sandhabung der Gefete, bisher nicht hat gelingen wollen, judem auch unr auf dem erfteren Bege das Uebel an der Burgel angegriffen wird. Gollte es ingwijden den Regierungen mit der Abstellung des Duellwefens wirflich Ernft fenn und der geringe Erfolg ihres Bestrebens wirflich nur an ihrem Unverniogen liegen; jo will ich ihnen ein Ge fet vorichlagen, für deffen Erfolg ich einftehe, und zwar ohne blutige Operationen, ohne Schafott, oder Galgen, oder lebenswierige Ginfperrungen, ju Gulfe ju nehmen. Bielmehr ift

es ein fleines, gang leichtes, homoopathisches Mittelden: mer einen Undern herausjordert, oder fich ftellt, erhalt, à la Chinoise, am hellen Tage, bor der Samptwache, 12 Stod= idlage bom Rorporal, die Rartelltrager und Gefundanten jeder 6. Wegen der etwanigen Folgen wirklich vollzogener Duelle bliebe das gewöhnliche friminelle Berfahren. Bielleicht murde ein ritterlich Gefinnter mir einwenden, daß nach Bollfredung folder Strafe mancher "Mann bon Chre" im Stande fenn founte, fich todtzuschiefen; worauf ich autworte: es ift beffer, daß fo ein Rarr fich felber todtichieft, als Andere. -3m Grunde aber weiß ich fehr mohl, daß es den Regierungen mit der Abftellung der Duelle nicht Ernft ift. Die Gehalte der Civilbeamten, noch viel mehr aber die der Offiziere, fiehen (pon den höchften Stellen abgefehn) weit unter dem Berth ihrer Leiftungen. Bur andern Salfte werden fie daber mit der Chre bezahlt. Diefe wird gunadhit durch Titel und Orden vertreten, im weiteren Ginne durch die Standesehre überhaupt. Für diefe Standesehre nun ift das Duell ein brauch= bares Sandpferd; daher es auch ichon auf den Universitäten ieine Borichule hat. Die Opfer deffelben bezahlen demnach mit ihrem Blut bas Deficit ber Gehalte. -

Der Volkfandigfeit wegen sei hier noch die Nationalehre erwähnt. Sie ist die Ehre eines ganzen Volkes als Tweites der Vössergemeinschaft. Da es in dieser kein anderes korum giebt, als das der Gewalt, und dennuad jedes Witglied derselben seine Rechte selbst zu schützen hat; so besteht die Ehre einer Nation nicht allein in der erworbenen Meinung, daß ihr zu trauen sei (Kredit), sondern auch in der, daß sie zu sürchten sei: daher darf sie Eingrisse in ihre Rechte meinals ungeahndet sassen. Sie vereinigt also den Ehren-

punkt der bürgerlichen mit dem der ritterlichen Ehre. — 3u Dem, was einer vorstellt, d. h. in den Augen der 372 West ist, war oben, in letzter Stelle, der Ruhm gezählt worden: diesen hätten wir also noch zu betrachten. — Ruhm und Ehre sind Zwillingsgeschwister; jedoch so, wie die Diosekaren, von denen Pollux unsterblich und Kastor sterblich war: der Ruhm ist der unsterbliche Bruder der sterblichen Ehre. dreilich ist diese nur vom Ruhme höchster Gattung, dem eigentelichen und ächten Ruhme, zu versiehen: denn es giebt allere

bings auch mancherlei enhemeren Ruhm. - Die Ehre. nun ferner, betrifft blog folche Gigenichaften, welche bon Bedem. ber in den felben Berhaltniffen fteht, gefordert merden; ber Ruhm blof folde, die man bon Riemanden fordern bari: Die Ehre folche, Die Beder fich felber öffentlich beilegen bari; der Ruhm folde, die Reiner fich felber beilegen bart. Babrend uniere Ehre jo weit reicht, wie die Runde bon und; io eilt, umgefehrt, der Ruhm der Runde bon uns boran und bringt Dieje fo weit er fetbft gelangt. Auf Ehre bat Seber Uniprud; auf Rubm nur die Ausnahmen: denn nur burch außerordentliche Leiftungen wird Rubm erlangt. Diefe nun wieder find entweder Thaten, oder Werte; wortach jum Rubine gwei Bege offen ftehn. Bum Bege ber Thaten befähigt vorzüglich das große Berg; ju dem der Berte der große Ropf. Beder der beiden Wege hat feine eigenen Bortheile und Rachtheile. Der Sauptunterschied ift, daß die Thaten borübergehn, die Werte bleiben. Die edelfte That hat doch nur einen zeitweiligen Ginfluß; das geniale Bert bingegen lebt und wirft, wohlthatig und erhebend, durch alle Zeiten. Bon den Thaten bleibt nur das Hudenten, welches immer idmader, entftellter und gleichgültiger wird, allmälig jogar erlöichen muß, wenn nicht die Beichichte es aufnimmt und es nun im petrificirten Zuftande der Nachwelt überliefert. Die Werte bingegen find felbft unfterblich, und tonnen, gumal die fchrift lichen, alle Zeiten durchleben. Bon Alexander dem Großen lebt Rame und Gedachtniß: aber Blato und Arifioteles, Somer und Borag find noch felbit da, leben und wirten unmittelbar. Die Beden, mit ihren Upanischaden, find da: aber bon allen den Thaten, die zu ihrer Zeit geschehn, ift gar feine Kunde auf uns gekommen i. . . Ein anderer Nachtheil ber Thaten

ift ihre Abhängigkeit von der Gelegenheit, als welche erft die Möglichkeit dagu geben muß; woran fich kniipft, daß ihr Rubin fid) nicht allein nach ihrem innern Werthe richtet. jondern auch nach den Umftanden, welche ihnen Bichtigfeit und (Mang ertheilen. Budem ift er, wenn, wie im Rriege, Die Thaten rein perfouliche find, von der Ausfage weniger Angenzengen [373] abbängig: diese find nicht immer vorhanden und dann nicht immer gerecht und unbefangen. Dagegen aber haben die Thaten den Bortheil, daß fie, als etwas Braftifches. im Bereich der allgemeinen menschlichen Urtheilefähigkeit liegen: baher ihnen, wenn diefer nur die Data richtig überliefert find, fofort Gerechtigfeit widerfahrt; ce fei denn, daß ihre Motibe erft ipater richtig erfaunt, oder gerecht abgeschätzt werden: benn gum Berftandnif einer jeden Sandlung gehört Renntuiß Des Motive derfelben. Umgefehrt ficht es mit den Werten; ihre Entsiehung hangt nicht bon der Gelegenheit, fondern allein bon ihrem Urheber ab, und was fie an und für fich find bleiben fie, jo lange fie bleiben. Bei ihnen liegt bagegen Die Schwierigfeit im Urtheil, und fie ift um fo größer, in je höherer Gattung fie find: oft fehlt es an tompetenten, oft an unbefangenen und redlichen Richtern. Dagegen nun wieder wird ihr Ruhm nicht bon einer Inftang entschieden; fondern es findet Appellation Statt. Denn mahrend, wie gefagt, bon den Thaten bloft das Andenten auf die Radwelt tommt und mar jo, wie die Mitwelt es überliefert; fo tommen hingegen die Werte felbit dahin, und gwar, etwan fehlende Bruchftiide abgerechnet, fo, wie fie find: hier giebt es also feine Entftel= lung der Data, und auch der etwan nachtheilige Ginfluß der Umgebung, bei ihrem Urfprunge, fällt fpater weg. Bielmehr bringt oft erst die Zeit, nach und nach, die wenigen wirklich tompetenten Richter berau, welche, schon felbft Ausnahmen.

<sup>†)</sup> Demnach ist es ein schlechtes Kompliment, wenn man, wie beut zu Tage Mobe ist. Werte dadurch zu ehren vermeint, baß man sie Thaten titulitt. Denn Werte sino wesentich öbherer Art. Eine Tabat it inmer nur eine Handlung auf Motiv, mithin ein Einselnes. Borübergesendes, und ist ein bem allgemeinen und ursprünglichen Stement ber Melt, dem Billen, Angeböriges. Gin großes oder schönes Mert hingegen ist ein Aleibendes, weil von allgemeiner Wedeulung, und ist der Intelligeng entsprossen, der schuldssen, reinen, dieser Billendweit wie ein Dust entstetzenden.

Gin Bortheil bes Ruhmes ber Thaten ift, bag er in ber Regel

sogleich eintritt mit einer starken Explosion, oft so stark, daß sie in zam Europa gehört wird; während der Auhm der Werke langiam und allmälig eintritt, erst leise, dann immer lauter, und oft erst nach hundert Jadren seine ganze Stärke erreicht: dann ader bleibt er, weil die Berte bleiben, disweiten Jahrtaussend hind. Jener andere hinzegen wird, nachdem die erste Explosion vorüber ist, allmälig schwächer, Benigeren bekannt und immer Wenigeren, die er zulest nur noch in der Historie ein gespensterungserbe kannt und immer Wenigeren, die er zulest nur noch in der historie ein gespensterungserber der Aufrehreitziges.

über noch größere Ausnahmen zu Gerichte figen: fie geben fucceffit ihre gewichtigen Stimmen ab, und fo fteht, bisweifen freilich erft nach Jahrhunderten, ein volltommen gereches Urtheil da, welches teine Folgezeit mehr umftoft. Go fider, ja, unausbleiblich ift der Rubm der Werte. Singegen daß ihr Urheber ihn erlebe, hangt bon angern Umftanden und dem Zufall ab: es ift um jo feltener, je höherer und fcmierigerer Gattung fie maren. Diefem gemäß fagt Seneta (ep. 79.) undergleichlich ichon, daß dem Berdientte jein Rubm jo unfehlbar folge, wie dem Rorper fein Schatten, uur aber freilich, eben wie auch dieser, bismeilen por, bismeilen binter ihm berichreite, und fügt, ugchdem er dies erläutert bat, bingu: etiamsi omnibus tecum viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine offensa, sine gratia judicent; morans wir nebenbei [374] erfebn, daß die Runft des Unterdriidens der Berdienfte durch bamifches Schweigen und Janoriren, um, ju Gunfien des Schlechten, das Gute dem Bublito zu verbergen, ichon bei den Lumpen des Geneta'iden Zeitalters üblich war, jo gut wie bei denen des unfrigen, und daß jeuen, wie diefen, der Reid die Lippen gubriidte. - In der Regel wird fogger der Rubin, je langer er zu dauern hat, defto ipater eintreten; wie ja alles Borgialiche langiam beraureist. Der Rubm, welcher zum Rachrubm werden will, gleicht einer Giche, die aus ihrem Caamen fehr langiam empormachit: der leichte, ephemere Rubm den einjährigen, ichnellmachsenden Bilangen, und der faliche Rubm gar dem ichnell hervorichießenden Unfrante, das ichlennigft ausgerottet wird. Diefer Bergang beruht eigentlich darauf, daß, je mehr Einer der Radnvelt, d. i. eigentlich der Menichbeit überhaupt und im Gangen, angehört, desto fremder er feinem Zeitalter ift: weil was er bervorbringt nicht diejem speciell gewidmet ift, also nicht demjelben als folchem, sondern nur fofern es ein Theil der Denschheit ift, angehort und daber auch nicht mit deffen Lotalfarbe tingirt ift: in Rolge biebon aber tann es leicht tommen, daß daffelbe ihn fremd an fich vorübergehn läßt. Es schätzt vielmehr Die, welche den Angelegenheiten feines furgen Tages, ober der Laune des Augenblide dienen und daher gang ihm angehören, mit ihm leben und mit ihm fterben. Demgemäß lehren Runft= und Literatur-Geichichte durchgängig, daß die höchsten Leistungen des menschlichen Geistes, in der Regel, mit Ungunst aufgenommen worden und darin so lange geblieben sind, dis Geister höherer Art herantamen, die von ihnen angesprochen wurden und sie zu dem Ansichn brachten, in welchem sie nacher, durch die so erlangte Austorität, sich erhalten haben. Dies Alles nun aber beruht, im letzen Grunde, darans, daß zeher eigentlich nur das ihm Honogene versiehn und schäeren das Gemeine, dem Alatten das Platte, dem Gemeinen das Unsinnige honogen, und am allerbesten gefallen Zeden eine eigenen Werte, als welche ihm durchaus homogen sind. Daher jang schon der alte sabelhafte Erichartnos:

θαυμαστον ουθεν εστι, με ταυθ' ούτω λεγειν, Και άνδανειν αυτοιοιν αυτους, και δοκειν [375] Καλως πεφυνειαι: και γαρ ό κυων κυνι Καλλιστον ειμεν φαινεται, και βους βοξ, Ονος δε ουφ καλλιστον, ύς δε ύτ.

welches ich, damit es Reinem verloren gehe, verdeutschen will:

Rein Bunber ist es, bag ich reb' in meinem Sinn, Und Jene, selbst sich selbst gesallend, stehn im Mahn, Sie waren lobenswerth; so scheint bem hund ber Hund Las schänste Wesen, so dem Ochsen auch der Ochs, Dem Esel auch der Esel, und dem Schwein das Schwein,

Bie selhst der krättigste Arm, wenn er einen seichten körper sortichsendert, ihm doch keine Bewegung ertheisen kann, mit der er weit slöge und hestig träse, sondern derselbe schon in der Nähe matt niedersällt, weil es ihm an eigenem materiellen Gehalte gesehlt hat, die fremde Krast aufzunehnen; — eben so ergeht es schönen und großen Gedanken, ja den Meiserwerken des Genies, wenn, sie aufzunehnen, keine ansdere, als kleine, schwache, oder schiese Köpse dassind. Dies zu besammern haben die Stimmen der Weisen aller Zeiten sich um Chorns vereint. 3. B. desus Sirach sagt, "wer mit "einem Karren redet, der vedet mit einem Schlasenden. Wenn "cs ans ist, so spricht er: vos ist ses?" — Und Hamlet: a knavish speech sleeps in a sool's ear (eine schassfaste

Das gliidlichfte Bort es wirb verhöhnt, Benn ber Sorer ein Schiefohr ift.

und wieder:

Du wirteft nicht, Alles bleibt fo frumpf, Sei guter Dinge! Der Stein im Suntpf Macht feine Ringe.

Und Lichtenberg: "wenn ein Kopi und ein Buch zusammen "froßen und es tlingt hohl; ist denn das allemal im Buche?"
— und wieder: "Solche Werte sind Spiegel, wenn ein Affe "hineinguctt, tann tein Aposiel beranssehn." Ja, Kater Gellert's gar ichöne und rührende Klage darisiber verdient woll ein Mal wieder in Erinnerung gebracht zu werden: [376]

"Daß oft bie allerbeften Baben Die wenigften Bewund'rer haben, Und bag ber größte Theil ber Belt Das Colecte für bas Gute balt: Dies Hebel fiebt man alle Tage. Jeboch, wie wehrt man biefer Beft ? 3d smeifle, baß fich biefe Blage Mus unfrer Belt verbrangen läßt Gin einzig Mittel ift auf Erben, Allein es ift unenblich fcmer: Die Rarren muffen weife werben; Und febt! fie werben's nimmermebr. Rie tennen fie ben Berth ber Dinge. Ihr Muge folieft, nicht ihr Berftanb: Gie loben emin bas Beringe, Beil fie bas Gute nie gefannt."

Ju dieser intellettuellen Unfähigteit der Meuschen, in Folge welcher das Bortrefsliche, wie Goethe sagt, noch seltener erkannt und geschäft, als gesunden wird, gesellt sich nun, hier wie überall, auch noch die moralische Schlechtigkeit der selben, und zwar als Neid aufrectend. Durch den Ruhm nämlich, den Einer erwirdt, wird abermals Einer nicht über Mile seiner Art erhoben: dies werden also unn eben so viel herabgeletzt, so daß sedes ausgezeichnete Berdienst seinen Ruhm aus Kosten Derer erlangt, die teines haben.

"Wenn wir Anbern Ehre geben, Duffen wir uns felbft entabeln."

Goethe. 2B. D. Divan.

Hierans erslärt es sich, daß, in welcher Gattung auch immer das Vortressische auftreten mag, sogleich die gefammte, so zahlreiche Mittelmäßigfeit verbisndet und verschworen ist, es nicht gelten zu lassen, ja, wo möglich, es zu crsiscen. Ihre beimtiche Parole ist: à bas le mérite. Aber sogar auch Die, welche selbst Verdienste besützen und bereits den Ruhm exischen erlangt haben, werden nicht gern das Austreten eines neuen Auhmes sehn, durch dessen Manz der des ihrigen um so viel weniger leuchtet. Daber sagt selbsi Goethe:

> "Hätt' id gezandert zu werden, Bis man mir's Leben gegönnt, Id wäre noch nicht auf Erden, Wie ihr begreifen fonnt, [377] Wenn ihr feht, wie sie sig geberden, Die, um etwas zu scheinen, Mich gerne mödten verneinen."

Bahrend alfo die Ehre, in der Regel, gerechte Richter findet und fein Reid fie anficht, ja fogar fie Bedem jum boraus, auf Rredit, verliehen wird, muß ber Rubm, dem Reid gum Trot, erfampft merden, und den Lorbeer theilt ein Tribungl entichieden ungunftiger Richter ans. Denn die Ehre tonnen und wollen wir mit Jedem theilen: der Ruhm wird gefchmä= lert oder erschwert, durch Beden, der ihn erlangt. - Run ferner fteht die Schwierigfeit der Erlangung des Ruhmes durch Berfe im umgetehrten Berhältnig der Denichengabl. die das Bublitum folder Werte ausmacht; aus leicht abgufehenden Gründen. Daher ift fie viel größer bei Berten, welche Belehrung, als bei folden, welche Unterhaltung ber= beigen. Um größten ift fic bei philosophischen Werten; weil die Belehrung, welche diefe veriprechen, einerseits ungewiß, und andrerfeits ohne materiellen Ruten ift; wonad) denn folde gunadift bor einem Bublito auftreten, bas aus lauter Mitbewerbern befteht. - Mus den dargelegten Schwierigfeiten, die der Erlangung des Ruhmes entgegenftehn, erhellt, daß wenn Die, welche ruhunviirdige Werte vollenden, es nicht aus riebe ju biefen felbft und eigener Freude daran thaten, fon= dern der Mufmunterung durch den Ruhm bedürften, Die Menschheit wenige, oder feine, unfterbliche Werte erhalten haben murde. Sa, fogar nuf, mer das Gute und Rechte

hervorbringen und das Schlechte vermeiden soll, dem Urtheile der Menge und ihrer Wortsührer Trot bieten, mithin sie verachten. Sierauf beruht die Richtigkeit der Bemerkung, die besonders Dsorius (de gloria) hervorhebt, daß der Kuhm vor Denen slieht, die ihn suchen, und Denen solgt, die ihn vernachlässigen: denn Jene bequemen sich dem Geschmaat ihrer

Beitgenoffen an. Dieje troten ibm.

Go idmer es dennuad ift, den Ruhm zu erlangen, jo leicht ift es, ihn zu behalten. And hierin fieht er im Gegenfat mit der Ehre. Dieje wird Jedem, jogar auf Kredit, berlieben: er bat fie nur ju bewahren. Sier aber liegt die Auf gabe: denn durch eine einzige nichtewirdige Sandlung geht fie unwiederbringlich verloren. Der Anhm hingegen fann eigentlich nie verloren gehn: denn die That, oder das Wert, durch die er erlangt [378] worden, stehn für immer fest, und der Ruhm derselben bleibt ihrem Urheber, auch wenn er feinen neuen hingufügt. Wenn jedoch der Ruhm wirklich verklingt, wenn er überlebt wird; so war er unacht, d. h. unverdient, durch augenblickliche lleberichatung entstanden, wo nicht gar fo ein Ruhm wie Begel ihn hatte und Lichtenberg ihn beichreibt, "ausposaunt bon einer freundschaftlichen Randidatenjunta und vom Echo leerer Ropfe midergehallt; - - aber "Die Radwelt, wie wird fie lächeln, wann fie dereinft an die "bunten Bortergebaufe, Die ichonen Refter ausgeflogener "Dlode und die Wohnungen meggeftorbener Berabredungen anklovien und Alles, Alles leer finden wird, auch nicht den Meinften Gedanten, der mit Buverficht fagen tonnte: ber-"ein!" -

Der Ruhm bernht eigentlich auf Dem, was Einer im Bergleich mit den Uedrigen ift. Denniach ist er wesentlich ein Relatives, kann daher auch nur relativen Werth haben. Er stele ganz weg, wenn die Uedrigen wirden was der Gerühmte ist. Absoluten Werth kann nur Das haben, was ihn nuter allem Unifänden behält, also bier, was Einer munitelbar nuch sie sich seinen ber ist, also bier, was Einer munitelbar nuch sie sich seinen kopfes liegen. Also nicht des großen Herzens und des großen Kopfes liegen. Uss nicht der Kuhm, sondern Das, wodurch man ihn derdient, ist das Werthvolle. Denn es ist gleichsam die Sudenham und der Ruhm nur das Accidens der Sache: ja dieser

wirft auf den Gerühmten bauptfächlich als ein äuferliches Spuntom, durch welches er die Bestätigung feiner eigenen hohen Dleinung bon fich felbit erhalt: bemnach man fagen tonnte, daß, wie das Licht gar nicht fichtbar ift, wenn es nicht von einem Rorper gurudgeworfen wird; eben fo iede Treff= lichteit erft durch den Ruhm ihrer felbft recht gewiß wird. Allein er ift nicht ein Mal ein untriigliches Somptom; da es auch Ruhm ohne Berdieuft und Berdienft ohne Ruhm giebt: weshalb ein Ansdruck Leffings fo artig heraustommt: einige Leute find berühmt, und andere verdienen es zu fenn." And mare es eine elende Erifteng, deren Werth oder Unwerth darauf beruhte, wie fie in den Augen Anderer ericbiene: eine folde aber mare das Leben des Belden und des Genies, wenn beffen Berth im Ruhme, d. h. im Beifall Anderer, beffande. Bielmehr lebt und eriftirt ja jegliches Befen feiner felbft wegen, daher and junachft in fich und für fich. - Bas Giner ift, in [379] welcher Urt und Beife es auch fei, das ift er unborderft und hauptfächlich für fich felbft: und wenn es hier nicht viel werth ift, fo ift es überhaupt nicht viel. Singegen ift das Abbild feines Wefens in den Ropfen Anderer ein Sefundares, Abgeleitetes und dem Bufall Unterworfenes, welches nur fehr mittelbar fich auf das Erftere gurudbezieht. Budem find die Ropfe der Menge ein ju elender Schauplat. ale daß auf ihm das mahre Gliid feinen Ort haben fonnte. Bielmehr ift bafelbft nur ein chimarifches Glud ju finden. Belde gemischte Gefellichaft trifft doch in jenem Tempel des allgemeinen Ruhms gufammen! Feldherren, Minifter, Quadialber, Bautler, Tanger, Ganger, Millionare und Juden: ja, Die Borgiige aller biefer merden dort viel aufrichtiger gefchätzt, finden viel mehr estime sentie, als die geistigen, jumal der hohen Art, die ja bei der großen Mehrgahl nur eine estime sur parole erlangen. In endamonologischer Sinficht ift alfo ber Ruhm nichts weiter, als der feltenfie und toftlichfte Biffen für unfern Stols und unfere Gitelfeit. Diefe aber find in ben meiften Menschen, obwohl fie es verbergen, übermäßig borhanden, vielleicht fogar am frarteften in Denen, die irgend= wie geeignet find, fich Ruhm zu erwerben und daher meiftens das unfichere Bewuftfenn ihres überwiegenden Werthes lange in fich herumtragen muffen, ehe die Belegenheit tommt, fol-

Rebenfache und tann nur bon untergeordnetem Butereffe für

ibn fenn. Ber demnach nur den Ruhm verdient, auch

chen zu erproben und dann die Anerkennung deffelben zu er: fahren: bis dahin mar ihnen ju Muthe, als erlitten fie ein beintliches Unrecht't). Ueberhampt aber ift ja, wie am Anfange diefes Rapitels erortert worden, der Berth, den ber Meuich auf die Meinung Anderer von ihm legt, gang unperhaltnifmagia und unbernunftia; fo daß Sobbes die Sache awar fehr ftart, aber vielleicht doch richtig ausgedrückt hat in ben Borten: omnis animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis habeat quibuscum conferens se, possit magnifice sentire de se ipso (de cive. I, 5). Sieraus ift der hohe Werth ertfarlich, den man allgemein auf den Rubin legt, und die Opfer, welche man bringt, in der bloken Soffnung, ihn dereinft ju erlangen:

> Fame is the spur, that the clear spirit doth raise (That last infirmity of noble minds) To scorn delights and live laborious days.

[380] wie auch:

how hard it is to climb The hights where Fame's proud temple shines afar.

Sieraus endlich ertlärt es fich auch, daß die eitelfte aller Rationen benandig la gloire im Munde führt und folde unbedenklich als die Sampttriebfeder ju großen Thaten und großen Berten aufieht. - Allein, da unftreitig der Rubm nur das Sefundare ift, das bloge Echo, Abbild, Schatten, Snuptom des Berdienfies, und da jedenfalls das Bemunderu mehr Berth haben muß, als die Bewunderung; fo taun das eigentlich Begliidende nicht im Rubme liegen, fondern in Dem, wodurch man ihn erlangt, alfo im Berdienfte felbft, oder, ge nauer ju reden, in der Gefinnung und den Sabigfeiten, aus benen es hervorgieng; es mag unn moralischer, oder intellet tueller Art fenn. Denn das Befie, was Jeder ift, muß er nothwendig für fich felbit fenn: mas dabon in den Röpfen

ohne ihn zu erhalten, befitt bei Beitem die Sauptfache, und mas er entbehrt ift etwas, darüber er fich mit derfelben troften tann. Denn nicht daß Giner von der urtheilelofen, fo oft bethörten Denge für einen großen Mann gehalten merbe. iondern daß er es fei, macht ihn beneidenswerth; auch nicht, daß die Radmelt bon ihm erfahre, jondern daß in ihm fich Gedanten erzeugen, welche verdienen, Jahrhunderte hindurch aufbewahrt und nachgedacht zu werden, ift ein hohes Gliid. Rudem tann Diejes ihm nicht entriffen werden: es ift rav eg' fuer, jenes Undere tor ove eg' huer. Bare bin= gegent die Beminiderung felbft die Sauptfache; fo mare das Bewunderte ihrer nicht werth. Dies ift wirtlid der Kall beim ialichen. b. i. unverdienten Ruhm. Un diefem muß fein Benter gehren, ohne Das, wobon derfelbe das Smuttom, ber blone Abglang, fenn foll, wirklich zu haben. Aber jogar diefer Ruhm felbft muß ihm oft verleidet werden, wann bismeilen, not aller, aus der Gigenliebe entspringenden Gelbsitäuschung, ihm auf der Sohe, für die er nicht geeignet ift, doch fcmvindelt, oder ihm ju Deuthe wird, als mare er ein tupferner Dufaten; mo dann die Augst vor Enthüllung und [381] verdienter Demitthigung ibn ergreift, jumal mann er auf den Stirnen der Beiferen ichon das Urtheil der Radwelt lieft. Er gleicht ionach dem Besitzer durch ein faliches Testament. - Den achteften Ruhm, den Rachruhm, vernimmt fein Gegenftand ja nie, und doch ichatt man ihn gliidlich. Allo befrand fein Milid in den großen Gigenfchaften felbit, die ihm den Ruhm emparben, und darin, daß er Gelegenheit fand, fie gu ent= wideln, alfo daß ihm vergonnt wurde, ju handeln, wie es ihm angemeffen mar, oder ju treiben mas er mit Luft und Liebe trieb: benn nur die aus diefer entsprungenen Berte erlangen Radruhm. Gein Gliid bestand alfo in feinem grofien Bergen, oder auch im Reichthum eines Beiftes, deffen Abdrud, in feinen Werten, die Bewunderung tommender Jahrhunderte ethält; es bestand in den Gedanken felbft, melden nachgu= benten, die Beschäftigung und der Genuß der edelften Beifter einer unabsehbaren Butunft ward. Der Berth des Rad-

t) Da unfer größtes Bergnugen barin befteht, bewunbert ju werben, die Bewunderer aber, felbft wo alle Urfache mare, fich ungern bagu berbeilaffen; fo ift ber Bludlichfte Der, welcher, gleichviel mit es babin gebracht bat, fich felbft aufrichtig gu bewundern. Rur muffen bie Anbern ihn nicht irre machen.

ruhme liegt alfo im Berdienen beffelben, und diefes ift fein eigener Lohn. Ob nun die Werte, welche ihn erwarben, unterweilen auch den Ruhm der Zeitgenoffen hatten, hieng bon anfälligen Umftanden ab und mar nicht bon großer Bedeutung. Denn da die Menschen in der Regel ohne eigenes Urtheil find und zumal hohe und schwierige Leistungen abzu-Schötzen durchaus teine Kahigteit haben; fo folgen fie bier ftets fremder Auftorität, und der Ruhm, in hober Gattung, beruht bei 99 unter 100 Riihmern, blof auf Treu und Glauben. Daber tann auch der vielstimmiafte Beifall der Beitaenoffen für dentende Ropfe nur wenig Werth haben, indem fie in ihm frets nur das Echo weniger Stimmen horen, die gubem felbit nur find, wie der Tag fie gebracht hat. Wirde mobl ein Birtuofe fich geschmeichelt fühlen durch das laute Beifallstlatichen feines Bublifums, wenn ihm befannt mare, daß es, bis auf Ginen oder Zwei, aus lauter völlig Tauben beftande, die, um einander gegenseitig ihr Bebrechen ju berbergen, eifrig flatichen, fobald fie die Sande jenes Ginen in Bewegung faben? Und nun gar, wenn die Renntnig bingutame, daß jene Borflaticher fich oft bestechen liegen, um dem elendeften Beiger den lautesten Applaus zu verschaffen! -Sieraus ift erffarlich, warum der Ruhm der Zeitgenoffen fo felten die Metamorphofe in Rachruhm erlebt; weshalb d'Alembert, in feiner überaus ichonen Beidreibung [382] bes Tempels des litterarijchen Ruhmes, fagt: "das Innere des Tempels ift von lauter Todten bewohnt, die mahrend ihres Lebens nicht darin maren, und bon einigen Lebenden, welche jaft alle, wann fie fierben, hinausgeworfen werden." Und bei läufig fei es hier bemertt, daß Ginem bei Lebzeiten ein Monument feben die Ertlärung ablegen heißt, daß hinfichtlich feiner ber Rachwelt nicht zu trauen fei. - Wenn bennoch Giner ben Ruhm, welcher zum Nachruhm werden foll, erlebt; fo wird es felten früher, als im Alter gefchehn: allenfalls giebt es bei Runftlern und Dichtern Ausnahmen von diefer Regel, am wenigsten bei Philosophen. Gine Bestätigung derfelben geben Die Bildniffe der durch ihre Berte berühmten Manner, da Diefelben meiftens erft nach dem Gintritt ihrer Celebritat an: gefertigt wurden; in der Regel find fie alt und grau darge feelt, namentlich die Philosophen. Inzwischen steht, enda- ine evidente Kombination Licht über sie verbreitet zu

monologiich genommen, die Sache gang recht. Ruhm und Quaend auf Gin Mal ift zu biel fiir einen Sterblichen. Unfer geben ift fo arm, baß feine Güter hanshalterifcher vertheilt werden miffen. Die Jugend hat vollauf an ihrem eigenen Reichthum und tann fich daran genugen laffen. Aber im Alter, mann alle Geniffe und Freuden, wie die Baume im Binter, abgestorben find, dann ichlägt am gelegensten ber Banun des Rubmes ans, als ein achtes Wintergriin: auch tann man ihn den Binterbirnen bergleichen, die im Commer wachsen, aber im Binter genoffen werden. Im Alter giebt es feinen ichonern Eroft, ale daß man die gange Arait feiner Ingend Berten einverleibt hat, die nicht mit

Wollen wir jest noch etwas näher die Wege betrachten, auf welchen man, in den Wiffenschaften, ale dem une gunachit Liegenden, Ruhm erlangt; fo läßt fich hier folgende Regel aufftellen. Die durch folchen Ruhm bezeichnete intellettuelle lleberlegenheit wird allemal an den Tag gelegt durch eine nene Kombination irgendwelcher Data. Diefe nun tonnen ichr verschiedener Art senn; iedoch wird der durch ihre Kom= bination zu erlangende Ruhin um fo größer und ausgebreiteter fenn, je mehr fie felbft allgemein befannt und Jedem unganglich find. Befrehn 3. B. die Data in einigen Bahlen, oder Kurven, oder and in irgend einer speciellen phyfitalifchen, wologischen, botanischen, oder anatomischen Thatsache, oder auch in einigen verdorbenen Stellen alter Antoren, oder in halbrerlöjchten Inschriften, oder in folchen, deren Alphabet uns fehlt, oder in dunteln Bunften der Geschichte; fo wird der durch die richtige Kombination derfelben zu erlangende Ruhm fich nicht viel weiter erftreden, als die Kenntnig der Data felbit, alfo auf eine Meine Angahl [383] meiftene gurfictagogen lebender und auf den Ruhm in ihrem Fach neidischer fente. - Gind hingegen die Data folche, welche das gange Menschengeschlecht tennt, find co 3. B. wesentliche, Allen gemeinfame Eigenschaften des menfchlichen Berfrandes, oder Gemithes, ober Raturfrafte, deren gange Wirfungsart wir beiandig bor Angen haben, oder der allbefannte Lauf der Natur überhaupt; fo wird der Ruhm, durch eine neue, wich=

450

haben, fich mit der Zeit fast über die gange civilifirte Belt erftreden. Denn, find die Data Jedem juganglich, fo mird ihre Kombination es meiftens auch fenn. - Dennoch wird hiebei der Ruhm allemal nur der überwundenen Schwierig feit entsprechen. Denn, je allbefannter die Data find, defio ichwerer ift es, fie auf eine neue und doch richtige Beije au tombiniren; da ichon eine überaus große Muzahl von Ropfen fich an ihnen berincht und die möglichen Kombinationen derfelben erichöpit hat. Singegen werden Data, welche, dem großen Bublito unzugänglich, unr auf mühjamen und ichmie rigen Begen erreichbar find, faft immer noch neue Rombinationen aulaffen: wenn man daher an folde nur mit geradem Berftande und gefunder Urtheitstraft, alfo einer magigen geiftigen Ueberlegenheit, fommit; jo ift es leicht möglich, bak man eine neue und richtige Kombination derfelben zu machen das Gliid habe. Allein der hiedurch erworbene Ruhm wird ungefähr diefelben Grengen haben, wie die Renntniß der Data. Denn gwar erfordert die Lofung bon Problemen folder In großes Studium und Arbeit, ichon um nur die Remning der Data ju erlangen; mabrend in jener andern Art, in welcher eben der größte und ausgebreiteteste Ruhm ju er werben ift, die Data unentgeltlich gegeben find: allein in dem Maage, wie dieje lettere Urt weniger Urbeit erfordert, gehort mehr Talent, ja Genie dazu, und mit diejen halt, binfichtlid Des Berthes und der Berthichatung, teine Arbeit, oder Gtudinn, den Bergleich aus.

Sieraus unn ergiebt fich, daß Die, welche einen tiichtigen Berftand und ein richtiges Urtheil in fich fpiiren, ohne jedoch Die höchsten Beiftesnaben fich augutrauen, viel Studium und ermiidende Arbeit nicht icheuen dürfen, um mittelft diefer fich aus dem großen Saufen der Menichen, welchen die allbefann ten Data borliegen, berauszuarbeiten und zu den entlegeneren Orten ju [384] gelangen, welche nur dem gelehrten Fleife juganglich find. Denn hier, wo die Bahl der Mitbewerber unendlich verringert ift, wird der auch nur einigermaagen überlegene Ropf bald zu einer nenen und richtigen Kombination der Data Gelegenheit finden: jogar wird das Ber dienft feiner Entdedung fich mit auf die Schwierigfeit, gu den Datis ju gelangen, früten. Aber der aljo erworbene

Applaus jeiner Biffensgenoffen, als welche die alleinigen Renner in diesem Rache find, wird von der großen Menge ber Menichen nur bon Beitem bernommen merden. - Bill man und den hier angedeuteten Weg bis jum Extrem ber= folgen; jo lagt fich der Buntt nachweisen, mo die Data, megen ber großen Schwierigteit ihrer Erlangung, für fich allein und ohne daß eine Kombination derfelben erfordert mare, den Rubin gu begriinden hinreichen. Dies leiften Reifen in febr entlegene und wenig besuchte Lander: man wird berühmt burch Das, was man geschn, nicht durch Das, was man gedacht hat. Diefer Weg hat auch noch einen großen Bortheil barin, daß es viel leichter ift, was man gejehn, als was man gedacht hat, Undern mitzutheilen und es mit dem Bernandnif fich eben fo verhalt: demgemäß wird man für das Erfiere auch viel mehr Lefer finden, als für das Undere. Denn, wie ichon Asmus faat:

> "Benn Jemand eine Reife thut, Co tann er mas eriablen."

Tiefem allen entspricht es aber auch, daß, bei der perfonlichen Befanntichaft beriihmter Leute Diefer Art Ginem oft Die Boragiiche Bemerfung einfällt:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare current. (Epist. I, 11, v. 27.)

Bas aber min andrerjeits den mit hohen Kähigfeiten ausgenatteten Ropf betrifft, als welcher allein fich an die Lojung ber großen, das Allgemeine und Bange betreffenden und da= ber ichwierigsten Probleme magen darf; fo wird diefer amar wohl daran thun, feinen Borigont möglichft auszudehnen, je= doch immer gleichmäßig, nach allen Seiten, und ohne je fich ju weit in irgend eine der besondern und nur Benigen befaunten Regionen ju verlieren, d. h. ohne auf die Speciali= taten irgend einer einzelnen Biffenschaft weit einzugehen, ge= idweige fich mit ben Mitrologien zu befaffen. Denn er hat nicht nöthig, fich an die fdwer zugänglichen Gegenftande ju machen, um dem Gedrange der Mitbewerber zu entgehn; fondern eben das Allen Borliegende wird ihm Stoff ju neuen,

wichtigen und wahren kombinationen geben. Dem nun aber genäßt wird sein Berdienst von allen [385] Denen gesäßte werden könner, welchen die Data bekannt sind, also von einem großen Theise des menichslichen Geschlechts. Sierauf grinder sich der mächtige Unterschied zwischen dem Rubn, welcher Dichter und Philosophen erlangen, und dem, welcher Philosophen, Chemitern, Anatomen, Winerasogen, Zoologen, Philosopen, Hinterschied wir.

## Kapitel V. Paränesen und Maximen.

[386] Weniger noch, als irgendwo, bezwecke ich hier Bollnändigkett; da ich sonk die vielen, von Denkern aller Zeiten
ungehellten, zum Theil vortresstichen Lebensregeln zu wiederbeten haben würde, vom Theognis und Piendo-Salomo an,
bis auf den Rochesoneanst herab; wobei ich danu anch viele,
chon breit getretene Genneinplätze nicht würde vermeiden
tömen. Wit der Bolhändigkeit fällt aber anch die listematische Anordnung größtentheils weg. Ueber Beide tröste
man sich dannt, daß sie, in Dingen dieser Art, sast unansbeiblich die Langeweile in ihrem Gesosse haben. Ich daben
bloß gegeben, was nir eben eingesallen ist, der Mittheilung
werth schien und, so viel mir erinnterlich, noch nicht, wenigsiens nicht ganz und eben so, gesagt worden ist, also eben
mir eine Nachteie zu dem anf diesem unabsehbaren Felde bezeits von Undern Geseissetzu.

Um jedoch in die große Mannigfaltigfeit der hieher gehörigen Ansichen und Nathichläge einige Ordnung zu bringen, will ich sie eintheilen in allgemeine, in solche, welche unser kerhalten gegen uns selbst, dann gegen Andere, und endlich gegen den Weltlam und das Schickal betreffen.

## A. Allgemeine.

1) Als die oberste Regel aller Lebensweisheit sehe ich einen Zats an, den Aristoteles beilänfig ausgesprochen hat, in der Altomachäischen Ethit (VII, 12): & georguos to alvator duonet, ov to ilv (quod dolore vacat, non quod snave est, persequitur vir prudens. Besser und deutsch siese sich dieser Sat etwan so wiedergeben: "Nicht dem Berse sich dieser Sat etwan so wiedergeben: "Nicht dem Berse

quiigen, der Schmerglofigfeit geht der Bernfinftige nach": oder: "Der Bernünftige geht auf Schmerglofigfeit, nicht auf Benuf aus.") Die Bahrheit deffelben beruht barauf, bak aller Genuft und alles Glud negativer, hingegen der Schner; pofitiver Ratur ift. Die Ausfiihrung und Begrindung Diefes letteren Cates findet man in meinem Sauptwerte [387] Bb. 1. \$. 58. Doch will ich benfelben bier noch an einer täglich in beobachtenden Thatfache erlantern. Wenn ber gange Leib gefund und heil ift, bis auf irgend eine fleine munde, oder fouft fchmergende Stelle; fo tritt jene Befundheit des Gangen weiter nicht ins Bewußtjenn, jondern die Aufmerhamfeit in beständig auf den Gebiners der verlebten Stelle gerichtet und das Behagen der gefammten Lebensempfindung ift aufgehoben, - Eben fo, wenn alle unfere Angelegenheiten nach unferm Sinne gehn, bis auf eine, die unfrer Abficht guwider fauft, fo tomint Diefe, auch wenn fie bon geringer Bedeutung in. und immer wieder in den Ropf: wir denten baufig an fie und wenig an alle jene andern wichtigeren Dinge, die nach unferm Ginne gehn. - In beiden Fallen min ift das Beeinträchtigte der Bille, ein Dal, wie er fich im Organismus, das andere, wie er fich im Streben des Menschen objettivirt, und in beiden fehn wir, daß feine Befriedigung immer um negatib wirft und daber gar nicht direft empfunden wird, fondern höchsteus auf dem Wege der Reflexion ins Bewuft fenn tomut. Singegen ift feine Semmung bas Positive und baber fich felbft Antundigende. Beder Genuf befieht blof in ber Aufhebung diefer Semmung, in ber Befreinig Davon, ift mithin bon furger Daner.

Sieranf nun also bernht die oben belobte Aristotelick Regel, welche uns anweift, unser Angenmert nicht auf de Gentisse und Annehmlichteiten des Lebens an richten, sondern darauf, daß wir den zahlosen leben dessieben, so weit es möglich ist, eutgehn. Wäre dieser Weg nicht der richten, sondern miste auch Boltaire's Ausspruch, le donheur n'est qu'un rève, et la douleur est réelle, so salich son, wit er in der That wahr ist. Dennach soll auch Der, welcher das Reinlatt seines Lebens, in endamonologischer Micklich, siehn will, die Rechnung nicht nach den Freuden, die er ge nossen, sondern nach den Uebeln, denen er entgaugen ist.

anifiellen. 3a, die Endamonologie hat mit ber Belehrung ausnheben, daß ihr Rame felbft ein Euphemismus ift und daß unter "gliicflich leben" nur zu berfiehn ift "weniger un= affidlich", aljo erträglich leben. Allerdings ift das Leben nicht eigentlich da, um genoffen, sondern um überstanden, abgethan zu werden; dies bezeichnen auch manche Ausdriide, mie degere vitam, vita defungi, das Stalienische si scampa cosi, [388] das Deutsche "man muß suchen durchzukommen", er wird ichon durch die Welt tommen", u. dal. m. 3a. es in ein Troft im Alter, daß man die Arbeit des Lebens hinter jid hat. Denmach min hat das gliidlichfte Loos Der, welcher iein Leben ohne übergroße Schmerzen, fowohl geiftige, als torperliche, hinbringt; nicht aber Der, dem die lebhaftesten Freuden, oder die größten Beniiffe ju Theil geworden. Ber nach diefen Letsteren das Gliid eines Lebenslaufes bemeffen will, hat einen faliden Dlaafitab ergriffen. Denn die Bemine find und bleiben negativ: daß fie begliiden ift ein Bahn. den der Reid, ju feiner eigenen Strafe, begt. Die Schmerzen hingegen werden positiv empfunden: daher ift ihre Abmesen= beit der Daafiftab des Lebensqliides. Rommt zu einem ichmeraloien Buftand noch die Abwesenheit der Laugenweile; so ift das irdiiche Bliid im Befentlichen erreicht; denn das Uebrige in Chimare. Sieraus nun folgt, daß man nie Benuffe durch Edmergen, ja, auch nur durch die Gefahr berfelben, erfaufen ioll: weil man fouft ein Regatives und daber Chimarifches mit einem Positiven und Realen bezahlt. Singegen bleibt man im Gewinn, wenn man Beniffe opfert, um Schmerzen m entgehn. In beiden Fallen ift es gleichgültig, ob die Edmergen den Gemiffen nachfolgen, oder borbergebn. Es in mirtlich die größte Berkehrtheit, diefen Schauplat des Jam= mers in einen Luftort berwandeln zu wollen und, fatt der möglichften Schmerglofigfeit, Beniffe und Freuden fich gum Siele zu fteden; wie doch fo Biele thun. Biel weniger irrt wer, mit gut finfterm Blicke, diefe Welt als eine Art Solle ausieht und beminach unr darauf bedacht ift, fich in berfelben eine fenerfeste Stube ju berichaffen. Der Thor läuft den Benuffen des Lebens nach und fieht fich betrogen: der Beife bermeidet die Uebel. Sollte ihm jedoch auch Diefes miß= gluden; fo ift es dann die Schuld des Beichicks, nicht Die

seiner Thorheit. So weit es ihm aber glückt, ist er nicht betrogen: denn die Uebel, denen er aus dem Wege gieng, sind höchft real. Selbst wenn er etwan ihnen zu weit aus dem Bege gegangen sehn sollte und Genüisse unuöthigerweite gewopert hätte; so sit eigentlich doch nichts verloren: denn alle Genüise sind himärisch, und über die Verfäumnis derselben

au trauern mare fleinlich, ja fächerlich.

Das Bertennen Diefer Wahrheit, durch den Optimismus [389] begünftigt, ift die Quelle vielen Ungluds. Während mir nännlich von Leiden frei find, fpiegeln unruhige Bünfche uns Die Chimaren eines Glüdes bor, bas gar nicht eriffirt, und verleiten une fie ju verfolgen: dadurch bringen wir den Schmerz, der unlengbar real ift, auf uns herab. Dann jammern wir iiber den berforenen ichmerglofen Buftand, der, wie ein vericherztes Baradies, hinter uns liegt, und wünfchen vergeblich, das Geschehene ungeschehn machen zu fonnen. Go scheint es, als ob ein bojer Damon uns aus dem fchmergloien Buftande, der das bochfie wirtliche Gliid ift, fiets herauslodte, durch die Gantelbilder der Bunfche. - Unbeschens glaubt der Büngling, die Belt fei da, um genoffen gu mer den, fie jei der Bohufit eines positiven Glides, welches nur Die verfehlen, benen es an Geschick gebricht, fich feiner gu bemeistern. Sierin bestärten ihn Romane und Gedichte, wie auch die Gleifmerei, welche die Welt, durchgängig und überall, mit bem außern Scheine treibt und auf die ich bald guriid tommen werde. Bon nun an ift fein Leben eine, mit mehr oder weniger Ueberlegung angestellte Bagd nach dem positiven Bliid, welches, als jolches, aus positiven Geniffen bestehn foll. Die Gefahren, denen man fich dabei aussett, muffen in die Schauge geschlagen werden. Da führt denn diefe Bagd nach einem Wilde, welches gar nicht existirt, in der Regel, ju febr realem, positivem Ungliid. Dies fiellt fich ein als Schmerz, Leiden, Arautheit, Berluft, Gorge, Armuth, Schaude und tanjend Rothe. Die Enttäufdnung fommt gu fpat. -Ift hingegen, durch Befolgung der hier in Betracht genommenen Regel, der Blan des Lebens auf Bermeidung der Leiden, alfo auf Entfernung des Mangels, der Rrantheit und jeder Roth, gerichtet; fo ift das Ziel ein reales: da läßt fich etwas ausrichten, und um jo mehr, je weniger Diefer Plan

genort wird durch das Streben nach der Chimare des pofitinen Gliide. Siegu ftimut auch mas Goethe, in den Roblvermaudtichaften, den, für das Glüd der Andern ftets thatigen Mittler jagen lagt: "Wer ein lebel los jenn will, der weiß immer was er will: wer was befferes will, als er hat, der ift gaus frageblind." Und diefes erinnert an den dönen frangösischen Ausspruch: le mieux est l'ennemie du bien. 3a, bieraus ift jogar ber Grundgedaute des Mmismus abinleiten, wie ich ihn dargelegt habe, in meinem [390] Sanvt= merte Bo. 2. Rap. 16. Denn, was bewog die Kunifer zur Bermerjung aller Beniffe, wenn es nicht eben ber Bedante an die mit ihnen, naber oder ferner, bertnipften Schmerzen war, welchen aus dem Wege zu gehn ihnen viel wichtiger idien, ale die Erlangung jener. Gie waren tief ergriffen von der Erfenntnif der Megativität des Genuffes und der Bofitivität des Schmerges; daber fie, tonjequent, Alles thaten uir die Bernieidung der Hebel, hiegn aber die völlige und ab= fidtliche Bermerinng der Geniiffe nothig erachteten; weil fie in diefen umr Fallftriche faben, die uns dem Schmerze iber= liefern.

In Artadien geboren, wie Schiller fagt, find wir freilich Alle: d. h. wir treten in die Welt, voll Ausprüche auf Gliid und Genuf, und begen die thorichte Soffnung, folche durch: mieten. In der Regel jedoch tommt bald das Schicffal, padt mis unfauft an und belehrt uns, daß nichts unfer in, jondern Alles fein, indem es ein unbestrittenes Recht bat, nicht nur auf allen unfern Befit und Erwerb und auf Beib und Rind, fondern fogar auf Arm und Bein, Ange und Chr. ja, auf die Rafe mitten im Beficht. Jedenfalls aber tonnut, nach einiger Beit, die Erfahrung und bringt die Gin= fidt, daß Blid und Benng eine Tata Morgana find, welche, mir aus der Ferne fichtbar, verschwindet, wenn man herangefommen ift; daß bingegen Leiden und Schmer; Realität baben, fich felbst ummittelbar bertreten und feiner Illufion, noch Erwartung bedürfen. Fruchtet unn die Lehre; fo hören wir auf, nach Gliich und Genuf zu jagen, und find vielmehr darauf bedacht, dem Schmerz und Leiden möglichft den Bugang zu berfperren. Bir ertennen alsdann, daß das Befte, mas die Belt zu bieten hat, eine ichmergloje, ruhige, ertrag=

liche Erifteng ift und beichränten unfere Aniprüche auf dieje. um fie deno ficherer durchzuseten. Denn, um nicht febr unglücklich ju werden, ift das ficherfte Mittel, daß man nicht verlange, fehr glüdlich zu febn. Dies hatte auch Goethe's Ingendfreund Derd erfannt, ba er fdrieb: "die garfine Bratenfion an Gliidfeligfeit, und gmar an das Dlaag, Das "wir uns traumen, verdirbt Alles auf Diefer Belt. Ber fich "dabon los machen fann und nichts begehrt, als mas er vor "fich hat, tann fich durchichlagen" (Briefe an und bon Merd. G. 100). Denniach ift es gerathen, feine Anspriiche auf (Benuft, Befit, [391] Rang, Ehre u. f. f. auf ein gang Magiges berabzuseten; weit gerade das Streben und Ringen nach Glid. Glang und Beung es ift, mas die großen Ungliidsfälle berbeigiebt. Aber icon darum ift Benes meife und rathfam, weil febr ungliidlich zu febn gar leicht ift; febr gliidlich bingegen nicht etwan schwer, fondern gang unmöglich. Mit großen Rechte alfo fingt der Dichter der Lebensmeisheit:

> Auream q isquis mediocritatem Diligit, tutus caret obsoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula.

Snevius ventis agitatur ingens Pinus: et celsae graviore casu Decidunt turres: feriuntque summos Fulgura montes.

Ift einer Belt Befit für bich gerronnen, Gei nicht in Leib bariber, es ift nichts;

Und haft Du einer Belt Besit gewonnen, Sei nicht erfrent barüber, es ift nichts. Borüber gehn die Schmerzen und die Wonnen Geh' an der Welt vorüber, es ift nichts. Anwart Cobeili.

(Ciebe bas Dotto qu Cabis Guliftan, fiberf, pon Graf.)

Bas jedoch die Erlangung diefer beilfamen Ginfichten bejonders erichwert, ift die schon oben erwähnte Gleifinerei der Welt, welche man daber der Jugend friih aufdeden follte. Die allermeisten Berrlichkeiten find bloger Schein, wie die Theaterdeforation, und das Wefen der Cache fehlt. 3. B. be= wimpelte und befränzte Schiffe, Kanonenschiffe, Allumination, Baufen und Trompeten, Jauchgen und Schreien u. f. m. Dies Alles ift das Aushangeichild, die Andeutung, die Sieroalnube der Freude: aber die Freude ift daselbit meistens nicht m finden: fie allein hat beim Tefte abgefagt. 280 fie fich wirklich einfindet, da kommt fie, in der Regel, ungeladen und ungemeldet, von selbst und sans façon, ja, ftill berange= ichlichen, oft bei den unbedentendeften, futiliten Untaffen, unter den alltäglichsten Umffanden, ja, bei nichts weniger als glängenden, oder ruhmvollen Gelegenheiten: fie ift, wie das (Hold in Australien, bierhin und dorthin gestreuet, nach der Yanne des Bufalls, ohne alle Regel und Gefet, meift nur m gang fleinen Kornchen, bochft felten in großen Daffen. Bei allen jenen oben erwähnten Dingen hingegen ift auch der Zwed blof, Andere glauben zu machen, hier mare die grende eingefehrt: Diefer Schein, im Ropfe Anderer, ift Die Absicht. Richt anders als mit der Frende verhält es fich mit der Trauer. Wie schwermnithig tommt jener lange und lang= fame Leichenzug daber! der Reihe der Rutichen ift fein Ende. Aber feht uur hinein: fie find alle leer, und der Berblichene wird eigentlich bloß von fammtlichen Rutichern der ganzen Etadt zu Grabe geleitet. Sprechendes Bild der Freundschaft und Hochachtung Diejer Welt! Dies also ift die Kalichbeit. bobtheit und Gleifinerei bes menfchlichen Treibens. - Ein anderes Beispiel wieder geben viele geladene Bafte in Reierfleidern, unter festlichem Empfange; fie find das Aushange= idild der edelen, erhöhten Befelligfeit: aber ftatt ihrer ift, in der Regel, nur Zwang, Bein und Langeweile getommen; denn

icon mo viele Gafte find, ift viel Bad, - und hatten fie and fammtlich Sterne auf der Bruft. Die wirklich gute Bejellichaft näntlich ift, überall und nothwendig, fehr flein. lleber bampt aber tragen glängende, ramichende Teffe und Luftbarfeiten ftets eine [392] Leere, mohl gar einen Migton im Innern; ichon weil fie dem Clend und der Dürftigfeit unfere Daienns laut widersprechen, und der Kontraft erhöht die Wahrheit. Bedoch von außen gesehn wirft jenes Alles: und Das mar der Zwed. Gang allerliebit jagt baber Chamfort: la société, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde, est une pièce misérable, un mauvais opéra, sans intérêt, qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et les décorations. - Desgleichen find mm and Atademien und philosophische Ratheder das Aushängeschild. der angere Schein der Weisheit: aber auch fie hat meiftens abgefagt und ift gang mo anders gu finden. - Glodenge bimmel, Brieftertoftinne, fromme Gebarden und fratenbaftes Thun ift das Aushängeichild, der faliche Schein der Andacht, n. f. w. - Go ift denn faft Alles in der Welt hoble Milie gu neimen; der Rern ift an fich felten, und noch feltener fiedt er in der Schaale. Er ift gang mo anders gu juden und wird meistens mir zufällig geinnden.

2) Wenn man den Zustand eines Menschen, seiner Glüd sichteit nach, abichätzen will, soll man nicht fragen nach Dem, was ihn vergnisst, sondern nach Dem, was ihn betriibt: denn, je geringssigger Dieses, an sich selbs genommen, ift, dein glüstlicher ist der Mensch; weil ein Zustand des Wohlbesmanns dagu gehört, um gegen Aleinigkeiten empfindlich zu sehn: im

Ungliid fpiiren wir fie gar nicht.

3) Man bitte sich, das Gliich ieines Lebens, mittelst vieler Expordernisse zu demielben, auf ein breites Fundament zu bauen: denn auf einen solchen siedend ützt es am leichteinen ein, weil es viel mehr Unfällen Gelegenheit derbietet mid diese nicht ausbleiben. Das Gehände nuiere Gliickes verhält sich also, in dieser Hundament am sesteinen kundament am esteiten sieden auf breiten Kundament am sesteiten siede, im Berhältnis zu seinen Mitteln jeder Art, möglicht niedrig zu siellen, ift dennach der sicherste Weg, großem Unglist zu entgehn.

lleberhaupt ift es eine der größten und häufigften Thor= beiten, daß man meitläuftige Anftalten gum Leben macht, in welcher Urt auch immer dies geschehe. Bei folden nam= fid ift anvörderft auf ein ganges und volles Menschenleben gerechnet; welches jedoch fehr Benige erreichen. Codann fällt es, felbit wenn fie fo lange leben, doch für die gemachten Plane gu furg aus; da deren Ansführung immer fehr viel mehr Zeit erfordert, als angenommen war: ferner find folde, wie alle menschlichen Dinge, dem Miftlingen, den Sinderniffen io vielfach ausgesett, daß fie fehr felten gum Biele gebracht werden. Endlich, wenn gulett auch Alles erreicht wird, fo maren die Unimandlungen, welche die Beit an uns felbft her= vorbringt, außer Acht [393] und Rechnung gelaffen; alfo nicht bedacht morden, daß meder zum Leiften, noch zum Beniegen, unjere Gahigfeiten das gange Leben hindurch vorhalten. Da= ber fommt es, daß wir oft auf Dinge binarbeiten, welche, wenn endlich erlangt, und nicht mehr angemeffen find; wie and, daß wir mit den Borarbeiten zu einem Berte die Jahre binbringen, welche derweilen unvermertt uns die Rrafte gur Ausführung beffelben rauben. Go geichicht es benn oft, daß ber mit jo langer Mibe und vieler Gefahr erworbene Reich= thum und nicht mehr geniegbar ift und wir für Andere gearbeitet haben; oder auch, daß wir den durch vielfahriges Treiben und Trachten endlich erreichten Boften auszufüllen nicht mehr im Stande find: Die Dinge find ju fpat fur uns gefommen. Der auch umgefehrt, wir fommen gu fpat mit den Dingen; da nämlich, wo es sich um Leiftungen, oder Broduftionen handelt: der Beschmad der Zeit hat fich geandert; ein neues Beichlecht ift herangewachsen, welches an den Sachen feinen Untheil nimmt; Undere find, auf fürzeren Begen, une zuvorgetommen u. f. f. Alles unter diefer Rum= mer Angeführte hat Bora; im Ginne, wenn er fagt:

> quid aeternis minorem Consiliis animum fatigus?

Der Anlaß zu diesem häusigen Mißgriff ist die unvermeidliche optische Tänichnung des geistigen Anges, vermöge welcher das Leben, vom Eingange ans geischn, endlos, aber wenn man vom Ende der Bahn zurücklicht, sehr kuz ericheint. Freilich hat fie ihr Gutes: denn ohne fie tane schwerlich erwas Großes zu Stande.

Heberhaupt aber eracht es une im Leben wie dem Wan. derer, por welchem, indem er bormarte ichreitet, die Begenffande andere Befialten annehmen, ale die fie von ferne geiaten, und fich gleichsam verwandeln, indem er fich nabert Befonders geht es mit unferen Bingichen jo. Dit finden mir etwas gang Anderes, ja, Befferes, ale wir juditen; oft auch das Gejuchte felbft auf einem gang anderen Bege, ale ben wir querft vergeblich danach eingeschlagen hatten. Zumal wird und oft da, wo mir, Genng, Gliid, Freude inchten, fatt ihrer Belehrung, Ginficht, Ertenntnif, - ein bleibendes, mahr haftes Gut, fratt eines [394] verganglichen und icheinbaren. Dies ift auch der Gedaufe, welcher im Bithelm Meifter ale Grundbag durchgebt, indem diefer ein intellettueller Roman und eben dadurch höherer Art ift, als alle übrigen, fogar bie pon Balter Scott, ale welche fammtlich nur ethijch find, d. h. Die menfchliche Ratur blof von der Billens= Seite auffajfen. Chenfalls in der Banberflote, diefer grottesten, aber bedeut famen und vieldeutigen Sieroglyphe, ift jener felbe Grundgedante, in großen und groben Bugen, wie die der Theater beforationen find, funbolifirt; jogar murde er es volltommen fenn, wenn, am Schluffe, der Tamino, bom Bunfche, die Tamina zu befiten, guriidgebracht, ftatt ihrer, allein die Beibe im Tempel der Beisheit verlangte und erhielte; hingegen feinem nothwendigen Begenfate, bem Papageno, richtig feine Bapagena wirde. - Borgiigliche und edle Deufchen werden jener Erziehnug des Schidials bald inne und fügen fich bild: jam und dantbar in diefelbe: fie febn ein, daß in der Belt wohl Belehrung, aber nicht Glud ju finden fei, merden ce fonach gewohnt und zufrieden, Soffnungen gegen Ginfichten ju bertaufden, und fagen endlich mit Betrarta:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

Es tann damit jogar dahin tommen, daß sie ihren Wiinichen und Bestrebungen gewissermaaßen nur noch zum Schein und tändelnd nachgebu, eigentlich aber und im Ernst ihres Innern, bloß Belehrung erwarten; welches ihnen alsdann einen beschaussichen, genialen, erhabenen Anstrick giebt. — Man kann in diesem Sinne auch sagen, es gehe uns wie den Alchemisten, welche, indem sie nur Gold suchten, Schiefppulver, Porzellan, Arzeneien, ja Naturgesetze entdeckten.

## B. Unfer Berhalten gegen uns felbft betreffend.

4) Bie der Arbeiter, welcher ein Gebaude aufführen hilft. den Plan des Gangen entweder nicht tenut, oder doch nicht immer gegenwärtig bat; fo verhält der Menich, indem er die einzelnen Tage und Stunden feines Lebens abiniunt, fich um Gangen feines Lebenslaufes und des Charaftere deffelben. Be murdiger, bedeutender, planvoller und individueller diefer ift; defio [395] mehr ift es nöthig und wohlthätig, daß der verfleinerte Grundrift deffelben, der Plan, ibm bisweilen por die Mugen fomme. Freilich gehört auch dazu, daß er einen fleinen Anfang in dem grodi ouvror gemacht habe, also wife, was er eigentlich, hauptfächlich und vor allem Andern will. mas also für fein Gliid das Wefentlichfte ift, fodann was die meite und dritte Stelle nach diefem einnimmt; wie auch, daß er erfenne, welches, im Gangen, fein Bernf, feine Rolle und fein Berhaltnif jur Welt fei. 3ft nun Diefes bedeutender und grandiojer Urt; fo wird der Anblid des Blanes feines Lebens, im verjungten Daafftabe, ihn, mehr als irgend empas, narfen, aufrichten, erheben, jur Thatigteit ermuntern und bon Abwegen zurückalten.

Wie der Wanderer erst, wenn er auf einer Höhe angesommen ist, den zurückgelegten Weg, mit allen seinen Wenzdungen und Krümmungen, im Insammenhange überblicht und ersennt; so erkennen wir erst am Ende einer Periode unters Lebens, oder gar des ganzen, den wahren Zusammenbang unserer Thaten, Leistungen und Werte, die genane Konzsequenz und Verstettung, ja, and den Werth deren Denn, io lange wir darin begriffen sind, handeln wir nur immer nach den sessischen Eigenschalten unsers Charasters, nuter dem Einsstenden Eigenschalten unsers Charasters, nuter dem Einsstenden Tootwe, und nach dem Maasse unserer Kähigseiten, also durchweg unt Rothwendigsteit, indem wir in seden Augenblicke bloß thun, was uns jetzt eben das Rechte und Angemessiene diinkt. Erst der Ersolg zeigt was dabei beransgessommen, und der Rückblick auf den ganzen Zusammenhang das Wie und Wodurch. Daher eben auch sind wir, während wir die größten Thaten volldringen, oder unssterbliche Werke schaffen, uns derselben nicht als solcher dewust, sondern bloß als des unsern gegenwärtigen Zwecken Angemessenen, unsern dermaligen Absichten Entsprechenden, also jetzt gerade Nechten: aber erst ans dem Gauzen in seinem Aufammenhang lenchtet nachber unser Charatter und unser Wähzleiten bervor: und im Einzelnen sehn wir dann, wie wir, als wäre es durch Inspiration geschehn, den einzig richtigen Weg, unter tanzend Abwegen, eingeschlagen haben, — von unsern Genius geseitet. Dies Alles gilt vom Theoretischen, wie vom Praktischen, und im umgekehrten Sinne vom Schlechten und Verreblien.

5) Ein wichtiger Bunft der Lebensweisheit besteht in dem richtigen Berhaltnif, in welchem wir unfere Unfmertjamten theils der Gegenwart, theils der Zufunft widmen, damit nicht bie eine und die audere verderbe. Biele feben gu fehr in ber Begenwart: die Leichtsinnigen; - Andere gu fehr in ber Bu tunft: die Mengitlichen und Beforglichen. Gelten wird Giner genan das rechte Daaf halten. Die, welche, mittelft Streben und Soffen, nur in der Butunft leben, immer bormarts febn und mit Ungeduld den fommenden Dingen entgegeneilen, als welche allererft das mabre Glud bringen follen, ingwiichen aber die Gegenwart unbeachtet und ungenoffen borbeigiehn laffen, find, trot ihren alttingen Mienen, jenen Gieln in Stalien zu veraleichen, deren Schritt dadurch beichlennigt wird, daß an einem, ihrem Ropf angehefteten Stod ein Biindel Sen hangt, welches fie daber fiets dicht vor fich febn und gu erreichen hoffen. Denn fie betrigen fich felbft um ihr ganges Dafenn, indem fie ftete mur ad interim leben, - bis fie todt find. - Statt alfo mit den Planen und Corgen für die Butunft ausschlieflich und immerdar beschäftigt gu fenn, oder aber uns der Gehnincht nach der Bergangenheit bingu geben, follten wir nie vergeffen, daß die Gegenwart allein real und allein gewiß ift; hingegen die Bufunft fast immer andere ausfällt, ale wir fie deuten; ja, auch die Bergangenbeit anders mar; und gwar fo, daß es mit Beiden, im Gangen, weniger auf fich hat, als es uns icheint. Denn die Ferne, welche dem Huge die Gegenstände verkleinert, vergrößert fie

dem Gedanten. Die Gegenwart allein ist wahr und wirklich: sie ist [396] die real ersiülte Zeit, und ausschließlich in ihr tiegt unser Dasen. Daher sollten wir sie stets einer beitern Ausnahme wirrdigen, folglich jede erträgliche und von unmittelbaren Widenwärtigkeiten, oder Schnerzen, freie Stunde mit Bewustischen als iolche genießen, d. h. sie nicht triüben durch verdrichliche Gesichter siber versehlte Hoffmungen in der Vergangenheit, oder Besongnisse für die Zukunst. Denn es ist durchaus thöricht, eine gute gegenwärtige Stunde von sich zu sollen, oder sie sich unthwillig zu verderben, aus Berdruß über das Vergangene, oder Veiorgniss wegen des Kommenden. Der Sorge, sa, selbs der Rene, sei ihre bestämmte Zeit gewöhntet: danach aber soll man über das Geschehene denken:

Αλλα τα μεν προτετυχθαι εασομεν αχνυμενοι περ, θυμον ενι στηθεσσι giλον δαμασαντές αναγκη,

und über das Rünftige:

Ητοι ταυτα θεων εν γουνασι κειται,

bingegen über die Gegenwart: singulas dies singulas vitas puta (Sen.) und diese allein rease Zeit sich so angenehm wie möglich machen.

Une zu beunruhigen find bloß iolche fünftige Uebel berechtigt, welde gewiß find und deren Eintrittszeit ebenfalls gewiß ift. Dies werden aber sehr wenige sehn: denn die Uebel sind entweder bloß möglich, allensalls vahricheinlich; oder sie sind zwar gewiß; allein ihre Eintrittszeit ist völlig nugewiß. Läft man nun auf diese beiden Arten sich ein; io dat nan keinen ruhigen Augenblich nehr. Um also nicht der Ruhe unsers Lebens durch ungewisse, oder unbestimmte Uebel verlusig zu werden, müssen wir unts gewöhnen, jene anzusehn, als kännen sie nie; diese, als kännen sie gewiß nicht sobald.

Se niehr nun aber Einem die Furcht Ruhe läßt, desto nicht beunruhigen ihn die Willinsde, die Begierden und Ansprücke. Goethe's jo beliebtes Lied, "ich hab' mein' Sach auf nichts gestellt," befagt eigentlich, daß erst nachdem der Mentch aus allen möglichen Antwicken herausgetrieben und das nachte, table Dasenn zurückgewiesen ist, er derzenigen

Beiftesruhe theilhaft wird, welche die Grundlage bes menichlichen Gliides ausmacht, indem fie nothig ift, um die Begenwart, und fontit das gange [397] Leben, geniegbar gut finden. Bu eben biefem 3mede follten wir ftete eingebent fenn, baf der bentige Tag nur Gin Mal tommt und nimmer wieder. Aber wir wahnen, er tomme morgen wieder: morgen ift jedoch ein anderer Tag, der auch nur Gin Dal fonnut. Wir aber ber: geffen, daß jeder Tag ein integrirender und daher unerfet licher Theil des Lebens ift, und betrachten ihn vielincht als unter demfelben fo enthalten, wie die Individuen unter dem Bemeinbegriff. - Chenfalls mirden wir die Begenwart beffer würdigen und genießen, wenn wir, in guten und gefunden Zagen, uns frets bewuft maren, wie, in Krantheiten, oder Betrübniffen, die Erinnerung uns jede fchmerg= und ent: behrungelofe Ctunde ale mnendlich beneidenswerth, als ein verlorenes Paradies, als einen berfannten Freund borbalt. Aber wir verleben unfre ichonen Tage, ohne fie zu bemerken: erft wann die ichlimmen fommen, wünschen wir jene gurud. Taufend heitere, angenehme Stunden laffen wir, mit verdrief: lichem Geficht, ungenoffen an uns borübergiehn, um nachher, jur trüben Beit, mit bergeblicher Sehnfucht ihnen nachque feufgen. Statt deffen follten wir jede erträgliche Begenwart, auch die alltägliche, welche wir jett fo gleichgultig porübergiehn laffen, und wohl gar noch ungeduldig nachschieben, in Chren halten, frets eingedent, daß fie eben jett hinüberwallt in jene Apotheofe der Bergangenheit, wofelbft fie fortan, bom Lichte der Unverganglichfeit umftrahlt, bom Gedachtniffe aufbewahrt wird, unt, wann diefes einft, besonders gur fcblimmen Stunde, den Borhang liftet, als ein Gegenftand unfrer imigen Cehnfucht fich darzustellen.

6) Alle Beidräufung beglückt. Je enger unfer Gefichts-, Birkungs- und Verührungskreis, desto gliicklicher sind wir: je weiter, desto öfter silbsen wir und gegnält, oder genangtigt. Denn mit ihm vernehren und bergrößern sich die Sorgen, Wünsche und Schrechnisse. Darum sind jogar Blinde nicht so unglicklich, wie es uns a priori scheinen ung: died begungt die saufte, sast bettere Auche in ihren Geschtstägen. Auch beruht es zum Theil auf dieser Regel, daß die zweit Bälte des Lebens tranriger ansfällt, als die erste. Denn im

Saufe des Lebeus wird der Borigont unfrer Zwede und Be= ichungen immer weiter. In der Kindheit ift er auf die nachfte Umgebung und die engften Berhaltniffe befdrantt; im Junglingsalter reicht er [398] ichon bedeutend weiter: im Mannesafter umfaßt er unfern gangen Lebenslauf, ja, erftredt fich oft auf die entfernteften Berhaltniffe, auf Ctaaten und Boller; im Greijenalter unifaßt er die Rachkommen. - Sede Bedräufnug hingegen, fogar die geiftige, ift unferm Gliide forder= ud. Denn je weniger Erregung des Billens, defto weniger Leiden: und wir miffen, daß das Leiden das Pofitive, das Blid blog negativ ift. Beidranttheit des Birtungefreifes benimmt dem Billen die außeren Beranlaffungen gur Er= regning; Beidranttheit des Beiftes die innern. Rur hat Letstere den Rachtheil, daß fie der Langenweile Die Thur öffnet, welche mittelbar die Quelle ungahliger Leiden wird, indem man, um nur fie zu bannen, nach Allem greift, also Berirrenning, Gefellschaft, Lurus, Spiel, Trunt n. f. w. versucht, welche jedoch Schaden, Rniu und Ungliidt jeder Art berbei= gichu. Difficilis in otio quies. Bie fehr hingegen Die außere Befdraufung dem menfchlichen Gliide, fo weit es geben fann, forderlich, ja, nothwendig fei, ift daran erfichtlich, daß die einzige Dichtungsart, welche gliidliche Menfchen ju ibildern unternimmt, das Idoll, fie stets und wesentlich in höchft befchränkter Lage und Umgebung darftellt. Das Befühl der Sache liegt auch unferm Bohlgefallen an den fo= genannten Genre-Bildern gum Grunde. - Deingemäß wird bie möglichfte Ginfachheit unferer Berhaltniffe und fogar die Ginformigteit der Lebensweise, fo lange fie nicht Lange= weile erzeugt, begliiden; weil fie das Leben felbst, folglich auch die ihm mefentliche Laft, am wenigsten fpuren laft: es fliefit dahin, wie ein Bad, ohne Wellen und Strudel.

7) In Hinsicht auf unser Wohl und Webe komunt es in letter Austauz darauf au, womit das Bewußtschn erfüllt mid beschäftigt sei. Her wird nun im Ganzen jede rein intellektuelle Beschäftigung dem ihrer fähigen Geiste viel mehr leisen, als das wirkliche Lebeu, mit seinem beständigen Wechselbes Gelingens und Missingens, nehf seinen Erschütterungen mit Buggen. Nur sind dazu freilich schon überwiegende geistige Auslagen erfordert. Sodann ist hiebei au bemerken, daß.

wie das nach außen thatige leben uns von den Studien gerftrent und ableutt, auch dem Beifie die dazu erforderliche Rube und Samulung benimmt; ebenjo andrerieits die anhaltende Beiftesbeichäftigung jum Ereiben und Tummeln des wirtlichen Lebens, mehr oder weniger, [399] untiichtig macht: daber in es rathjam, Diejelbe auf eine Beile gang einguftellen, mann Umftande eintreten, die irgendwie eine energische prattiche Thatiafeit erfordern.

Parinefen und Marimen.

8) Um mit vollfommener Bejonnenheit gu leben und aus ber eigenen Erfahrung alle Belehrung, Die fie enthält, berauszuziehn, ift erfordert, daß man oft guriidbente und mas man erlebt, gethan, erfahren und dabei empfunden hat refapitulire, auch fein chemaliges Urtheil mit feinem gegen martigen, feinen Boriat und Streben mit bem Erfolg und ber Befriedigung durch denfelben vergleiche. Dies ift die Repe tition des Privatiffimmms, welches Jedem die Erfahrung lien. Much läßt die eigene Erfahrung fich aniehn als der Text: Rachdenken und Kenntnijje als der Rommentar dagn. Biel Rachdenten und Kenntnijfe, bei wenig Erfahrung, gleicht den Ansgaben, deren Geiten wei Beilen Text und vierzig Beilen Kommentar darbieten. Biel Erfahrung, bei wenig Nachdeuten und geringen Reuntniffen, gleicht den bipontinischen Ausgaben, ohne Roten, welche Bieles unverfranden laffen.

Auf die hier gegebene Anempfehlung gielt auch die Regel des Puthagoras, daß man Abends, bor dem Ginichlafen, durchmuftern folle, mas man den Tag fiber gethan hat. 2Ber im Betimmel der Befchafte, oder Bergmigungen, Dahinlebt, ohne je feine Bergangenheit gu ruminiren, vielmehr nur immerfort fein Leben abhaspelt, dem geht die flare Befonnen beit verloren: fein Gemith wird ein Chaos, und eine gewiffe Bermorrenbeit tonunt in feine Bedanten, bon welcher alsbald das Abrupte, Fragmentarifde, gleichfam Aleingehactte feiner Konberfation zeugt. Dies ift um fo mehr der Gall, je großer Die angere Unrube, die Menge der Eindrücke, und je geringer Die innere Thatiafeit feines Beiftes ift.

Sieher gehört die Bemerfung, daß, nach längerer Beit und nachdem die Berbaltniffe und Umgebungen, welche auf und einwirtten, vorübergegangen find, wir nicht vermögen, unjere damals durch fie erregte Stimming und Empfindung und mrndfurusen und zu erneuern: wohl aber können wir un= jerer eigenen, damals bon ihnen herborgernfenen Menfe= rungen uns erinnern. Dieje um find bas Refultat, ber Ausdrud und der Maakitab ieuer. Daber follte das Gedacht= nin, oder das Papier, [400] dergleichen, aus deufwürdigen Beitpunkten, forgiältig aufbewahren. Siem find Tagebiicher ibr mittich.

9) Sich jelber genigen, fich jelber Alles in Allem fenn, und iggen fonnen emnia mea mecum porto, ift gewiß für unfer Gliich die forderlichfte Gigenichaft; Daber ber Ausspruch Des Mristoteles à endamoria tor armozor este (felicitas sibi sufficientium est. Eth. Eud. 7, 2) nicht zu oft miederholt werden tann. (And ift es im Wefentlichen der fetbe Gedaute, den, in einer fiberans artigen Bendung, die Centeng Chamforts ausdrückt, welche ich diefer Abhandlung als Motto vorgesett habe.) Denn theils darf man, mit einiger Sicherheit, auf niemand gablen, als auf fich jelbft, und theils find die Beichwerden und Rachtheile, die Befahr und der Berdruß, welche die Gesellschaft mit fich führt, nn= iäblig und unausweichbar.

Rein vertehrterer Weg jum Gliid, als das Leben in der großen Belt, in Sans und Brans (high life): denn es bewedt, unfer elendes Dafenn in eine Succeffion von Frende, Bergnigen zu berwandeln, wobei die Enttänichung nicht ausbleiben taun: fo menig, wie bei der obligaten Begleitung dazu, dem gegenseitigen einander Beligen ?).

Bunadoft erfordert jede Wejellichaft nothwendig eine gegen= icitiae Actommodation und Temperatur: daber wird fie, je größer, defto fader. Bang er felbft fenn darf Beder nur fo lange er allein ift: wer also nicht die Ginsamfeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit: benn nur wann man allein ift, in man frei. Zwang ift ber ungertrennliche Gefährte jeder Beiellichaft, und jede fordert Opfer, die um jo ichwerer fallen, je bedeutender die eigene Individualität ift. Demgemäß wird

t) Bie unfer Leib in bie Gemanber, fo ift unfer Beift in Lugen verbullt. Unfer Reben, Thun, unfer ganges Befen, ift lugenhaft: und erft burd biefe Sulle binburd tann man bisweilen unfere mahre Befinnung erratben, wie burch bie Gewander hindurch bie Weftalt Des Leibes.

Beder in genauer Proportion jum Werthe feines eigenen Selbst die Ginfamteit flieben, ertragen, oder lieben. Denn in ihr fühlt der Jämmerliche feine gange Jämmerlichkeit, der große Beift feine gange Große, furg, Jeder fich als mas er ift. Ferner, je höher Giner auf der Ranglifte der Ratur fieht, besto einsamer steht er, und gwar wesentlich und unbermeid lich. Dann aber ift es eine Wohlthat für ihn, wenn die phififche Ginfamteit der geiftigen entipricht: midrigenfalls dringt die baufige Umgebung beterogener Bejen frorend, ja, feindlich auf ihn ein, raubt ihm fein Gelbit und hat nichts als Eriat dafür zu geben. Codann, mabrend die Ratur gwifden Den ichen die weiteste Berichiedenheit, im Moralischen und In tellettnellen, gegetst hat, fiellt die Befellichaft, dieje für nichte achtend, fie alle gleich, oder vielmehr fie fett an ihre Stelle Die fünftlichen Unterschiede und Stufen des Standes und Ranges, welche der Ranglifte der Ratur fehr oft diametral entaggen laufen. Bei diefer Anordnung fichen fich Die, welche Die Ratur niedrig gestellt hat, febr gut; Die Wenigen aber, welche fie hoch stellte, tommen dabei zu turg; daher diese fich der Befellichaft zu entziehn pflegen und in jeder, fobald fie achlreich ift, das Gemeine vorherricht. 2Bas den großen Bei ftern die Befellichaft verleidet, ift die Gleichheit der Rechte, folglich der Anspriiche, bei der Ungleichheit der Fähigkeiten, folglich der (gesellschaftlichen) Leiftungen, der Andern. Die jogenannte gute Societat lagt Borginge aller Art gelten, nur micht [401] die geiftigen, diefe find fogar Kontrebande. Gie verpflichtet uns, gegen jede Thorheit, Narcheit, Bertehrtheit, Stumpfheit, grangentofe Geduld in beweifen; perfontiche Borgüge hingegen follen fich Bergeihung erbetteln, oder fich berbergent: denn die geistige lleberlegenheit verlett durch ihre bloke Existenz, ohne alles Buthun des Willens. Demnach hat die Befellichaft, welche man die gute nennt, nicht umr den Rads theil, daß fie und Deufchen darbietet, die wir nicht loben und lieben tonnen, sondern fie lagt auch nicht zu, daß wir felbit feien, wie es unfrer Ratur angemeffen ift; vielmehr nothigt fie uns, des Gintlanges mit den Anderen megen, einzufdrumpfen, oder gar uns felbft ju berunftalten. Beift reiche Reden oder Ginfalle gehören nur bor geiftreiche Befellichaft: in der gewöhnlichen find fie geradezu verhaft; denn

um in diejer ju gefallen, ift durchaus nothwendig, daß man platt und bornirt fei. In folder Gefellichaft muffen wir daher, mit ichwerer Gelbstwerläugnung, 3/4 unfrer felbst auf= geben, um une den Andern gu verähnlichen. Dafür haben wir dann freilich die Andern: aber je mehr eigenen Werth Einer hat, defto mehr wird er finden, daß hier der Gewinn den Berluft nicht bedt und das Beichaft gu feinem Rachtheil ausichlägt; weil die Lente, in der Regel, infolvent find, d. h. in ihrem Umgang nichts haben, das für die Langweiligkeit, die Beidnwerden und Unannehmlichkeiten beffelben und für die Selbswerlengnung, die er auflegt, ichadlos hielte: demunach ift die allermeiste Gesellichaft fo beschaffen, daß wer fie gegen die Einfamfeit vertanicht einen guten Sandel macht. Dagu tonunt noch, daß die Befellichaft, um die achte, d. i. die geiftige leber= legenheit, welche fie nicht verträgt und die auch ichmer gu finden ift, zu ersetzen, eine falsche, tonventionelle, auf will= türlichen Satzungen beruhende und traditionell unter den höhern Ständen fich fortpflangende, auch, wie die Barole, ver= anderliche Ueberlegenheit, beliebig augenommen hat: diefe ift, was der gute Tou, bon ton, fashionableness genannt wird. Bann fie jedoch ein Dal mit der achten in Rollifion gerath. jeigt fich ihre Schwäche. - Zudem, quand le bon ton arrive, le bons sens se retire.

lleberhaupt aber tann Beder im bolltommenften Gin= tlange nur mit fich felbft ftehn; nicht mit feinem Freunde, nicht mit feiner Beliebten: benn die Unterschiede der Individualität und Stimmung führen allemal eine, wenn auch ge= ringe, Diffonang herbei. Daher ift der mahre, tiefe Friede des Bergens und die volltommene Bemuthernhe, diefes, nachft der Besundheit, hochste irdische But, allein in der Ginfamfeit m finden und als danernde Stimmung nur in der tiefften Burnidgezogenheit. Bit dann das eigene Gelbft groß und reich; fo genießt man den gliidlichften Buftand, der auf diefer armen Erde gefunden werden mag. 3a, es fei herausgefagt: io eng and Freundschaft, Liebe und Che Menschen verbinden: gang ehrlich meint Jeder es am Ende doch nur mit fich ielbst und höchstens noch mit feinem Rinde. - Je weniger Giner, in Rolge objettiver oder inbjettiver Bedingungen, nothig hat, mit den Menichen in Berührung zu tommen, defto beffer

ift er daran. Die Ginfamfeit und Debe läft alle ihre liebel auf ein Mal, wenn auch nicht empfinden, doch übersehn; bingegen die Befellichaft ift infidios: fie verbirgt hinter dem Scheine der Rurgweil, der Mittheilung, des gefelligen Gemuffes u. f. f. große, oft unbeilbare llebel. Ein Sauptitudium der Jugend follte fenn, die Ginfamfeit ertragen gu lernen: weil fie eine Quelle des Glüdes, der Gemitherube ift. - Mus Diefent Allen unn folgt, daß Der am beiten daran ift, der nur auf fich felbit gerechnet hat und fich felber Alles in Allem fenn fann: jogar fagt Cicero: Nemo potest non beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese, quique in se uno ponit omnia. (Paradox. II.) Budem, je mehr Einer an fich felber hat, besto weniger tounen Andere ihm jenn. Ein gemifies Gefihl von [402] Allgenngfamteit ift es, melches die Yeute von innerm Werth und Reichthum abhalt, der Gemeinschaft mit Andern die bedentenden Ovier, welche fie berlangt, an bringen, geschweige dieselbe, mit merklicher Gelbuverleugunng, zu suchen. Das Gegentheil hievon macht die gewöhnlichen Leute fo gesellig und acommodant: es wird ihnen nämlich leichter, Andere zu ertragen, als fich felbit. Roch tommt bingu, daß mas wirklichen Werth hat in der Welt nicht geachtet wird, und was geachtet wird feinen Werth bat. Sievon ift die Buriidgezogenheit jedes Würdigen und Husgezeichneten der Beweis und die Folge. Diefem Allen nach wird es in Dem, der etwas Rechtes an fich felber hat, achte Lebeusmeisheit fenn, menn er, erforderlichen Kalls, feine Bedürfnisse einschränft, um nur seine Freiheit zu mahren, oder 311 erweitern, und demnach mit feiner Perjon, da fie unbermeidliche Berbältniffe zur Menichempelt hat, fo furz wie mog lich fich abfindet.

Was mm andrerieits die Menichen gesellig macht ist ihre Unsähigfeit, die Einsauteit, und in dieser sich selbst, zu ertragen. Innere Leere und leberdruß sind es, von denen sie sowohl in die Gesellichaft, wie in die Fremde und auf Reiten getrieben werden. Ihren Geiste mangelt es an Federtralt, sich eigene Bewegung zu ertheilen: daher sinden sie Erhöhung derselben durch Wein und werden Viele auf diesem Wege zu Trunkenbolden. Eben daher bedürsen sie der steten Erregung von außen und zwar der stärksiten, d. i. der durch Westen

ihred Gleichen. Dhue Diefe fintt ihr Beift, unter feiner eigenen Edwere, gufammen und berfällt in eine brudende Letharqie +). Imgleichen ließe fich fagen, baß Jeder bon ihnen mir ein fleiner Bruch der 3dee der Menschheit sei, daher er vieler Er= gangung durch Andere bedarf, damit einigermaagen ein volles menichliches Bewuftienn beranstomme: bingegen wer ein ganer Menich ift, ein Menich par excellence, der fiellt eine Ginheit und feinen Bruch bar, hat daher an fich felbft genng. Man fann, in diefem Ginne, die gewöhnliche Befellichaft jener ruffichen Sormufit vergleichen, bei der jedes Sorn nur Ginen Jon hat und bloß durch das punttliche Zusammentreffen aller eine Mufit beraustommt. Denn monoton, wie ein foldes eintoniges Born, ift der Ginn und Beift der allermeiften Menichen: febn doch viele von ihnen ichon ans, als hatten fie immerfort mir Ginen und denfelben Bedanten, unfahig irgend einen andern zu denfen. hieraus alfo ertlart fich nicht unr, warum fie fo langweilig, sondern auch [403] warum fie to aciellia find und am liebsten heerdenweije einhergehn; the gregariousness of mankind. Die Monotonic feines eigenen Befens ift es, die jedem von ihnen unerträglich mird: omnis stultitia laborat fastidio sui: - mix zusammen

t) Befanutlich werben lebel baburch erleichtert, bag man fie ge= demidaftlich ertragt: ju biefen icheinen bie Leute bie Langeweile gu jablen; baber fie fich gufammenfeten, um fich gemeinschaftlich gu lang= weilen. Bie bie Liebe jum Leben im Grunbe nur Gurcht por bem Tobe ift, fo ift auch ber Befelligfeitstrieb ber Denfchen im Grunbe fein birefter, beruht nämlich nicht auf Liebe gur Gefellichaft, fonbern auf Gurcht por ber Ginfamteit, inbem es nicht fowohl bie holbfälige Gegenwart ber Anbern ift, bie gesucht, als vielmehr bie Debe unb Betlommenheit bes Alleinfenns, nebft ber Monotonie bes eigenen Bemußtfenns, bie gefloben wird; welcher ju entgebn man baber auch mit ichlechter Befellichaft vorlieb nimmt, imgleichen bas Läftige und ben Zwang, ben eine jebe nothwendig mit fich bringt, fich gefallen lagt. - Sat hingegen ber Biberwille gegen biefes Alles gefiegt unb ift, in Folge bavon, bie Bewohnheit ber Ginfamteit und bie Abbartung gegen ihren unmittelbaren Ginbrud eingetreten, fo bag fie bie oben beleichneten Birinngen nicht mehr hervorbringt; bann tann man mit mögter Behaglichkeit immerfort allein fenn, ohne fich nach Gefellichaft a febnen; eben weil bas Beburfnig berfelben tein birettes ift unb man anbrerfeits fich jest an bie wohlthatigen Gigenfcaften ber Gin= inmfeit gewöhnt hat.

und durch die Bereinigung find fie irgend etwas; - wie jene Bornblajer. Dagegen ift der geiftvolle Menich einem Birtuofen zu vergleichen, der fein Rongert allein ausführt; ober auch dem Alavier. Wie nämlich diefes, für fich allein, ein fleines Orchefter, fo ift er eine fleine Welt, und was jene Alle erft durch das Bufammenwirten find, ftellt er dar in Der Ginheit Gines Bewuftfenns. Wie das Mavier, ift er fein Theil der Symphonie, jondern für das Golo und die Einfamteit geeignet: foll er mit ihnen aufammenwirten: io tann er es nur fenn als Brincipalftimme mit Begleitung, wie das Rlavier; oder jum Tonangeben, bei Botalmunit, mie Das Rlavier. - Wer ingwijden Gefellichaft liebt tann fich ans Diejem Gleichniß die Regel abstrabiren, daß mas ben Berjonen feines Umgangs an Qualität abgeht durch die Quantitat einigermaggen erfett werden muß. Un einem eingigen genitvollen Menichen fann er Umgang genng haben; in aber nichts als die gewöhnliche Sorte gut finden; fo ift es qut, bon diefer recht viele zu haben, damit durch die Mannig faltiafeit und das Zujammenwirfen etwas heraustomme, nach Anglogie der bejagten Hornmufit: - und der himmel schente ibm dan Geduld.

Sener innern Leere aber und Dürstigkeit der Meuschen is auch Dieses zuzuschreiben, daß, wenn ein Wal, ingend einen ebelen, idealen Iweel beabsichtigend, Meuschen besteren Internetzen, alsdam der Ausgang ist immer dieser ist, daß aus jenem plebs der Meuschheit, welcher, in zahltofer Menge, wie Ungeziefer, ilderalt Alles ersinlt und bedeckt, und seutst bereit ist, Iodes, ohne Unterschied, zu erzeiseln, und daulit seiner Laugenweise, wie unter andem Unspäleiben, wie unter andem Unspäleiben geinem Mangel, zu Historian und dan dab dort Einige sich einschlieden, oder eindrangen und dann bale entweder die gange Sache zerstören, oder sie so veränderun, das sie zienlich das Gegentheil der ersten Absicht wird.

Uebrigens kann man die Geselligkeit auch betrachten als ein gestiges Erwärmen der Menschen an einander, gleich jenem [404] körperlichen, welches sie, bei großer Kätte, durch Infammendrängen hervordringen. Allein wer selbst viel gestige Wärme hat, bedarf solcher Gruppirung nicht. Eine in diem Sinne von nier erdachte Habet wird man im 2. Bande diese

Wertes finden, im letzten Kapitel. Diesem Allen zusolge steht die Geselligkeit eines Jeden ungefähr im nungekehrten Berhättnisse sintellektuellen Werthes; und "er ist sehr ungesellig" sagt beinahe schon "er ist ein Mann von großen Sigenichaften."

Dem intellettuell hodniehenden Menichen gewährt nämlich Die Giniamfeit einen zwiefachen Bortheil: erfilich den, mit fich ielber ju fenn, und zweitens den, nicht mit Andern gut febn. Diefen letsteren wird man boch aufchlagen, wenn man bedeuft. wie viel Zwang, Beidmerde und felbit Gefahr jeder Umgang mit fid bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre seul, fagt gabrunere. Gefelligteit gehört gu den gefährlichen, ja, verderblichen Reigungen, da fie uns in Kon= talt bringt mit Wefen, deren große Mehrzahl moralisch schlecht und intellettnell frumpf oder vertehrt ift. Der Ungefellige ift Giner, der ihrer nicht bedarf. Un fich felber jo viel gu haben, daß man der Gejellichaft nicht bedarf, ift ichon deshalb ein grokes Bliid, weil faft alle uniere Leiden aus der Befellichaft entipringen, und die Beiftesrube, welche, nachft der Befundbeit, das mefentlichfte Element unferes Gliides ausmacht, durch jede Gefellschaft gefährdet wird und daher ohne ein bebentendes Maag von Ginfamfeit nicht bestehen fann. Um bes Glüdes der Beiftesruhe theilhaft ju merden, entfagten die Annifer jedem Befit ; wer in gleicher Abficht der Befell= ichait entjagt, hat das weiseste Mittel erwählt. Denn fo tref= und, wie icon, ift was Bernardin de St. Bierre fagt: la diète des alimens nous rend la santé du corps, et celle des hommes la tranquillité de l'àme. Sonad bat mer fich zeitig mit der Ginfamteit befreundet, ja, fie lieb ge= minnt, eine Goldmine erworben. Aber feineswegs vermag dies Beder. Denn, wie ursprünglich die Roth, fo treibt, nach Befeitigung Diefer, Die Langeweile Die Denfchen gufammen. Ehne Beide bliebe mohl Jeder allein; ichon weil uur in der Einfamfeit die Umgebung der ansichlieftlichen Bichtigfeit, ja Einzigfeit entspricht, die Jeber in feinen eigenen Hugen bat. und welche bom Weltgedränge ju nichts berfleinert wird; 48 mo fie, bei jedem Schritt, ein ichmergliches dementi abalt. In diefem Ginne ift die Ginfamfeit fogar der na= mirliche Buftand eines Jeden: fie fett ihn wieder ein, als

ersten Adam, in das uriprüngliche, feiner Ratur augemeffene Bliff.

Aber hatte doch auch Mann weder Bater, noch Mutter! Daber wieder ift, in einem andern Sinne, die Ginfamteit bem Menichen nicht natürlich: fofern nännlich er, bei feinem Gin tritt [405] in die Belt, fich nicht allein, fondern gwifden Eltern und Beidnviftern, alfo in Bemeinichaft, gefunden bat. Dem sufolge fann die Liebe jur Ginjamteit nicht als pripringlider Sang bajenn, jondern erft in Folge ber Erfahrung und bes Rachdentens entftehn: und Dies wird Statt haben, nach Magigabe der Entwidelung eigener geiftiger Braft, qualent aber auch mit der Zimabine der Lebensjahre; wonach dem im Baugen genommen, der Gefelligfeitotrieb eines Beden im umgefehrten Berhaltniffe feines Altere fiehn wird. Das fleine Rind erhebt ein Augft und Jammergeschrei, sobald es mur einige Minnten allein gelaijen wird. Dem knaben ift das Alleinsehn eine große Boniteng. Jünglinge gesellen fich leicht ju einander; mir die edleren und hochgesimmten unter ihnen fuchen schon bisweilen die Ginfamteit: jedoch einen gangen Tag allein zuzubringen wird ihnen noch ichwer. Dem Manne bingegen ift Dies leicht: er fann fchon viel allein fenn, und besto mehr, je alter er wird. Der Greis, welcher aus ver ichmundenen Generationen allein übrig geblieben und dagn den Lebensgeniffen theils entwachfen, theils abgestorben ift, findet an der Ginfamteit fein eigentliches Glement. 3mmer aber wird hiebei, in den Gingelnen, die Zunahme der Reigung zur Absonderung und Ginfamteit nach Maafgabe ihres intel lettnellen Werthes erfolgen. Denn dieielbe ift, wie gejagt, feine rein natürliche, direft durch die Bedirfniffe hervor gerufene, vielmehr bloß eine Wirfung gemachter Erfahrung und der Reflexion über folde, namentlich der erlangten Gin ficht in die moralisch und intelletmell elende Beichaffenbeit der allermeiften Menichen, bei welcher das Schlimmfie if. daß, im Individno, die moralijden und die intelleftuellen Unvolltommenheiten deffelben foufpiriren und fich gegenieitig in die Sande arbeiten, woraus dann allerlei hochft wien martige Phanomene hervorgehn, welche den Umgang der meijen Menfeben ungenießbar, ja, unerträglich machen. Go tomme es denn, daß, obwohl in diefer Belt gar Bieles recht ichledt ii, doch das Schlechtesse darin die Gesellschaft bleibt; so daß ubst Boltaire, der gesellige Franzose, hat sagen milisen: la terre est couverte de gens qui ne méritent pas qu'on leur parle. Den selben Grund giebt auch der die Gimankeit so start nud beharrlich liebende, saustunistige Vetrarta sin dies Retauna au: 14061

Cercato ho sempre solitaria vita (Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi), Per fuggir quest' ingegni storti e loschi, Che la strada del ciel' hanno smarita.

In gleichem Sinne führt er die Sache aus, in seinem stönen Buche de vita solitaria, welches Zimmermann's Borbitd zu seinem berühmten Werke über die Einsamkeit geweith zu sehn scheint. Sben diesen bloß sekundaren und mittelbaren Ursprung der Ungeselligkeit drückt, in seiner sartafiichen Weise, Chamfort aus, wenn er sagt: on dit quelquekois d'un homme qui vit seul, il n'aime pas la société. C'est souvent comme si on disait d'un homme, qu'il n'aime pas la promenade, sous le prétexte qu'il ne se promène pas volontiers le soir dans la forêt de Bondy†). Aber auch der saufte und drississé Augelus Silesius sagt, in seiner Weise und mythischen Sprache, ganz Silesibe:

"Gerobes ift ein Feinb; ber Joseph ber Berstanb, Dem macht Gott die Gesafr im Traum (im Geist) befannt. Die Belt ift Bethlehem, Negypten Einfamkeit: Kleuch, meine Seele! Kleuch, sonit stiebest bu vor Leib."

In gleichem Sinne läßt sich Jordanus Brunus verzuchmen: tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita celeste, dissero con una voce: "ecce elongavi sugiens, et mansi in solitudine". In gleichem Sinue berichtet Sadi, der Perser, im Gustisan, von sich selbsti: "neiner Freunde in Danaskus überdriissig og ich unich in die Wiste

<sup>†)</sup> Im selben Sinne sagt Sabi, im Gulistan (S. bie Nebers. Beraf p. 65): "Seit biefer Zeit haben wir von ber Gesellschaft Ablichieb genommen und uns ben Beg ber Absonberung vorgenommen: benn bie Siderheit ift in ber Ginfamkeit."

bei Jerufalem guriid, die Gefellichaft der Thiere aufgninden." Rury, in gleichem Ginne haben alle geredet, die Prometheus aus befferem Thone geformet batte. Welchen Benuk tann ihnen der Umgang mit Befen gewähren, ju denen fie um vermittelft des Riedrigften und Unedelften in ihrer eigenen Ratur, nämlich des Alltäglichen, Trivialen und Gemeinen darin, irgend Beziehungen haben, die eine Gemeinichaft begründen, und denen, weit fie nicht zu ihrem niveau fich er: heben fonnen, nichts fibrig bleibt, als fie gu dem ihrigen herabzuziehn, was demnach ihr Trachten wird? Conad in es ein arinofratisches Gefühl, welches den Sang gur 26 fonderung und Ginfamteit nahrt. Alle Lumpe find gefellig, 3mm Erbarmen: daß bingegen ein Menich edlerer Urt iei. zeigt fich zunächft daran, daß er fein Wohlgefallen an den Uebrigen hat, fondern mehr und niehr die Ginfamteit ihrer Gefellichaft vorzieht und dann allmälig, mit den Jahren, ju der Ginficht gelangt, daß es, feltene Ansnahmen abgerechnet, in der Welt nur die Wahl giebt awijden Ginfamfeit und Gemeinheit. Sogar auch Diejes, [407] fo hart es Mingt, bat jelbft Angelus Gilefins, feiner driftlichen Dilde und Liebe ungeachtet, nicht ungefagt laffen fonnen:

"Die Giusamteit ift noth: boch fei nur nicht gemein: Co tannft bu überall in einer Buffte fenn,"

Was nun aber gar die großen Geister betrisst, so ist es wohl natürlich, daß diese eigentlichen Erzieher des ganzen Wenschungschlechtes zu häusiger Gemeinschaft mit den Uedrigen so wenig Neigung siblen, als den Pädagaggen anwandelt, sich in das Spiel der ihn undermenden Kinderheerde zu mischen. Denn sie, die auf die Wet ihrer Arthimer der Wahrheit zuzulenten und auf dem Weer ihrer Arthimer der Wahrheit zuzulenten und aus dem sinsten. Abgrund ihrer Rohheit und Gemeinheit nach oben, dem Lichte zu, der Bildung und Berediung entgegen zu ziehn, — sie missen zwar unter ihnen teben, ohne zehoch eigentlich zu ihnen zu gehören, sinhen sie daher, vom Ingend auf, als merklich von den andern verschiedene Wesen, kommen aber erst allmäsig, mit den Jahren, zur dentschen Erkenntniß der Sache, vonach sie dann Sorge tragen, die zu ihrer geistigen Entfernnung von den Andern auch die phis zu ihrer geistigen Entfernnung von den Andern auch die phis zu ihrer geistigen Entfernnung von den Anderen auch die phis

fiiche tomme, und Keiner ihnen nahe riiden darf, er sei denn ichou selbst ein mehr oder weniger Eximiter von der allgemeinen Gemeinkeit.

Ans diesem Allen ergiebt sich also, das die Liebe zur Einsamteit nicht dirett und als ursprünglicher Trieb auftritt, sondern sich indirett, vorzüglich bei edleren Geistern und erst nach und nach entwicklt, nicht ohne Ueberwindung des natürlichen Geselligteitstriebes, sa, unter gelegentlicher Opposition mephiopholischer Einslüsserung:

"Hör' auf, mit beinem Gram zu spielen, Ter, wie ein Geier, dir am Leben frist: Die schlechteste Geschlichaft läst dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bist."

Einjamteit ift das Loos aller hervorragenden Beifter: fie werden folche bisweilen befenfgen; aber fiets fie ale das fleinere bon zwei Uebeln erwählen. Mit zunehmendem Alter wird jedod) das sapere aude in diefem Stiide immer leichter und natürlicher, und in den fechsziger Jahren ift der Trieb gur Ginjamteit ein wirklich naturgemäßer, ja inftinftartiger. Denn jetzt vereinigt fich Mues, ihn zu befordern. Der ftarffte Bug gur Befelligfeit, Beiberliebe und Beichlechtstrieb, wirft nicht mehr; ja, die Geschlechtslofigfeit des Alters legt den Grund ju einer gemiffen Gelbstgenngfamteit, die allmälig den Bejelligfeitstrieb überhaupt absorbirt. Bon taufend Tauidningen und Thorheiten ift man gurudgefommen; das aftibe Leben ift meiftens abgethan, man hat nichts mehr zu erwarten, bat feine Plane und Absichten mehr; die Generation, der man eigentlich angehört, lebt nicht niehr; bon einem fremden Beichlecht umgeben, fieht man schon objettiv und wesentlich allein. Dabei hat der Klug der Zeit fich beschleunigt, und geistig möchte man fie noch bennten. Denn, wenn nur der Hopf feine Rraft behalten hat; fo machen jest die vielen erlangten Renntniffe und Erfahrungen, die allmälig vollendete Durcharbeitung aller Bedanten und die große llebungsfertig= teit aller Kräfte das Studium jeder Art intereffanter und leid= ter, als jemals. Man fieht klar in taufend Dingen, die früher noch wie im Rebel lagen: man [408] gelangt zu Refultaten und fühlt feine gange lleberlegenheit. In Folge langer Er=

fahrung hat man anigehört, bon den Menichen viel gu er marten; da fie, im Bangen genommen, nicht zu den Leuten gehören, welche bei naberer Befanntichaft gewinnen: vielmehr meiß man, daß, bon feltenen Bludofallen abgefebn, man nichts antreffen wird, als fehr defette Eremplare ber menich lichen Ratur, welche es beffer ift, unberührt zu laffen. Man ift daber ben gewöhnlichen Taufchungen nicht mehr ausgejest, mertt Bedem bald an was er ift und wird felten ben Bunich fühlen, nähere Berbindung mit ihm einzugehn. Endlich in auch, jumal wenn man an der Ginjamteit eine Ingendfremidin erfeunt, die Gewohnheit der Ifolation und des Umgangs mit fich felbit bingugefommen und gur zweiten Ratur geworden. Denmach ift jett die Liebe jur Ginfamteit, welche früher dem Befelligfeitetriebe erft abgerungen werden mußte, eine gan; natürliche und einfache: man ift in ber Ginfamteit, wie ber Rifd im Waffer. Daber fühlt jede vorzügliche, folglich ben übrigen unähnliche, mithin allein ftebende Individualität fich. durch diefe ihr wesentliche Afolation, gwar in der Ingend gebriidt, aber im Alter erleichtert.

Denn freilich wird dieses wirklichen Borzugs des Alters Jeder immer nur nach Maaßgabe seiner intellektnessen Kräfte theilhaft, also der eminente koop vor Alten; jedoch in ge ringerem Grade wohl Jeder. Anr höchs dürftige und ge neine Naturen werden im Alter noch so gesellig sehn, wie eheden: sie sind der Gesellschaft, zu der sie nicht mehr passen, beichwertich, und bringen es höchstens dahin, tolerirt zu wer-

den; während fie ehemals gefucht murden.

An dem dargelegten, entgegengeletten Verhältnisse zwicken der Jahl unster Lebensjahre und dem Grade unster Geselligteit läßt sich anch noch eine teleologische Seite herausssucheit läßt sich anch noch eine teleologische Seite herausssuchen Ze singer der Weusch it, desto nehr hat er noch, in jeder Beziehung, zu lernen: nun hat ihn die Naum auf den wechtel seitigen Unterricht verwiesen, welchen Jeder im Umgange mit seitigen Unterricht verwiesen, welchen Ischaft auf welchen die neufchliche Geichschaft eine große Bell-Lancasterische Erziehungsanstalt genannt werden tann; da Bilcher und Schulen timpliche, weil vom Plane der Natur abliegende Anstalten sind. Sehr zwecknäßig also besucht er die uatürliche Unter richtsanstalt desso steinger, je jünger er ist.

Nihil est ab omni parte beatum faat Soras, und [409] Rein Lotus ohne Stängel" lautet ein indifches Sprichwort: io hat denn auch die Ginfamfeit, neben fo vielen Bortheilen, ihre fleinen Rachtheile und Beidmerden, Die jedoch, im Bergleich mit denen der Gefellichaft, gering find; baher wer etwas Rechtes an fich felber hat es immer leichter finden wird, ohne Die Menichen auszukommen, als mit ihnen. - Unter jenen Rachtheilen ift fibrigens einer, der nicht fo leicht, wie die übrigen, jum Bewußtjenn gebracht wird, nämlich biefer: wie durch anhaltend fortgefettes Buhaufebleiben unfer Leib jo em= pfindlich gegen außere Ginfliffe wird, daß jedes tühle Luftchen ibu franthait affizirt; jo wird, durch anhaltende Burudgezogen= beit und Ginfamfeit, unfer Gemith fo empfindlich, daß mir burch die unbedentendeften Borfalle, Borte, mohl gar burch bloge Mienen, une bennruhigt, oder gefrantt, oder verlett fühlen; mahrend Der, welcher ftets im Getunnnel bleibt, Der= aleichen gar nicht beachtet.

Wer nun aber, zumal in jüngern Jahren, so oft ihn auch ichon gerechtes Mifffallen an den Menfchen in die Ginfamfeit priidgeschencht hat, doch die Dede derselben, auf die Lange, ju ertragen nicht vermag, dem rathe ich, daß er fich gewöhne, einen Theil feiner Ginfamfeit in Die Gefellichaft mitgunehmen. alio daß er lerne, auch in der Gefellichaft, in gemiffem Grade, allein zu fenn, demnach was er denkt nicht jofort den Undern mitgutheilen, und andrerfeits mit Dem, mas fie fagen, es nicht genau zu nehmen, vielmehr, moralisch wie intelletmell, nicht biel davon zu erwarten und daher, hinfichtlich ihrer Meinungen, diejenige Gleichgültigfeit in fich ju befeftigen, die bas ficherfte Mittel ift, um ftets eine lobenswerthe Tolerang zu iiben. Er wird aledann, obwohl mitten unter ihnen, doch nicht fo gang in ihrer Befellichaft fenn, fondern binfichtlich ihrer fich mehr rein objektiv verhalten: Dies wird ibn bor ju genauer Berührung mit der Gesellichaft, und da= durch bor jeder Besudelung, oder gar Berletzung, ichüten. Sogar eine lefenswerthe dramatische Schilderung diefer reftringirten, oder berichangten Gefelligfeit befiten wir am Luftipiel "el Café o sea la comedia nueva" bon Moratin, und mar im Charafter des D. Pedro daselbst, zumal in der zweiten und dritten Scene des erften Atts. In Diefem Sinne

tann man auch die Gesellschaft einem Fener vergleichen, an welchem der Kinge sich [410] in gehöriger Entjernung wärmt, nicht aber hineingreift, wie der Thor, der dannt, nachdem er sich verbranut hat, in die Kälte der Einsamkeit slieht und

ignunert, daß das Tener breunt.

10) Reid ist dem Menschen natürlich: dennoch ist er ein Laster und ein Unglied zugleich+). Wir sollen daher ihn als den Keind unsers Glückes betrachten und als einen bösen Dämon zu ersticken suchen. Hiezu leitet uns Seneta an, mit den schönen Worter: nostra nos sine comparatione delectent: nunquam erit felix quem torquedit selicior (de ira III, 30), und wiedernun: quum adspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur (ep. 15): also wir sollen viter Die betrachten, welche schlimmer daran sind, als wir, denn Die, welche besier daran zu sehn scheinen. Sogar wird, bei eingetretenen, wirklichen Uebeln, uns den wirtigmsten, wiewohl ans der selben Duelle mit dem Reide sliegen den Trost die Vetrachtung größerer Leiden, als die unfrigen sind, gewähren, und nächstoch der Ilugang unit Solchen, die mit uns im selben Falle sich besinden, mit den sociis malorum.

Soviel von der attiven Seite des Neides. Bon der palsiven ist zu erwägen, daß tein Haß so nuversöhnlich üt, wie der Neid: daher wir nicht unabsässig und eitrig benusht sens sollten, ihn zu erregen; vielnuchr besser thäten, diesen Genus, wie manchen audern, der gefährlichen Kolgen wegen, ums zu versagen. — Es giebt dref Aristotratien: 1) die der Geburt und des Nauges, 2) die Gesbaristotratie, 3) die gestige Aristotratie. Letztere ist eigentlich die dornehmiste, wird and dessit anerkannt, wenn man ihr nur Zeit säst: hat doch schwiederid der Große gesagt: les ames privildziese rangen a l'égal des souverains, und zwar zu seinem Hostuarichal. der Anisch daran nahn, daß, während Minister und Generale an der Maristalkasel agen, Lostaire an einer Tafel Plag nehmen sollte, an welcher bloß regierende Herren und ihr

11) Man überlege ein Borhaben reiflich und wiederholt. che man daffelbe ins Wert fett, und felbft nachdem man Alles auf das Gründlichite durchdacht hat, ranne man noch ber Umulänglichfeit aller menichlichen Erfenutnig etwas ein, in Rolge welcher es immer noch Umftande geben fann, die an erforichen oder borheranschn unmöglich ift und welche die gange Berechnung unrichtig machen fonnten. Diejes Bedenfen wird ftets ein Gewicht auf die negative Schale legen und uns anrathen, in wichtigen Dingen, ohne Roth, nichts gu rübren: quieta non movere. Ift man aber ein Mal zum Entichluft gefommen und hat Sand ans Wert gelegt, fo daß jest Alles feinen Berlauf zu nehmen hat und nur noch ber Ausgang abzuwarten fieht: dann ängstige man fich nicht durch hets erneuerte Ueberlegung des bereits Bollzogenen und durch wiederholtes Bedeuten der möglichen Gefahr; vielmehr ent= idlage man der Cache fich jett [411] ganglich, halte das gange Gedankenfach derfelben berichloffen, fich mit der Heberzengung beruhigend, daß man Alles ju feiner Zeit reiflich erwogen habe. Diefen Rath ertheilt auch das italianische Sprichmort legala bene, e poi lascia la andare, welches Goethe iiber= icht "Du, sattle gut und reite getrost"; — wie denn, bei-läufig gesagt, ein großer Theil seiner unter der Rubrit "Sprich= wörtlich" gegebenen Gnomen überfette italianische Sprichwörter

Bringen fagen. - Bede biefer Ariftofratien ift umgeben bon einem Beer ihrer Reider, welche gegen Beden ihr Augehörigen beimlich erbittert und, wenn fie ihn nicht zu fürchten haben, bemuibt find, ihm auf mannigfaltige Weife gu berftebn gu geben, "du bist nichts mehr, als wir!" Aber gerade dieje Bemiibungen berrathen ihre Ueberzengung bom Gegentheil. Das von den Beneideten dagegen anzuwendende Berfahren beneht im Fernhalten Aller Diefer Schaar Angehörigen und im möglichften Bermeiden jeder Berührung mit ihnen, fo daß fie durch eine weite Aluft abgetreunt bleiben; mo aber dies nicht augeht, im bochit gelaffenen Ertragen ihrer Bemithungen, deren Quelle fie ja neutralifirt: - auch febn wir daffelbe durchgangig angewandt. Singegen werden die der Ginen Ariftotratie Augehörigen fich mit denen einer der beiden andern meiftens gut und ohne Reid bertragen; weil Beder feinen Borging gegen den der Andern in die Baage legt.

t) Der Reib ber Menichen zeigt an, wie unglüdlich fie fich filhlen; ihre beständige Aufmerkfamkeit auf fremdes Thun und Lasen, wie febr fie fich langweilen.

find. - Kommt dennoch ein ichlimmer Ansgang; fo ift es weil alle menichlichen Angelegenheiten dem Bujall und dem Brrthum unterliegen. Daß Cotrates, der Beifefte der Menichen, um nur in feinen eigenen, perjontiden Angelegenbeiten das Richtige gu treffen, oder wenigfiens Gehltritte gu bermeiden, eines warnenden Damonions bedurite, bewein. daß hiezu fein menschlicher Berftand ausreicht. Daber in jener, angeblich von einem Bapfie berriihrende Ausspruch, dan bon jedem Ungliid, das uns trifft, wir jelbft, wenigstens in irgend etwas, die Eduld tragen, nicht unbedingt und in allen Kallen mahr: wiewohl bei Weitem in den meiften. Cogal icheint das Gefühl hievon viel Antheil daran zu haben, daß Die Leute ihr Ungliid möglichft zu verbergen fuchen und, fo weit es gelingen will, eine gufriedene Dliene auffeten. Gie beforgen, daß man vom Leiden auf die Schuld ichliegen merde.

12) Bei einem unglictlichen Ereigniß, welches bereits eingetreten, also nicht inchr zu ändern ift, soll man sich nicht ein Mal den Gedauten, daß dem anders senn tönnte, noch weniger den, wodurch es hätte abgewendet werden föunet, erlanden: denn gerade er steigert den Schwezz ins Unerträgliche; so daß man damit zum karrorrungsorners, wird. Bielmehr mache man es wie der König David, der, so lang fein Sohn trant daniederlag, den Ichovah unablässig mit Witten und Hichen bestiernte; als er aber gestorben war, ein Schwipphen schlieg mid nicht weiter daran dachte. Wer aber dazu nicht leichtsimig genug ist sliichte sich auf den schalissischen Standpuntt, indem er sich die große Wahrheit verdeut lächt, daß Alles, was geschieht, nothwendig eintritt, also unabwenddar ist.

Bei allen Dem ist diese Regel einseitig. Sie taugt mar au unserer unmittelbaren Erleichterung nub Beruhigung bei Ungssicksfällen: allein wenn an diesen, wie doch meistens, wie sere (412) eigene Nachläfigleit, oder Berwegenheit, wenigsens zum Theil, Schuld ist; so ist die wiederholte, schwerzsliche leders legung, wie Dem hätte vorgedengt werden tonnen, zu uniern Bitizung und Besserung, also sier die Zutunst, eine heitlant Selbszischtigung. Und gar offendar begangene Fehler sollen wir nicht, wie wir doch pssegn, vor uns selber zu entschuldigen, oder zu beschönigen, oder zu verkleinern suchen, sondern sie und eingestehn und in ihrer ganzen Größe deutlich und vor Angen bringen, um den Vorsatz sie künftig zu vermeiden sein sassen dabei den großen Schmerz der Unzufriedenheit mit sich selbs anzuthun: aber den Kadets arkouras or ausgevertat.

13) In Allem, was unfer Wohl und Webe betrifft, follen wir die Phantafie im Bigel halten: alfo guborderft feine Luitschlöffer bauen; weil diefe gut fofipielig find, indent wir, gleich darauf, fie, unter Genfgern, wieder eingureigen haben. Aber noch mehr follen wir uns hüten, durch das Ansmalen blog möglicher Ungludvfälle unfer Berg gu angfinen. Wenn nämlich diefe gang ans der Buft gegriffen, oder doch fehr meit hergeholt maren; fo murden mir, beim Erwachen aus einem folden Tranne, gleich wiffen, daß Alles mir Gauctelei gewesen, daber uns der beijern Wirtlichfeit um io mehr frenen und allenfalls eine Warnung gegen gang ent= fernte, wiewohl mögliche Ungliidejalle darans entuchmen. Allein mit dergleichen fpielt unfere Phantafie nicht leicht: gang muniquerweise baut fie bochneus heitere Luftichloffer. Der Stoff ju ihren finftern Träumen find Unglücksfälle, die uns, wenn auch aus der Gerne, doch einigermaagen wirklich bedrohen: diete vergrößert fie, bringt ihre Möglichkeit viel naber, als fie in Wahrheit ift, und malt fie auf das Firchterlichfte aus. Ginen folden Traum tounen wir, beim Erwachen, nicht logleich abschütteln, wie den beitern: denn diefen widerlegt alsbald die Wirflichfeit und lagt hochstens eine ichwache Soff= nung im Schoofe ber Möglichteit übrig. Aber haben wir und den schwarzen Phantafien (blue devils) überlaffen: jo baben fie uns Bilder nahe gebracht, die nicht jo leicht wieder weichen: denn die Möglichfeit der Cache, im Allgemeinen, neht feft, und den Maafftab des Grades derfelben vermogen wir nicht jederzeit angulegen; fie wird min leicht gur Babr= ideinlichfeit, und wir haben une der Angft in die Sande geliefert. Daher alfo follen wir die Dinge, welche unfer Bohl und Wehe betreffen, blog mit dem Ange der Bernunft und der Urtheilstraft betrachten, folglich trocener und falter lleber= legung, mit blogen Begriffen und in abstracto operiren. Die Phantafie foll dabei aus dem Spiele bleiben: denn urtheilen

tann fie nicht; foudern bringt blofe Bilder por die Augen. welche das Gemuth unmitter [413] und oft fehr peinlicher Weije bewegen. Um ftrengften follte diefe Regel Abends beobachtet werden. Denn wie die Duntelheit uns furchtjam macht und und überall Schreckensgestalten erblicen läßt, jo wirtt, ihr analog, die Undentlichfeit der Wedanten; weil jede Ungewißbeit Unficherheit gebiert: deshalb nehmen des Abends, mann die Abjpannung Berftand und Urtheilsfraft mit einer subjettiven Duntelheit übergogen bat, der Intellett miide und Jogepormeros ift und den Dingen nicht auf den Grund zu fonnnen bermag, die Begenftande unfrer Meditation, wenn fie uniere perfonlichen Berhaltniffe betreffen, leicht ein gefährliches Unfebn an und werden ju Schrectbildern. Um meiften ift dies der Kall Rachts, im Bette, als mo der Weift völlig abgerpannt und daher die Urtheilstraft ihrem Beichafte gar nicht mehr gewachjen, die Phantafie aber noch rege ift. Da giebt die Racht Allem und Bedent ihren ichwarzen Anftrich. Daber find unfere Gedanten bor dem Ginichlafen, oder gar beim nächtlichen Erwachen, meistens fast eben fo arge Bergerrungen und Bertehrungen der Dinge, wie die Traume es find, und dazu, weum fie perfoutiche Angelegenheiten betreffen, gewöhn: lich pechichwarg, ja, entjetlich. Um Morgen find dann alle folde Edrectbilder, fo gut wie die Traume, verschwunden: Dies bedeutet das Spanische Sprichwort: noche tinta, blanco el dia (die Racht ift gefarbt, weiß ift der Tag). Aber auch ichon Abends, fobald das licht breunt, fieht der Berfrand, wie das Ange, nicht fo tlar, wie bei Tage: daber diefe Beit nicht gur Meditation erufter, gumal unaugenehmer Angelegenheiten geeignet ift. Siegn ift der Morgen die rechte Beit; wie er es denn überhaupt zu allen Leifningen, ohne Ausnahme, fomohl den geiftigen, wie den forpertichen, ift. Denn der Morgen ift Die Ingend des Tages: Alles ift heiter, frijch und leicht: wir fühlen uns traftig und haben alle unfere Rahigfeiten gu polliger Dieposition. Man foll ihn nicht durch ipates Aufftehn vertürzen, noch auch an unwürdige Befchäftigungen, ober Bejprache verschwenden, fondern ihn als die Quinteffeng des Lebens betrachten und gewiffermaagen heilig halten. Singegen ift der Abend das Alter des Tages: wir find Abends matt, gefchwätig und leichtfinnig. - Beder Tag ift ein fleines Leben, — jedes Erwachen und Auffiehn eine kleine Geburt, jeder frijche Morgen eine kleine Jugend, und jedes in Bette gehn und Ginschlafen ein kleiner Tod.

Neberhaupt aber hat Gesundheitszusiaud, Schlas, Nahrung, Temperatur, Wetter, Umgebung und noch viel anderes Neußerliches auf unsere Stimmung, und diese auf unsere Gedanken, 4114 einen mächtigen Einfluß. Daher ist, wie unsere Ansicht inner Angelegenheit, so auch unsere Fähigkeit zu einer Leistung is sehr der Zeit und zelbst dem Orte unternorfen. Darum also

"Rehmt bie gute Stimmung mahr, Denn fie tommt fo felten."

**3**.

Nicht etwan bloß objektive Konceptionen und Driginalgedanken muß man abwarten, ob nud wann es ihnen zu kommen beliedt; sondern selbst die gründliche Ueberlegung einer persönlichen Angelegenheit gelingt uicht immer zu der Zeit, die man mun voraus für sie bestimmt und wann man sich dazu zuschigeiett hat; sondern anch sie wählt sich ihre Zeit selbst; wo alsdaun der ihr angenessene Gedantengang unausgesordert rege wird nud wir mit vollem Antheil ihn versolgen.

Bur anempfohlenen Zügelung der Phantafie gehört auch noch, daß wir ihr nicht geffatten, ehemals erlittenes Unrecht, Echaden, Berluft, Beleidigungen, Burndfebungen, Granfungen n. dgl. uns wieder zu vergegenwärtigen und auszumalen: weil wir dadurch den längst ichlummernden Umwillen, Born und alle gehäffigen Leidenichaften wieder aufregen, wodurch unfer Gemith vermireinigt wird. Denn, nach einem ichonen. bont Reuplatonifer Proflos beigebrachten Gleichniß, ift, wie in jeder Stadt, neben den Edelen und Ausgezeichneten, auch der Bobel jeder Art (oglos) wohnt, jo in jedem, auch dem edelften und erhabenften Denichen das gang Riedrige und Gemeine der menschlichen, ja thierischen Ratur, der Anlage nach, vorhanden. Diejer Bobel darf nicht zum Tumult aufgeregt werden, noch darf er aus den Kenstern schauen: da er nd haglid ausnimmt: die bezeichneten Phantafieftude find aber die Demagogen deffelben. Sieher gehort auch, daß die fleinfte Widerwartigfeit, fei fie von Menfchen oder Dingen ausgegangen, durch fortgesettes Brüten darüber und Ausmalen mit grellen Farben und nach vergrößertem Maaßstabe, zu einem Ungehener anschwellen kann, darüber man außer sich geräth. Alles Unangenehne soll man vielmehr böchst voolassch und nichtern aussaßeigen, damit man es möglichsteicht nehmen könne.

Wie keine Gegenstände, dem Ange nahe gehalten, unier Gesichtwield beichränkend, die Welt verdecken, — so werden oft die Menschen und Dinge unserer nächsten Umgebung, so höchft unbedentend und zeichgültig sie auch seien, unier Ausmertsauteit und Gedauten über die Gebüldt beschäftigen, dagu noch auf unerfreutliche Weise, und werden wichtige Gedauten und Angelegenheiten verdrängen. Dem soll man entstelle und Angelegenheiten verdrängen.

gegengrbeiten. 14) Beim Anblick Deffen, was wir nicht befiten, fieigt gar leicht in und der Gedante auf: "wie, wenn Das mein mare?" und er macht uns die Entbehrung fühlbar. Ctatt Deffen follten wir öfter fragen: "wie, wenn Das nicht mein mare?" ich menne, mir follten Das, mas wir befiten, bis weilen fo angujebn uns bemüben, wie es uns borichweben murde, nachdem mir es berloren hatten; und gwar Bedes, mas es auch fei: Eigenthum, Gefundbeit, Freunde, Geliebte, Weib, Rind, Bierd und Sund: [415] denn meiftens belehrt ern ber Berluft uns über den Werth der Dinge. Singegen in Folge der anempjohlenen Betrachtungsweise derfelben wird erftlich ibr Befit und mmittelbar mehr, ale gubor, begliiden, und zweitens werden wir auf alle Beije dem Berluft vorbengen, alio das Eigenthum nicht in Gefahr bringen, die Freunde nicht ergürnen, die Trene des Weibes nicht der Berfuchung ausfeten, Die Bejundheit der Rinder bewachen u. f. f. - Dit fuchen wir das Triibe der Gegenwart aufzuhellen durch Gpefulation auf günftige Möglichfeiten und erfinnen vielerlei dimarifche Soffunngen, von denen jede mit einer Enttaufchung fcmanger ift, die nicht ausbleibt, wann jene an der harten Birtlichfeit gerichellt. Beifer mare es die vielen ichlimmen Möglichteiten zum Gegenstand unferer Spetulation zu machen, als welches theils Bortehrungen gu ihrer Abwehr, theils angenehme lleberraichungen, wenn fie fich nicht verwirklichen, beranlaffen murbe. Gind mir doch, nach etwas ausgestandener Angit, ftete mertlich heiter. 3a, es ift jogar gut, große Un: gliicksfälle, die uns möglicherweise treffen könnten, uns bisweilen zu vergegenwärtigen; um nämlich die uns nachher wirtlich treffenden viel kleineren leichter zu ertragen, indem wir dann durch den Rückblich auf jene großen, nicht eingetroffenen, uns trößen. Ueber diese Regel ist jedoch die ihr vorhervaegangene nicht zu vernachlässigen.

15) Beil die uns betreffenden Angelegenheiten und Begebenheiten gang vereinzelt, ohne Ordnung und ohne Begiehung auf einander, im grellften Kontraft und ohne irgend etwas Gemeinfames, als eben dan fie uniere Angelegenheiten find. austreten und durcheinanderlaufen: fo ninft unfer Denken und Sorgen um fie eben fo abrupt fenn, Damit es ihnen entipreche. - Sonach milifen wir, wenn wir Gines bornehmen, bon allem Andern abfrahiren und uns der Sache entichlagen, um Bedes gn feiner Beit gn beforgen, gu geniegen, gu er= dulden, gang unbefimmert um das llebrige: mir millen alfo gleichfam Schiebfacher unjerer Bedanten haben, bon benen mir eines öffnen, derweilen alle andern geschloffen bleiben. Tadurch erlangen wir, daß nicht eine schwer laftende Gorge jeden fleinen Genuß der Gegenwart vertimmere und uns alle Rube raube; daß nicht eine Ueberlegung die andere ver= brauge: daß nicht die Gorge für eine wichtige Angelegenheit Die Bernachläffigung vieler geringen berbeiführe u. f. f. Bu= mal aber foll wer hober und edeler Betrachtungen fabig ift feinen Geift durch personliche Angelegenheiten und niedrige Sorgen nie jo gang einnehmen und erfüllen laffen, daß fie jenen den Zugang versverren: denn das mare recht eigentlich propter [415] vitam vivendi perdere causas. - Freilich ift in diefer Lentung und Ablentung unfrer felbft, wie gu fo viel Andern, Gelbfigmang erfordert: ju diefem aber follte une die lleberlegung fraten, daß jeder Menich gar vielen und großen Amang bon außen zu erdulden hat, ohne welchen es in feinem Leben abgeht; daß jedoch ein kleiner, an der rechten Stelle angebrachter Selbstzwang nachmals vielem Zwange bon außen borbeugt; wie ein fleiner Abichnitt des Kreifes

mundhft dem Centro einem oft hundert Mal größern an der

Beripherie entspricht. Durch nichts entziehn wir ums fo sehr bem Zwange von außen, wie durch Gelbstzwang: das besagt

Senefa's Ausjornch: si tibi vis omnia subjicere, te sub-

jice rationi (ep. 37). Auch haben wir den Selbstzwang noch immer in der Gewalt, und können, im ängersten Fall, oder wo er unsere empfindsichste Stelle trifft, etwas nachlassen: hingegen der Zwang von außen ist ohne Rückicht, ohne Schonung und unbarmherzig. Daher ist es weise, diesem durch ienen zuvorzusommen.

16) Uniern Bünichen ein Ziel steden, unsere Begierben im Zamme halten, unsern Jorn bändigen, stets eingebent, daß dem Einzelnen unr ein unendlich lleiner Theit alles Bünichenswerthen erreichbar ist, hingegen viele Uebel Jeden tressen missen, also, mit einem Worte arexere nach arexere, abstinere et sustinere, — ist eine Negel, ohne deren Beschachtung weder Neichthum, noch Nacht verhindern können, daß wir und armschilg sinklen. Dahin zielt Horaz:

Inter cuncta leges, et percontabere doctos Qua ratione queus traducere leniter aevum; Ne te semper inops agitet vexetque cupido. Ne pavor, et rerum mediocriter utilium spes.

17) O Bios er ty kirnoei eoti (vita motu constat) fagt Ariftoteles, mit offenbarem Recht: und wie benmach unjer physiiches Leben unr in und durch eine unaufhörliche Bewegning besieht; jo verlangt auch unfer inneres, geisiges Peben fortwährend Beichäftigung, Beichäftigung mit irgend etwas, durch Thun oder Denten; einen Beweis hiebon giebt ichon das Trommeln mit den Sanden oder irgend einem Gerath, zu melchem unbeschäftigte und gedankenloje Menichen fooleich greifen. Unfer Dafenn nämlich ift ein wesentlich raftlojes: daber wird die gangliche Unthatigfeit une bald unertraglich, indem fie die entsetlichfte Langeweile herbeiführt. Diejen Trieb nun foll man regeln, um ihn methodisch und dadurch beffer gu befriedigen. Daber alfo ift Thatigfeit, etwas treiben, wo moglich etwas machen, wenigftens aber etwas lernen, - 3mm Gliid des Meniden merlaglich: feine Rrafte verlangen nach ihrem Bebrand und er mochte den Erfolg beifelben irgendwie mahrnehmen. Die größte Befriedigung jedoch, in diefer Sinficht, gewährt es etwas ju machen, gu verfertigen, fei es ein Rorb, fei es ein Buch; aber daß man ein Wert unter feinen Sanden täglich machfen und endlich

feine Bollendung erreichen febe, beglückt unmittelbar. Dies leiftet ein Runfmert, eine Schrift, ja felbft eine bloke [417] Bandarbeit: freilich, je edlerer Art das Wert, defto höher der Bennft. Um gliidlichiten find, in Diefem Betracht, Die Soch= begabten, welche fich der Kähigfeit gur Bervorbringung bedeut= tamer, großer und zusammenhängender Werte bewuft find. Tenn dadurch verbreitet ein Intereffe höberer Art fich über ihr ganges Dafenn und ertheilt ihm eine Birge, welche dem der llebrigen abgeht, welches demnach, mit jenem verglichen. gar ichaal ift. Für fie nämlich hat das leben und die Welt, neben dem Allen gemeinfamen, materiellen, noch ein aveites und höheres, ein formelles Intereffe, indem es den Stoff au ibren Werfen euthält, mit deffen Ginfammlung fie, ihr Leben bindurch, emfig beschäftigt find, jobald nur die perionliche Noth fie irgend athmen lagt. And ift ihr Intellett gewiffer= maagen ein doppelter: theils einer für die gewöhnlichen Beschungen (Angelegenheiten des Willens), gleich dem aller Andern: theils einer für die rein objettive Auffaffung der Dinge. Go leben fie zwiefach, find Buschauer und Schauwieler zugleich, mährend die llebrigen letteres allein find. — Susmiichen treibe Seder etwas, nach Magkagbe feiner Fabia= feiten. Denn wie nachtheilig der Mangel an planmakiger Thatigfeit, an irgend einer Arbeit, auf uns wirke, merft man am langen Bergniigungsreifen, als wo man, dann und wann, fid recht unglicklich fühlt; weil man, ohne eigentliche Beidaitigung, gleichjam ans feinem natürlichen Elemente ge= riffen ift. Gid ju mühen und mit dem Widerstande ju tampien ift dem Menichen Bedürfniß, wie dem Maulmurf das Graben. Der Stillfiand, den die Allgenugfamteit eines bleibenden Genuffes herbeiführte, mare ihm unerträglich. Sin= derniffe überwinden ift der Bollgenuß seines Dasenns: fie mogen materieller Urt fenn, wie beim Sandeln und Treiben, oder geiftiger Art, wie beim Lernen und Forschen: der Rampf mit ihnen und der Sieg beglückt. Wehlt ihm die Belegenheit dazu, so macht er fie fich, wie er fann: je nachdem seine Individualität es mit fich bringt, wird er iggent, oder Bilboquet fpielen, oder, bom unbewußten Zuge feiner Ratur ge= leitet, Sandel suchen, oder Intrignen anspinnen, oder fich auf Betrügereien und allerlei Schlechtigfeiten einlaffen, um nur

dem ihm unerträglichen Buftande der Ruhe ein Ende ju

machen. Difficilis in otio quies. 18) Bum Leitstern feiner Beftrebungen foll man nicht [418] Bilder der Bhantafie uchmen, fondern deutlich gedachte Begriffe. Meiftens aber geschieht bas Umgefehrte. Dan wird näulich, bei genauerer Untersuchung, finden, daß mas bei unfern Entichliegungen, in letter Inftang, ben Ansichlag giebt, meiftens nicht die Begriffe und Urtheile find, fondern ein Phantafiebild, welches die eine der Alternativen repraientirt und vertritt. 3ch weiß nicht mehr, in welchem Romane bon Boltaire, oder Diderot, dem Belden, ale er ein Bing: ling und Berfules am Scheidewege mar, die Tugend fich fiets Darfiellte in Westalt feines alten Sofmeifters, in der Linfen Die Zabatedoje, int der rechten eine Brije haltend und fo morafifirend; das Lafter hingegen in Geftalt der Rammerjungier jeiner Mitter. - Bejonders in der Ingend figirt fich das Biel unfere Gliides in Geftalt einiger Bilder, Die uns boridmeben und oft das halbe, ja das gange Leben hindund verharren. Gie find eigentlich nedende Beipenfter: benn, haben wir fie erreicht, fo gerrinnen fie in nichts, indem wir Die Erjahrung machen, daß fie gar nichte, von bem was fie verhießen, leiften. Diejer Urt find einzelne Scenen des hans: lichen, burgerlichen, gefellichaftlichen, landlichen Lebens, Bilber ber Wohning, Umgebung, der Chrenzeichen, Reipettsbezengungen u. f. w. u. f. w. chaque fou a sa marotte: and das 200 der Geliebten gehört oft dabin. Daß es uns fo ergebe in wohl natürlich: benn das Anichanliche wirft, weil es das Ilm mittelbare ift, auch munittelbarer auf mufern Willen, ale ber Begriff, der abstratte Gedante, der blog das Allgemeine giebt, ohne das Einzelne, welches doch gerade die Realität enthält: er tann daber nur mittelbar auf unfern Willen mirten. Und doch ift es mur der Begriff, ber Bort halt: daher ift es Bildung, nur ihm ju tranen. Freilich wird er wohl mitunter der Erläutering und Baraphrafe durch einige Bilder bedürfen: nur cum grano salis.

19) Die vorhergegangene Regel täßt fich der allgemeineren subsumiren, daß man überall Herr werden soll über den Eindrud des Gegenwärtigen und Auschantlichen überhandt. Diese sift gegen das bloß Gedachte und Gewußte unverhältnismäßig

fart, nicht vermöge feiner Materie und Behalt, die oft fehr gering find; fondern bermoge feiner Form, der Anschanlich= teit und Ummittelbarteit, als welche auf das Gemith eindringt und deffen Rube frort, oder feine Borfate erichüttert. Denn Das [419] Borhandene, das Anichauliche, wirkt, als leicht über= ichbar, ftets mit feiner gangen Gewalt auf ein Dal: hingegen Gedanten und Grinde verlangen Zeit und Rube, um find= meije durchdacht zu werden; daber man fie nicht jeden Angen= blid gang gegenwärtig haben tann. Demgufolge reigt das Angenehme, welchem wir, in Folge der lleberlegung, entjagt haben, une doch bei feinem Unblidt: eben jo tranft une ein Urtbeil, deffen gangliche Infompeteng wir fennen; ergurut uns eine Beleidigung, deren Berachtlichkeit wir einjehn; eben jo merden gehn Grinde gegen das Borhandensenn einer Befahr überwogen bom fatiden Schein ihrer wirklichen Gegenwart, u. i. f. In allem Diefen macht fich die ursprüngliche Un= perminitigfeit unfere Befene geltend. Unch werden einem derartigen Eindrud die Beiber oft erliegen, und wenige Männer haben ein joldes lebergewicht der Bernnuft, daß fie von deffen Birfungen nicht zu leiden hatten. Wo wir um denfelben nicht gang überwältigen tonnen, mittelft bloger Bedanten, da in das Befte einen Eindruck burch den entgegengesetzten gu neutralifiren, 3. B. den Gindruck einer Beleidigung durch Auf= inchen Derer, die uns hochichaten; den Gindruck einer drohenben Wefahr durch mirfliches Betrachten des ihr Entgegen= mirfenden. Konnte doch jener Italianer, von dem Leibnit in den nouveaux essais, Liv. I, c. 2, §. 11) ergählt, fogar den Schmerzen der Folter badurch widerftehn, daß er, mah= rend derfelben, wie er fich vorgefett, das Bild des Galgens, au welchen fein Geftandniß ihn gebracht haben murde, nicht einen Angenblid aus der Phantafie entweichen ließ; weshalb er bon Beit ju Beit io ti vedo rief; welche Worte er fpater dabin erffart hat. - Cben aus dem hier betrachteten Grunde in es ein ichweres Ding, wenn Alle, die uns umgeben, an= derer Meinung find, als wir, und danach fich benehmen, felbft wenn wir von ihrem Irrthum überzeugt find, nicht durch fie wantend gemacht zu werden. Ginem flüchtigen, verfolgten, eruftlich incognito reisenden Konige muß das unter bier Augen beobachtete Unterwürfigteitsceremoniell feines bertrauten Begleiters eine fast nothwendige Herzensstärkung sehn, damit er nicht am Ende sich selbst bezweiste.

20) Nachdem ich ichon im zweiten Kapitel den hohen Werth der Gesundheit, als welche für unser Glüd das Erste und Wichtigste ist, hervorgehoben habe, will ich hier ein Paar ganz [420] allgemeiner Berhaltungsregeln zu ihrer Bestestung und Bewahrung augeben.

Man harte sich dadurch ab, das man dem Körper, sowohl im Ganzen, wie in jedem Theile, so lange man gekund is, recht viel Anstrengung und Beschwerde ausseze und sich gewöhne, widrigen Einstüssen jeder Art zu widerstehn. Sosiald hingegen ein tranthatter Justaud, sei es des Ganzen, oder eines Theiles, sich tund giebt, ist sogleich das entgegengeiste Verschren zu ergreisen und der krante Leib, oder Theil des selbende und Geschwäckte ist keiner Abhartung sähig.

Der Mustel wird durch ftarten Gebrauch geftarft; der Nero hingegen dadurch geschwächt. Also übe man feine Dusteln durch jede angemeffene Unftrengung, bitte bingegen die Nerven bor jeder; also die Angen bor zu hellem, besonders reflettirtem Lichte, bor jeder Unftrengung in der Dammerung, wie auch bor anhaltendem Betrachten ju fleiner Begenfiande; eben fo die Ohren bor ju ftarfem Geränich; vorzüglich aber das Gehirn vor gezwungener, zu anhaltender, oder unzeitiger Auftrengung: Denniach laffe man es ruben, mahrend der Berdanung; weil dann eben die felbe Lebenstraft, welche im Bebirn Gedanken bildet, im Magen und den Gingeweiden augeftreugt arbeitet, Chynnis und Chylus zu bereiten; ebenfalls mahrend, oder auch nach, bedeutender Dinstelanitrengung. Denn, es verhalt fich mit den motorijchen, wie mit den fenfibeln Rerven, und wie der Schmerg, den wir in berletten Bliedern empfinden, feinen mahren Git im Gehirn hat; jo find es auch eigentlich nicht die Beine und Urme, welche gehn und arbeiten; fondern das Behirn, nämlich der Theil Des: felben, welcher, mittelft des verlängerten und des Riiden: Marts, die Rerven jener Glieder erregt und badurch dieje in Bewegung fett. Demgemäß hat auch die Ermiidung, welche wir in den Beinen oder Armen fühlen, ihren mahren Gib im Gehirn: weshalb eben blog die Musteln ermiiden, deren

Bewegung willfürlich ift, d. h. vom Behirn ausgeht, bin= gegen nicht die ohne Willfür arbeitenden, wie das Berg. Dijenbar alfo wird das Gehirn beeintrachtigt, wenn man ihm frarte Deustelthätigfeit und geiftige Unfpannung zugleich. oder auch nur dicht hinter einander abzwingt. Siemit ftreitet es nicht, daß man im Anfang eines Spaziergangs, oder überhaupt auf furgen Bangen, oft erhöhte Beiftesthätigfeit würt: denn da ift noch fein Ermiiden besagter Gehirntheile eingetreten, und andrerfeits befordert eine folde leichte Mustelthatigteit und die durch fie vermehrte Respiration das Aufneigen des arteriellen, minmehr auch beffer orndirten Blutes um Behirn. - Befonders aber gebe man dem Behirn das m feiner Refettion nothige, volle Daaf des Schlafes; denn ber Schlaf ift für den gangen Menschen mas das Aufziehn für die Uhr. (Bergl. Welt als Wille und Borftellung II, 217. - 3. Aufl. II, 240.) Diejes Maag wird um fo größer ienn, je entwickelter und thätiger das Gehirn ift; es jedoch ju überschreiten mare bloger Zeitverluft, weil dann der Schlaf an Intension verliert mas er an Extension gewinnt. (Bergl. Belt als Wille und Vorstellung II, 247. — 3. Aufl. II, 275.)+). Ueberhaupt begreife man mohl, daß unier Deuten nichts Anderes ift, als die organische Funttion des Gehirns, und jonach jeder andern organischen Thätigkeit, in Sinficht auf Auftrengung und Rube, fich analog verhalt. Wie iber= mäßige Auftrengung die Angen verdirbt, ebenfo das Behirn. Mit Recht ift gejagt worden: das Gehirn denkt, wie der Magen verdant. Der Bahn von einer immateriellen, ein= fachen, weientlich und immer denfenden, folglich unermiid= lichen Seele, die da im Behirn blog logirte, und nichts auf der Welt bedürfte, hat gewiß Mauchen zu unfinnigem Beriahren und Abstumpfung feiner Beiftesfrafte verleitet; wie denn 3. B. Friedrich der Große ein Mal versucht hat, sich

t) Der Schlaf ift ein Stild Tob, welches wir anticipando borgen umb bafült bas burd einen Tag erschöpfte Leben wieder erhalten und erneuern. Le sommeil est un emprant fait à la mort. Der Schlaf borgt vom Tobe zur Aufrechthaltung bes Lebens. Ober: er ift ber einstweilige Zins bes Tobes, welcher selbst die Kapitalabzahlung ift. Diese wirt um so fydter eingeforbert, je reichlichere Zinsen und je regelmäßiger sie gezahlt werden.

das Schlafen ganz abzugewöhnen. Die Philosophieprofessere würden wohl ihm, einen solchen, sogar praktisch verderblichen Wahn nicht durch ihre katechismusderrechtschwonderde VodensPhilosophie zu besördern. — Man soll sich gewöhnen, seine Geistekträtte durchaus als physiologische Funttionen zu betrachten, um danach sie zu behandeln, zu schonen, auzustrengen n. s. w., und zu bedeuten, das sedes körperliche Leiden, Beschwerde, Unordnung, in welchem Theil es auch sei, den Gesperts du physique et du moral de l'homme.

Die Bernachtäffigung des hier gegebenen Rathe ift die Urfache, aus welcher manche große Weifter, wie auch große Gelehrte, im Alter ichwachstung, findich und felbit mahn-funig geworden find. Daß 3. B. die geseierten Englichen Dichter Diefes Jahrhunderte, wie Balter Scott, Words: worth, Conthen n. a. nt. im Alter, ja, fchon in den fechgiger Jahren, geiftig frumpf und nufahig geworden, ja, jur Imbecillität herabgefinnten find, ift ohne Zweifel darans gu erflären, daß fie fammtlich, bom boben Sonorar verlodt, Die Schriftstellerei ale Gewerbe getrieben, alfo bes Gelbes wegen geschrieben haben. Dies veriührt ju widernatürlicher Anftrengung, und wer feinen Begains ins 3och fpannt und feine Mufe mit der Peitide antreibt, wird es auf analoge Beife biffen, wie Der, welcher der Benns Zwangedienfte geleiftet hat. 3ch argwöhne, daß auch Rant, in feinen fpaten Jahren, nachdem er endlich berühmt geworden war, fich über arbeitet und dadurch die zweite Kindheit feiner vier letten Jahre peranlakt bat. -

Seder Monat des Jahres hat einen eigentbilinlichen und numittelbaren, d. h. vom Better unabhängigen, Einfinfs auf unsere Gesundheit, unsere förperlichen Zusiande überhampt, ja, auch auf die gestifigen. [421]

## C. Unfer Berhalten gegen Undere betreffend.

21) Um durch die Welt zu kommen, ift es zwedinäsig, einen großen Vorrath von Vorsicht und Nachsicht mitzunehmen: durch erstere wird man vor Schaden und Verlus, durch lettere vor Streit und Händel geschützt.

Wer unter Menschen zu leben bat, darf feine Individua= lität, fofern fie doch ein Mal von der Ratur gefetst und geacben ift, unbedingt verwerfen; auch nicht die ichlechtefte, er= harmfichite, oder lächerlichite. Er hat fie vielmehr zu nehmen, als ein Unabanderliches, welches, in Folge eines ewigen und metaphofischen Princips, so senn muß, wie es ift, und in den argen Fällen foll er denten: "es muß and folde Rante gebeu". Salt er es anders; jo thut er Unrecht und fordert den Andern heraus, jum Kriege auf Tod und Leben. Denn wine eigentliche Individualität, d. h. feinen moralischen Charafter, feine Erfenntniftrajte, fein Temperament, feine Phyhoanomie u. f. w. fann Reiner andern. Berdammen wir mun fein Wefen gang und gar; jo bleibt ihm nichts übrig. ale in und einen Todfeind zu befäupfen: denn wir wollen ibm das Recht zu existiren nur unter der Bedingung gingegehn, daß er ein Anderer werde, als er unabanderlich ift. Farmin also minien mir, um unter Menichen leben zu tonnen, Jeden, mit seiner gegebenen Individualität, wie immer fie and ausgefallen febn mag, bestehn und gelten laffen, und dürfen blog darauf bedacht fenn, fie fo, wie ihre Urt und Beichaffenheit es guläßt, gu benuten; aber weder auf ihre Menderung hoffen, noch fie, jo wie fie ift, ichlechthin verdammen f). Dies ift der mahre Sinn des Spruches: "leben und leben laffen". Die Anigabe ift indeffen nicht fo leicht, wie sie gerecht ist: und gliicklich ist zu ichaten, wer gar manche Individualitäten auf immer meiden darf. - In= widen übe man, um Menichen ertragen gn lernen, feine Gould an leblofen Gegenständen, welche, bermoge mechanider, oder sonft physischer Rothwendigteit, unserm Thun fich hartuäckig widerjeten; wogn täglich Gelegenheit ift. Die da= durch erlangte Geduld lernt man nachher auf Menschen über= tragen, indem man fich gewöhnt, zu denten, daß auch fie, wo immer fie uns hinderlich find, Dies vermöge einer eben fo irrengen, aus ihrer Natur bervorgehenden Nothwendigkeit jenn mijjen, wie Die, mit welcher die leblojen Dinge wirken;

<sup>†)</sup> Bei Manchem ist am klügsten zu benken: "ändern werbe ich ihn nicht; also will ich ihn benutzen".

daher es eben so thöricht ift, iber ihr Thun fich zu entruften, wie über einen Stein, der uns in ben Weg rollt.

22) Es ift jum Erfigunen, wie leicht und ichnell |422| Somogeneität, oder Beterogeneität des Beiftes und Gemiths mifchen Menichen fich im Geiprache fund giebt; an jeder Meinigfeit wird fie fühlbar. Betreffe das Geiprach auch bie fremdartigiten, gleichgiiltigigen Dinge; jo wird, zwifden mefentlich Seterogenen, fast jeder Gat des Ginen bem Andern mehr oder minder misjallen, mancher gar ihm ärgerlich jenn. Somogene hingegen fühlen fogleich und in Allem eine gewijfe llebereinstimmung, die, bei großer Somogeneität, bald un polltommenen Barmonie, ja, zum Unisono zusammenflickt Sierans ertfart fich zuvörderft, marum die gang Gewöhnlichen jo gefellig find und überall jo leicht recht gute Gefellichaft finden, - jo rechte, liebe, madere Lente. Bei den Ungewöhn: liden fällt es unnactehrt aus, und defio mehr, je ausgezeich neter fie find; jo baf fie, in ihrer Abgefondertheit, gu Beiten, fich ordentlich fremen fonnen, in einem Andern nur irgend eine ihnen felbft homogene Tiber heransgefunden zu haben, und mare fie noch jo flein! Denn Beder tann dem Andern nur jo viel fenn, wie diefer ihm ift. Die eigentlichen großen Beifter horften, wie die Moler, in der Bobe, allein. - 3mei tens aber wird hieraus verständlich; wie die Gleichgefinnten fich so jehnell zusammenfinden, gleich als ob fie magnetiid ju einander gezogen mirden: - verwandte Geelen griffen fich von ferne. Um baufigften freilich wird man Dies an niedrig Befinnten, oder ichlecht Begabten, ju beobachten Ge legenheit haben; aber nur weil dieje legionemveije eriffiren, Die befferen und vorzüglichen Raturen hingegen Die feltenen find und beifen. Denmad um werden 3. B. in einer großen, auf prattijche Zwede gerichteten Gemeinschaft zwei rechte Schur ten fich fo ichnell ertennen, als triigen fie ein Geldzeichen und werden alsbald miammentreten, um Migbranch, oda Berrath in ichmieden. Desgleichen, wenn man fich, per impossibile, eine große Gefellichaft von lanter fehr verfländigen und geiftreichen Leuten deuft, bis auf zwei Dununtopfe, Di auch dabei maren; fo werden diese fich ihmpathetisch zu einan ber gezogen fühlen und bald wird jeder von beiden fich i feinem Bergen freuen, doch wenigftens Ginen vernunftigen Mann angetrossen zu haben. Wirklich merkvilrdig ist es, zeuge davon zu sehn, wie Zwei, besonders von den moranisch nud intelletness Arrichtehenden, beim ersten Ansbird einander ertennen, sich eirig einander zu nähern streben, irenndlich und freudig sich begrissend, einander entgegenessen, als wären sie alte Betannte; — so auffallend ist es, daß man versucht wird, der Buddhaistischen Metemphychosenschere gemäß, anzunehmen, sie wären schon in einem frühern Leben beirenndert gewesen.

Bas jedoch, felbft bei vieler llebereinftimmung, Menichen auseinanderhalt, auch wohl vorübergehende Disharmonie api= ichen ihnen erzeugt, ift die Berichiedenheit der gegenwärtigen 423 Stimmung, als welche fast immer für Jeden eine andere in, nach Maafigabe feiner gegemwärtigen Lage, Beichäftigung, Umgebung, forperlichen Zustandes, augenblicklichen Gedantenganges u. j. w. Darans entstehn zwischen den harmoniren= benen Perionlichkeiten Diffonangen. Die gur Unibebung Diefer Etorung erforderliche Rorrettion ftets vornehmen und eine gleichichwebende Temperatur einführen zu können, märe eine Leinung der höchsten Bildnug. Wie viel die Gleichheit der Etimmung für die gesellige Bemeinschaft leifte, läßt fich daran ermeffen, daß fogar eine gabtreiche Gefellichaft zu lebhafter gegemeitiger Mittheilung und aufrichtiger Theilnahme, unter allgemeinem Behagen, erregt wird, fobald irgend etwas Db= ettives, fei es eine Wefahr, oder eine hoffmung, oder eine Nadricht, oder ein feltener Unblid, ein Schanfpiel, eine Musit, oder was joust, auf Alle zugleich und gleichartig ein= mirft. Denn Dergleichen, indem es alle Privatintereffen berwältigt, erzeugt univerfelle Ginheit der Stimmung. In Ermangelung einer folchen objettiven Ginwirfung wird in der Regel eine subjettive ergriffen und find denmach die Alaschen as gewöhnliche Mittel, eine gemeinschaftliche Stimmung in ie Gesellichaft zu bringen. Sogar Thee und Kaffee dieuen eier Absicht.

Eben aber ans jener Disharmonie, welche die Berichiedenbeit der momentauen Stimmung so leicht in alle Gemeinbait bringt, sit es zum Theil erkärlich, daß in der von dieser und allen ähnlichen, sörenden, wenn and vorübergehenden, Emstülissen befreiten Erinnerung sich Zeder idealisiert, ja, bisweisen sast vertsärt darsiellt. Die Erinnerung wirkt, wie das Sammlungsglas in der Ramera obstura: sie zieht Alles zusammen und bringt dadurch ein viel schöneres Bild hervor, ats sein Triginal ist. Den Bortheit, io geschn zu werden, erlangen wir zum Theil ichon durch jede Abweienheit. Denn obgleich die ivealisstende Erinnerung, bis zur Vollendung ihres Wertes, geranner Zeit bedarf: io wird der Anfanglich einen Befannten und guten Freunden ihr es sogge führt, sich einen Befannten und guten Freunden unr nach bedentenden Iwischerräumen zu zeigen; indem man alsdam, beim Wiederschu, merten wird, daß die Erinnerung schon bei der Arbeit gewesen ist.

23) Reiner tann über fich febn. Siemit will ich fagen: Beder fieht am Andern unr jo viel, als er jelbft auch ift: denn er fann ibn nur nach Maaggabe feiner eigenen Intelli geng faffen und verfiehn. Ift unn dieje von der niedrigften Art; jo werden alle Beinesgaben, auch die größten, ihre Wirtung auf ihn veriehlen und er an dem Befiber derielben nichts mahrnehmen, als blog das Riedrigfte in deffen Individualität, also nur beffen fammtliche Schwächen, Temperaments und Charafterichter. Darans wird er für ihn gu fammengejett fenn. Die höheren geiftigen Kähigfeiten beffelben find für ihn to wenig vorhanden, wie die garbe für den Blinden. Denn alle Geifter find Dem unfichtbar, der feinen bat: und jede Werthichatsung ift ein Produtt aus dem Berthe Des Geichatten mit [424] der Ertenntnifiphare des Schaters. Sieraus folgt, daß man fich mit Bedem, mit dem man ipricht, nivellirt, indem Alles, was man vor ihm vorans haben tann, veridmindet und fogar die dagn erforderte Gelbfiver: längnung völlig unerfannt bleibt. Erwägt man nun, wie durchaus niedrig gefinnt und niedrig begabt, also wie durchans gemein die meinen Meniden find; jo wird man einfebu, daß es nicht möglich ift, mit ihnen zu reden, ohne, auf foldbe Beit, (nach Analogie der elettrijden Bertheilung) felbft gemein gu werden, und dann wird man den eigentlichen Sinn und das Treffende des Ansdrucks "fich gemein machen" grindlich verfiehn, jedoch auch gern jede Wejellichaft meiden, mit welcher man umr mittelft der partie honteuse feiner Ratur fommuniziren fann. And wird man einjehn, daß, Dummtöpfen und Narren gegenüber, es nur einen Weg giebt, seinen Berstand an den Tag zu legen, und der ist, daß man mit ihnen nicht redet. Aber ireilisch wird alsdann in der Gesellschaft Manchem bisweilen zu Muthe sehn, wie einem Tänzer, der auf einen Ball gesommen wäre, wo er lauter Labme auträfe: mit wem soll er tanzen?

24) Der Neusch gewinnt meine Hoddacktung, als ein unter hundert Anserseiener, welcher, wann er auf irgend ewas zu warten bat, also unbeichärigt dasitt, nicht sofort mit Den, was ihm gerade in die Haben einem etwan seinem Stock, oder Meiser und Gabel, oder was sonst, taktmäßig hämmert, oder klappert. Bahrickenklich deurt er an etwas. Vielen kenten hingegen sieht man an, daß dei ihnen das Schn die Stelle des Denkens ganz eingenommen hat: sie inchen sich durch klappern ihrer Existenz bewust zu werden; wenn näulich kein Eigarro det der Honden sich ver eben diesen Zwecke dient. Aus dem selben Ernnde sind sie der dach beständig aunz Ange und Ohr sier kluse, was um sie vorgeht.

25) Rochefoneauld hat treffend bemertt, daß es ichmer ift, Bemanden zugleich boch zu verehren und jehr zu lieben. Denmach hatten wir die Bahl, ob wir und nin die Liebe, oder um die Berehrung der Menschen bewerben wollen. Ihre Liebe ift ftets eigennützig, wenn auch auf höchft verschiedene Beife. Budem ift Das, modurch man fie erwirbt, nicht immer geeignet, uns darauf ftotz zu machen. Hauptfächlich wird einer in dem Maage beliebt jenn, als er jeine Anipriiche an Geift und Berg ber Andern niedrig fiellt, und zwar im Ernft und ohne Berfiellung, auch nicht bloß aus derjenigen Rachficht, die in der [425] Berachtung wurzelt. Ruft man fich min hiebei den fehr mahren Ansspruch des Selvetins guriid: le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degré d'esprit que nous avons; - fo folgt aus diesen Pramiffen die Routinfion. -Singegen mit der Berehrung der Menichen fieht es unigetehrt: fie mird ihnen nur wider ihren Billen abgezwungen, auch, ebendeshalb, meiftens berhehlt. Daher giebt fie uns, im Innern, eine viel größere Befriedigung: fie hangt mit unferm Werthe gufammen; welches bon der Liebe der Menichen nicht unmittelbar gilt: denn diefe ift subjettiv, die Verehrung objettiv. Rügtich ist uns die Liebe freilich mehr.

26) Die meisten Menichen find fo subjettiv, daß im Grunde nichts Intereffe für fie bat, als gang allein fie felbit. Daber fommt es. daß fie bei Allem, mas gejagt wird, jogleich an fich denten und jede gnfällige, noch fo entfernte Besiehung auf irgend etwas ibnen Berionliches ihre gauge Aufmertjamteit an fich reift und in Bejitz ninunt; jo daß fie für den obiettiven Gegenstand der Rede feine Kannngstraft übrig behalten: mie auch, daß teine Grunde etwas bei ihnen gelten, iobald ihr Butereije oder ihre Gitelfeit denielben entgegenfieht. Daber find fie jo leicht gerfreut, jo leicht verlett, beleidigt oder gefräuft, daß man, von was es auch fei, objettiv mit ibnen redend, nicht genng fich in Acht nehmen fann bor irgend melden möglichen, vielleicht nachtheiligen Beziehungen des Gejagten ju dem werthen und garten Gelbft, das man da bor fich hat: denn gang allein an diejem ift ihnen gelegen, fouft an nichts, und mabrend fie für das Wahre und Trejfende, oder Schone, Feine, Witsige der fremden Rede ohne Sinn und Gefibl find, baben fie die gartefte Empfindlichteit gegen Bedes, was and unr auf die entjerntejte und indirettefte Weije ihre fleinliche Eitelfeit verleten, oder irgend wie nachtheilig auf ihr hochft pretiofes Gelbft reflettiren founte; jo daß fie in ihrer Berletbarfeit den fleinen Sunden gleichen, denen man, ohne fich deffen zu verfeben, jo leicht auf die Pfoten tritt und unn das Gequiefe anguboren bat; oder auch einem mit Bunden und Benlen bedeckten Rraufen verglichen werden fonnen, bei dem man auf das Behntfamfte jede mogliche Berührung zu vermeiden bat. Bei Manchen geht min aber die Sache jo weit, daß fie Weift und Verftand, im Geiprach mit ihnen an den Zag gelegt, oder doch nicht genngjam berftedt, geradezn als eine Beleidigung empfinden, wenn= gleich fie folde por der Sand noch verhehlen; wonach dann aber nachher der Unerfahrene vergeblich darüber nachfinnt und grübelt, wodurch in aller Welt er fich ihren Groll und Sag maerogen baben fonne. - Eben fo leicht find fie aber auch geichmeichelt und gewonnen. Daber ift ihr Urtheil meistens bestochen und blog ein Ausspruch gu Gunften ihrer Partei, oder Rlaffe; nicht aber ein objettives und gerechtes. Dies Alles beruht darauf, daß in ihnen der Wille bei Weitenn die Erfenntniß überwiegt und ihr geringer Intelleft ganz im Dierzie des Willeus sieht, dan welchen er auch nicht auf einen Angenblick sich losungen fann.

Ginen großartigen Beweis von der erbarmlichen Subjettivität der Menichen, in Folge welcher sie Alles auf sich beziehn und von jedem Gedanten sogleich in gerader Linie auf sich zurückgehn, lieiert die Afrologie, welche den Gang der großen Weltförper auf das armiditige Ich bezieht, wie auch die Kometen am himmel in Berbindung bringt mit den irdischen händeln und Lumpereien. Dies aber ist zu allen und sich dien in den älteiten Zeiten geschehen. (S. 3. B. Stob. Eelog. 1., I. c. 22, 9, pag. 478.)

27) Bei jeder Bertehrtheit, die im Bublito, oder in der Befellichaft, gejagt, oder in der Litteratur geschrieben und wohlaufgenonimen, wenigstens nicht widerlegt wird, foll man nicht verzweifeln und mennen, daß es nun dabei fein Bemenden haben merde: fondern miffen und fich getröften, daß die Sache hinterher und allmälig ruminirt, beleuchtet, bedacht. erwogen, beiprochen und meistens gulet richtig beurtheilt wird; fo daß, nach einer, der Schwierigfeit derfelben angemessenen Frift, endlich faft Alle begreifen, mas der flare Ropf fogleich fah. Unterdeijen freilich muß man fich gedulden. Denn ein Mann bon richtiger Ginficht unter den Bethörten gleicht Dem, beffen Uhr richtig geht, in einer Stadt, beren Thurmuhren alle falich gestellt find. Er allein weiß die mahre Beit: aber was hilft es ihm? alle Welt richtet fich nach den falich zeigenden Stadtuhren; jogar auch Die, welche miffen, daß feine Uhr allein die mahre Beit augiebt. [426]

28) Die Menichen gleichen darin den Kindern, daß sie unartig werden, wenn man sie verzieht; daher man gegen seinen zu nachgiebig und liebreich senn dart. Wie man, in der Regel, keinen Krennd dadurch versieren wird, daß man ihm ein Darsehn abschlägt, aber sehr leicht dadurch, daß man es ihm giedt; eben so, nicht leicht einen durch stolzes und etwas vernachlässigendes Betragen; aber oft in Kolge zu vieler Krenndlichteit und Zuvortonnnens, als welche ihn arrogant und unerträgssich machen, wodurch der Bruch herbeigesührt wird. Besonders aber den Gedanten, daß man ihrer bes

nöthigt jei, tonnen die Menichen ichlechterdings nicht vertragen; Uebermuth und Ammaaging find jein migertrennliches Gefolge. Bei einigen entsicht er, in gewissen Grade, ichou dadurch, daß man fich mit ihnen abgiebt, erwan oft, oder auf eine vertrauliche Weije mit ihnen ipricht: alebald werden fie mennen, man mijfe fich von ihnen auch etwas gefallen laffen, und werden berfuchen, die Schranten der Bof lichteit ju erweitern. Daber tangen jo Benige jum irgend vertrauteren Umgang, und foll man fich befonders hüten, fich nicht mit niedrigen Raturen gemein zu machen. Fast um aber gar Giner ben Gedanten, er fei mir viel nöthiger, als ich ihm; da ift es ihm iogleich, als hatte ich ihm emas gestohlen: er wird inden, sich zu rachen und es wiederzuerlangen. Ueberlegenheit im Umgang erwächst allein daraus, daß man der Andern in feiner Urt und Weife bedarf, und bies febu faßt. Diefenvegen ift es rathfam, Jedem, es fei Dann oder Weib, von Beit ju Beit fühlbar ju machen, daß man feiner fehr mohl entrathen tonne: das befeftigt die Freundichaft; ja, bei den meiften Lenten fann es nicht icha ben, wenn man ein Gran Geringichatung gegen fie, dann und wann, mit einfließen läßt: fie legen desto mehr Werth auf unfere Freundichaft: chi non istima vien stimato (mer nicht achtet wird geachtet) fagt ein feines italianisches Sprichwort. Ift aber Einer uns wirtlich febr viel werth; fo miffen wir dies por ihm verhehlen, als mare es ein Berbredjen. Das ift um eben nicht erfreulich; daffir aber mahr. Raum daß Sunde die große Freundlichteit vertragen; geichweige Menichen.

29) Daß Leute edlerer Art und böherer Begabung so oit, junnal in der Jugend, antsallenden Mangel an Menichensteuntniß und Weltslugheit verreathen, daher leicht betrogen oder sonst irre gesicht werden, während die niedrigen Naturen sich viel schneller und besier in die Welt zu sinden wissen, statten und dassen Dangel der Ersahrung, a priori zu urtheiten hat, und daß überhaupt leine Ersahrung es dem a priori gleichthut. Dies a priori näutlich giebt Denen vom gewöhnschen Schlage das eigene Selbs an die Hand, den Edelen und Vorziglischen aber nicht: denn eben als soche sind sie von den Edelen und Vorziglischen aber nicht: denn eben als soche sind sie bon den Andern weit verschieden. Indem sie daher

deren Denten und Thun nach dem ihrigen berechnen, trifft die Rechnung nicht zu.

Wenn nun aber auch ein Solcher a posteriori, also aus fremder Belehrung und eigener Erjahrung, endlich gelernt hat, mas pon den Menichen, im Gangen genommen, zu erwarten fieht, daß nämlich etwan 5, derfelben, in moraliicher, oder intellettueller Sinficht, jo beschaffen find, daß wer nicht durch die Umfiande in Berbindung mit ihnen gefett ift beffer thut, fie borweg zu meiden und, jo weit es angeht, aufer allem Rontaft mit ihnen zu bleiben; - fo wird er bennoch von ihrer Rleinlichteit und Erbarmlichkeit taum jemals einen aus= reichenden Begriff erlangen, fondern immerfort, fo lange er lebt, denielben noch zu erweitern und zu vervollständigen haben, unterdeffen aber fich gar oft gu feinem Schaden ber= rechnen. Und dann wieder, nachdem er die erhaltene Belehrung wirklich beherzigt hat, wird es ihm dennoch zu Zeiten begegnen, daß er, in eine Beiellichait ihm noch unbefannter Menichen gerathend, sich zu wundern hat, wie sie doch fammt= lich, ihren Reden und Mienen nach, gang vernimitig, redlich, aufrichtig, ehrenfest und tugendfam, dabei auch wohl noch ge= schent und geistreich erscheinen. Dies sollte ihn jedoch nicht irren: denn es tommt blog daher, daß die Ratur es nicht macht, wie die ichliechten Poeten, welche, wann fie Schurfen oder Rarren darfiellen, jo plump und abfiditsvoll dabei gu Werte gehn, daß man gleichfam hinter jeder folcher Berfon den Dichter fiehn fieht, der ihre Gefinnung und Rede fort= mahrend desavonirt und mit warnender Stimme ruft: "dies ift ein Schurte, dies ift ein Rarr; gebt nichts auf Das, mas er fagt." Die Ratur hingegen macht es wie Chatespeare und Goethe, in deren Werten jede Perfon, und mare fie der Teufel felbit, mahrend fie dafteht und redet, Recht behalt; weil fie jo objettiv aufgefaßt ift, daß mir in ihr Intereffe gezogen und gur Theilnahme an ihr gegwungen werden: benn fie ift, eben wie die Werfe der Natur, aus einem innern Princip ent= widelt, vermöge deffen ihr Sagen und Thun als natürlich, [428] mithin als nothwendig auftritt. — Also, wer erwartet, daß in der Welt die Teufel mit Bornern und die Rarren mit Schellen einhergehn, wird ftets ihre Beute, oder ihr Spiel ienn. Hiezu tommt aber noch, daß im Umgange die Leute es maden, wie der Mond und die Bucklichten, nämlich ftets nur eine Seite zeigen, und jogar Jeder ein angeborenes Ialeut hat, auf minifchem Wege feine Phyfiognomie gu einer Plaste umquarbeiten, welche genau darfiellt, mas er eigentlich fenn follte, und die, weil fie ansichlieflich auf feine Individualität berechnet ift, ihm jo genan auflegt und anpaßt, daß die Birfung überans täuichend ansfällt. Er legt fie an, jo oft es darauf antomint, fich einzuschniecheln. Man joll auf diefelbe fo viel geben, als mare fie aus Bachetuch, eingedent des bortrefflichen italianischen Sprichworts: non è si tristo cane, che non meni la coda (jo boje in fein Sund, daß er nicht mit dem Schwange wedelte).

Bedenfalls foll man fich forgfältig hitten, von irgend einem Meniden neuer Befanntichaft eine fehr günftige Meinung gu faffen; fonft mird man, in den allermeiften Kallen, ju eigener Beichamung, oder gar Schaden, enttänicht werden. - Siebei perdient auch Dies berüchichtigt zu werden: Gerade in Rleinigfeiten, als bei welchen der Menich fich nicht aufammen= nimmt, zeigt er feinen Charafter, und da fann man oft, an geringfügigen Sandlungen, an blogen Manieren, den grangenlosen, nicht die mindene Rindficht auf Andere fennenden Egoismus bequem beobachten, der fich nachher im Großen nicht verlengnet, wiewohl verlarvt. Und man verfäume folche Belegenheit nicht. Wenn Giner in den fleinen täglichen Borgangen und Berhaltniffen des Lebens, in den Dingen, bon welchen das de minimis lex non curat gilt, riidfichtslos perfahrt, blog feinen Bortheit oder feine Begnemlichfeit, jum Rachtheil Anderer, fucht; wenn er fich aneignet was für Alle ba ift u. f. m.; da fei man überzengt, daß in feinem Bergen feine Gerechtigteit wohnt, jondern er auch im Großen ein Schuft fenn wird, jobald das Bejets und die Gewalt ihm nicht die Bande binden, und trane ihm nicht über die Schwelle. 3a, wer ohne Schen die Gefete feines Rlubs bricht, wird auch Die des Staates brechen, jobald er es ohne Gejahr fann't).

Sat unn Giner, mit dem wir in Berbindung, oder Umgang fiehn, uns etwas Unangenehmes, oder Mergerliches er= zeigt; jo baben wir uns uur zu fragen, ob er uns jo viel werth fei, daß wir das Hämliche, and noch etwas verftartt, uns nochmals und öfter von ihm wollen gefallen laffen; oder nicht. (Bergeben und Bergeffen heißt gemachte tofibare Erfahrungen gum Tenfter hinauswerfen.) 3m bejahenden Fall wird nicht viel darüber zu jagen jenn, weil das Reden wenig hilft: wir miiffen alfo die Cache, init oder ohne Er= mabunng, hingehn laffen, jollen jedoch miffen, daß wir hie= durch fie uns nochmals ausgebeten haben. Im verneinenden Falle hingegen haben wir jogleich und auf immer mit dem werthen Freunde gu brechen, oder, wenn es ein Diener ift, ihn [429] abzuschaffen. Denn mausbleiblich wird er, vortommen= den Falls, gang das Gelbe, oder das völlig Analoge, wieder thun, auch wenn er uns jett das Gegentheil hoch und auf= richtig betheuert. Alles, Alles tann einer vergeifen, nur nicht fich felbit, fein eigenes Weien. Denn der Charafter ift ichlecht= bin inforrigibel; weil alle Sandlungen des Menichen aus einem innern Princip fliegen, permoge deffen er, unter glei= chen Umftanden, ftets das Gleiche thun muß und nicht anders tann. Man leje meine Preisichrift über die jogenannte Freiheit des Billens und befreie fich bom Wahn. Daher auch ift, fich mit einem Freunde, mit dem man gebrochen hatte, wieder auszusöhnen, eine Schwäche, die man abbiift, mann derfelbe, bei erfter Gelegenheit, gerade und genau das Gelbe wieder thut, was den Bruch berbeigeführt hatte; ja, mit noch mehr Dreifigfeit, im fillen Bewußtjenn feiner Uneutbehrlich= feit. Das Gleiche gilt von abgeschafften Dienern, die man wiedernimmt. Eben fo wenig, und aus dem felben Grunde, dürfen wir erwarten, daß Einer, unter veranderten Um= ftanden, das Gleiche, wie vorher, thun werde. Bielmehr andern die Menichen Gefinnung und Betragen eben fo ichnell, wie ihr Intereffe fich andert; ja, ihre Abfichtlichfeit gieht ihre Wedgel auf fo furge Gicht, daß man felbft noch furgfichtiger fenn miifte, um fie nicht protestiren zu laffen.

Befetst deningch wir wollten etwan wiffen, wie Giner, in einer Lage, in die wir ihn zu versetzen gedenken, handeln wird: jo durfen wir hierüber nicht auf feine Beripredningen

<sup>+)</sup> Benn in ben Menfchen, wie fie meistentheils find, bas Bute bas Edlechte überwöge; fo mare es gerathener fich auf ihre Beredtigfeit, Billigfeit, Dantbarteit, Treue, Liebe ober Mitleib gu verlaffen, als auf ibre Gurcht: weil es aber mit ihnen umgefehrt ftebt; fo ift bas Umgefehrte gerathener.

und Bethenerungen bauen. Denn, gefetzt auch, er ipräche aufrichtig; jo spricht er von einer Sache, die er nicht tennt. Wir minjen also allein aus der Erwägung der Umfräude, in die er zu treten hat, und des Konfliftes derielben mit seinem

Charafter, fein Sandeln berechnen.

Um überhaupt von der mahren und fehr tranrigen Beschaffenheit der Menichen, wie fie meistens find, das jo nothige, bentliche und gründliche Bernandniß zu erlangen, ift es überaus fehrreich, das Treiben und Benehmen derielben in der Litteratur als Mommentar ihres Treibens und Benehmens im prattijden leben zu gebrauchen, und vice versa. Dies ift fehr dieulich, um weder an fich, noch au ihnen irre gu werden. Dabei aber dari tein Bug von beionderer Rieder= trächtigfeit oder Dummbeit, der uns im leben oder in der Litteratur auffiont, uns je ein Stoff jum Berdrug und Merger, fondern bloß gur Erfenntuig merden, indem wir in ihm einen nenen Beitrag gur Charafterifiit Des Menichengeichlechts iehn und demnach ihn uns merten. Alsdam werden wir ibn ungefähr jo betrachten, wie der Mineralog ein ihm aufgefiofenes, jehr charatteriftides Specimen eines Minerale. - Anenahmen giebt es, ja, unbegreiflich große, und Die Unterichiede der Individualitäten find enorm: aber, im Bangen genommen, tiegt, wie langft gefagt ift, die Welt im Argen: die Bilben freijen einander und die Bahmen betriigen einander, und bas nennt man den Lanf der Welt. 28as find denn die Staaten, mit aller ihrer fiinfilichen, nach außen und nach innen gerichteten Marchinerie und ihren Gewaltmitteln Anderes, als Bortebrungen, der grängenlojen Un= gerechtigfeit der Menichen Schranten ju feten? Gehn mir nicht, in der gangen Beichichte, jeden Ronig, jobald er fest ftebt, und fein Land einiger Brosperitat genieft, diefe beunten, um mit feinem Beer, wie mit einer Ranberichaar, fiber die Rachbarstaaten bergufallen? find nicht fast alle Aricae im Grunde Ranbzüge? 3m frühen Alterthum, wie auch gum Theil im Mittelafter, murden die Befiegten Stlaven der Sieger, d. h. im Grunde, fie mußten für dieje arbeiten: Das Gelbe muffen aber Die, welche Rriegstoutributionen gablen: fie geben nämlich den Ertrag früherer Arbeit bin. Dans toutes les guerres il ne s'agit que de voler, fagt Boltaire, und die Deutschen sollen ce fich gesagt febu laifen. [4:30]

30) Kein Charafter ist so, daß er sich selbst übertassen bseiden und sich gang und gar gehn lassen übrite; sondern zehr bedari der Lentung durch Begrisse und Maximen. Bill unn unm aber es hierin weit bringen, nämlich dis zu einem nicht aus univer angedorenen Natur, sondern bloß aus verwüntiger lleberlegung bervorgegangenen, ganz eigentlich erworbenen und fünstlichen Charafter; so wird man gar bald das

Naturam expelles furca, tamen usque recurret

bestätigt finden. Man tann nämlich eine Regel für das Betragen gegen Andere fehr wohl einsehn, ja, fie jelbst auf= finden und treffend ansdrücken, und wird dennoch, im wirtlichen geben, gleich darauf, gegen fie verstoßen. Sedoch foll man nicht fich badurch entmuthigen laffen und denken, es fei ummöglich, im Beltleben fein Benehmen nach abstratten Regeln und Maximen gu leiten, und daher am besten, fich eben nur gebn gu laffen. Condern es ift damit, wie mit allen theoretiichen Boridriften und Ambeifungen für das Prattifche: die Regel verfiehn ift das Erfte, fie ausiben lernen ift das Zweite. Benes wird durch Bernunft auf Gin Dal, Diefes durch lebung allmälig gewonnen. Dan zeigt bem Schüler die Briffe auf dem Juftrunent, die Baraden und Stofe mit dem Rapier: er fehlt fogleich, trot dem beften Boriate, dagegen, und meint unn, fie in der Schnelle des Rotenleieus und der Site des Rampfes zu beobachten fei fchier unmöglich. Dennoch fernt er es allmälig, durch llebung, unter Straucheln, Fallen und Aufftehn. Gben jo geht es mit den Regeln der Grammatit im lateinisch Schreiben und Sprechen. Richt anders also wird der Tolpel jum Sofmann. der Sitstopi jum feinen Beltmann, der Offene berichloffen, der Cole ironiich. Jedoch wird eine jolche, durch lange Bewohnheit erlangte Gelbitdreffint ftets als ein bon angen ge= tommener Zwaug wirfen, welchem zu widerftreben die Ratur nie gang aufhort und bisweilen unerwartet ihn durchbricht. Denn alles Sandeln nach abstratten Maximen verhalt fich jun Sandeln aus urspriinglicher, angeborener Reigung, wie ein menichliches Annimert, etwan eine Uhr, wo Form und Bewegung dem ihnen fremden Stoffe aufgezwungen sind, zum sebenden Organismus, dei welchem Form und Stoff von einander durcherungen und Sins sind. An diesem [431] Bershältnis des erwordenen zum angehorenen Charatter bestätigt dennach ein Ausspruch des Kaisers Raposcon: tout ce qui n'est pas naturel est imparfait; welcher überhaupt eine Regel ist, die von Allem und Zedem, sei es zhöpsich, oder moralisch, gilt, und von der die einzige mir einfallende Ausnahme das, den Mineralogen betaunte, natürliche Avensturin ist, welches dem kimitichen nicht gleich kommt.

Darum fei hier auch bor aller und jeder Uffettation gewarnt. Gie erwedt allemal Geringichatung: erillich als Betrug, der ale folder feige ift, meil er auf Fundt beruht; meitens als Berdammungsurtheil feiner felbft durch fich felbft, indem man icheinen will was man nicht ift und was man folglich für beijer balt, ale mas man ift. Das Affettiren irgend einer Gigenschaft, das Gich Briffen Damit; ift ein Gelbfigefrandniß, daß man fie nicht hat. Gei es Muth, oder Belehriamfeit, oder Geift, oder 28its, oder Gliid bei Weibern, oder Reichthum, oder vornehmer Stand, oder mas jonft, momit Giner groß thut; jo tann man darans ichliegen, daß es ibm gerade daran in envas gebricht: denn wer wirtlich eine Eigenschaft vollkommen befitt, dem fällt es nicht ein, fie berauszulegen und zu affettiren, fondern er ift darüber gang beruhigt. Dies ift auch der Sinn des fpanifchen Sprich= morts: herradura que chacolotea clavo le falta (cem flapperuden Sufeifen fehlt ein Ragel). Allerdings dari, wie Anfangs gejagt, Reiner fich unbedingt den Bugel ichiefen laffen und fich gang zeigen, wie er ift; weil das viele Schlechte und Bestialische unserer Ratur der Berbillung bedarf: aber Dies rechtfertigt blok das Regative, die Diffimulation, nicht Das Positive, die Simulation. - Auch foll man wiffen, daß das Affettiren erfannt wird, felbft ehe flar geworden, mas eigentlich Giner affeftirt. Und endlich halt es auf die Lange nicht Stich, fondern die Maste fällt ein Mal ab. Nemo potest personam diu ferre fictam. Ficta cito in naturam suam recidunt. (Seneca de Clementia, L. I, c, 1.)

31) Wie man das Gewicht seines eigenen Körpers trägt, obne es, wie doch das jedes fremden, den man bewegen will,

an fühlen; so bemerkt man nicht die eigenen Kehler und Lafter, jondern nur die der Andern. - Daffir aber hat jeder am Undern einen Spiegel, in welchem er feine eigenen Lafter, Rebler, Unarten und Widerlichkeiten jeder Urt dentlich erblickt. Allein meistens perhält er sich dabei wie der Sund, welcher gegen den [432] Spicgel bellt, weil er nicht weiß, daß er fich felbit fieht, fondern meint, es fei ein anderer Sund. Ber Andre befrittelt arbeitet an feiner Gelbstbefferung. Aljo Die, welche Die Reigung und Gewohnheit baben, das angerliche Benehmen. überhaupt das Thun und Laffen der Andern im Stillen, bei fich felbit, einer aufmertjamen und icharfen Rritit gu unterwerfen, arbeiten dadurch au ihrer eigenen Befferung und Bervolltonimming: denn fie werden entweder Berechtigfeit, oder doch Stol; und Eitelteit genng besitzen, felbft zu ber= meiden, was fie jo oft ftrenge tadeln. Bon den Toleranten gilt das Umgefehrte: namlich hanc veniam damus petimusque vicissim. Das Evangelium moralifirt recht ichon iiber den Splitter im fremden, den Balten im eigenen Ange: aber die Natur des Anges bringt es mit fich, daß es nach außen und nicht fich felbst fieht: daber ift, gum Innewerden der eigenen Rehler, das Bemerten und Tadeln derfelben an Andern ein iehr geeignetes Mittel. Bu unferer Beiferung bediirfen mir eines Spiegels.

And hinsichtlich auf Stil und Schreibart gilt diese Regel: wer eine nene Narrheit in diesen bewundert, statt sie zu tadeln, wird sie nachahmen. Daher greist in Dentschland jede so ichnell um sich. Die Dentschen sind sehr tolerant: man werte's. Hanc veniam damus petimusque vicissim ist ihr Nahlsvuch.

32) Der Menich edlerer Art glaubt, in seiner Jugend, die wesenklichen und entscheidenden Verhältnisse und daraus entschenden Verbindungen zwischen Menichen seine die desellen, d. h. die auf Achnlichteit der Gessunung, der Denkungsart, des Geschnuacks, der Gessteätigte u. s. w. beruhenden: allein er wird später inne, daß es die reellen sind, d. h. die, welche sich auf irgend ein materielles Interesse singen, das hat die Redryahl der Menschen teinen Begriff von andern Berskältnissen. Denzussossa der keber genommen nach seinem

Webarden.

heit von une reden.

Umt, oder Beichaft, oder Nation, oder Familie, also iber= hanpt nach der Stellung und Rolle, welche die Konvention ibm ertheilt bat: diefer gemäß wird er fortirt und fabrifmäßig behandelt. Singegen mas er an und für fich, alfo ale Dlenich, permoge feiner Lerfonlichen Gigenschaften fei, tommt nur beliebig und daher nur ausnahmsmeise gur Sprache, und wird bon Bedem, fobald es ihm bequem ift, alfo meiftentheils, bei Geite gefetst und ignorirt. Je mehr nun aber es mit Diefem auf fich bat, defio meniger wird ihm jeue Anordnung gefallen, er alfo fich ihrem Bereich zu entziehn fuchen. Gie beruht jedoch darauf, daß, in diefer Welt der Roth und des Bedürfniffes, die Mittel, Diefen ju begegnen, überall das Beientliche, mithin Borberrichende find.

33) Wie Papiergeld fiatt des Gilbers, jo furfiren in der Belt, ftatt der mahren Achtung und der mahren Freundichaft, Die angerlichen Demonftrationen und moglichft naturlich mimi= firten Gebarden berfelben. Indeffen lagt fich andrerfeite auch fragen, ob es denn Lente gebe, welche Bene wirflich verdienten. Sedenfalls gebe ich mehr auf das Schwangwedeln eines ehr= lichen Sundes, als auf hundert folche Demonstrationen und

Bahre, achte Freundschaft febt eine ftarte, rein objettive und völlig unintereffirte Theilnahme am Bohl und Bebe des Andern voraus, und diefe wieder ein wirfliches Gich mit bem Freunde identifigiren. Dem fteht der Egoismus ber menichlichen Ratur jo jehr entgegen, daß mahre Freundichaft ju den Dingen gehört, bon denen man, wie von den tolof= falen Geeichlangen, nicht weiß, ob fie fabelhaft find, ober irgendwo eriffiren. Indeffen giebt es mancherlei, in der Saupt= fache freilich auf verstedten egoistischen Motiven der mannigfal= tigften Art bernbende [433] Berbindungen gwiichen Menichen, welche dennoch mit einem Gran jener mahren und achten Freundichaft verjett find, wodurch fie jo veredelt werden, daß fie, in diefer Belt der Unvolltommenheiten, mit einigem Ang ben Ramen der Freundschaft führen durfen. Gie ftehn hoch über den alltäglichen Liaifone, welche vielincht fo find, daß wir mit den meiften unferer gnten Befannten fein Bort mehr reden murden, wenn wir horten, wie fie in unfrer Abmefen=

Die Mechtheit eines Freundes gu erproben, hat man, nachft den Källen wo man ernstlicher Sulfe und bedentender Opfer bedarf, die beste Gelegenheit in dem Augenblick, da man ihm ein Ungliid, davon man foeben getroffen worden, berichtet. Alsdann nämlich malt fich, in seinen Zügen, entweder wahre, innige, unvermischte Betriibniß; oder aber fie bestätigen, durch ihre gefaßte Ruhe, oder einen flüchtigen Rebengug, den befannten Unspruch des Rochefoucauld: dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne nous déplait pas. Die gewöhnlichen foge= naunten Freunde vermögen, bei folden Belegenheiten, oft famm das Buden zu einem leifen, wohlgefälligen Lächeln zu unterdriiden. - Es giebt wenig Dinge, welche jo ficher die Lente in gute Laune versetzen, wie wenn man ihnen ein betraditliches Ungliid, davon man fürglich getroffen worden, er= gablt, oder auch irgend eine perfouliche Schwache ihnen un= verholen offenbart. - Charafteriftisch! -

Entfernung und lange Abwesenheit thun jeder Freund= ichaft Eintrag; fo ungern man es gesicht. Denn Denichen, die wir nicht febn, waren fie auch unfere geliebteften Freunde. trochnen, im Laufe der Jahre, allmälig zu abstraften Begriffen auf, wodurch unfere Theilnahme an ihnen mehr und mehr eine bloft verniinftige, ja traditionelle wird: die lebhafte und tiefgefühlte bleibt Denen vorbehalten, die wir vor Augen haben, und waren es auch nur geliebte Thiere. Go finnlich ift die menschliche Natur. Also bewährt fich auch hier Goethe's Ausivruch:

> "Die Gegenwart ift eine macht'ge Göttin." (Taffo, Aufzug 4, Auftr. 4.)

Die Sansfreunde heißen meiftens mit Recht fo. indem fie mehr die Freunde des Saufes, als des Beren, also den Raten ähnlicher, als den Sunden find.

Die Freunde nennen fid aufrichtig; die Feinde find es: daher man ihren Tadel zur Gelbsterkenntnif benuten follte. als eine bittre Arznei. -

Freunde in der Roth maren felten? - 3m Gegentheil! Raum hat man mit Ginem Freundschaft gemacht; fo ift er auch ichon in der Roth und will Geld geliehen haben. -

34) Bas für ein Renting ift doch Der, welcher mahnt, Beift und Berftand ju zeigen mare ein Mittel, fich in [434] Befellichaft beliebt zu machen! Bielmehr erregen fie, bei der unberechenbar ibermiegenden Dechraabl, einen Sag und Grou, ber um fo bitterer ift, als der ihn Rühlende die Urfache desfelben augutlagen nicht berechtigt ift, ja fie bor fich felbft berhehlet. Der nabere Bergang ift Diefer: mertt und empfindet Giner große geiftige Ueberlegenheit an dem, mit welchem er redet, fo macht er, im Stillen und ohne deutliches Bewufitjenn, ben Sching, daß in gleichem Maage ber Andere jeine Inferiorität und Beidnanttheit mertt und empfindet. Diejes Euthymem erregt feinen bitterften Sag, Groll und Ingrimm. (Bergl. Welt als Wille und Borfiell., 3. Aufl., 28. 11, 256 die angeführten Worte des Dr. Johnjon's und Merd's, bes Jugendfreundes Goethe's.) Dit Recht fagt baher Gracian: "para ser bien quisto, el unico medio vestirse la piel del mas simple de los brutos." (S. Oraculo manual, y arte de prudencia, 240. [Obras, Amberes 1702, P. II, p. 287.]) 3ft doch Beift und Berfrand an den Tag legen, unr eine indirette Urt, allen Andern ihre Unfahigfeit und Stumpffinn vorzmverfen. Budein gerath die gemeine Ratur in Anfruhr, wenn fie ihr Gegentheil aufichtig wird, und der gebeine Unfuiter des Aufruhre ift der Reid. Denn die Befriedigung ihrer Sitelfeit ift, wie man täglich febn fann, ein Benuß, der den Lenten über Alles geht, der jedoch allein mittelft der Bergleichung ihrer felbst mit Andern möglich ift. Muj feine Borginge aber ift der Menich fo ftolg, wie auf die geistigen: beruht doch nur auf ihnen fein Borrang vor den Thieren ?). 3bin entschiedene Ueberlegenheit in diejer Sinficht porzuhalten, und noch dazu vor Bengen, ift baher die größte Berwegenheit. Er fühlt fich dadurch zur Rache aufgefordert und wird meiftens Gelegenheit fuchen, Dieje auf dem Wege der Beleidigung auszuführen, als wodurch er vom Gebiete der Intelligeng auf das des Willens tritt, auf welchem wir, in diefer Sinficht, Alle gleich find. Während daber in der Gefellichaft Stand und Reichthum ftets auf Sochachtung rech= nen dürfen, haben geiftige Borguge foldhe feineswegs gu er= warten; im günftigsten Fall werden fie ignorirt; fouft aber angesehn als eine Art Impertineng, oder als etwas, wogn ihr Befiter unerlaubter Beije gefommen ift und mut fich unterficht damit zu ftolziren; moffir ihm also irgend eine anderweitige Demitthigung angedeihen zu laffen Jeder im Stillen beabsichtigt und nur auf die Gelegenheit dagu paft. Raum wird es dem demithignen Betragen gelingen Bergeihung für geiftige lleberlegenheit ju erbetteln. Gabi jagt im Gulifian (S. 146 der Heberietung von Graf): "Man wiffe, daß fich bei dem Unverfrandigen hundert Mal mehr Widerwillen gegen den Berfrandigen findet, als der Berfrandige Abneigung gegen den Unverständigen empfindet." - Singegen gereicht geiftige Inferiorität gur mabren Empfehlung. Denn was für den Leib die Barme, das ift für den Beift das wohlthneude Befühl der Ueberlegenheit; daher Beder, fo instinttmäßig wie dem Dien, oder dem Connenidein, fich dem Gegenstande nabert, der es ihm verheigt. Ein folder nun ift allein der entschieden tiefer Stehende, an Eigenschaften des Beifies, bei Männern, an Schönheit, bei Beibern. Manchen Lenten gegenüber frei= lich unverstellte Inferiorität zu beweifen - da gehört etwas dazu. Dagegen febe man, mit welcher herzlichen Freundlich= feit ein erträgliches Deadchen einem grundhaflichen entgegen= tommt. Körperliche Borginge tommen bei Mannern nicht fehr in Betracht; wiewohl man fich doch behaglicher neben einem fleineren, ale neben einem größeren fühlt. Demaufolge alfo find, unter Mannern, die dummen und unwiffenden, unter Beibern die baglichen allgemein beliebt und geiucht: fie er= langen leicht den Ruf eines überans gnten Bergens; weil Bedes für teine Zuneigung, vor fid felbft und vor Andern, eines Bormandes bedarf. Eben deshalb ift Beiftesüberlegen= beit jeder Urt eine fehr ifolirende Gigenfchaft: fie wird ge= flohen und gehaft, und als Borwand hiezu werden ihrem Befiter allerhand Fehler angedichtet ?). Gerade fo [435] wirft

<sup>†)</sup> Den Willen, tann man sagen bat ber Mensch fich felbst gegeben, benn ber ift er selbi: aber ber Intellett ift eine Ausstattung, die er vom Simmel erhalten hat, — b. h. vom ewigen, gebeimnisvollen Schidfal und bessen Mothwendigkeit, beren bloges Merkzeng seine Mutter war.

t) Jum Bormartstommen in ber Bett find Freunbichaften und Kamaraberien bei Bettent bas Sauptmittel. Run aber große

unter Beibern die Schönheit: febr ichone Madden finden feine Freundin, ja, teine Begleiterin. Bu Stellen als Beiellichafterinnen thun fie beffer fich gar nicht gu melden: denn ichon bei ihrem Bortritt verfinftert fich das Beficht der gehofften neuen Gebieterin, als welche, fei es für fich, oder für ihre Töchter, einer folden Tolie feineswegs bedarf. - Bingegen verhalt es fich unigefehrt mit den Borgugen des Ranges; weil dieje nicht, wie die perfonlichen, durch den Kontraft und Abstand, fondern, wie die Farben der Umgebung auf das Geficht, durch den Refter mirten.

35) An unferm Zutrauen gu Andern haben fehr oft Trag heit, Gelbiffucht und Gitelfeit den großten Antheil: Tragheit, wenn wir, um nicht felbit zu unterjuden, ju wachen, gu thun, lieber einem Andern trauen; Gelbigindt, wenn das Bedürfniß von unfern Angelegenheiten ju reden uns verleitet, ihm etwas anzuvertrauen; Eitelfeit, wenn es zu Dem gehört, worauf wir und etwas zu Gute thun. Richtedeftoweniger

verlangen wir, daß man unfer Butranen ehre.

Ueber Miftrauen hingegen follten wir uns nicht ergurnen: benn in demielben liegt ein Kompliment für die Redlichteit, nantich bas aufrichtige Befenntniß ihrer großen Gettenheit, in Folge welcher fie gu den Dingen gehört, an deren Eriften;

man zweifelt.

36) Bon der Soflichteit, diefer dinefischen Rardinaltugend, habe ich den einen Grund angegeben in meiner Ethil C. 201 (2. Aufl. 198): der andere liegt in Folgen= dem. Gie ift eine fiillichweigende llebereinftunft, gegenfeitig die moralijch und intelletmell elende Beichaffenbeit von einander zu ignoriren und fie fich nicht vorzuruden; - wodurch Dieje, zu beiderseitigem Bortheil, etwas weniger leicht gu Tage

Boflichteit ift Rlugheit; folglich ift Unhöflichteit Dumm= beit: fich mittelft ihrer unnöthiger und muthwilliger Beife Feinde machen ift Raferei, wie wenn man fein Sans in Brand ftedt. Denn Soflichteit ift, wie die Rechenpfennige, eine offen= tundig faliche Miinge: mit einer folden fparfam gu fenn, be= weift Unberfiand; hingegen Freigebigfeit unt ihr Berfiand. Alle Rationen ichliegen den Brief mit votre très-humble serviteur, - your most obedient servant, - suo devotissimo servo: [436] bloß die Deutschen halten mit dem "Diener" gurnd, - weil es ja doch nicht mahr fei -! Ber hingegen die Boflichteit bis jum Opfern realer Intereffen treibt gleicht Dem, ber achte Goldfinde fratt Rechenpfennige gabe. -Bie das Bachs, von Ratur hart und fprode, durch ein wenig Barme jo geschmeidig wird, daß es jede beliebige Geftalt aunimmt; fo tann man felbft ftorrifche und feindfälige Menichen, durch etwas Soflichteit und Freundlichteit, biegiam und ge= fällig maden. Couad ift die Soflichteit dem Menfchen, mas die Barme dem Bache.

Gine fdwere Aufgabe ift freilid die Boflichfeit infofern, ale fie verlangt, daß wir allen Leuten die größte Achtung bezeugen, mahrend die allermeiften feine verdienen; fodaun, daß wir den lebhafteften Autheil an ihnen finniliren, mah= rend mir froh sehn uniffen, feinen an ihnen zu haben. -Boflichteit mit Stol; ju vereinigen ift ein Deifierfilid. -

Bir würden bei Beleidigungen, als welche eigentlich immer in Neußerungen der Richtachtung bestehn, viel weniger aus ber Faffung gerathen, wenn wir nicht einerfeits eine gang übertriebene Borftellung bon unferm hohen Berth und Birde, also einen ungemeijenen Sochmuth hegten, und andrerfeits uns deutlich gemacht hatten, was, in der Regel, Jeder bom Audern, in feinem Bergen, halt und deuft. Welch ein greller Routraft ift doch zwifden der Empfindlichfeit der meiften Leute über die leijeste Andentung eines fie treffenden Tadels und Dem, was fie boren murben, wenn fie die Befprache ihrer Befannten fiber fie belaufchten! - Bir follten vielmehr uns gegenwärtig erhalten, daß die gewöhnliche Soflichfeit nur eine gringende Maste ift: dann würden wir nicht Zeter ichreien,

Sähigteiten maden allemal ftoly und baburd wenig geeignet, Denen ju fcmeicheln, die nur geringe haben, ja, vor Denen man bes= halb bie großen verhehlen und verlengnen foll. Entgegengefest wirft bas Bewußtfenn nur geringer Sabigfeiten: es vertragt fich vortrefflich mit ber Demuth, Leutseligteit, Gefälligfeit und Refpett por bem Chlechten, verschafft alfo Freunde und Gonner.

Das Gefagte gilt nicht blog vom Staatsbienft, fonbern auch von ben Chrenftellen, Burben, ja, bem Ruhm in ber gelehrten Belt; fo baß 3. B. in ben Atabemien bie liebe Mebiofritat fiets oben auf ift, Leute von Berbienft fpat ober nie hineinfommen, und fo bei Muem.

wenn sie ein Mal sich etwas verichiebt, oder aus einen Augenblick abgenommen wird. Wann aber gar Einer geradezu grob wird, da ist es, als hätte er die Neider abgeworsen und stande in puris naturalibus da. Freilich nimmt er sich dann, wie die meisten Menichen in dietem Zwiande, schlecht aus.

37) Hir sein Thun und Lassen darf man teinen Andern zum Musier nehmen; weit Lage, Umstände, Verhältnisse nie die gleichen sind, und weit die Verschiedenheit des Charatters anch der Haubung einen verichiedenen Ansrich giebt, daber dus eum faeinunt idem, non est idem. Man ums, nach reisticker [437] Ueberlegung und ichariem Nachsenten, seinem eigenen Shankerter genich handeln. Also anch im Prattischen ist Originalität unerlässich: sonst past was man thut nicht zu Den, was man ist.

38) Man bestreite keines Menichen Meinung; sondern bedente, daß wenn man alle Abjurdiäten, die er glaubt, ihm ansreden wollte, man Methnsalens Alter erreichen könnte,

ohne damit fertig zu werden. Unch aller, selbst noch so wohlgemeinter, forrettioneller Bemerkungen soll man, im Gespräcke, sich enthalten: denn die Leute zu träufen ist leicht, sie zu bessern schwer, wo nicht numbalich.

Wenn die Abiurditäten eines Geiprächs, welches wir anzuhören im Kalle sind, aufangen nus zu ärgern, missien wir uns denken, es wäre eine Komödientene zwischen zwei Narren. Probatum est. — Wer auf die Welt gekomen ist, sie ernstich und in den wichtigsten Tingen zu belehren, der kann von Glück sagen, wenn er mit heiter Haun den davon kommt.

39) Wer da will, daß iein Urtheit Glanben finde, ipreche es falt und ohne Leideuichaftlichteit aus. Denn alle Heigfeit entipringt aus dem Billen; daber wird man diesem und nicht der Erkenntniß, die ihrer Natur nach falt ift, das Urtheil gischeiten. Weil näulich das Naditale im Menschen der Wille, die Erkenntniß aber bloß sekunden und bingugefommen ist; io wird man eher glanden, daß das Urtheil aus dem Teregten Willen, als daß die Erregung des Willens bloß aus dem Urtheil entiprungen sei.

40) And beim besten Rechte dazu, laffe man fich nicht

gum Selbstlobe versishren. Denn die Sitelfeit ist eine so gemöhnliche, das Verdienst aber eine so ungewöhnliche Sache,
daß, so oft wir, wenn auch nur indirett, ums selbst zu loben
scheinen, Jeder Hundert gegen Eins wettet, daß was aus uns
erdet die Sitelfeit sei, der es am Verstande gebricht, das Vächerliche der Sache einzuschu. Ideden ung, bei allen Dent,
Vako von Verulam nicht ganz Unrecht haben, wenn er sagt,
daß das semper alignich haeret, wie von der Verfänndung,
so auch vom Selbstlobe gelte, und daher Dieses, in mätigen
Dosen, enwsichte.

41) Wenn man argwöhnt, daß Einer liige, stelle man sich gläubig: da wird er dreist, liigt stärfer und ist entlavet. Wertt man bingegen, daß eine Wahrheit, die er berhehlen möchte, ihm zum Theil entidliight; so stelle man sich dariber unglänbig, damit er, durch den Widerspruch producirt, die Arricegarde der ganzen Wahrheit nachriiden sasse. [438]

42) Uniere fammtlichen perionlichen Angelegenheiten haben wir als Geheinniffe gu betrachten, und unfern guten Betaunten muffen wir, über Das hinaus, mas fie mit eigenen Angen sehn, völlig fremd bleiben. Denn ihr Biffen um Die unidutbiaften Dinge tann, burch Beit und Umfrande, une Nachtheil bringen. - Ueberhaupt ift es gerathener feinen Berfiand durch Das, was man verschweigt, an den Tag gu legen, ale durch Das, mas man fagt. Erfteres ift Gache ber Rlugbeit, Letteres ber Gitelteit. Die Gelegenheit gu Beiden founnt gleich oft: aber wir giehn häufig die flüchtige Befriedigung, welche das Letstere gewährt, dem danernden Ruten por, welchen das Erftere bringt. Cogar die Bergenserleichte= rning, ein Mal ein Wort mit fich felbft laut ju reden, mas lebhaften Berfouen mohl begegnet, follte man fich verfagen, damit fie nicht jur Gewohnheit werde; weil dadurch der Gedante mit dem Worte fo befreundet und verbriidert wird, daß allmälig auch bas Sprechen mit Andern ins laute Denfen übergeht; mabrend die Alugheit gebeut, daß zwischen unferm Deuten und unferm Reden eine weite Aluft offen gehalten

werde. Bisweilen mehnen wir, daß Andere etwas uns Betreffendes durchaus nicht glauben können; während ihnen gar nicht einfällt, es zu bezweifeln: machen wir jedoch, daß ihnen Dies einfällt, dann tonnen fie es auch nicht mehr glauben. Aber wir verrathen une oft blog, weil wir wähnen, es jei ummöglich, daß man das nicht merte; - wie wir uns bon einer Sohe hinabfturgen, aus Schwindel, d. h. durch den Be-Dauten, es fei unmöglich, bier fest gu ftehn, Die Quaal aber, bier ju fiebu, fei fo groß, daß es beffer fei, fie abzufürgen: Diefer Wahn heißt Schwindel.

Andrerfeits wieder foll man miffen, daß die Leute, felbit die, welche fouft feinen befondern Scharffinn verrathen, vortreffliche Algebriften in den perfonlichen Angelegenheiten Anderer find, wofelbit fie, mittelft einer einzigen gegebenen Große, Die verwidelteften Anfgaben toien. Wenn man 3. B. ihnen eine ehemalige Begebenheit, unter Weglaffung aller Ramen und fouftiger Bezeichnung der Perfonen ergablt; fo foll man fich hitten, dabei ja nicht irgend einen gang positiven und individuellen Umftand, fei er auch noch fo gering, mit einguführen, wie etwan einen Ort, oder Zeitpuntt, oder den Ramen einer Rebeuperson, [439] oder foust etwas auch mir un= mittelbar damit Bufammenbangendes: denn daran haben fie fogleich eine positiv gegebene Große, mittelft beren ihr alaebraifcher Scharifium alles lebrige heransbringt. Die Begeisterung der Rengier nämlich ift hier fo groß, daß, traft berfelben, der Bitte dem Intelleft die Sporen in die Geite

fest, welcher nun dadurch bis gur Erreichung der entlegenften

Reinltate getrieben wird. Denn jo unenwfanglich und gleich-

gilltig die Leute gegen allgemeine Wahrheiten find, fo er-

picht find fie auf individucite. Dem Allen gemäß ift denn auch die Schweigfamteit bon fammtlichen Lehrern der Beltflugheit auf das Dringendefte und mit den mannigfaltigfien Argumenten anempfohlen morden; daher ich es bei dem Wejagten bewenden laffen tann. Blog ein Paar Arabifcher Maximen, welche bejonders eindringlich und wenig befannt find, will ich noch berfetzen. "Was dein Keind nicht miffen foll, das fage beinem Freunde nicht." - "Wenn ich mein Geheimniß verschweige, ift es mein Befangener: laffe ich es entidlüpfen, bin ich fein Befangener." — "Am Banne des Schweigens bangt feine Fricht, der Friede."

43) Rein Geld ift vortheilhafter angewandt, ale das, um

welches wir uns haben prellen laffen; denn wir haben dafür unmittelbar Alugheit eingehandelt.

44) Dan foll, wo möglich, gegen Riemanden Unimofität hegen, jedoch die procedes eines Jeden fich wohl merten und im Gedachtnig behalten, um danach den Werth beffelben, wenigstens hinfichtlich unferer, festzustellen und demgemäß unier Berhalten und Betragen gegen ihn zu regeln, - ftets überzeugt bon der Unberanderlichfeit des Charafters: einen ichlechten Bug eines Menichen jemals vergeffen, ift wie wenn man schwer erworbenes Geld megwirfe. - Go aber schift man fich por thörichter Bertraulichteit und thörichter Freundichaft.

"Beder lieben, noch haffen" enthalt die Salfte aller Belt= flugheit: "nichts fagen und nichts glauben" die andere Salfte. Freilich aber wird man einer Belt, welche Regeln, wie diefe und die nachftfolgenden nothig macht, gern den Rinden febren.

45) Born, oder Saf in Worten, oder Mienen bliden gu laffen ift unnut, ift gefährlich, ift untling, ift lächerlich, ift gemein. Man darf aljo Born, oder Sag, nie anders zeigen, als in Thaten. Letteres wird man um fo volltommener tonnen, als man Ersteres bolltommener bermieden hat. -Die taltbliitigen Thiere allein find die giftigen. [440]

46) Parler sans accent: Diefe alte Regel der Beltleute bezwectt, daß man dem Berftande der Andern überlaffe, berauszufinden, mas man gejagt hat: der ift langjam, und ehe er fertig geworden, ift man davon. Singegen parler avec accent heißt jum Gefühle reden; mo denn Alles umgefehrt ausfällt. Manchem tann man, mit höflicher Bebarde und freundlichem Ton, fogar wirkliche Sottifen fagen. ohne unmittelbare Gefahr.

## D. Unfer Berhalten gegen den Beltlauf und bas Schidfal betreffend.

47) Beldje Form auch das menichliche Leben annehme: es find immer die felben Elemente, und daher ift es im Befent= lichen überall das felbe, es mag in der Bitte, oder bei Sofe, im Alofter, oder bei der Urmee geführt werden. Mogen feine Begebenheiten, Abenteuer, Gtiids und Ungliicksfälle noch jo mannigfaltig sem; so ift es doch damit, wie mit der Zuckerbäckerwaare. Es sind viele und vielerlei gar trauje und dunte Kiguren: aber Alles ist ans Sinen Teig gekuetet; und was dem Einen begegnet, if Dem, was dem Andern widerfuhr, viel ähnlicher, als dieser beim Erzählenbören dentt. Anch gleichen die Borgänge unsers Lebens den Bildern im Kaleischen, in weldem wir dei jeder Drehung etwas Anderes sehn, eigentlich aber immer das Selbe vor Angen haben.

48) Drei Weltmächte gibt ce, fagt, fehr treffend, ein Miter: ovregie, xoutos, xai tryr, Alugheit, Gtarfe und Gliid. 3ch glaube, daß die guletst genannte am meiften vermag. Denn unfer Lebensmeg ift dem lauf eines Schiffes ju vergleichen. Das Schicffal, Die roge, Die secunda aut adversa fortuna, ipielt die Rolle des Windes, indem fie uns schnell weit fordert, oder weit guriidwirft; mogegen unser eigenes Mithen und Treiben nur wenig vermag. Diejes namlich frielt dabei die Rolle der Rinder: wenn folche, durch viele Stunden langes Arbeiten, uns eine Strede vorwarts gebracht haben, wirft ein plothicher Windiog uns eben fo weit gurud. Ift er bingegen günftig, jo fordert er uns dermaafen, daß wir der Rinder nicht bediirien. Dieje Macht des Gliides driidt unübertrefflich ein ipanifches Sprichwort ans: da ventura a tu hijo, y echa lo en el mar (gich deinem Cobne Glud und wirf ibn ins Deer).

Bohl ist der Zusall eine böre Mackt, der man so wenig wie möglich andeimstellen soll. Jedoch wer ist, unter allen Gebern, der einzige, welcher, indem er giebt, und zugleich auf s dentlichste zeigt, daß wir gar teine Ansprüche auf seine Gaben [441] baden, daß wir solche durchaus nicht unserer Wirdsgleit, sondern ganz allein seiner Gitte und Gnade zu danten baden und daß wir eben bierans die frendige Hossimung schöben dirten, noch serner manche unverdiente Gade demuthseinellt zu emplangen? — Es ist der Zusall: er, der die fonigliche Kunst versieht, einsendetend zu machen, daß gegen seine Gunft nud Gnade alles Berdienst ohnnächtig ist und nichts

gilt. — Wenn man auf seinen Lebensweg zurücksicht, den "sahre rinthisch irren Lauf" desselben überschaut und nun so manches

verfehlte Glüd, jo manches herbeigezogene Unglüd feben umf; fo taun man in Bormirfen gegen fich felbft leicht zu weit gehn. Denn unfer Lebenslauf ift feineswegs ichlechthin unfer eigenes Wert; fondern das Produkt zweier Fattoren, nämlich der Reihe der Begebenheiten und der Reihe unferer Ent= ichtüffe, melche frete in einander greifen und fich gegenseitig modifigiren. Siegu fommt noch, daß in Beiden unfer Sori= gont immer jehr beidrantt ift, indem wir unfere Entichliffe nicht ichon von Beitem vorhersagen und noch weniger Die Begebenheiten voraussehen tonnen, fondern von Beiden uns eigentlich nur die gegenwärtigen recht befannt find. Deshalb tounen wir, fo lange unfer Biel noch fern liegt, nicht ein Mal gerade darauf binftenern; fondern nur approximativ und nach Muthmaafinngen unfere Richtung dahin lenten, müffen also oft lawiren. Alles nämlich, was wir vermögen, ift, unfere Entichliffe allezeit nach Maafgabe der gegen= martigen Umfrande gu faffen, in der Soffunng, ce fo gu treffen, daß es une dem Samptziel naber bringe. Go find denn meiftens die Begebenheiten und unfere Grundabsichten gweien, nach berichiedenen Seiten giehenden Rraften gu ber= gleichen und die darans entsichende Diagonale ift unfer Lebens= lauf. - Tereng hat gesagt: in vita est hominum quasi cum ludas tesseris: si illud, quod maxime opus est jactu, non cadit, illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas; mobei er eine Art Trittrat vor Augen gehabt haben muß. Rurger fonnen mir fagen; das Ednicfal mifcht die Karten und mir ipiclen. Meine gegenwärtige Betrachtung auszudrücken, ware aber folgendes Gleichnift am geeigneteften. Es ift im Leben wie im Schachipiel: wir entwerfen einen Plan; Diefer bleibt jedoch bedingt durch Das, was im Schach= ipiel bem Wegner, im Leben dem Schidfial, gu thun [442] belieben wird. Die Modifitationen, welche hierdurch unfer Plan erleidet, find meifiens jo groß, daß er in der Ausführung faum noch an einigen Grundzügen zu erkennen ift.

Hebrigens giebt es in unierm Lebenstanfe noch etwas, welches über das Alles hinaustiegt. Es ift nämlich eine triviale und nur zu häufig bestätigte Wahrheit, das wir oft thörichter sind, als wir glauben: hingegen ift, das wir oft weifer sind, als wir ielbit berneinen, eine Entdechung, welche

nur Die, so in dem Fall gewesen, und selbst dann erst spät, machen. Es giebt etwas Beiseres in uns, als der Kopt ist. Bir handeln nämlich, bei den großen Zigen, den Hautsschriften unsers Ledenstanies, nicht sowohl nach dentlicher Erstenntist des Rechten, als nach einem innern Impuls, man möchte sagen Instintt, der ans dem tiesstem Grunde unsers Wesens kommt, und bemäteln nachber unser Thun nach dentslichen, aber anch diretigen, erwordenen, ja, erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, renndenn Beispiele u. s. w., odne das "Eines schieft sich nicht sir Alle" genugsam zu erwögen; da werden wir leicht ungerecht gegen uns selbst. Wer am Ende zeigt es sich, wer Necht gehabt hat; und nur das glitctlich erreichte Alter ift, subjektid und des vereichte, die Sache zu beurtheilen.

Bielleicht fteht jener innere Impuls unter uns unbewußter Leitung prophetischer, beim Erwachen vergeffener Traume, die eben badurch unferm Leben die Gleichmäßigfeit des Tones und die dramatische Einheit ertheilen, die das jo oft ichmanfende und irrende, fo leicht ungestimmte Gehirnbewuftfehn ihm zu geben nicht vermochte, und in Folge melder 3. B. der ju großen Leifungen einer bestimmten Art Berufene Dies bon Jugend auf innertich und heintlich ipfirt und darauf binarbeitet, wie die Bienen am Bau ihres Stods. Für Jeden aber ift es Das, mas Baltajar Gracian la gran sinderesis neunt: die inftinttive große Obbut feiner felbit, ohne welche er gu Grunde geht. - Rad abftratten Grundfaten handeln ift femmer und gelingt erft nach vieler llebung, und felbit da nicht jedes Mal: auch find fie oft nicht ans= reichend. Singegen bat Beder gemiffe angeborene tontrete Grundfate, Die ihm in Bint und Gaft fieden, indem fie das Refultat alles feines Dentens, Fühlens und Wollens find. Er fennt fie meiftens nicht in abstracto, foudern mird erft beim Riidblid auf fein Leben gewahr, daß er fie fiete be= folgt hat und bou ihnen, wie bon einem unfichtbaren gaden, ift gezogen worden. Je nachdem fie find, werden fie ihn gu feinem Gliid oder Ungliid leiten.

49) Man jollte beständig die Wirfung der Zeit und die Bandelbarkeit der Dinge vor Angen haben und daher bei Allem, was jeht Statt findet, sofort das Gegentheil davon

imaginiren; alfo im Bliide das Unglud, in der Freundschaft Die Feindschaft, im ichonen Better das ichlechte, in ber Liebe den Sag, im Butranen und Eröffnen den Berrath und die Rene, und so auch umgefehrt, fich lebhaft vergegenwärtigen. Dies würde eine bleibende Onelle mahrer Beltflugheit ab= geben, indem wir fiets besonnen bleiben und nicht fo leicht getäuscht werden murden. Meistens murden mir badurch nur Die Wirkung der Zeit anticipirt haben. - Aber vielleicht ift gu feiner Erfenntniß die Erfahrung jo unerläßlich, wie gur richtigen Schäbung bes Unbeftandes und Wechfels ber Dinge. Beit eben jeder Buftand, für die Zeit feiner Daner, nothwendig und baher mit vollstem Rechte vorhanden ift; fo fieht jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag aus, als ob nun endlich er Recht behalten wollte, fiir alle Ewigfeit. Aber feiner behalt es, und der Wechsel allein ift das Beständige. Der Minge ift Der, welchen die icheinbare Ctabilität nicht taufcht und der noch dagu die Richtung, welche der Wechfel gunadhit nehmen mird, vorherfieht +). Daß bingegen die Menfchen den [443] einstweiligen Buftand ber Dinge, oder die Richtung ihres Laufes, in der Riegel für bleibend halten, fommt daher, daß fie die Wirfungen por Angen haben, aber die Urfachen nicht perftehn, dieje es jedoch find, welche den Reint der fünftigen Beränderungen in fich tragen; mahrend die Wirfung, welche für Jene allein da ift, hiebon nichts enthalt. Un diefe halten fie fich und feten vorane, daß die ihnen unbefannten Urfachen, welche folde hervorzubringen vermochten, auch im Stande fenn werden, fie gu erhalten. Gie haben dabei den Bortheil, daß wenn fie irren, es immer unisono geschieht; daher denn die Ralamität, welche in Folge davon fie trifft,

<sup>7)</sup> Der Zufall hat bei allen menistichen Tingen jo großen Schleraum, daß wenn wir einer von ferne brohenben Gefahr gleig butch Ausgoferungen vorzubeugen studen, dies Gesahr oft burch einen unvorberzgeschenen Stand, ben die Tinge annehmen, verschwinder, und iest nicht nur die gekrachten Opter verloren sind, sondere die berbeigesührte Beränderung nunmehr, beim veränderten Stands der Tinge, gerade ein Rachtheil ist. Wir milfen dober in unfern Borschen, die Beränder und die Jukunft greisen, sondern auch auf den Rusial rechnen und nander Gesahr tühn entgegen sehn, hoffend, daß fie, wie so manche sondern Gesahr tühn entgegen sehn, hoffend, daß

ftete eine allgemeine ift, mahrend ber dentende Ropf, wenn er geirrt hat, noch dagu allein fieht. - Beilaufig haben wir daran eine Bestätigung meines Cates, daß ber 3rethum ftete aus dem Schlug bon der Folge auf den Grund entsteht. Siehe "Welt als B. u. B." Bo. 1, G. 90.

(3. Muft. 94.)

Bedoch nur theoretisch und durch Borberichn ihrer Birtung foll man die Beit anticipiren, nicht praftifch, namlich nicht jo, daß man ihr vorgreife, indem man vor der Zeit verlangt mas erft die Beit bringen fann. Denn mer Dies thut wird erfahren, daß es feinen ichlimmeren, unnachlaffenbern Bucherer giebt, als eben die Zeit, und daß fie, wenn ju Borichinfen gezwungen, ichwerere Zinfen ninunt, als irgend ein 3ude. 3. B. man tann burch ungelöschten Ralt und Site einen Bann dermaagen treiben, dag er binnen weniger Tage Blätter, Blüthen und Früchte treibt: dann aber ftirbt er ab. - Bill der Jüngling die Zeugungetraft des Mannes ichon jett, wenn auch nur auf etliche Wochen ausüben, und im nennzehnten Jahre leiften mas er im dreifigften fehr wohl fonnte; jo wird allenfalle die Beit den Borfchuf leiften, aber ein Theil der Braft feiner fünftigen Jahre, ja, ein Theil feines Lebens felbit, ift ber Bins. - Es giebt Krantheiten, von denen man gehörig und gründlich nur da= durch geneit, daß man ihnen ihren natürlichen Berlauf lagt, nach welchem fie von felbft verschwinden, ohne eine Spur gu binterlaffen. Berlangt man aber jogleich und jett, nur gerade jest, gefund gu fenn; jo muß and hier die Beit Borichnis feiften: die Arantheit wird vertrieben: aber der Bins ift Schwäche und dronische Uebet, Zeit Lebens. - Benn man in Beiten des Krieges, oder der Unruhen, Geld gebraucht und 3mar [444] jogleich, gerade jett; fo ift man genothigt liegende Griinde, oder Staatspapiere, für 1/3 und noch weniger ihres Werthes zu verfaufen, den man gum Bollen erhalten wirde, wenn man der Zeit ihr Recht widerfahren laffen, alfo einige Sabre warten wollte: aber man zwingt fie, Borichuf zu leiften. - Der auch man bedarf einer Gumme zu einer weiten Reife: binnen eines oder zweier Sahre fonnte man fie von feinem Einfommen zurückgelegt haben. Aber man will nicht warten: fie wird also geborgt, oder einstweilen bom Rapital genommen: d. h. die Zeit muß vorschießen. Da ift ihr Zins eingeriffene Unordnung in der Raffe, ein bleibendes und machiendes Deficit, welches man nie mehr los mird. - Dies alfo ift der Bucher der Zeit: feine Opfer werden Alle, die nicht warten fonnen. Den Gang der gemeifen ablaufenden Beit beschlennigen ju wollen, ift das fofipieligfte Unternehmen. Alfo hüte man fich, der Zeit Zinfen ichuldig zu

merden. 50) Ein charafteriftischer und im gemeinen Leben sehr oft fich hervorthuender Unterschied zwischen den gewöhnlichen und den geicheuten Röpfen ift, daß Bene, bei ihrer Heberlegung und Schätzung möglicher Gefahren, immer nur fragen und bernichfichtigen, mas der Art bereits geschehn fei; Dieje bin= gegen jelbft überlegen, mas möglicherweise geschehn tonne; wobei fie bedeuten, daß, wie ein fpanifches Sprichwort jagt, lo que no acaece en un año, acaece en un rato (mas binnen eines Sahres nicht geschieht, geschieht binnen weniger Minnten). Der in Rede stehende Unterschied ift freilich natur= lid); denn mas geichehn tann ju überbliden erfordert Berfrand, was geichehn ift, blog Ginne.

Unfere Maxime aber jei: opfere den bojen Damonen! D. h. man joll einen gewiffen Aufwand von Mihe, Beit, Unbequemlichfeit, Beitläuftigfeit, Geld, oder Entbehrung nicht icheuen, um der Möglichfeit eines Unglücks die Thire zu berfchließen: und je größer diefes mare, defto fleiner, entfernter, unwahricheinlicher mag jene fenn. Die deutlichste Eremplifitation Diefer Regel ift die Affeturaugprämie. Gie ift ein öffentlich und von Allen auf den Altar der bojen Damonen

gebrachtes Ovfer.

51) lieber feinen Borfall follte man in großen Jubel, oder große Wehtlage ausbrechen; theils megen der Berander= lichteit aller Dinge, die ihn jeden Angenblick umgefialten tann; theils [445] megen der Triiglichfeit unfere Urtheils über das uns Gedeihliche, oder Rachtheilige; in Folge welcher faft Beder ein Mal gewehtlagt hat über Das, mas nachher fich als fein mabres Bejtes auswies, oder gejubelt über Das, mas Die Duelle feiner größten Leiden geworden ift. Die hier dagegen empfohlene Befinnung hat Shatespeare ichon aus= gedriidt:

I have felt so many quirks of joy and grief, That the first face of neither, on the start. Can woman me unto it.\*)

(All's well, A. 3. sc. 2.)

lleberhaupt aber zeigt Der, welcher bei allen Unfällen gelaffen bleibt, daß er weiß, wie tolojfal und tanjendfaltig die moglichen lebel des Lebens find; weshalb er das jest eingetretene ansieht als einen fehr fleinen Theil deffen, mas fommen tounte: Dies ift die froijde Gefinnung, in Gemäßheit welcher man niemals conditionis humanae oblitus, foudern fiets eingedent fenn foll, welch ein trauriges und jämmerliches Loos das menichtiche Dafenn überhaupt ift, und wie ungahlig die Uebel find, denen es ansgeiebt ift. Dieje Ginficht aufgufrifden, braucht man überall nur einen Blid um fich gu werfen: wo man auch fei, wird man es bald vor Angen haben, diefes Ringen und Zappeln und Qualen, um die elende, table, nichte abwerfende Erifteng. Dan wird banach feine Anipriiche herabstimmen, in die Unvolltommenheit aller Dinge und Buftande fich finden fernen und Unfällen fiets entgegenjehn, um ihnen auszuweichen, oder fie zu ertragen. Denn Unfalle, große und fleine, find bas eigentliche Glement unfere Lebene: Dies follte man alfo ftete gegenwärtig haben; darum jedoch nicht, ale ein Svanolos, mit Beresford, über die fründlichen miseries of human life lamentiren und Gefichter schneiden, noch weniger in pulicis morsu Deum invocare; foudern, als ein evlagns, die Behntfamfeit im Buvortommen und Berbüten der Unfälle, fie mogen bon Menichen, oder von Dingen ausgehn, fo weit treiben und fo febr darin raffiniren, daß man, wie ein fluger Fuche, jedem großen oder fleinen Difgefchick (welches meiftens nur ein ber= tapptes Ungeschid ift) jauberlich aus bem Bege geht.

Daß ein Ungliicksfall uns weniger schwer zu tragen sällt, wenn wir zum vorans ihn als möglich betrachtet und, wie man sagt, uns darauf gesaßt gemacht haben, mag hauptiächlich daher kommen, daß wenn wir den Fall, ehe er einge-

treten, als eine blose Möglickteit, mit Ruhe überdenken, wir die Ausdehuung des Ungliicks deutlich und nach allen Seiten überiehn und so es weuigkens als ein endliches und übersichandares erkeuneut; in Folge wodon es, wenn es nun wirtlich trifft, doch mit nicht mehr, als einer wahren Schwere wirken kaun. Haben vir 1446] bingegen Leues nicht gethan, sondern werden undordereitet getroffen: so kaun der erschrockene Geist, im ersten Augenblick, die Größe des Ungliicks nicht genau ermessen: es ist jett für ihn unübersehdar, stellt sich daher leicht als unernestlich, wenigstens diel größer dar, als en wirklich ist. Auf gleiche Art läst Duutscheit und Ungewischeit jede Gesahr größer erscheinen. Freilich konnut noch hugu, daß wir sür das als unöglich antiehrte Ungliick aufgleich and die Trosgriinde und Ubbilisen überdacht, oder wenigstens uns an die Borstellung dessehnt haben.

Richts aber wird uns jun gelaffenen Ertragen ber uns treffenden Unglücksfälle beffer befähigen, als die leberzeugung pon der Bahrheit, welche ich in meiner Preisschrift über die Freiheit des Willens aus ihren letten Gründen abgeleitet und festgestellt habe, namlich, wie es daselbft, G. 62 (2. Aufl. G. 60), heißt: "Alles was geschieht, bom Größten bis gum Aleinsten, geschicht nothwendig." Denn in das unber= meidlich Rothwendige weiß der Menich fich bald zu finden, und jene Ertenutnig läßt ihn Alles, felbft das durch die fremdartigften Bufalle Berbeigeführte, als eben fo nothwendig anfehn, wie das nach den befannteften Regeln und unter polltommener Boraussicht Erfolgende. Ich verweise hier auf Das, was ich (Welt als W. u. B. Bd. 1, G. 345 u. 46 [3. Aufl. 361]) über die beruhigende Wirfung der Ertennt= nift des Unbermeidlichen und Rothwendigen gefagt habe. Wer davon durchdrungen ift wird zubörderft thun was er fann, dann aber willig leiden mas er muß.

Die kleinen Unfälle, die uns fründlich bertren, kann man betrachten als bestimmt, uns in Uebung zu erhalten, damit die Kraft, die großen zu ertragen, im Glück nicht ganz erschlasse. Gegen die täglichen Hobeleien, kleinlichen Reibungen im neuschlichen Berkehr, unbedeutende Ausstöße, Ungebührelichsteiten Anderer, Klatschereien u. dgl. m. muß man ein gehöruter Siegfried sehn, d. h. sie gar nicht empfinden, weit

<sup>\*)</sup> So viele Anfalle von Freude und Gram habe ich icon empfuns ben, baß ich nie mehr vom ersten Anblide bes Anlasses zu einem von Beiben sogleich mich weibisch hinreißen lasse.

Paranefen und Maximen.

weniger sich zu herzen nehmen und darüber brüten; sondern von dem Allen nichts an sich kommen sassen, es von sich sieben, wie Steinchen, die im Wege liegen, und keineswegs es ausnehmen in das Innere seiner Ueberlegung und Rumination.

52) Was aber die Lente gemeiniglich das Schickfal nennen sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Man kann daher nicht genugiam die schöne Stelle im Honner (Jl. XXIII, 313 seq.) beherzigen, voo er die μητις, d. i. die kinge lieberstegung, empfieht. Denn wenn auch die ichlechten Streiche erst in jener Welt gebiist werden; so doch die dummen ichon in dieser; — wiewohl him und wieder ein Mal Gnade sir

Recht ergehen mag. Nicht wer grimmig, sondern wer king dareinschaut sieht furchtbar und gefährlich auß: — so gewiß des Menschen Gehirn eine surchtbarere Wasse ist, als die Klauc des

Löwen. — 17] Der vollkommene Weltmann mare der, welcher nie in Unschlüffigfeit focte und nie in Uebereilung geriethe.

53) Rächi der Klugheit aber ist Muth eine sür unser Glick sehr wesentliche Eigenschaft. Freilich kann man weder die eine noch die andere sich geben, sondern ererbt sene don der Mutter und diesen vom Later: sedoch kötz sich durch Vorsiat und Uedung dem davon Sorhandenen nachhelsen. Zu dieser Welt wo "die Würsel eisern sallen," gehört ein eisenner Sinn, gepanzert gegen das Schickfal und gewassinet gegen des Verligten ist ein Kampf, seder der wird und kreitig genacht und Boltaire sagt mit Recht: on ne réussit dans ce monde, qu'à la pointe de l'épée, et on meurt les armes à la main. Daher ist es sine seige Seele, die, sobald Wosten sich zusummenschn oder wohl gar nur am Horizont sich einer Kahlspruch:

tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

So lange der Ansgang einer gefährlichen Sache nur noch zweiselhaft ist, so lange nur noch die Möglichteit, daß er ein glischlicher werde, vorhanden ist, darf an tein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand; wie man am Wetter

nicht verzweiseln darf, so lange noch ein blauer Fleck am Hims mel ift. Ja, man bringe es dahin zu sagen:

Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae.

Das gauge Leben selbst, geschweige seine Bitter, find noch nicht so ein seiges Beben und Ginschrumpfen des Herzens werth:

Quocirca vivite fortes, Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

Und doch ift auch hier ein Erceg möglich: denn der Muth fann in Bermegenheit ausarten. Cogar ift ein gewiffes Dlaaf bon Furchtfamfeit ju unferm Bestande in der Belt noth= wendig: die Feigheit ift bloß das lleberschreiten deffelben. Dies hat Bato von Berulam gar treffend ausgedrückt, in feiner ethinologischen Erflärung des terror Panicus, welche Die altere, bom [448] Plutard (de Iside et Osir. c. 14) uns erhaltene, weit hinter fich läßt. Er leitet nämlich deufelben ab bom Ban, ale der personifizirten Ratur und fagt: Natura enim rerum omnibus viventibus indidit metum, ac formidinem, vitae atque essentiae suae conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem. Verumtamen eadem natura modum tenere nescia est: sed timoribus salutaribus semper vanos et inanes admiscet; adeo ut omnia (si intus conspici darentur) Panicis terroribus plenissima sint, praesertim humana. (De sapientia veterum VI.) liebrigens ift das Charafteriftifche des Panifchen Schredens, daß er feiner Grinde fich nicht deutlich bewußt ift, fondern fie mehr voraussetzt, ale fennt, ja, gur Roth ge= radezu die Kurcht felbft als Grund der Kurcht geltend macht.

## Kapitel VI. Pom Unterschiede der Lebensalter.

[419] Ueberaus ichon hat Boltaire gejagt:

Qui n'a pas l'esprit de son âge, De son âge a tout le malheur.

Daher wird es angemeisen sehn, daß wir, am Schlusse biefer eidänionologischen Betrachtungen, einen Blid auf die Bergänderungen werfen, welche die Lebensalter an uns hervor-

Unser ganzes Leben hindurch haben wir immer nur die Gegenwart inne, und nie mehr. Was dieselbe unterscheidet ist bloß, daß wir am Ansang eine lange Jufunst dor uns, gegen das Ende aber eine lange Bergangenheit hinter uns sehn; sodann, daß unser Tenweranent, wiewohl nicht unser Charafter, einige befanute Veränderungen durchgeht, wodurch jedes Mal eine andere Kärbung der Gegenwart entsteht.

In ineinem Hamptwerte, Bd. 2, Kap. 31, S. 394 ff. (3. Anfl. 449 ff.), habe ich anseinandergeiet, daß und warmm wir in der Kindheit uns viel mehr erkennend, als wolfend verhalten. Gerade hierauf beruht jene Glüchädigkeit des ersten Viertels unfers Lebens, in Folge welcher es nacher wie ein verlorenes Paradies hinter uns liegt. Wir haben in der Kindheit nur wenigs Beziehungen und geringe Bedirfnisse, also wenig Anregung des Willens: der größere Theil unfers Weiens geht demnach im Erkennen auf. Der Intellett ist, wie das Gehirn, welches ichon im 7. Jahre seine volle Größe erreicht, irüh entwicket, wenn auch nicht reif, und sincht unaufhörlich Rahrung in einer ganzen Welts mich neuen Dasenns, wo Alles, Miles, mit dem Krigher Reuhelt überstenigt is. Dierans entspring es, daß

unfre Rinderjahre eine fortwährende Boefie find. Rämlich das Wefen der Boefie, wie aller Runft, befteht im Auffaffen der [450] Platonischen 3dee, d. h. des Wesentlichen und daher der gangen Art Gemeinfamen, in jedem Einzelnen; wodurch jedes Ding ale Repräfentant feiner Gattung auftritt, und ein Fall für taufend gilt. Obgleich nun es icheint, daß wir in den Scenen unfrer Rinderjahre ftets nur mit dem jedes= maligen individuellen Gegenfrande, oder Borgange, beschäftigt scien, und zwar nur sofern er unfer momentanes Wollen intereffirt; fo ift bemt doch im Grunde anders. Rämlich das Leben, in feiner gamen Bedentsamteit, fieht noch jo neu, frijd und ohne Abstumpfung feiner Gindriide durch Bieder= holning, vor une; daß wir, mitten unter unferm findischen Treiben, ftets im Stillen und ohne deutliche Absicht beschäftigt find, an den einzelnen Scenen und Borgangen bas Befen des Lebens felbft, die Grundthpen feiner Geftalten und Darftellungen, aufzufaffen. Wir febn, wie Spinoga es ausdriidt, alle Dinge und Personen sub specie acternitatis. Je jünger wir find, besto mehr vertritt jedes Gingelne feine gange Gattung. Dies minmt immer mehr ab, bon Jahr gu Sahr: und hierauf beruht der fo große Unterschied des Gindrude, den die Dinge in der Ingend und im Alter auf und machen. Daher werden die Erfahrungen und Befannt= schaften der Kindheit und frühen Jugend nachmals die fteben= den Typen und Rubriten aller fpatern Erfenntnif und Er= fahrung, gleichsam die Rategorien derfelben, denen wir alles Spatere subsumiren, wenn auch nicht ftets mit deutlichem Bewußtsehn. Go bildet fich demnach ichon in den Kinder= jahren die feste Grundlage unserer Weltansicht, mithin auch das Flache, oder Tiefe, berfelben: fie wird fpater ausgeführt und vollendet; jedoch nicht im Befentlichen perändert. Alio in Folge diefer rein objettiven und dadurch poetischen Anficht, die dem Rindesalter wesentlich ift und davon unterfriitt wird. daß der Wille noch lange nicht mit feiner vollen Energie auftritt, verhalten wir uns, als Kinder, bei Weitem mehr rein erfennend als wollend. Daher der erufte, schauende Blid mander Rinder, welchen Raphael zu feinen Engeln, zumal benen der Siftinischen Madonna, fo glücklich benutt hat. Eben dieferhalb find denn auch die Rinderjahre fo feelig, daß

Die Erinnerung an fie fiete bon Gehnfucht beglettet ift. -Bahrend wir nun, mit foldem Ernft, bem erften aufdaus lichen Berfiandnif ber Dinge obliegen, ift andrerfeite bie Erziehung bemiiht, und Begriffe beignbringen. Allein Begriffe liefern nicht bas eigentlich Befentliche: vielmehr liegt Diefes, alfo ber Fonds und achte Behalt aller unferer Er= tenntniffe, in der aufchaulichen Auffaffung der Belt. Dieje aber tann nur von uns felbft gewonnen, nicht auf irgend eine Beife uns beigebracht werden. Daher tommt, wie unfer [451] moralifder, fo and unfer intellettueller Werth nicht von außen in une, fondern geht ane der Tiefe unfere eigenen Wefens hervor, und tomen feine Pefialoggifche Erzichungsfünfte and einem geborenen Tropf einen dentenden Menichen bitden: nie! er ift als Tropf geboren und muß als Tropf fterben. - Mus der beichriebenen, tiefinnigen Auffassung der erften aufdaulichen Außenwelt erflart fid benn auch, warum die Umgebungen und Erfahrungen unferer Rindheit fich fo feft dem Gedachtniß einprägen. Wir find näunlich ihnen ungetheilt hingegeben geweien, nichts hat uns dabei zerftrent und wir haben die Dinge, welche por uns ftanden, angefebn, als waren fie die einzigen ihrer Urt, ja, überhaupt allein borhanden. Später nimmt und die dann befannte Menge ber Gegenstäude Muth und Geduld. - Benn man nun bier fich zurückufen will, was ich S. 372 ff. (3. Auft. 423 ff.) des oben erwähnten Bandes meines Samptwertes dargethan habe, daß nämlich das objettive Dafenu aller Dinge, d. h. ihr Dajenn in der blogen Borftellung, ein durchweg erfreuliches, hingegen ihr inbjettives Daienn, als welches im Bollen besteht, mit Schmerz und Triibial ftart verjetzt ift; jo wird man ale furgen Anedrud ber Gache auch mobil ben Sat gelten laffen: alle Dinge find herrlich gu febn, aber fdreedlich ju febn. Dem Dbigen nun gufolge find, in ber Rindheit, Die Dinge uns viel mehr bon ber Geite bes Gehns, alfo der Borftellung, der Objettivität, befannt, ale bon der Seite des Cenns, welche die des Willens ift. Weil nun jene die erfreuliche Geite der Dinge ift, die subjettive und ichrectliche uns aber noch unbefannt bleibt; fo halt ber junge Intellett alle jene Geftalten, welche Wirflichteit und Runft ihm borführen, für eben fo viele gliidfälige Befen: er meint, so schön sie zu sehn sind, und noch viel schöner, wären sie zu sehn. Dennach liegt die Welt vor ihm, wie ein Eden: dies sit das Arladien, in welchem vir Alle geboren sind. Darans entsieht etwas später der Durst nach dem wirklichen Leben, der Drang nach Thaten und Leiden, welcher uns ins Weltgetimmel treibt. In diesem lernen wir dann die andere Seite der Dinge kennen, die des Sehns, d. i. des Wolfens, welches bei sedem Schritte durchkenzt wird. Dann kommt allmätig die große Enttäuschung heran, nach deren Sintritt heist es l'äge des illusions est passet: und doch geht sie noch immer weiter, [452] wird immer vollständiger. Demzufolge kann man sagen, daß in der Kindheit das Leben sich uns darstellt wie eine Theaterdeforation von Weitem gesehn; im Alter, wie dieselde in der größten Röche.

Jum Glücke der Kindheit trägt endlich noch Folgendes bei. Wie im Anfange des Frühlings alles Laub die gleiche Farbe und fast die gleiche Gestalt hat; so sind auch wir, in früher Kindheit, alle einander ähnlich, harnnoniren baher vortresslich. Aber mit der Pubertät fängt die Divergenz an und wird, wie die der Radien eines Circles, immer größer.

Was um den Reft der erften Lebenshälfte, die fo viele Borgiige vor der zweiten hat, also das jugendliche Alter, triibt, ig ungliidlich macht, ift das Jagen nach Gliid, in der festen Borausjehung, es miffe im Leben angutreffen fenn. Daraus entspringt die fortwährend getäuschte Soffnung und aus diefer die Ungufriedenheit. Gantelnde Bilder eines geträumten, un= bestimmten Gliictes ichweben, unter faprizios gewählten Bestalten, und vor, und wir suchen vergebens ihr Urbild. Da= ber find wir in unfern Jünglingsjahren mit unferer Lage und Umgebung, welche fie auch fei, meistens unzufrieden; weil wir ihr aufdreiben, mas der Leerheit und Armjäligkeit des menschlichen Lebens iiberall zutommt, und mit der wir jett die erfte Befanntichaft machen, nachdem wir gang andere Dinge erwartet hatten. - Man hatte viel gewonnen, wenn man, durch zeitige Belehrung, den Wahn, daß in der Welt Biel zu holen fei, in den Jünglingen ausrotten tonnte. Aber das Umgefehrte geschieht dadurch, daß meiftens uns das Leben früher durch die Dichtung, als durch die Wirklichkeit befannt mird. Die von jener geschilderten Scenen prangen, im Morgenroth unserer eigenen Jugend, bor unserm Blick, und nun peinigt uns die Schnsicht, sie verwirllicht zu sehn, — den Regenbogen zu sassen. Der Jüngling erwartet seinen Gebenslauf in Kornn eines intercijanten Komans. So entssteht die Täuschung, welche ich S. 374 (3. Anfl. 428) des schort erwähnten zweiten Vandes, bereits geschildert habe. Denn was allen jenen Bildern ihren Reiz verleiht, ift gerade Dien die bloke Bilder und nicht wirklich sind, und wir daher, bei ihren Anschauen, uns in der Auch und Allgeungsanzteit des reinen Erkennens besinden. Berwirklicht werden heist mit dem Wollen ansgesüllt werden, welches Wollen unausweichbare Schnerzen berbeisihrt. Anch noch auf die Stelle S. 427 (3. Anss. 488) des erwähnten Bandes sei

Bit fonach der Charafter der erften Lebenshälfte unbefriedigte Gehnsucht nach Glud; jo ift der der zweiten Beforgniß por Ungliid. Denn mit ihr ift, mehr oder weniger beutlich, die Erfenntnig eingetreten, daß alles Blud dimarijch, hingegen das Leiden real fei. Best wird daher, wenigftens bont den berniinftigeren Charafteren, mehr bloge Schmerglofig= feit und ein [453] unangefochtener Buftand, als Benug angefrebt +). - Benn, in meinen Zünglingsjahren, es an meiner Thir ichellte, murde ich verquiigt: denn ich dachte, nun fante es. Aber in matern Jahren hatte meine Empfindung, bei dem= felben Unlaß, vielmehr envas dem Schreden Bermandtes: ich bachte: "da fommt's." - Sinfichtlich der Menschenwelt giebt es, für ansgezeichnete und begabte Individuen, die, chen als folde, nicht jo gang eigentlich zu ihr gehören und demnad, mehr oder weniger, je nach dem Grad ihrer Borgiige, allein ftebn, ebenfalls zwei entgegengesette Empfindungen; in der Jugend hat man hanfig die, von ihr verlaffen gu fenn; in fpatern Jahren bingegen die, ihr entronnen gu fenn. Die erftere, eine unangenehme, beruht auf Unbefanntichaft, Die zweite, eine angenehme, auf Befanntichaft mit ihr. - In Rolge davon enthält die zweite Balite bes Lebens, wie Die gweite Batfte einer mufitalischen Beriode, weniger Strebfam-

Bas der gereifte Mann durch die Erfahrung feines Lebens erlangt hat und wodurch er die Welt anders fieht, als der Singling und Anabe, ift gunachft Unbefangenheit. Er allererft fieht die Dinge gang einfach und nimmt fie für Das, mas fie find; mahrend dem Anaben und Bingling ein Trugbild, zusammengesett aus felbfigeschaffenen Grillen, über= tommenen Borurtheilen und feltsamen Phantafien, die mahre Welt bededte, oder verzerrte. Denn das Erfte, mas die Er= fahrung ju thun borfindet, ift uns bon den Sirngefpinnften und faliden Begriffen zu befreien, welche fich in der Jugend angesett haben. Bor diefen das jugendliche Alter zu be= mahren, mare allerdings die beste Erziehung, wenn gleich nur eine negative; ift aber fehr fchwer. Man miifte, ju diefein Brece, den Befichtstreis des Rindes Anfangs möglichft enge halten, innerhalb deffelben jedoch ihm lauter deutliche und richtige Begriffe beibringen, und erft nachdem es alles darin Belegene richtig ertannt hatte, benfelben allmalig erweitern, ftets dafiir forgend, daß nichts Dunteles, auch nichts halb oder ichief Berftandenes, juriid bliebe. In Folge hiebon wür= den feine Begriffe bon Dingen und menschlichen Berhalt= niffen, immer noch beschräntt und fehr einfach, dafür aber deutlich und richtig fenn, fo daß fie ftets nur der Erweiterung, nicht der Berichtigung bedürften; und fo fort bis ins [454] Bunglingsalter hinein. Diefe Methode erfordert insbesondere, daß man feine Romane zu lefen erlaube, fondern fie durch angemeffene Biographien erfete, wie 3. B. die Franklin's, den Anton Reiser von Morits u. dal. -

Wann wir jung find, vermeinen wir, daß die in unserm Lebenslauf wichtigen und folgenreichen Begebenheiten und Perssonen mit Pauten und Trompeten auftreten werden: im Alter geigt jedoch die retrospeltive Betrachtung, daß sie alle ganz siil, durch die hinterthür und sast unbeachtet hereingeschlichen sind.

teit, aber mehr Beruhigung, als die erste, welches überhaupt darauf beruht, daß man in der Jugend deutt, in der Welt eie Bunder was für Glüd und Genuß anzutressen, nur ichwer dazu zu gelangen; während man im Alter weiß, daß da nichts zu holen ist, also, bolltommen darüber beruhigt, eine erträgliche Gegenwart genießt, und sogar an Kleinigkeiten Kreude dat.

<sup>†)</sup> Im Alter verfiebt man beffer bie Ungludsfälle gu verhuten; in ber Jugend, fie gu ertragen.

Man taun ferner, in der bis hieher betrachteten Sinficht, bas leben mit einem gestidten Stoffe vergleichen, bon welchem Beder, in der erften Balfte feiner Beit, die rechte, in der gweis ten aber die Rehrseite ju fehn befame: lettere ift nicht fo fcon, aber lehrreicher; weil fie den Bufammenhang ber Raden erfennen läft. -

Die geiftige Ueberlegenheit, fogar die größte, wird, in der Ronversation, ihr entschiedenes lebergewicht erft nach dem vierzigften Jahre geltend machen. Denn die Reife der Jahre und die Frucht der Erfahrung tann durch jene wohl vielfach übertroffen, jedoch nie erfett werden: fie aber giebt auch bem gewöhnlichsten Menichen ein gewisses Gegengewicht gegen die Rrafte des größten Beiftes, fo lange Diefer jung ift. 3ch

menne hier bloß das Perfonliche, nicht die Werte. -

Beder irgend vorzugliche Denich, jeder, der nur nicht gu ben pon der Ratur fo traurig dotirten & der Menfchheit ge= bort, wird, nach dem vierzigsten Sahre, von einem gewissen Unfluge von Mifanthropie ichwerlich frei bleiben. Denn er hatte, wie es natiirlich ift, von fich auf Andere geichloffen und ift allmälig enttäuscht worden, hat eingesehn, daß fie entweder bon der Seite des Ropfes, oder des Bergens, meiftens fogar Beider, ihm in Rudfiand bleiben und nicht quitt mit ihm merden; weshalb er fich mit ihnen einzulaffen gern ber= meidet; wie denn überhaupt Beder nach Daafigabe feines inneren Berthes die Ginfamteit, d. h. feine eigene Befell= schaft, lieben oder haffen wird. Bon diefer Art ber Mifan= thropie handelt auch Rant, in der Rrit. d. Urtheilsfraft, gegen das Ende der allgemeinen Anmerfung jum S. 29 des erften Theile.

Un einem jungen Menichen ift es, in intellettueller und auch in moralijcher Sinficht, ein ichlechtes Zeichen, wenn er im Thun und Treiben der Menichen fich recht friih gu= rechtegufinden weiß, fogleich darin ju Saufe ift, und, wie vorbereitet, in daffelbe eintritt; es fundigt Gemeinheit an. Singegen dentet, in folder Begiehung, ein befremdetes, fintiges, ungeschictes und verfehrtes Benehmen auf eine Ratur edle=

Die Beiterfeit und der Lebensmuth unferer Jugend beruht jum Theil darauf, daß wir, bergauf gehend, den Tod nicht

febn; weil er am Kuß der andern Seite des Berges liegt. Saben wir aber den Gipfel überschritten, dann werden wir den Tod, welchen wir bis dabin nur bon Sorenfagen fannten, wirklich ansichtig, wodurch, da zu derfelben Zeit die Lebens= traft zu ebben [455] beginnt, auch der Lebensmuth finkt; fo daß jett ein trüber Ernst den jugendlichen Uebermuth ber= drangt und auch dem Befichte fich aufdrudt. Go lange wir jung find, man mag une jagen, was man will, halten wir das Leben für endlos und gehn danach mit der Zeit um. Be alter wir werden, defto mehr öfonomifiren wir unfere Beit. Denn im fpatern Alter erregt jeder verlebte Tag eine Empfindung, welche ber verwandt ift, die bei jedem Schritt

ein jum Sochgericht geführter Delinguent hat.

Bom Standpuntte der Jugend aus gefehn, ift das Leben eine unendlich lange Rufunft: bom Standpuntt des Alters aus, eine fehr turge Bergangenheit; fo daß es Unfangs fich uns darftellt wie die Dinge, wann wir das Objektivglas des Opernfuders ans Auge legen, gulett aber wie wann bas Dtular. Man muß alt geworden fenn, alfo lange gelebt haben, um zu ertennen, wie turg das leben ift. - Je alter man wird, desto fleiner erscheinen die menschlichen Dinge fammt und sonders: das Leben, welches in der Jugend als fest und stabil bor uns stand, zeigt fich uns jett als die rafche Flucht ephemerer Erscheinungen: Die Richtigfeit des Baugen tritt hervor. - Die Zeit selbst hat in unserer Jugend einen viel laugfameren Schritt; baher das erfte Biertel unfere Lebens nicht nur das glücklichste, soudern auch das längste ift, fo daß es viel mehr Erinnerungen gurudläßt, und Jeder, wenn es darauf antame, aus demfelben mehr zu ergablen wijfen wirde, als aus zweien der folgenden. Sogar werden, wie im Frühling des Jahres, fo auch in dem des Lebens, die Tage gulett bon einer läftigen Lange. 3m Berbite Beider merden fie furg, aber heiterer und be= ffäudiger.

Warum nun aber erblickt man, im Alter, das Leben, welches man hinter fich hat, fo turg? Weil man es für fo fury balt, wie die Erinnerung beffelben ift. Aus diefer namlich ift alles Unbedentende und viel Unangenehmes heraus= gefallen, daher wenig iibrig geblieben. Denn, wie unfer

541

Intellett überhaupt fehr unvollfommen ift, fo auch das Bebachtniß: bas Erlernte nuß genbt, bas Bergangene ruminirt werden, wenn nicht Beides allmälig in den Abgrund ber Bergeffenheit berfinten foll. Run aber pflegen mir nicht bas Unbedeutende, auch meistens nicht das Unaugenehme ju ruminiren; mas doch nothig mare, um es im Gedachtnig auf= gubemahren. Des Unbedeutenden wird aber immer mehr: benn durch die öftere und endlich gabllofe Biederfehr wird Bielerlei, das Anfangs uns bedeutend erichien, allmalia unbedeutend; daher wir uns der früheren Jahre beffer, als der pateren erinnern. Je langer wir nun leben, defto menigere Borgange icheinen uns wichtig, oder bedeutend genug, um hinterher noch ruminirt ju werden, wodurch allein fie im Bedachtnif fich firiren tounten: fie werden alfo vergeffen, fo= bald fie boriiber find. Go läuft benn die Zeit immer fpurlofer ab. - Run ferner das Unangenehme ruminiren mir nicht gern, [456] am wenigsten aber dann, mann es unfere Eitelfeit verwundet, welches jogar meistens der Rall ift; weil wenige Leiden und gang ohne unfere Schuld getroffen haben. Daher alfo wird ebenfalls viel Unangenehmes vergeffen. Beide Ansjälle nun find es, die unfere Erinnerung fo fury machen. und verhaltnigmäßig immer fürger, je langer ihr Stoff wird. Bie die Begenstände auf dem Ufer, von welchem man gu Schiffe fich entfernt, immer fleiner, unteuntlicher und ichwerer ju unterscheiden werden; fo unfere bergangenen Jahre, mit ihren Erlebniffen und ihrem Thun. Siegu fommt, daß bis= weilen Erinnerung und Phantafie uns eine langft vergangene Scene unferes Lebens jo lebhaft bergegenwärtigen, wie ben geftrigen Tag; wodurch fie dann gang nabe an uns berantritt; dies entsteht dadurch, daß es munoglich ift, die lange swiften jett und damale verfrichene Zeit und ebenjo zu vergegenwärtigen, indem fie fich nicht fo in Ginem Bilbe über= ichauen lagt, und überdies auch die Borgange in derfelben größtentheils vergeffen find, und blog eine allgemeine Ertenntnift in abstracto bon ihr übrig geblieben ift, ein bloger Begriff, teine Anichauung. Daber unn alfo ericheint bas langit Bergangene im Einzelnen uns fo nahe, als mare es erft gestern gemejen, die dagwijchen liegende Beit aber verschwindet und das gange leben fiellt fich ale unbegreiflich furg bar.

Bom Untericiebe ber Lebensalter.

Sogar tann bisweilen im Alter die lange Bergangenheit, Die wir hinter uns haben, und damit unfer eigenes Alter, im Mugenblid uns beinahe fabelhaft portommen; meldes haupt= fächlich dadurch entsteht, daß wir zunächst noch immer die felbe, ftehende Gegenwart bor uns fehn. Dergleichen innere Borgange beruhen aber gulett darauf, daß nicht unfer Beien an fich felbit, fondern nur die Erscheinung deffelben in der Beit liegt, und daß die Gegenwart der Berührungspunkt amifchen Objett und Subjett ift. - Und warum nun wieder erblidt man in der Jugend das Leben, welches man noch bor fich hat, fo unabsehbar lang? Weil man Plat haben muß für die grangenlofen Soffnungen, mit denen man es bevölfert, und zu deren Bemvirtlichung Dethufalem zu jung ftiirbe; fodann weil man gum Maafftabe deffelben die menigen Jahre nimmt, welche man ichon hinter fich hat, und deren Erinnerung ftets ftoffreich, folglich lang ift, indem die Reuheit Alles bedeutend erscheinen ließ, weshalb es hinterber noch ruminirt, also oft in der Einnerung wiederholt und dadurch ihr eingeprägt murbe.

Bisweilen glauben wir, uns nach einem fernen Orte gu= rudgufehnen, während wir eigentlich uns nur nach der Zeit guridiehnen, die wir dort verlebt haben, ba wir junger und frischer waren. Go täuscht uns aledann die Zeit unter ber Maste des Raumes. Reifen wir bin, fo werden wir der

Täuschung inne. -

Ein hohes Alter zu erreichen, giebt es, bei fehlerfreier Ronstitution, als conditio sine qua non, zwei Bege, die man am Brennen zweier Lampen erlautern tann: Die eine brennt lange, weil fie, bei wenigein Del, einen fehr dunnen Docht hat; die andere, weil fie, ju einem farten Docht, auch viel Del hat; das Del ift die Lebensfraft, der Docht der Ber-

brauch deffelben, auf jede Art und Beife.

Sinfichtlich ber Lebenstraft find wir, bis jum 36ften Jahre, Denen zu vergleichen, welche von ihren Zinfen leben; was heute ausgegeben wird ist morgen wieder da. Aber bon jenem Zeitpunkt an ift unfer Anglogon der Rentenier, welcher anfängt, fein Rapital anzugreifen. Im Anfang ift die Sache gar nicht mertlich: ber größte Theil der Ausgabe ftellt fich immer noch bon felbit wieder ber: ein geringes Deficit dabei

wird nicht beachtet. Diefes aber madift allmälig, wird mertlich, feine Bunahme felbft nimmt mit jedem Tage gu: fie reißt immer niehr ein, jedes Sente ift armer, ale das Geftern, ohne hoffnung auf Stillftand. Go befchleunigt fich, wie der Fall ber Körper, die Abnahme immer mehr, - bis gutebt nichts mehr übrig ift. Ein gar trauriger Fall ift es, wenn beide hier Berglichene, Lebenstraft [457] und Gigenthum wirtlich zusammen im Wegichnielgen begriffen find: daher eben machft mit dem Alter die Liebe jum Beithe. - Singegen Aufangs, bis jur Bolljährigfeit und noch etwas darüber hinaus, gleiden wir, hinfichtlich der Lebenstraft, Denen, welche bon den Binfen noch etwas jum Rapitale legen; nicht nur das Ausgegebeue ftellt fich bon felbft wieder ein, fondern das Rapital machft. Und wieder ift auch Diefes bisweilen, durch die Fiirforge eines redlichen Bornundes, zugleich mit dem Gelbe der Fall. D gliidliche Jugend! o trauriges Alter! - Richt8= bestoweniger foll man die Ingendfrafte ichonen. Arifioteles bemertt (Polit. L. ult. c. 5), daß von den Olympijchen Siegern nur zwei oder drei ein Dal als Rnaben und bann wieder ale Manuer gefiegt hatten; weil durch die frühe Unftrengung, welche die Boriibung erfordert, die Rrafte fo erichopft werden, daß fie nachmals, im Dlannesalter, fehlen. Wie Dies bon der Musteltraft gilt, fo noch niehr bon der Rerbentraft, beren Meußerung alle intellettuelle Leiftungen find: baher werden die ingenia praecocia, die Bunderfinder, Die Friichte ber Treibhauserziehung, welche als Rnaben Erftannen erregen, nachmals fehr gewöhnliche Röpfe. Sogar mag die friihe, erzwungene Anftrengung zur Erlerung der alten Sprachen Schuld haben an der nachmaligen Labutheit und Urtheilslofigfeit jo vieler gelehrter Ropfe. -

Ich habe die Bemerkung gemacht, daß der Charakter sasi jedes Menichen Einem Lebensalter vorzugsweise angemessen seinen seinem Lebensulter vorzugsweise angemessen seinen seinigen sich betreit so daß er in diesem sich vortheilhafter ausenimmt. Einige sind liebenswiirdige Jünglinge, und dann ihre vorbeit, Andere trästige, thätige Männer, denen das Alter allen Werth raubt; Manche stellen sich aus vortheilhaitesten im Alter dar, als wo sie milder, weil erfahrerer und gelassen im Klter dar, als wo sie milder, weil erfahrerer und gelassen sind. Dies ist obt die Franzosen der Kall. Die Sache mußdarauf beruhen, daß der Charakter selbst etwas Ingendliches,

Männliches, oder Aeltliches an sich hat, womit das jedesmalige Lebensalter übereinstimmt, oder als Korrektib entgegenwirkt.

Wie man, auf einem Schiffe befindlich, sein Vorwärtskommen nur am Zurückveichen und dennach Meinerwerden der Gegenstände auf dem Ufer bemerkt; so wird man sein Alt= und [458] älter=werden daran inne, daß Leute von immer höbern Sabren Einem inna vorkommen.

Schon oben ift erörtert worden, wie und warum Alles, was man fieht, thut und erlebt, je alter man wird, besto wenigere Spuren im Beiste gurudlaft. In diesem Sinne ließe fich behaupten, daß man allein in der Jugend mit vollem Bewußtsehn lebte; im Alter nur noch mit halbem. Je alter man wird, mit besto wenigerem Bewuftfenn lebt man: die Dinge eilen vorüber, ohne Eindrud zu machen; mie das Runftwerf, welches man taufend Dal gesehn hat, feinen macht: man thut was man zu thun hat, und weiß binterber nicht, ob man es gethan. Indem nun also das Leben immer unbewußter wird, je mehr es der ganglichen Bewuftlofigfeit queilt, fo wird eben dadurch der Lauf der Zeit auch immer schleuniger. In der Kindheit bringt die Renheit aller Gegenstände und Begebenheiten Zegliches zum Bewuftfehn: daher ift der Tag unabsehbar lang. Das Gelbe widerfahrt uns auf Reisen, wo deshalb ein Monat langer erscheint, ale vier ju Saufe. Diese Reubeit der Dinge ber= hindert jedoch nicht, daß die, in beiden Fällen, länger ichei= nende Zeit uns auch in beiden oft wirklich "lang wird", mehr als im Alter, oder mehr als zu Saufe. Allmalig aber wird, durch die lange Gewohnheit derfelben Wahrnehmungen, der Intellett fo abgeschliffen, daß immer mehr Alles wirfungslos darüber hingleitet; wodurch dann die Tage immer unbedeutender und dadurch fürger werden; die Stunden des Knaben find länger, als die Tage des Alten. Demnach hat die Zeit unfere Lebens eine beschleuniate Bewegung, wie die einer herabrollenden Augel; und wie auf einer fich drehenden Scheibe jeder Buntt um fo fchneller läuft, als er weiter bom Centro abliegt; fo berfließt Jedem, nach Daafgabe feiner Entfernung bom Lebensanfange, die Zeit fchneller und immer ichneller. Man tann demgufolge annehmen, daß, in der unmittelbaren Schätzung unfere Gemuthes, die Lange eines Jahres im umgefehrten Berhaltniffe des Quotienten deffelben in unfer Alter fieht: wann 3. B. das Jahr & unfere Altere beträgt, ericheint es uns 10 Mal jo lang, als wann es mur to beffelben ausmacht. Diefe Berichiedenheit in der Geschwindigfeit der Beit hat auf die gange Art unfere Dafenus in jedem Lebensalter den entichiedenften Ginfluß. Bunadit bewirft fie, daß das Rindesalter, wenn auch nur etwan 15 Jahre unifaffend, doch die längfte Beit des Lebens, und daher die reichste an Erinnerungen ift; fodann daß wir burchmeg ber Langenweile im umgefehrten Berhaltuiß unfer8 Altere unterworfen find: Rinder bedürfen beftandig des Zeitbertreibs, jei er Spiel oder Arbeit; ftodt er, fo ergreift fie augenblidlich entschliche Langeweile. Auch Bünglinge find ihr noch fehr unterworfen und fehn mit Beforgniß auf unansgefüllte Stunden. 3m mannlichen Alter fcwindet die Langeweile mehr und nichr: Greifen wird die Zeit ftets gu fury und die Tage fliegen pfeilichnell boriiber. Berficht fich, daß ich von Menichen, nicht von altgewordenem Bieh rebe. Durch Dieje Beichlennignug des Laufes ber Zeit, fallt alfo in fpatern Sahren meiftens die Langeweile meg, und ba andrerfeits auch die Leidenschaften, mit ihrer Quaal, berftummen; fo ift, wenn unr die Gefundheit fich erhalten hat, im Gangen genommen, die Laft des Lebens wirflich geringer, als in der Jugend: daher neunt man den Zeitraum, welcher bem Gintritt ber Schwache und der Beichwerden des höheren Mitere borbergebt, [459] "die beften Sahre". In Sinficht auf unfer Bohlbehagen mogen fie es wirflich jenn: hingegen bleibt ben Jugendighren, ale mo Alles Gindrud macht und Bedes lebhaft ins Bewuftienn tritt, der Borgug, die befruchtende Zeit für den Beift, der Blüthen ansetzende Frühling deffelben gu fenn. Tiefe Bahrheiten nämlich laffen fich nur erichauen, nicht errechnen, d. h. ihre erfte Ertenntnif ift eine numittel= bare und wird durch den momentanen Gindrud hervorgerufen: fie tann folglich nur eintreten, fo lange biefer ftart, lebhaft und tief ift. Denmach hängt, in diefer Sinficht, Alles bon der Beinitung der Ingendjahre ab. In den fpateren tonnen wir mehr auf Andere, ja, auf die Welt einwirken: weil wir felbft vollendet und abgeschloffen find und nicht mehr dem

Eindend angehören: aber die Welt wirft weniger auf uns. Dieje Jahre sind daher die Zeit des Thuns und Leistens; iene aber die des ursprünglichen Anssassiens und Erkennens.

In der Jugend herricht die Anschauung, im Alter das Denten por: daher ift jene die Zeit für Poefie; Diefes mehr für Philosophie. Auch praftisch läßt man fich in der Ingend durch das Angeschaute und deisen Eindruck, im Alter nur durch das Deuten bestimmen. Bum Theil beruht dies dar= auf, daß erft im Alter anschauliche Falle in hinlänglicher Ungahl dagewesen und den Begriffen subsumirt worden find. um diefen volle Bedentung, Gehalt und Rredit zu verschaffen und ungleich den Gindrud der Anschauung, durch die Be= wohnheit, ju mäßigen. Singegen ift in der Jugend, befonders auf lebhafte und phantafiereiche Ropfe, der Eindruck des Un= ichanlichen, mithin anch der Augenseite der Dinge, fo iber= wiegend, daß fie die Welt ausehn als ein Bild; daher ihnen hauptfächlich angelegen ift, wie fie darauf figuriren und fich ausnehmen, - mehr, als wie ihnen innerlich dabei zu Muthe fei. Dies zeigt fich ichon in der perfonlichen Gitelfeit und Butsindit der Jünglinge.

Die größte Energie und höchfte Spannung der Beiftes= frafte findet, ohne Zweifel, in der Jugend Statt, fpateftens bis ins 35fte Jahr; bon dem an nimmt fie, wiewohl fehr langiam, ab. Jedoch find die fpateren Jahre, felbft das Alter, nicht ohne geiftige Rompenfation dafür. Erfahrung und Belehrsamteit find erft jett eigentlich reich geworden: man hat Zeit und Belegenheit gehabt, die Dinge bon allen Seiten zu betrach= ten und zu [460] bedenten, hat jedes mit jedem aufammen= gehalten und ihre Berührungspuntte und Berbindungsglieder berausgefunden: modurch man fie allererit jett fo recht im Zusammenhange verfteht. Mues hat fich abgetlart. Deshalb weiß man felbit Das, mas man ichon in der Jugend mußte. jett viel gründlicher; da man ju jedem Begriffe viel mehr Belege hat. Bas man in der Jugend zu miffen glaubte, Das weiß man im Alter wirflich, überdies weiß man auch wirklich viel mehr und hat eine nach allen Seiten durchdachte und dadurch gang eigentlich zusammenhängende Ertenntniß; mahrend in der Jugend unfer Wiffen ftets ludenhaft und fragmentariich ift. Rur mer alt wird erhalt eine vollftandige und angemeifene Borftellung bom Leben, indem er es in feiner Gangheit und feinem natürlichen Berlauf, befonders aber nicht blog, wie die llebrigen, von der Gingangs-, fondern auch bon der Ausgangsseite überficht, wodurch er dann besonders die Richtigfeit deffelben volltommen erfennt; während die lebrigen fiets noch in dem Bahne befangen find, das Rechte werde noch erft tommen. Dagegen ift in der Jugend mehr Konception; daher man alsdann aus dem Benigen, mas man tennt, mehr ju machen im Stande ift: aber im Alter ift mehr Urtheil, Benetration und Grundlichfeit. Den Stoff feiner felbsteigenen Ertenntniffe, feiner originalen Grundanfichten, aljo Das, mas ein bevorzugter Beift der Welt ju ichenten bestimmt ift, sammelt er ichon in der Jugend ein: aber feines Stoffes Deifter wird er erft in fpaten Jahren. Demgemäß wird man meifientheils finden, daß die großen Schriftsteller ihre Meisterwerte um das funfzigfte Jahr herum geliefert haben. Dennoch bleibt die Jugend die Burgel des Baumes der Erfenntniß; wenn gleich erft die Krone die Früchte tragt. Wie aber jedes Zeitalter, auch das erbarnt= lidfte, fich für viel weifer halt, ale bas ihm junadfit vorhergegangene, nebit früheren; eben jo jedes Lebensalter des Den= ichen: doch irren Beide fich oft. In den Jahren des leiblichen Bachsthums, wo wir auch an Beiftesfraften und Erfennt= niffen taglich junehmen, gewöhnt fich das Beute mit Beringichatung auf das Gestern herabzusehn. Dieje Gewohnheit wurzelt ein und bleibt auch dann, wann bas Ginten ber Beifresträfte eingetreten ift und das Sente vielmehr mit Berehrung auf das Geftern bliden follte; daher wir dann fowohl die Leiftungen, wie die Urtheile, unferer jungen Jahre oft au gering aufchlagen.

Ueberhaupt ift hier zu bemerken, daß, ob zwar, wie der Charafter, oder das Herz des Menichen, so auch der Jutellekt, der Kopf, seinen Grundeligenschaften nach, angeboren ist, den noch dieser keinesvegs so unveränderlich bleibt, wie sener, sondern gar manchen Umwandelungen unterworfen ist, die sogar, im Ganzen, regelmäßig eintreten; weil sie kotzauf beruhen, daß er eine phylische Grundlage, theils darauf, daß er einen [461] empirischen Stoff hat. So hat seine eigene Kraft ihr allmäliges Wachsthum, dis zur Afme, und dann

ihre allmälige Dekadeuz, bis zur Imbecillität. Dabei nun aber ist andrerseits der Stoff, der alle diese Kräfte beschäftigt und in Thätigkeit erhält, also der Inhalt des Denkens und Wissens, die Erfahrung, die Kenntnisse, die Uedung und dadurch die Vollkommenheit der Einsicht, eine stets wachsend Ströße, die etwan zum Eintritt eutschiedener Schwäche, die Alles sallen läßt. Dies Bestehn des Weuschen aus einem ichlechthin Unverändersichen und einem regesmäßig, auf zweislach und eutgegengeletze Weise, Veränderlichen ertlärt die Verschiedenheit seiner Erscheinung und Geltung in derschiedenen Lebensaltern.

Im weitern Sinne fann man auch jagen: die ersten bierzig Jahre unfers Lebens liefern den Text, die jolgenden dreisig den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Jusammenhang des Textes, nebst der Moral und allen Feinkeiten besielben, erst recht versichn lebrt.

Gegen das Ende des Lebens min gar geht es wie gegen das Ende eines Mastenballs, wann die Larven abgenommen werden. Man ficht jett, wer Diejenigen, mit denen man, mahrend feines Lebenslaufes, in Berührung gefommen mar, eigentlich gewesen find. Denn die Charattere haben fich an den Tag gelegt, die Thaten haben ihre Friichte getragen, Die Leiftungen ihre gerechte Burdigung erhalten und alle Trugbilder find zerfallen. Bu diefem Allen nämlich mar Zeit er= fordert. - Das Geltfamfte aber ift, daß man fogar fich felbft, fein eigenes Biel und Zwede, erft gegen das Ende des Lebens eigentlich erfennt und berficht, jumal in feinem Berhaltnif jur Welt, gu den Andern. Zwar oft, aber nicht immer, wird man dabei fich eine niedrigere Stelle anzuweisen haben, als man friiher vermeint hatte; fondern bisweilen auch eine höhere, welches dann daher tommt, daß man bon der Riedrigfeit der Welt feine ausreichende Borftellung gehabt hatte und bemnach fein Biel höher ftectte, ale fie. Dan erfährt bei= läufig was an Einem ift. -

Man pflegt die Jugend die glückliche Zeit des Lebens zu nennen, und das Alter die trauxige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Von diesen wird die Jugend hin und her gerissen, mit wenig Freude und dieser Lein. Dem kühlen Alter lassen sie Rube, und alsbald erhält es einen toutemplativen Angrich: denn die Erfenntuif mird frei und erhalt die Oberhand. Weil nun dieje, an fich felbit, schmerzios ift, jo wird das Bewuftfenn, je mehr fie darin borherricht, besto gliidlicher. Man braucht nur zu erwägen, baf aller Genuf negativer, der Schmerz positiver Ratur ift, um ju begreifen, dan die Leidenschaften nicht begliiden fonnen und daß das Miter deshalb, daß mauche Geniffe ihm berfagt find, nicht zu betlagen ift. Denn jeder Benuft ift immer nur Die Stillung eines Bedürfniffes: daß unn mit diefem auch [462] jeuer megfällt, ift fo wenig betlagenswerth, wie baf Giner nad Tijde nicht mehr eifen tann und nach ausgeschlafener Racht wach bleiben nuf. Biel richtiger schätzt Plato (im Eingang jur Republit) bas Greifenalter gliidlich, fofern es den bis dahin uns unablaffig bemruhigenden Gefchlechtstrieb endlich los ift. Sogar liefe fich behaupten, daß die mannigfaltigen und endlosen Grillen, welche der Geschlechtstrieb er= zeugt, und die aus ihnen entsiehenden Affette, einen besian-Digen, gelinden Bahnfinn im Menichen unterhalten, fo lange er unter bem Ginfluß jenes Triebes oder jenes Teufels, von bem er ftets bejeffen ift, ficht; jo daß er erft nach Erlojchen deffelben gang vernünftig wurde. Gewiß aber ift, daft, im Allgemeinen und abgesehn von allen individuellen Umfranden und Buffanden, der Jugend eine gewiffe Melancholie und Tranvigfeit, dem Alter eine gewiffe Beiterfeit eigen ift: und ber Grund hievon ift fein anderer, als daß die Ingend noch unter der Berrichaft, ja dem Frohudienft jenes Damons fieht, ber ihr nicht leicht eine freie Stunde gount und zugleich ber unmittelbare oder mittelbare Urheber fait alles und jedes Un= beile ift, das den Menichen trifft oder bedroht: das Alter aber hat die Beiterteit Deffen, der eine lange getragene Feffel Tos ift und fich unn frei bewegt. - Andererfeits jedoch ließe fid fagen, daß nach erloschenem Beichlechtstrieb der eigentliche Rern des Lebeus vergehrt und nur noch die Schaale dejjelben vorhanden fei, ja, daß es einer Komodie gliche, die von Den= ichen angefaugen, nachber von Antomaten, in deren Rleidern, au Ende geipielt merde.

Wie dem auch sei, die Jugend ift die Zeit der Unruhe; das Alter die der Ruhe: schon hierans ließe sich auf ihr beiderseitiges Wohlbehagen schließen. Das Rind streckt seine

Saude begehrlich aus, ins Weite, nach Allem, mas es da fo bunt und vielgestaltet vor fich fieht: denn es wird dadurch gereigt: weil fein Seuforium noch fo frifch und jung ift. Das Gelbe tritt, mit größerer Energie, beim Jüngling ein. Much er wird gereigt bon der bunten Welt und ihren vielfältigen Gestalten: fofort macht feine Phantafie mehr baraus, als Die Welt je berleihen fann. Daher ift er voll Begehrlichfeit und Schnfucht in's Unbestimmte: Dieje uchmen ihm die Rube. ohne welche fein Glud ift. Im Alter hingegen bat fich das Alles gelegt; theile weil das Blut fühler und die Reisbarfeit Des Senforiums minder geworden ift; theile weil Erfahrung iiber den Werth der Dinge und den Behalt der Benuffe aufgetlart hat, wodurch man die Illufionen, Chimaren und Bor= urtheile, welche früher die freie und reine Anficht der Dinge verdectten und entstellten, allmälig losgeworden ift; fo daß man icht Alles richtiger und flärer erfeunt und es nimmt für Das, was es ift, auch, mehr oder weniger, zur Ginficht in die Richtigkeit aller irdifchen Dinge getommen ift. Dies eben ift es, was fast jedem Alten, felbft dem bon febr ge= wöhnlichen Kähigfeiten, einen gewissen Unftrich von Beisheit giebt, der ihn bor den Jiingern auszeichnet. Sauptfachlich aber ift durch dies Alles Beifies - Rube herbeigefichrt worden: Dieje aber ift ein großer Bestandtheil des Blücks; eigentlich fogar die Bedingnug und das Wefentliche deffelben. Während bennnach der Jungling meint, daß Wunder mas in der Welt au holen fei, wenn er nur erfahren fonnte, wo; ift ber Alte bom Kohelethischen "es ift Alles eitel" durchdrungen und weiß, daß alle Riffe hohl find, wie fehr fie auch vergoldet jenu mögen.

Erst im spätern Alter erlaugt der Mensch ganz eigentstäde das horzgische nil admirari, d. h. die unmittelbare, aufrichtige und feite leberzeugung von der Eitelkeit aller Dinge und der Hohlbeit aller Herbeitschen der Welt: die Chimären sind verschwunden. Er wähnt nicht mehr, daß irgendvo, sei est im Palast oder der Hitte, eine besondere Glückfäligkeit wohne, eine größere, als im Wesentlichen auch er überall genießt, wenn er von leiblichen oder gestigen Schmerzen eben frei ist. Das Große und das Kleine, das Vornehme und Geringe, nach dem Magsstad der Welt, sind sir nicht mehr

unterschieden. Dies giebt dem Alten eine besondere Bemuiths= rube, in welcher er lachelnd auf die Gauteleien der Belt herab= fieht. Er ift bolltommen enttäuscht und weiß, daß das menfch= liche Leben, mas man auch thun mag es heranszuputen und ju behängen, doch bald durch allen folden Sahrmartisflitter, in feiner Dürftigleit durchicheint und, wie man es auch farbe und fcmide, dod überall im Wefentlichen das felbe ift, ein Dafebu, beffen mabrer Werth jedesmal nur nach ber 216= mefenheit der Schmerzen, nicht nach der Unmeienheit der Benüsse, noch weniger des Pruntes, zu schätzen ist. Hor. epist. L. I, 12, v. 1—4.) Der Grundcharafterzug des höhern Miters ift das Enttaufchtjenn: Die Illufionen find verfchwun= ben, welche bis dahin dem Leben feinen Reig und ber Thatiafeit ihren Sporn verlieben; man hat das Richtige und Leere aller Berrlichteiten der Welt, junal des Printes, Glanges und Sobeitsicheins ertannt; man hat erfahren, daß binter den meiften gewünschten Dingen und erfehnten Gemiffen gar wenig ftedt und ift fo allmälig ju der Ginficht in die große Urmuth und Leere unfere gangen Dafenns gelangt. Erft im 70. Jahre berfteht man gang den erften Bers Des Robeleth. Dies ift es aber auch, mas bem Alter einen gewiffen gram: lichen Auftrich giebt. -

Bewöhnlich meint man, das Loos des Alters fei Rrant= beit und langeweile. Erftere ift dem Alter gar nicht wefentlid, jumal nicht, wenn daffelbe hoch gebracht werden foll: denn crescente vita, crescit sanitas et morbus. Und mas die Langeweile betrifft, fo habe ich oben gezeigt, warum das Alter ihr fogar weniger, ale die Jugend, ausgesett ift: auch ift diefelbe durchaus feine nothwendige Begleiterin der Ginfamteit, welcher, aus leicht abzusehenden Urjachen, bas Alter uns allerdings entgegenführt; fondern fie ift es nur für Diejenigen, welche feine anderen, als finnliche und aciellichaftliche Benuife gelanut, ihren Beift unbereichert und ihre Rrafte unentwidelt gelassen haben. Zwar nehmen, im höheren Alter, auch die Beistestrafte ab: [463] aber mo viel war, wird gur Befambfung der Langenweile immer noch genug übrig bleiben. Sodann nimmt, wie oben gezeigt worden, burch Erfahrung, Renntnig, Uebung und Rachdeuten, die richtige Ginficht immer noch ju, das Urtheil icharft fich und der Bufammenhang wird

flar; man gewinnt, in allen Dingen, mehr und mehr eine aufammenfaffende Ueberficht des Gangen; fo bat dann, durch immer neue Rombinationen der aufgehäuften Erteuntniffe und gelegentliche Bereicherung berfelben, Die eigene innerfte Gelbft= bifoung, in allen Studen, noch immer ihren Fortgang, beichaftigt, befriedigt und belohnt ben Beift. Durch biefes Alles wird die erwähnte Abnahme in gewiffem Grade tompenfirt. Budem läuft, wie gefagt, im Alter die Beit viel ichneller; mas der langemweile entgegenwirft. Die Abnahme der Korper= frafte ichadet wenig, wenn man ihrer nicht gum Erwerbe bebarf. Armuth im Alter ift ein großes Ungliid. Ift Dieje gebannt und die Befundheit geblieben; fo fann das Alter ein febr erträglicher Theil Des Lebens fenn. Bequemlichfeit und Sicherheit find feine Sauptbedurfniffe: daher liebt man im Alter, noch mehr als früher, das Geld; weil es den Er= fat für die fehlenden Kräfte giebt. Bon der Benus entlaffen, wird man gern eine Aufheiterung beim Batchus fuchen, Un Die Stelle des Bedürfniffes ju febu, ju reifen und ju lernen ift das Bedürfniß gu lehren und gu fprechen getreten. Gin Gliid aber ift es, wenn dem Greife noch die Liebe gu feinem Studium, auch gur Mufit, gum Schaufpiele und überhaupt eine gewiffe Empfänglichteit für das Menfere geblieben ift; wie diefe allerdings bei Ginigen bis ins fpatefte Alter fortdauert. Was Giner "an fich felbft hat," fommt ihm nie mehr gu Gute, als im Alter. Die Deiften freilich, als welche ftets frumpf maren, werden im höhern Alter mehr und mehr zu Automaten: fie benten, fagen und thun immer bas Gelbe, und fein außerer Gindrud bermag mehr etwas daran gut andern, oder etwas Neues aus ihnen herborgurufen. Bu folchen Greifen zu reden, ift wie in den Cand gu ichreiben: ber Eindrud verliicht fast unmittelbar barauf. Ein Greifen= thum diefer Art ift benn freilich nur das caput mortuum bes Lebens. - Den Gintritt der zweiten Rindheit im hoben MIter Scheint die Ratur durch das, in feltenen Fällen, als= dann fid einftellende dritte Bahnen fymbolifiren gu wollen.

Das Schwinden aller Kräfte im zunehmenden Alter, und immer mehr und mehr, ist allerdings sehr traurig: doch ist es nothvendig, ja wohlthätig: weil sonsi der Tod zu schwer werden [464] würde, dem es dorarbeitet. Daher ist der größte Gewinn, den das Erreichen eines sehr hoben Aters bringt, die Enthanasie, das iiberans leichte, durch teine Krantheit eingeleitete, von teiner Zuchung begleitete und gar nicht gefühlte Eterben; von welchen man im zweiten Bande meines Hamptwerkes, Kap. 41, S. 470, (3. Aust. 534) eine Schilderung findet.

Im Upanischad des Beda (Vol. II, p. 53) wird die natürkliche Lebensdauer auf 100 Jahre angegeben. Ich glaube, mit Recht; well ich bemerkt habe, daß nur Die, welche das Dose Jahr überschritten haben, der Enthanasie theikhaft werden, d. h. ohne alle Krantheit, auch ohne Apoplegie, ohne Röcheln, ja disweiten ohne zu erblassen, meistens sitzend, und zwar nach dem Essen, serbassen, der vielemehr gar nicht sierben, sondern nur zu leben aufhören. In serven klier fürbt man bloß an Krantheiten, also berreitig. — †)

Das menschliche Leben ist eigentlich weder lang, noch furz zu nennen ††); weil es im Grunde das Maaß ist, wonach wir alle anderen Zeitlängen abschätzen. —

Der Grundunterschied wohlden Ingend und Alter bleibt immer, daß jene das Leben im Propert hat, dieses den Tod; daß association eine kurze Bergangenheit und sauge Zutunst besitst; dieses umgeschett. Allerdings hat man, wann man alt ist, nur noch den Tod vor sich; aber wann man jung ist, hat man das Leben vor sich; und es frägt sich, welches von Beiden bedenklicher sei, und ob nicht, im Ganzen genommen, das Leben eine Sache sei, die es besier ist hinter sich, als vor sich zu haben: jagt doch schon Koheleth (7, 2): "der Tag des Todes ist besser denn der Tag der Geburt." Ein sehr langes Leben zu begehren, ist jedensalls ein verwegeer Wunsch Denn guien larga vida vive mucho mal vive sagt das spanische Sprichwort.

Awar ift nicht, wie die Aftrologie es wollte, der Lebens= lauf der Gingelnen in den Blaneten borgezeichnet; wohl aber der Lebenslauf des Dlenichen überhaupt, fofern jedem Alter beffelben ein Planet, der Reihenfolge nach, entspricht und fein Leben bennach fucceffive bon allen Blaneten beberricht wird. - 3m gehnten Lebensjahre regiert Mertur. Wie diefer bewegt der Dleusch fich schnell und leicht, im engften Rreife: er ift durch Rleinigkeiten umguftimmen; aber er lernt viel und leicht, unter der Berrichaft des Gottes der Schlauheit und Beredfamfeit. - Dit dem zwauzigsten Sabre tritt die Berrichaft der Benus ein: Liebe und Beiber haben ibn gang im Befite. 3m dreifigften Lebensjahre herricht Mars: der Menfch ift jett heftig, ftart, tubn, triegerisch und tropig. -3m vierzigften regieren die 4 Blanetoiden: fein Leben gebt demnad in die Breite: er ift frugi, d. h. frohnt dem Rutlichen, fraft der Ceres: er hat seinen eigenen Beerd, fraft der Befra: er hat gelernt was er ju wiffen braucht, fraft ber Ballas: und als Juno regiert die Berrin des Saufes, feine Gattin\*). - 3m funfzigften Jahre aber herricht Jupiter. Schou hat der Meufch die Meiften überlebt, und dem jetigen Geschlechte fühlt er fid überlegen. Roch im vollen [465] Genuß seiner Rraft, ift er reich an Erfahrung und Renntniß; er hat (nach Maafgabe feiner Individualität und Lage) Auftorität über Alle, die ihn umgeben. Er will demnach fich nicht nicht befehlen laffen, fondern felbit befehlen. Bum Lenter und

Lebenddure auf 70 und, wenn es bod fommt, so Jahre gefett, und, was mehr auf sich dat, Kerobot (1, 32 und 111, 22) jagt das Selbe. Es ist aber boch falich und it bloß das Rejultat einer rohen und der stäglicher und klussellen Dern, wenn ber täglicher kleinen Deren der sich und ber klassellen und klussellen Dern, wenn bei natürzliche Lebenddurer 70—80 Jahre wäre; so milsten die Leute zwischen 70 und so Jahren vor Alter sterben: Dies dere ist gar nicht der Fallise serben, wie die silngeren, an Krantbeiten; die Krantheit aber ist wechentlich eine Avonermität: also if dies nicht das natürliche Ewde. Erst zwischen vor Alter, dem Krantbeit, ohne Todeskampf, ohnen aber in der Nogen, dem Zudung, dieswelfen ohne gu erbassellen, welches die Euthas na sie beist. Daber dat auch dier ber Upanisch als welcher die natürliche Sebens dabuner auf 100 Jahre felt das Recht, als welcher die natürliche Sebens dabuner auf 100 Jahre felt das Recht, als welcher die natürliche Sebens dauer auf 100 Jahre felt das Recht, als welcher

ft) Tenn, wenn man auch noch fo lange lebt, hat man boch nie mebr inne, als die untheilbare Gegenwart: die Erinnerung aber verliert täglich mehr durch die Bergeffenheit, als fie durch den Jusuado gewinnt.

<sup>\*)</sup> Die circa 60 seitbem noch hinzu entbedten Planetoiben sind eine Reuerung, von der ich nichts wissen will. Ich mache es baher mit ihnen, wie mit mir die Philosophieprofessoren: ich ignorire sie; weil sie nicht in meinen Kram passen.

Herricher, in seiner Sphäre, ist er jeht am geeignetesten. So kulminirt Jupiter und mit ihm der Funfzigjährige. — Dann aber folgt, im sechzissen. Sahre, Sakurn und mit ihm die Schwere, kanglamkeit und Jähigkeit des Bleies:

But old folks, many feign as they were dead; Unwieldy, slow, heavy and pale as lead,\*) Rom. et Jul. A. 2. sc. 5.

Buset kommt Uranus; da geht man, wie es heift, in den Himmel. Den Neptun (so hat ihn leider die Gedanteulosigskeit getaust) kum ich hier nicht in Vechung ziehn; weil ich ihn nicht del seinem wahren Kamen nennen darf, der Eros in. Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Anstaug knüpt, wie nämlich der Eros mit dem Tode in einem geheimen Zusammenhange sieht, vermöge dessen der Ortus, oder Amenthes der Aegypter (nach Kintarch de Iside et Os. e. 29), der daußarrow var dictors, also nicht nur der Vehnende, sondern auch der Gebende und der Tod das große reservoir des Ledens ist. Daher also, daher, aus dem Ortus, sommt Alles, und dort ist schon Zeichenspielerzürzich zu begreisen, der wären wir nur sähig, den Taschenspielerzürzich zu begreisen, vermöge dessen Das geschieht; dann wäre Klles star.

<sup>\*)</sup> Biel' Alte icheinen icon ben Tobten gleich: Bie Blei, ichwer, jabe, ungelent und bleich.

## VERLAG VON PHILIPP RECLAM JUN. IN LEIPZIG.

Arthur Schopenhauer's fammtliche Werke in feche Banden. Berausgegeben von Chuarb Grifebad.

Band I und II: Die Welt als Wille und Borftellung. Rr. 2761-2765 und 2781-2785 ber Universal-Bibliothet.

Band III: Sat bom Grunde, Wille in der Natur. Ethit. Rr. 2801-2805 ber Universal-Bibliothet.

Band IV: Parerga und Paralipomena. Erster Theil. Rr. 2821-2825 ber Universal-Bibliothet.

## Unter der Preise:

Band V: Parerga und Paralipomena. Zweiter Theil. Band VI: Farbenlehre. Biographijch-bibliographijcher Anhang und Nauen= und Sachregister.

Breis eines jeben Banbes 1 DR. Gebunben 1 DR. 50 Pf.

Arthur Schopenhauer's handidriftlicher Tachlag. Mus ben auf ber Röniglichen Bibliothet in Berlin verwahrten Manuftriptbildern berausgegeben von Chuarb Grifebad.

Erfter Banb: Balthafar Gracian's fand. Orakel und Aunft der Weltklugheit. Aus bem Spanifcen überfest von Arthur Sop penhauer. — Univerfal. Bibliothet Rr. 2771. 2772. Preis 40 Bf. Gebunben 80 Pf.



